

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

University of Michigan
Libraries

ARTES SCIENTIA VERITAE

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | - |  |
|  |   |  |

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |

PT 83-1825

1.6. Land 212-11/2.

Menoire in My Trecincular.

• • • · • 

# Geschichte

ber

# deutschen Literatur,

von ben

älteften Denkmälern bis auf die neueste Zeit.

Von

Otto Roquette.

Erfter Band.

Stuttgart.

Verlag von Ebner & Seubert.
1862.

\\\\247

PT 85 ...R78 V.1-2

Das Recht ber Ueberfegung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Dift R. P. Emerem 5-11-21

# Inhalt des erften Bandes.

## Erftes Buch: Das Mittelalter.

| Erftes Rapitel: Seidenzeit und Anfänge des Chriftenthums         |    |      |   | Seite<br>1 |
|------------------------------------------------------------------|----|------|---|------------|
| 3weites Rapitel: Aeltefte Dentmaler ber bentichen Sprache und    | Pe | efie | • |            |
| Rlofterdichtung                                                  | •  |      | • | 6          |
| Drittes Rapitel: Einführung in bas Beitalter ber hobenstaufen .  |    |      |   | 16         |
| Biertes Rapitel: Borftufen. Die Poefie des zwölften Jahrhunderts |    |      |   | 33         |
| Fanftes Rapitel: Bluthe ber bofifchen Dichtung.                  |    |      |   |            |
| 1. Bolfram von Efchenbach                                        |    | •    |   | 40         |
| 2. Gottfried von Straßburg                                       |    | •    |   | 56         |
| 3. Hartmann von Ane                                              | •  | •    |   | 70         |
| Sechstes Rapitel: Die nationale Belbenbichtung.                  |    |      |   |            |
| 1. Das Ribelungenlied und die Rlage                              |    | •    | • | 74         |
| 2. <b>G</b> udrun                                                | •  |      | • | 112        |
| 1. Dietrich von Bern und die übrigen helben ber Bolfebichtung    | •  | •    | • | 123        |
| Siebentes Rapitel: Der Minnegefang                               |    |      |   | 128        |
| Balther von der Bogelweide                                       | •  | •    | • | 137        |
| Achtes Rapitel: Fortfepung und Ausgang der höfischen Dichtung    |    |      | • | 149        |
| Reuntes Rapitel: Ausgang der Poefie des Mittelalters             | •. | •    | • | 159        |
| Zweites Buch: Die Reformation.                                   |    |      |   | ,          |
| Bebutes Rapitel: Rener Charafter ber Literatur. Profabidengen    |    |      | • | 179        |
| Elftes Rapitel: Meistergesang und epische Dichtung               |    | •    | • | 191        |
| 3molftes Rapitel: Luther und bas Rirchenlied                     |    |      |   | 201        |

PT 85 ...R-18 V.1-2

Das Recht der Ueberfegung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Sonellpreffenbrud ber 3. G. Sprandelichen Buchbruderei in Stuttgart.

Lift F. P. Emerson 5-11-21

# Inhalt des ersten Bandes.

## Erftes Buch: Das Mittelalter.

| Crftes Rapitel: Seidenzeit und Anfäuge des Chriftenthums             |   | Seite<br>1 |
|----------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 3weites Rapitel: Meltefte Dentmaler ber beutschen Sprache und Boefie |   |            |
| Alofterdichtung                                                      |   | 6          |
| Drittes Rapitel: Cinfihrung in das Beitalter ber Sobenstaufen        |   | 16         |
| Biertes Rapitel: Borftufen. Die Poefie des zwölften Jahrhunderts     |   | 33         |
| Fanftes Rapitel: Bluthe ber bofifchen Dichtung.                      |   |            |
| 1. Bolfram von Efchenbach                                            |   | 40         |
| 2. Gottfried von Straßburg                                           |   | 56         |
| 3. Hartmann von Ane                                                  | • | 70         |
| Sechstes Rapitel: Die nationale Belbenbichtung.                      |   |            |
| 1. Das Ribelungenlied und die Klage                                  | • | 74         |
| 2. <b>G</b> udrun                                                    | • | 112        |
| 1. Dietrich von Bern und die fibrigen Gelben der Bolfsbichtung       | • | 123        |
| Siebentes Rapitel: Der Minnegefang                                   | • | 128        |
| Balther von der Bogelweide                                           | • | 137        |
| Ihtes Rapitel: Fortsepung und Ansgang ber höfischen Dichtung         | • | 149        |
| Renutes Rapitel: Ausgang der Poefie bes Mittelalters                 | • | 159        |
| Zweites Buch: Die Reformation.                                       |   | ,          |
| Behntes Rapitel: Reuer Charafter ber Literatur. Profabiffungen       |   | 179        |
| Elftes Rapitel: Meiftergefang und epifche Dichtung                   |   | 191        |
| RMATTERS COLLEGE CONTROL AND DES CALACTERS                           |   | 001        |

## Inhalt.

|                                                                      |    | Geite         |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Dreizehntes Rapitel: Lehrbichtung und Tendengliteratur               |    | . 211         |
| Ulrich von hutten                                                    |    | . 215         |
| Bierzehntes Rapitel: Das Bollslied                                   |    | . 239         |
| Fünfzehntes Rapitel: Sans Sachs und bas Drama                        |    | . 253         |
| Sechzehntes Rapitel: Fortsetzung des Dramas                          |    | 280           |
| Siebzehntes Rapitel: Fischart                                        |    | 292           |
| Drittes Buch: Die Gelehrten-Dichtung.                                |    |               |
| Achtzehntes Rapitel: Ginleitung und Buruftung ber Gelehrten-Dichtung | ٠  | . 805         |
| Reungehntes Rapitel: Drip und feine Schule                           |    |               |
| 3mangigftes Rapitel: Die Begnipfcafer und hoffmannsmalban's Schul    | Ł. | . 842         |
| Einundzwanzigstes Rapitel: Das Drama                                 |    | 853           |
| 3weiundzwanzigstes Rapitel: Profadichtungen                          |    | <b>. 8</b> 80 |
| Dreiundzwanzigftes Rapitel: Die hofpoefie und die Riederfachfen      |    | . 894         |

Erstes Buch.

Das Mittelalter.

|   | . — |   |   |   |   |   |      |
|---|-----|---|---|---|---|---|------|
|   | r   |   |   |   | · |   |      |
|   |     |   |   |   |   |   |      |
|   |     | • |   |   | • | • |      |
|   |     |   |   | • |   |   |      |
|   |     |   |   |   |   |   |      |
|   | ,   |   |   |   |   |   |      |
|   | •   |   |   |   |   |   |      |
|   |     | • |   |   |   |   |      |
|   |     |   |   |   |   |   |      |
|   |     |   |   | • |   |   | •    |
|   | ·   |   |   |   |   |   |      |
|   |     |   | , |   |   |   |      |
|   |     |   |   |   |   |   |      |
| • |     |   |   |   |   |   | <br> |
|   |     |   |   |   | ٠ |   |      |
|   |     |   |   |   |   |   |      |
|   |     |   |   |   |   |   |      |
|   |     |   |   |   |   |   |      |
|   |     |   |   |   |   |   |      |
|   |     |   |   | • |   |   |      |
|   |     |   |   |   |   |   |      |
|   |     |   |   |   |   |   |      |

## Erftes Kapitel.

### Beidenzeit und Anfänge bes Chriftenthums.

Aus ber ehrwürdigen Dammerung ber beutschen Urzeit, die fich wie ein verlassenes Walbheiligthum bem Auge ber Forschung entzogen bat, webt uns nur bie Runde von verlornen Sagen und Gefängen entgegen. Wie ber Findlich ahnungevolle Glaube ber alten germanischen Stämme im Rauschen bes Windes in ben Gichenwipfeln die Stimme feines Gottes vernahm, abnlich können wir auch nur aus bem Zustanbe ihrer frühften Gesittung auf ihr Beiftes: und Gemutheleben schließen. Rein Tempel, teine umfaffenbere Infcrift giebt une bavon Nachricht. Wir finben in fpaterer Sagengestaltung wohl hinweise, die uns mit Bermuthungen auf die Urzeit zuruckführen, muffen im Uebrigen aber die Erzählungen des Römers Tacitus auf Treu und Glauben annehmen. Er, ber in seinem Buche über Germanien bie Sitten biefes gewaltigen Barbarenvolles, vor bem die Legionen bes Cafarenreichs ichon mehr als Einmal gegittert hatten, beschreibt, ruft bamit ber verweichlichten romischen Jugend ein warnendes Mahnwort, wenn nicht ein Berbammungsurtheil entgegen. Diefes Naturvolt bes kimmerischen Norbens, mit ben athletischen Bestalten, bem blonden Saupthaar und ben großen blauen Augen, bie bem Römer Grauen einflöften, mußte, wenn es icon ben romifchen Baffen gefabrlich war, nach ber Ginficht feines fremben Geschichtschreibers um fo mehr ein Boll ber Butunft fein, als es innere Tugenben befag, die die Sohne ber Weltbeherrscherin nie gekannt, ober burch Ueberkultur verloren hatten.

Die Germanen sangen, wie Tacitus erzählt, Lieber zu Ehren ihres Gottes Tuisto, auf bessen Sohn Mannus und seine brei Shne. Diese Lieber galten schon als alte, historische Stammebüberlieserungen. Ebenso biesenigen auf gewisse Stammhelben, vorzüglich auf ben Sieger Arminius. Wahrscheinlich sind in bieser Zeit auch schon die Ursprünge der Sigfriedsage zu suchen, die durch jahrhundertelange Umbildung dann freilich eine von den Urzügen verschiedene Sestalt angenommen hat. — Bei seierlichen Leichenbegängnissen von Fürsten und tapsern Heersührern, in der Nacht vor der Schlacht, beim sestlichen Mahle um die Feuer des Lagers geschaart, wurden solche Kriegslieder, oder auch

Reber.

frobe Gefange angestimmt. Der Schreden ihrer Feinde aber war ber eigent= liche Schlachtgefang ber Germanen, ber Barritus. Inbem fie anfturment bie Schilbe vor ben Mund hielten, machten fie ben Ton nur noch brohnenber, und ber Schall beffelben weiffagte ihnen ben Ausgang ber Schlacht.

Das Singen war bei ihnen ein gemeinsames. Es mochten Einzelne burch bie Gabe bes Gefanges in vorzüglichem Anfehn fteben, aber baß fie einen besonberen Sangerstand gehabt hatten, gleich ben Barben ber teltischen Stämme, ift nicht zu erweisen.

Bu ben frühften Sagenbilbungen geboren auch bie Anfange ber Thierfage. Bie die alten Germanen ohne, Stabte ober Dorfer nur in zerftreuten Gehöften wohnten, und in ihren Balbern und Bergen ber Jagb nachgingen, fo mußten fie frub zu einer Beobachtung ber Thierwelt gelangen. Gleich Raturleben, bem Kinde naberte fich ber Naturmensch traulich bem Thiere, und zog es an fich beran. Ob er es friedlich neben fich ber gebn ließ, ob er ihm jagend nachstellte, ober ben Kampf auf Leben und Tob mit ibm bestand, überall fab er fich mit ihm in engem Zusammenhang, ber seine Aufmerksamteit auf bas Charatteriftische lentte. Der Wolf und ber Fuche, bas reifenbste und bas verschlagenste Thier seiner Umgebung, mochten seine Phantafie vor allen andern anregen und zu poetischer Kabelbilbung fubren. Go fand er balb bie bezeich= nenben Namen, mit welchen er seine Freunde ober Feinde in der Thierwelt fich felbft verähnlichte.

Ramen Dichtung.

Jagd.

Aber nicht allein bie Erfindung biefer Bezeichnungen, die beutsche Ramenbilbung überhaupt ift ein poetisches Probukt ber Urzeit. Es liegt ein tiefes tulturbistorisches Moment in biefer beutschen Namenboefie. Richt allein bak unsere Namen bas altefte find, was bie beutsche Sprache besitht, nicht nur bag man fle als die frühften Denkmäler von dem Leben unfres Bolles überhaupt an betrachten hat, fonbern es liegt in ihrer Bebeutung auch ein Zug wahrer Boefle, welcher anzeigt, bak biefes Bolt in seinem Grundwesen poetisch angelegt war. Und eine Bebeutung haben bie beutschen Urnamen alle. Der religiofe Rultus, ber Rampf, die Jagb, bas freie Raturleben erfchufen fie, und zwar in einer Mannigfaltigkeit, die bewunderungewürdig ift. \*)

<sup>\*)</sup> Bon dem ureignen Borte der Deutschen, Gott, wurden Ramen gebilbet, (Gottfrid, Gotthart) von jenen geheimnigvollen Raturwefen, ben Alben oder Elfen (Alfred, Albuin), von dem Geschlecht der Gunen (hunibald, hunold), andere von dem Stamm der Riefen, Thuß genannt (Thuffinbilda = Thuenelda). Der Rampf (Silde) ward in das Bereich der Ramengebung gezogen (Thuffinhilda, Silbegard, Grimbild, Brunbild). Bon den Thieren die Schlange (Lint, Lintwurm) ein geheiligtes und jugleich unheimliches, gefürchtetes Thier, (Siglint, Gerlint, Theodelint), der Rabe und der Bolf, ebenfalls zwei heilige Thiere, Die fteten Begleiter Dbins (Graban, Balram, Bertram, Bolfram , Bolfgang , Abolf , Beswulf , Biterolf , und die Francumamen Butfbild , Bolfrun, Bulfintrud). Belch ein Bolt, wo felbft bas Beib, bas, laut der Ergählung bes Romers, gleich einem überirdischen Befen verehrt ward, von fo machtiger Ratur war; um mit den gewaltigsten und bedeutungsichwerften Ramen genannt werden zu tonnen !

hatten die Germanen in ihren Kriegen mit den Römern im Allgemeinen nur geringe Bekanntschaft mit dem Rulturleben der alten Welt gemacht, fo wurde dies Wenige balb wieber verwischt, jumal jene alten beutschen Stämme burch bie Bölkerwanderung jum Theil aus ihren Wohnsigen verbrangt, jum Theil mit andern vermischt, jum Theil sogar ausgerieben wurden. Denn feitbem im Often bie hunnen, querft erfaßt von bem allgemeinen Wandertrieb, der die von der Rultur noch unberührten Nationen balb aufflierte, ihre Bohnplate verliegen, und ihre nächsten Grennachbarn vor fich bertrieben Boller. ober mit sich fortrießen, wälzte sich, immer anwachsenb, eine Bölkerlawine wanderung. über ben gangen Beften und Guben Guropa's, und gertrummerte bas Romerreich. Germanische Stämme traten bie Erbschaft ber Besiegten an, und tamen nun erft in nabere Beziehung zu ihrer Rultur, wie bie Gothen und Longobarben, mahrend fich in Deutschland aus bem Chaos ber Banbertampfe andre Stämme neu abklärten und abgrenzten. So die Franken, Burgunden, Allemannen, Baiern, Thuringer, Sachsen, Friesen. Gine neue Sagenpoefie, bie fich nun um bestimmte bistorische Belben gruppirte (wie ben großen Gothentonig Theoborich, in ber Dichtung Dietrich von Bern [Berona] genannt), erwuchs aus diesen Rampfen, und wurde mit der alten, die sich in ihrer Urwuchfigkeit fortpflanzte, verschmolzen ober in Verdindung gebracht. Aber noch mußten Jahrhunderte neuer Staatenbilbungen vorübergebn, ebe ein eigent: liches Rulturleben in Deutschland erwachsen konnte. Und als fich ein folches zuerst zeigte, geschah es nicht burch Entwidelung von innen heraus, sonbern es trat als eine frembe Macht an die Boller heran und schien umgestaltenb alles Rationale erbrücken zu wollen.

Diefe Macht mar bas Chriftenthum. Unter ber Berrichaft ber Franken, bie sich weit nach Deutschland berein erstreckte, wurde basselbe bier erst eigentlich begründet. Chlodwigs Uebertritt jum Christenthum wirkte auf Deutschland zwar noch nicht burchgreifend ein, wohl aber erhielt bie neue Lehre fünfzig Jahre fbater unter Karl Martell, burch ben Angelsachsen Winfrieb ober Bonifacius (680-755), ben eigentlichen Apostel Deutschlands, einen entscheibenben Ginfluß. Reue Rlöster und Bisthumer wurden gegrundet, ber Beiftlichkeit eine politische Stellung eingeräumt, und somit ber Rirche bie umfaffenbfte Birtfamteit zugewiefen.

Das thum.

Gleich in seinen erften Anfängen trat bas Christenthum, wie ber bisberigen sittlichen Grundlage ber beutschen Stämme, so insbesondere ber Bolispoefie, die fich auf heidnische Boraussehungen grundete, feindlich gegenüber. Mit voller Ueberzeugung fuchten bie aus ber Frembe tommenben Befehrer nicht nur jebe heibnische Trabition auszurotten, sondern auch jeder Aeugerung

Doch fehlte es auch nicht an anmuthigeren, wie Schwanhilde, Schwanwit, Sneoburg, Sainsonne, Sunibild. — (S. D. Abel, Die deutschen Personen-Ramen. Berlin 1858.) —

ber schöpferischen Phantafie, die fich nicht auf driftliche Anschauungen grundete, au steuern. Rur so konnten fie ihrer Lehre Dauer und Festigkeit geben. Zwar gelangten fie in biefem Kampfe gegen bas nationale Bewußtfein zu teinem volltommenen Siege, benn im Stillen erbten fich mancherlei Sagen und Lieder von Geschlecht zu Geschlecht fort, aber ber Bortheil blieb boch auf ihrer Seite. Denn Monche und Beiftliche maren allein im Befite ber Schreibtunft, und es mare gegen bas Interesse bes Christenthums gewesen, bas, was es belämpfte, burch Aufzeichnung ber Bergeffenheit zu entziehen. Die Klöfter wurden die Brennpuntte einer Kultur, die im Anfang Alles, was nicht driftlich religiös war, von fich ausschloß. Ihre Schriftsprache war die Lateinische, mit ber bas Boll nichts zu schaffen batte, und die, anstatt ber Bermittlung, eine Scheibewand zwischen ihm und ber Rirche bilbete.

Uffice.

Bereinzelt steht jenes Bestreben bes Bischofs ber Oftgothen, Ulfilas, bas Grundbuch bes Chriftenthums seiner Nation in ihrer eigenen Sprache zugänglich zu machen. Schon zu Enbe bes vierten Jahrhunderts übersette er bie beilige Schrift ins Gothifche. Gin folder Berfuch murbe im Anfang bes achten Jahrhunderts unter ben Franken noch ziemlich nutlos gewesen sein, benn der Laie konnte nicht lesen. Auch war es nicht in dem Plane der Rlöster, die Sprache ber Laien zur Schriftsprache zu erheben, und die Bilbung baburch zu verallgemeinern. Alle Gelehrfamteit follte Gigenthum ber Rirche bleiben, bem Bolle aber nur bas zugewendet werben, was geeignet war ihren Nimbus zu vergrößern, und es ihrer Macht unterwürfig zu erhalten.

Berbienfte

Anders wurde es, als Karl ber Große ben frankischen Thron bestieg. Raris Des Gr. Bahrend er fein Reich außerlich nach allen Seiten bin flegreich erweiterte, und vorzüglich burch bie Unterwerfung ber Sachsen bie neue Lehre über bas ganze nörbliche Deutschland verbreitete, war er auch im Innern raftlos thatig, bas Chriftenthum nicht nur im bisberigen, rein tirchlichen Ginne ju befestigen, sondern mehr noch durch Bilbung und Hebung des nationalen Bewußtseins auf das gesammte Boll zu wirten. In biefem Streben fing er bei fich selbst und seinem Sause an. Er lernte noch in vorgeruckten Jahren schreiben, ließ fich in ber lateinischen Sprache unterweisen, und ftiftete an feinem Sofe fur feine und feiner Dienftleute Rinber eine Schule, Die er perfönlich überwachte. Wollte er die Rultur seines Bolles heben, so schien es ihm nöthig, zuerst die Geiftlichkeit, ber bas Lehramt nun einmal überlaffen blieb, auf eine hobere Stufe ber Bilbung zu bringen. Go ließ er, ba es an gelehrten Mannern unter seinen Franken noch mangelte, Berühmtheiten bes Auslandes kommen, wie den Angelsachsen Alkuin, Paulus Diakonus aus Forli in Italien, und Beter von Bifa, und beauftragte fie mit ber Heranbildung der Geistlichkeit. Ihrer Thätigkeit leiftete er überall Borfchub, ließ nach bem Mufter ber Schule von Tours, welche Muin gründete, andere Alofterschulen Rlofterschulen entstehen, wie zu Baris, Laon, Det, Rheims, Fulba, und verband folde Bilbungeanstalten mit ben neu gegrundeten Biethumern Minden, Denabrud, Baberborn u. A. Ebenfo begunftigte er Jeben aus seinem eigenen Bolle, den ein höherer Bilbungstrieb erfüllte, wie den Ginhard, der noch bei feinen Lebzeiten sein Geschichtsschreiber marb. Borzuglich brang er barauf, ber vaterländischen Sprache ihr Recht zu laffen, verlangte, daß bem Bolte beutsch gepredigt werbe, begunftigte beutsche Dichttunft, wo sie sich zeigte, und ließ alte Bolksgefänge sammeln und aufzeichnen. Go war ber Grund gelegt, das Bolfsthumliche neben bem Kirchlichen zu erhalten, und wenn es nicht möglich war, beibe zu verschmelzen, so wurden doch burch die Klöster, in welchen fich balb eine beutsche geistliche Poesie entwickelte, manche Grundzüge und Ueberrefte nationaler Sagenpoefie aufbewahrt.

Theilten auch bie Nachfolger Rarls bies Streben nur in firchlichem Sinne, fo mar boch bas Interesse bafür einmal geweckt, und lebte in ben Rlöstern und Klosterschulen fort. St. Gallen war schon seit längerer Zeit St. Gallen eine Pflangftatte ber Bilbung, für jest aber murbe ihm burch bie Schule gu Fulba ber Rang streitig gemacht. Dies war bie Schöpfung eines Mannes, ber in jedem Sinne die Plane Rarls bes Großen weiter führte, bes Brabanus Maurus. Gin geborner Mainger, Schuler Alfuins, tam er, noch unter ber Regierung Karls, in seinem 25. Jahre (801) als Diakonus nach Fulba, wo er balb Borfteber ber Schule, und fpater Abt bes Klofters murbe. Nicht nur daß er die Lehrgegenstände vermehrte, neben der Theologie das Studium der Klaffischen Sprachen und weltlichen Wissenschaften anordnete, sein Streben ging auch babin, die Gelehrsamkeit mit ben nationalen Interessen zu verbinden. Darum ließ er besondern Meiß auf die beutsche Sprache verwenden, und ftellte fie in feiner Schule als Schriftsprache ber lateinischen gleich. Er ließ lateinische Schriften ins Deutsche überseten, munterte gur Aufzeichnung alter Lieber und zu neuer Dichtung in vaterlanbifcher Sprache auf. Rad feiner Berordnung mußten bie Rlofterbruber fleißig abschreiben, Chroniten und Buchersammlungen anlegen. Er wußte ben Gifer burch bie Auszeichnung anzuspornen, bag er bie besten seiner Schüler als Lehrer an andere Klöster sandte. Der Ruf ber Schule zu Fulba behnte fich balb so fehr aus, bag eine Menge Bilbungsanstalten nach ihrem Mufter eingerichtet wurden, die ihre Lehrkräfte von ihr bezogen. Gin reger Zusammenhang warb amischen allen biesen Rlofterschulen aufrecht erhalten, besonbers zwischen Fulba und St. Gallen, ben beiben vorzüglichsten Pflangftatten vaterlanbifcher Rultur. Brabanus murbe 847 burch Lubwig ben Deutschen auf ben erzbischöflichen Stuhl nach Mainz berufen, aber bie Schule blubte fort, und verbreitete noch lange nach feinem Tobe überallbin Regsamteit und miffenschaftliches Leben.

### Bweites Kapitel.

## Aeltefte Dentmäler ber bentiden Sprace und Boeffe.

#### Rlofterbichtung.

Einen Einblid in dieses Mofterliche Treiben, die beutsche Sprache an der Sand ber lateinischen zu lernen und zu schreiben, gewährt uns eine Reibe von schriftlichen Ueberreften aus bem siebenten, vorzüglich aber aus bem achten Jahrhundert. Sie zeigen uns vor allem den Fleiß ber Monche von Sprachliche St. Gallen. Es find die ersten Schularbeiten der Klosterstudien. Vokabelbucher, Bruchstude von Uebersehungen lateinischer Predigten, Traktate und Humnen. Mes bies ift noch unfrei und schulmäßig, und nur bom grammatischen ober kirchlichen Lern= und Lehrzweck hervorgerufen. Der lateinische Text steht neben ber beutschen Uebersetung, ober geht awischen ben Reilen fort, wie in ber Interlinearversion ber Benebittinerregel von bem St. Galler Monche Rero. Go wenig biese frühften Dentmäler nationaler Kultur mit Boefie ju thun haben, fo find fie' boch von ber größten Wichtigkeit, benn aus ihnen schöpfen wir die Renntnig ber ersten Entwicklung und Bilbung ber beutschen Sprache.

Die gothische Sprache, in welche einst Ulfilas die Bibel überset hatte, ist nur eine Mundart der beutschen, so wie die hochbeutsche, die niederbeutsche und bie angelfachfische, und hatte teine langere Dauer als bas Bestehen ber Mundarien. gothischen Reiche. Dagegen war von ben ältesten Zeiten ber in Deutschlanb bie hochbeutsche Mundart zu Hause. Sie hatte im achten Jahrhundert, durch all jene Bolferbewegungen und Wanderungen schon viel von ihrer ursprunglichen Rraft und Lautfulle, wie wir fie im Gothischen finden, verloren. Auch tritt fie nicht in entschieben abgeschloffener Bestalt auf, wie die lettere, fonbern theilt fich, nach ben verschiebenen Bolksstämmen, in gesonberte Unterbialette, namlich in die thuringischessische, franklichebairische, und die alemanisch-schwäbische Munbart. Die Form, in welcher bie hochbeutsche Munbart fich in biefer frühen Epoche zeigt, wird bie alt hochbeutsche genannt.

Die ersten selbständigen Regungen einer aus ben Rlöstern berborgegange nen Boefie in althochbeutscher Sprache ftammen aus bem neunten Jahrhundert. Daß aber icon früher ein Bollsgefang in formell burchgebilbeten Berfen be-Moebrands, ftand, beweift bas Bruchftud eines ergablenben Gebichtes, bas Silbebranbslieb. lieb genannt, welches ichon zu Anfang bes neunten Jahrhunderts von Monchen in Fulba niebergeschrieben wurde. Es ist die alteste Urtunde natio= naler beutscher Poefie. Richt mur feinem Inhalt nach, sonbern in seiner gangen Geftalt noch aus beibnifcher Zeit ftammenb, mag es zu jener Gattung

Rero.

Soular.

beiten.

von alten Belbenliebern gehoren, beren Aufzeichnung Karl ber Große in Anregung brachte. Die Berfe fomobil bes hilbebranbellebes, als auch ber wenigen Denkmaler geiftlicher Poefie bis jur Mitte bes neunten Jahrhunderts, bestehen in Langzeilen von je acht hebungen, die in zwei Theile, je zu vier Sebungen, gebrochen find, und beruben nicht auf bem Gefet ber Gilbenmeffung, sondern auf dem ber Betonung. Der Endreim ift noch unbekannt, bafür fehlingt fich eine Art von Buchftabenreim burch bie Berfe, Die Al-Alliteration. literation. Sie wird burch bie Wieberkehr ein und besselben Buchstaben in ben am ftartften betonten Gilben gebilbet, und amar fo, baf ber Gleich: laut in der erften Halbzeile zweimal, in der andern nur einmal eintritt. Diese gleichlautenben Buchftaben hat man bie Liebstäbe genannt. Aber nur bas Silbebrandelied zeigt biefes Gefet, nach welchem mahricheinlich alle alten Belbenlieber gebaut maren, ftreng befolgt, mabrend in ben übrigen alliterirenben Gebichten eine größere Rachlässigkeit im Bau ber Verse, wie auch in ber Alliteration waltet. Bu neu war in ben Klöftern bie Beschäftigung mit ber beutschen Sprache in funftlerischem Sinne, als bag man icon zu jener Berrschaft über fie hatte gelangen konnen, die ber Bollsgefang fich durch jahrbunbertlange Uebung errungen hatte.

Ce lag im Wesen ber Rlofterbilbung, baf bie Rultur ber Boefie, bie im neunten Sabrhundert von ihr ausging, eine vorwiegend geiftliche sein mußte. Bebiente man fich gleich ber beutschen, nun fanctionirten Sprache ber Laien, so lebten biejenigen, welche einen bichterischen Reim in sich fühlten, in ihren Rlofterzellen meift ber Belt entrudt, und es lag ihnen naber, firchliche Stoffe zu bearbeiten, ober ihren Berfen religiofe Empfindungen zu Grunde zu legen. - Die beiben altesten berartigen Dichtungen find bas Beffobrunner Gebet, und bas Brudftud eines größeren Bebichtes vom Beiniche jungften Gericht, genannt Muspilli, (Weltbrand). Das erftere. ein Dichtungen. turges Gebicht, besteht nur in wenigen alliterirenden Berfen. Das zweite, von dem behauptet wird, daß Ludwig der Deutsche es felbst auf die leeren Blatter und Ranber einer Sanbidrift geschrieben habe, burch bie es auf uns getommen ift, bringt trot bes religiofen Stoffes noch einen Anklang an altheibnische Befange. Go seben wir die firchliche Dichtung noch ringen mit jenen Traditionen, von welchen fie ihre poetische Sprache gelernt hatte. -War biese aber einmal Gegegenstand besonderer Kultur geworben, so lag es nicht fern, daß man auch anfing fich ihrer zu gewissen kirchlichen Zweden zu bedienen. Deutsche Predigten waren zwar schon in Gebrauch, noch aber blieb alles, mas foust beim Gottesbienst jum mundlichen Ausbruck tam, lateinisch, und die Gemeinde hatte fich bei biefen unverstandenen Gebeten und Gefängen mit bem wiebertebrenben, antwortenben Rufe Aprie Cleison und Sallelnjah zu begnilgen. Die Absicht, auch hier bem Bolte eine bewußtere Theilnahme am firchlichen Ritus zu verschaffen, mag zur Entftehung von

Dichtungen Beranlaffung gegeben haben, bie für ben allgemeinen Gefang berechnet waren. Bei Umgugen außerhalb ber Rirche, bei Prozessionen, Beiligenfeften, Begrabniffen, Rircheneinweihungen, ober auch bei feierlichen Heeresweihen vor ber Schlacht, mogen folche Lieber gefungen worden fein. Dabin haben wir ein Lieb an ben beil. Betrus zu rechnen, eines an ben beil. Georg und ein brittes, betttelt Chriftus und die Samariterin. Alle brei Gebichte haben bie Alliteration bereits verlaffen und find in gereimte Strophen abgetheilt. Jeboch war ber Sieg bes Endreims bamit noch nicht entschieben, vielmehr seben wir die Miteration noch eine Beile neben ihm bergeben, ja sogar in bin und ber schwankenben Formen beibe in bemfelben Gebicht zugleich verwendet. Um beutlichften zeigen bies bie beiben größten Dichtungen biefer Spoche, bie ber Zeit nach, wenn nicht neben, so boch turz auf einander entstanden. Es find die sogenannten Evangellen. Evangelienbarmonien Heljand und Krift, b. h. Erzählungen bes Lebens Jeju von feiner Geburt bis jur himmelfahrt, in Busammenftellung ber Angaben aus ben vier Evangelien.

Sarmonien.

beljand.

Die erstere, die altfächfische Evangelienharmonie, genannt heljand, (Heiland) ift ein alliterirendes Gebicht, und trägt in biefer Form noch bie Spuren bes alten Bollsgefangs. Es wird berichtet, Lubwig ber Fromme babe einem bamals in grokem Anseben ftebenben fachfischen Ganger, einem Bauer, bie Ausführung eines großen religiöfen Gebichts übertragen, wobon bas uns erhaltene ein Theil sei. War ber Dichter wirklich ein Bauer und also eine Laie, so hatten wir in seinem Werte ein mertwurdiges Zeugniß, bak auch die Bollssanger jener Zeit sich nicht nur auf religiösen Gesang verftanden, sondern auch genug von gelehrter Rlofterbilbung besessen, um ein so umfassendes Wert hervorbringen zu konnen. Das lettere ift nicht mahr= scheinlich, und ebensowenig ift es glaublich, daß Ludwig der Fromme, dem ber Bollsgesang und die Sanger beffelben wibermartig maren, einen folden noch als Laien für seinen Blan ausersehen habe. Die Kirche als ber Magnet, bem nicht leicht irgend eine geistige Befähigung entging, mochte auch auf ben Laienbichter ihre Anziehungstraft geubt haben, zumal ba mit ber geiftlichen Stellung eine größere Achtung verbunden war, und fo auch burfen wir annehmen, daß man vom Kloster bemüht war, jedes Talent an fich zu fesseln, um es zu kirchlichem Zwecke zu verwenden. So mag ber Dichter langft im geiftlichen Stande gewesen sein, während fich braufen sein Ruhm als Bolls: fänger bewahrt hatte. Und gerabe in ber Heimath bes Dichters, bem alten Sachsenlande im beutschen Norben, ber von frember Kultur noch fast unberührt war, und wo selbst bas Christenthum als eine noch junge Erscheinung gelten konnte, hatten sich bie alten Helbenlieber sicherlich weit langer und reichlicher im Gefang erhalten, als in Franken. Die Urfprunglichteit seiner früheren Sangebart konnte auf feine kirchliche Dichtung nur vortheilhaft

wirten. Die Erzählung bes Sachsen ift knapp und einfach, kennt kein subjektives Heraustreten ber bichterischen Perfonlichkeit, sonbern halt sich burch: aus epifch an die Thatfachen. Dabei ift die Darstellung nicht nur naivagaratter bes vollsthumlich, sondern von acht germanischem Geiste, erfüllt. Die beutschen Lanbesaebrauche und ftaatlichen Ginrichtungen, bas gange beimische Zeitkoftum mit seinen bochgethurmten Burgen und gewaltigen Baffen, überträgt er auf bie biblischen Borgange. Joseph ist ber treue Bafall, ber seines Herrn Sohn, welchem die fünftige Herrschaft bestimmt ift, hutet und schütt. Johannes beifit Gottes Amtmann, gleichsam ber Berweser bes Reichs bis jur Dinbigkeit bes jungen Konigs; Berobes ber Juben Bergog, bes Reiches Feind. Bei ber Anbetung ber Konige find die bie gewaltigen Beigande, bie bem Gottessohn mit bem Basalleneib hulbigen. In erhabenfter Haltung ift die Bergpredigt geschilbert, einer Reichsversammlung gleich, wie ber Dichter fie unter freiem himmel an Dingtagen felbst gesehen haben mochte. In könialicher Majestät ihront Christus vor den Bersammelten, die mit ihrem Leibgebinge von allen Burgen und Beften getommen find, um ihn ber seine Belben und ftarten Degen, die Junger. Ueberall die hehrste Ginfacheit und epische Rube, die einen wahrhaft historischen Gindruck macht, ohne den christ: lichen Grundgebanken zu beeinträchtigen. Diese Berschmelzung bes volksmäkig Germanischen mit bem Christenthum mußte in ber That geeignet sein, bas lettere im nationalen Bewußtsein zu befestigen, und macht, abgesehen vonihrer Zweckbienlichkeit, bas Wert zu einem ber ehrwürdigften Denkmäler ber alten beutschen Dichtung.

In gerabem Gegensat hierzu steht bie andere Evangelienharmonie, in neuerer Zeit Krift genannt. Sie ist von Otfried, einem Benebittiners Diffile. mond aus Franken, und Schüler bes Hrabanus Maurus. Bon Fulba aus ging er nach St. Sallen, und wurde fpater Borfteber ber Rlofterschule ju Beifenburg im Elfaß (840 - 870). Einige Theile seines Wertes schrieb er fcon in jungeren Jahren und senbete fie feinen Beiftlichen Borgefesten ober Freunden in St. Gallen und Conftang mit beutschen Zuschriften, spater widmete er bas Gange Lubwig bem Deutschen. In Otfrieds Evangelienbarmonie tritt jum Erstenmal in ber beutschen Literatur bie Runftform auf. Runftform Die Berse, zwar im Besentlichen noch nach ber alten Art gebaut, sind in Strophen abgetheilt, und burch ben Reim verbunden. Er ift fich biefer ber formellen Schwierigkeit seiner Aufgabe bewußt, und verschweigt nicht, baß er mit der ungefügen beutfchen Sprache zu ringen habe. Auch ohne feine Berficherung ift bas überall zu erkennen. Er braucht noch eine Menge Hidwörter, um ben Bers und ben Reim zu gestalten, und begnügt fich bei bem letteren großentheils mit einer blogen Affonang. — Benn ber Berfasser bes Heliand in seiner Darstellung rein episch verfährt, so ist gegentheils Dt= fried bes epischen Tons gar nicht mächtig. Betrachtungen bibaktischer unb

Ihrischer Art, trockne Predigten und Klostergelehrsamkeit unterbrechen den Faden der Erzählung, oft muß der Dichter sich durch Restexionen erbaulicher Art erholen, oder zur Fortsehung des heiligen Werkes stärken. Er ist durchaus Mönch, der in geistlichem Hochmuth die Bolkspoesse verachtet, er gesteht sogar die Absicht, derselben durch ein christliches Heldengedicht entgegen zu wirken. Und wie unfrei und, dei aller größeren Bildung, beschränkt ist diese Mönchspoesse gegen die naive Kraft des sächsischen Sängers! Eine neue Kunstform ist mit ihr zwar gefunden, aber statt eines frischen Naturhauchs ist sie erfüllt von der trüben, ungesunden Atmosphäre des Klosterlebens. Sie tritt nicht mit poetischer Rothwendigkeit auf, sondern mit allem Dünkel eines kirchlich-tendenziösen Schaffens.

Eine britte Evangelienharmonie, die mit Tatians Namen benannte, kann, da sie in Prosa geschrieben und ein mehr theologisch-gelehrtes Werk ist, nur als reiche Sprachquelle Erwähnung sinden. Dagegen soll eine Dichtung hier angeschlossen werden, die zwar einen weltlichen, sogar volksthümlichen Stoff behandelt, aber ihrer Gestaltung nach Klosterdichtung ist, wenns Ludwigslied, gleich nicht in dem Sinne wie Otfrieds Werk, nämlich das Ludwigslied.

Es schilbert ben Sieg Lubwigs III., Königs ber Westfranken, über bie Normannen bei Saucourt (881) und hat jum Berfasser ben Mond Suchalb in St. Amand bei l'Elnon, einem in ber Rabe bes Schlachtfelbes gelegenen Rloster. Hier maren Wissenschaft und Poesie in abnlicher Weise zu haus wie in St. Gallen und Rulba, und zwar bie beutsche Sprache in gleichem Gebrauch mit ber Frangofischen. Huchalb, ben seine Gelehrsamkeit jum Günftling Karls bes Rahlen und andrer Glieber ber karolingischen Fürften: familie machte, verfaßte sein Gebicht vermuthlich turz nach ber Schlacht bei Saucourt, und er hatte wohl Grund, ben Sieg als einen Segen zu begrußen. Unter ben wieberholten Ginfallen und Streifzugen ber Rormannen hatten, wie bas ganze Land, so auch bie Klöster unsäglich zu leiben. Vicht nur ihre Kultur, ihre gange Eriftenz war bebroht. Bebenken wir bies, bagu bie freundschaftliche Begiebung Suchalds zu bem Fürften, nehmen wir bingu, bag bie Schlacht fast unter ben Augen bes Rlofters gefchlagen murbe, mo es während dieser Zeit gewiß nicht an indrunftigem Gebet um Rettung fehlte, so wird es erklärlich sein, daß der begeisterte Monch in dem Sieger und Befreier einen Gottesftreiter zu erbliden glaubte. Go nimmt er filt fein Gebicht (es ift in nicht gang regelmäßigen Strophen gereimt') burchaus als ein Bögling bes Klosters ben gangen Apparat ber Kirche zu Bulfe. Aber er thut es in einer schwungvoll erhabenen Sprache, und verwischt weber bie Größe bes hiftorischen Ereigniffes, noch bie seines Belben. Er laft ihn als einen von Chriftus zur Rettung bes Baterlanbes Ertorenen auftreten. Mit einem Kprie Eleison geht Lubwig an ber Spipe seiner Franken in die Schlacht. Die Schilberung berfelben ift in aller Rurze traffig und pollethumlich. Der Sieg wird errungen, und mit einem feierlichen Tebeum auf bem Schlachtfelbe endet bas Gebicht. Sat baffelbe auch nicht jene Rraft bes Dilbebrandeliebes, fo ift es boch unter bem wohltbatigen Ginfluft bes Bolls: gefanges entstanden, und trägt unter allen bisherigen Rlosterbichtungen, nach bem Beljanb, am meiften ben Stempel mabrer Boefie.

Die Einfälle ber Normannen wurden nicht überall burch fo glänzende Siege gurudgeworfen, im Gegentheil machte fich bies wilbe Erobrervolt von Rabr zu Rabr gefährlicher. Aber nicht allein ihre Streifzüge waren es, welche bas Kulturleben bebrohten. Die Kämpfe, die der letten karolingischen Reichstheilung voraufgingen, bas Borbringen ber Mabren und Ungarn im Beften, die Rriege einzelner Großen im Innern bes Reichs, wahrend ein Rind ben koniglichen Namen trug, schienen eine allgemeine Auflösung bervorbringen zu wollen. Erst nachbem mit bem Aussterben ber Karolinger ber fachfische Königsftamm ben beutschen Thron bestiegen hatte, erhielt bas Die fachste Reich neue Festigkeit. Die außeren Grenzen wurden burch jene traftigen Burften Beinrich I. und Otto I. gesichert und erweitet, Otto's I. Erwerbung ber Herrschaft über Italien und über bie Papste, seiner Nachfolger (Otto II. und Otto III.) Berbindung mit dem byzantinischen Hofe öffneten von allen Seiten neue Bilbungsquellen. Das Intereffe, welches biefes glangenbe Fürftenhaus für Wiffenschaft und Poefie hatte, ging auf bas gange Land über. Die innere Sicherheit, burch Gründung fester Städte, und Bilbung neuer Bisthumer und Rlofterschulen (Roln, Trier, Silbesheim, Corven) unterftutte ein neu aufblühendes Rulturleben. Deutschland erhob fich burch bas Bachsen eines freien Burgerstandes, burch ben baburch geförberten Sanbel, burch Betrieb bes Bergwefens (im Sarze) und all jene neu eröffneten Bertehrsverbindungen mit fremben Nationen. Gelehrte Bifchofe wie Meinwert von Baberborn, Bernwart von Hilbesheim, Gerbert (nach: mals Papft Splvester II.) brachten neue wiffenschaftliche Regsamteit in bie Rlofterschulen. Die Liebe gur altklaffischen Boefie wurde fo allgemein, bag in ben Rlöftern bas Studium berfelben überall zu eigener Schöpfung anregte. So fcbrieb bie Ronne Broswitha zu Ganbersheim (980) lateinische Lateinische Romobien nach bem Muster bes Tereng. Es entstand eine lateinische Klosters und hofbichtung, bie, von ber Macht bes Ronigshaufes angezogen und begunftigt, als eine in ihrer Art Epoche machenbe Kulturerscheinung betrachtet werben muß. .

Aber ber beutschen Sprache und Poefte tam von biefen Bestrebungen nichts, ober nur wenig ju Gute. Die Thatigfeit in ben Rloftern erftredte Dichtung. fich fast nur auf bie Profa. So übersette und erklärte Rotter in St. Gals Ien bie Bfalmen, und Williram, Abt zu Gbereburg, fchrieb eine Paraphrafe bes Hohenliebes. Anderntheils warf man fich auf gelehrte Poefie, von ber wir ein Zeugnig baben in bem Bruchftud eines Gebichtes, Merigatts

(bie Welt) genannt, welches in größerem Umfange eine Art Kosmographie gewesen zu sein scheint. Zuweilen wurde sogar Latein und Deutsch gemischt, wie in einem Lieb, das die Versöhnung Ottos des Großen mit seinem Brusber Heinrich befingt. Was wollen diese geringen Ueberreste, die noch dazu der Mehrzahl nach mit Poesie kaum etwas zu thun hatten, gegen die reiche Blüthe der lateinischen Poesse dieser Zeit bedeuten!

Aber trot bieser Bernachlässigung ber beutschen Sprache, lebte bie nationale Sagenpoesie im Stillen sort, und hatte sich sogar mannigsach bereichert. Mußte sie sich auch für jeht bem lateinischen Gewande anbequemen, so ist baraus doch ersichtlich, daß sie lebte, und daß sich selbst die gelehrte Klosterbilbung nicht scheute, mit ihr in Berührung zu treten.

Sagen. bilbung.

Es hatten fich um biefe Beit bereits vier Sagentreife gebilbet und unter einander vertnüpft, dieselben welche später die Grundlage zu ben Ribelungen gaben. Der altefte ift ber von bem Gothentonig Bermanrich, aus ber frühften Zeit ber Bölkerwanderung ftammenb. Der hundertjährige Greis gibt fich bei ber Ankunft ber Hunnen selbst ben Tob, um ben Untergang seines Reiches nicht anzusehn. Gine spatere Sage bringt Gothen (jest Ofigothen als herrn Staliens) bereits mit ben hunnen in Berbinbung. Es ift bie von Dietrich von Bern (Theodorich) und Etel (Attila). Treten in biefer Sage auch hiftorische Bersonen auf, so ift ihre Berbindung boch geschichtlich nicht begrundet. — Der junge Dietrich von Bern (Berona) aus bem Geschlechte ber Amelungen, ift von hermanrich aus seinem Reiche vertrieben. 218 Lanbesflüchtiger lebt er mit feinen Gothen, zugleich mit bem alten Hilbebrand, seinem Baffenlehrmeister, bei Ebel, bem hunnenkönige. Bon ben hunnen unterftutt zieht er gegen hermanrich, um fein Reich wieber zu erobern. Er siegt zwar in ber Schlacht bei Raben (Ravenna) aber mit foldem Berluft, daß er unverrichteter Sache gurud tehren muß. Erft später gelingt es ihm, sein Reich wieber zu erlangen, und als mächtiger Fürst herrscht er bis in sein spatestes Alter, wo er auf geheimnisvolle Beise verfowindet. Reben biefer gothischen Sage geht die burgunbische, von einem Ronig Gunbicarius (bem Gunther ber Ribelungen) ber mit feinem Reiche burch Attila vernichtet wird. — Mehr bem Norben angehörig ift ber sehr umfangreiche Sagentreis von Sigfrieb. Er streift an bas Gebiet ber Gotterwelt, entbehrt aber nicht ber historischen Grundlage. Diese wird in Franken zu suchen sein, und zwar in ben Kampfen und Thaten ber Blutrache, welche bas Merowingische Konigshaus erfullten, ein Geschlecht, bas endlich burch die aus Flandern (Rieberland) ftammenden Karolinger seinen Untergang fand. Mit poetischer Freiheit hat die Sage Ereignisse und Beftalten verändert und verseht, und, bei dem Mangel geographischer Begriffe, bie Grenzen ber Länder verruct, obne boch bie Grundzüge der bistorischen Begebenheiten auszuloiden.

Es genugt ber Sage nicht, bie großen Erscheinungen ber Geschichte in ibr Reich zu zieben. Sat fie ihnen bas poetische Rleid ber Mythe angezogen, fo fucht sie mit gleicher Luft aus ber Umgebung jener Helben nach neuen Gestalten, um fie mit ihnen zu vertnüpfen, ober für fich felbständig umgubilben. Go finden wir in bem alten Silbebrand eine mit Borliebe behandelte Sagengestalt. Ebenso ift es Wieland ber Schmied und sein Sohn Bittig; ferner Beime und Bring, Brnfried (Brmenfried) ein Ronig von Thuringen, enblich Balther von Aquitanien. Das Borhanbenfein biefer Sagen wird, wo die poetischen Zeugnisse fehlen, burch bie Erzählung ber Chroniften jener Beit bestätigt.

Aber wie reich ber Sagenstoff sich auch bereits angesammelt hatte, und in ben Bollsgefang übergegangen mar, fo fparliche Dentmaler feiner Geftal: tung find uns fibrig geblieben. Das einzige in beutscher Sprache erhaltene Gebicht aus biefem Bereich ist bas schon erwähnte, und aus viel früherer Beit fammenbe Bruchftud bes Silbebranbeliebes. Es gehört bemoitbebranbegothischen Kreise an. Der alte Hilbebrand, ber mit Dietrich, seinem Beren, als Flüchtling bei König Etel lebt, nimmt Urlaub, um zu feben, wie es babeim um Sohn und Gattin stehe. Sein Sohn Habubrand begegnet ihm. Sie fragen einander um Namen und hertunft, der junge hadubrand aber glaubt bem Alten nicht, und fie fechten mit einander. Reiner von beiben unterliegt, und gemeinsam reiten Bater und Sohn gur Mutter. Diese ertennt ben Gatten wieder (fo erzählen fpatere Bearbeitungen) und Silbebrand nimmt einen turgen Aufenthalt in seiner Burg. Beruhigt läft er barauf Gattin und Land unter ber Obhut bes Sohnes, um zu Dietrich gurud gu tehren.

Bas wir sonst an Bearbeitungen aus bem Sagengebiet besitzen, ift ber beutschen Poesie durch bie gelehrte Richtung ber Zeit entzogen worben, benn es find Dichtungen in lateinischer Sprache, die nur bem Stoffe nach beruckfichtigt werben tonnen. Buerft ift ber Balther von Aquitanien zu Balther v. nennen, von bem St. Galler Monch Edeharb († 974) in lateinischen Berametern verfaßt. Er ergählt, wie Walther mit Silbegunde vom Sofe Attilas, wo beibe als Geifeln lebten, entflieht. Auf dem Wege burch Burgund wird er an einem Engpag bes Basgaus aufgehalten. König Gunther und Sagen, nach ben Schaben luftern, die er mit fich führt, forbern ihn mit ihren Mannen zum Kampfe heraus. Walther besteht eine Reihe ber blutigften Ameitampfe, aus welchen Alle verftummelt hervorgebn, mabrend er, zwar mit bem Berlufte einer Sand, Sieger bleibt. Man verföhnt fich, Balther fett feinen Beg fort, und erreicht mit Hilbegunden glücklich sein Land. — Dies fes wilbe, redenhafte Gebicht, aus bessen frembartigem Rleibe boch noch bie gange Rraft nationaler Belbenpoefie bervorblickt, tragt in seiner Darftellung Teine Spur flofterlichen Ginfluffes. Der Dichter mußte gang mit bem Bolls:

gefang vertraut fein, er tonnte fich für feinen Stoff begeiftern, und vergaß während ber Arbeit, bag er bem Rlofter angehörte. Bie bei ihm ein traf= tiges Gefühl weltlicher Rampfesluft bem Mouchsgewand widerstrebt, fo ftebt ber raube Inhalt seines Gebichtes mit bem Mobefleibe ber lateinischen Berameter im Zwiespalt. Muffen wir ihm bankbar sein für bie Erhaltung bes Sagenftoffes, fo bleibt es boch ein Berluft, daß eine fo tuchtige poetische Rraft, berudt von bem Ruhm ber Schulgelehrfamkeit, für die beutsche Literatur verloren geben mußte. - Ein icon verfeinertes Ritterthum wird in Ruodlieb. einer zweiten, ebenfalls lateinischen Dichtung, Ruodlieb, geschildert. rührt von Mönchen aus bem Kloster Tegernsee ber, wo vom Anfang bes elften Jahrhunderts an sich ebenfalls poetische Rührigkeit zu zeigen beginnt. Das Gebicht ift nicht vollständig erhalten, auch fteht es feinem Stoffe nach, außerhalb ber genannten Sagentreife. Ruoblieb bat fich im Dienste eines Königs Anspruch auf Lohn erworben, erhält aber ftatt beffen zwölf Lehren jum Abschieb. Die Erzählung schilbert bie Erfahrungen bes Ritters, an welchen diese Lehren erprobt werben. Im Gegensatz zu ber wilben Unbanbigkeit bes Walther, bringt ber Ruoblieb icon ein böfisches Element zur Erscheinung, zugleich mit einer Lehrhaftigkeit, bie ihn in seinem Werth weit hinter ben ersteren ruden laft. Diese Arbeiten find Alles, was wir an poetischen Ueberlieferungen aus ber Zeit ber sachfischen Raiser befiten. —

Fragen wir nun nach ben Mitteln und Wegen, beren die Trabition von Sagen und Bollebichtungen fich bebiente, fo wird aus fehr früher Beit bie und ba von geschriebnen Buchern berichtet, in welchen Lieber gesammelt waren, aber boch find biefe nur als vereinzelte Erscheinungen anzusehn. Die Bollefanger, lebenbigen Trager und Berbreiter bes Bollegefangs maren bie fahrenben Leute, bie, aus ihrer Runft ein Gewerbe machend, "zu hofe und auf ber Strafe" fangen. Sicherlich galten fie in ben früheften Beiten nicht als ein verachteter Stand, und fpater, als fie besonders burch die Feinbschaft bes Mondthums in ber Achtung zu finken begannen, gab es boch immer einige, bie fich burch ihr Talent Ansehn zu verschaffen wußten. Aber ob im Gangen auch verachtet, beliebt waren fie bennoch. Einzeln ober in Gesellschaft zogen sie umber, sangen und spielten, führten Tanze und Bermummungen auf, und waren ebenso bei Boltsfesten, wie an Fürstenhöfen willtommen, ja selbst vor ben Bforten ber Klöster mochte man ihnen ba und bort nicht un= gern zuhören. Db fie Gefange aus jenem im Bewußtsein ber ganzen Nation lebenbigen Sagenschat vortrugen, ob fie luftige, spottenbe, obscone Lieber fangen, fie fanden überall bereite Ruborer. Schon frub wurde ber Befang burch Saiteninstrumente begleitet, Barfe, Cither und Fibel waren vermuthlich bereits unter jenen fahrenden Sangern üblich. Sie hatten ihre Kunst förmlich gelernt, und so mochten fie auch bei beneu, die nicht ihres Standes waren, manchen Schüler finden. Ihr langjähriges Umberftreifen, und bie baraus

F. 3

entspringenbe Befanntschaft mit Menschen jebes Stanbes, mit Lanbern und Begen, machte fie geeignet ju Botenbienften bei Fürften und herrn, woraus fich, wenn fie fich brauchbar erwiefen, auch wohl ein lebenslängliches Dienstverhaltnig entwidelte. Dies mußte zu einer immer größeren Ausbreis tung ihrer Befange führen, und fo tonnte bie Sagenbichtung im allgemeinen Bewuftfein fortleben, auch als bie Runft wie ber Stand ber fahrenben Ganger ganzlich berab gekommen war. -

Batte bei allen Vortheilen ber Rultur unter ben fachfischen Raisern bie beutsche Boefie ein targliches, taum beachtetes Dasein gefriftet, so ichien fie in ber Zeit bes zweiten frantischen ober falischen Konigestammes ganglich verschwinden zu wollen. Bar boch in ben unruhigen Regierungsjahren Beinrichs IV. nicht nur bie Rultur, sonbern bas gange Bestehen Deutschlanbs fortbauernd gefährbet. Die inneren Kriege Beinrichs mit ben Sachsen, mit verfan. feinen Gegenkönigen, seinen Göhnen, die Rampfe zwischen bem Abel und ben Stabten, enblich bie erften geräuschvollen Bewegungen ber Rreuzzuge, wie wohlthätig auch ihre Erfolge waren, traten überall als hinberniffe ber Kultur auf. Bor Allem aber war die Machtentfaltung ber Kirche, die fich unter Beinrich IV. vom Staate lodrig und mit energischer Gelbständigkeit auftrat, ber flerikalen Pflege ber Poefie nicht gunftig. Die Klöster wurden reich, die ftille Arbeit in ihnen hörte auf, die Monche versanken in Mugiggang und Sittenlofigfeit, ober faben in geiftlichem Sochmuth mit Berachtung auf bie Boefie. Die Besten von ihnen warfen sich auf Geschichtschreibung, und biefe haben uns in einer Reihe von lateinischen Chroniten bie bantenswerthesten gateinische Dentmäler ber gangen Zeit hinterlaffen.

Bir ftehen am Ausgang ber mittelalterlichen Kofterbichtung. Bliden wir, an ber Pforte bes zwölften Jahrhunderts, zurud auf bas, was fle geleiftet hatte, fo konnen wir ben afthetischen Werth besselben nur gering ans Rudblid. schlagen. Es ist die Jahrhunderte lange Arbeit der beutschen Boefie in den Fesseln bes Schulzwanges, bas fast vergebliche Ringen mit einer neuen Sprache, mit einer neuen Form, vor Allem mit einem neuen und fremben Inhalt, während boch Sprache, Form und Inhalt außerhalb ber Schulen längst ausgebilbet waren. Wollen wir gerecht sein gegen die Bestrebungen ber Klöster, so ift anzuerkennen, bag fle die Wissenschaft, die Philosophie, bas Studium ber alten Literatur gerettet haben. Durch sie wurde mit erstaunlichem Fleiß eine neue Geschichtschreibung gegründet, fie fanden für die Boefie eine Kunftform. Aber fraglicher find ihre Berbienfte um die beutsche Dichtung. Denn jene seit lange ausgebilbete poetische Sprache bes Helbengesangs, haben fie, mit wenigen Ausnahmen, nicht erreicht, und wenn wir ihrem Fleiße gleich bie Festsehung einer beutschen Schriftsprache verbanten, was boch genug anzuschlagen ift, so mußten wir bafür in ihren hinterlaffenen Denkmälern ben nationalen Inhalt einbuften. Denn bas anfänglich feinbselige Auftreten ber

Kirche gegen die Bolkspoesie ließ mehr verloren gehn, als sie später davon retten konnte, und jener kirchliche Inhalt, durch den sie den volksthümlichen zu ersehen suchten, war eben kein poetischer, und lag meist weit ab von dem, woran das gesammte Bolk ein dichterisches Interesse nahm. Der stofsliche Sehalt jeder Schul- und Lehrzeit ist ein beschränkter, und so kann ein Schulprodukt niemals auf der Höhe der Poesie stehn. Wie der Einzelne erst von dem Augenblick seiner Freiheit und Selbständigkeit an, dem Leben einen Inhalt für sein Schaffen abringt, so auch mußte die deutsche Dichtung, um sich frei entwickeln zu können, den Zwang der Klosterschule adwersen. Ja noch mehr, sie mußte viel von dem, was sie gelernt hatte, wieder vergessen. Nicht das Christenthum, aber die Befangenheit der mönchischen Anschauung desselben. Die großen Begebenheiten der Welt, der gewaltige historische Zug der Zeit, sollten der Poesse Ersahrung dringen und ihren Charakter bilden, während das Christenthum immer ihre sittliche Grundlage bleiben konnte.

Bemerkenswerth ift bei einem Rudblid über bie Klofterbichtung bes Mittelalters eine Erscheinung, auf beren ftete Wiebertehr in ber beutschen Literatur schon sonst aufmerksam gemacht worden ift. Die Anlehnung bis zur völligen Hingabe an bas Frembe. In biefer frühen Zeit bereits finben wir ein zweimaliges Aufgeben bes nationalen Elements, einmal an bas kirch: liche Wesen, bas andremal an die gelehrte lateinische Richtung, beibe nicht von innen heraus entwickelt, sondern von außen herangebracht und durch eine Art von Zwang antultivirt. Wie bie beutsche Poefie innerhalb folder Schranken niemals Bebeutenbes geschaffen bat, so am allerwenigsten in biefer Zeit volli: ger Unselbständigkeit. Erft nachdem bas nationale Bewußtsein wieder erwacht, ber robe Stoff bes Fremben im innern Rampfe beraus geworfen, mabrenb bie ebleren Rrafte beffelben in ihr eigenes Leben übergegangen maren, erhob fie sich neu gestärkt, um zur vollsten Bluthe empor zu sproffen. So auch feben wir ben Benius ber beutschen Dichtung jest von fruben Schidfalen und Irrungen gebrudt, aber es find nur die Borftufen, die Lehrzeiten feiner Entwidlung, aus welchen er gefraftigt und bewußt seinem schönften Junglingsalter entgegen geben follte.

Frember Ginfluß.

## Drittes Kapitel.

## Ginführung in bas Beitalter ber Sobenftaufen.

Schon zu Ende bes elften Jahrhunderts wurde der Anstoß zu einer Böllerbewegung gegeben, welche fast zwei Jahrhunderte lang die Rationen Europas im Kampf mit dem Osten erhalten sollte. Fest und unerschütterlich hatte die Kirche ihre Macht begründet, und so durchdrungen war die sittliche

Welt von ber Ibee bes Chriftenthums, bak es nur einer Anregung bedurfte, um die Boller zu flammender Begeisterung und Thatenluft fur biefe Ibee zu entzünden. Die Stätten, wo ber Erlofer gelebt und am Rreuze gelitten, aus ben Banben ber Ungläubigen wieber zu erobern, mußte als ein Ziel erscheinen, hinter welchem jebe andre Pflicht zurud blieb. Bon jenem Augenblick an, ba Beter ber Einstebler, von seiner Bilgerfahrt nach Jerusalem beimkehrenb, von ben Leiben ber bortigen Christen unter bem Drucke ber Ungläubigen ergablte, und in bringenden Mahnrufen gum Befreiungstampfe an die Bergen pochte, burchaudte bas Abenbland eine ichwarmerifche Kampfesgluth für ben Die Rreusdriftlichen Glauben, und Taufende befteten bas Rreuz auf ihre Bruft, und rufteten sich zum Zuge in's beilige Land. hier mar es wo Kriegsschaaren gleich Bolkerwogen sich sammelten, wo Nationen, die durch räumliche und fittliche Bebingungen einander fremd, jum Erstenmal in Berührung traten, um in einem Ziele zusammen zu treffen. In biefer Bereinigung bes abendländischen Kulturlebens, in biesem Berkehr und Kampfe mit ben Stämmen Asiens, trat das Charafteristische jeber Nationalität, indem jebe der andern zur Folie biente, in aller Schärfe hervor, zugleich aber erweiterten, naherten und burchbrangen fich enblich bie Anschauungen bes Oftens und Westens, und befruchtete fich eine neue Gebankenwelt, die fich fiegreich und fegensvoll in Europa entfalten follte. — Für Deutschland war inbessen ber erfte Kreuzzug noch von geringem Ginfluß. Er fiel in die fturmische Zeit bes Rampfes zwischen Heinrich IV. und bem Bapft, in eine Zeit, wo Erniebrigung und materielle Interessen jebe Begeisterung für ibeales Streben unmöglich machten. Es bedurfte ber Helbentraft eines neuen Geschlechtes, um bas Reich berguftellen, und mit ber außeren Rraftigung auch bie Reime inneren Jugenblebens wieber zu erweden. Dies mar bas Wert ber Sobenftaufen.

nur eine frifche Erinnerung an bie erften Einbrude ber Geschichte bewahrt Berbienfte hat, ein Zauberwort, bei beffen Rlange fich eine Welt von glanzenben Belben- ber bobengestalten und unsterblichen Befangen belebt. Denn wie fehr auch die Stimmen bes Tabels gegen bie Raiser bes hohenstaufischen Stammes gerechtfertigt fein mogen, bag fie ihre Rrafte im Rampf um ben Befit Staliens aufrieben, fo waren fie es boch, bie Deutschland für ihre Zeit jum erften Staate ber Welt machten, und bei beren phantafievollem, in's Große gebenbem Streben auch die geistige Bluthe ber Nation fich entwickelte. Gine eingehende Beschichte ber Hohenstaufen liegt außerhalb ber Grenzen unfrer Darftellung, boch werben wir in berfelben oft genug auf fie jurudgeführt werben. hier konnen nur einige leichte Umriffe ihrer politischen Thatigkeit gegeben werben,

bie in raschem Ueberblick jur Schilberung ber geistigen Bewegung ber Zeit

Der Rame Hohenstaufen ift für jeben Deutschen, ber sich, wenn auch

Roquette, Literaturgefchichte.

binüber leiten mögen.

Unter Zwietracht und Parteiungen ber Reichsvasallen nahm Konrab (III.) Ronrad III. von Hohenstaufen die beutsche Königswürde an. Doch mußte er sich die Krone burch blutige Kriege erft ertämpfen, und bas Ansehn bes toniglichen Namens erneuen und befestigen. Da brang zum Zweitenmal ber Hulferuf für die morgenländische Christenheit durch Europa. Die Predigten bes heili= gen Bernhard wedten in Deutschland bie Begeisterung für ben Glaubenes ftreit, und Konrad, burch ben gewaltigen Prebiger im Dome zu Speier ge= wonnen, beschloft und unternahm einen Kreugzug. Bu gleicher Zeit zog Lubwig VII. von Frankreich nach bem heiligen Lande, wo fich bie Kriegsheere beiber Könige vereinigten. Jerusalem marb erobert, bie beutschen Banner wehten von ben Zinnen ber beiligen Stadt. Balb nach ber Rudfehr in bie Briedrich 1. Heimath starb Ronrad. Sein Neffe und Nachfolger Friedrich I. nahm die umfaffenben Plane Konrabs auf, und zeigte ichon bei feinem erften Auftreten in Deutschland bie bobe Rraft, bie ihn jum größten helben feines Stammes machte. Aus feche furchtbaren Rriegezügen gegen ben Iombarbifchen Stabtebund, ob auch vom Papft in ben Bann gethan, ging er als Sieger hervor, und als Sieger mußte ibn nach blutiger Fehbe auch Heinrich ber Lowe, ber ber gewaltige Reichsvafall, anerkennen. Friedrich I. war auf bem Gipfel feiner Große angelangt. Da ericoll bie Schredensnachricht, bag Jerusalem gefallen, und ber große Salabin ben halbmond in ber heiligen Stabt aufgepflanzt habe. Bon neuem glubte bie Flamme bes Glaubenseifers burch gang Europa. Bom britischen Insellanbe, von Stanbinaviens eifigen Felsen, bis hinab zur glübenben Rufte Ralabriens ertonte ber Ruf ber Rampfesbegeisterung, strömten bie Schaaren berbei, und nahmen bas Kreuz. Da befcloff auch Friedrich I. im hoben Mannesalter noch einmal um die Stätte ju tampfen, bie ber Schauplat feiner erften Junglingethaten gewesen. Gin Leben voll Rriegserfahrung war biefem feinem Rreuzzuge voran gegangen, und bie Umficht, ber klare Geift, bie feste innere Kraft bes Raifers, machte ibn ju einem Siegeszuge, jur glorreichsten Baffenthat bes gefammten Mittelalters. Aber bem Helben mar keine Beimkehr bestimmt, in ben Wellen bes reißenben Bergstrome Saleph (Kalhtabnus) über ben er zu Pferbe seben wollte, enbete fein Leben. Groß, erhaben, eine beroifche Fürstengestalt, ift fein Bilb auf bie Nachwelt gekommen.

Aber schärfere Charakterzüge sind in der seines Sohnes und Nachsolgers beinrich vI. heinrich vI. eingezeichnet. Die sanstere poetische Empfindung, wie sie sich in den Minneliedern aus seiner Jugend ausspricht, war bald verslogen. In ihm ist jener Zug des Gewaltigen, der durch den Stamm der Hohenstausen geht, dis zur Furchtbarkeit ausgeprägt. Seine kurze Regierungszeit ging sast ganz in Kriegen auf, die er in Italien zur Erlangung von Reapel und Sicilien, des Erbtheils seiner Gemahlin Constantia sührte. Nach seinem jähen Tode wählte die hohenstaussische Vartei in Deutschland den Bruder des

Raifers, Philipp von Schwaben, mabrend Heinrichs zweisähriger Sohn Friedrich unter der Bormundschaft bes Babftes Innocena III. in Apulien blieb. Bhilipp, im entschiebenen Gegensat zu seinem Bruber, ein sanstmuthis Bhulpp. ger, milber Charafter, von ben Dichtern ber Zeit wegen seiner "Milbe" viels fach besungen, vermochte ben Parteiwaffen nicht Einhalt zu thun, die zehn Jahre lang in Deutschland im Rampf um die Oberherrschaft wutheten. Der Gegenkaiser Otto IV., ber Sohn bes alten Hobenstaufenfeindes Beinrichs bes Lowen, konnte von ber welfisch-papstlichen Partei geftutt, sich neben ihm erhalten, und behielt den Thron, als Philipp durch das Mörderschwert Ottos von Wittelsbach gefallen war. Aber nicht lange follte ber Welfe die beutsche Krone tragen. Schon war, von der hobenstaufischen Partei gerufen, ber junge Friedrich II. (Beinriche IV. Sohn) auf bem Wege nach Deutschland, Briedrich II. und balb allgemein anerkannt.

Bir werben später Gelegenheit haben auf bas erste Auftreten bieses genialften aller Fürsten aus bem Sobenftaufenhause gurud zu tommen. Die fünfundbreißig Jahre der Regierung Friedrichs II. waren ein fast ununterbrochner Krieg gegen die wachsende Uebermacht der Kirche. Bon dem Augenblick an, ba er ber thatlofen Gefangenschaft in Stalien entronnen, auf beutschem Boben seine Kraft selbständig fühlte, war er innerlich gegen jene Macht geruftet, die ihn bisher geknechtet batte. Aber er fand in Bapft Innocenz III. einen ihm geistig ebenbürtigen Gegner. Diefer, ber eigentliche Grunber bes Kirchenstaates, so wie seine Nachfolger, setten Alles baran, den Grundsat, baß bie Rirche über bem Staat, ber geistliche herrscher über bem weltlichen ftebe, prattisch durchzuseben. Damit war die Losung zu einem Kampfe gegeben, ber in Deutschland und in Italien alle geistigen und physischen Krafte unter bie Baffen rief. Aufruhr und Emporung, von ber hierarchie gegen ben Raifer angestiftet, hörten nicht auf, und obgleich doppelt und breifach in ben Bann gethan, bebt fich bie glanzenbe Helbengestalt Friedrichs aus allen Kriegen in bewunderungswürdiger Größe hervor. Sein Kreuzzug gelingt unter taufenbfachen Müben, aber bei ber Beimtehr empfängt ihn Krieg in Italien, Rrieg in Deutschland, Berrath und Treulosigkeit seiner Freunde und Bertrauten. Aber unerschüttert, und selbst in ber Rieberlage noch groß, bleibt fein Beift, und immer neu weiß feine Rraft ben feinblichen Waffen zu begegnen. Trop biefer nicht enden wollenden Reihe von Kampfen fand er jedoch Zeit, ben Geschäften des Reichs und bes Friedens, ber Runft und Wiffenschaft, so wie beiterm Genusse zu leben. Seine Gesethe und Berfassung stellten eine geregelte burgerliche Ordnung ber, Rechte und Privilegien erschufen blubende Stabte, seine eigne Thattraft und Ritterlichkeit erzog ein hochgefinntes Ritter: thum, sein geiftiges Streben leiftete ber Boefie, ber bilbenben Runft, ber ge Streben und lehrten Arbeit jeden Borfdub. Für feinen wandernden Sof legte er in ver: Anregung. schiebenen Stäbten prachtvolle Balafte an, seine Feste waren bas Borbilb jener

Schilberungen, die uns die Dichter ber Zeit von bochftem Festesglang geben. Ein zahlreicher hofftaat umgab ibn, hunberte von Jagern waren ftete für seine Jagben mit Falken und gezähmten Leoparben bereit. Dazu eine orientalische Bracht, eine ausgesucht frembartige Dienerschaft von Mohren, Saracenen, Gauklern, Tangern und Musikern. Selbst ber Narr und ber Sternbeuter fehlten in seiner Umgebung nicht. — Die Sohne bes Abels traten an seinem hofe in die Schule bes reinsten Ritterwesens, und lernten nicht allein bie Kunfte bes Jagens und Turnierens, sonbern auch bie ebleren geiftigen bes Gefangs und ber Poefie. Dichter und Sanger maren ftete an feinem Hoflager willtommen, und wie er fich felbst mit Glud in ber Poefie versuchte, erwuchs unter feiner Begunftigung die Bluthe ber ritterlichen Dichtfunft, die ben Gipfel ber mittelalterlichen Boefie bilbet. Wie ber Kaifer felbft, fo bich= teten und sangen auch seine Sohne Konrad und Manfred, Konig Johann von Jerusalem, Friedrichs Schwiegervater, und ber Kanzler Beter von Vinea, jum Ruhme schöner Frauen, beren schönfte ftete ben Rreis bes Raifers verherrlichten. Die Dichtkunft umgab ihn überall in seiner Doppelheimath, ob er sein Hoflager in ben Marmorhallen maurischer Palaste und unter ben Palmen Siciliens aufschlug, ober ob er aus ben gothischen Bogen seiner Burgen auf Deutschlands Gichen und Fohrenwalber nieber blidte. Seine ganze äußere Lebensthätigkeit war burchbrungen von bichterischen und fünst: lerischen Anregungen, die nicht nur ihm allein, sondern Allen, die in seinen Baubertreis tamen, ein erhöhtes Dafein erschufen, romantisch in seinem innerften Wefen. -

Musgang ber

Friedrichs II. Ausgang war ein tragischer. Er ftarb in einem Augen-Sobenflaufen blide, ba sein ganzes Reich, burchtobt von Aufruhr und Krieg, in völliger Auflösung begriffen war, und felbst feine Jugenbtraft ben Sieg bes Bapftthums nicht hatte abwenden konnen. Sein Berg brach unter ben Schlagen, bie bie hierarchie, burch Berführung feines Sohnes Beinrich jur Emporung, und burch Anstiftung bee Kanglers Beter von Vinea zum Verrath gegen ben Raiser vorbereitet hatte. Wie ware es seinen übrigen Sohnen, die zwar alle bem Bater ähnlich, aber boch nur vereinzelte Ausstrahlungen seiner Rraft waren, möglich gewesen, ber imposanten Macht bes Papstthums zu wibersteben. Sie nahmen ben Rampf bes Baters um ihr Recht und ihre Selbständigkeit zwar auf, scheiterten aber fammtlich. Ronrab verlor in ber Schlacht bei Oppenheim Deutschland an seinen Gegner Wilhelm von Holland, und fand, als er Italien für fich retten wollte, einen frühen Tob. Engio, ber vielbewunderte, fcone, schmachtete und ftarb im Rerter zu Bologna. Länger bielt fich Dan= freb in Neapel und Sicilien, bis ihm jene furchtbare Schlacht bei Benevent ben Helbentod brachte. Und welches Schickfal enblich Konrabs Sohne, bem jungen Konrabin, beschieben mar, ale es bie lette Anftrengung galt, bas väterliche Erbe wieder zu erobern, ift oft genug erzählt und besungen worden.

So endete ein Geschlecht, bas langer als ein Jahrhundert wie ein prachtvolles Sternbild über ber Welt gestanben.

Mit bem Bachsen, Bluben und Verfallen ber hohenstaufischen Macht ift uebergang bie Entwidlung ber mittelalterlichen Poefie aufe Engfte vertnüpft. Gie ver- gur Boefie. folgt überall bie Schritte ber Zeitgeschichte, es gibt in ihr keine Richtung, bie nicht burch bie politischen Borgange bebingt mare.

Kaffen wir nun bie geistige Strömung naber ins Auge, bie burch bie Beitereignisse hervorgerufen, angeregt und weiter geleitet wurde, so sehen wir in bem neuen Berhaltnig bes Staates zur Rirche bie ersten Beweggrunbe einer innerlichen Wandlung. Waren in ber früheren Periode biefe beiben Machte in ber Weise mit einander gegangen, bag Gin Gehorfam bie Bemuther an beibe knupfte, so mußte ber Zwiespalt, in welchen kirchliche und weltliche Gewalt jest mit einander gerathen waren, einen Umschwung ber allgemeinen Stimmung hervorbringen, ber nicht ohne inneren Rampf errun- Gegenfabe, gen werben konnte. Es galt Partei zu nehmen, es galt entweber bem weltlichen herrn die Treue zu brechen, ober ber Rirche ben Gehorfam aufzusagen, und daburch, nach bem Ausspruch ber geiftlichen Autorität, das ewige Seelenheil zu gefährben. Diefer Wiberftreit ber Pflichten ftorte bie Gemuther aus ber bisherigen Unbefangenheit auf, und hielt fie in zweifelvoller Bemegung, in einer Unruhe, die um fo beangftigender wurde, als Berftand und Ueberzeugung bas Recht und Unrecht auf ben Gegenfaben beiber Parteien wechseln sahen. Mit bem ersten Rig aber, ber in bas unantaftbar Geglaubte gebrungen war, und es als ein Enbliches bezeichnet hatte, zeigte fich zugleich bas Schwankenbe aller bisherigen Begriffe und Anschauungen, und bas Bemuth fab fich mit feinem Glauben und feiner Bietat mitten in eine Welt von Bedingungen gestellt, die im Großen wie im Kleinen mit unerbittlicher Strenge bas Leben regieren. Die festesten Banbe lösten fich, und bem ungeubten Urtheil war es überlaffen, nach eigener Bahl neue Beziehungen angutnupfen, mabrend boch freier Wille und Schulb taum noch trennbar erschienen. Welche Partei ber Ginzelne auch ergreifen mochte, er konnte babei nicht gang aufgeben, mas ber Begner auf seinen Schilb fcrieb, benn er fab barin nur die andere Halfte ber einst ungetrennten Pflicht ber Treue, und mußte boch alle außeren Consequenzen erbulben, bie bas einmal Ergriffene ihm auferlegte. In diesem Kampfe widerstreitender Bflichten, der die Innerlichkeit immer von Neuem rege erhielt, suchte bas Gemuth nach einem Troft, nach einem Ruhepuntt, und fand biefen in bem Bewußtfein ber Reinheit feiner Empfindung. War aber bie Berechtigung ber eignen Empfindung, gegenüber bem Augemeinen, einmal zum Bewuftsein gekommen, so führte bieß zu einer um fo größeren Bertiefung in bie Welt bes Gemuthes, bie nun nach einer Sprache für ihr Leben und Weben brangte. Go murbe bie Sprache ber Lyrit geboren, ber unmittelbarfte Ausbruck ber erwachten Sub-Subjektivität.

jektivität. Und kaum war biefelbe gefunden, als fie fich wie nach lang er= fehnter Befreiung im Strome bes Befanges ergoß, in welchem fortan alle Quellen ber Empfindung munbeten.

Gine biefer Quellen, und zwar eine ber reichsten, mar bie Religiofitat. Der Kampf zwischen weltlicher und geiftlicher Gewalt biente nur bagu, biefelbe zu klaren. Die Nothwendigkeit einer Parteinahme mußte zu einer Brufung firchlicher Buftanbe führen. Diefe erftredte fich jeboch nur auf bie äußeren Uebergriffe ber Kirche, und war weit entfernt von einem Abfall von berfelben. Um fo schmerzlicher berührten Bann und Ausschluß aus ber firchlichen Gemeinschaft ben Anhanger bes weltlichen Oberherrn, ba man niemals aufgehört hatte, driftlich, fogar firchlich zu benten. Der troftbeburftige Glaube fuchte nach einem Anhalt, nach einer Bermittelung für sein Gebet, und fand biefe in der Bersonification hingebender mutterlicher Liebe, in der Jungfrau Maria, ber ja auch die Kirche die hochste Berehrung schenkte. Die bem beutschen Bolte von jeher innewohnenbe Achtung und Ehrerbietung vor bem Beibe fand ihren Gipfel im Mariendienste, und biefer feinen innigsten und reinsten Ausbruck im Marienliebe.

Inbessen mahrte ber Rampf zwischen Kaiserthum und Hierarchie nicht bas gange Jahrhundert hindurch mit gleicher Scharfe fort, und es traten Beiten und Greigniffe ein, die wieber zu einer ruhigeren Sammlung, ja zur Bereinbarung führten. So waren es die Kreuzzüge, in welchen beibe Ge-Innere Ber genfate fich außerlich und innerlich verfohnten. Wie ein Erlofungewort mußte ber Ruf zum Kampfe um Jerufalem wirten. hier trafen weltliche und firchliche Macht in Ginem Zwede zusammen, bier gereichte jebe friegerische Helbenthat zu ewigem Heil, und jeber weltliche Ruhm zum Ruhm ber Kirche. Jeber, ber biefem Rufe folgte, fühlte fich gehoben und geheiligt, benn er ftrebte nach bem Ziele, welches bie Zeit als bas bochfte aufstellte. Daber ber Drang und die Begeisterung, bas Kreuz zu nehmen, die Herrlichkeit bes heiligen Landes zu schauen und mit den gottgeweihten Waffen zu erkampfen.

Aber neben diesem erquickten Aufleben des religiofen Gefühls, welch einen Reichthum von Anregungen brachten bie Rreuzzuge ber beutschen Boefie! Es bedurfte noch nicht einmal bes Anblicks frember Lanber und Nationen, begann boch icon auf bem Buge felbst bie Bereinigung fo vieler beimischen Neubere Un Glemente bie Anschauungen zu erweitern. Denn wenn bas Rriegsbeer auch ben Kern bes Buges bilbete, fo folgten ober mischten fich ihm noch Schaaren von Pilgern und zahllose andere, beren Zwecke nicht eigentlich auf ben Kampf mit ben Ungläubigen gerichtet maren. Gigennut, Luft bie Belt zu feben, weltliche Absichten aller Art, gefellten fich bem reinen, religiöfen Streben. hier ging auf langer beschwerlicher Reise ber Monch neben bem Ritter, und bie fich feither nur ichen betrachtet hatten, tauschten nun Anfichten und Ge banten aus, und traten einander menschlich naber. hier unterhielt fich mit

föhnung.

naberungen.

bem Krieger ber Kaufmann aus ben herrlich aufblühenden Hansestädten, ber, um Baaren in fremben Lanbern einzutaufen, fich bem Schute ber Waffen anvertraut hatte. hier erzählte auf ber Wanberung ber tede Abenteurer, ben nur bas Rreug auf ber Bruft bor ber Berfolgung bes Gefetes ichutte, von einem bunt bewegten Leben, mahrend ber fahrende Mann, der um leich= ten Erwerb mitzog, ein Lieb anstimmte ober aufspielte. Der schulbgebructe ftille Buger, bie frische thatenluftige Jugend ber verschiebenften beutschen Stamme, Alles, was Stand und Leben, Landesgrenze und Landesfitte weit von einander geschieben hatte, war hier vereinigt, und ber Berkehr bot bem aufmertfamen Sinne jebe Belegenheit zur Beobachtung und Menschentenntnig. -Aber je mehr sich ber Zug bem Ziele näherte, besto mehr wurde bie behre, lebhaft gespannte Phantasie angeregt. Das prachtige Byzanz und bie Rulturftatten bes alten Briechenlands, Balaftina, Sprien, Megypten, brennenbe Buften und fruchtschwellenbe Lanberftriche bes Gubens, bas Meer mit bem Mastenwalbe ber Kriegsstotten, welche bie Maggen aller Nationen zeigten bas Alles wirkte auf die Ankommenden mit dem ganzen Zauber der Fremdartigkeit. Dazu ber Berkehr in ben Kriegslagern mit einem Gemisch aller Lageneben. Bölker: ben Normannen Siciliens wie mit ben Sobnen des fanbinavischen Rorbens, mit Britten, Frangofen, mit befreundeten Gingebornen ober verratherifch feinblichen Afiaten, mit Arabern, Saracenen, Menschen ber verschiebenften Rage, Farbe, Rultur und Charafterbilbung. hier empfand ber Deutsche, ber im Berhaltniß zu anbern Nationen noch im Jugenbalter geistiger Ent= widlung ftand, bei allem phpfifchen Rraftgefühl, boch bie Ueberlegenheit frem: ber ausgebilbeter Sbeenfreise, und ließ bas Ungeabnte und ihm Bunberbare mit ganger Empfänglichkeit auf fich einwirken. Der Austausch von Erjählungen, Sagen, Märchen, an welchen ber Orient so reich ift, bie gegenseitige Mittheilung von Abenteuern, von Gefahren auf Rriegemarichen in einem unbefannten Lande, umgeben von Berrath und Tuden, von Erlebniffen, bie Jeber täglich aufs Neue machen konnte, gaben der Phantafie eine Fulle poetischen Stoffes. Endlich ber Rampf um Jerusalem, die Erhabenheit bes Siegesgefühls, ober bie Leiben ber Befangenschaft und Sclaverei unter ben Ungläubigen; Bermunbung und Berberge in einsamen Gebirgeflöftern bes Morgenlandes, Erfahrung von nieberer Gefinnung bei Glaubensbrudern, von hohem Ebelmuth unter roben horben ber Bufte und unter ben Saracenen; ein Bechsel immer neuer ergreifender Schickfale — und damit verbunden bas Gefühl ber Entfernung von ber Heimath, von Haus und Familie, wohl ohne hoffnung gludlicher heimkehr! Bei einem folden Uebermaag neuer Gemuthelagen und Anschauungen mußte bie raftlos aufgeregte Empfinbung fich im poetischen Ergusse eine Bahn brechen, brangten bie tausenbfachen Bilber ber Bhantafie ju neuer felbständiger Formgestaltung. Bas bem erlebnifreichen Rreugfahrer felbst nicht gelang, bas bewirtten seine Erzählungen nach ber

Rudfehr ins Baterland. So streute sich tausenbfältiger bichterischer Same über die Nation aus, und fiel auf einen Boben, ber ber Empfängnif nur harrte, um ein neues Leben ber Poesie hervorzubringen.

Die Gestaltung und ber Charafter, welchen biefe fich neu entwickelnbe Boefie annahm, war jeboch febr verschieben von ben ber früheren Epochen. Hatten wir bort die geistliche Boesie im Kampfe mit ber Bollsbichtung ge-Reuer Rung feben, fo tritt nun beiben eine organisch geglieberte Runftpoefie entgegen, und ihre Bertreter geboren nicht mehr bem Monchstande ober bem fahrenden Bollsfängerthum an, sonbern vorwiegend bem Abel. Die Ausbilbung bes Ritterthums war es, die mit ber mittelalterlichen Runftpoesse Sand in Sand ging, und bie Ursachen hiervon haben wir ebenfalls in ben Kreuzzugen zu fuchen. Der Hauptbestandtheil bes Kreuzheeres wurde burch ben ebelbürtigen Reiterstand gebilbet, und wenn auch noch Schaaren von Dienst: und Lebens= leuten, aum Theil auch von Solbnern hingu tamen, fo lag in jenen boch ber Kern ber gangen heeresmaffe. Durch Uebung in Waffenspielen und Turnieren mar biefer Stand für ben Krieg besonbers tuchtig geworben, ja er batte unter sachischen Raisern icon eine gewiffe genoffenschaftliche Saltung mitterthum bekommen. Bur Beit bes zweiten Kreuzzuges nun war bas Ritterthum (von ben Normannen zuerst ausgebilbet) bei ben romanischen Bollern bereits zur Bluthe gelangt. So bei ben Franzosen. Die Franzosen aber waren es, mit welchen Raifer Konrabs III. Heere im Orient zu gleichem 3wede zusammen trafen. Rriegsspiele und andere Reste, wobei bie Ritterlichkeit sich neben bem ernsteren Waffenwerte im glanzenbsten Lichte zeigte, ließen ben Deutschen ertennen, bag bier ichon jum Bangen gebieben fei, mas bei ihm erft in ben Anfängen begriffen war. Das Aehnliche trat ihm in der Poesie entgegen. Mit bem Ritterthum batte fich ber propencalische Gefang, batte fich bas frangoffiche Ritterepos in allem Farbenschimmer phantastischer Buntbeit ent= faltet. Die "fröhliche Wiffenschaft" nannten die provengalischen Troubabours ihre Poesie. Es ist eine Kunftbichtung voll sprachlicher Harmonie und Formvollendung. Die fühnsten Reimverschlingungen treten auf neben einer überichwänglichen Bilbersprache, zierlichen Spielen bes Wipes und geiftreichen Einfällen und Wendungen. Das Gesethuch ber Salanterie bictirte ber Inhalt ber Gefänge, und vorgetragen wurden fie an Liebeshöfen, wo die Frauen über allerhand Liebesfragen zu Gericht sagen. Tiefere Empfindung, sittlicher Ernst, die Seele bes Gesanges fehlt biefer Poefie, aber ritterliches Selbstgefühl, finnliche Gluth und Lebensgenuß verweht fich in ihr mit bem gangen berauschenben Zauber sublicher Romantik. Den Frangosen konnte bei ihrem ritterlich geschlossenen Auftreten, ihrer burch Runft und Frauenverkehr verschönten Geselligkeit und bem bamit verbundenen geistigen Uebergewicht, ber Rang einer tonangebenben Macht nicht genommen werben. Es lag nabe, bag bas icon Vollenbete feinen Ginflug auf bas erft Werbenbe fofort aus-

Die Broven. galen.

ubte. Unter ben beutschen Rreugfahrern befand fich fast ber gange jungere Abel ber Nation, so begann icon bier nach frangofischem Borbilbe bie außere Umgestaltung, bie fich barauf in Deutschland national vollenden sollte. Der gange Glang bes Sieges und ritterlicher Thaten ruhte ja eben auf bem Abel, Der Abelibm vorzugeweise mar es vergonnt, sich in umfassenberen Beltverhaltnissen Lebenserfahrung, Bilbung und höhere Unschanungen zu erringen. Und wie biefer Stand mit feinem Bewuftfein und seiner Rraft bamale noch unmittel= barer im nationalen Boben wurzelte, fo brachte er jenen Anregungen bie gange Ursprünglichkeit entgegen, fie fortzupflangen ober felbstichöpferisch auszubilben. So nahm fich bas Ritterthum, welches fich nun bilbete, ber Boefie porwiegend an, ja es betrachtete fie als fein besonberes Recht.

Eng bamit zusammen bing bie jest machsenbe Berehrung, bie man ben grauen-Ber-Frauen zollte, ja fie machte einen wesentlichen Bestandtheil des Ritterthums aus, und beibe Erscheinungen konnten fich um so schneller mit und an ein= ander entwideln, als fich beibe auf altgermanische Einrichtungen und Charatterzüge gründeten. Aber wie es im Wesen ber beutschen Nation liegt, bas, was fie an Stoffen ober Anregungen aus ber Frembe empfangen bat, erft burch innerfte Bertiefung ju ihrem Gigenthum ju machen, fo begnugte man fic auch jett nicht mit ben äußeren Formen ber Ritterlichkeit, sonbern regelte biefelbe burch strenge Gefete, und gab ihr eine burchaus ernfte und sittliche Grunblage. Rampf für bie Religion, für bas Recht bes Schwächeren, für bie Shre ber Frauen, gehörte zu ben Pflichten bes Ritterthums. Das Berbaltniß ber letteren nahm bei ber neuen, burch Sitte, fcone Form und Befet geordneten Glieberung bes Lebens, ben Charafter höchster Bartheit an. Ibnen zu hulbigen, von ihnen ben Siegespreis zu empfangen, in ihrer Gunft au leben, galt für ruhmvoll und ritterlich.

Wie fich nun mit biefen neuen Berhaltniffen ber gange Lebensverkehr in eine größere Geschliffenheit und Elegang kleibete, fo traten neue Beburf: Giang bes niffe auf, welche bie Rultur überall beförberten. Feste und auserwählter Glang in Rleibung, Waffen, Schmud und verfeinerten Lebensgenuffen, hatte man im Orient tennen gelernt, und wurde am hoflager ber hohenstaufen mit . Borliebe zur Schau getragen. Fürftliche Zusammenkunfte, Königswahlen, Reichstage, Bermählungen, Schwertleiten und Turniere erforberten balb einen prächtigen Farbenschimmer und verallgemeinerten ben Ginn für die Hebung ber außeren Erscheinung.

Diefen Forberungen ber Zeit tamen nun bie beutschen Stabte ent Die Stabte. gegen, und traten somit fur bie anbre Seite bes erwachten Rulturlebens ein. Bon ben Hobenstaufen, die ihre Bichtigkeit erkannten, burch Freibriefe, Rechte und Brivilegien unterftutt, burch neue Berbindungen mit bem Orient und ben italienischen Seeftabten gehoben, entwidelten fie fich balb zu einer immer wachsenden Bluthe. Umfassende Bundnisse, wie ber Bansabund, und ber ber

schwähischen und rheinischen Städte, zogen bom Jug ber Alben bis zur Rordfee, ja bis nach Schweben und Norwegen hinauf, eine Rette gemeinsamer Intereffen burch Deutschland und ben Norben. Aber nicht allein jum Bortheil von handel und Gewerbthätigkeit, auch ju Schut und Trut, ju gemeinsamer Bertheibigung burgerlicher Rechte, murben biefe Bundniffe geschloffen. Die innere Rraft ber Stabte erftartte, und wußte ben Bleiß und die Arbeit burch feste Mauern und Thurme zu schützen. Go bilbete fich bas Burgeribum. Burgerthum aus, bas Zunftwefen entftand, und zugleich entfaltete fich ber Sinn für außere Darlegung ber erworbenen Rraft und bes Bobistanbes. Bautunft. Die Baukunst war bafür ber unmittelbarste Ausbruck. Sie zeigt auf bem Gebiete ber Runft jenen Geift, ber bie Zeit bewegte, bas Streben nach innerer Befreiung bes Indivibuums aus ben Fesseln ber hierarchie, in aller Berbinbung mit religiöser Glaubenstiefe. Satte in ber früheren Beriobe bie monumentale Bautunft in ben Sanben ber Monche ein Spftem befolgt, bas bes romanischen Stols, in welchem sich ber Charatter einer hierarchisch feierlichen Gebundenheit ausspricht, fo wanderte fie jest aus den Rlöftern in die Werkstätten ber Laien, und ließ in bem sogenannten gothischen Styl ber gangen Phantafie einer unbeschränkten Subjectivität freien Spielraum. Aber nicht allein in ben bochaufftrebenben, und in unenblicher Glieberung frei fich bewegenden Formen herrlicher Rirchen bethätigte fich bas Selbstgefühl ftab: tischen Burgerthums, sonbern auch in prachtvollen Runftbauten für ihre öffentlichen und gewerblichen Zwede. Rathhäuser, Gilbenhallen, Brunnen, Thore und Befestigungethurme, ja Brivathaufer, zeigen, wie ben Wohlstand, fo bie Runftliebe ber Bürger. \*) Mit ben Fortschritten ber Bautunft bing bie Ausbilbung ber Bilbhauerei eng zusammen. Bahrend in Italien bie Regeneration berfelben burch Nicolo Bisano an ber Hand ber Antike vor sich ging, begann sie in Deutschland in burchaus germanischem Sinne ihre Entwicke: lung. Ebenso entwidelten fich anbre Runfte, wie bie Baffen- und Golbschmiebekunft, bie Teppich: und anbre Arten ber Kunftweberei, um das Leben zu schmuden und glanzenb zu machen.

Bei fo viel praktischer Regsamkeit behielt bas Bürgerthum wenig Zeit für eine werkthätige Theilnahme an ber Boefie, und überdies war biefe ganze. bie Zeit beherrschende Runftdichtung in ihren Grundanschauungen bem burgerlichen Wefen fo fremd, bag ber Mangel an Antheil schon in bem innerlichen Gegensat zu suchen ift. Die ibeelle Thatigkeit bes Burgerthums fprach fich vorerst nur nach einer Seite, in ber Bautunft, aus, hier aber gleich mit einer monumentalen Rraft, die ein glanzendes Zeugniß seiner inneren Lebensfähigkeit gab. Diese lettere ftromte bann auch mit ber Zeit in bie

<sup>\*)</sup> Bergl. 2B. Lubte, Grundrig ber Runftgefchichte, G. 378 ff. u. Gefc. ber Architettur S. 801 ff.

Poefie über, und spiegelte, nachbem bie Runftvollen Befange ber ritterlichen Dichtung verklungen waren, die gange Tiefe bes beutschen Gemuths in ben Naturtonen bes Bolfeliebes zurud.

Inbeffen ift bies Burudbleiben bes Burgerthums hinter bem poetischen Aufschwung bes Ritterthums nicht so zu versteben, als ob bas Boll überhaupt ohne Theilnahme an ber poetischen Bewegung geblieben mare. Denn einmal feiert grabe die nationale Helbendichtung, von der Kunftpoesie in Form und Wefen burchaus verschieben, und ber Rahl nach weit zurückftebend hinter ben Bearbeitungen frember Stoffe, ihre bochften Triumphe, wie im Nibelun: Bottogesang genliebe; bann aber feben wir unter ben Bertretern ber Runftpoesie auch burgerliche Dichter, wie Gottfrieb von Strafburg, ber grabe zu ben ersten Meistern berfelben zu gablen ift. Bilbung und bichterisches Talent strebten vielsach über bie burgerliche Sphare hinaus, und gelangten zu einer Lebens: ftellung, die fie ben ritterlichen Rreifen naber brachten. Entweber ging bier ber Ginzelne in ben Anschauungen seiner Umgebung auf und bichtete in ihrem Sinne, ober er veredelte dieselben nur, um mit geläuterter Kraft zur vollsthumlichen Helbenbichtung gurud zu tehren. Im zwölften Jahrhundert, in ben Borftufen gur poetischen Bluthezeit, sehen wir die Stände ber Dichter noch gemischt, indem Bollsfanger, Pfaffen und Ritter fich in gleicher Beise an ber Runftpoefie betheiligen. Dit bem Beginn bes breigehnten Jahrhunderts jedoch ift bie Berrichaft ber letteren in ben Sanben bes Abels entschieben.

Man barf wohl annehmen, bag in bem gefammten Abel ein mehr ober weniger reges Interesse an ber Poesie erwacht war. Bei ben Einen war es entschiebene Borliebe, bei ben Anbern ein Stanbeslurus, eine nicht zu vernachläßigenbe Mobesache. Gingen boch bie Sobenstaufen barin mit ihrem Beispiel poran. Bor Friedrich I. erschien einst in Turin Graf Rais mund III. von Toulonse an ber Spite einer Schaar von Troubabours, um ihn in Liebern zu begrugen, bie ber Raifer in provençalischer Sprache untbeil ber erwiederte. Auch bes beutschen Gefanges war er tundig. Die Gebichte Beinriche VI. find une erhalten, Friedrich II. und Ronrad IV. bich: teten, wie ergablt wirb, ebenfalls in beutscher und provengalischer Sprache. Anbre Fürsten folgten. Go besiben wir Lieber von König Wengel von Böhmen, ben Herzogen Seinrich IV. von Breslau und Johann I. von Brabant, von ben Markgrafen Otto IV. von Branbenburg und heinrich III. von Meifen, von Wilglav IV. von Rugen u. A., meift jedoch ichon über bie eigentliche Bluthezeit binausragend. Wer von den Großen nicht felber bich= tete, bestrebte fich wenigstens Befang und Sanger an feinem hofe zu feiern und zu förbern. Die größte Berühmtheit erlangte unter biefen Landgraf Bermann von Thuringen, beffen Sofbaltung auf ber Bartburg bei Gifenach von ben ersten Dichtern ber Zeit besungen und gepriesen warb.

Bei all biefer Betheiligung von Fürsten und größeren Berrn, wurde bie

Softide. Ganger. Dichtfunft in ihrer besten Zeit boch vorwiegend von bem armeren, bienenben Abel ausgeübt. Die Bofe waren ber Sammelplat beffelben, und wie fich hier die Richtung und ber Geschmack ber Zeit am beutlichsten aussprach, so erhielt auch ihre Boefie ben Ramen ber bofifchen. Deift befitslos, ober von Saus aus nur mit geringen Mitteln bebacht, machten bie bofischen Dichter ben Gesang ju ihrem Erwerb und Lebensberuf. Stanben fie zu einem größeren herrn im Lehnsverhaltnig, fo lebten fie in feinem Dienft, von feiner Gunft, zogen mit ihm in ben Rrieg, begleiteten ihn zu Reichstagen und auf anbern Bugen. Anbere ftanden in freierem Berhaltnif zu irgend einem selbstgemablten Berrn, ohne andre Berpflichtung, als seinen Sof burch ihre Gegenwart und Runft zu zieren. Noch andere mahlten ein wechselndes Banberleben, zogen von einer Hofhaltung zur andern, blieben bald längere bald furzere Zeit, wie es ihnen behagte, fanben fich bei festlichen Gelegenheiten, oft in großer Zahl zusammen, um fich wieber zu trennen und fich von Reuem au vereinigen, mo es glangend und boch berging. Alle biefe bofischen Dichter aber waren in sofern von den Großen abhangig, als fie ihrer Gunft ihren Lebensunterhalt verbantten. Daber preisen fie bie Milbe, b. b. bie Freigebigkeit, und es fand fich bei einem burch Milbe vorzüglich bekannten Kurften bemgemak bie größere Angabl von Sangern ein. Dag bies zu manderlei Migbrauch führen mußte, ist glaublich. Rlagt boch schon Walther von ber Bogelweibe über bas Treiben am Hofe zu Gisenach, man mochte taub werben bei all bem Kommen und Gehn fangestundiger Schaaren.

Ergiebung.

Dem Charafter bes Runftgefanges gemäß genugte es jeboch nicht, bem inneren Drange naturaliftisch zu folgen, um ein Dichter zu werben, sonbern bie bofifche Boefie wollte, wie alle Runft, gelernt fein. Dichterisches Ta-Budung und lent war freilich bas erfte Erforberniß. Auf zweierlei scheint man fich jeboch beschräntt zu haben, auf die Beretunft und musitalische Renntnig. Denn von ber Lyrit barf man annehmen, bag fie fast immer fur ben Ge fang bestimmt mar, baber bie Dichter ihrem Liebe felbst eine Melobie zu erfinden hatten. Das Gebicht mußte gleich musikalisch gebacht werben, bann ergab fich felbst für ein komplicirteres Bersgebaube ber naturgemäße melobiose Ausbruck. Einfacherer Formen bebiente fich die erzählende Poefie, die bafür eine mehr schöpferische Gestaltungsfraft verlangte. — Ueber bie Art und Beise, wie die Dichtkunft gelernt und gelehrt murbe, lassen fich, obwohl folder Berhaltniffe zuweilen erwähnt wirb, nur Bermuthungen anstellen. Sie ergeben sich aus ber Betrachtung ber Lebensweise ber Dichter. Wo fich an einem Hofe ein alterer Meister von Ansehn befand, ba werben fich jungere Sanger eingefunden haben, um fich von ihm in das Technische der Poefie einweiben zu lassen. Auch die Erlernung eines musikalischen Instrumentes, womit ber Gefang begleitet murbe, tonnte, wenn ber Schuler biefe Renntnig von Saufe nicht mit brachte, an ben Sofen ermöglicht werben. Gehorte der Meister bauernd zum Kreise bes Fürsten, zu seinem Sofftaat ober Dienst= gefolge, so konnte fich mit ber Zeit eine Schule um ihn bilben; gehorte er bem Banberleben an, fo burfte fich ber Schüler ihm nur anschliegen, und eine Beile in seiner Gesellschaft umbergiebn, bis er fich selbständig genug fühlte. Immerhin war es ein gang freies Verhältniß, und bem angebornen Talente konnte es nicht schwer werben, die Runftregeln der Lyrik selbst bei einer turzen gemeinsamen Banberschaft zu fassen. Gigne Uebung mar es, wie überall, auch hier, bie ihn allein zur Meisterschaft führte. Größerer Muße und Ruhe bedurfte freilich ber epische Dichter. Sein Lehrmeifter mußte ihn ber eignen Gestaltungetraft überlaffen, boch mar sein Borbilb in ben meisten Fällen ein frembes Original. Denn an eine frei erfundene Fabel scheint man in ber erzählenden Poesie nie gebacht zu haben. Die "Märe" mußte beglaubigt fein. Man folgte entweber einer mundlichen Ueberlieferung, auf die und beren Bermittler man fich berief, ober grabezu einer Dichtung aus frember Sprache, an die man sich anlehnte. Je größer die Originalität bes Dichters, besto unabhängiger machte er fich von seiner Quelle, besto mehr gelang es ihm burch Hinzubichtung und Bertiefung ein selbstänbiges Runftwert hervorzubringen. Aber so weit entfernt war man von der Forderung eines frei erfundenen Stoffes, bag ber Dichter für seine eignen Erweiteruns gen des Ueberlieferten lieber einen fremden Namen erfand, um fich auf ihn berufen au fonnen. \*)

Diese absichtliche Unfreiheit, jugleich mit dem Aufgeben in tonventionel: Reime Des Ien Formen, in einem, wenn auch bem beutschen Charafter anbequemten, boch immer überkommenen Runftgeschmad, brachte bie Reime bes Berfalls schon mit in die Bluthe der Dichtung hinein. Das ablige Sangerthum, selbst in feinen glangenbsten Bertretern, ging in ber Bahl feiner Stoffe auf bas Bunberbare, Phantastische, Ueberromantische, vor Allem auf bas Frembe aus, und wie es fich in seinem Stanbesbewuftsein, wie in feiner Lebensweise scharf vom Bolle absonderte, so entzog es ben nationalen Stofffreisen seine besten Rrafte. Diese lagen für die bofischen Dichter unter ber Burbe ihrer Runft, und wurden, ebenfo wie der Bertehr mit ihren Tragern, abgelehnt. Gin Bolfram von Eschenbach, Gottfried von Stragburg, Hartmann von Aue, und Andre, tennen und ermahnen einander, spielen Giner auf die Dichtungen bes Andern an, es ift eine Gemeinschaft zwischen ihnen und ihrer Dichtung; nichts aber verlautet bei ihnen über den ober die Dichter der Nibelungen und Gubrun. Das Heimische ift bas Frembe geworben, und um fo frember, ba es nur im Munbe bes gemeinen Mannes, bes Bankelfangers lebt, von bem bie glanzende ablige Sangerjugend burch eine tiefe Rluft geschies ben ift.

\*) Simrod's Ginleitung jum Bargival, Abichnitt 8., über "Riot".

Duß biese Absonderung im Allgemeinen zugegeben werden, so sind boch manche Berührungen zwischen Bolt und Abel, und so auch Uebergänge zwischen Rantonale ritterlicher Kunstpoesse und Bolksbichtung nicht zu läugnen. Eine äußere Bermittlung wurde schon durch jene Repräsentanten des gebildeteren Bürgersthums hergestellt, die sich in Aemtern und Diensten der Höße befanden, wohl auch durch gelehrte Geistliche, welche sich der ästhetischen Zeitrichtung nicht entzogen. Weniger deutlich vor Augen liegen die inneren Berührungen dieser ausgesprochnen Gegensäte, und doch sollten dem nationalen Spos die Borstbeile der hösischen Kunst auch wesentlich zu Gute kommen.

Die Helbenwelt ber heimischen Sagentreise, einft Gigenthum ber ganzen Nation, nun aber burch bie Gewöhnung an bas Frembe und Glanzenbere immer mehr zurudgebrangt, lebte nur noch in bem Bewußtsein ber nieberen Bollsschichten. Trabition und Bollssängerthum waren noch mächtig genug, bas Alte zu bewahren und neu auszuprägen, und wenn seitbem die Mehrzahl ber nationalen Helbenlieber verloren ging, so liegt bies an ihrer gegenfat= lichen Stellung gegen bie Zeitrichtung, bie die wenigsten berfelben ber Aufzeichnung für würdig hielt. Sie waren jett Eigenthum von Spielleuten, Runftstüdmachern, Rindern ber Landstraße geworben, von Leuten mit vielerlei Lebensbeobachtung und Erfahrung, turg fie lebten im Liebe bes fahrenben Mannes. Der höfische Sanger verachtete ibn, und boch mar ihnen manches gemein. Auf ber freien Strafe führen Beibe bas gleiche Banberleben. Der eine bat wohl auf irgend einem Felsen ein Abelsbaus und schmalen Landbefit, boch ifts in ben Handen seiner Familie, ihm gehört nichts als bas Roß, bas ihn trägt, und seine heitere Sangestunft. Die ist auch bie einzige Habe bes andern, der zu Fuß auf dem Wege hinschreitet, nicht weiß wo er geboren warb, und von Rinbheit an nur ben Bechsel ber Banberschaft tennen gelernt hat. Beibe arm und bem Erwerb burch ihre Runft nachgebend, aber ber eine gewöhnt an ben Glang bes Lebens, ber anbre gewöhnt an Armuth und Entbehrung. Der höfische Dichter gieht nach Sofe, um im geschmudten Saal unter schönen Frauen bie Herzen burch ben Bobllaut seines Minneliebes ju entzuden; ber fahrenbe Dann sucht bie nachfte Stadt, um bei einer Hochzeit aufzuspielen, und wenn Ribel und Tang ruben, bann reifit er bie Hörer fort burch einen machtigen Gefang von Sigfrieds Tob und Chriembilbens Rache.

Richt immer jedoch blieb ber Bolksfänger auf die niederen Kreise besichränkt. Der Stand als solcher mochte immerhin ein verachteter sein, Einzelne gab es gewiß, die sich durch besonderes Talent oder eine größere Fülle nationaler Gesänge hervorthaten, und sich und ihre Genossen auch auf Herrenssthen und bei Hose willkommen machten. Nicht selten sind die Klagen der hösischen Dichter, daß man dies Sängergesindel, das ihnen Konkurrenz machte, zu sehr begünstige. Es konnte aber nicht sehlen, daß das reine Menschliche

Aunftpoet und Bolls. fanger.

und Ratürliche, bazu bie gewaltigen Leibenschaften, bie ben volksthumlichen Belbengefang bewegten, auch tunftgewöhnte Borer ergriffen. Ueberbies gab es im höfischen Kreise auch Manner, beren Interesse für Poesie ein allgemeineres war. Dies werden vorwiegend jene gelehrten Weltgeistliche und Laien gewesen sein, die zu ben Herren in irgend einem bienftlichen Berhaltniß, vielleicht in bem des Schreibers ftanden. Die Stellung bes Schreibers aber war in jener Zeit von großer Wichtigkeit. Richt immer, ja vielleicht nur selten, wußten bie abligen Dichter bie Feber zu führen, selbst Bolfram hatte biese Kunst nicht gelernt, und war auf frembe Hülfe angewiesen. Ulrich von Lichtenstein trug einmal einen Liebesbrief von seiner Dame zehn Tage lang ungelefen bei fich, ba fein Schreiber, ber feine Briefe zu verfassen und zu lefen hatte, nicht bei ber hand mar. — Den Schreiber nun burfen wir uns in allen fällen als einen Burgerlichen benten. Bie ihn, ben Gohn bes Bolles, der Bollsgefang besonders anheimelte, so stand es in seiner Macht, sich bas Lieb bes fahrenden Mannes biktiren zu lassen, ober es aus bem Gebächtniß aufzuzeichnen. An eine tunstmäßigere, glattere Form gewöhnt, tonnte er manche Robbeit ber Sprache abschleifen, und war er selbst bichterisch begabt, so lag es nabe für ihn, bas Fehlenbe zu erganzen, und ben großartigen Stoff an eine fünftlerische Bestalt anzunähern. So wurde manches gerettet, mas wir noch beut zu ben köftlichsten Berlen beutscher Dichtung rechnen. Andrerseits aber ift nicht unwahrscheinlich, daß sich unter solchen Bebilbeteren aus bem Burgerstanbe, vielleicht fogar unter befferen fahrenben Leuten, die fich irgendwie jur Rube gesetht hatten, wenn nicht eine Opposition, so boch ein Wetteifer mit ber ritterlichen Dichtung erhob. Die Beachtung ber formellen und sprachlichen Bortheile ber letteren, mußte bann um fo gunftiger auf bas Boltsepos zurudwirten.

Wie verschieden jedoch beide ihrer Anlage nach sein mochten, in Einem stehen sie auf gleichem Boden, nämlich in der Sprache. Es ist die hochede verache bentsche Mundart, in welcher sich das ganze neue Ausleden der Dichtung entfaltete, und zwar wird sie in dieser Epoche die mittelhoch deutsche genannt. Zwischen ihr und der althochdeutschen liegt jedoch eine Uebergangszeit, in welcher hochdeutsche und niederdeutsche Elemente mit einander ringen, erst am Ende des zwölsten Jahrhunderts werden alle Mischsormen und Dialekte unterdrückt, und im dreizehnten tritt die hochdeutsche in einer neuen selbständigen Gliederung auf. Am meisten trägt diese die Farbe der schwäbischen oder alemannischen, nach welcher sie auch zuweilen benannt worden ist. Schwaben war die Heimath des hohenstausischen Geschlechts, das seine eigne deutsche Mundart zur Sprache des Hoses machte. Die Sprache des Hoses aber wurde die der ritterlichen Boesse, und dadurch der Dichtung überhaupt.

— Die mittelhochdeutsche Sprache tritt ihrem Wesen nach als eine Fortsehung der althochdeutschen auf. Sie behält dieselben Wurzeln bei, unterscheidet sich

Der Schreiber 1

jeboch von ihr burch vielfachen Umlaut ber volltonenben Stammvotale, und Abschung berselben, besonders in den Mexionssilben. Das tonlose e tritt immer mehr an die Stelle schwerer Botale, die fonft die Bilbungefilben charakterisirt hatten, und die Sprache ift genothigt zur Bermeibung von doppelfinnigen Formen neue Bilbungen und Bezeichnungen zu erfinden. Wie fehr biese aber auch an Klangfülle binter ben früheren zuruckftebn, und wie viel bie Einfachheit des Organismus gestört wird, die Sprache gewinnt baburch eine größere Lebenbigkeit, einen Reichthum von Wendungen, ber ihr eine ganz neue Ausbrucksfähigfeit verleiht. Auch fie bat, gedrangt von bem geiftigen Strome ber Zeit, mit ber alten Regel brechen muffen, und ift, nachbem fie bie inneren Trübungen einer Entwidlungsepoche überwunden, mundig geworben, mundig um bie machtigen Leibenschaften beroischer Gebilbe, wie bas feinste Colorit subjettiver Empfindung in Worten auszuprägen.

Einer von poetischen Anregungen so erfüllten Zeit tonnte jedoch die Prosa noch nicht genügen, fie brauchte für ihren inneren Gestaltungstrieb ber gebunbenen Rebe, als ber für fie einzig bichterischen Form. Daber erhielt bie Beretunft. Beretunft eine, vorzüglich in ber Lyrit, bewunderungewürdige Ausbildung, in welcher von nun an ber Reim als bas nothwendige Band bes ftrophiichen Geruftes angesehen wurde. Die Strophe findet hauptsächlich in ber Lyrit ihre Anwendung, dagegen ergeht fich die ergählende Kunftbichtung meift in einfachen Verereihen (jeber zu vier Hebungen) mit aufeinander folgenben Reimpaaren. Kommt eine durchgeführte Strophe hier nur feltner vor, fo tritt bieselbe bafür im Bolksepos (in ben Nibelungen) mit charatteristischer Eigenthümlichkeit auf. Das Nähere barüber muß für die geeignetere Stelle aufgespart werben.

Zwei Dichtungsgattungen sind es, auf welche sich der poetische Ausbruck ber Zeit beschränkt, die Lyrit und bas Epos. Die erstere hatte es mit ber inneren Welt ber Empfindungen und Anschauungen zu thun, bas Epos aber fand sein Material in bem jest maffenhaft angehäuften einheimischen und fremden Sagenstoff. Wenden wir une noch einen Augenblick zu biesem, um, wenigstens in so weit er sich in bestimmt geschlossene und gesonderte Rreise bringen läßt, einen Ueberblick zu gewinnen. 1) Zuvorberft tritt uns ber Sagenfreise, Rreis ber heimischen beutschen Sage (auch ber bes alten Belbenbuches genannt) entgegen. Go die frankischengundische, vom bornen Sigfried; die gothische, von Dietrich, in vielfachen Berzweigungen; die burgundisch-gothische, hauptsächlich in ben Nibelungen vereinigt. Einflusse ber Kreuzzuge und Begiebungen ju Stalien ergeben bieraus neue Gestaltungen, welche mit bem Namen ber gothisch-lombarbifden Sage bezeichnet werben. Bieran ichließt fich bie nordisch-sachsische mit ihrer Helbin Bubrun, ebenfalls noch germani= fchen Ursprungs. Damit ift bie beimische Sagenwelt, wenigstens in ihren größeren Bügen, erichopft, wenn gleich noch reich an einzelnen Stamm-Ber-

fonen: und Lotalfagen. - 2) Dem beimischen am nachften fteht ber Rerlingifche Kreis, beffen Belb Karl ber Große ift, und in welchem bie Geschichte feiner Ahnen behandelt und er felbst balb im Rriege mit ben Saracenen (eine besondere Berherrlichung findet sein Reffe Roland), bald im Kampfe mit seinen Bafallen geschildert wird. — 3) Durch die Kreuzzüge wurden ferner in Deutschland die aus Frankreich stammenden Bretonischen Sagen bekannt, hauptsächlich zwei Kreise umfassend, ben von König Artus und seiner Tafelrunde, und ben vom beiligen Gral, ober vom geistlichen Ritterthum, einer poetischen Berklärung bes Chriftenthums und ber Rirche. — 4) Auch bie antiten Gotter: und helbensagen erfuhren eine neue und von romantis fchem Beifte burchbrungene Behandlung. Borwiegend bie Beschichte bes trojanischen Krieges, bes Aeneas und Meranbers. — Reben biefen vier größeren Rreisen war nun noch eine Fulle historischen, sagenhaften und romantischen Stoffes lebendig, ber fich in seiner Bielgestalt ber Rlaffifitation entzieht. Ginzelner Bersonensagen ift ichon Erwähnung gethan, bazu kommen biblifche Erzählungen, Lebensbeschreibungen ber Maria, Legenden beiliger Manner und Frauen. Die Thiersage taucht wieder auf, und in einer Reihe von Fabeln, Schwänken, Ritter: und Liebesabenteuern fpricht fich auch bas epische Kleinleben ber Zeit aus. Andre allegorische, bibaktische, auch wohl Dichtungen myftischen Inhalts ftreifen ichon mehr in bas Gebiet ber Lyrit hinüber.

# Viertes Kapitel.

### Borftufen.

Die Boefie bes zwölften Jahrhunderte.

She wir den dichterischen Gestalten und Erscheinungen des dreizehnten Jahrhunderts näher treten, haben wir noch eine Uebergangszeit zu durchmessen, worin die Ideen, von welchen jenes getragen wird, sich vorbereiten, und die schöpferische Kraft sich heran bildet. Das zwölfte Jahrhundert ist gleichsam die Borhalle des großen Doms der mittelalterlichen Poesse. Wir wollen und nicht zu lange in ihr aufhalten, sondern nur im Borübergehen einige Blick auf das Hauptsächlichste werfen. Bor Allem sind an den Werten dieser Zeit die Zeichen eines durch große Weltbegebenheiten erweiterten Sessichtstreises demerkdar. Die Conturen sind in größeren Zügen gehalten, die entsesselle Phantasie durchwandert die weitesten Räume. Aber noch entbehren diese Züge der bestimmten Abgrenzung, geographische wie historische Anschauzungen ermangeln zeher Sicherheit, und verschwimmen meist in phantastische

Rever Charafter Berwirrung. Jene scharfe Sonberung nach Stoffen und Ständen ist noch nicht eingetreten. Weber hat die ritterliche Poesie schon ihren ausgeprägten Charakter erhalten, noch auch sind Mönche, Laien und Fahrende auf aussschließliche Gebiete beschränkt worden. In den Klöstern werden antike Stoffe, historisch-romantische Begebenheiten bearbeitet, und aus eben den geweihten Mauern dringen die ersten verstohlenen Klänge des Liebesliedes. Fahrende Leute dichten, neben volksthümkichen Geschichten, merkwürdige Abenteuer ritterslicher Art, und behandeln zeitlich nahe liegende Ereignisse. So zeigen sich die verschiedenen Stände, die sich in ihren Richtungen bald schroff von einander trennen sollten, noch von den gleichen dichterischen Anregungen ergriffen, und in noch unbeholkenem Ringen mit Formen und Stoffen. Wie groß insbessen auch der Reichthum an poetischen Erzeugnissen gewesen sein mag, es sind nur wenige Reste übrig geblieben, und zwar drängen sich diese sämmtlich in den Ausgang des zwölften Jahrhunderts zusammen.

Wir beginnen mit ber geiftlichen, und zwar mit ber Legenben= Legenden, poefie, die, wie fie im Mittelalter überhaupt ein weites' Feld einnimmt, bier ichon einige bervorragende Bluthen treibt. Gine ber altesten Dichtungen biefer Art ift bas Leben ber Jungfrau Maria von bem Monche Bernher v. Bernher von Tegernfee (1173). Bahricheinlich überfette ober bearbeitete er eine altere lateinische Legenbe. Sein Wert in brei Buchern (Liebern), umfaßt bie Geschichte Anna's, ber Mutter ber Maria, die Jugend ber letteren, ihre Bermahlung mit Joseph, endlich bie Beburt bes Beilands, bie Hucht, bis zur Beimtehr aus Aegypten. Bon bemfelben Wernher find zwei fleine Liebeslieber, bie er lateinischen Briefen beifügte. In ihrer reizenben Naivetat und Rinblichkeit find fie gleichsam die erften Schneeglodchen, die bem später so reichen Lieberfrühling voraus gingen. — hatte Wernhers Gebicht ben Rreis ber evangelischen Geschichten noch nicht überschritten, so zieht eine andere Legende, die von Vilatus, icon ein Stud weltlichen Lebens in sein Bebiet. Dies hat zu ber Annahme geführt, bag ber unbekannte Dich= ter bem Laienstande angehört habe. Bilatus ift hier ber Sohn eines rheiniichen Königs Phrus und einer Müllerstochter Bila (ihr Bater heißt Atus). Er erschlägt seinen Bruber und wird als Geisel nach Rom (unter Julius Cafar) geschickt. Reue Blutschulb treibt ibn nach Bontus, von wo er als Felbherr in ben Dienst bes Königs Herobes gelangt. Er bemächtigt sich seines Throns, und giebt fich nach der Kreuzigung Christi selbst den Tob. Für seine Gunben muß sein Beift am Bilatusberg und See in der Schweiz in Ewigfeit umgehn. - Bollftanbig auf weltlichen Boben wurzelt bie Legende Tunbalus, bon Tunbalus, wobon es zwei Bearbeitungen, beibe von Geiftlichen, gibt. Tunbalus, ein irländischer Ritter bat mitten in einem sunbhaften Leben eine Bifton, worin ihn ein Engel burch himmel und Holle führt, und von ber feine Bekehrung hergeleitet wirb. - Eine anbre Legende, St. Dewald, verrath, burch Anlehnung an die beutsche Helbensage, ihren Berfaffer als einen fahrenben Ganger.

Die berühmteste aber von allen biefen Geschichten ift bas Lieb auf ben beiligen Anno, es tragt mehr als alle bisher genannten, die charat: unnolien teriftischen Zeichen ber Zeit. Denn bier wird mit bem Anspruch auf biftorische Erzählung Altes und Reues ordnungslos burceinander geworfen, und aller Genauigkeit ber lateinischen Annalisten und Chroniften jum Trop, bas zeitlich und räumlich Getrenntefte verknüpft. Die Phautafie folgt blindlings jebem willfürlichen Geluft, und fest fich confus und leichtfertig über alles Positipe binweg. Das Annolieb beginnt mit ber Schöpfung ber Belt, ichilbert ben Sundenfall und die Erlösung, tommt bann auf Julius Cafar und Bompeius. auf Augustus und die Gründung Kölns. Dann folgt die Befehrung ber Franken, beren erfter Apostel sich in Köln nieberließ. Der breiundbreißigfte Rachfolger beffelben ift ber beilige Anno, welcher 1075 ftarb. Gin Lobgesang auf ibn beschließt bas Gebicht. Es fehlt nicht an gehobenen Stellen barin, vorwiegend aber find bies Schilberungen von Schlachten, und biefe Stellen machen es glaublich, daß ber Berfaffer, ein Weltgeiftlicher vom Rieberrhein (1183) fich eben so gut auf bas Schwert, wie auf sein Megbuch verftanden habe. Rirchenfürsten, Aebte ber Rlöfter, Geiftliche überhaupt, waren in jener ungebändigten Zeit auch kuhne Jäger und Kriegsleute, die Theilung ihrer Thatigkeit amischen firchlichem Dienst und Waffenwert mußte ein Wieberspiel in ber Arbeit ihrer Mußestunden finden. Die alte Banbidrift bes Gebichts ift verloren, wir besiten es nur in bem von Martin Opit 1639 beforgten Druck.

Denselben Charafter wie bas Unnolieb tragt bie Raiferchronit, ja Reiferdronit. fie schweift mit ihrer Phantafie noch umfaffenber und üppiger aus. Berfolgt bas erstere, trot seiner weltlichen Bestandtheile noch einen geistlichen Zweck, so ftellt sich biese auf weltlichen Boben, ohne boch legenbenartigen Episoben au entfagen. Bir machen mit biefem Wert ben Uebergang gur weltlich en Boefie.

Die Raiserdronit ergablt, mit Julius Cafar beginnenb, in bichteris fcher Form bie Geschichte ber romischen und beutschen Raiser, bis zu Ronrabs III. Entschließung jum Rreuzzuge. So weit die alteste Sandschrift, während andere Berfionen icon früher ichließen, eine spätere aber bis jum Tobe Friedrichs II. führt. War ber Berfaffer, wie der bes Annoliedes, ein Beiftlicher, so mußte er mehr noch als biefer im Rriegsleben erfahren sein, und nicht barin allein, er muß die umfaffenbfte Belthilbung jener Zeit gehabt baben. Rriegsabenteuer und blutige Schlachten, tonigliche Pracht und Fefte schilbert er mit Borliebe. Gine Menge von Martyrergeschichten und Legenden burchslicht die bistorische Darstellung, und wie er bier seine kirchliche Gelehrfamteit zeigt, beweist er andrerseits, daß er auch die nationalen Heldenlieber tannte. Das Wert ift in feinem Gemifch von Geschichte, Rovellen, Legenben,

Marchen und Fabeln, eine Art Compenbium bes literarischen Biffens, und charafterifirt mehr als jedes andre ben Geschmad jener Zeit.

Stofflich weniger umfaffend, jedoch von berfelben ichrantenlos ausschweifenden Bhantafte getragen, ist eine Reibe von Abenteuern einzelner und zwar nationaler helben, bie mit orientalischen Bunbergeschichten in Berbinbung gebracht werben. Sie find ein Probukt bes zweiten Kreuzzuges, und rühren wohl meift bon fahrenben Sangern ber, bie im beziehungereichen Lagerleben in Afien bie überraschenden fremben Ginbrude mit beimischen Belbenfagen raich zu verschmelzen wuften. So bie Erzählung von Bergog Sergog Ernft. Ernft. Der Belb wird in ben verschiedenen Bearbeitungen des Stoffes balb als Konrads II. Stieffohn, balb als Sohn Ottos I. angegeben. Er unternimmt zur Guhnung eines Morbes einen Kreuzzug, ber fich in ber bunteften Abenteuerfahrt verliert. Hier ergeht fich bie Sage in einer phantaftischen Geographie, welche bie homerische Länder: und Bölkerkarte mit den neuen traumhaften Anschauungen über Ausbehnung und Grenzen vereinigt. Cyllopen, Bygmaen, ein Kranichvolt, orientalische Riefen und Zauberer, Greife und Menschenfresser werben von bem Belben befampft. Der Magnetberg im Lebermeer, ber alles Gisen aus ben Schiffen an fich zieht, bringt ibn unb feine Gefährten in Tobesgefahr. Dennoch gelangt er nach Jerufalem, und gewinnt bei seiner Beimtehr bie Berzeihung bes Raisers. Ift in biesem Bebicht größeres Gewicht auf bie wunderbaren Abenteuer ber Kreugfahrer gelegt, so führt ein andres, Graf Rubolf, grabezu in bas Lagerleben ber Rreugfahrer, aus bem es einige Buge erzählt.

Unter Schilberungen von Abenteuern biefer Art find Brautfahrten gur See und zu Lande nach bem Drient, Entführungen von Königstöchtern, und Rampfe um ihren Befit, beliebt. Beirathsverbinbungen aus fruberer Zeit zwischen bem byzantinischen und bem Sofe ber fachfischen Raifer (Otto II. und Theophania von Oftrom) mochten, wenn die Dichtung auch nicht birect an fle anknupfte, ihr boch als Reminiscenz bienen, mit welcher bie Sage nun ihr abenteuerliches Wefen trieb. Dabin gebort ber Ronig Rother, eine Berschmelzung von longobarbischer Belbenfage mit bem Drient. Ronig Rother von Apulien läßt um bie Tochter Konstantins werben. Als aber feine Befandten ine Befängniß geworfen werben, macht er fich felbft, unter bem Namen Dietrich, auf ben Weg nach Konstantinopel, befreit seine Helben und führt die Braut heim. Bald barauf aber wird die Königin burch einen Spielmann wieber in ihre Heimath gurud entführt. Rother unternimmt ben Bug nach Konstantinopel zum zweitenmal, bießmal jeboch mit seinen Riesen. erobert die Stadt, und erlangt feine Gemahlin wieder. Aehnliche Geschichten find ber König Orenbel und Salman und Morolt. Brautfahrt und Entführung ift ber Hauptinhalt beiber.

Der Rampf mit ben Heiben war jeboch ber wesentliche Stoff ber Kreuz-

Ronig Rother.

augspoefie, baber mußte ein folder Rampf, auch wo man ibn in entlegenerer Beit fand, bas gleiche Interesse erregen, und so trug man ben Geift ber Rreuzzüge auch auf die Kriege Karls bes Großen mit ben Sarazenen über. Die erfte Dichtung aus bem terlingischen Sagentreife, bas Rolandelieb, Molandelieb. ftebt baber in innigem Busammenbang mit ber religiösen Bewegung ber Zeit. Die Sage felbst, in Frankreich vielfach bearbeitet, tam erft über die Nieberlande nach Deutschland, boch vermochte fie fich hier, trot bes gleichen Antheile, ben Deutschland an ihr hatte, nicht in gleicher Beise einzuburgern. Das Rolandelied wurde von einem Pfaffen Ronrad, nach frangofischem Driginal gebichtet (1173-77), welches Herzog Heinrich ber Löwe, ber gleich feiner Gemalin, Mathilbe von England, sich gern mit heroischen Sagen beschäftigte, bem Berfasser verschaffte. Rarl ber Große steht in biesem Gebicht als ber gewaltige Glaubensfürst in fast überirdischer Hoheit ba, und zwar außerhalb ber Rampfe, bie von feinen Palabinen ausgefochten werben. Nur jum Schluß greift er felbstthatig in bie handlung ein. Bon einem Engel ermahnt, befchlieft er, bie Beiben (Muhamebaner) in Spanien jum Chriften-Sein Blan findet anfangs gunftige Aufnahme bei ben thum zu befehren. Beiben, um aber ihre Absichten zu prufen, will er eine Gesanbtschaft an ben Ronig Marfilie nach Saragoffa schiden. Hierzu wird auf Borfchlag Rolands, bes Reffen Karle, Ganelon, ber Stiefvater Rolands gemählt. Ganelon, bem bie Botschaft gefährlich erscheint, mahnt, bag verratherische Absichten seinen Stieffobn zu biesem Borfchlag vermocht haben, und beschließt, ihn zu verberben. Er läßt fich von ben Beiben bestechen, um gemeinschaftliche Sache mit ihnen zu machen. Beimkehrenb beuchelt er ben besten Erfolg seiner Reise, und überrebet ben Raifer, Roland jum Konig von Spanien zu ernennen. Roland, ber Helb bes Gebichts, ausgezeichnet burch Waffenruhm, geht mit bem Kreuzbeere ab. Aber im Thale von Rongeval wird er von den heiben verratherisch überfallen. Gin furchtbarer Rampf erhebt fich, Roland und sein Freund Olivier thun Bunder von Tapferkeit, muffen aber mit allen ihren Gefährten ber Uebermacht erliegen. Roch im Tobestampfe ftogt er in fein elfenbeinernes horn, beffen Ton in die weiteste Ferne bringt. Der Raiser kommt auf ben Bulferuf herbei, aber zu fpat, er kann bie erschlagenen Pala: bine nur noch rachen. Rachbem er bie Beiben besiegt hat, ordnet er ben Belben eine königliche Bestattung an. Die Bestrafung Ganelone, ber in Aachen von Pferben gerriffen wird, beschlieft bas Gebicht.

Reben biefen Sagen, welche entweber unmittelbar ober burch ihre Faffung ben Grundgebanken ber Zeit verkorpern, treten nun anbre, einer burchaus verschiedenen Gedankenwelt angehörige Stoffe auf, nämlich die Sagenkreise ber antifen Boefie und Gefchichte. Die Rlofter waren es, welche bie Literatur untile Stoffe. und Belehrsamkeit bes Alterthums aufbewahrt hatten, jest öffneten fie ihre Schabe, um biefelben im Gemanbe neuer Umbichtung wieber ins Leben treten

au laffen. Der Anschluß mar jedoch kein unmittelbarer, sondern man schöpfte ans einer frangofichen Quelle. Es lag in ber Zeitrichtung, baf man auch in der Antike besonders nach solchen Borgangen suchte, in welchen man die phantaftifche Welt von Abenteuern, ben Drang ins Ungemeffene wiederfand. Daber konnte es keinen willtommeneren Fund geben, als die Buge Meranbers, ben trojanischen Rrieg und bie Fahrten bes Aeneas.

Alexander.

Die früheste Bearbeitung eines Stoffes aus bem Alterthum ift bas Lamprechts Alexanderlied vom Pfaffen Lamprecht. Er folgte dem französischen Wert eines Alberich von Bifanzun. Aber trot biefes Arbeitens nach einem fremben Driginale, spricht ein selbständiger Charafter aus Lamprechts Bebicht, eine fraftige, mannliche Natur, es ift burchbrungen von jenem felbstbewußten und strengen helbengeiste, ber Deutschland unter Friedrich Barbaroffa groß machte. Der erste Theil umfaßt Alexanders Erziehung, Jugend, seine Feldzuge und Siege, bis jum Tobe bes Darius, mit ziemlich genauer Anlehnung an die Geschichte. Im zweiten bagegen öffnet ber Dichter die Bunberwelt bes Orients, in ber er bie Phantasie frei walten lägt. Meranber burchzieht weite ganber, tommt zu fabelhaften Bollern, bringt burch Gebirge und Buften und gelangt bis ans Ende ber Welt. Da überkommt ihn bie Sehnfucht nach bem Baterlanbe, nach feiner Mutter und feinem Lehrer, und er fcreibt ihnen einen Brief, worin er ihnen eine Schilberung feiner wunders baren Fahrten gibt. hier weicht ber beroifche Bang ber Schilberung unvermertt einer marchenhaften Spisobe. Ein Walb, burch beffen bicht verschlungne Aefte kein Sonnenstrahl bringt, führt ben helben in die Irre. Wonniglicher Befang ber Bogel und rathfelhafter Stimmen lodt ihn weiter, aber bas Bors bringen ift unmöglich. Die Pferbe werben angebunden, und mit wenigen Gefährten arbeitet sich Merander zu Fuß durch. Da empfängt sie eine zauberifche Gegend voll fühler Brunnen und riefenhafter Blumen, von welchen ber Befang kommt. Denn aus ihren Relchen fteigen reizenbe Mägblein, jung und gart, und tangen und laffen ihre fugen Stimmen mit ben Bogeln in die Wette erschallen. Die Helben find wie in einem magischen Net gefangen und verbringen ein Liebeleben, bas teinem anbern Bunfch mehr Raum lägt. Aber bie Magblein find flüchtige Sommertinber, nur brei Monate und zwölf Tage mahrt ihr Dafein, und als bie Zeit fich vollendete, ba verging auch die Freude. Mit den wellenden Blumen erblichen fie, und als die Baume ihr Laub ließen, ba ftarben auch sie jum Schmerz ber helben babin. Traurig zieht Meranber mit allen seinen Mannen weiter. Er bringt burch bie Holle, und steht an ben Pforten bes Barabieses, ba aber wird ihm ein Halt zugerufen. Er habe nicht Demuth gelernt, und konne keinen Ginlag in bas Paradies finden. Bewegt tritt er ben Rudzug an, und gelangt wieder in die Heimath, wo er seine Herrscherpflichten getreu bis zum Tobe ausübt.

Un Lamprechts Meranberlied reiht fich bie Meneibe von Beinrich von

Belbeke. Aber nur um ber aus berselben Sagenwelt geschöpften Stoffe willen sind diese beiden Dichtungen neben einander zu stellen, in ihrem Ghavakter haben sie nichts Semeinsames. Denn wenn sich Lamprocht noch in den phantastischen und vielsach starren Zügen des zwölften Jahrhunderts erzigeht, so ist bei Heinrich von Belbeke der Uebergang zu einer neuen Kunstsform schon ausgesprochen.

Beinrich von Belbete, von abligem Gefdlecht, aus Beftpbalen ober beinrich von ben Nieberlanden stammend, lebte am hof zu Cleve, wo er (1174-75) ben größten Theil seiner "Eneit" bichtete. Er folgte, ohne Birgile Meneibe mohl zu tennen, einer frangofischen Bearbeitung. Wer fein unvollendetes Gebicht wurde ihm entwendet, erst neun Jahre barauf erhielt er es wieber, und beenbete es unter bem Schupe bes Landgrafen Hermann von Thuringen, auf ber Renenburg (Freiburg) an ber Unftrut, etwa um 1184. Die Eneit bat wenig gemein mit Birgils Wert. Nur bie Namen und ein Theil bes Grundriffes find biefelben, fonft aber wenbet ber neuere Dichter auf feine Schilberung bas Roftum seiner Zeit an, und seine Helben find in Wort und That bereits bie Repräsentanten bes neuen Ritterthums. In seiner Darftellung finbet fich teine Reminiscenz mehr, weber an geistliche, noch an volksthumliche Dichtung, und eine geregeltere Reimart, eine verfeinerte und mehr burchgebilbete Form unterscheibet ihn von ben vorhergehenden Dichtern. Vor Allem aber führt er, als eine neue bewegende Kraft, bie Minne in bie Dichtung ein. Das Gespräch, worin Lavinia von ihrer Mutter über die Liebe belehrt wird, wie fie das Herz des Beibes, wie des Mannes, verwandle, wie sie einer Krant: heit, einem Fieber gleiche, und doch das höchste Glück in fich schließe, und wie auch der sprödeste Sinn der Minne nicht entgehen könne — dieses naid gemuthliche Gefprach bilbet ben eigentlichen Ausgangspunkt ber Minnepoefie. Heinrich von Belbeke hat bieselbe nicht als etwas absolut Neues und Ungeabntes erfunden, er fand nur bas Wort für bas, was bereits im Stillen in ben Gemüthern lebte und webte, und nach einem Ausbruck für sein Dasein rang. Go erfcblog fich, burch feinen Ruf gewedt, ploblich jene gange reiche Empfindungswelt, die bas eigentliche Wefen ber Bluthezeit mittelalterlicher Boefie werben follte, und bem gludlichen Finber wurden bie Ehren bes Gr: finders zu Theil. Auf ihn weifen die folgenden Dichter vielfach zurud, und rühmen ihn als ben Schöpfer ber höfischen Runft. Bor Allen Gottfrieb von Strafburg. Er, fagt er, impfte bas erfte Reis in unfrer beutschen Bunge, bavon find Aeste entsprungen, an welchen Blumen tamen, woraus die Meisten ben Sinn zu fconem Funde nahmen. Alle, bie jest Kranze brechen mit ihren Worten und Weisen, pflüden nur bas, was Er für fie gepflanzt hat. -Aber nicht allein im erzählenben Gebicht, auch in einigen Liebern zeigt Bein: rich von Belbeke fich bereits als Minnebichter. hier jedoch fteht er nicht mehr allein, benn icon werben aus biefer Beit einige Lieberfänger ritterlichen

erne Minno Standes, ber von Kurenberg und Dietmar von Gift, neben ihm gefanger. nannt. Wir übergeben fie noch, um später bei ber Gesammtbetrachtung ber Lyrik auf fie jurud zu kommen.

> Heinrich von Belbeke steht an ber Schwelle bes breizehnten Jahrhunderts. Der Ton, ben er angeschlagen, wurde ber Grundton eines nun mit aller Macht sich entwickelnben poetischen Lebens, bas jeht, in welcher Gestalt es auch erscheinen mothte, alle Züge ber ritterlichen Poesie, ober höfischen Kunft, bereits klar in sich ausgeprägt hatte.

> Bier Dichter, beren Namen ben glänzenbsten Sipfel ber ritterlichen Dichtung bezeichnen, treten uns hier gleich entgegen: Wolfram von Eschensbach, Gottfried von Strafburg, Hartmann von Aue und Walther von ber Bogelweibe. Den letteren werden wir als Führer ber lprischen Poesie später betrachten, die Werke ber brei andern sollen uns jett eingehender beschäftigen.

## Fünftes Kapitel.

### Bluthe ber höfischen Dichtung.

#### 1. Bolfram von Eichenbach.

Wolfram von Efchenbach ftammte aus Franten, und gwar aus bem bei Anspach gelegnen Schloß und Stäbtchen Eschenbach. Bon abliger Geburt, wie ber Titel "herr", ber mit seinem Ramen verbunden ift, anzeigt, hatte er boch nur ein geringes Besithum, bas zu einem ftanbesgemäß böfischen Auftreten vielleicht taum ausreichte. Er selbst erwähnt halb schergend seiner Armuth. Bon seinem Leben ift wenig befannt, wir find fast ein= gig auf die Andeutungen beschränkt, die seine Werte enthalten. Aber selbst wenn biefe turgen Notigen fehlten, wurden Bolframe Dichtungen boch von einem erfahrungsreichen und mannigfach bewegten Leben Kunde geben. Nur eine umfaffende Renntnig der Welt, der Hohen und Tiefen menschlicher Erlebnisse, konnte zu einer so vertieften Bilbung führen, wie er fie reprasentirt. Es ift keine gelehrte Bilbung, wir muffen im Gegentheil von bem Begriffe, ben wir heut mit biefem Worte verbinden, absehn, und burfen nur jene Reife ber Empfindung barunter verstehen, jene innerliche Ausprägung bes mensch= lich Bahren, und jenen sittlichen Ernft, ber bie religiosen und weltlichen An= schauungen seiner Zeit harmonisch zu verschmelzen wußte. Die Erziehung gab ber abligen Jugend bes breizehnten Jahrhunderts, wenn fie nicht in einer Rlofterschule gebilbet wurde, von Sause aus selten mehr auf ben Weg, als eine vorläufige Uebung in den Waffen und in tirchlichen Formen. Im Dienste eines Bornehmeren wurde bann die Ausbilbung in höftschen Sitten,

Bolframs Sertunft. in ber Musit und Dichttunft, vollendet. Wolfram batte weber lesen noch ichreiben gelernt, und blieb., auch als fich seine Bhantafie mit poetischen Gebilben ichopferisch belebte, auf die Sulfe feines Borlefers und Schreibers an= gewiesen. Db er, wie Andre, um Lohn biente und bichtete, ift zweifelhaft. 3war nennt er einmal ben Grafen von Wertheim feinen herrn, boch lägt fich baraus ebensowohl schließen, daß er diesem in einem freieren Berbaltniffe als Ritter, ober vielleicht als Lehnsmann, seine Dienste geleistet babe. Trotbem wird er, wie seine Standesgenoffen, jene Bofe, die durch ein literarisches Interesse hervorragten, nicht unbesucht gelassen haben, wie er benn zu benjenigen Dichtern gehörte, burch welche ber hof zu Gifenach einen unvergang= lichen Glang erhielt. hier lebte er wieberholt als Baft, und icheint mit Landgraf hermann von Thuringen in einem engeren Berhaltniß gestanben zu haben. Unter feinen Augen begann er ben Parzival, und vollenbete fein Gebicht, wahrscheinlich nach langerer Abwesenheit, ebenfalls in Gisenach. (Zwischen 1205 und 1215). Auch das Original zu seinem Willehalm verschaffte ihm ber Landgraf. Dies ift Alles, was wir von bem Leben eines ber größten Dichter wissen, ober vermuthen können, nicht einmal sein Tobesjahr ift befannt. Unter seinen groferen Dichtungen ift ber Pargival bas einzige, welches er vollendete, zugleich sein Meisterwert, bas gebankenvollfte Bert bes ganzen Mittelalters.

Bolfram verschmolz in seinem Parzival zwei Sagentreise, beibe bre- Barzival. tonifden Ursprunge, ju einem Gangen, nämlich ben von Ronig Artus und seiner Tafelrunde, und ben bom beiligen Gral, ber erstere bas welts liche, ber andre bas geistliche Ritterthum barftellenb. Beibe waren bereits in England bearbeitet worben, bann nach Frankreich gebrungen, und erst in ber Gestalt, welche sie hier gefunden, murben sie' in Deutschland bekannt. Der englische Berebur (wie Bargibal bort beift), welcher in neufter Zeit aufge- Berebur. funden ward, ift ein planloses Gemisch von roben und wüsten Abenteuern, eben fo bunt und überlaben wie die übrigen gleichzeitigen bretonischen Sagenbearbeitungen, die von ihrer Heimath aus geschmackverberbend zu allen Rulturvölkern Europas brangen. Den Berebur fannte Wolfram nicht, wohl aber eine französische Umbichtung bes Stoffes, ben Perceval bes Chrotien de Troyes. Allein auch bon biesem will ber Dichter nichts Gutes wissen, er tabelt seine Fassung ber Sage, und beruft fich auf bas Wert eines Provengalen Riot (Guyot), bas bie gange Gralssage umfaßt haben mußte, ba er, wie er fagt, die Geschichte Parzivals aus bemselben für fich heraus löste. Da nun aber biefes Werk von Kiot noch nicht wieber gefunden ift, und weber bie frangofische noch die provengalische Boefie diesen Namen kennt, so kann jene wahrscheinliche Ansicht Simrock noch nicht widerlegt werden, daß namlich Bolfram ben Ramen biefes Riot erfunden habe. Er brauchte einen Gewahrsmann fur bie Mare, wollte aber Chretien be Tropes, aus bem fie ihm

, doch bekannt wurde, nicht als solchen gelten laffen, und fand biejenigen, welche eine Burgschaft verlangten, mit einer Kiction ab.

Db ber Gralmpthus aus beibnisch-orientalischem Alterthum stamme, ob er keltisch=bruibischen Ursprungs, ober ein von ben Kreugfahrern frei entwickel-Mythus vom tes poetisches Bhantasiegebilbe sei — biese noch unerledigten Streitfragen musfen wir ben Mothenforschern anbeim geben. Leite er feine Entstehung aus welcher beibnifch gebeimnikvollen Urzeit er wolle, sein erstes Auftreten in ber beutschen Dichtung zeigt ihn ichon mit driftlichen Anschauungen aufe Engfte verbunden. Diernach ift ber Gral eine Schuffel von eblem Gestein, aus welder Christus in ber Nacht, ba er verrathen warb, bas Abendmahl mit ben Jungern genoß, biefelbe, in welcher fein Blut unter bem Rreuze aufgefangen wurde. Dieses Gefäß, fortan mit bem Erlösungswerke poetisch identificirt, ward in das Abendland entruckt, und die Bunderträfte, welche es entwidelte, machten es zum Mittelpuntt eines geiftlichen Ritterthums, gestiftet zum Schut und zur Uebung driftlicher Pflichten. Lange Zeit tonnte niemand bee Ronigthums und ber Ritterschaft über ben Gral murbig gefunden werben, weshalb bas Rleinob von Engeln schwebend über ber Erbe gehalten wurde. Da grunbete Titurel, ein französischer Königssohn von Anjou, auf bem Berge Monfalbage in Spanien, bem Gral einen Tempel, und ftiftete ein neues Ritterthum, welches die Burg, die ben Tempel umgab, bewohnte. Diese Buter bes Grals hießen Templeisen (mit Anlehnung an bas Ibeal bes Ritterthums, ben Templerorben), und nur bie bochfte menschliche und driftliche Bolltommenheit machte ben Mann biefer Ehre würdig. Alle Tugenden bes Kriegers und bes gehorsamen Sohnes ber Kirche, Tapferteit, bobe Gesinnung, Muth und Demuth, Frommigkeit, Reinheit ber Sitten, bagu Beisheit, Achtung vor ben Frauen, unbedingte Bulfeleiftung ju ihrem und jum Schute jebes unrechtmäßig Unterbrückten. Auch Jungfrauen, Königstöchter und Fürstinnen aus allen Lanben, gehörten zur Genoffenschaft bes Grale, und lebten zu seinem Dienste von Pracht umgeben in ber Gralburg. Die Schilberung biefer Burg, mit ihren Thurmen, Bogengangen, Sofen, ihren von Sbelgestein strablenben Salen und Gemachern, ber phantaftischen Grogartigfeit und Buntheit ber gangen Anlage, verbindet bie Reminisgengen maurischer Brachtbauten mit ben himmelan ftrebenben Formen ber gothischen Architektur, sowie mit bem Zauberglang orientalifcher Marchen, ihren Saphirgewölben, Rriftallfaulen unb Rostbarkeiten ber Gerathe und bes Bildwerts. Aber bie Bracht bieses labyrinthischen Palastes wird boch noch überftrahlt von bem Graltempel selbst, bessen Herrlichkeit über alle Wunder ber Welt erhaben ift.

Diese Sage, die Berklärung der Kirche und ber geistlichen Orden, verurtus-Sage. band Bolfram mit der von König Artus und seiner Tafelrunde. Artus oder Arthur ist der Mittelpunkt der bretonischen Sagen. Sie knüpsen sich an den Rampf der nach England eindringenden germanischen Bölker, der Angeln und Sachsen, mit bem eingebornen Keltenvoll. Die Heimath ber Sage ift Bales und die frangofische Proving Bretagne, die von gefilichteten brittischen Inselbewohnern bevölkert war. Die keltische Artussage wurde erft burch bie Kreuzzüge, und zwar in Frankreich bichterisch ausgebilbet, und gelangte fo nach England gurud. Danach ftiftet Artus Bater, auf ben Rath bes Zauberers Merlin, einen Ritterbund, die Tafelrunde, zu Carbuel. An biefer sipen mit bem König nur zwölf Auserwählte, welche bie Borzüge von hober Geburt, Capferteit und jeder ritterlichen Tugend verbinden. Die Tafelrunde ift ber hochfte Gerichtshof aller weltlichen Ritterschaft, ber Sof bes Artus, mit seinen schönen Frauen, Ronigin Ginevra an ber Spite, ber maß: gebenbe Mittelpunkt aller feinen Ritterfitte.

Bwifchen biefen beiben Angelpuntten geiftlicher und weltlicher Bolltom=Charatter bes menheit, bem Gral und ber Tafelrunde, bewegt sich bie Handlung im Parzival. Sie gleicht, mit ihren hundertfach fich freuzenden Begebenheiten und Beziehungen, jenem überreichen Aufbau ber Gralburg. Maffen von Gestalten ziehen in buntem Gewirr porüber, treten in Gruppen zusammen, seben sich in Wechfelwirtung zu einander, lofen fich auf, um jebe einzelne Gestalt in neue Berbindungen zu schiden, und oft scheint bas Bange in ein unentwirrbares Chaos zerfließen zu wollen. Balb fallen bier, balb borthin glanzenbe Lichter, um bas Uebrige in um so bunklere Racht zu bannen, balb wanbelt sich die Scene, und was im Schatten lag tritt blendend zu Tage, um das früher Erhellte zu verfinstern, und ben Zusammenhang zu einem unlösbaren Rathfel zu machen. Es bedarf eines Commentars, um ben Sinn ber geheimnifvollen Grundlage biefes Gebichtes zu ergründen, zumal die oft bunkle und schwierige Sprache bie Gebanken eber verbirgt als ausbrückt. Aber wenn auch immer noch vieles barin buntel und unerklart bleibt, und aus bem Berfonenauswand bieses verwideltsten aller mittelalterlichen Romane gange Gruppen, bie im losesten Zusammenhang mit bem Ganzen stehen, taum einen Anfpruch auf Intereffe machen konnen, fo zieht fich boch bie haupthandlung, ftart betont, und von einem ernften Grundgebanten getragen, durch die hundertfach getreuzten Borgange. Wir wollen fie - jeboch mit Bergicht auf eine Erzählung ber Gesammtbegebenheiten - einfach, und soweit ihr Gebankeninhalt es nothig macht, wieber zu geben fuchen.

Die Geschichte beginnt mit Parzivale Bater, Gamuret, bem fungeren Inbalt bes Sohne bes Königs von Anschau (Anjou). Diefer, ba er keinen Anspruch auf den Thron bat, verläft die Heimath, und geht auf ritterliche Abenteuer in die Belt. Im Mohrenlande Zaffamant befreit er die Mohrentonigin Belatane von ihren Feinden, befestigt ihren Thron, und nimmt ihre Hand an. Aber ohne Ritterthaten kann er nicht leben, und die Sehnsucht nach driftlichen Ländern überkommt ihn immer lebhafter. Heimlich reist er ab, unb hinterläßt seiner Gattin einen Brief, worin er ihr bie Grunde seiner Hucht

Bald barauf gebiert bie Mohrentonigin einen Sohn, ber, nach ber tinblichen Anschauung bes Dichters, schwarz und weiß geflect zur Welt tommt, und ben bie um den Entflohenen trauernde Mutter unter Thranen auf seine "blanken Male" tuft. Gamurets Segel aber werben von fcnellen Winden nach Spanien getrieben. Da er ben Konig, feinen Better, in Sevilla nicht findet, zieht er ihm nach zu einem Turnier, welches die Konigin Herzeleide ausgeschrieben bat, und auf beffen Siegespreis ibre Sand gesett ift. Bamuret, von Herzeleidens Schönheit hingeriffen, geht aus allen Tjosten als Sieger hervor, boch bas Glud tommt bem Tapferen biesmal zur Unzeit. Er mag seiner Gattin, ber Mohrentonigin nicht untreu werben, zugleich aber senbet ibm seine Jugendgeliebte, Anflise, Konigin von Frankreich, ihre Boten, baß ihre Hand frei geworben, und baß fie mit ungetrübter Liebe sein harre; und endlich tommt hierzu noch die Nachricht, daß sein Bruber gestorben sei, und bas Reich Anjou ihn als Hewen erwarte. Die wibersprechenbsten Empfindungen stürmen auf ihn ein, neue Liebe, ritterliche Treue für Anflise, bazu Gewiffensbiffe wegen Belakanens, und in ichlaflofer Bein bringt er bie Nacht im Belte zu. Am Morgen läßt er ein Schiebsgericht ber Eblen über fein Schidfal entscheiben, und es wird bestimmt, daß er Berzeleiben zur Bemahlin wählen und ihr Königreich mit Anjou vereinigen folle. Es geschieht, und er feiert seine Bermälung. Ein Jahr vergeht mit Festen und Turnieren, ba ruft ihn ein bebrängter Fürst zu ernsterem Rampfe. Herzeleibe, die zurud geblieben, bat einen Eraum voll bofer Borbebeutung für ihren Gemahl und bas Rind, bas fie unter bem Bergen trägt. Als fie erwacht, bringt ihr ein Knappe die Trauertunde, daß Gamuret im Rampfe gefallen fei. Bierzehn Tage barauf gebiert sie einen Sohn, Parzival genannt. "Sie weinte über ihr Glud und lachte in ihrem Schmerz, fie freute fich ihres Rinbes, und ihre Freude ertrank im Strom ber Rlagen." — Niemals sollte ber Knabe erfahren, mas Waffendienst und Abenteuer seien, die seinen Bater bahin gerafft batten, baber entsagte Frau Berzeleibe ibren Kronen, und 20a mit gerin-Barzivals gem Ingefind in die Ginsamkeit bes Balbes Soltane. hier erzieht fle ihn Erziehung in volltommener Ginfalt, forgsam machend, bag teine Runde von ber Welt ju ihm gelange. Als ein liebliches Ibpll schilbert ber Dichter ben Balbestraum biefer Knabenjahre seines Helben. Er ift weich von Gemuth, und boch regt sich in ihm schon die Lust an den Waffen. Bon Zweigen schneibet er sich Bolgen, um nach ben Bogeln zu schießen, und weint boch von Mitleib, wenn er bie frohlichen Balbesfanger getobtet hat. Die Mutter lebrt ibn, und unterweist ibn getreulich über Gott. "Er ift lichter als ber Tag, fagt fie, aber auch ein Andrer ift noch ba, ber heißt ber Holle Wirth, von bem foll man tehren bie Bebanten, und von bes Zweifels Banten." - Luftig wachft ber frifche Rnabe im einsamen Balbgeboft auf, prangend in Schonbeit, mit ungetrübtem Genugen an ber Jagb und an bem Umgang mit ber

Mutter. — Da sprengen eines Tags zwei Ritter auf ihn zu, und fragen ihn nach anbern, die bes Wegs geritten sein sollten. Helm und Harnisch glangen in ber Morgensonne, ber Thau funtelt an ihren Waffen, blante Schellen glitern an Waffenrod und Aermeln, ftrablend fteht die unbefannte Erscheinung por ihm - "lichter als ber Tag!" Bestürzt sinkt er auf bie Knie, und fragt: Seib ihr Gott? — Sie lachen ihn aus. Wir sind Ritter! — Ritter? Bas ift bas? — Sie geben ihm Auskunft. Ritterschaft theilt König Artus aus, Junker, wollt Ihr ritterlichen Ramen gewinnen, fo gebt zu ibm, Ihr seib wohl von ritterlicher Art! - Sie laffen es geschebn, daß ber Staunende die prächtigen Roffe befühlt, ihre Ringpanger und Waffen betaftet, fie betrachten ihn inzwischen "und finden, bag Mannesantlit seit Abams Zeit nie schöner war zu sehen, als seines." Endlich reiten fie bavon, bedauernd, daß er ber Gottesgabe bes Berftanbes ganz ledig fei. Aber Parzivals Berg fliegt ihnen nach, ber eine Ruf, ber aus bem bewegten Leben in feine Ginfamteit gebrungen, schwellt seine Bruft mit unnennbarer Sehnsucht. Er eilt beim, erzählt ber Mutter, was er gesehn, und verlangt hinaus, ein Ritter zu werben. Frau Herzeleibe ift zum Tobe erschroden, ihr Plan ift vernichtet, und mit tiefem Schmerz muß fie erkennen, daß bas konigliche Blut bes Sohnes fich nicht länger Fesseln anlegen lasse. Tropbem will sie noch einen Bersuch machen, ihm die Welt zu verleiben. Sie macht ihm Kleiber, wie fie die Thoren (Narren) tragen, aus grobem Sactuch und Kalbsfell, und hofft, er werbe, wenn er in biefer Tracht ben Spottern begegne, gebemuthigt zu ihr zuruck tehren. Das Gefinde weint, als es ihn in biefer Tracht fieht, die Mutter aber giebt ihm gute Lehren auf den Weg, geiftliche und weltliche, barunter auch, bag er nach sittsamer Frauen Ruffen und Ring= Iein streben solle. Er nimmt Abschied und verläßt ben Balb. Frau Bergeleibe fant jammernd zur Erbe, ba fie ihn aus ben Augen verlor. Sie follte ihn nicht wiebersehn, benn balb erlöste fie ber Tob von aller Angft und Sehn: fuchtspein. — Parzival aber, ahnungslas über ben Eindruck, ben sein Auf: Aussich. aug hervorbringen mußte, ichritt babin, voll von glanzenben Bilbern und traumerischen hoffnungen, bie bie frembe Welt ihm erfüllen sollte. Schon am Morgen nach seiner Ausfahrt begegnet ihm bas Abenteuer. Auf einem Blan im Balbe Bregilian, bem bon ber Sage bevorzugten Boben für Tjofte, Turniere und Feste, findet er Belte aufgeschlagen, beren größtes in glanzenben Farben ftrahlt. Er bringt ein, und fleht eine schöne Frau auf sammtnem, mit Bobel bebecttem Rubebett schlafen. Es ift Jeschute, die Gemablin bes Bergogs Drilus. Gingebent ber Lehre seiner Mutter, eilte ber junge Thor auf fie ju, um fie ju tuffen und ihr einen Ring ju rauben. Gie erwacht, ringt erschreckt mit bem tollkubnen Jungling, ben fie fur unfinnig balt, muß fich aber Ring und Ruft von ibm rauben laffen. Mit kindlicher Unbefangenbeit flagt er ihr barauf seinen Hunger. Angswoll und aufgeregt weist sie

ibn en einen Tisch, wo er Wein und Speise findet. Inbessen mertt er an ihrem Benehmen, daß seine Gegenwart ihr Gefahr bringe, und nimmt feinen Abschied. In der That hatte sein erstes Abenteuer ihm gleich eine schwere Berantwortung zugezogen. Denn balb nach ihm trat Herzog Drilus in bas Belt seiner Gemablin, und seine Gifersucht brachte ein schweres Geschick über die Unschuldige, welches Parzival erft nach Jahren erfahren und gut machen follte. - Beiter manbert er und tommt zu einer neuen auffallenben Scene. Er findet ein Weib, bas Magend neben einem erschlagnen Ritter kniet. Es ist Sigune, eine Bermanbte von ibm, welche um Schionatulanber webe ruft, ber eben im Zweikampfe mit Orilus gefallen ist. Parzival will bem Herzog nacheilen, um fie zu rachen, fie aber fürchtet, seine Jugend werbe bem ftarten Manne nicht gewachsen sein, und weist ihn auf eine falsche Fährte. So tommt er in die Gegend von Nantes; wo Konig Artus fein Soflager aufgeschlagen bat. Gin rother Ritter begegnet ibm, Ather mit Namen, ber ibn mit bem Auftrag an ben König schickt, er barre braufen, um für einen Borwurf, ben man ihm an ber Tafelrunbe gemacht, mit bem Tapfersten seiner Ritter zu fechten. Parzivale Erscheinung macht am Sofe ben sonberbarften Einbrud. Seine Schönheit und berrliche Geftalt in ber Thorentleibung lodt spottenbe und verwunderte Grubben um ihn ber, und eine Ebelbame, Runnemare, die gelobt hatte nie zu lachen, lacht bei feinem Anblic aus voller Bruft. Da bringt ein Ritter, ber boje Rape, auf sie ein, und schlägt sie in rohster Beise vor dem versammelten Hofe. Parzival ist emport barüber, und gelobt fich, ihr Genugthnung zu verschaffen. — Bor Allem aber hat ihn bie prach= tige Ruftung bes rothen Ritters geblenbet, er will fie um jeben Breis befigen, und bittet ben König, bag er ihn felbst jum Rampfe mit Ither ausziehen laffe. Man lacht ben jungen Thoren aus, aber er lägt nicht nach mit Bitten, und endlich wird ihm ber Bunfch gewährt. Rönigin Ginevra eilt mit ben Damen an die Fenfter, um ben sonderbarften und scheinbar ungleichsten aller Tjofte mit anzusehn. Ein tnabenhafter Narr gegen einen fieggewohnten Rampf mit Ritter! Der Rampf beginnt, und zu Aller Erstaunen fiegt Bargival, ohne jebe Renntniß bes Fechtens, und erschlägt ben Bielerprobten. Aber so einfältig ift er noch in allem Waffenwesen, daß er nicht einmal versteht, bem Besiegten bie Ruftung zu lösen. Imanet, ein junger Knappe, und Better ber Rönigin, ber fogleich Freundschaft für ihn empfunden, tommt ihm zu Bulfe, unterweist ibn in bem Röthigsten, und waffnet ibn als rothen Ritter. Aber bie Rlage um Ither ift am Hofe allgemein, und Parzival, ber fich als Gegenstand bes Borwurfs betrachtet sieht, läßt bem König und Kunnewaren seinen Gruß entbieten, und reitet auf seinem ertampften Rosse bavon. Er ent= folieft fich zu Gurnemans zu geben, bem "Hauptmann aller mahren Bucht," um fich von ihm au achtem Ritterthum beran bilben au laffen. Das haus Gurnemans ift eine Bilbungsichule fur ben jungen Abel, nach bem Borbilb

jener größeren und kleineren Herrensite, an welchen seine höfische Sitte zu A. Billernen war. Der Alte mit ben weißen Loden nimmt ben Jungling gern Goule. auf, und Parzival wirb ein gerngesehener hausgenoffe in ber bochgegiebelten und gethurmten Burg. hier lernt er nicht nur Fechten, Langen werfen und Roffe tummeln, sondern auch über guten Geschmack in Rleibung und Baltung, in der Meffe, bei Tafel und unter Frauen, wird er unterrichtet. Er muß fein fahriges Wefen, feine kindifche Ginfalt ablegen, bekommt gute Lebren für alle Berhaltniffe bes Lebens ju hören, besonbers aber scharft ibm Gurnemans ein, er folle bas vorlaute, unnübe Fragen vermeiben. In reizenb treuberziger Weise wird bas Familienleben bei Gurnemans geschilbert. Der Mite fitt unter ber Linde, und fieht zu, wie Parzival fich auf bem Plan mit ben Knappen tummelt. Drei Göhne find ihm im Kampfe erschlagen worben. Und wenn er seinen Zögling, ber bereits sein ganges Berg gewonnen bat, betrachtet, und dazu an sein einziges Tochterchen, die schone Liafe, bentt, bann hat er keinen höheren Wunsch als beibe zu verbinden. Auch ist die junge Liafe bem Gafte mohl geneigt, und Parzival hulbigt ihr ritterlich, aber noch ift er zu jung und leichtblutig, noch fteht fein Sinn zu fehr in bie Beite, und die rechte Minne hat ihn noch nicht berührt. Wehmuthig aber ist ber Abschied bei Allen, und als Gurnemans ihn dahin reiten sieht, ist es ihm als verlore er seinen vierten Gohn. — Des Helben Weg geht nach Pelrapar im Königreich Brobarz, bessen Hauptstabt vom Feinde belagert wird, und wo auch einer ber Sohne Burnemans im Rampfe fur bie Ronigin gefallen ift. Ihr, ber jungfräulichen Condwiramur bietet Parzival seine Dienste an, und wird willtommen geheißen. Große Roth bat bie Stadt zu bestehn, ba ber Feind beschlossen hat, sie auszuhungern. Parzivgl übernimmt die Bertheibigung. In Tagen voll bittrer Drangfale, wo es fogar ber Königin und ihren Frauen an ben nöthigsten Nahrungsmitteln fehlt, keimt aus hingebenbem Duth und ftiller Dankbarkeit bie garteste Reigung in Condwiramur und bem helben auf. Kinblich und unbefangen lieben fie einander, ber ganze Zauber unberühr= tefter Jungfräulichkeit verklart biefes Berhältnig. Da enblich kommt ber Stadt frifche Zufuhr, und Clamibe, ber bie vergebliche Anstrengung einsieht, bie Belagerten burch Hunger zu zwingen, macht bas Anerbieten, bie Febbe burch einen Zweikampf zu beenbigen. Parzival nimmt ihn an. Clamide unters liegt, und wird von dem Sieger an Artus hof geschickt, damit er Kunnewaren feine hulbigung überbringe. Auch fpater fendet Parzival alle überwundenen Gegner zu ihr, zum Zeichen, bag er bie Genugthuung, bie er ihr fur Kapes Beleibigung gelobt, immer im Auge habe. Gine folche Hulbigung gehörte jum Ceremoniell des Ritterthums, und brauchte mit Liebe nichts zu thun zu haben. Auch Parzival folgte hier nur bem bofifchen Gefet, benn fein Berg war für immer an Condwiramur gefettet. Die Stadt, das Land waren frei, und unter allgemeinem Segenbruf feierte ber Belb feine Bermahlung mit ber jungen Ronigin.

Condmire

Lange aber erträgt Barzival bie Ruhe bes stillen häuslichen Gludes nicht. Auch er ist noch sehr jung, die Lust nach Thaten treibt ibn binweg, und so nimmt er Urlaub von seiner Frau, und zieht von Neuem in die Welt. Bor Allem will er seine Mutter aufsuchen. Aber ber Weg zu ihr follte in einer über fein Leben enticheibenben Beife gefreugt werben.

Eines Abends begegnet er Fischern an einem See, und fragt fie nach einer herberge. Einer von ihnen, in prachtigen Gewanbern, aber mit trauriger Miene, weist ihn auf einen rauben Felsenweg, bort werbe er zu einer Burg kommen, und in ihm felbst ben Wirth wieberfinden. Parzival folgt ber Weisung, und als er bie Felsen überstiegen, steht er vor einem Bracht= palaste — ber Gralburg. Doch weiß er nichts von bem Orte, noch von seiner Bebeutung. Die Zugbrude ift berabgelaffen, er reitet ein. In ben Bofen ift es ftill, Gras machft zwischen ben Steinen, Freude und Ritterspiel scheint hier etwas Frembes. Raum aber ift er ins Innere gelangt, so erblickt er alle Pracht, die je ein Erbenauge gesehen. Im festlichen, von hundert Lichtertronen erhellten Saale find Ritter und Frauen versammelt. Bor bem von monfatvage. Sanbelholz buftenben Kamin liegt ber trante Konig Anfortes, beveckt mit töftlichem Belzwert. In ihm erkennt Bargival ben Fischer wieber, ber ihn bergewiesen. Er wird zum gemeinsamen Mahl gelaben. Gine feierliche Ceremonie beginnt. Dem Zuge, ber burch bie weiten Pforten in ben Saal tritt, trägt ein Knappe eine bluttriefende Lanze voran, bei beren Anblick Alles in Nammer und Thranen ausbricht. Ihm folgen Fürstinnen mit Lichtern, Balfamgefäßen, toftlichem Tafelgeschirr, bie Auserwähltefte von ihnen, Repanfe be Schoie, balt bas Beiligthum, ben Gral. Bon ibm tommt Speife und Trant, bas toftlichfte Mal ift für Alle ba, fo wie er gebracht wirb. Die Bewirthung beginnt, königlich ist für Alles gesorgt, aber eine tiefe Trauer liegt auf allen Berfammelten. Es ist kein Freubenmahl. Bargival sieht bes franken Königs Schmerz, bas beängstigenbe Schweigen Aller liegt wie eine Laft auch auf seiner Stimmung, aber er fragt nicht, was bas zu bebeuten habe, eingebenk der Lehre Gurnemans, daß er unzeitiges Fragen unterlassen folle. — Das Mahl ift beenbet, und in feierlichem Zuge wirb Alles wieber aus bem Saale getragen. Anfortas ichentt bem Gaft ein ichones Schwerbt, und fieht ihn aufforbernd, kummervoll an. Dann entläft er ihn, und beißt ibn zur Rube gebn. Bon Sbelknappen wird Barzival bebient und entkleibet, und ein königliches Prachtbett nimmt ihn auf. Aber schwere Träume angstigen ibn, tein Schlummer will ihn erquiden. Die Sonne steht boch, als er erwacht. Er findet keine Diener, kleibet fich felbst an, burchschreitet mehrere Bemächer, aber sie sind wie ausgestorben, eine Tobesruhe liegt über bem Schlosse. Im hofe findet er sein Rof gesattelt und angebunden. Er befteigt es und reitet wie im Traum über die Zugbrude. Da ruft ihm ein Rnecht scheltenb nach, er fei eine Bane, bag er nicht gefragt habe! -

Parzival weiß sich bas nicht zu beuten, und reitet nachbenklich von bannen. Er hatte "nicht gefragt", und boch bing von einer Frage fein Glud, fein ewiges Baribale Heil ab. Denn ber Inbegriff alles Heils war ihm im Gral entgegen getre ten, aber gleichaultig und weltlich gefinnt, batte er es nicht beachtet, sein Bemuth den Tiefen der Religion nicht geöffnet. Was er verscherzte, abnt er selbst nicht. Er fühlt wohl, daß geheimnisvoll ein großer Moment unbenutt burch sein Leben gegangen — aber was er nicht verstanden, soll ihn auch nicht qualen, und fo lagt er bas traumerische Bruten. Er reitet seines Wege, und begegnet Sigunen, ber immer noch Rlagenben. Bon ihr erfährt er, bag er zu Monsalvage gewesen, bag er selig zu preisen sei, wenn er gefragt babe. Als er es verneint, schmäht und verwünscht sie ihn, und will nie wieder von ihm, dem Unwürdigen, hören. — Rochmals verfinkt er in ftum: mes Rachfinnen, endlich aber schüttelt er bie truben Gebanten ab, um neuen Abenteuern entgegen zu gehn. Balb finbet er Gelegenheit, ein altes Unrecht gut zu machen. Gin munberlicher Aufzug begegnet ibm. In einer abgerißnen Bettlerin auf magrem Rlepper erkennt er Frau Jeschute, Die sein finbisches Betragen in Elend und Rummer gebracht hat. Der Rug, ben er ihr einst geraubt, mar bor ihrem eifersichtigen Gatten zu einer schweren Anklage gestempelt worden, und in Schmach und Schande muß sie nun bem Wege bes Graufamen folgen. Sie erkennen und erklären fich. Sogleich holt Barzival ben Trof bes Herzogs ein, erzählt biesem wie unschulbig Alles bergegangen, und erbietet fich, bie Bahrheit mit seinem Schwerdte zu beweisen. Es tommt jum Rampfe. Bargival befiegt ben Bergog, nnb beift ibn mit feinem Gruße zu Runnewaren gehn. Reuig fieht Drilus fein Unrecht ein, und reift, mit feiner Gemablin verfohnt, nach Artus Sofhaltung.

Diese ift näher als Parzival wähnt, nämlich unweit von Monfalvage aufgeschlagen. Auf planlosem Ritte nähert sich ihr auch Barzival. Da bort er Geschrei in ben Luften. Ein Falle bat auf eine wilbe Gans gestoken. und brei Blutstropfen fallen nieber in ben Schnee. Der Anblid biefer brei Blutstropfen verset Parzival in den wunderbarften mystischen Zustand. Er benkt mit Sehnsucht an seine Sattin Condwiramur, und steht traumend an Die Stelle gebannt. Go trifft ihn ein Ritter. Wie im Wahnfinn fturgt Bargival auf ihn los, und rennt ihn nieber, um sofort wieber an die Tropfen im Schnee gefesselt zu sein. Die Kunde kommt zu Artus, der wegen der Nabe bes Gralheiligthums Waffenruhe geboten hatte, und fcnell sendet ber König einige Ritter, um ben Uebertreter bes Gesehes einzuholen. Aber einer nach bem andern wird von bem Sinnlofen ju Boben gerannt, bis Baman, ein Mitglied ber Tafelrunde, seines Barorysmus inne wird, und die Blutstropfen mit einem Tuche bedeckt. Da erst kommt Parzival zu sich, und erfahrt, bag Artus mit seinem gangen Sofe ihm entgegen gezogen sei. Seine

Thaten find burch bie von ihm Beflegten bereits allbekannt geworben, ber König kommt, um ihn mit höchsten Shren in bie Tafelrunde aufzunehmen. -Große Festlichkeiten werben vorbereitet, auf grünem Biefenplan bie Belte aufgeschlagen, und bie Schranken zum Turnier abgesteckt. Kunneware ist ganz Dankbarkeit und Freude, (benn auch Rape, ihren Beleibiger, hat Parzival besiegt und bestraft) sie beschenkt ihn mit ihrem eignen prachtigen Mans tel, und hatte ihm gern mehr gegeben, benn ihr Berg fprach febr ju Bunften ihres Ritters. Richt lange, so hat Artus feinen ganzen Hof zu Barzivals Ehren beim festlichen Mable versammelt. Da fturmt ein miggestaltetes Befen in ben Kreis, es ist Konbrie la Sorziere, die furchtbare Botin des Grals. Sie erklärt bie Tafelrunbe für entehrt, wenn Parzival aufgenommen wurbe, B. Ber und schleubert auf ihn einen Fluch, weil er nicht gefragt habe. Nicht fein Beil allein sei verscherzt, auch die Qualen bes franken Anfortes habe er verlängert, eine Frage Parzivals aber hatte ihn erlösen konnen. — So nabe ben hochsten weltlichen Ehren, wie einst bem ewigen Seil, sieht fich Parzival jest als einen Berworfnen und Ausgestoffnen in die Belt getrieben. Dan= der Ritter und manche eble Magb bliden ihm traurig nach, selbst Artus und bie Königin bedauern ihn. Lunneware aber und Gaman, sein Freund, begleiten ihn hinaus, ermuthigen ihn mit treuen Worten, und mabnen ihn, auf Gott zu vertrauen. — "Weh! was ist Gott?" ruft Parzival zornig und verzweifelnd: "Bar ber gewaltig, folchen Spott ließ er nicht über mich tom= men! 3ch war im Dienst ihm unterthan, so lang ich benten tann, nun aber will ich ihm den Dienst versagen, und hat er Haß — den will ich tragen!" So, zerfallen mit Gott und ber Belt, reitet er von bannen.

Hier wird bie Geschichte Parzivals unterbrochen, und es folgen in langer Reihe bie Abenteuer Gamans, bie wir übergeben. - Funf Jahre läft ber Dichter verstreichen, ebe er zu Bargival zurudkehrt. Für biesen ift bie Beit bahingegangen, er weiß nicht wie. Berlaffen von allem Erbenglud, erfüllt von Groll gegen die Kirche, habernd mit Gott, ift er in ber Welt umhergezogen, er weiß nicht was er verbrochen, und gibt benen, die ihn verflucht baben, ben Fluch boppelt zurud. Und boch fühlt er fich innerlich zerfallen er ift fich felbst zur Last. Es sind die Tage bes "Zweifels", wie der Dichter fich ausbrückt. — Da führt sein Weg ihn in ein öbes Felsenthal. Zerstört, abgeriffen, frierend, gelangt er zu einem Ginfiebler, Trevrezent, ber ihn in feiner Boble gaftlich aufnimmt. Die Stille und Abgeschloffenheit thut ibm wohl, eine Rube tommt über ihn, und jum Erstenmal bentt er wieber ohne 2.18 Buse. Haß an seinen Schöpfer. So beichtet er bem Einstebler, ber ihn innerlich neu erhebt. Bierzehn Tage bleibt er bei ihm. Beruhigter und mit wieber= gewonnenem Glauben zieht Barzival weiter. Roch folgen mancherlei Abenteuer, die bei Seite bleiben mogen. Rur bas lette fei erwähnt. Der Belb begegnet einem heibnischen Ritter, ber schwarz und weiß geflecht ift, und mit

prächtigem Troß baber gezogen tommt. Sie gerathen in Rampf, erkennen einander aber gegenseitig als Sieger an, und balb auch als Bruber. Denn ber Frembe ift Feirefig, ber Sohn ber Mohrentonigin Belatane, ber nach Anjou reift, um seinen Bater Gamuret aufzusuchen. Durch Parzival erft erfährt er seinen Tob. Die Brüber begeben sich an Artus Hof, wo fie mit Freude empfangen und in die Tafelrunde aufgenommen werden. Und als man wieder beim Königsmahle fist, erfcheint Kondrie la Sorziere von Neuem, biesmal aber als Freudenbotin. Dem helben ift verziehen, ber beilige Gral selbst hat Parzival zu seinem König ermählt. Dieser begibt sich nach Monfalvage, und senbet Boten an feine Gemablin. Feirefig wird Chrift, und vermalt sich mit Repanse be Schoie, ber Trägerin bes Grals. Sie folgt ihm in ben Drient, wo sein Sohn, ber Priefter Johannes, später ein geiftliches Königreich gründet. Parzival aber theilt seine Kronen unter seine Söhne. Karbeiß erhält Anjou, das weltliche Reich, während Lohengrin ihm als König bes Grals nachfolgt. Die Geschichte Lohengrins, ber als Schwanenritter nach Cleve tommt, bort die Fürstin bes Landes beirathet, fie aber verlaffen muß, weil sie nach seiner Berkunft fragt, beschließt bas Gebicht Wolframs.

Dieß ift ber Faben ber Erzählung, ben wir aus allen Berwicklungen loszulosen versucht haben. Es fällt in die Augen, daß auch dieser sehr vereinfachte Inhalt immer noch überaus bunt ift, und fich oft in ein unerklar: bares Dunkel verliert. Noch mehr aber wird man verwirrt burch einen Ueberblick über ben gangen Inhalt. Denn obgleich die Composition kunftlerisch angelegt ist, leibet bas Gebicht boch an einer Ueberladung von Stoff, bie ben Genug vielfach beeintrachtigt. Die Abenteuer Samans, bie wir bier naebilde. völlig bei Seite gelaffen haben, umfaffen reichlich bie Balfte bes gangen Berts, und bestehen in einer Reihe von Ritterthaten, die, wie fie mit bem Helben in keiner Berbindung stehn, und schon beghalb unnöthig find, auch nicht einmal an sich ein poetisches Interesse haben. Zweikampfe, Belagerun= gen, Turniere, Abentener, Feste, beren eins verläuft wie bas andre. Wolfram tann bes Beschreibens tein Ende finden, Baffen, Ruftungen, Rleiber, Pferbe werben mit epischer Breite nicht nur abgemalt, sondern in ihren Porträts immer von Neuem, und bis zur außersten Ermubung wiedergebracht. Gbenfo ift es mit ber Personenmenge, bie jedes Maag übersteigt. Sehr storend wir ten ferner bie munberlichen fabelhaften und aus französischen Worten gufam: mengesetten Namen, so wie die frangofischen Bezeichnungen, ja oft ganger fraudfifden Berfe. Diefe letigenannten Eigenheiten gehoren jedoch ber ganzen ritterlichen Kunft-Spit an, und es ware ungerecht, Wolfram allein bafür verantwortlich zu machen, beffen Parzival wie kein anderes Gebicht ben gei= ftigen Inhalt bes Mittelalters jum Ausbrud bringt.

Bolfram zeigt im Barzival bas Ritterthum in all seinem Glanz, mit all seinen Borzügen, auf bem Gipfel poetischer Berberrlichung. Aber er Beiftiger Behalt. fühlte, bag hinter biefem pruntvollen außeren Formelwefen eine 3bee, ein boberer 3med liegen muffe, wenn es nicht zu einem inhaltlofen Scheinwerk zusammenfallen follte. Welchen ibealeren Zwed konnte er nun mit bemselben verbinden, als benjenigen, ber bas Jahrhundert jum Kampf gerufen, ja ber bas Ritterthum felbst, wenn auch nur mittelbar, erschaffen batte, ben Gebanten bes Christenthums? Ueber aller irbischen herrlichkeit, über allem welt= lichen Helbenthum fteht bas bes Glaubens, fteht bie Religion — bas ift ber einfache Grundgebanke, ben er für seine Dichtung ergriff. Er konnte ihn nur nach ber Anschauung seiner Zeit formuliren, so tnechtisch gebunden fie immer sein mochte, er mußte bie Rirche in einem verklärten Lichte barftellen. Dieg thut er freilich weber im großen historischen, noch auch im Sinne rein fittlicher religiöser Anschauung, sonbern nur in einer Allegorie, im Gral, und rudt burch eine Art driftlicher Mythologie ben Grundgebanken in ein mystisches Dunkel, bas fich häufig nicht mehr erhellen läßt: aber grabe baburch bezeichnete er bas religiöse Ibeal seines Jahrhunberts. Jene bobe Begeisterung, bie bas Schwerbt im Dienste bes Glaubens ichwang, war nicht ein Probutt bes Dentens, sonbern bes Gefühls. Sie rang nach ben hochsten Bielen, aber noch mit jenem kindlich poetischen Drange, ber biefelben mehr abnte, als rubig forschend verfolgte. Die Phantafie erschuf ber Religion eine Slorie, bie fie mit unnabbarem Glanze umaab, unb fo, geblenbet und burchschauert von ber Erhabenheit bes Emigen, flüchtete man fich unter ben Schut feiner Symbole. Pflanzte boch die Kirche felbst burch bas Kreuz bas hochste Symbol bes Christenthums auf! Der heilige Gral war baher nur ein anbres Symbol für ben driftlichen Bebanten, und bag Bolfram biefen ergriff und poetisch vertiefte, bas machte ibn jum bochsten poetischen Reprasens tanten ber mittelalterlichen Anschauung.

Ganz konsequent führt er diese in der Entwickelung seines Helden durch. Bon rein sittlichen und künstlerischen Ideen ausgehend, langt er mit ihm bei religiösen, und somit bei der Unterwerfung unter die Kirche an. Sin ideales Ziel kann nicht im ersten Anlauf errungen werden, jedes höhere Streben ersfordert innere Kämpse, einen Zwiespalt der sittlichen Natur des Menschen mit seiner endlichen, welchen nur die geläuterte Krast zu versöhnen vermag. Diesem Zwiespalt giebt Wolfram den Ausdruck des "Zweisels." Der Zweisel an der unbedingten Macht erscheint der mittelalterlichen Anschauung als das höchste Berdrechen. Aber Parzival kennt nicht jenen Zweisel, der, wie im Protestantismus, als selbständiger Gedanke sein Recht begründet, sein Zweisel ist nur der Trot des Krastgesühls, der, mit halbem Sindlick in sein Unrecht, nicht seinen Wege, sondern der herrschenden Macht planlos nur aus dem Wege geht. Denn diese erkennt er an, er wagt es nicht, gegen sie anzukämpsen. Er haßt sie nur, sein Zweisel sist Sache des Gefühls, der Leidensschaft, nicht der Ueberzeugung. Dem Gefühl aber kann eine andre Richtung

gegeben werben, und so ift bie Rudtehr ber Abgefallenen leicht, bie Rirche bietet selbst die Hand bagu. Durch die Beichte steht er gereinigt da, und ber Sieg über ihn stellt die Rirche in einer um so mehr befestigten Autorität bar.

· Diese inneren Borgange im Parzival find mit ber tiefften Empfindung bargeftellt, aber es liegt im Wefen ber mittelalterlichen Romantit, bag fie nicht in festen, floren Bugen, fonbern mehr in einem traumhaften Gemutheleben au Tage treten. Gine eigentliche Charafteristit wird man vergeblich bei bem Belben, fo wie bei ben übrigen Berfonen bes Gebichtes fuchen. Benn ber Schranten. Boltsgefang (in ben Nibelungen) seine Gestalten in scharfer Ausprägung und mannigfachster Berschiebenheit charatterisirt, so lagt fie bie Runftpoesie in einer fast unterschiedslofen Allgemeinheit verschwimmen. Frauengestalten wie Berzeleide, Jeschute, Runneware, Sigune, Liafe, Condwiramur, haben alle biefelbe Familienahnlichkeit, ja fie find mit geringen Ruancen biefelben, nur daß die einen Mütter, die andern liebende Madchen, hohe Fürstinnen find, und ihr handeln burch Berhältniffe, Stellung, Umgebung bedingt wirb. Ihr Empfinden aber ift überall gleich. Das Aehnliche zeigt fich bei ben Mannern. Der einzige boje Charatter, Rape, ift nur ein rober Gefell, ber fich mit einem Sagen nicht meffen tann. Dief aber zugegeben, fo laft ber Dichter boch bie verschiedenften Lichter auf bie Gestalten fallen, und mit bem Barmegrad feiner eignen Empfindung für fie weiß er fie zu individualifiren. Bor Allen hebt er die Gestalt des Helben in munberbarer innerer Reinheit bervor, und führt diefelbe mit psychologischem Feingefühl burch alle Stadien feiner Entwidelung burch. Die kindlichen Empfindungen seines Balblebens in ber Knabenzeit, ber ploblich aufgefturmte Drang ins Weite, sein Staunen über die Dinge ber Welt, fein fraftiges Junglingsgefühl, die Unschuld und Bartheit feiner ersten Liebe; bann die unverstandenen Regungen bem Gral gegenüber, endlich fein Trop, feine innere Zerfahrenheit und Berknirschung: bas Alles ift mit ber liebensmurbigften Berglichkeit geschilbert. Durch bas hellbunkel ber poetischen Stimmung lagt er überall neue lebenbige Buge schimmern, die auf einen unendlichen Reichthum reinsten feelischen Lebens binweisen, und die Gestalt Parzivals zu einer Berklärung ber germanischen Junglingenatur bilben. Diefe Bertiefung bes Gemuthelebens ift es, aus ber auch die Empfindungen ber übrigen Gestalten geschöpft find, ja in welcher bie Subjektivität ber gangen Darstellung Wolframs ihren Ursprung bat. Dem Zauber biefer nie versiegenden Innerlichkeit wird fich nicht leicht jemand entziehen, der überhaupt einem Dichter in die Tiefe der Menschenbruft zu folgen vermag. Selbst wenn man fich von ber Ueberfülle bes Stoffes, von ben au oft wiederkehrenden konventionellen Formen bes Zeitkoftums, ermubet fühlt, immer wieder fieht man fich von der Anmuth einer Situation überraicht, von ihrer poetischen Barme angezogen.

Der Parzival ist Wolframs Hauptwert, es ist zugleich bas ber Intention nach vertiefteste Gebicht ber mittelalterlichen Runftpoesie. Un fünftlerischer Bollenbung tann nur Gottfriede Triftan ihm ben Sieg abgewinnen, ber fittlichen Ibee nach aber weber biefer noch ein anbres Gebicht. Und mas innere Rraft und Grofe bes Stoffes betrifft, fo werben beibe nur von bem bochften. glanzenbften Gipfel ber vollethumlichen Dichtung, bem Nibelungenliebe. überragt.

Ueber Bolframe übrige Dichtungen konnen wir une furger faffen, qu-Billehalm mal fie nicht vollendet find. Der Willehalm von Dranfe ift ein ziemlich von Dranfe. umfassendes Wert, beffen Abschluß fehlt. Es gebort mabricheinlich ber fpateren Lebenszeit bes Dichters an. Das frangofische Original verschaffte ibm, wie oben schon erwähnt wurde, Landgraf Hermann von Thuringen. Auch in biesem Gebicht, beffen Inhalt bem Sagentreise Rarls bes Großen entnommen ift, bilbet ber driftliche Gebante bas Bewegenbe, aber Willehalm ift nicht mehr ber Ringenbe, sonbern ber vollenbete Glaubensbelb, ber Beibenbefebrer. Befonbere betont ift bas Berhaltnig ber beibnifchen Konigin Arabele, bie Bater, Gatten und Rinber verläft, um bem Christenthum zu folgen. Wolframs ganger Plan ift nicht mehr zu überseben. Der Stoff reigte einige spätere Dichter, bas Wert Wolframs vollständig abzurunden. Ulrich von Türlin verfaßte eine Borgeschichte bes Willehalm, und Ulrich von Thurbeim eine Fortsehung, beibe weit hinter bem Talent Bolframs gurudftebend. — Bon bem britten epischen Bebicht bes letteren, bem Titurel, ber ebenfalls ber Gralfage angebort, find nur ein paar Bruchstude fertig geworben, eine babon behandelt die Jugendliebe Sigunens und Schionatulanders. Das Litu: relfragment unterscheibet fich von ben beiben anbern Dichtungen, bie in ein= fachen Reimpaaren abgefast find, burch eine febr tomplicirte und tunftmäßige Strophenbilbung, bie bas Bebicht, wenn es burchgeführt worben mare, auf ben Gipfel formeller Bollenbung hatte ftellen tonnen. Auch biefes Bruchftud hat bas Schicffal gehabt, bie Grundlage eines fpateren Dichters zu werben, eines Albrecht von Scharfenberg, welcher ben Gralmythus in bem jest fogenannten jungeren Titurel, in ungeheurer Ausbehnung behandelte (1270). Da ber Berfaffer fich mit seinem Wert grabezu binter Bolframs Ramen verstedte, so bat baffelbe bis in unser Sahrhundert als von diesem berrührend gegolten, bis bie neure Forschung baffelbe in seine untergeordnete Stellung gurudwies. Roch ein andres, ebenfalls bei weitem fpateres Bebicht (nach 1250) migbraucht Wolframs Namen, und wurde ihm begbalb bie und ba augeschrieben. Es ift bie ausgeführtere Geschichte bes Loben grin. Der unbekannte Berfaffer fingirt eine Scene am Thuringer Hofe, wo er bie Ergablung burch Bolfram vortragen läft. Die junge verwaiste Fürftin Elfan von Brabant betet inbrunftig ju Gott um Sulfe gegen einen Bebranger. Da ertont eine Glode bis jum beil. Gral, und von bort aus wird Loben-

Titurel.

Bolframs

grin in einem Schifflein, bas ein Schwan führt, ju ihr gesenbet. Er besiegt Elfans Feind Telremunt in Raifer Heinrichs Gegenwart, und vermält fic mit ihr in Antwerpen, schärft ihr jeboch als Bedingung ihres bauernben Stude ein, nie nach seinem Namen zu fragen. Darauf begleitet er ben Raiser in ben Krieg gegen bie Ungarn und Sarazenen, und tommt, wegen feiner Tapferkeit hochgeehrt, mit ihm nach Deutschland gurud. hier ift burch ben Spott einer Herzogin ber bose Same in Elsans Berzen bereits aufge gangen. Sie thut die verhängnigvolle Frage nach feinem Geschlecht und Ramen, worauf er von bem Schwan wieber zum Gral abgeholt wirb. Daran tnupft fich bann noch ein Stud Reimchronit über bie Beschichte ber fachfifchen Raifer. Auch mit biefem Wert, beffen Inhalt in neuester Zeit fo bekannt geworben ist, hat ber Dichter bes Parzival nichts zu thun. — Bon Bolfram find endlich noch einige lyrische Gebichte zu nennen, ber Zahl nach acht. Es find vorwiegend Tagelieber, eine Sattung, die er erfunden Tagelieber. baben foll, und welche balb große Berbreitung fand. Der Inhalt ift immer ber gleiche. Zwei Liebenbe werben burch ben Morgenruf bes Bachters auf ber Zinne aus ihrer verbotenen nächtlichen Freude aufgestört. Gine Mannigfaltigkeit wird baburch berbei geführt, bag balb ber, balb bie Liebenbe bie Rlage um bas Scheiben, balb ber Bachter bie Mahnung jum Aufbruch fingt. Diefe Lieber wollen nicht gang zu Wolframs ernft gefettem Befen stimmen, aber ware felbst ihr bichterischer Werth noch geringer, so blieben fie immerhin ein charafteristischer Zug in bem Gesammtbilbe ber ritterlichen Poefie, ja für die Sittengeschichte ber Zeit. Bolfram zeigt in ihnen eine andere Seite ber höfische Dichtung, ber er in feinem Bargival nur febr geringen Gintritt gewährt. Denn in bem Poefieleben bes ritterlichen Mittelalters, bas in seiner gangen Erscheinung bas Wesen bes Junglingsalters wieberspiegelt: ben ungebandigten Thatenbrang, bie Freude bes Rraftgefühle, die Sehnsucht ins Weite, die tiefe Bersenkung in das Gemuth ihm fehlt auch jenes mächtige Element nicht, bas wie ein Sturm bie Junglingsnatur aufjagt, die Sinnlichkeit. Und prägt diese Poesie, — auch barin bem Junglingscharafter getreu, daß fie in allen ihren Richtungen auf bie Ertreme losgeht - pragt fie einerseits im Bargival ben Gipfel bes trans: scenbentalen Strebens aus, so sucht fie fich auch nach ber anbern Seite, im Ausbruck ber Sinnlichkeit, eine außerfte Grenze. Bas Bolfram in feinen Tageliebern nur in leicht ftiggirten Bilbern hingeworfen, follte in Sottfriebs Triftan Stoff und Gegenstand ber Dichtung werben. -- Hiermit fcheiben wir fure Erfte von Wolfram, um auf feinen Nebenbuhler um bie Balme ber ritterlichen Dichtung, ber jugleich ben entschiedensten Gegensat au ihm bilbet, einzugehn.

#### 2. Gottfrieb von Strafburg.

Gottfried von Strafburg bichtete feinen Triftan in benfelben Jahren, in welche Wolframs Barzival fällt, etwa um 1210. Er erwähnt seiner nicht ausbrudlich, aber anbeutungsweise, bagegen nennt er hartmann von Aue und Balther von ber Bogelweibe feine Zeitgenoffen. Der Titel Meifter, ber bor seinem Namen fteht, gibt ihn als einen burgerlichen Dichter an, bie Stadt Strafburg mag fein Beburteort ober fein Bobnfit gewesen fein. Richts verlautet über sein Leben, nichts über sein Tobesjahr, und ware nicht iener Erturs in seinem Triftan, in welchem er gleichsam eine literarbiftorische Uebersicht ber gleichzeitigen Boesie gibt, so ware auch bas lette äußere Band, bas ihn an seine Zeit knupft, fur uns abgerissen. Db er, gleich seinen abligen Runftgenoffen, bie Bofe besuchte, ob er in irgend einem Berrendienft, in einer kamerabschaftlichen Berbindung mit andern Dichtern ftand, alles bas ift nicht mehr nachzuweisen. Nur bas barf als Thatsache angenommen werben. baß er, bie glanzenbste Erscheinung ber ritterlichen Boefie, ein Burgerlicher war. Tropbem erkennen wir ihn in feinen Dichtungen als bie feinste unb pornehmfte Natur, von gelehrter Bilbung, von vollenbeter geistiger Indivibualität. Er ist in seiner Zeit ber eigentliche Typus weltmannisch-kunftleriider Bolltommenbeit. Außer einigen Liebern und Spruchen befiten wir pon Erifan und Gottfried nur eine epische Dichtung, Triftan und Ifolde. Die Geschichte Triftans gebort bem bretonischen Sagentreise an. Auch fie mar nicht nur in Frankreich schon mehrfach bearbeitet worden, sondern sogar in Deutschland batte Gottfried einen Borganger in ber Bearbeitung biefes Stoffes gehabt. Gilbard. Gilbard von Dberg, ber noch bem gwölften Jahrhundert angehort. Gilharbs Dichtung wird jeboch burch bas Meisterwert Gottfriebs, ber auch in ber fassung ber Sage sehr von ihm abweicht, völlig in Schatten gestellt. -Während alle übrigen Behandlungen bretonischer Sagen mehr ober weniger Bezug auf Artus und die Tafelrunde nehmen, fo tritt die Erzählung von Triftan und Jolben unabhängig von biesem Mittelpunkte auf. Sie bat ihren eignen felbständigen Boben, und gruppirt ihre haupthandlung um ben Hof Marte's, Königs von Kornewal. Der Schwerpunkt berfelben rubt auf bem Berhältnig ber Liebenden. Darüber jedoch hat man bei ber Betrachtung bes Gebichtes meift bem übrigen Theil ber Erzählung zu wenig sein Recht werben laffen. Gottfriede Triftan fteht aber in seinem poetischen Werth, nicht nur in ber Geschichte ber höfischen Dichtung, sonbern überhaupt in ber beutschen Dichtung so einzig ba, bag er ben vollen Anspruch machen barf, bis in seine Einzelheiten verfolgt und gewürdigt zu werben. Machen wir und baber zuerft mit bem Inhalt befannt, ber bei weitem einfacher und fünstlerisch einheitlicher ist, als ber bes Parzival.

Das Gebicht beginnt, wie bie Mehrzahl ber gleichartigen bofifchen Dich-

Bfolde.

tungen, mit einer Borgeschichte, die bas Leben der Eltern des Helben behandelt.

Riwalin, ein junger Fürst von Parmenienland, begibt fich an den Hof 3ubate. des ebenfalls noch jungen Königs Marte von Kornewal, um bei ihm höfische Sitte und Rittertugend ju lernen. Der Stern bes hofes ift die ichone Blancheflur, Marke's Schwester. Riwalin gewinnt ihre Liebe. Da wird er in fein Land, welches einer feindlichen Macht zu unterliegen brobt, zuruchgerufen. Aber sein Berhaltniß zu Blancheffur ift ber Art, daß sie nicht zuruchleiben tann, ohne die größte Schmach über fich, ihren Bruber und bas ganze Land zu bringen, und so geht fie auf seinen Borfcblag ein, ihm beimlich zu folgen. In Parmenien angelangt, vermält fich Riwalin mit ihr. Nicht lange barauf findet er in der Schlacht ben Tob, und por Schredt über biese Nachricht, die mit der Geburt eines Sohnes zusammentrifft, stirbt die Königin. Damit bas Land nicht länger bem Rrieg ausgesett bleibe, schließt Rual li Foitenant, schon früher Bogt bes Reichs, einen schnellen, wenn gleich ungünstigen Frieben, und verheimlicht bie Geburt bes Pringen, um ihn in ber Stille gum funftigen herrscher zu erziehen. Er gibt ihn für seinen Gobn aus, und ber Rnabe erhalt, im hinblid auf die traurigen Berhaltniffe, die seinen Eintritt ins Leben begleiteten, ben Namen Triftan. Er machet in Rraft und Schonbeit beran. Rual und seine Gattin, Frau Florete, lieben ihn fast mehr als ihre eignen Gohne, und find auf seine forgfältigste Erziehung bedacht. Nicht Eriffans fur die Ginfamteit wird er erzogen, fonbern für die Welt, für den Glang bes Lebens. Wie in Waffenspiel und Waidwert, so zeigt er sich an Geist, Feinheit und Sochgefühl feinen Brübern überlegen. Alle Sprachen, alle mufitalischen Instrumente und Sangesarten erlernt er mit Leichtigkeit, er ift Mug, icharffinnig, liebenswürdig, ein Zauber geht von feiner Perfonlichteit aus, ber ihn jum Abgott seiner Pflegeeltern, Brüber und aller Umgebungen macht. - Gines Tages landet ein Schiff mit fremben Raufleuten, die ihren Rram am Stranbe ausstellen: seltne Waaren, Waffen, Falken und Jagbgerath aller Art. Rual gestattet ben Knaben, ihre Ginkaufe zu machen. Auf bem Schiffe erblickt Triftan ein Schachzabel (Brett), welches ihn reigt, einen ber Fremben aufzusorbern, ein Spiel mit ihm zu versuchen. Das Spiel beginnt, die Bruber tehren beim, nur ber Hofmeifter wird bei Triftan gurud: gelaffere. Aber bie Schönheit und wunderbaren Fähigkeiten bes Anaben haben bie Fremben bereits fo in Erstaunen geset, daß fie beschließen, ibn zu rauben und als Sclaven zu verkaufen. heimlich werben bie Anker gelichtet, und als Triftan sein Spiel, bas ihn bisher gang fesselte, beenbet hat, sieht er fich auf die weite See entführt. Der hofmeister wird in ein Boot gesetht und feinem Schidfal überlaffen, und jammernd und weinend fühlt Triftan, daß er einer schrecklichen Zukunft entgegengebe. Acht Tage lang erblickt er nichts als himmel und Wellen, und fieht unter Thranen und Rlagen in bie

weite Meeresobe hinaus. Da fühlen fich die Räuber burch ben Jammer bes Anaben ermübet, zugleich aber auch in Sorgen über ihre rasche That, und als die nächste Ruste sich zeigt, steuern sie barauf zu, und setzen ihn am Stranbe aus. hier ift Fels auf Fels gethurmt, die Bellen brausen und bonnern um fie ber, und eine nicht geringere Angft, als unter feinen Entfub: rern, überkommt ihn in biefer furchtbaren Ginfamteit. Aber balb ift er tuhn entschlossen, lanbeinwärts zu wandern. Zwei Pilger kommen auf dem rauben Wege baber, und betrachten verwundert den fremden reich gekleibeten Rnaben. Triftan weiß fich in schlauer Weise von ihnen Auskunft über bas Land ju verschaffen, und gibt vor, zu einem Jagbgefolge zu geboren, beffen Bornerklang und hunbegebell sich aus bem Walbe vernehmen lägt. Er ift im Lande Kornewal, beffen Sprache er wie die seinige zu sprechen versteht. Balb trifft er auf bie Jagb, und findet den Jägermeister, der die Zertheilung eines erlegten Hirsches beaufsichtigt. Triftan geht auf ihn zu, tabelt die ungeschickte Art ber Jager, und gibt ihnen beffere Lehre, bas Wild zu entbaften (abzugiebn) und zu gerlegen. Man ift überrascht über bie frembe Erscheinung und bie Renntnig bes feineren Baibwerks bei einem Knaben, folgt aber feiner Und da er selbst Hand anlegt und Alles sehr zierlich anzugreifen verfteht, gewinnt er bie Buneigung bes ganzen Jagbgefolges, wird auf ein Roft gesett, und im Triumph nach bem Schloß bes Königs Marke gebracht. Auch ber Ronig ift balb von feinen Fähigkeiten, feinem Gefang und Harfenspiel, bazu von seiner Schonbeit, so bezaubert, bag er ihn für immer bei sich zu behalten beschließt, und ihn, obgleich er erst vierzehn Jahre gablt, zu seinem Jägermeifter macht. Nun beginnt ein glanzendes Gludeleben für Triftan am hofe Marke's zu Tintajol. Er ift bie Freude und Luft Mer, fein gewinnendes Wesen und seine Runft verherrlicht alle Feste. Go machft er in wenigen Jahren jum blubenben Jungling beran.

Eriftans Sofleben.

Inzwischen hat der treue Herzog Rual in aller Welt nach dem Verlornen umhergeforscht. Denn der Hosmeister war in seinem Kahn von einem guten Geschick nach Parmenien zurückgeführt worden, und hatte seinem Herrn die Schreckenstunde gedracht. Sine Spur leitete Rual nach Kornewal, und so langt er in Tintajol an. Hier hört er von einem jungen Knappen, der in räthselhafter Weise an den Hof gelangt sei, und seine Hosfnung bestügelt sich. Morgens, als Warte mit dem Hose zum Münster geht, steht Rual an der Thür, und erdlicht an des Königs Seite seinen geliebten Pflegesohn. Sobald die Wesse vorüber ist, läst er sich zu ihm führen, und sie erkennen einander unter Freudethränen. Tristan besteht darauf, den Treuen sogleich zum König zu sühren. Es geschieht. Kual theilt ihm das Geheimnis von Tristans Geburt mit, und beglaubigt es durch ein Kleinod. Mit Rührung erkennt Warke den Ring seiner Schwester Blanchestur, und in Tristan seinen Ressen, und da er selbst kinderlos ist, erklärt er ihn zum Erben seiner Krone.

Gine tiefe Behmuth übertommt ben Jungling mitten in biefem Glude, bag er in Rual nicht seinen leiblichen Bater erbliden folle, und unter all ben Frohen, die ihn preisen, kommt er sich wie verwaist vor. Unter großen Festlichkeiten erfolgt Triftans Schwertleite, b. h. er wird zum Ritter geschlagen, barauf aber beurlaubt er fich, um fein vaterliches Reich Parmenien wieber zu erobern, und schifft fich mit Rual ein. Mit Freude von feiner Pflegemutter, Frau Florete, und seinen einstigen Brübern begrüßt, von allem Bolte als herr anerkannt, macht er fein Reich burch einen kurzen, siegreichen Felbzug wieder unabhängig vom Feinde. Die Regierung giebt er in die Hut Ruals, und kehrt nach Kornewal jurud. Er kommt, um fein junges Helbenthum sogleich von Neuem zu bewähren. Gin bem Lande Kornewal schon seit lange brudenber Zins wird von Frland eingeforbert, Junglinge und Jungfrauen, breifig an ber Bahl, bie Bluthe bes Landes, follen in bie Knechtschaft binübergeführt werben, und trot ber allgemeinen Trauer wagt man es nicht, das Joch abzuwerfen. Da tritt Triftan auf, und forbert Morold, den Abgefandten und Bruber bes Irentonigs jum Zweitampfe, ber bas Gefchid bes Lanbes entscheiben solle. Auf einer Insel, bie vom Strand aus von ben Zuschauern leicht zu überblicken ift, finbet ber Tjost statt. Morolb unterliegt. Noch fterbend ruft er bem Sieger zu, er werbe fruh genug feine Zuflucht zu Rot, ber Königin von Frland nehmen muffen. Das Land ift frei, Mes jauchzt bem Sieger entgegen, aber Triftan ist schwer verwundet. Go kräftig er es zu verbergen sucht, ein furchtbares Siechthum ergreift ihn, benn Dorolbs Schwert war vergiftet. Da bleibt ihm nichts übrig als Hülfe in Irland zu fuchen, beffen Ronigin im Rufe ber größten Beiltunft fteht. - Mit wenigen Gefährten reift Triftan ab, und tommt unerkannt als Barfenspieler nach Irland. Da feine bleiche Gestalt, verbunden mit feiner Runft, allgemeine Theilnahme erregt, hort auch die Konigin von ihm, und läßt ihn zu fich tommen. Er fingt ihr und ihrer iconen Tochter Rolbe feine Lieber, unb beibe boren ihm mit Rührung und Antheil zu. Die Königin entbedt fogleich mas ihm fehlt, bas Bift in seinem Körper muß ihn aufreiben, wenn nicht schnelle Hulfe geleistet wirb, und hingeriffen von bem Wesen und ber Runft bes tranken Sangers, nimmt sie ihn heimlich im Schlosse auf, um ihn zu beilen. Er geneft, und wird balb unter bem Namen Tantris ber beständige Genoffe ber Franen. Die schöne Rolbe gibt fich ihm als Schülerin in Bucherlebre und Saitenspiel, und es tann nicht fehlen, bag in beiben ein reges Gefühl für einander auffeimt. Aber Triftan barf nicht länger weilen, jett, ba er offentlich am Sofe erscheint, tann jeber Tag bie Entbedung seiner mabren Berson bringen, er muß scheiben. Die Frauen verweigern ihm Urlaub, ibn felbst kommt bie Trennung bitter an, aber bennoch geht er, und langt wohlbehalten in Kornewal an. hier tann er tein Ende finden, die Schonbeit und Anmuth ber jungen Jolbe ju schilbern, und Jeber mertt, bag fein

belden.

Berg ben größten Antheil an biesen begeisterten Lobeserhebungen bat. Dies benuten seine Feinde — benn auch die sind im Gefolge seines Gludes um ihm zu schaben. Längst hatten fie auf eine Gelegenheit gewartet, Triftan von ber Thronfolge auszuschließen, und nun belagern fie bes Königs Dhr, bag er fich vermähle, benn Triftan, als kunftiger König zweier Lanbe, werbe sicherlich Kornewal über Parmenien vernachläßigen. Marke weist sie ab, aber fie verfolgen ihren Plan, und schlagen ihm endlich Jolbe von Irland zur Gemahlin vor. Der König ist unmuthig und unschlüssig. Tristan aber abnt, wo feine Feinde hinaus wollen. Er weiß, daß man ibn gum Brautwerber porichlagen werbe, bag er, abgesehen von bem tiefen innern Schmerz, ber ihm biese Senbung bringen muß, brobenbe Gefahren ju bestehen haben werbe, Gefahren, von welchen man vielleicht seinen Tod hofft. Seine Ehre verbietet, daß auch nur der Anschein einer Furcht an ihm haften bleibe, überbies sieht er, daß ber König schon halb entschlossen ift, und so unterbruckt er fein Gefühl, und unterftut ben Plan feiner Feinde. Auf feine Buftim= mung ichien ber König nur gewartet zu baben. Sogleich ift er entichloffen. um Folben von Frland zu werben, aber mit bem Borbehalt, bag, wenn er von seiner fünftigen Gemablin teinen Erben erhalte, Triftan ihm auf ben Thron folgen folle. Triftan felbst wird zum Brautwerber ausersebn, und reift mit stattlicher Gefolgschaft und fürstlicher Pracht nach Irland.

Eriftans Werbung.

Aber sein Auftreten als Neffe und Gesandter bes Konigs von Kornewal, ift, wie er vorausgesehn, mit ben größten Gefahren für ihn felbst verbunben. Er, ber ben Morold erschlagen, tommt an einen Hof, in ein Land, wo Jeber ihm als Feind entgegen tritt; er wird von den Königinnen als Cantris erkannt, und die Bermuthung liegt nabe, daß er fich einst nur als ein Rundschafter eingeschlichen habe. Bor Allem aber trifft ihn ber haß Isolbens, bag er, ber einst ihre Liebe gewonnen, nun als Werber für einen Andern bei ihr auftrete. Triftan läßt ben Muth nicht sinken, aber es bebarf großer Runfte, großer Opfer und großer Helbenthaten, um ben allgemeinen Abscheu ju überwinden. Indessen weiß er Alle ju verföhnen. Das Land baburch, baß er einen furchtbaren Drachen, ber es lange verwüftet hatte, erschlägt; bie Manner burch sein festes, ritterliches Auftreten; die Ronigin Isot burch seine biplomatische Ueberredungsgabe, und so erreicht er seinen 3med. Gin Schiff wirb ausgeruftet, bas Folben ihrem Batten entgegen führen foll. Sie allein ift unverföhnt, sie haft Triftan, und giebt vor, es sei um den Tob ihres Dheims Morolb. -

Der Tag ber Abreise ist ba. Unter ben Jungfrauen, die Isolben solgen sollen, ist auch Brangane, ihre Muhme. Diese nimmt die alte Königin beim Abschieb bei Seite, und giebt ihr ein wohlverschlossenes Fläschen mit. Es sei ein Minnetrant, ben möge sie Isolben und ihrem Gemahl Marke bei ber Hochzeit einschenken, bann wurden sie ihr Lebtag in Liebe an einander hängen.

— Enblich führt Triftan Isolben mit ihrem Gefolge in bas Schiff, man grüßt unter Thranen zum Ufer, und vom Ufer zurud, und bald schwebt ber Riel auf ben weiten Meereswellen. Triftan ift zu jeder Stunde um seine Königin bemubt, aber sie will ibn nicht um sich sehn, sie bat nur Abscheu und haß für ihn, und die Trennung von den Ihrigen, die trübe Aussicht in bie Butunft stimmt sie nur klagenreicher. Inzwischen läßt fich Triftan keine Sorge verbrießen, und bie Einsamkeit ber langen Seefahrt macht, daß Folbe seine Gegenwart ertragen lernt.

Eines Tages fist er bei ben Frauen, Brangane ist nicht unter ihnen. Er fühlt Durft und bittet um einen Trunk. Gin junges Fraulein bringt ein Hafchchen, aus welchem fie einschenkt, und Triftan wie Isolbe trinken bon Der Dinnebem Inhalt. Da tritt Brangane herzu, fie sieht was vorgegangen — Beide haben von bem Minnetrant getoftet. Bon einem Tobesschred ergriffen, faßt Brangane bas Flaschchen, und wirft es mit dem Rest seines Inhalts in's Meer. Mein das Unglud ift geschehn, zwei Tropfen genügten, um in Triftan und ber Konigin ben Liebesfunten zur verheerenben Flamme anzufachen. Folbe hat ihren haß vergessen, Tristan sieht in ihr nicht mehr seine Königin. In Qualen verzehren fich beibe, und mit ihnen im Bund Brangane, bis bie ungluckliche Freundin, im Angeficht bes Unvermeiblichen, bie Augen abwendet, und die gebieterische Leibenschaft ber Liebenden fich ihr Recht nimmt.

Run vergehn die Tage im Umsehn, Bergangenheit und Zukunft find vergeffen in einem Taumel von Gludsgefühl. — Da bammert am Horizont bie Rufte von Kornewal, und erschreckend werben bie Liebenben ihrer Schulb inne. Mit belabnem Gewiffen, ichaubernd bor ber nachften Butunft, fteben bie brei Schuldgenoffen am Borb, und feben fich rathlos bem Lanbe, bas fie verberben foll, naber getrieben. Go fcmoren fie fich, ewig im Bunbe zu bleiben, zu Lift und Trug, zum Trot jeder Gefahr, benn nie und nimmermehr will bie burch ben Minnetrant entfachte Gluth von einem Aufhören ihrer Rechte miffen.

Das Schiff lanbet. Der Empfang ift festlich. Marte beißt feine Rönigin willtommen, die er über alle Schilberung schon und liebenswerth fieht. Aber schon bei ber Brautnacht ift er von Betrug umgeben, und die vorgeschobne Brangane wird nur noch unlösbarer in bas verbangnikvolle Bunbnik verftridt. Go folgt benn nun ein Gewebe von Beimlickfeit und Ueberliftung, von angfigevorener Recheit und talter Berechnung, von allen Runften ber Triffan und Berftellung, bas in seinen hundert Einzelnheiten hier nicht wieder gegeben werden kann. Aber auch die Entbedung bleibt nicht aus. Der eble, gutige Marke, ber, auch ohne ben Minnetrant, liebevoll an feiner Gemahlin bangt, will nichts glauben. Seine Gifersucht wird jeboch balb rege gemacht. Die Schuldigen find von Spähern überall umgeben, Proben um Proben werden angestellt, um sie zu überführen. Aber, gewarnt, bestehen sie biefelben, um ben Rausch ihres Glückes um so ficherer zu genießen. Enblich wird auch

Marke überzeugt - und bennoch wiffen ihn bie Liebenben zu ihren Gunften ju stimmen. Der hof, bas Land ift voll bes schmachvollen Gerüchtes, und ein Concilium beschlieft, baf bie Konigin burch ein Gottesgericht ihre Unschuld beweise. Die Schuldigen gittern und wollen verzweifeln. Aber auch in diefer Noth kommt ihnen noch Rath und Fassung. — Triftan erscheint als Bilger verkleidet auf ber Gerichtsftatte, und die Königin erbittet sich, daß der arme, Bilgrim fie jum Brufungsplat führen burfe. Es wird gestattet. Da wankt sie, und ber Bilger fangt sie in seinen Armen auf, und tragt sie weiter. Um Biel angelangt, betet fie mit Inbrunft und Tobesangst um Erborung, und thut barauf ben Schwur, nie von eines andern Mannes Armen umfangen worden zu sein, als von benen bes Konigs und jenes armen Wallers. Und fieh, bas Gottesgericht ift ihrer Schuld gnäbig, fie schreitet mit nachten Füßen unverlett über bas glübenbe Gifen. Ihre Ehre ift gerettet, ihre Unschuld vor der Welt bewiesen. Glücklich nimmt der König Isolben und Triftan wieder in seine Gunft auf, und bebrobt Jeben, ber fie noch zu verläumben mage. — Go liegt ben Liebenben nichts mehr im Bege, fich ihrer Leibenschaft ju überlaffen. Aber diefelbe übermachst beibe mit so bamonischer Gluth, bag fie die Heimlichkeit nur schlecht zu mahren verstehn. Bas Alle merken, kann auch bem Ronig nicht verborgen bleiben. Marte, im Innerften getrantt, wendet fich von Nolben ab, in der Stille beift er beibe geben wohin fie wollen, nur an feinem Sofe follen fie nicht langer bleiben. Gebemuthigt und stumm verlassen die Berbannten, die dieser Spruch nur fester aueinander kettet, ben Sof, und geben Sand in Sand ber Ginfamteit bes Balbes entgegen. hier finden fie im tiefften Gebirge einen Ort, ben fie jum Bohnsit mablen, bie Minnegrotte. Abgeschieben von aller menschlichen Gegenwart, umweht von dem Zauber des Naturlebens, bringen fie ihre Tage in Glud und völligem Genugen bin. Siriche und Rebe bringen unangefochten in ihre Ginfam= Die Dinne leit, trinken aus bem Balbbach, ber an ber Grotte ber Glücklichen vorüber tangt, und gewöhnen fich an die neuen Bewohner, die ihren Frieden nicht ftoren. Auch die Bogel tennen fie, und wetteifern mit ihnen in fußen Liebern. Den Liebenden erscheint die Welt schoner als jemals, buftenber der Balb, blitender ber Morgenthau, lachender himmel und Sonne, fie feben iconer fich felbst im verklarenden Spiegelbild bes Anbern. Der Dichter versichert sogar mit schalkhaftem Ernst, daß Bedürfnisse wie Essen und Triffen, niemals in Frage gekommen wären, sie hätten wirklich nur von ihrer Liebe gelebt. — Da bringt eines Tages bie Jagb bes Königs in biese Gegenb. Marke, ahnungelos, daß die Liebenden fich in folder Nähe befinden, trifft fie eingeschlafen, mit Kränzen von grünem Klee geschmückt, in der Grotte. Mitleib und Rührung erfüllen ihn, er liebt bie Ungetreue immer noch. Ungesehn verläßt er ben Ort, geht mit seinen Bertrauten zu Rathe, und beschlieft, bie Berftoffenen wieber zu Gnaben anzunehmen. So werben fie an ben Sof

Bottes. Bericht.

gurud geholt. Aber sie haben einander als Mann und Beib angehört, ihre Leidenschaft hat die lette Scheu verloren. So wird Triftan von Isolben felbft beschworen zu entfliehen, um nicht einem furchtbaren Strafgericht zu verfallen. Er reift fich los von ihr, besucht sein Land Parmenien, aber von Qualen ber Sehnsucht verzehrt, hat er weder hier noch in Fehden und Kampfen, die er auffucht, Rube. Da lernt er eine andre Jolbe kennen, Isolde mit den weißen Sanden, die Tochter eines Fürsten von Arundel, dem er mit seinem Beere ju Bulfe gekommen ift. Sie ift jung, schon, fie liebt ihn, tommt ihm fehr entgegen, ihr Bater und Bruber, Triftan's Freund, wunschen eine Berbindung zwischen ihm und ihr. Der Rame Folbe umftrictt ihn mit einem Zauber, und boch, wenn Jolbe Weißhand ihn anblidt, ift es ibm, ale brange jugleich ber Blid Golbens von Irland in fein Berg, mabnend; strafend, mit ber gangen Gluth ber alten Leibenschaft. Oft ift er nabe baran, seiner ersten Liebe untreu zu werben, aber ein brennender Borwurf erfüllt fein Berg, und treibt ihn wieber gurud.

3folbe

Dier bricht Gottfried's Gebicht ab. Db er es fortzuseten gedacht, und Gottfrieds darüber hingestorben? Db er bas Gefüllt hatte, bag bier schon bas Ende Abichlusgenugend bezeichnet fei, und ein folches Berhaltnig nur mit einem grellen Migklang ausgehen könne? Ober wollte er die Macht bes Minnetranks retten, und Triftan nicht zu einem völligen Treubruch kommen laffen? Sein Schwanten ift icon Untreue, es gibt bier feine fittliche Lösung, ber Abschluß konnte nur ein tragifcher fein. Diefer mochte ber Sage widerstreben, genug Gottfriede Gebicht blieb unvollendet. — Die Runft feiner Darftellung hatte aber bem Stoff eine fo ergreifenbe Gewalt verlieben, bag bie Zeit nach einer Bollendung des Gedichts verlangte. Zwei Fortseper fanden sich, Hein= rich von Freiberg und Ulrich von Thurheim, welche beibe bie Schicffale ber Liebenden bis zu ihrem Tobe fortführten. Sie folgen ber Trabition ber Sage, ber erstere noch mancherlei aus fich selbst hinzu bichtenb, ber andre rasch zum Abschluß brängenb. Wir wollen ben Verlauf ber Geschichte nach Ulriche von Thurheim Fortsetzung wieder geben.

Triftan wird in seinem Zustande ber Zerrüttung und Willenlosigkeit mit Bortsepung. Rolbe Beighand vermählt. Aber taum ift es geschehen, so fühlt er, daß er fie nicht liebe, bag er nie ihr Gatte sein konne. Ohne gegenseitiges Verständniß, ohne Annaherung, im Tiefften ungludlich, geben bie Gatten neben einander. Auf der Jagd, bei planlosem Umberschweisen in den Balbern, sucht Triftan Zerstreuung. Sein Gefährte ist babei ber junge Kaöbin, Folbens Bruber, und so wird berselbe auch sein Bertrauter. Gines Tages, ba sie im Walbe bom Jagen ausruhen, tommt ein sonderbarer Bote zu Triftan - ein Reh. Rolbe, die Königin, hatte es aus ber Minnegrotte einst mit sich an ben Hof genommen, und jum Anbenken an gludliche Tage bei fich behalten. Das gabme Thier wirft bem erstaunten Triftan einen Brief in ben Schoof, und

entflieht. "Rebre gurud!" fcreibt ibm bie Ronigin, "ich fterbe vor Gram und Sehnsucht!" - Da erwacht bie alte Leibenschaft mit ganzer Gewalt in Triftan, bie neuen Banbe find vergeffen, es gibt nur noch einen Bebanten für ihn: Fort, nach Kornewal! Rasbin, ber fich nicht mehr von ihm trennen will, befchließt mit ihm zu reifen. Aber bie Gefahren biefer Reife machen bie größte Vorsicht nöthig, benn Triftan ist verbannt aus bem Lande seines Dheims, bas einft fein eignes Erbe hatte werben follen. - Auf einer großen Jagb, die König Marke feiert, sieht Tristan die Königin zuerst wieder. Unter verschiebenen Verkleibungen, als Bettler, als Knappe, als Rarr, weiß er barauf heimlich zu ihr zu gelangen. Aber auch seine alten Feinde sind wachsam, und überall umschweben ihn Erkennung und Tob. — Da läßt sich, zum Unbeil Aller, auch ber junge Raedin auf ein gefährliches Liebesabenteuer ein. Es wird entbedt, die Folgen sind ein Kampf und Rasbins Tob. Trauernd und selbst verwundet flieht Tristan mit der Leiche des Freundes nach Arundel zurück. Aber auch sein Lebensenbe ist ba, denn noch einmal bat ibn ein vergifteter Speer getroffen, und biesmal gibt es teine Rettung. Flugs senbet er einen treuen Diener an die Roffigin ab, es gebe zum Sterben, er muffe fie noch einmal febn! Wenn fie mit bir tommt, fagt er bem Diener, so zieh ein weißes Segel auf, wenn nicht, ein schwarzes! - Und bie Konigin vernimmt ben letten Ruf bes Geliebten, von Jammer erfüllt folgt fie bem Boten ohne jebe andre Rudficht, und besteigt heimlich mit ihm bas Schiff. - Rolbe Beighand aber fitt, von Gifersucht und Schmerz verzehrt, am Lager ihres Gatten, fie weiß, bag ihm ihre Gegenwart laftig ift, aber fie pocht auf ihre Rechte als sein Beib. Da hebt sich am Horizonte ein Segel auf den Bellen, Folbe erblickt es vom Fenster aus. Ift es weiß? fragt Tristan, vom Lager auffahrend. In Folbens Bergen erwacht ber gange Brimm und Sag gegen bie Nebenbuhlerin. Schwarz! ruft sie: Roblichwarz! Ihr Wort ift Triftans Tob, er bricht zusammen und stirbt. — Im Munster wird die Leiche ausgestellt. Die Königin tommt an, bie Tobestunde bricht ihr bas Berg, jum Münfter fliegend fturat fie über ber Babre Triftans gusammen. Da erscheint Jolbe Beifthand. Mit Heftigkeit beift fie die Konigin den Ort verlaffen, der ihr als ber Gattin gebuhre, und ein furchtbarer Streit erhebt fich zwischen ben beiden Jolben. Er endet mit dem Tode der Königin, die, über den Sarg des Beliebten gebeugt, ihr Leben aushaucht. Aber auch Ronig Marte erscheint an der Trauerstätte. Der Entflohenen auf bem Jufie nacheilend, marb er von Tristans Diener jett erft über die Urfache bes Unglude, ben Minnetrant, in Renntnif gefest, und hat nun im Angesicht ber Beiben, bie ihrem Geschick erliegen mußten, nur Thranen und Vergebung. Er nimmt bie Leichen mit sich, stiftet ein Kloster um die Schulbigen zu entfühnen, und laft fle im Barten besselben begraben. Eine Rebe und ein Rosenstod werben auf die Graber gepflanzt, die ihre Zweige hoch und bicht in einander verschlingen, und untrennbar zusammenmachsen. -

Tristans Tod.

Rofe und . Rebe. Es liegt auf ber Hand, daß, wenn man Gottfrieds Triftan von einseitig sittlichem Standpunkte aus beurtheilen will, das Gedicht in seinem Haupttheil nicht zu rechtsertigen sein wird. Um ihm gerecht zu werben, mussen wir es auf seine Grundiden sein biese ist dieselbe, von welcher Wolfram im Parzival ausging, nur daß ihr Gottfried eine verschiedne Form gab. Das Ritterthum mit all seinem Glanz war ein bedeutungsloser Schemen, wenn nicht ein tieserer Inhalt bafür gefunden wurde. Wolfram sand diesen in einer religiösehierarchischen Mystik, Gottfried legte ihn in die Ausprägung des rein Menschlichen. Dem Ersten bietet sich für die Gegensähe der äußeren und inneren Welt eine Bersöhnung durch die Kirche; in der Ausgabe des Andern treten die Wibersprüche zwischen Sinnlichkeit und Sittengeseh in einen Constitt, der die Wesung zum schwierigsten Problem macht.

Grund.

Die Berlehung ber Sittlichkeit in ber Liebe Triftans und Jolbens gefteht auch Gottfried zu, er spricht es oft genug aus. Er will zeigen, wie bie Leibenschaft in ihrem Extrem jeben sittlichen Halt verliert und fich endlich in fich fethst verzehrt. Dies führt er nicht als ein Moralprebiger burch, fonbern im Sinne bes menschlich Bahren. Er zeigt bie Sinnlichkeit als eine gleichsam elementare Naturfraft, bie, weil fie ihr Dasein fühlt, auch an ihr unbedingtes Recht glaubt. Er selbst will bieses Recht gewahrt wissen, wenn es burch eine innere Nothwendigkeit, burch bie gange Betheiligung bes Bemuths bedingt wird. Raiv und von unmittelbaren Anschauungen ausgebend, stellt er sich mit seinem menschlichen und poetischen Antheil auf die Seite der Sinnlichkeit und Leibenschaft, und schilbert fie als unbeschränkte Bewalt, Die jedes hinderniß vor fich nieberwirft. Er führt fie bis zur letten Befriedigung bes Genusses, aber ein wunderbares Schönheitsgefühl bewahrt ihn vor ber Berletung bes Schicklichen. Nirgenb finben wir ein Behagen ober ein Berweilen bei ber Indecenz ber Situation, im Gegentheil führt er mit feinstem Tatt ftete über bieselbe hinweg. Gein Ausmalen gilt nur inneren Buftanben, bie psphologische Entwidlung ift es, bie er überall verfolgt, und mit vollenbeter Meifterschaft burchführt. -

Durdy Abeuna

Auch Gottfried behandelte einen ausländischen Stoff, aber wir sehen ihn weber mit ber Massenhaftigkeit besselben ringen, noch auch sinden wir ihn mit Borliebe an die Fremdartigkeit desselben hingegeben. Wit glücklicher Handscheibet er aus, was ihm zu viel däucht, und brängt die Menge der liberzkommenen Gestalten auf eine geringe Anzahl zusammen. Diesen giedt er durche aus individuelle Züge und eine Tiese der Empsindung, mit welcher er seinen fremden Stoff auf das Gebiet des germanischen Geistes stellt.

Die Komposition im Tristan ift einsach, tunstlerisch burchbacht, und in Komposition. allen Theilen harmonisch zum Ganzen strebend. Allerdings stellen sich auf ben ersten Blick drei von einander gesonderte Abschnitte bar: Die Geschichte Roquette, Literaturgeschichte.

ber Eltern Triftans, seine Erziehung und sein Leben bis zur Wiebererwerbung

bes väterlichen Reichs, und endlich sein Berhaltniß zu Rolbe: bennoch fteben biefe Theile in ber genauften Beziehung zu einander. Triftan verbankt fein Leben einer Stunde unbewachter Leibenschaft, Die Leibenschaft wird bas Element in welchem fein innerftes Wefen zur Entwicklung tommt. Go weift ber erfte Theil vorbereitend auf den britten, mabrend die Geschichte seiner außeren Entwidlung eine Reihe ber feinsten Beziehungen spinnt, um beibe zu verbinden. An Minftlerischer Ginheit fehlt es baber bem Gebicht burchaus nicht. Reine Episobe ftort ben Sang ber Handlung, tein Abenteuer tritt mit bem Anspruch an selbständiges Interesse auf. Ueberall bleibt ber Helb Mittelpunkt ber außeren Borgange, die wiederum nur dem psphologischen Konflitte bienen. Die Charatteristit, sonst die schwächste Seite ber bofischen Dichtung, tritt bier schon in festeren Umriffen auf, und bebt bie Hauptgruppe in lebendigen Formen bom epischen hintergrunde ab. Es ift eine Lebenswarme in biefen Gestalten, eine finnliche Kraft, die, wie fie mit ben Zugen vollendeter Babrbeit entgegentritt, gleichsam elettrisch berührt. Mit ber feinsten und tiefften Beobach= tung bes menschlichen Gemuths weiß Gottfried bie leisesten Regungen zu fdilbern, er zeigt, wie fie burch bie geringsten Umftanbe genahrt werben, um fich greifen, machsen, ben gangen Menschen, Seele und Leib, erfullen, und mit wilben Forberungen bie Bruft burdwühlen. Seine Menschenkenntnig versteht es, die am verschiebensten angelegten Naturen bis in ihr Innerstes ju verfolgen, und une die Geheimniffe ihres Gemuthe überraschend, erfchredenb, und immer bewunderungswürdig bargulegen. Belch ein Berftanbniß bes weiblichen Bergens liegt in Rolbens anfänglichem Saß gegen Triftan! Diefe Regung des beleibigten jungfräulichen Gefühls ift nur eine andre Erfceinungsform ber Liebe, die fich binter bem beraufbeschworenen Stola gu bergen sucht, und oft in ihrer ursprünglichen Empfindung hervorbricht. Auch ohne ben Minnetrank hatte biefer haß fich selbst verzehrt, benn er war ein wiberwilliger, eine Uebergangestufe ber Leibenschaft. Rachbem er aber überwunden, ba ift es bas Beib, bas zuerst der Gluth widerstandslos erliegt, und, einmal erlegen, jebe Feffel zerreifit. Bie fcwer auch Rolbens Bergeben gegen Sitte und Geset ift, die Innigkeit und Barme ihrer Liebe, die fich mit höchster Aufopferung paart, und bis zu einem Gipfel wachft, ber an Erhabenheit ftreift, biefe Leibenschaft besticht selbst ihren Richter. Marte, ber beleibigte Gatte, fleht verstummend vor biefer Gewalt, er vermag Rolben nicht zu haffen, und tann nur in tieffter Seele trauern, bag ein fo machtiges Gefühl mit einer Berblendung gegen die fittlichen Gefete Sand in Sand gehen muß. Der Dichter läßt ahnen, bag Marke nicht ohne Borwurf vor fich felbst steht, benn ihm konnte Tristans Liebe schon bamals nicht verborgen fein, als er ihn als Brautwerber nach Irland sandte. Satte er boch mit ben begeistertsten Worten von Jolben gesprochen. Jugend gehört zu Jugend, bas

Pîp**ho**logifhe Bollendung. fühlt er schmerzlich, und er, ber Greis, ber als haffenswerthes hinderniß und zugleich als Richter zwischen beiben stehen soll, kann boch nicht aufhören, ihnen eine fast väterliche Reigung ju schenken. Go wird jeber in biesem verführerischen Zaubernete gefangen, und, fortgerissen, fühlen selbst bie erbittert= ften Feinde nur Schreden, Mitleid und Bergebung. — Aber bie lette Befriedigung der Leidenschaft ift auch ihre gefährlichste Klippe. Mit feinfter Charatter-Durchbringung pspchologischer Buftanbe bat Gottfried auch biefen Borgang erfaßt. Es ist ber Moment, wo Triftan flieben muß, Für immer geschieben von Zialben, von aufreibenber Sehnsucht erfüllt, fühlt er fich fast vernichtet burch ben Schmerz ber Entbehrung. In folden Zustanben find finnliche Raturen am Empfänglichsten für neue Einbrude. Jolbe Beighand verbrangt bas Bilb ber Konigin feineswegs aus Triftans Bergen, im Gegentheil fie ruft es unwissentlich nur um so lebenbiger auf. Aber bie Kluft in feiner Bruft will ausgefüllt sein, die Debe seines Daseins, seiner Zukunft, verlangt nach neuer Belebung. Saus und Familie werben ihm in verlodenofter Beije gezeigt gleichsam angeboten, mabrend sein altes Glud für immer verloren ift. Dug es nicht eber als eine Gubnung feiner Bergangenheit erscheinen, wenn er völlig mit ihr bricht, und fich bauernd an Gefet und Sitte bindet? Freilich, er wird nicht glücklich werden, wird keine Ruhe finden, denn die frühere Leibenschaft mar nur in ein Stadium ber Abspannung getreten, bas, gefährlich wie Meeresstille, ploplich von neuem Sturm aufgewühlt werden tann, und um so furchtbarer durch ben erwachenden Borwurf ber Treulosigkeit. Wie lebenbig ichilbert ber Dichter auch bieses Gahren und Drängen ber Gefühle, und wie fein magt er auch hier die Gegenfabe bes besseren Wollens und ber Nothwendigkeit gegen einander ab! Und fo überall. Bas je ein Menschenherz an Erbenluft und Erbenschmerz erfüllte, er, der in den Herzen tiefer las und felbst tiefer empfand, als alle seine bichtenben Zeitgenoffen, weiß es auszusprechen, und uns zum innersten Ans theil bafür zu bewegen. Die kindlichste Bartheit, bas Ringen nach irbischer Befriedigung, die jauchzende Luft und ihren Sinnentaumel, ben bamonischen Trop ber entflammten Leibenschaft, die Qual ber Gehnsucht, bas gerknirschenbe Gefühl ber Schuld; Selbstvergeffenheit und Selbsterniebrigung, Gifersucht, haß, Leben und Tob, bie in einer Bruft mit einander ringen — für Alles bas finbet er einen Ausbrud, eine Sprache, bie ergreifend jum Bergen bringt, wie fie von Bergen tam.

In Gottfrieds Darftellung ift teine myftifche Dammrung, fondern lachen- Drade und ber, golbner Tag. hier ift ber Mensch nicht ein Knecht, ber nach einem ver- Darfteflung. lornen Paradiese sucht, sondern unumschränkter herr in seiner Welt. Und biefe Belt ift Paradiefes genug, um jede Freude zu bieten. Wie Gottfried mit Meisterhand ben Walbbach zeichnet, ber unter Buchen sonnenhell vom Felfen tangt, fo ift feine Sprache: burchfichtig, friftallhell babinfliegenb, von

Ratur.

unnennbarer Anmuth und Melobie. Der Zauber feiner Schilberung erftrect fich auf alle Situationen, auf bas verborgne Leben bes Gemuths, wie auf bas äußere Leben. Glanzenber und feiner ift bie vornehme Belt bes breigebnten Jahrhunderts von keinem Dichter bargestellt worden. Triftans Jugenderziehung ift ein Mufter bofischer Bilbung, ber hof Marte's zu Tintajol bei weitem geistvoller als ber ber Tafelrunde. Es sind auch Ritter und Helben, aber bei aller Ritterschaft wird ihren Baffenthaten nur ein Rebenintereffe Der Hauptton rubt auf ihrem inneren Befen, fie find freier vom ritterlich:höfischen Ceremoniell, und durfen sich menschlich freier bewegen. Gottfried schildert auch Schlachten, Belagerungen, Zweikampfe, aber weniger eingebend, ebenso beschräntt er sich bei Beschreibungen von glanzenden Aufzügen, Baffenspielen u. bergl. auf bas Nothigfte. Go fagt er bei Belegenheit der Schwertleite Triftans: "Bie fie aber nun zum Bettfampfe losgingen, wie fie mit Schäften ftachen, und wie viel' fie ihrer zerbrachen, bas mogen die Garzune (Knappen) fagen, die fie halfen zusammentragen. 3ch mag ihr Buhurdiren (Turnieren) nicht alles in die Welt zu rufen." — Dagegen malt er mit Borliebe bas gesellige, beiter bewegte Leben ber Zeit. Go bas frifche Treiben ber Jagb, Refte im Balbesgrun, mit lachenben Gefichtern und lustwanbelnben Gruppen. Bei solchen Scenen zeigt er, wie überhaupt, eine hervorragende Fähigkeit ber Naturschilberung, und zwar immer in Harmonie ichtiberung. mit ben menichlichen Empfindungen. Es ift ein formliches Ineinanberwachsen von Natur und Gemuth. Bor Allem ift bie Landschaft um bie Minnegrotte mit ben leuchtenbsten Farben gemalt, ber lauschige Balbeswintel im Gebirg, mit ben schlanken Bäumen, sprubelnben Bächen, bem Bogelfang und ben Rehen, die arglos in die Einsamkeit der Liebenden bringen. Richt minder trefflich ift die erfte Meerfahrt Tristans, als er seinen Pflegeeltern geraubt wird, in Naturtonen ausgeführt, biefes sich Debnen bes unendlichen Raumes, in welchem bas Auge geangftigt nur Luft und Bellen umfaft, im Gegensat ju ber behaglichen Enge bes häuslichen Rreifes, wo jeber Gegenstand nah und bekannt war. Es ließe fich eine gange Reihe von Bilbern nennen, alle mit ber feinsten lanbschaftlichen Empfindung burchgeführt.

Bei so viel Borgugen theilt aber Gottfried boch gewiffe Eigenheiten mit Schranten, seinen Kunftgenoffen, und so auch mit Bolfram. Wie biefer, bringt er baufig frangosische Wendungen an, ganze Berse, die refrainartig wiederkehren, und mitten in ber warmsten Darstellung erkaltend und unangenehm wirken. \*) Auch er liebt es, perfonlich aus bem Rahmen hervorzutreten, und bem Lefer

Dber :

<sup>\*) 3. 3.:</sup> Jsôt Jsôt la blunde marveil de tû le munde.

Jsôt ma drûe, Jsôt m'âmie en vûs ma mort, en vûs ma vie-

von seinem Reichthum an beiläufigen Gebanken und Beobachtungen mitzutheis Ien. Diefer Borliebe verbanten wir jeboch jene fcone Barabafe, worin er bie Sanger seiner Zeit mit Nachtigallen vergleicht, und die ebelften berselben mit ihren individuellen Bugen charafterifirt. Unbrerfeite spinnt er gern einen Gebanken aus, spielt mit ihm und mit Worten, aus bloger Luft am reigenben Wohllaut und Tonfall seiner Sprache.

Satten wir bieber Gottfried fast überall im entschiedensten Gegensas zu Bolfram gefehn, fo' tritt berfelbe nur noch icharfer auf firchlichem Bebiet Rirgiigieit. hervor. Bahrend Bolfram sich unbedingt in den Dienst ber Hierarchie gibt, ift Gottfried unbefangen und ted genug, über firchlichen Aberglauben seinen Spott ergeben zu lassen. So bei bem Gottesgericht, als Folbe, obgleich schulbig, sich vor dem Concilium baburch als unschulbig erweist, daß bas glubende Gifen ihr keinen Schaben thut. "Da ward es aller Welt offenbar, fagt er, bag ber viel tugendhafte Chrift Bind- ichaffen wie ein Aermel ift. Er fügt sich, und macht Alles so gefüge und wohl, als er es von allem Rechte foll, er ift ben Bergen bereit jum Guten wie jum Betrug, ob es Ernst, ob es Spiel, er ist je so wie man will." Das ist eben nur ein Spott gegen Pfaffentrug und unfinnige firchliche Inftitutionen, über welche Gottfried, bei seinem klaren Geiste nicht anders als lächeln konnte. Wie weit er aber von irreligiöfer Befinnung entfernt mar, bas lehrt eins feiner ichonften lprifchen Gebichte, ein Lobgefang auf Chriftus und bie Jungfrau Marienlied. Maria. Diefer von kindlich inniger Empfindung und wiederum von erhabnem Schwung religiöfer Begeifterung burchftromte Somnus gebort ju ben schönsten Marienliebern ber Zeit, und zeigt, daß ber geistig freie und welts liche Dichter burchaus religios empfand, und fogar im befferen Sinne firchlich gestimmt war.

Es ift zu begreifen, bag zwei so verschieben angelegte bichterische Charattere wie Gottfried und Wolfram einander schwer zu verstehen vermochten. Gottsted Man hat eine Stelle im Eriftan als einen Angriff auf Bolfram gebeutet, und Bolfund wohl mit Recht. Gottfried spricht von ber klaren, durchsichtigen Form Gegensage. Sartmanns von Aue mit bochfter Anerkennung, bann fahrt er fort: "Aber jene Finder wilder Mare, der Mare Berwilderer, die mit Rettengeklirr lugen und stumpfe Sinne trugen, die Golb von schwachen Sachen ben Rindern tonnen machen, und aus ben Buchsen gießen Staub und Meergries, bie geben uns mit bem Stode Schatten, nicht mit bem grunen Lieberblatte, noch mit Zweigen ober Aesten. Ihr Schatten thut ben Gaften selten in ben Augen wohl. Denn biefe Berwilberer muffen Deuter mit ihren Maren aus: gehn laffen, wir konnen fie so nicht verstehen, wie man fie sieht und hort, auch haben wir bie Dufe nicht, im ichwarzen Buche nach ben Gloffen zu fuchen." -

Das trifft freilich zu, boch wird bies Urtheil bes einen Dichters ben

Werth bes anbern nicht beeinträchtigen. Wolfram und Gottfrieb stehen einander, ob zwar durch eine tiefe Klust getrennt, ebenbürtig gegenüber, beibe mit den höchsten Dichtergaben ausgestattet, jeder der vollsommene Ausbruck einer der charakteristischen Richtungen der Kunstpoesse. Der prometheische Funke des Gedankens, mit welchem beide ihre Gebilde durchwärmen, ist ihnen gemeinsam, das innere Leben aber, zu dem sie dieselben erwecken, zeigt in den Neußerungen seines Daseins einen verschiednen Grundcharakter. Bei Gottfried tritt der Mensch mit seiner Leibenschaft, mit dem Gesühl seines Rechts, zum Erstenmal in den Kamps gegen das Geschick, der Tristan ist gleichsam die erste große Schicksakstragsbie der neuen Welt. Wenn Wolfram in seiner inneren Gebundenheit der vollendete Repräsentant der mittelalterlichen Anschauung genannt werden muß, so ist Gottsried, in seiner künstlerischen Ueberlegenheit und in seinem Kingen nach individueller Freiheit, als der erste moderne Dichter zu bezeichnen.

## 3. Sartmann von Aue.

Hartmann von Aue war ber Zeitgenosse ber größten Dichter bes breizehnten Jahrhunderts, er wird von Sottsried von Straßburg als ber vortrefslichste von allen gepriesen, und wie in seinem Zeitalter, so noch heut hat man ihm, als einem, sowohl Wolfram wie Gottsried ebenbürtigen Dichter, das höchste Lob gespendet. Dieses Lob darf übertrieden erscheinen, wenn man nach einer tieseren dichterischen Bedeutung, nach einem Gedankeninhalt im Kunstwerke forscht. Hartmann giebt die äußere Physionomie, das Kostüm der Zeit in gefälligen Zügen wieder, er repräsentirt die anmuthige Undefangenheit der ritterlichen Dichterjugend seiner Tage, aber gegen den ruhigen Mannesernst Wolframs, wie gegen die vertieste Leidenschaft Gottsrieds, stehen seine Dichtungen mit allem ihren Schönheiten doch nur in zweiter Reihe.

Sartmanns Bertunft.

Berte.

Herr Hartmann, Dienstmann zu Aue, stammte aus Schwaben, sein Geburtsjahr wird um 1170 angenommen. Er war der französischen und lateinischen Sprache tundig, vielleicht verdankte er diese für seinen Stand schon gelehrte Bildung der Erziehung auf einer Klosterschule. Er nahm an einem Kreuzzuge Theil (1197?) boch ist nicht bekannt, ob er das heilige Land erblickte, oder, wie so viele Andre, von mißlungener Fahrt früher zurück kehrte. Auch sein Todesjahr läst sich nur annähernd, zwischen 1210 und 1220, bestimmen. Wir besthen von Hartmann vier erzählende Gedichte, zwei größere, ben Erek und ben Iwein, und zwei kleinere, den armen Heinrich und ben Gregorius vom Steine, so wie einige lyrische Gedichte.

Bas bei ben Erzählungen zuerst auffallen muß, ist bas Unerquickliche, ja Abstoßenbe bes Stoffes, bas selbst burch bie hingebenbste und zierlichste

Behandlung nicht überwunden werden konnte. Den Erek, sein frühstes, und ben Iwein, sein lettes Wert, bichtete Hartmann nach frangofischen Borlagen. welche wiederum fich auf englische Bearbeitungen bretonischer Sagen grunde: ten. Das robe und mufte Durcheinander von Abenteuern in diefen letteren ift jedoch selbst burch bie zweite Sichtung bes beutschen Wiebererzählers noch nicht anziehenber geworben, die Belben find nur außerlich burch ihr Ritterthum glanzende Erscheinungen, innerlich aber hohl und wesenlos. Die Indivibualität hartmanns ift es allein, die bem Gesammtbilbe einen Berth perleiht. - Im Eret, einem auf noch sehr niedriger Stufe ber Kunstwoesie ftebenben Gebicht, ist Hartmanns Talent noch taum zum Durchbruch gekommen. - Wenn man von allen Schilberungen und Ausmalungen absieht - zur Beschreibung eines Pferbes braucht ber Dichter funfhundert Berfe! - so forumpft ber Inhalt zu einer völlig unbebeutenben Geschichte zusammen, in ber fich Abenteuer eben nur an einander reihen. Eret, ein Ritter aus Artus Tafelrunde, ertampft fich bie schone Enite zur Gattin, und lebt mit ihr in mukiger Burudgezogenheit. Da wirft ihm Enite seine unmannliche Thatlofig= keit vor, und zornig barüber, verdammt er fie, mit ihm auf Abenteuer auszugiehen, nie aber ein Wort zu sprechen. Sie thut es bennoch, um ihn vor Befahren zu warnen, und erfährt von ihm die berglosefte Behandlung. Ihre Ermorbung burch ben grausamen Satten wirb nur burch Dazwischenkunft eines Dritten verhindert. Räuber, Riesen und Zwerge treten dem Ritter entgegen und werben befiegt, und endlich tehrt Eret an Artus Sof und in fein Land zurud.

Ungleich farbenreicher und manniafaltiger ift ber Iwein, ber sogar burch die Sauberkeit und Keinheit ber Sprache fich die Hobe formeller Ausbilbung errungen hat. Aber auch biesem Roman fehlt ber tiefere poetische Behalt, weber die Charaftere noch die Begebenheiten konnen ein Intereffe für fich beanspruchen. Amein, ebenfalls ein Ritter aus Artus Umgebung, besteht ein Abenteuer mit bem Besiter eines Zauberbrunnens im Walbe, und tobtet ihn burch ben Schut eines magischen Ringes, ben er von einer Zauberfrau, Lunete, empfangen hat. Die Wittme bes Getobteten, Laubine, wirb feine Gemahlin. Aber neue Abenteuer loden ibn weiter, er vergift bie Rudtehr zu Laudinen, und als er baburch ihre Liebe verscherzt, wird er wahnsinnig. Drei Zauberfrauen stellen ben im Walbe Umberirrenben wieber ber. Balb barauf findet er einen Lowen im Rampf mit einem Drachen. Iwein erschlägt ben letteren, woburch er ben bankbaren Löwen für immer an seine Berfon feffelt. Derfelbe wird fein Begleiter und helfer in neuen Abenteuern. So besiegt er noch mehrere Riesen, und befreit breihundert gefangene Jungfrauen. Schon früher hatte er Gelegenheit gehabt, fich Luneten bankbar zu beweisen, und sie von ihren Feinden und vom Feuertobe zu befreien. Sie ift es, die ihn bei ber endlichen Rucktehr an Artus Hof mit Laudinen wieŒref.

Iwein.

ber zu verföhnen weiß. - Rach einem Grundgebanten fragen wir in biefer Gefchichte vergebens, hartmann beschräntt fich barauf, ben fremben Stoff einfach und schlicht wieber zu erzählen, und burch seine subjettive Anschauung und Gefinnung zu illuftriren.

beinrich.

Mehr als im großen Runftepos ift er in ber kleinen Erzählung zu haufe. Aber wieber sehen wir bei ihm, und hier sogar noch ftarker als in ben bereits besprochenen Werten, ben auffallenben Kontraft zwischen ber Individuas Der arme litat bes Dichters und feinem Stoff. Denn in ber Legenbe: Der arme Beinrich, wird bie Wirtung ber iconen bichterischen Buthat burch bas Unicone, ja Abstokende des Borganges gar zu sehr abgeschwächt. Gin Ritter, Beinrich mit Ramen, verfällt in eine unbeilbare Krantheit, die Miselsucht. Sein ganger Rorper bebedt fich mit einem etelhaften Musfat, fo bag er einem Menschen nicht mehr ähnlich fieht, und auf jeben Berkehr verzichten muß. Ein weiser Argt aus Salerno fagt ihm, bag er nur burch bas Blut einer reinen Jungfrau, die fich freiwillig für ihn opfern laffe, zu beilen fei. Um diefen Preis tann er feine Genesung weber hoffen noch wünschen, und fo schenkt er all fein reiches Gut weg, und nimmt Bohnung bei einer in seinen Dienften ftebenben Bachterfamilie, wo er ftill und auf jebes Erbengluck verzichtend feine Tage beschließen will. Da erfährt die Bachterstochter von ber Bebingung, an die seine Genesung geknüpft ift, und fortan kann fie weber burch die Bitten und ben Schmerz ihrer Eltern, noch burch ihres herrn beftimmten Widerspruch von bem Entschluß abgebracht werben, ihr Blut für ben Ritter hinzugeben. Wirklich wanbert fie nach Salerno, bie Anftalten gur Opferung werben getroffen, schon liegt fie ausgestreckt, und bas Deffer foll ihre Bruft burchschneiben, ba kommt Heinrich noch gludlich bazwischen. um bas Menschenopfer zu verhindern. Traurig tritt sie mit ihm die heims reise an, unterwegs aber bewirft ihr inbrunftiges Gebet, mas burch ihren Tob nicht ertauft werben follte. Gin Bunber geschieht, ber Ritter ift geheilt. Aus Dankbarkeit heirathet er fie, und gewinnt all fein Gut wieber. — Die hingebung eines reinen jungfraulichen herzens bis ju biefem Grabe ber Gelbstaufopferung, bas fromme Gottvertrauen und bie innere Erbebung, jur Rettung bes guten Herrn auserkoren zu sein, bas Alles ist sehr schön, ben= noch aber mischt fich eine trankhafte Graltation mit ein, die über bas mensch= lich Bahre hinausgeht. Auch lauert etwas von Martyrerbewußtsein bahin: ter, eine Freude, das eigne ewige Heil burch bie Hingabe bes Leibes zu ertaufen, die bem rein poetischen Ginbrud zuwiber ift. Bas bie Difelfucht betrifft, fo ift bie Ginführung biefer ichredlichen Krantheit in bie Boefie Barts mann nicht gar zu schwer anzurechnen. Gie war bamals ein febr allgemeis nes Leiben, und bie Gewöhnlichkeit bes Anblide ftumpfte ben abschredenben Eindruck ab. Ulrich von Lichtenstein führt uns einige Zeit fpater in feinem "Frauenbienst" ganze Schaaren von ausfähigen Bettlern vor, zu welchen er

fich, als Mifelfüchtiger verkleibet, gefellt. Auch die Heilung ber Krantheit burch Kinderblut ift teine Erfindung Saftmanns, sonbern beruht auf aktheibnischer Trabition, und war eine ber Zeit noch geläufige Borftellung. In einem anderen späteren Werte, bem beiligen Silvester von Konrad von Burgburg, will Kaiser Konstantin sich ebenfalls burch ein Bad in unschulbigem Menschenblut von dem gleichen Leiden beilen. Erot alledem aber fteht in hartmanns Gebicht bie abichredenbe Gestalt bes tranten Ritters aukerhalb ber aftbetischen Grengen, benn immer wird bas Etelhafte, felbst in Begiebung ju ben höchften Tugenben gefett, bas gefunde Gefühl verleten. Ebenfo wirten die Borbereitungen zu ber arztlichen Menschenschlächterei, ja felbst bas Bunber, wodurch die Beilung endlich berbeigeführt wird, läßt keinen reinen Ginbrud gurud, ba es bie Begebenheit ber menfchlichen Entwidelung entzieht. Aber bennoch hat hartmann grade über biefe Erzählung eine Falle ber reinften Empfindung ausgegoffen, und feinen Stoff mit einer frommen, ftillen Innigkeit burchwebt, die das Gebicht unter biefem Gefichtspunkt als einzig in feiner Art bezeichnen.

Ein ebenfo unerquidlicher Stoff liegt bem Gregorius bom Stein Gregorius. ju Grunde. hartmann romantifirt in biefer Erzählung bie alte Debipus: jage, aber das Gräßliche ber Antike wird hier durch neue Zuthaten noch überboten. Gregorius ist ber Sohn eines Geschwisterpaares. Erst nach seis ner Geburt erfahren die Unglücklichen, welche Banbe bes Blutes ihre Che zur Sande machen. Der Bater geht nach Jerufalem und ftirbt, bie Mutter fest bas Rind auf die See aus, und legt ihm eine Tafel bei, auf der fein Ursprung aufgeschrieben ift, ohne daß die Namen ber Eltern genannt werden. Der Knabe wachst beran, und geht in bie Welt, um seinen Angehörigen nachzuforschen. Das Unglud führt ihn in bas Land seiner Mutter, bie von einem Feinde bedrängt wird. Er beflegt ibn, und erhalt jum Lohn bie Sand ber Farftin. Balb aber entbedt es fich, bag ber Sohn ber Batte feiner Mutter geworben ift. Im Bugergewande entflieht Gregorius, sucht fich einen öben Felfen im Meere, auf bem er fich mit Retten fest schmieben läßt. Durch ein Bunder wird er bier fiebzehn Jahre ohne Speise am Leben erhalten. Er ift ein heiliger Mann geworben, und als ber Bapft ftirbt, bezeichnet eine Stimme vom himmel ihn als ben Burbigften zum Nachfolger auf bem Stuble Betri. Man holt ihn von seinem Felsen nach Rom, und macht ben "guten Sunder" jum Bapft. Die Sage mar, wie man fieht, burch bie Bande ber Rirche gegangen und berfelben bienftbar gemacht worben. Dag bies aber ihren poetischen Werth erhöht habe, wird niemand behaupten wollen.

Bartmann faßt seine Stoffe mit ber Unbefangenheit eines Rinbes auf, 6.16 gorm bas mit einem roben Gegenstande spielt und an ihn seine Liebe verschwendet, abnungelos über bie Ungulanglichkeit und Baklichkeit beffelben. Sanftmuth und Innigfeit find bie Grundzüge seiner Boefie. Ber an rechte Gute fein

Gemuth fest, fagt er, bem tann bie Welt nichts anhaben. Gine frauenhafte Weichheit geht burch alle seine Empfindungen, und so auch spricht er von ben' Frauen mit ber größten Bartheit und Zierlichkeit, und stellt fie um ihrer Gute willen weit über bie Manner. Bei folden Gigenschaften mußte fich im Bereich ber reinen Gemuthewelt fein bichterisches Wefen am beften aus-Minnelleder fprechen, und so steht Hartmann mit seinen lyrischen Gebichten, beren uns freilich nur eine kleine Zahl erhalten ist, in erster Reihe unter ben Winnefängern. Bon seinen Zeitgenoffen wurde Hartmann sehr boch gestellt. So fagt Gottfried von ibm: "Hartmann, ber von Aue, ach, wie ber bie Mare bon außen und innen, mit Worten und mit Sinnen burchfarbt und burch= zieret! Wie lauter und wie rein fliegen seine trystallenen Wörtelein! Sie tommen mit Sitten, und schmiegen fich nabe jum Manne, und lieben bas rechte Gemuthe. Wer gute Rebe gut und recht verftebt, ber muß bem von Aue ben Kranz und Lorbeerzweig laffen!" — Gottfried pries an Hartmann bie Feinheit ber höfischen Kunft, bie ihm und seinen Genoffen ber Inbegriff ber Poesie überhaupt war. Dag aber innerhalb ber hösischen Dichtung noch eine andre Bobe zu erreichen mar, als bie ber Feinbeit und frommen Innigteit, bas beweist Gottfrieds eigne, wie bie Runft feines Nebenbublers Wolfram.

Wir feben die bofifche Dichtung auf ihrem Gipfel angelangt. gruppirt fich um die Gestalten Bolframs und Gottfrieds ein langes glanzenuebergang, bes Gefolge, unter welchem namen find, bie in ihrer Zeit zu ben wohltlin= genbsten gegablt wurden. Bir verlaffen jeboch auf eine Beile ben Sofftaat ber ritterlichen Poefie, um uns auf die entgegengesette Seite, jum Bollsgefang zu wenden. Denn mabrend bie immer neuen fremben Stoffe, welche bie abligen Sanger in ben beutschen Boben verpflanzten, in aller Ueppigkeit ihre prächtigen Bluthen trieben, war auch bas Lieb bes fahrenden Mannes ohne viel Gunft und Pflege herangereift, und tritt nun im Nibelungenliebe als nationales Epos auf. So gewaltig ift fein Gegengewicht, bag taum ein einziges jener glanzenben ritterlichen Werte bor feiner einfachen Größe und Erhabenheit befteben tann.

## Sechstes Kapitel.

## Die nationale Selbenbichtung.

## 1. Das Nibelungenlieb und bie Rlage.

Wenn in ben glanzenden Kreis ber Dichter, die mit ihren Gefangen bie Hallen bes Fürstenhofes ertonen machten, ploblich ber fahrenbe Mann, ber Bollsfänger, trat, so mochte es gescheben, bag man seine Erscheinung pornehm belächelte, die Form seines Liedes von vornberein als unböfisch verwarf,

benn ber höfische Sanger mabnte fich und feine Runft weit erhaben über bem wandernden Spielmann und seinem Vortrag. Aber ber Stoff und Inhalt beffelben erwies fich bennoch fo mächtig, bak er auch ben wiberftrebenben Hörer fortriß zum Antheil an heroischen Thaten und Geschicken ber Borzeit. In die von fremdländischen Runftblüthen gewürzte Atmosphäre brang plöhlich frische belebenbe Gichenluft, und bie bunten Gebilbe ber Rittermaren erblag: ten vor ben Riefengeftalten bes vollsthumlichen Belbengefangs, beren gemaltiges Trachten bie Sage zu einem erschütternben Banzen von Schulb, Rache und Nieberlage verflochten hatte. — Das fahrende Sangerthum, obgleich ohne Begunftigung ber Hofe, war um bieselbe Zeit, ba bie Kunftbichtung ihren Gipfel erreichte, zur Bollenbung gelangt, das Intereffe ber Sofe konnte fich ihm nicht mehr verschließen. Und wohl unzweifelhaft auf Beranstalten ber letteren geschah es, bag zu Anfang bes breizehnten Jahrhunderts (wenn nicht ichon früher) ber Inhalt eines bestimmten beimischen Sagentreises bichterisch umfassend bearbeitet wurde, ju jenem Bangen, welches wir heut unter bem Ramen bas Ribelungenlieb tennen.

Ob wir uns unter bem Verfasser nur einen Sammler der auf allen Straßen wirklich gesungenen Lieder zu benken haben, der nichts weiter that, Entkehungals daß er das Zusammengehörige ordnete, verband und kaum leicht überarsbeitet; oder ob wir uns einen unbekannt gebliebenen Dichter vorstellen dürssen, der sich des vorhandenen Stosses demächtigte, und ihn frei und selbstänzbig schafsend zum Kunstwerk ausbildete — diese Fragen, die in neuster Zeit zu Losungsworten von zwei literarhistorischzphilologischen Parteien geworden sind, mit zu untersuchen, kann nicht unsre Ausgabe sein. Nur so viel sei hier bes merkt. Die Anzahl der Handschriften des Nibelungenliedes, ist im Verhältz

<sup>7</sup> Lachmanns Theorie, daß das Ribelungenlied aus zwangig felbftanbigen und von ebenfoviel Berfaffern herrührenden Liebern entftanden fei, welche von ungureichenden Sanden vermehrt und zu einem Gangen gusammengeschweißt worden maren, galt als mnumftofliches Fattum, bis bolymann ("Untersuchungen über das Ribelungenlied") auftrat und neue Aufichten über bas Gebicht aussprach. Auf eine andere Saubichrift geftust, bedte er mit großer Anschaulichfeit bas Saltiofe ber bisberigen Annahme auf nub ftellte bie Rothwenbigfeit eines uralten, zusammenhangenben, aber verloren ge-gaugenen Gebichtes hin. Als Berfasser Diefes erften Bertes nahm er einen gewissen Kourab, Schreiber bes Bischofs Bilgrim von Bassan an, auf welchen bie "Rlage", jene Fortfegung des Ribelungenliedes, felbft hinweift. (Entftehungszeit 970 - 991.) Demnach ware unfer Gedicht in feiner jesigen Gestalt eine fehr erweiterte und jum Theil umgestaltete Form von Konrads Bert. holymanns Aufichten wurden unterftupt durch fr. Barude, beffen Untersuchungen ungefahr ju gleicher Beit ein abnliches Refultat gebracht hatten. Seitdem bat fich ein erbitterter Rrieg zwischen ben Anhangern Lachmanns und holymanns erhoben, ber, jemehr fich die Anfichten auf die Seite bes letteren neigen, mit um fo größerer Erbitterung von ber alteren Schule fortgeführt wird. Eingehenderes über Diefen Streit, sowie bas nothige Material, findet man gufammen getragen bei: Boebete, Grundrif ber deutschen Dichtung I. 58. — Barnde, bas Ribelungenlieb, Ginleitung. Den neuften Schriftenwechsel barüber: Blatter für literarifche Unterhaltung 1857 Rr. 14, und ebenda 1860 Rr. 85.

niß zu andern Denkmälern altbeutscher Dichtung, ziemlich groß. Sie weichen zwar mannigfach von einander ab, ftimmen aber in ber hauptfache überein, ber Inhalt mit seiner gewaltigen Katastrophe ift berfelbe. Will man nun bas Gebicht als einen Kompler von uralt vorhandenen Liebern betrachten, so wird es immer unbegreiflich bleiben, wie aus verschiedenen da und bort ent= stanbenen Studen fich ein Ganges zusammenfügen konnte, bas fich nicht so= wohl episch, ale vielmehr mit bramatisch koncentrirter Steigerung aufgipfelt. Selbst ber erfte Sammler, wenn man einen solchen annimmt, mußte eine ungewöhnliche bichterische Rraft gewesen sein, benn nur einer solchen konnte es gelingen, bas raumlich, zeitlich und zum Theil ftofflich Getrennte gum Runstwert zu gestalten. Gin Runstwert aber ift bas Gebicht, wenn gleich nicht im Sinne ber höfischen Runftpoefie, trot feiner formellen Mängel und trot seiner vielfachen, auf Nebenbinge bezüglichen Wibersprüche. Die Form mochte ber Entstehungszeit bes Gebichtes nicht überall genügen, ber Stoff Diefem und Jenem nicht genug ausgebeutet erscheinen, Bearbeiter mochten aus eignen Reminiscenzen von Bolksfängern bas Ihrige hinzuthun, und bie Faffung bes Ganzen baburch balb förbern, balb trüben; bag aber ein Gebicht mit so vollendeter innerer Glieberung aus einer Bielheit von Gefängen zufällig ausammengeschoffen sein foll, widerspricht durchaus bem Befen ber Boefie. Gine Richtung tann fich entwideln, fie tann werben, Taufende wirten gemeinfam fur ihre Erscheinung, ein Runftwert aber will gemacht fein, es bedarf feines Runftlers. Ebensowenig wie ber Strafburger Munfter (um bier ein Bild Friedrichs von Raumer zu brauchen) von Gefellen und Lehrburschen willkürlich zusammen gemauert worden ist, ebensowenig wird das Lieb von ben Nibelungen ohne einen Meifter entstanden sein, der ben Aufbau bes Gangen im Boraus in seiner Phantafie erwachsen fab.

Sagen. Bruppe.

Rame.

Im Ribelungenliebe stellen sich verschiebene heimische Sagenkreise zu einem Ganzen zusammen. Richt als ob biese in ihrem Umfang erschöpsenb und als Massen mit einander verstochten würden, sondern sie durchschneiben einander mehr, oder kommen auch nur in Berührung. Eine oder ein paar Gestalten des einen Sagengebietes traten in den Kreis des andern, ausgiedizger behandelten, es ist gleichsam eine Bereinigung der höchsten Repräsentanten der verschiedenen Heldengeschichten. Auf der einen Seite steht Dietrich von Bern, der ostgothische Sagenheld, und Hildebrand, neben Epel und seiner hunnischen Heroenungebung, andrerseits gesellt sich Sigsried, der Held von Riederland, dem burgundischen Sagenkreise von Gunther und seinem Hause, die endlich beide Gruppen gegen den Schluß des Gedichtes zusammentreten. Demnach zerfällt das Ribelungenlied in zwei Theile. Der Held des ersten ist Sigsried, als Heldin des zweiten kann Kriemhild, die das Wert der Rache für den erschlagnen Gatten übernimmt, bezeichnet werden.

. Auch ber name bes Gebichts scheint eine zwiefache Bebeutung zu haben,

bie fich nur burch bas geheimnigvolle Weben ber Sage vereinigen läßt. 3m erften Theil ift es ber Nibelungenhort, ben Sigfried bem norbifchen Konig Ribelung abgefampft bat, jener unermegliche Schat und feine Entführung ju ben Burgunden, welcher bem Gebicht ben Titel gegeben hat. Im zweiten Theil bagegen werben bie Burgunden selbst Ribelungen genannt, und zwar mit gleichem Recht, ba biefer Name bei ihnen fcon auf uraltem Sagenfundament beruht.

Der Inhalt bes Nibelungenliebes läft fich, wie wir seben, nicht ohne gewiffe stoffliche Boraussehungen barlegen, und fo muß befonders der Lieb-Lingshelb Sigfried etwas näher ins Auge gefaßt werden, ehe wir seine Beftalt als Hauptglieb im Organismus unfres Gebichts betrachten. Um frühften finden wir ihn als Sigurd in ber nordifchen Götterfage. Die Ebba, jene Sigfried als Sammlung altnorbifder Göttermpthen und helbenlieber, erzählt seine Sigurb ift ber Entel bes Volsung, beffen Sohn Sigmund im Rampfe mit Mimir verrätherisch getöbtet ward. Die Gattin bes Erschlagnen fammelt bie Stude von Sigmunde gerbrochnem Schwerdte, und laft fie burch ben Schmibt Reigin fur ben Sohn jusammenschmieben. Dit biesem Schwerdte nimmt Sigurd Rache an bem Mörber seines Baters, und macht fich bann auf, um Reigins Bruber, ben furchtbaren Drachen Fafnir zu erlegen, ber ben größten Schat ber Erbe behütet. Sigurb tobtet ibn. Gin Tropfen von Fafnire Blute, ber von seiner Sand ihm an die Lippen gerath, giebt ihm bas Verständniß ber Bogelsprache. Da bort er es in ben Zweigen von Reigins Falfcheit fingen, wie ber Schmibt felbst ben Schat zu gewinnen hoffe und seinen Tob beabsichtige. Schnell entschlossen, schlägt er bem hinterliftigen ben Ropf ab, führt ben Schat bavon, und giebt ihn unter bie Sut gewaltiger Bachter. Er felbft zieht gen Franten. Auf einem Berge bemerkt er eine Schilbburg, ringe umgeben von hochauflobernbem Feuer. Er reitet babin, burchbringt bie Flammen, und finbet eine im Sarnisch schlafenbe Geftalt. Es ift Brunhilb, eine Baltvrie. Die Schlachtjungfrau hat einft auf ber Balftatt einem Helben wiber Obine Willen bie Tobesweihe gegeben, bafür ift fie hierher in die Flammen gebannt, bis fie burch einen andern Helben geweckt werbe. Die Unsterblichkeit hat sie verloren, sie ist ein Erbenweib geworben, aber ein gewaltiges, eine Heldenjungfrau, die nur ben furcht: Tosen und fraftvollsten Mann lieben tann. Sigurd gewinnt ihre Liebe, und gelobt ihr Treue. Diefes Berlobnig bes nordischen Sigurd gilt auch für ben beutschen Sigfrieb, es bilbet, obgleich bas Ribelungenlieb nicht ausbruck: lich bavon fpricht, boch bie Grunblage seines tragischen Berhängniffes.

Ebenso fett unser Gebicht bie Thaten bes uralten beutschen Sigfriebs: Das alte liebes voraus, bas in seiner frühften Faffung verloren ift, beffen Inhalt aber von einer fpateren Dichtung, bem bornen Sigfrieb, wieber ergablt wirb. Hier wie bort ist Sigfried Sigmunds Sohn. Schon bes Knaben Kraft ist

übermenschlich. So zerschlägt er einem Schmidt Eisen und Ambos. Später besiegt er ben Drachen, verbrennt ihn, und bestreicht seinen ganzen Körper mit der geschmolzenen Hornhaut besselben. Dadurch wird er unverwundbar, bis auf eine Stelle zwischen den Schultern, wo sich ein Lindenblatt sestgeseth hatte. Diese gewaltige Urkraft und Unverwundbarkeit, die aber den Helben der Sterblichkeit doch nicht entziehen kann, theilt Sigfried mit dem Achill der Griechen. Im offnen Kampse, Brust gegen Brust, sind sie nicht zu besiegen, nur Hinterlist im Rücken vermag sie zu fällen.

Ueber bie Form bes Nibelungenliebes mögen ein paar Worte genügen. Ribelungen Das Gebicht besteht aus Strophen von vier Langverfen, beren immer zwei frophe. auf einander folgend gereimt find. Die drei ersten Berfe find von gleicher Struttur. Sie gerfollen in je amei Theile, jeber Theil gu brei Bebungen, b. h. start betonten Silben. Der erste Theil geht mit der britten Hebung klingenb ( ' v) und gereimt aus, ber zweite mit ftumpfem ( ' ) Enbreim. Der vierte Langvers ist von ben brei andern nur baburch unterschieden, bag er in seinem zweiten Theile vier Sebungen bringt. Zwischen biese Bebungen fcbiebt fich nun eine Angabl von Sentungen, nämlich minber betonten. tonlosen, Borichlage- und Flerione-Silben, ohne bag bie Sentungen eine nothwendige Bedingung bee Berfes maren. Die Bebungen find im Stande, allein ben Bers zu bilben. Abweichungen und Ausnahmen, woran tein Mangel ift, übergeben wir. — Diefes so geglieberte Bers: und Reimgebäube wird mit bem Ramen Ribelungenstrophe bezeichnet. Es ift die Form, in ber, neben unferem Gebicht, bie meiften übrigen vollsthumlichen Selben=

Inbalt.

Bu Worms im Burgundenlande herrschte Konig Gunther. An feiner Seite ftanden zwei Bruber, Gernot und Gifelher, bas Rind, und Rriemhilbe, feine Schwester. Bon biefen vier koniglichen Geschwistern wurde Frau Ute als Mutter verehrt. Starke und hochgemuthe Helben umgaben ben Thron. vor Allen Sagen von Tronje, Boller von Alzei, Ortwin von Met, Dant: wart und Edewart, und ein großes Gefolge von Mannen, Frauen und Aungfrauen, verherrlichte ben Fürstenbof. — Da träumte ber schönen Kriem= bild einst, fie hatte einen Lieblingsfalten, ber ihr von zwei Aaren getobtet wurbe. Sang betrübt barüber, theilte fie ber Mutter ben Traum mit. Rind, fagte Frau Ute bebenklich, ber Falke, ben du gezogen, bebeutet einen eblen Mann! Gott wolle ibn bebuten, bag bu seinen Berluft nicht einst beweinen mußeft! — Bas fagt Ihr mir vom Manne, liebe Mutter! warf bie Jungfrau ein. Ich mag keines Recken Liebe, ich will schon und unberührt von Minne bleiben, fo werbe ich burch fie teine Roth leiben! - Berreb' es nicht au fehr! fprach bie Mutter. Willst bu auf Erben von Bergen froh merben, fo muß es burch Mannes Liebe fein. Und ichentt bir Gott eines guten

lieber bes Mittelalters gefungen wurden. Bir versuchen nun, ben Inhalt

bes Gebichtes ergablend wieber zu geben.

Ritters Leib, fo wirst bu wohl ein um so schoneres Beib. — Rein, lagt bie Rebe bleiben, Mutter! eiferte Rriembilb. Es ift an gar manchen Frauen offenbar worben, wie Liebe nur mit Leibe belohnt wird. Ich will sie beibe vermeiben, fo tann es mir nicht übel ergebn. — Go bachte bas Konigstind in herber, ftolger Jungfräulichkeit. Indeffen war ber Falke, ben bie Mutter ibr gebeutet, in Gestalt bes berrlichsten Belbenilinglings bereits berangewachsen. - Sigfried mar es von Rieberland, mo in ber uralten Stadt Kanten König Sigmund und Königin Sigelint, seine Eltern, herrschten. Beit war er icon herum getommen, die Welt tannte bereits die Thaten bes unbezwungenen und in Jugenbfraft blubenben Reden. Jest tam er beim, und König Sigmund veranstaltete ein großes fest, bei welchem er Krone und Lande in bes Sohnes Hand gab. Da gebachte ber junge König fich selbst ein Saus zu grunden, und berieth fich mit ben Seinen, mo es eine Jungfrau gabe, wurdig, um an feiner Seite als fein Beib und feine Ronigin ju leben. In Burgundenland, hieß es, ba lebt bie fconfte und reichfte aller Jungfrauen, Kriembild, Frau Utens Lochter. Aber fie sei mit Baffen nicht zu ertampfen, benn ftarte Belben fcuten ihren Thron, vor Allen Sagen, der grimme, gewaltige Mann. Doch was gilt Baffengefahr einem Jungling wie Sigfried, ben felbst bas Uebermenschliche eber reigt als abschreckt! Und ift Rriemhild so schon und minniglich, wie sie geschildert wird, nun so will er fogar bienend um fie werben. — Bon bem Segen ber Eltern begleitet, begiebt er fich auf die Reise, und zieht mit ftattlichem Gefolge ben Rhein aufwärts gen Borme.

Da wurde bem König Sunther eines Tages Runbe gebracht, am Ufer bes Rheins seien frembe Reifige angelangt, prachtvoll leuchteten ihre Waffen Giafrieds von Golbe, fürftlich glange ihr Gewand, fie verlangten nach ber Konigeburg untunft in geführt zu werben. Schon naben fie und reiten in ben Schloghof. Gunther und seine Brüber treten ans Fenster, ben Zug zu betrachten. An ber Spite feben fie einen jungen Degen reiten, berrlicher als ihre Augen je einen Mann erblickten. Ber find bie Fremben? fragt ber Konig. Rufet Sagen berbei, er hat die halbe Welt burchwandert, und tennt uberall die Erften und Bewaltigsten. Schnell kommt Sagen zu ben Fürsten, tritt an bas Fenster, und pruft und betrachtet die Gafte aufmertfam. Sm! murmelt er in ben Bart, fo viel ich weiß, hab ich Sigfrieben nie gesehn, und bennoch getrau ich mir zu fagen, ber Rede, ber fo boch und bebr zu Rosse sitt, er muß es sein!-Schnell erzählt er bem König alle Thaten Sigfrieds, wie er ben Ribelung erschlug und beffen Schat entführte, wie er ben Lintwurm erlegte, und ber graue Degen begeistert fich faft an ben Thaten bes jungeren, mabrenb Gunther und feine Bruber ftaunenb und bewundernd Sigfrieds Geftalt betrachten. Ja, er ift's, es ift Sigfried! fahrt hagen fort. Es wird nichts Rleines fein, um was er zu uns her geritten tommt! Empfanget ihn mit Ehren, er

ift eines Königs Sohn, und felbst ein König! — Gunther und sein Befolge geben dem Gaft entgegen. Seib willtommen, ebler Sigfrieb, beginnt er. Mich wundert, welche Mar Ihr uns gen Worms bringt! — Mir ward gefagt in meines Baters Land, entgegnet Sigfried, bag bier bie fühnften Reden leben, die je auf Königs Thronen fagen, und die kubnsten auch, die jemals Königen bienten. Auch ich bin ein Rede, und foll bie Krone tragen, ich will, daß man das Gleiche von mir fage. Seid Ihr so kuhn und start, so stellt Guch mir zum Rampfe. Land und Burgen, die Ihr besitht, fie werden entweber mir unterthan, ober ich laffe Guch mein Land, bagu Haupt und Ehre zum Bfanbe! - Da erfcbrat Gunther, und alle feine Mannen legten bie Hand ans Schwerdt. Denn der König ist und fühlt sich nicht so gewaltig, als ber Ruf von ihm fagt. Seine Mannen wiffens wohl, aber mit Blut und Leben ftehen fie fur ben herrn ein. Sie entgegnen mit raschem Wort für ben König, Sigfried weist sie stolz und bobnisch gurud, nicht mit ihnen habe er zu thun, und brobend icheint ber Zusammenftof gereizter Man: ner mit geschwungenen Waffen enben zu wollen. Da legen fich bie jungeren Brüber bee Ronigs ins Mittel, und bemmen ben Streit. Ihr follt uns willtommen fein, Sigfrieb, ruft freundlich ber junge Gifelber, Ihr und Gure Bergesellen! Seib unfre Gafte und trintt von Gunthers Bein, wir wollen Guch mit Lieb und Freunbschaft bienen, und unfre Rrafte in froben Baffen: spielen meffen! - Damit ift Sigfried einverstanden, benn so helbenhaft seine Natur bas Rühnste ergreift, so versöhnlich und jebem guten Borte zugang: lich ift fein Gemuth. Ueberbies barf er ben ursprünglichen 3med feiner Reife nicht aus ben Augen verlieren. In allen Ehren wird er aufgenommen, und statt bes Streites auf Tob und Leben giebt es täglich frohliches Lanzenwerfen, Buhurdiren, Roffetummeln und reckenhafte Luftbarteit. Alles ift voll bes Ruhmes über ben jungen Gaft, ber jeben Preis gewinnt, und Aller Herzen erobert, ber Mannen wie ber Frauen. Unter biefen ftand auch Kriembilb oft beimlich am Fenster, wenn auf bem Burghofe sich ein Baffenspiel erhob, und feit fie ihn zuerft erblicte, war ihrer Mutter Bort erfallt. Schon gab es für fie teine andre Freude mehr, als am Fenfter ungefehn zu laufchen, ihm nachzuspähn, wenn er hinaus ritt, oder zu harren, bis er heim tame. Und Sigfried, obgleich er fie noch nicht mit Augen gesehn, trug ihr Bilb boch schon im Herzen. Er liebte sie, wie ber Jungling ein unbekanntes, erträumtes Glud liebt, beffen Ahnung feine gange Seele füllt und bebt. Bie lange foll ich harren? bachte er oft: Werb' ich fie je erringen, die Hohe, bie sich mir nicht zeigen will? War es nicht besser, ich ritte heim? Aber er blieb und hoffte. Go verging ein Jahr.

Da erschienen zu Borms Boten frember Fürsten, Lübegers von Sachsen und Lübegasts von Danemart, die den Burgunden Fehbe ansagten. Des Königs Brüber traten ihnen ked entgegen, Gunther selbst aber war besorgt, benn

gu einem langen Rriegszuge fehlte es an ber geborigen Ruftung. Selbft Sagen schien betroffen, und gab bem König anheim, Sigfried um Beiftanb anzugehn. Es beburfte beffen nicht, benn ichon bot fich Sigfrieb bem Ronig als treuen Baffengenoffen mit allen seinen Reden an. In Gile ward geruftet, und bald hatte man Baffen und Beergefolge beisammen. — herr Ronig, bleibet Ihr babeim, berebete Sigfried Gunthern, bleibet bei ben Frauen, und lagt getroft Gure Reden mir folgen, ich fichre Guch Ghre unb Sut. Den Feinden, die Euch bier in Worms aufzusuchen gebachten, wollen wir zuvorkommen und ihren Uebermuth bemuthigen! - So geschah es. Fort burch Beffen jog bas Beer, und ebe ber Feind es fich verfab, batte Sigfried mit den Burgunden die Grenze überschritten, und stand im Sachsenlande. Sigfried theilte die Kriegsvölker unter Hagen, Gernot, Ortwin und andre Reden Gunthers, und bald ftanben bie Beere einander schlagfertig gegenüber. Tapfer wurde gefämpft, ber Belb von Niederland jagte auf seinem Roft überall voran, sein Schwerdt blitte bier und blitte ba, als tampfte er in gebn Beerhaufen zugleich. Sein Auge fuchte ben Danenkönig, und fand ibn. 3m Sturm brausten bie Belben gegen einanber. Die Langen fplitterten, Funten, fprühten von ben helmen unter gewaltigen Schwerbtichlagen, bis Lubegaft erlag und fich Sigfrieben gefangen gab. Diefer empfahl ibn ben Freunden, und spornte sein Schlachtrof weiter, burch Getummel und Staubgewühl, ben Sachsenfürsten zu finden. Dreimal burchjagte er bas brobnenbe Felb, über Danen- und Sachsenleichen, ba fprengte Lubeger ibm entgegen. Aber fo furchtbar mar fcon die Rieberlage ber Feinde, bag ber Sachsenfürst sich freiwillig ergab. Der Schlachtenfturm warb gehemmt, Die Burgunden blieben Sieger. heimwarts, mit Ruhm und Siegesbeute ging ber triegerische Zug. Taufenbe von Gefangenen, barunter bie geschlagenen Konige, murben ale Geifeln jum Rheine fortgeführt. Schnelle Boten eilten voran, die frohe Runde zu überbringen, und balb mar die Ronigeburg in Worms voll Freude und Preis ber tuhnen Belbenfahrt. Auch Kriembilbens Augen wurden bell, rafch gelang es ihr, einen ber Boten in ben Frauengemachern zu fprechen. Sie fragte in fliegenber Saft nach hagen und Ortwin, wie Gernot getampft, wie ber und jener fich in ber Schlacht gehalten, fie fragte und fragte, und wollte boch nur von Ginem horen, nach bem zu fragen fie fich scheute. Und als ber Bote ihr kundete, daß Alle tapfer gewesen, Sigfried von Rieberland aber vor Allen an Siegesruhm ftrable, ba erblubte ibre Farbe, und in ber Freude ihres Bergens beschentte fie ben Boten mit Golbe und tostbaren Gaben. — Balb tamen bie Sieger heim. Gunther ritt ibnen entgegen und empfing fie und bie gefangenen Ronige. Bahrend bie wegemüben helben ausruhten und ihre Bunben heilten, wurden Borbereitungen zu einem toniglichen Gefte getroffen. Bei biefem Feste mar es, mo . Roquette, Literaturgeichichte.

Rriemhilbe zum Erstenmal vor ben Taufenben von Mannern erschien. Un

ber Spite ihrer Jungfrauen trat fie aus ben Gemächern, wie ber lichte Mond mit seinen Sternen. So sah Sigfried fie zuerft, und ftand ba, erblaffend und regungelos, wie ein Bild, bas ein kluger Meister auf Pergament abgeriffen. Bor biefer hoben Schone fühlte ber ruhmgefronte Belb nur Demuth und Schuchternheit. Web mir! rief es in ihm, wie foll ich fie erringen? Und tann iche nicht, fo war ber Tob mir beffer! - Da ging Gernot auf Gunther zu: Sieh bort Sigfried ftehn, begann er, wir verbanten ihm Mes, wir follen ihm auch lohnen nach Gebühr. Er ift ein König, wir können ihm nicht mit Golbe lohnen, lagt brum bie Schwester ihn mit Gruß und Rug Kriembilde empfangen. — Da bat man Sigfrieb, Kriemhilben entgegen zu gebn, und por allen Fürsten, Reden und Mannen fußte fie ben jungen Belben. Beibe errotheten boch, und wuften tein Wort zu finden. Er neigte fich vor ihr, ba ergriff sie seine Hande und rief: Seid willkommen, herr Sigfried, ebler Ritter gut! — Taufenbe beneibeten ihn um fo toftichen Gruß, er aber konnte ber Jungfrau nur burch einen Hanbebruck fagen, was er empfanb. -Rum Munfter ging ber festliche Rug, um Gott für ben Sieg zu banten. Sigfried fab und borte nichts von Hochamt und Gefang, er borte und fab nur fie, und empfand, daß fie ihm gewogen sei. Und als die firchliche Feier beendet war, und er mit schnellem Entschluß zu ihr trat, ba fand fie Worte, ihm für bie großen Dienste, die er ihren Brübern geleistet, zu banten, und er, um ihr seinen Dienst und sein Leben für alle Zeit zu geloben. Fortan wich er nicht mehr von ihrer Seite. Die lange Dauer ber festlichen Tage verging im Umsehn. Kriembilb fah beim Waffenspiel nur ihren Helben, Sigfrieb fuchte nur ihren Blid, und obgleich nie ein Wort von Liebe zwischen ihnen fiel, sie wußten, daß Eins nur im Anbern lebe. — Go verrauschte bas Fest, die Gafte nahmen Urlaub, die Geiseln wurden entlassen. Siafried hatte nichts mehr in Worms zu thun, sollte auch er Urlaub nehmen? Er konnte es nicht, und ließ sich gern erbitten, noch zu verweilen. Auch follte seine Sulfe Gunthern noch gar nothwenbig werben. - Die Großen bes Landes sprachen bem Ronig wiederholt zu, es sei Beit, bak er sich vermähle. Gunther erklarte sich bereit, und man berathichlagte, auf welche Kürstin man bie Wahl lenken follte. Da warb von einer Königin fern über See ergählt, Brunhilbe von Jenland. Sie fei fcon und herrlich, aber ein gewaltiges Beib, bas Manner im Baffentampfe befiege. Jeber Freier muffe im Wettstreit mit ihr zwei Rraftproben ablegen, und bestehe er sie nicht, so sei sein Haupt schmachvoll bem Tobe verfallen. Die Herren riethen bem König ab, auf fie feine Augen zu lenken, aber Bunther war von ber Schilberung ber Helbenjungfrau fo hingenommen, bag er erklarte, um fie, ober um teine zu freien. Wieberum wies hagen ihn an Sigfried. Fraget ihn, Herr König, ob er Euch beistehn wolle, wo nicht, so schlagt Euch Brunhilben aus bem Sinn! — Der König sprach mit Sigfrieb.

Da faßte bieser einen schnellen Entschluß. Wohl, rief er, ich will bir Brunhilbe erwerben helfen, wenn bu mir beine Schwester Rriembilbe jum Beibe giebst! — Es sei! sprach Gunther, bringen wir die Königin von Jenland als meine Gemalin nach Worms gurud, fo sei zugleich beine Vermalung mit Rriemhilben gefeiert. Das wurde mit Wort und hanbschlag beschworen.

Nun begann bas Ruften zur Brautwerbung. Aber nicht mit großem Berbung um Heergefolge follte bie Reise gehn, sonbern nur brei Begleiter beschloß Gunther auf Sigfriede Rath mit zu nehmen, ihn felbst, hagen und Dankwart. Kriemhilbe hatte zu thun, ihren Bruber und beffen Freunde aufs würdigste auszuftatten. Emfig fag fie mit ihren Jungfrauen, nahm toftbare Stoffe aus Truben und Laben, und fertigte reiche Gewande an. Da ward weiße und Meegrune Seibe zugeschnitten, Sammet mit Belzwert beset und gesticht, Ebelsteine in goldne Borten gefügt, und Alles zu einem königlich prächtigen Auftreten zubereitet. Dann ging es an ein Abschiebnehmen. Es war thränen= reich genug, benn furchtbare Rämpfe und Abenteuer konnten ben Belben in fernen Landen bevorftehn. Kriemhilbe trat zu Sigfried: Laft Euch ben lieben Bruder mein befohlen fein! sprach sie weinend, haltet zu ihm, bag ihm in Brünhilbens Lande kein Unbeil zustoße! — So lange mein Leib besteht, entgegnete Sigfried, sollt Ihr ohne Sorgen sein, Jungfrau! Ich bring ihn Euch gefund wieder an ben Rhein, so mahr ich Euch liebe! - So war Rriemhilbe gutes Muthes, und fab getroft bie Reden scheiben. Gie bestiegen bas Schifflein, bessen Ruber fle felbst, führten, und schwammen ben Rhein abwarts ber See entgegen. Schnelle Winde begunftigten bie Fahrt, und in zwölf Tagen faben fie Ifenstein, Brunbilbens felfengethurmte Burg, aus ben Wellen ragen. Hort mich! begann Sigfried, wenn die Konigin Guch nach mir fragt, fo fagt, ich fei Gunthers eigner Mann. Und jum Konig leife gewenbet: Bauet auf mich, ich bin in Gurer Nähe, auch wenn Ihr mich nicht febt, und helfe Euch! — So sprach er, und ließ ben König verwundert. Er hatte die Tarnkappe bei sich, die er einst dem starken Zwerg Alberich abge= nommen. Wer fie trug, warb unfichtber, und feine Rrafte verboppelten fich. Das war Sigfrieds Geheimnig. -

An ben Fenstern ber Burg Jenstein ftand bie Königin, umgeben von ihren Frauen und Mannen, und fah ein einzelnes aber prächtiges Schifflein landen. Bier Männer, fürftlich gekleibet, stiegen aus. Ginen berselben er= kannten Brunhilbens Falkenaugen sogleich, es war Sigfried. Dennoch schickte fie Boten binab, ju fragen, wer die Fremden seien. — Kommft bu, Sigfrieb, endlich um mich zu freien? bachte fie mit heftiger Erregung. Und weiter mochte fie benten: Du bift lange geblieben! Aber mahne nicht, bag Brun- grunden bilbe fo leicht verzeiht, daß fie fich Jahre lang von die verschmäht glauben Gigfried. mußte! But, tomm' an! Es foll bir teine Probe erspart bleiben, noch hab ich meine ganze Kraft, und fie verdoppelt fich bei beinem Anblid! - Rasch

legte fle prachtige Gewänder an, um bie Fremben ale Königin zu empfangen. Im hoben Saal, umgeben von ihren Reden, die in Waffen ftarrten, eine Rriegsgöttin in eherner Umgebung, faß fie auf bem Thron, als bie Burgun: benmanner eintraten. Seib willtommen, Sigfrieb! rief fie mit angenommener Freundlichkeit, welchen Zweck bat Gure weite Reise in bies Land? — Hohe Gnabe erweiset Ihr mir, Königin, erwiberte er, bag Ihr mich vor ben Anbern grußet. hier aber steht mein herr, beffen Dienstmann ich nur bin. Es ist Rönig Gunther vom Rheine, ber um Deinetwillen Dein Land betritt. Er wirbt um Deine Hand, und will bie Kampfproben bestehn. — Bas in Brunhilbens Bruft bei bieser Eröffnung vorging, tam mit keinem Borte zu Tage. Gin flammender Blid nur ichog aus ihren Augen auf Sigfried, ein andrer streifte verächtlich über Gunther. Sie hatte sich durch ihr Gefet felbst gebunden, der Wettkampf burfte ihm nicht verweigert werden. Stolz warf fie bas haupt gurud und fprach: Ift er bein herr, und bu nur fein Mann, so theil ich bas Spiel mit ibm. Besteht er es, so bin ich fein, wo nicht, so muß er sterben. — Rasch erhob sie sich, und gebot bas Kampfspiel anzuordnen. Das Herz voll wilben Zornes, beleibigt und zum Haß entflammt, warf sie sich in ihr Streitgewand. In seibenem Waffenbemb mit Golb burchwirkt und von Sbelfteinen überfat, barüber ben Ringvanger, ben sonnenblitenben goldnen helm auf bem haupte, fo fchritt fie, gefolgt von fiebenhundert Reden, aus ber Burg. Der Ring war abgestedt, Krieger und Voll harrten schon bes neuen Sieges ihrer Königin. — Als Hagen ben gewaltigen Schilb erblidte, ber ihr nachgetragen warb, ben ungeheuren Burffpieß, an bem brei Rnappen zu schleppen hatten, ba entsette er fich, und sagte zu Dankwart: Weh biefer Fahrt! Baren wir babeim geblieben! Durfen wir es ansehn, bag Gunther biefer Teufelin erliegt? — Das hörte Brünhilbe, und über die Achsel sehend rief sie mit höhnischem Lachen: Da König Gunther sich so tapfer weiß, leg' er Waffen an fo viel er mag, ich gonn' ihm die ftartften und fichersten! Ihre Augen suchten umber. Sigfried mar scheinbar jum Schiffe gegangen, unfichtbar aber ftant er in ber Tarntappe neben Gunther. Brunhild ftreifte bie Aermel ihres Bewandes boch auf, und ließ bie weißen Arme seben, ber Rampf sollte beginnen. - Bunther im Anschauen verloren, stand ihr gegenüber, gefaßt, ben Tod von ihr zu empfangen. Wer berührt mich? rief er plöblich rasch umblidend, und verwundert, niemand zu seben. Ich bin es, Sigfried, bein lieber Freund! flufterte es an seinem Ohr. Sei ohne Furcht, gib mir ben Schilb. Mach bu bie Geberbe bes Kampfens, bas Werk will ich vollbringen!

Rampi. Proben. Jest erhob Brünhilb ben Speer, und schoß ihn mit ungeheurer Araft gegen Gunther. Sigfried fing ihn mit dem Schilbe auf, aber mitten burch brachen die ehernen Ränder, daß die Funken umhersprühten. Beide Männer wankten, aber Sigfried hielt den König, und ftand wieder sest. Ich will sie

nicht verwunden, bachte er, und kehrte bie Spite bes Speers nach hinten. Dann warf er ihn. Auch aus Brunhilbens Schilb ftob bas Feuer, fie mankte, fturzte au Boben, fie hatte die erste Brobe verloren. Im Ru war fie wieder auf ben Füßen. Sabe Dant für ben Schug, König Gunther! rief fie, halb in Buth, halb in Berzweiflung, und gebot ben zweiten Bang. Gegen ibn war ber erfte nur ein Spiel. Es galt einen ungefügen Steinblock awölf Rlafter weit zu werfen, ihn mit Einem Sprunge einzuholen, und zugleich mit ihm ben Boben zu berühren. Brunhild ergriff ben Stein, wog ihn fiegesgewiß, und schleuberte ihn im Bogen. Drauf im Umsehn schwang sie sich auf und bem Riefengeschof nach. 3wölf Rlafter weit flog ber Stein, fie selbst sprang aber bas Riel binaus. Das Nauchzen ber Abrigen pries fie icon als Siegerin. und in bamonischem Kraftgefühl lub sie Gunther ein, basselbe zu thun. — Der erhob ben Stein, Sigfried aber nahm ihn aus seinen handen, warf ihn, ergriff mit beiben Armen Gunther, und führte ihn burch bie Luft weiter übers Biel, und weiter ale bie Konigin gesprungen war. Mit gespannter Erwartung stand sie noch, da sah sie Gunther allein stehn, und als Sieger. Db fie auch hatte zusammenbrechen mogen vor Scham, besiegt zu sein, vor Born und Emporung, eines andern Mannes Braut zu fein, als beffen, ben fie liebte und zugleich haßte — gefaßt, in königlicher Würde, hielt fie fich boch aufrecht. Auf, meine Bettern und Mannen! rief fie, ihr feib fortan bem Burgunbenkönig unterthan. Begrüßt ihn, als euren Herrn! Da beugten Alle, wie sehr sie auch widerstrehten, bas Anie vor Gunther, Brünhilde aber bot ihm die Hand, und führte ihn in ben Palast. — Als sie im Kreise ber Eblen beisammen saffen, trat Sigfried ein. Wie geht es zu, rief die Königin ihm entgegen, daß Ihr beim Rampffpiel, das Guer Konig gewonnen, nicht gegenwärtig wart? — Wohl uns, entgegnete er ausweichend, daß ein so Kühner lebt, ber Euch bezwingen tonnte! Wir preisen es, daß Ihr uns, eble Frau, nun folget an ben Rhein. — Das geht so schnell nicht! warf sie ein. Die Großen meines Landes, all meine Bettern, mein ganzes Bolt foll erft verfammelt werben, bag ich mich mit ihnen berathe, wen ich zum Bogt und Stellvertreter einsete. Bis babin feib Ihr meine Gafte zu Ifenftein.

Fortan war ein Kommen und Reiten von Schaaren um Schaaren nach Hofe, daß bas Gewühl von Kriegsvölkern den Gästen gar befremblich däuchte. Auch sprach in der Königin Antlit nichts von Freude, Gunther hatte von keiner liebevollen Braut zu sagen. Was führt sie im Schilde? sprach Hagen zu den Freunden. Diese Anstalten und Brünhildens Wesen deuten auf nichts Gutes. Wir stehen hier nur vier Männer unter tausenden — weiß Gott, dies gewaltige Weib ist uns zu Sorgen geboren! — Was sie auch vorhat, nahm Sigfried das Wort, ich will ihm begegnen. Gebt mir Urlaub, Gunther, und sagt, Ihr hättet mich entsendet. In wenigen Tagen bin ich wieder da, und bringe tausend Streiter mit. Wir sagen, es sei zum Geleite der

Ronigin. - Er ging, und ließ die Freunde in Zweifel, wohin er seinen Beg Gebeckt burch bie Tarnkappe sprang er in bas Schifflein, und ruberte gen Nibelungenland, bas ihm unterthan war. Gin einzelner Mann tam er in sein Königreich. Seine eignen Mannen, ben Riefen und ben Zwerg Alberich, bie im Berg ber Schate huteten, mußte er erft bezwingen und binden. 216 es aber bekannt warb, er sei ba, und verlange seine Recken, ba wurde er als Ronig bewilltommnet, und breitausend gewaffnete Ribelungen ftanden auf sein Gebot ba. Ohne Berzug wurden sie eingeschifft, und steuerten mit ihm gen Isenland. Mit Staunen erblickte die Königin die Streitmacht, die zu ihrem Reisegeleite, wie es hieß, ausgeschifft murbe. Jest brangte Bunther jur Heimfahrt, und Brünhilbe ergab fich in bas Unvermeibliche. Das Land befahl fie in eines treuen Mannes Sand, klifte weinend ihre nachsten Freunde, und verließ ihre Heimath, um fie nie wieder zu sehen. hunderte von Frauen, Jungfrauen und Dienern folgten ihr, und fo fteuerte die Riefenflotte ber Mündung des Rheins entgegen. Stromaufwärts follte nun die Fahrt gehn, eine noch lange Reise. Da schlug Gunther vor, Hagen möge zu Lande voran eilen, gute Botichaft melben, und Alles jum Empfang bes Saftgefolges einrichten. — Lagt Sigfried voran reifen, entgegnete Sagen, ber ift ichon um Eurer Schwester willen ber befre Bote. So geschah es. Mit vierundzwanzig Reden ritt Sigfried voraus, und fam balb nach Worms.

Sigfrieds Rudtehr.

Ein Schreden verbreitete fich, ale es bief er tomme allein. Gernot und Gifelber stürzten ihm entgegen, Frau Ute kam herbei, Kriembilbe, halb in Angst, halb in Freude, und Alle bestürmten ihn mit Fragen. Alls er aber von Sieg und glücklicher Brautfahrt kundete, ba war laute Freude, und man überhäufte ihn mit Segeit und Willfommensruf. Balb fag er bei ben Königinnen und Gunthere Brubern im Gemach, und mußte ergablen von ben Abenteuern ber Fahrt. Und als Kriemhilbe einen Augenblick allein mit ihm war, begann sie: Was ich auch habe, wie gern wollte ich es Euch zum Botenlohn geben, boch was gilt Euch Golb und Lohn? Ich tann nichts thun als Euch ewig bankbar bleiben! - Und bienten mir breifig Lande, rief er, ich empfinge boch gern eine Babe aus Gurer Sand! Da ließ fie Ringe, Spangen und Ebelgeftein auf fein Bemach tragen. Aber bie Gabe mar nicht nach feinem Sinn, er vertheilte fie unter seinen nächsten Gefährten. — Saal und Banbe bes Balaftes wurden nun geschmudt, neue Bemacher und weite Raume in Gile gezimmert, um all die Tausende ber Hochzeitsgafte unterzubringen. Des Königs Amtleute, Rumolt ber Ruchenmeister, und Sindolt ber Munbschenk, konnten von Muße nicht mehr sagen, und setten alle Kräfte in Thätigkeit. Unter Prachtgezelten und Lauben am Ufer bes Rheins follte ber erfte Empfang vor sich gehn. Balb hieß es, sie kommen! In allem Glanz und Festespomp ritten Fran Ute und Kriembilbe an's Ufer, und Tausende ber Burgunden grußten mit lautem Schall bie Tausenbe ber Nibelungen und Reden von Isenland.

Die Schiffe leerten fich, Gunther führte ben Seinen bie Konigin Brunbilbe entgegen. Da eilte Kriembilbe als Erste auf fie zu, umarmte und fußte fie schwesterlich, und hieß fie berglich willtommen, und all ihre Bespielinnen thaten ebenso an ben Jungfrauen aus Jenland. Im Schatten gruner Baume wurde Ruh genommen, um festlichen Rampffpielen, bie zu Ehren ber Rouigin aufgeführt murben, juguseben, bis die Abendfühle tam. Dann ging es nach Worms, und Palaft und Stadt wimmelten von buntem Leben. —

Die Frauen hatten sich zurudgezogen. Gunther stand im Saal unter seinen Freunden, mabrend ein Knappe ibm Sandwasser reichte. Da trat Sigfried zu ihm, und mahnte ihn an sein Bersprechen. Ich habe Muh und Arbeit für Guch treulich getragen, nun gebt mir bie hand Gurer Schwester! - Ihr mabnt mich nicht umsonst, entgegnete Gunther, ich balte meinen Schwur und helfe Guch, so weit ich tann. - Er fanbte nach Rriembilben. Bald fah man fie, gefolgt von dem ganzen Zuge ihrer Frauen, über den Sof kommen. Gifelher sprang die Stiege hinab. Zurud, ihr schonen Mägblein! rief er, Riemand als meine Schwester foll bei uns fein. Er nahm bie Berwunderte bei ber hand und führte fie binauf in ben Saal. Gie mar bestürzt als fie fich allein fab unter ben Mannern, die ben Ronig in weitem Rreife umstanden. Lag bir's nicht leib sein, vielliebe Schwester mein, begann Bunther, und lofe meinen Gib. Ich schwor bich einem Reden zu, und nabmit bu ibn jum Gatten, fo mar's nach meinem Bunfch gethan. - Leife bob fie bas Auge, ba fab fie Sigfrieds Antlit von Burpur übergoffen, fie fab wie er erwartungsvoll aus bem Rreise trat, und hörte wie Gunther fie fragte, ob sie ben tapferen Mann wolle? In guchtiger Beschämung fant sie ba, aber sie sagte nicht nein, und als er näher trat, und sich ihr gelobte, ba ge-Lobte fie fich auch ihm, und ließ fich von feinen Armen mit bem Brauttuk umfangen.

Die Bermalung beiber Ronige wurde noch an bemfelben Abend voll- Bermalung zogen. Bofaunen, Trompeten und Floten erfüllten ben hoben Saal mit rau- ber Ronige. schenden Festklängen. Jest faß man bei ber Tafel, die beiben Baare an ben entgegengesetten Enben einanber gegenüber. Sigfried und Kriembilbe vor all ben Gaften in scheuer Wonne, noch befrembet von bem Glud, bas über fie gekommen, zwei reine, herrliche Jugendgestalten. Anders mar es brüben. Brunbilbe fah Sigfried als Bermählten Kriemhilbens - ba verfagte bem Heldenweibe ploblich die Kraft, und heiße Thranen flürzten über ihre Wangen. Bas ift bir, Fraue mein? fragte Gunther erschroden. Hatteft bu nicht billiger Grund zu lachen? Warum Thränen? — Ich mag mit Fug und Recht weinen! Um beine Schwester trag ich bitter Leib! Brunbilbe batte einen Bormand gefunden. Dort, fuhr fie fort, muß ich fie neben einem eigen= bolben (untergebenen) Manne siben sehn! Soll Kriemhilbe so erniebrigt und verstoßen sein? — Lag daß! beschwichtigte Gunther, ich will bir zu andrer

Zeit ben Grund sagen, warum ich sie bem Recken gegeben. Möge sie immer fröhlich mit ihm leben! — Mich jammert ihre Schönheit und ihre Zucht, suhr Brünhilbe fort, ja ich möchte sliehen vor Scham, daß Kriemhilbe das Weib eines Knechtes ist! — Nicht boch! Du sollst wissen, er hat Burgen und weite Lande, so viel wie ich, er ist selbst ein König, und darf eine königkiche Magd heimführen! — Das wußte freilich Brünhilbe seit lange, und wenn sie- auch ihre Thränen bezwang, sie blieb doch trüb, sinster und unheilbrütend im rauschenden Lärm des Festes.

Die Nacht war langst hereingebrochen, Gunther gab bas Zeichen, bas Mahl zu enden. Man leuchtete ben beiben Königin zu ben Hochzeitkammern. Aber Gunther follte in ber Brautnacht die tiefste Demuthigung von seinem Beibe erfahren. Sie verbot ihm, sich ihr zu nahen, und als er um bas Recht bes Gatten mit ihr ringen wollte, faßte bas riefenstarte Beib ihn mit ganger Rraft an, band ihn mit ihrem Gurtel, und hängte ihn, ein Bilb ber Schmach, an einen Ragel an die Wand. So verging die Nacht, eine Schredensnacht für beibe. Erst gegen Morgen löste fie seine Banbe. — Neues Geprange empfing bie vermahlten Baare, fie murben im Munfter geweiht. In Sigfrieds Antlit ftrabite bas Glud, aber bem Froben entging nicht ber buftre Ausbruck in Gunthers Bugen. Bas ift Guch? fragte er ibn heimlich. Sabt Ihr nicht Grund zur Freude? — Da nahm Gunther ihn beiseit, und klagte ihm mit vernichtenbem Gefühl seine Schmach. Ich habe bes Teufels Braut heimgeführt, schloß er, und tann boch nicht aufhören, sie zu lieben! - Sigfried bedauerte ihn von Herzen. Doch gebt die Hoffnung nicht auf, fuhr er fort, ich will Guch biesen Teufel bannen. In ber nächsten Nacht, wenn bie Lichter ploglich icheinbar von felbst erloschen, mogt Ihr mich in Eurer Nähe wissen. Dann schließet die Thur. — Sigfried, ich will Guch auch bas noch verbanken, nur aber wahrt meine Ehre und mein Recht! -Seib unbesorgt! Ber Eure Schwester liebt, ben verwirrt tein anbres Beib mehr! — Der Tag verrauschte unter Lärm und Jubel, die Nacht tam, und mit stolzer Berachtung schritt Brunhilde in die Kammer. Da verlöschten bie Lichter, es war bas Zeichen, bag Sigfrieb, burch bie Tarnkappe unficht= bar, gegenwärtig sei. Im Dunkeln schlich er zu Brünhilbens Lager. Bornia fließ fie ihn vor die Bruft, und nun begann ein Ringen, bei bem übermenich= liche Kräfte einander betämpften, bis es Sigfried gelang, sie zu binden und widerftandslos zu machen. Dann raubte er ihr einen Ring und Gürtel, und verließ ungesehen bas Gemach. Brunhilbe, in bem Bahn, ihr Gatte habe fie bezwungen, versprach Ergebung. Und als fie barauf Gunthers Beib geworben, ba entwichen ihre Riesenkräfte, und fie war nicht stärker als ein anderes Beib. — Sigfried aber suchte fein eignes Lager auf. Rriembilbens Frage, wo er gefaumt wußte er fur's Erste auszuweichen, aber er beging in späterer Zeit ben Fehler, ihr mitzutheilen, mas ewig Gebeimnift bleiben sollte,

Ring und

und ihr ben Ring und Gurtel Brunbilbens zu ichenken. Batte er es niemals gethan! Sein Bort beschwor furchtbare Machte berauf, die ihn, sein Beib und ihr ganges Haus vernichten sollten. —

Richt lange barauf, so fuhr Sigfried mit Kriembilben endlich heim gen Rieberland, wo beibe von feinen Eltern in Liebe und Freude empfangen murben. Sein Bater legte bie Bugel bes Reichs wieber in feine Sand, und im Genuß ber Macht und bes Gludes herrschte er über Nibelungen: und Nieberland. Nach Jahresfrift gebar Kriembilbe einen Sohn, ber Gunther genannt wurde, und ebenso ward Brunhilbe Mutter eines Knaben, ber ben Namen Sigfried erhielt. - Jahre vergingen, aber Brunhilbens Groll tam nicht gur Rube. 3m Stillen brutete fie Racheplane, gegen Sigfried wie gegen Kriem= hilbe, die sie beneidete. War sie auch nicht mehr das Weib mit der jungfräulich bämonischen Körperkraft, so lebte in ihrem Herzen boch die Leibenschaft mit ungebrochner Stärke. Ihr mit ben Jahren immer heftiger aufwachsenber Sag wollte Befriedigung. -

Wie verhielt es sich aber mit Siafried und Brünbilbe? Als er in frühen Runglingejahren mit ber gangen Urtraft einer fich entwickelnben Selbennatur querft vor fie getreten, ba mochte ber Ausbrud ber gleichen Gigenschaften an Sigfrieds ber gewaltigen Jungfrau Einbruck auf ihn gemacht haben, ber noch unkundige Sinn mochte ben Bahn begen, bag bie bochfte Rraft bes Mannes auch ein Beib von einer gleichen physischen Kraft verlange. Es war die knabenhafte Luft an ber Kraft felbst, bie ihm biesen Wahn erschuf, sein Gemuth blieb babei unbetheiligt. Als ihm aber bas Auge aufging, als er bie Grenzen ertannte, innerhalb beren bas Weib nur schon und liebenswerth ift, ba mußte ibn Alles, was über bie Grenze hinaus ging, als unschon und unweiblich abftofien. In gang normaler Naturentwicklung, konnte er, ber reinste Thous bes germanischen Belben, mit gangem Gemuthe nur bas weibliche Weib lieben. Die reine Jungfräulichkeit, bie fich in holber Schwäche an bie ftartere Natur bes Mannes anlehnt, mußte ihm als bie naturgemäße Erganzung seines eignen Befens erscheinen. Und seitbem biefe Empfindung in ihm zur Reife gekommen, mußte bas Mannweib ihm eine wiberwärtige Erscheinung werben. Es war seine stolze Freude, sie im Rampfe zu besiegen, ihre Kraft zu bändigen - fie brauchte nicht einmal barum ju wiffen, bag Er es gemefen, er begnügte fich mit bem Gelbstbewußtsein mannlicher Ueberlegenheit. Dem Trop aber, ben bie Beroine ihm bann noch bot, konnte er nur mit lachenbem Spotte hier jeboch beginnt Sigfriebs eigentliche Schuld. Jene Ueberwältigung Brunhilbens bei ber Hochzeit ist ber Schritt über bie Grenze binaus, jenseits beren bas Berhangnif ihn als Schulbigen bezeichnete. Er hatte tein Recht angetaftet, er hatte völlig uneigennützig ben vermeintlichen Sieg Sunthers nur vollendet, aber die Heimlichkeit, ber Ort und 3wed bes Borgange, ebenso naturwibrig als gegen bas Sittengeset verftogenb, entbebren ber

Rechtfertigung. Mochte auch die Whicht rein sein, mit der die Helbenkraft zu Gunsten des Schwächeren handelte, der Zweck blieb unedel, und nur heroifcher Uebermuth tonnte ihn vertennen. Der Berrath bes Geheimniffes mußte bas verhängnifvoll Begonnene nur weiter führen, mußte bie Schulb einst zu Tage bringen.

Brunbildens Charafter.

Durchaus verschieben von Sigfrieds, mar Brünhilbens Entwicklung und Empfindung. Sie muß als eine übervollfommene und barum unvollfom= mene Natur bezeichnet werben. Sie war gleichsam entwickelungelos, ba fie balb nach männlicher, balb nach weiblicher Seite schwantte, ohne fich in einer von beiben mit ihrem gangen Wesen vertiefen zu konnen. Beil fie nicht genyg Weib war, barum begehrte fie nur den Mann, mit dem fie ihre phpsischen Kräfte messen konnte, und weil sie zu sehr Weib mar, barum emporte es sie, von bem Rräftigsten nicht geliebt und begehrt zu werben. Sie konnte mit aller Gluth ber Eifersucht haffen, troten, Rache bruten, aber ihre Liebe nicht bezwingen. Und nachbem ihre physische Rraft vernichtet mar, ba zeigte es sich, wie die Gebrochenheit einer an sich groß angelegten Natur, sich in Rleinlichkeit aufrieb, und nur noch barauf ausging, in ber Zerftörung fremben Gludes Genugthuung ju fuchen. Und noch mußte fie nicht einmal ben schlimmsten Streich, ben Sigfried ihr gespielt hatte. So waren Brunhilbe und Gunther, Sigfried und Ariembilbe in einen bamonischen Rreis gebannt, wo jede That zu neuer Schuld furchtbar anwachsen sollte.

Brunhilbe also rubte nicht. Sie abnte längst, daß Gunther Sigfrieden Großes zu verbanken haben mußte, und wollte hinter bas Bebeimnig tommen. Immer wieber lag fie bem Konig an, wie es fie Bunber nahme, bag Sigfried ibm, ale ein Lebensmann bes Burgundenreiche, keinen Bine gable. Sie wußte, bag es ein Marchen sei, wollte aber ben Grund ber Erfindung wiffen. Bielleicht auch ließ fich irgend eine Zwietracht zwischen bie Manner faen, bie zu Beiterem führen tonnte. Als ihr bies nicht gelang, und Gunther ftete mit ber größten Liebe und Berehrung von Sigfried fprach, machte fie einen andern Blan. Sie klagte, daß Kriemhilde so weit entfernt sei, daß man einander gang entfrembet werbe, und machte so Frau Uten und ben Brübern bie Sehnsucht rege. Und als fie endlich ben Borschlag that, Sigfried und Rriembilben, fowie ben alten Ronig Sigmund zu einem froben Einladung Feste einzuladen, da stimmten Alle ein, und es ward sogleich beschlossen, eine

nad Borme. Gefanbtichaft abzufertigen.

Mit großer Freude wurden die Boten von Worms in Nibelungenland aufgenommen. Die Einladung mar willtommen, und arglos und froh rufteten die Könige Sigmund und Sigfried, so wie beffen Gemahlin fich gur Fahrt. Sie tamen nach Burgund. Der Empfang war voll geschwisterlicher Berglichkeit, Kriembilbe umarmte ihre Schwägerin gleich einer Schwester. Brunbilde aber, obgleich äußerlich Alles entgegnend, fab mit verstedtem Reib,

welch ein schones und konigliches Weib Kriemhilbe geworben, und als fie Siegfried erblidte, ber gludlich und in berrlichster Mannlichteit strablte, gerieth fie in eine Bewegung, die ben haß wieber in fein ursprüngliches Gegentheil umzuwandeln drohte. Für's Erste wollte sie mit Kriemhilben anbinden. — Un Waffenluft und Kampffpielen fehlte es in biefen festlichen Wochen nicht. Gines Tages fagen bie Königinnen an einem Fenster bes Palastes und faben bem frohen Getummel ber Manner im Burghofe zu. Kriembilde, gang im Anschauen ihres Gatten verloren, rief plötlich aus: Ich habe einen Mann, bem alle Reiche Unterthan sein sollten! — Wenn weiter niemand lehte als er und du, entgegnete Brünhilbe, bann ginge bas wohl an, so aber lebt Ronig Gunther, und so wird es sich nicht erreichen lassen. - Ohne barauf weiter zu achten, fuhr Kriemhilbe fort: Siehst du, wie er basteht, wie er herrlich vor den Recken herschreitet, wie der lichte Mond vor den Sternen! Soll ich barum nicht fröhlichen Muth tragen? — Wie stattlich auch bein Mann sei, warf die Hausfrau ein, wie tapfer auch und schön, ihn übertrifft boch Sunther, bein Bruber, ihm mußt bu ben Breis laffen. Und mas feine Soheit betrifft — nun, mag er sich immer einen König nennen, er ist doch nur König Bunthers Dienstmann! — Kriemhilbe sah ihre Schwägerin verwunbert an: Wie das? Ich will bich, Brunhilbe, freundlich bitten, daß bu solche Rebe laffest! Wie ware es meinen eblen Brübern möglich gewesen, mich einem Eigenhold zum Weibe zu geben! — Was mahr ist, brauch ich nicht zu verschweigen. Mich wundert es lange, daß Sigfried, der uns Unterthan ist, so lange Jahre keinen Zins gezahlt hat. — Das wirst du nie erleben, Brunhilbe! Im Gegentheil ist ihm mein Bruber Gunther zu höheren Dienften verpflichtet. - Du überhebst bich! rief Brunbilbe gornig. boch seben, ob man bir ober mir am Hofe bie größere Ehre erweisen wird! - Wir werben es seben! entgegnete bie Königin von Nibelungenland. Ich bin abelfrei wie mein Gatte, und trage, gleich ihm, die Krone so frei, wie je ein Konig. — Wohlan! es wird fich zeigen, rief Brunhilbe aufftebend. Wenn wir beut aum Münfter gebn, wirft bu unter meinem Ingefinde sein, und mich vor bir burch bas Portal schreiten sehn!

Schnell trennten sich bie Königinnen. Es war um bie Besperzeit, bie Gloden läuteten zur Rirche. Gilig riefen fie bas ganze Gefolge ihrer Frauen auf, bag es fie begleite. Schon betrat Brunhilbe in vollem königlichen Schmud Bie Die mit ihrem Zuge bie Stufen vor bem Munfter, ba nahte auch Rriemhilbe, Roniginnen schönheitstrahlend und königlich, mit ihren Frauen. Brunbilde harrte ihrer. Dann rief sie ihr ein Salt entgegen. Rimmer foll bas Weib eines eignen Mannes vor ber Königin fcreiten! - Könntest bu schweigen, erwiederte Rriembilbe, es mare beffer für bich! Aber ploblic, emport über bie bohnische Diene ihrer Gegnerin, fubr fie auf: Wie fann ein Rebeweib fich mit Recht eine Königin nennen? - Das Wort gunbete furchtbar in Brunhilbens Bruft.

Wen nennst du bier ein Reboweib? — Dich! Deine Schönheit bat Siegfried eher als bein Mann genoffen, ba er bich für Gunther überwältigte! - Bo find beine Sinne? fchrie Brunbilbe. Mir foll Gunther Recht schaffen! — Schon aber bereute Kriemhilbe, was fie gesagt, benn in ber That hatte fie mehr ausgesprochen, als fie felbst glaubte und vertreten konnte. Du haft mich burch beinen Uebermuth zu übler Rebe verleitet, rief fie einlenkenb, glaube mir, es ift mir leib! Dit biefen Borten schritt fie mit ihrem Gefolge raich in ben Munfter, mabrend Brunhilbe noch angebonnert ftand, und von ihren Frauen erst auf ben Sieg ber Feindin aufmerkfam gemacht werben mußte. Sie folgte mit ihrem Zuge, aber von ber beiligen Sandlung und von bem Gefang im Münfter fab und borte fie nichts, es ward ibr Alles zu lang. Enblich war bas Hochamt zu Ende, fie brach auf, und bolte Rriemhilben am Portale ein. Beweise mir, rief sie, beweise mas bu gefagt! — Lag mich in Frieden gehn! wehrte Kriemhilbe ab, und wollte vorüber. Aber bie Beleidigte entließ fie nicht, und trat ihr in ben Weg. Run benn! fuhr bie Andre auf, indem fie rafch einen mit Gold und Ebelsteinen burchwirkten Gürtel von ihrem Gewand abknüpfte: 3ch beweif' es mit biefem Gürtel, ich beweif' es mit biefem Ringe! Beibes nahm bir mein Gatte ab, bu wirft bich erinnern, mann! Batteft bu geschwiegen, ich batte beine Ehre nicht angetaftet! Damit schritt fie binweg.

Brunhilbe ftand wie vernichtet, und boch von Rammen furchtbaren Bornes erfüllt. Sie hatte ihren eignen Ring und Burtel wieber erkannt, ben fie seit ber Hochzeit vermifte. Beibes trug jest ihre Feindin, trug es ihr zum Hohne, hatte es im Triumphe vorgewiesen. Wie kam fie bazu? hatte Sigfried fich mit einer That gegen fein Beib gebruftet, beren Möglichkeit ihr Entfeten einflößte? Benn er fich ihrer gerühmt, bann — bas ftanb feft - mußte er fterben! Aber wie in aller Belt tam er zu ihrem Ring und Gürtel? Plöglich bammerte ihr eine Ahnung, warum Gunther Sigfrieden mehr verpflichtet sei, als biefer jenem. Der Borhang bes Bebeimnisses mar gewichen, fie fab fich ale bas Opfer eines ichmählichen Betruges. - Sie eilte nach bem Balaft, und ließ ben Konig rufen, um ibm bie Beleibigung, bie fie erfahren, ju klagen. Gunther, bochft besturzt, sprach mit Sigfrieb. Diefer schwur ihm hoch und theuer, nie so beleibigende Dinge über Brunhilbe gegen fein Weib ausgefagt zu haben, und versprach Kriembilben zur Rebe zu ftellen. Gunther glaubte ibm, und wollte ben Streit gern beilegen, aber bas Unbeil hatte einmal seinen Lauf genommen.

Nicht nur die Frauen des Gefolges, auch ein Theil der Manner war bei bem öffentlichen Wartwechsel ber Königinnen zugegen gewesen. Bahrenb oranbito Gunther mit Sigfried fprach, trat Hagen in bas Gemach Brunhilbens. Er und hagen, fand fie in Thranen. Bas geschehen war wußte er. Ohne viel Worte gelobte er ihr mit Schwur und Handschlag Rache an Sigfried. — hiermit etft

tritt hagen, ber bisher mehr bie Rolle eines Bertrauten und Berathers gespielt hatte, handelnd in die Berwidlung ein. Sofort begab er fich ju Bun= ther, bei bem er Gernot und Ortwin fand. Sigfried muß fterben! Das mar bas Urtheil, bas er aussprach, und von bessen Rothwendigkeit die Manner überzeugt waren. Da eilte Giselher herbei. Laft ihn leben! flehte ber jugenb= liche Degen. Er verdient nicht folden Sag. Bas tann euch kummern, um was bie Frauen mit einander gurnen! - Soll man uns nachsagen, fuhr Sagen grimmig auf, bag wir an bem Erben bes Throns einen Baftarb ergieben? Wie ftund es um unfre Ehre, wenn bas ungeftraft ausgesprochen werben burfte? Er hat sich bessen gerühmt und unfre Königin beleibigt, und ich will fterben, wenn ich's nicht an ihm rache! - D! feufzte Gunther, und boch hat er uns nur gute und getreue Dienste geleistet! Lagt es bleiben, wir wollen überlegen, mas zu thun ift! - Die Uebrigen gingen, Sagen aber verließ ben Konig nicht. Immer von Neuem ftellte er ibm vor, bak es keinen andern Ausweg gebe, als Sigfrieds Tod. Gunther versant in tiefe Traurig: keit. Lag es bleiben! fprach er wieber, Segen und Ehre verbant ich ihm. Und wer follte ben helben bestehen? Er ist fubn, ftart, unverwundbar, wie vermöchten wir es, ihm beizukommen? — Das überlaft mir! warf hagen ein. Und nun hort zu. Ich ftifte Boten an, burch welche Guch eine neue Fehbe von Lubegaft und Lubeger angesagt wird. Sigfried verspricht Guch obne Zweifel seinen Beiftand. Ich weiß, daß er verwundbar ift, sein Weib felbst foll mir fagen, wo man ihn treffen muß. Lagt mir freie hand, und fummert Euch um nichte! - So ließ fich Gunther willenlos fortziehen, trauernd um den Freund, und boch zu schwach, um bem Berrath Einhalt zu thun.

Betrachten wir Hagens Gestalt, die fortan bauernd in ben Vorbergrund ber Begebenheiten tritt, bier ichon eingehender. Sagen ift nicht nur ber treue Dienstmann bes Ronigs, er gebort zu ben Großen bes Reichs, er ift Bermanbter bes königlichen Hauses. So hat er boppelt einzustehn und zu machen für die Ehre des Thrones. Der Schimpf, welcher burch Rriemhilbens unbebachtes Wort auf Gunthers Sohn und Nachfolger fällt, forbert ihn zur Begenwehr heraus. Er hat Sigfried nie gehaft, im Begentheil ihm ftets volle Anertennung feines Belbenthums und feiner Berbienfte um Gunther gegout, aber von bem Augenblid an, ba er erfährt, Sigfried habe fich einer bie Ronigin beschimpfenden That gerühmt, halt er ihn für todeswürdig. Auch Rriemhilbe, als Gunthers Schwester, ist Hagens Verwandte, aber sie ist Sigfriede Beib, fie hat bas strafenswerthe Bort gesprochen, und höher ale fie fteht ihm Brunhilbe, seine Ronigin. Ohne Leibenschaft, vom Gefühl ber ebernen Nothwendigkeit burchbrungen, hat er Sigfrieds Tod beschlossen. gilt ihm die Verletung bes Gaftrechtes, nichts mehr die Verpflichtungen, welche bas Land und ber Thron ber Burgunden gegen Sigfried hat, er muß

pagens Charatter.

fterben. Aber im offnen Kampfe ift Sigfried nicht zu tobten, und fo bleibt Hagen nichts übrig, als auf Menchelmord zu finnen. Niemand tann hagen, ben gewaltigen Reden, ber Feigheit zeihen. Das unwandelbare Gebot ber Umstände verlangt ben Tod Sigfrieds, lieber wurde er ihn, Bruft gegen Bruft, mit bem Schwerbte herausgeforbert haben, ba bies aber nuplos mare, muß er bes Begnere fdmache Seite ausspuren, und ihn im Ruden anfallen. Das einzige Mittel, bas zum Ziele führt, ob auch fcmachvoll für ihn selbst, er ergreift es, ohne Wanten, ohne Rudficht, mit vollem Bewuftfein. Aber biefe eine, eines Helben unwürdige That schärft und fleigert jeben Jug seines Charakters von nun an ins Uebergewaltige und Schreckliche. Wie er ben Mord mit ganzer Ueberzeugung begangen, so fest er den Borwürfen und Magen nur Trot und grimmigen Hohn entgegen.. Er weiß sich schulbig, aber er wollte und will schutbig fein. Alle Folgen nimmt er auf fich, gleich= gultig bagegen, bag fie ihn zu immer furchtbareren Thaten zwingen. Er schaubert vor nichts mehr zurud, was in naturgemäßer Entwicklung als Frucht ber erften Gewaltthat ihn herausfordert, ja er wacht barüber, bag ihm nichts entgebe, mas er in bem balb immer verwidelteren Bange ber Begebenheiten, als seinen Antheil bes Rachewerkes beanspruchen barf. Sein Trop beschwört felbst bie Gelegenheit herauf, um bas Wert gang zu erfüllen, und oft nimmt fein Thun und Reben den Ausbruck hamischer Bosheit an. Unbeirrt geht er seinen Weg, in ber Große seines ungeheuren Wollens und Bollbringens, und seine edleren Eigenschaften bleiben babei nicht nur unangetaftet, sie ftei= gern sich sogar gleichmäßig mit ben wilberen Regungen seiner Bruft. Un= wandelbar bleibt seine Treue und Aufopferung für seinen Herrn und seine Freunde, fest und unerschütterlich seine Ausbauer und Willfährigkeit, selbst ba, wo seine Ueberzeugung mit bem Willen seines herrn nicht übereinstimmt. Diese Bereinigung bes Eblen mit bem Schredlichen giebt seinem Charafterbilde ben Ausbruck einer bamonischen Erhabenheit, und so steht er in furcht: barer Rube ba, eine Riesengestalt ber Dichtung, anziehend und boch unnabbar.

Wir nehmen ben Faben ber Erzählung wieber auf. Es geschah, wie Hagen es angeordnet hatte. Gebungene Boten sagten die Fehde an. Sigsfried ergriff gern die Gelegenheit, seinem Schwager gefällig zu sein, und ben Sachsen: und Dänenkönig noch einmal, wie vor Jahren, zu demüthigen. Während man scheinbare Rüftungen machte, in aller Schnelle ins Feld zu ziehn, ging Hagen zu Kriemhilden, unter dem Vorwand, sich von ihr zu beurslauben. Sie empfing ihn freundlich, als ihren Verwandten. Ihr Herz war schwer und bedrängt, denn eine schwille Stimmung ging durch Gunthers Haus, und sie fühlte, daß das Unrecht, das sie begangen, so sehr sie es bereute, allein daran Schuld sei. Jeht schlug Hagens Besuch ihre trüben Ahsnungen nieder, sein Kommen schein ihr ein Zeichen der Versöhnung. Sie bat ihn innigft, nicht mehr der Worte zu gebenken, die sie zu Brünhilden

gesprochen, und versicherte ihn, daß sie, wie ihr Gatte, ihm stets freundlich und zu jedem Dienst erbötig wären. — Hagen fand heuchlerische Worte der Entzegnung, und versprach Sigfried im bevorstehenden Kriege stets zur Seite zu stehn. Aber, suhr er fort, wer nur wüßte, wo Sigfried verwunddar ist! Wenn Ihr es mir vertrautet, ich könnte ihn viel sicherer beschühen. — Du bist mein Better, entgegnete sie, ich will dir vertrauen. So erzählte sie ihm die Seschichte des Drachenkampses, und gab ihm die Stelle im Kücken zwischen den Schultern an, wo einst das haftende Lindenblatt Sigfrieds Körzer den Wassen zugänglich gelassen hatte. — Ihr solltet mir ein Zeichen auf sein Gewand machen, sagte Hagen, daß ich die Stelle besser erkenne. — Sie versprach es. Mit seiner Seide, sagte sie, will ich ein kleines Kreuzelein auf sein Kleid nähen, und du wirst ihm als Freund zur Seite stehn. Das thu ich! versicherte er, und ging. Kriemhilbe hatte, im Wahn ihren Satten zu schüben, ihn seinem bittersten Feinde verrathen. —

Kaum waren die Fürsten mit den Anstalten für die Fehde zu Ende, so kamen neue, von Hagen gedungene Boten mit der Nachricht, daß Alles blinder Lärm gewesen, und die Sachsen und Dänen gar nicht die Absichten hateten, den Frieden zu brechen. Sigfried war sast unwillig über die vereitelte Siegeshofsnung, Hagen aber, der mit Genugthuung das verabredete Zeichen auf Sigfrieds Gewand erblickte, wußte Rath. Die Großen des Lundes waren einmal versammelt, und so ward eine (längst vordereitete) sestliche Jagd im Denwalde vorgeschlagen. Das sand Beisall, und man beschloß am andern Morgen mit umfassendem Waidgesolge auszubrechen.

Rriemhilbens trübe Stimmung mar inzwischen nicht gewichen, im Begentheil versank sie nur noch tiefer in Sorgen und Angst. Schreckliche Gebanken erfüllten ihr den Tag, entsetzliche Träume die Nacht. Sie bereute den Berrath bes Beheimnisses, und ahnte, bag fie ein neues Unrecht begangen habe. — Da trat Sigfried, schon im Nagdgewand, in ihr Gemach, frifch, beiter, in blubender Rraft, um ihr Lebewohl zu fagen. Sie warf fich an feine Bruft, und bat ihn unter Thränen, von der Jagd zurud zu bleiben. und tröftete fie mit lachendem Munde. Gott wird uns gefund erhalten, bu follst wieder heiter in meine Augen sehn! Lag bir inzwischen die Tage frohlich mit beinen Frauen vergebn. Aber nur heftiger weinte und umschlang ihn Kriemhilbe. Unterlag bas Jagen! schluchzte fle. Mir traumte, ich fab zwei wilde Eber bich verfolgen, bu fanteft, bie Blumen ber Saide befeuch: teten sich roth — bleib, ich bitte bich, bleib zurud! — Liebes Beib, ent= gegnete er ruhig, ich tehre in turgen Tagen wieder. Bon Feinden, die mir nachstellen, weiß ich bier nichts, und fürchte fie nicht. Deine Brüber und ihre Mannen find mir hold, wie ich es nicht anders um fle verdient habe. - Glaub' es nicht! rief fie warnend, fie finnen auf beinen Fall! Mir traumte weiter, ich fab zwei Berge, bie über bir zusammenfturzten und bich bebedten. Wenn

Writer H

bu von mir scheibest, so vergeh ich vor Beh! - Er achtete ihrer Bitten und Barnungen nicht, umfing und tufte fie, und schieb. Unter Thranen fah fie bem berrlichen Manne nach.

Mit Hörnerklang und Rübengebell verließen bie Könige Worms. Der alte Ronig Sigmund blieb gurud, ebenso batten fich Gernot und Gijelher bom

Jagen ausgeschlossen. — Balb tam ber Zug zum Obenwalbe. Man vertheilte fich nach allen Seiten, und bie Berge und Schluchten wiederhallten von lautem Jagbgetofe. Es mar ein fraftvolles Baibwert, man jagte auf Baren, Eber, Elde und Auerstiere. Sigfried that Bunber ber Rraft, seine Mannen hatten zu thun, bas von ihm erlegte Wilb zusammen zu schleppen. Schon ertonte vom Lagerplat bas Signal, benn Tann zu räumen, ba erblickte Sig-Die Jagd im fried noch einen Baren, den er sich nicht entgehen lassen mochte. Nach turgem Rampfe übermältigte er ihn, band ihn lebendig, sprang bann zu Roffe und führte bas grimmige Balbthier am Stride mit fich jum Bersammlungsplat. Mit Staunen fah man ihn kommen. Da löste Sigfried bie Banbe bes Baren, und mit gewaltigen Saben fuhr ber Braune über ben Plan wo bie Zelte ftanden. Er brang fliebend in die Feldfuche, gerführte die Brande, warf Topfe und dampfende Reffel um, rannte baber und borthin, und Alles fchrie, jubelte, bette, und lacte über ben urwüchsigen, ausbundigen Jagericherz. Und als man genug bee Spafes hatte, fing Sigfried feine Beute wieder ein, und übergab fie seinem Befolge. — Trefflich mundete bas Mahl, bas Rumolt ber Ruchenmeister bereitet hatte, aber es fand fich, bag man an bem Beften Mangel litt, ber Bein fehlte. Sigfried, von beftigem Durft geplagt, marb unwillig, Hagen aber entschuldigte fich, er habe geglaubt, bas Jagen werbe im Speffart vor fich geben, und ben gangen Borrath bes Beine babin geschickt. Doch weiß ich Abhülfe, fuhr er fort. Unweit von hier fließt ein fühler Brunnen, eine Linde steht babei. Thun wir einen Wettlauf babin! Man fagt, Sigfried sei auch ber beste Läufer — Gunther und ich wollens mit ihm versuchen! Sigfried, arglos, unermubet, überbies von bes Durftes Noth getrieben, mar einverstanden. Sut, rief er, wir laufen im vollen Birfchgemand, mit Schilb und Speer, Bogen und Rocher! Es geschah. Sigfried war, wie immer, ber Erste am Ziel. Schilb, Schwerdt, Bogen und Röcher marf er ins Gras, lehnte ben Speer an die Linbe, und kniete nieber, um die lechzende Zunge am frischen Balbbach zu fühlen. Da nahte Hagen, warf einen Blid auf bas Zeichen in Sigfrieds Naden, raffte Bogen unb Schwerbt vom Boben, nahm ben Burffpieg, fprang gurud, und warf ibn mit aller Kraft gegen ben Wehrlosen. Er hatte gut gezielt. Sigfried fuhr .. zusammen, die Spite bes Speers brang mit einem Blutftrom aus seiner Bruft, er fühlte ben. Tob im Bergen. Roch konnte er auffpringen. Berach: lich suchte er nach seinen Baffen, nur ben Schilb fand er. Den ergriff er und fchleuberte ibn mit letter Rraft bem Fliebenden nach. Er traf ibn nicht

mehr, ber Schilb fuhr bröhnend in ben Boben, bag Erbe, Ries und Moos rings umherstoben. Da fant ber Helb ber Nibelungen trampshaft zudend in Sigfieds bas Gras, und sein Blut farbte die Blumen bes Balbes. Aber die gemaltige Lebenotraft mochte ben Helbenleib nicht so leicht verlaffen. Im Tobes: ringen warb Sigfried sich bewußt, welcher Berratherei er erliegen mußte. Weh euch, ihr Ungetreuen! rief er, wie hab ich das um euch verdient? Für alle Zeit seid ihr und die von euch geboren werben um dieser That willen verflucht! Mit Schande follt ihr geschieben sein von allen guten Recken! -Das gange Jagbgefolge eilte berbei, als es Sigfried fallen fab. Auch Sagen und ber König tamen gurud. Gunther brach in Thranen aus, mahrend Alle voll Bestürzung ben Sterbenben umftanben. — Deine Thranen sind unnöthig, begann Sigfried, bu haft es so gewollt, und haft's erreicht! — Hagen aber nahm das Wort: Warum Klagt ihr? Unfre Sorge hat ein Ende. Ich rühme mich, bag ich seiner Berrichaft ein Ziel gesetht babe! - Giner Schandthat mogt ihr Euch ruhmen! fuhr ber Todwunde auf. Web meinem Sohne, bak man ihm vorwerfen wird, seine eigenen Berwandten haben ihm den Bater erschlagen! Nie ward ein ungerechterer Mord gethan, benn immer war ich euch treu. Run aber lagt es genug fein! Willft bu noch etwas gut machen, Sunther, so nimm mein liebes Beib in Schut, fie ift beine Schwester. D keiner Frau ward von ihren Freunden größeres Leid gethan! Und glaubt es mir, bem Sterbenben: es wird eine Zeit ber Bergeltung tommen, ihr habt nicht nur mich, ihr habt Euch felbst erschlagen! Bei biesen Worten ging ein Rrampf burch seinen Körper, sein Haupt fant ruchwärts in die Blumen, Sigfried war tobt. So ftarb ber Nibelungentonig, in seiner reinen Jugendtraft. Annigieit und Lauterfeit bes Gemüths, die schönste und edelste Selbengestalt ber mittelalterlichen Dichtung. -

Man legte bie Leiche auf einen Schild, und wunschte zu verhehlen, bag Bagen bie That gethan. Räuber follten Sigfried erschlagen haben. hagen aber rief: Ich felbst führe den Tobten nach Worms zurud! Dag er durch mich gefallen, mag jeber wiffen. Meiner Frauen Thranen find gestillt. Daß andere barum fließen, acht' ich geringe! — Dennoch wartete man die Nacht ab. Nicht mit lautem Getofe, sonbern schweigend, im Dunklen kehrte ber Bug beim. Hagen ließ Sigfriebs Leiche vor bie Schwelle von Kriemhilbens Bohnung legen. Stumm und in banger Ahnung tommenber Dinge, suchte jeder Dach und Lager. So, mit Berbrechen und Blut beflectt, endete bie Königejagb im Obenwalbe. -

Morgens, als die Gloden vom Münster läuteten, schickte Kriemhilbe sich an, zur Frühmesse zu geben. Die Sonne war noch flicht aufgegangen. Da trat der Königin erschreckt ein Kämmerer mit dem Licht entgegen. Wartet noch. Fraue! rief er, auf Eurer Schwelle liegt ein Ritter erschlagen! Sofort

wußte bie Königin, was geschehen war. Dhumachtig, lautlos fturzte fie zu Boben. Mit einem wilben Aufschrei aber tam fie wieber jum Bewußtfein, fprang auf, und flog bem Ausgang bes Palaftes entgegen. Es mar ihr Gatte, ber mit blutigen Gewändern, leblos am Boben lag. warf fie fich ju ibm, nahm fein schönes haupt in ben Arm, und tugte bie bleichen Lippen. Ermorbet bist bu! rief sie, ermorbet! Brunbilbe bat es gerathen, und hagen bat es gethan! - Der Balaft, die gange Stadt murbe mach, und von Mund zu Mund flog im Zwielicht bes Morgens bie Schredens-Rönig Sigmund, ber greise Bater des Erschlagenen, tam mit feinen Mannen herbei, rang bie Sanbe, und rief Bebe über bas ungaftliche Haus und bas verratherische Fest! Mit Mube nur tonnte er seinem Gefolge Ginhalt thun, bas mit gezuckten Schwerbtern fofort Rache nehmen wollte. Bebrohlich wogten Reifige und Bewaffnete um ben Balast und burch bie Stadt. Laut flagte bas Bolt um ben herrlichen, vielbewunderten Belben. Gernot und Gifelher waren bereits um die Schwester bemubt, und in ben brüberlichen Herzen regte fich Schmerz und glübenber Born. Auch bie alte Mutter Ute kam, und half ber Jammernben klagen, wo es nichts zu tröften ·gab. Furchtbar war die Deutung ihres Traumes in Erfüllung gegangen. — Der Tag war angebrochen. Man hüllte Sigfrieds Leiche in königliche Bewander, und legte fie auf ein Paradebett. Da erfchien auch Gunther, mit belabnem Gewiffen, gefolgt von Sagen und allen seinen Großen. Der Ronig wagte ber Schwester nicht ins Auge zu seben, ihr aber verscheuchte sein Anblid die Thränen, und voll Zorn und Rachegefühl stand fie vor ihm. Er wollte fie troften, wollte entschulbigen, Morber hatten ihren Gatten erfchla: gen. Die Morber tenn ich! rief fie mit flammenben Bliden. Du und Sagen, ihr habt sein Blut vergoffen! Heran, ihr Alle, und beginnt die Blutprobe! Tretet einzeln herbei, und bie Bunden werden felbst den Mörber verfündigen! - Da gingen fie jur Bahre, Mann fur Mann. Ale aber Sagen ju bem Tobten trat, begann bas Blut von Neuem aus ber Wunde zu fliefen, und klagte ihn als ben Mörber an. Kriemhild brach in Thräken zusammen, Sagen aber ftand tropig und rubig ba, eine eiferne, alles Menschenweh verhöhnende Gestalt.

Drei Tage und brei Nächte ward die Leiche, von hundert Kerzen umsgeben, im Münster ausgestellt. Mönche und Pfassen sangen unablässig, das Bolk strömte ein und aus, Kriemhilbe aber lag die ganze Zeit ohne Speise und Trank bei der Bahre, aufgelöst in Thränen und Schmerz. — Als Sigsstied endlich beigeseht war, rüstete König Sigmund sich zur traurigen Heimfahrt. Kriemhilbe konnte sich nicht entschließen, ihm zu solgen, selbst ihr daheim gebliebenes Kind hatte jeht geringere Anziehungskraft, als die Stätte, wo ihr Gatte begraben lag. Sie empfahl den Knaben ihrem Schwäher und seinem Lande zur treuen Pflege. — So schied König Sigmund von Worms,

ohne Abschied von Gunther, ohne das Gefolg und Gepränge, bas ihn und seine Kinder eingeholt hatte. Nur Gifelber, ber treue Freund Sigfrieds, gab ihm bas Geleite. — Kriembilbe, bie trauernde Wittme, bezog einen Valast bicht neben bem Munfter, wo fie täglich für die Seele ihres Batten betete. Sie lebte ftill und gurudgezogen nur ihrem Schmerze. Mit Buntber pflegte fie keiner Gemeinschaft. Jahrelang sprach fie nie ein Wort mit ibm, nur Frau Ute, Gernot und Giselber besuchten fie.

Inzwischen lag hagen bem König oft und viel an, daß er von Rriem= bilbens Aufenthalt in Worms größeren Bortheil gieben moge. Gie ift reich, fagte er, fie besitt ben gangen hort ber Nibelungen als Eigenthum. Berebet fie, baf fie ihn hierher bringen laffe, mas nutt er ihr ba im Bergverlieft? Und ift er erft bier, nun fo find bie Schate auf Gurem Grund und Boben. Gunther, immer zu schwach, um seinem Rathgeber ernftlich zu wibersprechen, war enblich einverstanden. Gernot und Giselher, bie arglosen Junglinge, wurden bagu migbraucht, Rriembilben zu überreben, und fie thaten es, in ber hoffnung, bag die Schape Rriemhilben erfreuen murben. Sie bachte barüber nach. War durch Gold nicht Alles zu erreichen? Konnte sie sich baburch nicht manchen Mann zu Schut und Trut verpflichten? So tief fie auch noch ihrem thatlofen Schmerze nachhing, fie abnte boch, bag fie noch Freunde brauchen werbe. So liek fie fich von ihren Brübern einen Eid schwören, daß man fie im unumschränkten Befite bes hortes laffen wolle, und willigte ein. — Bon ihr beauftragt begaben sich Gernot und Giselher nach Nibelungenland, um ben Hort abzuholen. Sie hatte frei barüber zu schalten, und so lieferte Alberich die Schluffel, traurig und murrend, aber ohne Widerstand aus. Zwölf Lastwagen hatten vier Tage lang zu thun, um die Schate aus bem Berg in die Rheinschiffe zu fahren. Die Mehrzahl ber Diener bes Hortes begleiteten ihn nach Worms, wo er sicher geleitet anlangte. Sale, Kammern und Thurme in Kriemhildens Balast wurden mit den Rost= barteiten angefüllt, es mar eine Berrlichkeit, für bie man alle Konigreiche Der Ribehatte bezahlen konnen. Traurig ging Rriembilbe unter ben Schaten umber, fungen bortfie batte fie gern hingegeben, wenn bafür bas Leben bes Gatten gurudzutaufen gewesen ware. Und bennoch weibete fie fich an bem Anblick bes Sigfried hatte ihn erkampft, er hatte ihn ihr einst als Morgen= gabe geschenkt. Ueberbies mar in jenen Zeiten die Freude an koftbaren Berathen und Waffen, an Gold und Ebelsteinen eine lebhaftere, so wie noch heut bei kindlichen ober naiveren Gemuthern. Der Glanz und Schimmer von Rleinobien wirtte mit einer gewiffen Poefie auf die Ginbilbungefraft, er verbreitete einen Zauber, ber zu unverstandnen, aber boch froben Empfindun= gen anregte. Die innere Erhebung, die in gebilbeteren Jahrhunderten bie Runft ausubt, fühlte bie Urzeit der bunten Pracht gegenüber. Das Golb war ber Inbegriff aller Pracht. Aller nicht bas jum Gelbe geprägte, son=

bern zum Schmud und Seräth verarbeitete Golb war bas Erwünschte, ber Besit wollte nicht nach Zahlen, sonbern nach Gegenständen rechnen. Wenn bie Dichtung ber Urzeit baher Reichthumer schilbert, so zählt sie keine Tonnen Golbes, kein bloßes Mittel des Besites auf, sonbern sie schafft die Werkzeuge bes zewöhnlichen Gebrauchs zu Prachtstüden um, und vervielsältigt sie ins Unenbliche.

Kriembilb mar mit ihren Schaten freigebig, fie machte Arme reich, fie perpflichtete fich Taufenbe, und warb angesehen und gepriefen im Lande. Das aber mar nicht nach hagens Sinne. Er brang in ben König, ihrer Freigebigkeit Einhalt zu thun, ihr ben Schat zu nehmen. Sie werbe baburch Mes an fich tetten und endlich ben Ronig gefährden. Sie fei ein bofes Beib, und finne auf Rache. Gunther mahnte an ben Gib, ben er ber Schwester geschworen, und hieß ibn schweigen. Der grimme alte Rede aber rubte nicht. Es tam jum heftigen Streit. Gifelber trat für die Schwester ein. Du haft Kriemhilben so viel Leib gethan, fuhr er gegen hagen auf, baß ich bir's fortan wehren will! Und warft bu nicht mein Sippe, es ginge bir an ben Leib! - Bernot aber rief: Beh biefem Golbe! Eh es noch Gin= mal unfer haus zu eigenmächtigen Thaten aufreizte, follte man es in ben Rhein versenten, wo er am tiefften ift! — Das Wort mertte fich hagen und sprach nicht mehr von ber Sache. Balb barauf mußte Gunther zu einer Heerfahrt ausziehn. Seine Brüber, Berwandten und Großen bes Lanbes mit allen ihren Mannen folgten ihm. Rur hagen blieb unter einem Borwand jurud. Ale er fab, bag tein Widerstand geleistet werben tonnte, brach er mit einer bewaffneten Schaar in Rriemhildens Balaft, ließ Sale, Rammern und Thurme ausraumen, und ben gangen Schat aufpaden. Nichts frommte ber Widerspruch, bas Rlagen und Drohen ber wehrlosen Wittwe. Hagen führte ben Nibelungenhort bavon, und versentte ihn in die Wellen bes Rheins. — Der König kehrte aus bem Felbe beim, er und seine Brüber schalten die Gewaltthat mit harten Worten, aber so groß war die perfonliche Uebermacht hagens, bag er ungeftraft und tropig fich feines neuen Sieges freuen burfte.

Kriemhildens ganzes Gemüth empörte sich über biese neue Kräntung. Glühend erwuchs ihr Haß gegen ben furchtbaren Mann, und wilbe Rachepläne durchtobten ihre Brust. Aber sie mußte ersahren, daß ihren Klagen bei Gunther kein Recht werden sollte, und so verzehrte sich die Machtlose in drohender, stummer Leidenschaft. — Frau Ute hatte inzwischen eine fürstliche Abtei zu Kloster Lorch gestistet. Auch von Kriemhilden war reich dazu beisgesteuert worden. Neben dem Kloster erhob sich ein Gesiedel zur Wohnung der Gründerin. Dahin dachte sich die alte Königin für den Rest ihres Lebens zurückzuziehen. Die Gebäude waren sertig, und harrten der Bewohner. Da trat Frau Ute eines Tages zu ihrer unglücklichen Tochter, und lud sie ein.

ihre stille Sinsamseit zu Kloster Lorch zu theilen. Dort, abgeschieben von ber Welt, werbe sie ruhiger werden und Trost sinden. Kriemhilbe war in einer Semüthsversassung, wo sie sich von ber Welt, von Gott selbst verslassen glaubte, und so willigte sie ein, zu entsagen und mit der Mutter zu gehn. Nur Sins bedingte sie sich aus, daß Sigsrieds Leiche mitgenommen und in der Kirche zu Lorch beigesetzt werde. Schon wurde die Abreise vorsbereitet, als eine Wendung ihres Geschicks eintrat, die sie dem Leben, und allen ihren leidenschaftlichen Plänen wiedergab.

Es tamen Boten aus fernem Often zu bem Burgundentonig. Der mach: tige Hunnenkönig Etel ließ um die Band ber Wittwe bes gefallenen Nibelungentonige werben. Markgraf Rubiger von Bechlaren ftand an ber Spipe ber hunnischen Gesandtschaft. Gunther konnte fich bie Berbindung mit einem Fürsten, bem alle Boller bes Oftens unterthan waren, nur gur Ehre anrechnen. She er jedoch mit Kriemhilben sprach, versammelte er ben Rath feiner nachsten Bermanbten und Freunde. Alle maren für biefe Beirath, ausgenommen Hagen. Er eiferte mit aller Kraft. Lakt bieses Weib zu Macht und Ansehn gelangen, rief er, und ihr seid verloren! Ins Rloster mit ihr, bas ist ber Ort, wo sie nicht mehr schaben tann! - Wieberum war es Gifelher, der feurig ihre Sache vertrat. Sollten wir immer nichtswurdig an ihr handeln? fuhr er auf. Froh follten wir sein, wenn ihr endlich Liebes geschieht. Bas Ihr auch rebet, Hagen, ich werbe ihr in Treuen bienen! — Hagen ward überstimmt. Man trug Kriembilben bie Werbung Spels vor.

Die immer noch Trauernde wähnte, daß man Spott mit ihr triebe. Jebe Borftellung wies sie mit Heftigkeit von sich, nimmer wollte fie einem anbern Manne angehören, und ihr Schmerz um ben Berlornen erneuerte fich mit verdoppelter Gewalt. Biele Tage mahrte es, ehe man fie überrebete, ben Markgrafen von Bechlaren nur zu sehen. Enblich gab fie es zu. Rübiger erschien mit ganzem Gefolge, und trug ihr ben Antrag seines Königs vor. Er verhieß ihr alle königliche Macht und Ehre, ben bochsten Glanz, ben ein Fürstenthron aufzuweisen habe. Rriembilbe entgegnete mit Burbe, aber trub und gebengt. Sie bat, daß man fie zu teinem Entschluffe brangen moge. Rachbem Rubiger fich entfernt, sanbte fie nach ihrer Mutter und ihrem Lieblingsbruder Gifelher, um beibe um Rath zu fragen. Gifelher redete ihr aus frohem Bergen zu, selbst Frau Ute wollte ein hohes Glud in biefer Werbung sehen, und ihren Segen geben. Dennoch lief ber zweite Besuch ber Konige= boten bei Kriembilben auch noch erfolglos ab. Da liek Rübiger um eine geheime Unterredung bitten. Der wackre Mann hatte inzwischen genug von bem Unrecht, bas man ihr angethan, erfahren, er erkannte ben Werth bes schonen, hoben Weibes, und wollte es ju seiner Königin erwerben. Kriembilbe empfing ihn in ihrem Gemache. Er brang in fie mit warmen und treuen Borten. Sie manbte vor, bag fie fich nicht entschließen konnte, fich

Berbung.

einen noch bem Heibenthum angehörigen König zu vermälen. Inbessen hatte Rübiger bereits erkanut, wie sie zu gewinnen sei. Laßt Guer Beinen, hehre Fraue! begann er in leiserem und vertraulicherem Ton. Im Hunnenreiche sollen Gure Thränen vergolten werben. Wer Guch jemals Uebles gethan, er soll es büßen! Und hättet Ihr in Eurer neuen Heimath nur mich, meine Freunde und Mannen, Ihr solltet volle Bergeltung an Guren Feinden üben!

Das zündete wie ein Blitzftrahl in Kriemhilbens Herzen. Die Weichheit und Schwäche ihre Schmerzes entschwand, und die leibenschaftlicheren Regunskemblidens gen des Hasses, der Rachelust, stiegen mit neuer Sewalt in ihr auf. Macht, Racheptane. Größe, Reichthum, gaben sie ihr nicht jedes Mittel in die Hand, ihrem Herzen Senugthuung zu verschaffen? Rasch entgegnete sie: So schwöret mir, Rüdiger, was auch immer mir gethan ward, oder was mir noch bevorsteht, daß Ihr mir der Nächste sein wollt, mein Leid zu rächen! — Dazu, Frau, din ich bereit! Schnell rief Rüdiger die Seinen herbei, und alle legten ihr den Schwur der Treue und des Gehorsams ab. Der Bund war geschlossen. Sogleich sendete der Markgraf Boten an Etzel zurück, um die frohe Nachricht zu melden.

Sagen aber hoffte Kriembilben noch eine Krantung zuzufügen. Es ftellte fich heraus, daß er nicht ben gangen Nibelungenhort verfenkt hatte. Biel bavon war verstedt gewesen, Kriemhilbe war immer noch reich. Er fürchtete, fie werbe fich mit ben Schaben eine ftarte Schaar von Rriegsmannen werben und mit fich aus bem Lande führen. Daher brang er barauf, bag ber Reft bes Hortes in Gunthers Sand zurudbleibe. Kriemhilbe klagte bei Rubiger. Der Markgraf trat ben Burgunden mit Burbe entgegen. Behaltet bas Golb! fagte er. Meine Fraue findet im hunnenland ben Ribelungenhort boppelt und breifach ersett, fie kann auf Spels Throne bieses geringen Theils entbeh: ren. - Sagen aber follte biesmal nicht triumphiren. Denn Markgraf Edewart von Burgunden trat hervor, und erklärte, daß er Rriemhilden mit allen feinen Mannen freiwillig folge. Er war ftete ber Erfte in ihrem Gefinbe gewesen, er versprach ihr jett, sie zu begleiten, bis der Tod ihn von ihr fcheibe. — Schnell wurden die Ruftungen gur Abreise gemacht. Kriemhilbe ftiftete noch reichliche Seelenmeffen für Sigfrieb, bann umarmte fie ihre Mutter, ihre jungeren Brüber und ihre Frauen, und folgte Rubiger in eine neue, frembe Beimath. -

Die Fahrt ging glücklich von Statten. Bei bem Bischofe von Passau, Kriemhilbens Oheim, nahmen die Reisenden einen Aufenthalt, einen zweiten zu Bechlaren, wo sie von Frau Götelind, Rübigers Gattin, und beren Tochter liebevoll empfangen wurden. Je mehr sie nach Osten kamen, besto mehr verztündete sich der Mittelpunkt der hunnischen Herrschaft. Fürsten und reisiges Bolk aller Sprachen, Sitten und Trachten, erwarteten und begrüßten die Königin, und schlossen sich weren Gefolge an. Da waren Russen aus dem

Lande Riem, Polanen und Griechen, und bas wilbe Bolt ber Petschenegen. Bergog Ramung tam mit feinen Walachenschaaren, bie auf windschnellen Roffen ben Zug wie bie wilben Bogel umschwarmten. Gibich, Hornbog, und Jring, Herzog Hawart von Danemart, Jrnfried von Thuringen, Dietrich von Bern, ber Gothenkönig; enblich Blobelin vom Ungarland, Spels Bruber. Jebe Nation, die ber Sturm der Bölkerwanderung von seinen Wohnplaten aufgerüttelt und der hunnischen Herrschaft untergeben ober ginsbar gemacht hatte, von ber Norbsee bis jum rothen Meer, schickte seine Reprasentanten. Inmitten unabsehbarer Bolferschaaren betrat die Rönigin ihr neues Reich. Mit gleich ausgebehnter Machtentfaltung tam Spel ihr entgegen. Ihre erfte Begrüßung fand im Angesichte zweier Heerlager ftatt, Die alle Nationen bes Oftens in sich vereinigten. Spel war überrascht von Kriemhilbens Schönheit, fie felbst fühlte im Besit ber bochsten Macht zum Erstenmal wieber eine ftolze Genugthuung. Die Hochzeit warb in Wien gefeiert. Achtzehn Tage lang währten die Festlichkeiten. Dann aber führte Ebel seine Gemahlin nach hunnenland (Ungarn) wo er feinen Wohnsit hatte.

Rriemhilbe lebte in hohen Ehren. Sie genas eines Sohnes, ber getauft warb, und ben Namen Ortlieb erhielt. Jahre vergingen. Gie marb geliebt, gepriesen, hatte Macht, Reichthum, und boch fühlte fie fich fremb und heimathlos. Sie wünschte, ihre Mutter ware bei ihr. Oft traumte ihr, Epel führe ibr Gifelber entgegen, und fie tugte ihren Liebling. Immer ftanben bie Bilber ber heimath ihr vor ber Seele, und immer bas Bilb Sigfrieds, ihres ersten Beliebten. Unvergeffen mar ber Groll gegen Sagen, und je mehr bie Sehnfucht nach ben Ihrigen erwachte, befto beftiger belebte fich ber alte Sag gegen ben Furchtbaren, ber die Schuld trug, daß fie fo viel gelitten, und nun in ber Fremde leben mußte. Sie wollte die Brüber wiedersehn, aber auch ibn, ben bosen Geist ihres Hauses. In ihrer Macht wollte sie ihn enblich haben, und ihm jeben Frevel vergelten. — So trug fie ihrem Gatten ben Bunfc por, alle bie Ihrigen einmal bei fich zu beberbergen. Dein Wille ift meine Freude! fagte Ebel, und besprach sogleich alles Nöthige mit ihr. Die beiben hunnischen Fibler Barbelin und Swemmelin wurden als geeignete Gefandte ausgewählt, um die Einladung nach Worms zu bringen. Ghe die Boten abgingen, schärfte Rriembilbe ihnen insgebeim ein, barauf zu achten, bag hagen mittame. Er tenne die Lander, und fei ber beste Begführer.

Die Boten tamen nach Worms, und richteten Alles aus. Sunther, feine Babet ber Brüder und Bettern verspurten große Lust zu der Reise. Hagen aber burch= schaute sofort ben ganzen Blan Rriembilbens. Er wiberrieth bie Fahrt. Er-bunnenland. innert Euch, wieberholte er immer, was wir an ihr gethan! Sie brutet Rache. Nicht nur gegen mich, gegen Guch alle. — Gifelber entgegnete: Da Ihr Euch schuldig wiffet, Freund Hagen, so mögt Ihr zurud bleiben und Euch wohl bewahren! Wer sich ber Fahrt getraut, wird uns folgen. —

Da fuhr hagen zornig auf: Ber wirft mir Furcht vor? Richt um meinetwillen warnte ich! Da Ihr barauf besteht, lag ich's Euch versuchen, und Niemand anders als ich foll Euer Führer fein! — So ward die Einladung angenommen. Aber Sagen traf feine Borfichtsmafregeln. Bie fehr bie Boten es auch eilig hatten und um Urlaub baten, er ließ sie nicht fort. Erst sollfen bie Burgunden geruftet sein, bamit Kriemhilbe ihnen nicht zuvor tame. Die gange heeresmacht Bunthers murbe aufgeboten, alle feine Bafallen mit ihren Mannen tamen berbei, geruftet wie jur Beerfahrt. Unter ben Erften bes Lanbes waren Dankwart, Hagens Bruber, und Bolker von Alzei. Beil er ben Fibelbogen tunftreich ju führen wufte, wurde er ber Spielmann genannt. Es verftand fich, bag die Frauen babeim blieben. Gunther befahl feinen Sohn in die Obhut getreuer Reden. Erft nachbem alle Ruftungen vollenbet waren, wurden die Boten entlassen. Ihnen auf dem Fuße folgte der Zug ber Burgunden. Sagen führte ibn.

Aber schon ber Anfang ber langen Fahrt war verhängnisvoll. zwölften Tage tamen bie Burgunben an bie Donau. Das Baffer war breit und tief, keine Fuhrt zu finden, keine Fahre zu entbeden. Sagen bieß ben Bug halten, und ging am Strome bin, nach einem Kergen zu fuchen. Da hörte er einen Brunnen riefeln, und meinte Stimmen zu vernehmen. Er lauschte, und ging bem Schalle nach. Und siehe da, im felsigen Bersted ward Die Baffer ihm ein wunderbarer Anblick. In der fühlen Hut babeten Wafferfrauen. Balb schwammen fie umber, balb schwebten fie wie bie Bogel über ben Wellen. Sagen folich berbei. Sie gewahrten ibn und wollten entflieben, scon aber hatte er ihre am User liegenden Gewänder ergriffen, und so mußten sie ihm weissagen. Er fragte bie nachfte. Reitet zu! rief fie. Rie marb eine beffere Reise gethan, nie Gafte ehrenvoller aufgenommen! mein Saupt jum Pfand! - Er warf ihnen die Rleiber bin. Rafch fielen fie barüber ber, und riffen fie an fich. Ho! rief barauf ein anderes Bafferweib, meine Dubme bat gelogen, sie wollte nur bas Gewand jurud haben! Ihr feit betrogen Alle! Rein Mann kommt lebend aus Hunnenland gurud, als allein bes Königs Rapellan! - In grimmigem Muthe wenbete ber Rede fich jum Geben. Bartet noch, herr hagen! rief ihm eine britte nach. Da jenseits über bem Baffer ift eine Herberge, bie hat ein ftarter Ferge inne: Er ift wilb unb fährt nicht Jeben, auch nicht um Lohn, benn Feinde find in der Rabe. Rufet über bas Baffer, ihr feiet Amalrich fein Bruber, bann holt er Euch über. - Sagen folgte bem Rathe. Laut tonend rief er über die Flut, bag bie Ufer wieberhallten. Der Ferge fließ ab und tam. Aber zornig entbrannte er, da er die Täuschung erkannte. Sagen bot ihm Lohn, er musse binüber, und sprang in die Fähre. Da erhob ber Fährmann bas Ruber und schlug bamit nach bem Recen, bag biefer nieberfturzte. Schnell aber sprang Sagen wieber auf, rif fein Schwert von ber Seite, und fcblug bem Fergen bas

Haupt ab. Den Körper warf er in die Wellen, bemachtigte fich bes Rubers, und ließ bie Fahre ftromab treiben. Mit lautem Grufe murbe er von ben Burgunden empfangen. Run begann die Ueberfahrt bes Beeres, eine lange, ueberfahrt. mühevolle Arbeit. Der König bemertte erschredend bas noch rauchende Blut. Hagen wich seiner Frage aus. Er selbst habe fich leicht verwundet. Schon brachte die Fähre den letten Trupp hinüber. Da bemerkte er den Kapellan bes Königs barunter. Salb geimmig über bas Bort ber Bafferfrauen, bag biefer allein lebend zuruck kommen follte, balb auch um ihre Prophezeihung ju prufen, ergriff er plotlich ben Briefter beim Schopfe, und ichleuberte ibn weit hinaus in die Wellen. Alles schrie laut auf, ber König rief zornig vom Ufer her, Hagen aber beobachtete rubig seine Brobe. Und fiehe, ber Rapellan schwamm mit Gottes Sulfe über bas Baffer, tam an's Ufer, bas er verlaffen hatte, wohlbehalten an, und schüttelte seine Rleiber. Fahrt bin zu ben hunnen! rief er, ich tebr allein gurud gum Abeine, ben Gurer Reiner wiedersieht! — Das wufte nun auch hagen. Die Borwürfe Gunthers und ber Uebrigen ließ er über fich ergeben, und gertrummerte bie Fahre. Rehren wir nicht zurud, rief er, fo foll uns wenigstens auch niemand nachfolgen.

Aber neue Hinderniffe ereilten die Reisenden. Des Fergen Tod mar bekannt geworben, ber herzog vom Baierland sette bem Zuge mit bewaffneter Macht nach, um feinen Mann zu rachen. Sagen flog zur Nachhut. Der Angriff ber Baiern marb jurudgefchlagen, Sagen machte barüber, bag ber Konig gar nichts von dem Abenteuer erführe. Rach langen Wegesmühen ward ben Burgunden endlich Raft zu Bechlaren. Rübiger ging ihnen mit Frau und Tochter grußend entgegen. Er hatte für die Untertunft Aller geforgt. Man ließ es sich wohl sein, und pries ben Markgrafen um seiner schönen Gemalin und seiner noch schöneren Tochter. Zwischen ihr und bem jungen Gifelher war seit ber erften Begegung eine schüchterne Reigung aufgeteimt. Bolter und Sagen bemertten es, ihnen erschien es bortheilhaft, fich ben mächtigen Markgrafen enger zu verbinden. Go wurde bas jugenbliche Baar verlobt, und burch bas frobe Greignift leichter gestimmt, feierten bie Gueibers Burgunden Feste, und ließen sich's wohl sein zu Bechlaren. Als ber Abschied Berlobung. tam, wurden Geschenke getauscht. Rubiger gab Gunthern ein schones Waffengewand, Gernoten ein Schwert. hagen bat fich von ber Markgräfin einen machtigen Schilb aus, ben er im Baffenfagle bangen fab. Es war Nobungs, ihres Baters, Schild. Sie gab ihm bas riefige Waffenstück, bas allein bes träftigften Reden würdig war, zum theuren Andenten. Bolfer aber trat mit ber Beige bankend vor die Frauen, fibelte fuße Tone und fang ihnen feine Lieber. Damit nahm man Urlaub und ichieb von Bechlaren. -

Schon hatte auch Rübiger eilende Boten an ben Hof Exels geschickt, bag die Burgunden da waren. Kriemhilbe frohlockte, und die Aussicht bes Gelingens ihres Blans beflügelte ihr glübenbes Rachegefühl. Auch fie mar

geruftet. Beite Gale und herbergen waren erbaut worben, um all bie Tanfenbe von Gaften unter zu bringen. - Dietrich von Bern, ber Gothenkonig, ritt ihnen eine Tagreife entgegen. Er kannte Sagen aus alter Zeit. Jest nahm er ben Jugenbgenoffen bei Seite, und warnte ibn vor Kriembilbens Born. Er fab schlimme Tage voraus, und war betrübt, benn er, ber selbst von Spel abhängig war, tonnte, wenn es zum Kampfe tam, nicht neben Sagen fteben. Dennoch schüttelten bie Jugendgenoffen fich die Sande und sprachen von alten Redentagen. Go führten fie, bie beiben Bewaltigsten seit Antunft der Sigfrieds Tobe, ben Bug jum Biele. Bon allen Seiten ftromte es herbei, Burgunden. man wollte Hagen seben, ben ungeheuren, ber Sigfried erschlagen hatte. Groß war er und breit von Bruft, sein haar mit Grau gemischt, Schrecken erregend fein Antlit. - Die Burgunden tamen zum Balaft. Kriemhilbe empfing fie in allem Bomp und Gepränge ihrer Macht. Sie eilte auf Gifelher au, umarmte und füßte ibn, die Andern begrüfte fie fühl und stola. Als Sagen beffen inne warb, band er feinen Belm fester. Rach foldem Grufe - begann er halblaut, werben Fürsten und Mannen auf ihrer hut sein muf: fen! - Rriemhilbe hatte es gebort. Billtommen feib 3hr, herr hagen, wie Ihr es verbient! erwiberte fie. Bielleicht bringt Ihr mir ben Nibelungenhort mit von Borms? — Das war verlorne Arbeit! meinte hagen. Haben wir boch an Halsberg und Schild, Helm und Schwert genug zu tragen! Anbres bring ich Euch nicht mit!

Sogleich ließ die Ronigin ben Befehl ergeben, bag alle Burgunden bie Baffen abzuliesern hatten. Der Biberftand aber war allgemein, selbst Dietrich von Bern wibersprach, und so mußte Kriemhild fich bescheiben. Hagen jeboch hatte ihr schon eine neue Krantung zugedacht. Er fab sie über ben hof nach bem Frauenpalaft schreiten. Rasch gewann er Bolter. Beibe Reden festen sich auf eine Bank vor bem Portal. Bolter ftrich ben Fibelbogen, Hagen aber legte sein Schwert breit über bie Knie. Bon Gold war die Scheibe, roth die Borten, ein grasgruner Jaspis am Griff, es war Balmung, Sigfrieds Schwert. Kriemhild näherte fich ber Thur, aber tropig blieben bie Recten siten. Da ertannte sie Sigfriebs Baffe. In flammendem Born blieb fie vor Sagen ftebn, ber nicht vor ihr aufftand. Ihr, ber Morber Sigfriede, rief sie, wollt nicht ablassen, mich zu beleidigen? Wift Ihr, in welchem Lande Ihr seib? - Was foll ber Rebe mehr? warf Hagen tropig bin. 3ch bin's, Hagen, ber Sigfried erschlug. Um Frau Kriembild that ich's, weil sie Brunhilden schalt. — Die Königin wandte sich um, und schritt auf die nächsten ihrer hunnischen Freunde zu, die sie durch das bunte Gewimmel des Hofes tommen fab. Sie follten jene beiben frechen Bachter ihres Balaftes vertreiben. Die Hunnen weigerten fich, und baten bie Königin, bavon abzustehn. Kriemhild eilte zu Ebel.

Diefer hatte inzwischen bie fürftlichen Gafte aus Butgunden empfangen,

und fag mit ihnen und Rübiger beim Willtommenstrunk. Kriemhilbe beschloß auf eigne hand etwas zu unternehmen. Auch tam ihr die Stimmung ber hunnischen Solen zu statten. Der Uebermuth der Burgunden wurde übel aufgenommen, und schon die Rampffpiele am erften Tage zeigten vielfach feindliche Gefinnungen. Dietrich von Bern brang barauf, baf fie eingestellt wurben. 216 am Abend Gunther mit seinen Brübern zu bem ihnen eingeräumten Palaste schritten, war ein heftiges Zubringen, und Hagen hatte Drohungen nöthig, um seine herren ficher über ben hof zu bringen. Mit orientalischer Pracht waren ihnen die Schlafgemächer bereitet, bennoch aber versaben fie fich nichts Gutes. D weh biefer Nachtrube! feufzte Gifelher, und o weh! um meine Freunde! Wie liebreich meine Schwester mir auch entgegen tam, ich fürchte, wir bezahlen diese Fahrt mit bem Leben! — Laffet Guer Sorgen, entgegnete Sagen. Ich ftebe als Schildmache vor Eurer Thur, und behute Euch bis zum Morgen. — Er ging, bie Fürsten legten sich nieber. Mit Bolter hatte hagen ein Sout: und Trutbunbnig geschloffen. Beibe fetten fich in voller Baffenruftung mit blankem Schwert por bie Thur. Da ftrich Sagens und Bolter die Fibel, bag es hell burch die Racht erklang, immer füßer und nachtwage. fanfter, bie er bie Schlaffuchenben brinnen mit feinen Tonen in Schlummer gewiegt hatte. Das Thor, bas bie Reden bewachten, lag im Schatten, sie wurden nicht gesehn. Sie aber beobachteten, wie von ber andern Seite Helme burch bas Dunkel blitten. Bolker sprang auf, fuhr mit geschwunge nem Schwert unter bie Heranschleichenben, und wie Schatten ber Racht ftoben fie im Dunkeln auseinander. — Still und regungslos sagen die treuen Bachter barauf bie Racht hindurch. Mich tublen fo die Pangerringe, begann Boller, ber Morgen kann nicht fern sein! Und ber Morgen kam. Hagen brang barauf, bag bie Konige und ihre Mannen heut icon zur Meffe in voller Ruftung gingen. Das befrembete Spel febr. Der Tag biente nur bazu, die allgemeine Stimmung schwüler zu machen. In der nächsten Racht faßen hagen und Boller wieber wachsam vor ber Thur. Da sahen fie einen pornehmen hunnen unter einem Fenster bin und ber gehn. Ihn rief ein Bolter aber, feinbliche Absichten vermuthend, brang auf Liebesabenteuer. ihn ein, und erschlug ihn. Das war bas Zeichen zu erbitterter Feindschaft. Zeht ward es Kriemhilben leicht, bas Rachewerk zu beginnen. Sie gewann Berrn Blobelin, ber, selbst ein hunnischer Fürst, und Spele Bruber, emport war über bas Auftreten ber Gafte, und versprach, ben erften Angriff gu leiten. Er beschloß an ber Mittagstafel in ber Herberge, wo die Sbeln und Mannen Stels mit ben Burgunden speisten, heut ben Borfit zu nehmen. Dankwart ftand hier an ber Spipe ber Bafte. Sie follten überfallen und jum Kampfe gezwungen werben.

Der Raum, in welchem die Herren speisten, befand fich in einem befonderen Theile ber ungeheuren Palaftbaulichkeiten. Es war ein Gebaube, bas in seiner ganzen Ausbehnung nur einen einzigen Saal umschloß, groß genug, um Tausenbe zugleich zu bewirthen. Gine breite Stiege führte von außen binauf. Hier

faken Stel und Kriemhilbe mit ihren Brübern bei ber Tafel, alle fremben Fürften, und die Großen bes Burgunden- und Hunnenreiches. Schon mar bas Mabl fast zu Enbe. Etel hatte sein Sohnlein Ortlieb tommen laffen, um es ben Gaften ju zeigen. Es wurde umber getragen und geliebtost. Da erschien in der Thur plotlich Dankwart mit tampfverstörten Zügen, geröthetem Schwerdte, über und über mit Blut besubelt. Laut schrie er in ben Saal hinein: "Ihr sitzet all zu lange, Bruber Hagen! Gott im himmel klag ich unfre Roth, all unfre Ritter und Knechte find in ber Herberge erschla= gen!" - "Wer hat bas gethan?" rief hagen, wie ein Lowe auffpringenb. - "Blobel hat es gethan, er bufte es von meiner hand, tobt'liegt auch er!" - "Bewache bie Thur!" bonnerte Hagen, "schlage jeben Angriff zurud, lag Niemand hinaus!" Buthend rif er bas Schwerdt von ber Seite, und hieb mit raschem Schlage bem jungen Ortlieb, Rriembilbens Rinbe, bas haupt pom Rumpfe, bak es blutend über bie Tafel rollte. Gin Strei bes Ent= sepens folgte biefer That. Alle Schwerdter fuhren aus ber Scheibe, zwei Beerlager fielen in tobendem Larm und Rachegluth über einander. Auf der einen Seite bie Burgunden, auf ber andern hunnen, und alle ihnen ergebene Fürften. Die Wölbung bes Saals brohnte, Leichen fturzten auf ben blutigen Eftrich, und über ihnen brangte und malte fich Gefecht, Burgen und Bemetel. hier prefte es fich jur Schutmauer Etels und Rriembilbens jufam= men, bort als Schild und Wehr ber Burgundenkönige. Die entfesselte Buth brach jebe Schranke, das Rachegefühl warb zur Blutgier. Unmöglich war es, aus bem Saal zu entfliehen. Enblich gelang es Dietrich von Bern, mit rufender Stimme burchzubringen. Auf einen Tisch springend, verlangte er. Shel und Kriemhilben unangefochten hinaus geleiten zu burfen. Es warb gewährt. Da sprang auch Giselher auf, und bat flebentlich, bag auch fein Schwäher Rubiger vom Kampf ausgeschloffen bleibe. Auch bies ward jugestanden. So verließen Epel und Kriemhild, begleitet von Dietrich und Rubiger ben Saal. Hinter ihnen aber raffelten bie Schwerdter wieber ausam= men, und tobend wie Meereswellen, branbeten bie Kampfbegierben, von Reuem losgelaffen, gegen einanber.

Ariemhilb wankte, von den Männern geführt, zum Valast. Hatte Hagen ihr, dem liebenden Weibe, einst das Aergste angethan, so war ihr jeht von ihm das Furchtbarste geschehn, was einer Mutter Herz erleben kann, er hatte ihr Kind vor ihren Augen ermordet. Auch in Spels Brust war jeht jede Schonung des Gastrechts erstorben, auch er wollte Rache, Bernichtung des ganzen Burgundenvolkes. Kriemhilde beschwor in Jammer und Verzweisslung die Fürsten und Mannen, die nicht am Kamps betheiligt waren, sie zu rächen. Schmerz und gekränkter Stolz erstickten jede weibliche Regung in ihrer Brust,

Beginn bes

auch ihr haß warb zur Blutgier. Gine Furie bes Saffes ging fie unter ben Mannern umber, aufrufend, antreibend, befehlend. Und wer batte jurudbleiben tonnen, wo fo Ungeheures fich ereignete!

, Inzwischem mar ber Rampf im Saale zu Ende. Die Burgunden blie: ben Sieger, alle Uebrigen lagen im Blute gehäuft erschlagen. hagen überfcaute bas Feld, und hieß bie Ermübeten ausruhen. Es war turze Raft por bem Tobe, bas fühlten Guntber und feine Bruder, und ftumm, tampfesmatt, balb fühllos im Anblick ber Hunderte von Leichen, faßen fie beieinanber. Balb barauf gebot hagen, bie Tobten aus ben Fenstern zu werfen, bamit Raum gewonnen werbe. Denn icon ftanb um ben Saal ein heer in Waffen ba. Aber nicht im Sturme warb ber Angriff vorgenommen. Eine Reihe wilber Zweikampfe bot fich ben Burgunden an. Zuerst forberte Bring von Danemart hagen beraus. Er mußte erliegen. Ebenso Irnfried und Hawart. Dann erst begann ein Sturm gegen ben Saal. Grausig war ber Rampf, um bie Mauern häufte fich ein Ball von Leichen, tobestropig wehrten fich bie Belagerten. Der Angriff ward abgeschlagen; aber auch ber Berluft der Burgunden war bedrohlich. Da beschlossen die Brüder mit ihrer Schwester zu unterhandeln. — Rriembilbe und Etel erschienen. Gieselber ftand auf ber Stiege bes Saals, und suchte mit verföhnlichen Worten Kriembilbens Herz zu rühren. Es gelang ihm fast. "Richt bir bin ich feind!" rief fie. "nicht will ich beinen Tob! Tritt zu mir, und bu sollst gerettet sein. Aber auch Gunther und Gernot follen frei fein, wenn ihr mir Sagen ausliefert, Sagen, ben Einen Mann, ben verruchten Mörber!" — Um diesen Breis wollten bie Brüber nicht frei fein. Sagen hatte fie geschütt, mar ibr treuer Mann - Treue um Treue! Sie verweigerten seine Auslieferung, felbst Giselber, schmerzlich bewegt, bielt fest an ibm. So mufte ber Rampf von Reuem beginnen. "Ihr habts gewollt!" rief Kriemhild, und ließ an ben vier Eden bes Saals Feuer anlegen. Inzwischen aber hatte auch Rus martgraf biger fich bem Dringen und endlich den Befehlen Spels und Kriemhilbens nicht mehr entziehen konnen. Er mußte mit feinen Mannen zum Rampfe. Schweres litt ber treue Mann, ben ein fo enges Band an bie Burgunben trupfte, unter ber ichrecklichen Berkettung ber Umftanbe. Er empfahl fein Beib und Kind bem Schutze seines Herrn, und eiste mit ben Schaaren aum Angriff .- Als Gifelber Rübigern berantommen fab, frohlocte fein Berg, er wähnte, ber Markgraf tomme zur Sulfe ber Burgunden. Er eilte binaus, ibm entgegen. Eine erschütternbe Scene spielte vor ber Thur bes Sagles. Mit heißen Thränen bat Giselher seinen Schwäher, nicht mit ihm und seinen Brübern zu fechten.. Auch Gunther und Gernot, fogar Hagen, lehnten ben Rampf mit ihm, bem Freunde, ab. Thranen riefelten auch aus Rubigers, bes eblen Mannes Augen, er bachte an feine Tochter, bachte an Gifelbers Schmerg, die Bruft wollte ibm gerspringen. Aber bas Gebot ber Pflicht

wollte ben Untergang feiner Freunde, und in wilber Berzweiflung befahl er

ben Rampf. Die warb auf zwei Seiten mit ahnlichen Gefühlen gefochten. Rübiger fiel, er ftarb burch Gernots Schwerbt, burch baffelbe Schwerbt, bas er bem Gafte gefchentt batte. Gifelber fturzte mit einem Auffchrei bes Schmerges auf ben bluttriefenden Boben. Inzwischen hatte bas Feuer ben Saal ergrif: fen, die Flammen fclugen zu ben Fenstern herein, die Mauern barften, schwer warb es ben Belagerten, im erstidenben Dampfe zu athmen. — Schon aber nahten neue Schaaren fturmend herbei. Die Gothen Dietrichs maren es, geführt bom alten Hilbebrand. Der Saal wurde erstürmt, in Flammen und Rauch wüthete ber Kampf. Schon lag Boller erschlagen, Gernot fiel, und Gifelber fant burchbohrt über bie Leiche seines Brubers. Die Burgunden waren aufgerieben, bis auf Gunther und Hagen. Bett erft trat Dietrich von Bern ein. Er mußte mit hagen, bem ihm an Rraft Ebenburtigen, ben Bang wagen. Die Schwerdter splitterten, und ein Ringen begann, Bruft an Bruft. Dem Gothenkonig gelang es, hagen zu überwältigen und zu binden. Befiegt und gefeffelt warb auch Gunther. Sie wurden hinausgeführt, und über Leis chen stürzte bas brennenbe Gewölbe bes Saals zusammen. Der Burgundenkönig starb auf Spels Befehl, Hagen aber ward gebunden vor Kriemhilden gebracht. Jest endlich hatte fle ihn in ihrer Macht, jest nachbem ihr Saus gerftort, und jebes menichliche Blud für fie verloren mar, jest, von Blutströmen und Leichenwällen umgeben, stand sie triumphirend vor ihm, um ihr Werk ber Rache zu vollenden. Mit wilbem Jubel ergriff fie ein Schwerdt und stieß es Hagen in die Bruft. Schon aber hatte das Berhängnif auch fle ereilt. Hilbebrand, emport, daß Hagen burch ein Beib sterben follte, flog herbei und burchbohrte bas Berg Rriembilbens. Schreiend fant fie gu Boben. Epel und Dietrich aber ftanden schaubernd inmitten einer Wahlstatt bes Tobes, wo jeber Schritt über erschlagne Fürsten, über bie Trummer vernichteter Bölker führte. Go enbet bas Nibelungenlieb.

Der Ribelungen Ende.

von Bern.

Wie viel man auch des Rühmenden von den Helbengedichten der höfischen Kunst zu sagen geneigt ist, das Nibelungenlied übertrifft sie überall, wo es sich um innere Borzüge handelt. Bor Allem in der Macht und Größe des Stoffes. Hier dreht es sich nicht um das Individuum, nicht um Minne, sondern um ungeheure Leidenschaften und Konssiste, um gewaltige Pläne und Handlungen, denen nicht der Einzelne erliegt, sondern die ganze Königsgesschlechter und Nationen in den Wirbel einer einzigen Katastrophe reißen, um sich im Bernichtungstampfe gegen einander auszureiben. Die Weltgeschiede der Böllerwanderung treten uns hier in dem Bilderreichthum der Sage entgegen, wir empfangen historisches Leben in poetischer Umgestaltung. Aus verschiedenen Quellen leise zusammenrinnend, spielen die Wellen der Dichtung rein und goldhell dahin, aber immer mehr Bäche gesellen sich hinzu, breiter werden die Ufer, reißende Flüsse stützen sich in die schlich übervoll

ber poetische Sagenstrom seine Maffen ins Alles verschlingende Meer malat. So wächst und steigert sich bie Handlung im Ribelungenliebe. Naturgemäß und folgerichtig entwideln sich die Charaftere, überall in volltommener Freiheit und Menichlichfeit fich gestaltenb. Reine Schrante bes bofifchen Ceremoniells hemmt fie, die Urkraft, die fie geboren hat, entfaltet fich in ihnen mit immer wachsender Größe und Erhabenheit. Aber trot des Furchtbaren und Erschütz ternden, bas fich vorwiegend im zweiten Theil bes Gebichts aufgipfelt, welch eine Fulle von schöner Innigkeit und Gemuthstiefe finden wir im Nibelungenliebe! Dier ift inneres beutsches Leben viel reiner zu finden, als sogar im Barzival ober Triftan. Die Banbe ber Familie, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen Gatten, ferner jenes Berhaltnig ausbauernder Treue zwischen herrn und Dienstmannen, nirgends bei ben höfischen Dichtern treten fle so einfach rein und innig auf. Gine Liebe und Che, wie Sigfriebs und Rriemhilbens fuchen wir in ber mittelalterlichen Dichtung vergeblich gum 3weitenmal.

Eins freilich, wodurch die höftsche Boefie sofort besticht, ben Reig, die Schönheit, die Kunftvollendung ber Form, entbehrt das Nibelungenlied. Hier muß man über viele Mangel hinwegfebn, bafur aber wird man burch bie Treuberriafeit ber Sprache und bes Ausbruck überall entschäbigt. Es ist bie Sprache ber Ratur, einfach, herzlich und gemuthlich. Fühlen wir uns hier burch ben Ausbruck fiberall angeheimelt, so wird bies burch bie lokalen Beziehungen noch mehr ber Fall sein. Wie fremb klingen uns jene Fabelhaften Reiche und Stäbte ber Rittergebichte, jenes Graharg, Brobarg, Balrapar, Baffamant, wie umftanblich jene Personennamen, wie Repanse be Schoie, Condwiramur, u. f. w. ane Dhr! Wie fuhlen wir une bagegen auf eignem Grund und Boben, wenn wir von den beutschen Strömen, dem Rhein und der Dos nau boren, von ben alten befannten Stabten Borms, Xanten, Baffau, Bien, wie bebeutend treten uns die urgermanischen Ramen ber Helben und Frauen entgegen! Bier ift beutsches Leben, bem Bolt entsproffen und baber bem Bolte überall verftanblich. Wie Schones und herrliches die höfische Runft auch geleistet, ihre Gebilbe werben nie die Nation im großen Bangen ergreis fen bas Nibelungenlied gber, trot aller formellen Mangel, ift bie popularfte aller altbeutschen Dichtungen geworben, und wird es immer mehr werben.

An unfer Gebicht fcblieft fich ein andres an, bem Inhalt nach eine Fortfepung ober ein Abschluß bes Ribelungenliebes, ber Form nach aber wesentlich von biefem verfchieben, genannt bie Rlage. Es ift alter, und weift auf eine Die Rlage. frühere Bearbeitung ber Nibelungenfagen bin. Auch ift es nicht in ber Helbenftrophe, wie biese, sondern in turzen Reimpaaren abgefafit. - Die Rlage behandelt, mas ber Titel fagt, und flat nur bas Nothigste über die bei bem umfaffenden Bernichtungekampfe in hunnenland fibrig gebliebnen Gestalten ber Dichtung hinzu. Bornehmlich handelt es sich um die Beimsendung ber

Waffen ber Gefallenen: Das Gebicht bebt mit dem Begräbnif ber Helben an. Dietrich betrachtet bie Leiche Rriembilbens und bewundert die Schonbeit bes gewaltigen Beibes, mabrend Egel, von furchtbarem Schmerz über fo viel Berluste hingenommen, seiner selbst nicht mehr mächtig ift. Sein Jammer bricht von Neuem aus, als Dietrich und Hilbebrand fich von ihm verabidieben. Die beiben letteren tehren unterwegs in Bechlaren ein. Frau Gotelind bat ben Tob ihres Gatten Rubiger nicht überlebt, ber Schmerz bat fie hingerafft, mabrend die verwaiste junge Braut Gifelhers rathlos und verzweifelnd dasteht. Dietrich nimmt sich als Freund ihrer an. — Andre Boten tragen die Trauerkunde in andre Lande. Nach Burgunden reift ber Spielmann Swemmelin, berfelbe ber einst bie Ginlabung nach Borms gebracht batte. Unterwegs tebrt er bei bem Bischof Bisarim von Baffau ein. Dieser ift, trop bes Schmerzes über ben Tob so vieler Bermanbten, boch von ber schauervollen Erhabenheit ber Begebenheiten so ergriffen, bag er feinen Schreiber Konrad beauftragt, fie aufzuschreiben, benn es sei "bie größeste Beschicht, bie jemals auf ber Belt geschehen." Endlich tommt Swemmelin nach Worms. Reinen berer, bie ausgezogen, bringt er mit, seine Gefährten führen nur die Waffen ber erschlagnen Könige und taufend treuer Mannen vor die Schwelle des veröbeten Palastes. Die alte Mutter Ute, gibt vor Leib ihren Geift auf. Bu Rlofter Lord, wird fie begraben. Brunbilbe, troftlos und vereinsamt, bleibt mit ihrem Knaben, die Letten bes einst blubenben Rönigsbaufes, allein übrig.

## 2. Gubrun.

Das Seitenstid zum Ribelungenliede, und neben ihm die schönste Perle der volksthümlichen deutschen Dichtung, ist das Lieb von Gubrun. Hat man das erstere oft mit der griechischen Flias verglichen, so will man im Gubrunliede eine Uebereinstimmung mit der Odyssee sindet leicht zwei so verschiedene Dichtungen, wie die vom göttlichen Dulder Odysseus und die von der schönen, treuen Jungfrau des Nordens. Nur das Losal, das die Handlung bestimmt und ihnen einen besonderen Shaward vollagen gewisse Aechalichen Bestimmt und ihnen einen besonderen Shaward vollagen Leidenschaften und Thaten der Rache an uns vorüber, welche die Böller des mittleren Europas, vom Rhein die saft zur Mündung der Donau zum Bernichtungstampse gegen einander ausstlächen, so treten wir im Gudrunliede in eine enger umfriedete, gleichsam idvilischere Welt. Nicht im Strome der großen historischen Weltzeschies such sie Sage ihre Gestalten für eine hochtragische Handlung, sondern abseits vom Getümmel zusammenbrechender und neu sich bildender Königreiche, läßt sie sich auf entlegnen Silanden

bes Rorbens nieber. Die Norbsee mit ihren Ruften, Buchten und Inseln, von Irland bis Danemart, ift ber Schauplat unferes Gebichts. Auch bier gibt es Ueberfälle und Schlachten. Die Schiffe räuberischer Seekonige fliegen über bie Bellen, Ronigetochter werben entführt, bie Baffen ichlagen gegen einander, balb auf breiter See, balb auf ben fandigen Dunen ber Rufte. Ein Weib ist auch hier ber Mittelpunkt ber Handlung, aber trot blutiger Rämpfe flegt die Treue ber liebenden Jungfrau, und hochzeitslieder klingen enblich verföhnend über bas Wogenreich.

Auch beim Gudrunliebe fragen wir vergeblich nach bem Namen bes Dich: Entftehung. ters. Fahrende Bollsfänger mochten Sagen und Lieber von ihren ausgebehnten Banberungen nach Deutschland gebracht haben. Das Gebicht tritt in ber Form, wie sie uns vorliegt, zu Anfang bes breizehnten Jahrhunderts, fast zu berselben Zeit mit dem Nibelungenliede auf. Es ift, wie bieses, in ber vollsthumlichen Belbenftrophe gefdrieben.

Das Gubrunlied besteht, wie wir es besitzen, aus brei, ihrem Umfang nach ungleichen Theilen, die, aus verschiedenen Zeiten herruhrend, erft später in Zusammenhang mit einanber gebracht wurden. Dieser ist immerhin ein ziemlich lofer. Die beiben ersten, viel kurzeren Theile behandeln die Sagengeschichte ber Großeltern und ber Eltern Gubruns. Gine flüchtige Stiggirung ihres Inhalts wird baber genugen. — König Sigeband, ber machtig und einfeitende geehrt in Irland herrichte, veranstaltete auf Zureben seiner Gemablin einft ein prächtiges Hoffest, zu bem Fürsten und bobe Bafte aus allen Lanben zusammen tamen. Aber die Festfreude verwandelte sich in Jammer und Rlagen. Denn aus ben Luften tam ein wilber Greif berab, erfaßte bes Konigs Sohn, ben jungen Sagen, ber Eltern lichte Augenweibe, und trug ihn mit fich fort in sein Nest. Hier fand ber Anabe brei geraubte junge Königstöchter, von Joland, von Indien und von Portugal, und nachbem die Kinder einanber ihr Leid geklagt hatten, machte hagen ben Plan zu gemeinschaftlicher Rettung. Sie entkommen gludlich bis ans Meer, wo ein Schiff segelfertig liegt. Die Mannschaft wird durch ihre Bitten gerührt, und nimmt fie an Bord. Als aber ber Herr bes Schiffes, ber Graf von Karabin, erfährt, bag Dagen ber Königssohn von Irland sei, mit bessen Bater er verfeindet ift, will er ihn als Beisel mit fich führen. Hagen aber, als achter Sohn ber Sage, hat schon in seinem Anabenkörper die Kräfte eines Riesen. So überwältigt er bas Schiffsvoll, und zwingt ben Grafen, ihn mit seinen Gefahr: tinnen nach Frland zurud zu bringen. hier werben bie Geretteten mit Jubel empfangen, und hagen mit hilba von Indien verlobt.

Es folgt nun bie Geschichte Hilba's und Hagens, als zweiter Theil bes Gebichts. Abrer Che entsprof eine Tochter, die ebenfalls Hilba genannt wurde. Sie mar ber Stolz und die Freude der Eltern, die ste so sorgfältig Roquette, Literaturgefdichte.

hüteten, bag Bind und Sonnenstrahl fie taum berühren burften. Der Ruf ihrer Schönheit brang über Meer und Länder, und tonigliche Freier tamen von allen Seiten an Hagens Hof. Der ftarte hagen aber wollte fie nur bem geben, ber ihn felbst befiegen tonne. Manchen Berber hatte er schon im Rampfe getöbtet, und andere in Schanden wieder heim geschickt. — Da beschloß auch König Hetel von Hegelingen (Helgoland) um die schöne Hilba von Irland zu werben. Hetel war ein mächtiger König, ihm bienten Baffer und Land. Das banische Festland und die Inseln, die friesischen Ruften ber Rorbsee waren sein, und umfaste ber Name Begelingen. Drei seiner helben, Horant, Frute und Wate fanbte er aus, bag fie ihm die Königstochter gewönnen. Aber es galt Behutsamkeit und Lift, benn Sagen pflegte bie Boten berer, die seine Eibame werben wollten, übel aufzunehmen. So reisten die Helben als frembe Kaufleute nach Irland, um fich unter ber Berkleibung ficherer einzuführen. Am Stranbe ftellten fie ihre Baaren zum Bertauf aus, Baffen und toftbare Zeuge, und lockten so auch den König zu ihren Zelten. Bagen fand balb Wohlgefallen an bem alten Wate, ja er forberte ihn sogar jum Baffenspiel beraus, mußte ibn aber erstaunt und beschämt als seinen Meister erkennen. Die Fremben murben balb als Gafte am hofe willtommen geheißen. Bor allen gewann ber Sanger Horant burch seine such seine bie Herzen aller, und die Konigstochter zeigte fich gang bezaubert von seiner fconen Runft. So gelang es ihm, fie insgeheim zu sprechen, und ihr bie Berbung feines Herrn vorzutragen. Hilba gesteht, daß sie bem fremben Könige schon um seines Sangers wegen nicht abgeneigt sei, und als Horant ihr ergablt, baf fein herr amolf Sanger um fich babe, beren er nur ber geringfte sei, während Konig Hetel fie alle burch Gefang übertreffe, ba willigt fie ein, fich von ihm entführen zu lassen. Die Flucht gelingt. Glucklich tommen die Friesen an eine Rufte, auf beren Bewohner fie zu Schut und Trut rechnen konnen, und senden eilige Boten an Konig Setel. Dieser erscheint mit kattlicher Alotte und glanzenbem Brautgeleite von Mannen und Rungfrauen, um die schone Hilba heimzuführen. Schon aber segeln auch bie Schiffe Hagens von Irland, ber ber Entflohenen nachsett, über bie Wellen. Es tommt zum erbitterten Kampf, hagen und Bate find hart an einander, ba ruft hetel Frieden und erklärt ben Borgang. Und als hagen erfährt, daß nicht Seerauber sein Kind entführt, sondern daß ihr als Königin von Hegelingen Meer und Land bienen follen, ba verzeiht er, und geleitet Hilba in ihre neue Heimath, wo zu Matelane, Hetels Burg, bie Bermablung begangen wirb.

Oubrun.

Hieran schließt sich nun die Sage von Gubrun, ber umfassenhste Theil, die eigentliche poetische Bluthe bes Gebichts. Hilba lebte in hohen Ehren zu Begelingen, von ihrem Gemahl so geliebt, daß er um ihretwillen Reich und Krone hatte entsagen mögen. Sie hatten zwei Kinder, einen Sohn, Ortwin,

ber in ber Baffenschule bes alten Bate jum helben erwuchs, und eine Tochter, Gubrun, die helle Sonne des Weltenreichs, alle Frauen, sogar ibre Mutter an Herrlichkeit überstrahlenb. König Hetel war auf ben Glanz, ben feine Tochter über seinen Hof verbreitete nicht minber ftolg, als einst Sagen auf bie Schonheit Silba's, und zeigte fich ebenfo abstoffenb und mablerifc gegen die gablreichen Freier, welche ber Rubm ber jungen Gubrun berbeizog. Und boch waren mächtige Könige barnnter, wie Sigfrieb von Moorland. der über fleben Reiche gebot. Auch hartmuth tam, ber Sohn Ludwigs von ber Normandie. Subrun war ihm nicht abgeneigt, benn ber junge Normannenfürst empfahl sich burch Schonheit, ebles Wefen und Ritterlichkeit, und brachte ber Königstochter eine warme und aufrichtige Liebe entgegen. Sie ware vielleicht ohne Strauben sein Weib geworden, wenn Hetel ihn nicht ftolz abgewiesen hatte. Während aber Hartmuth, beleidigt und auf Rache gegen hetel finnend, ben hof verließ, erschien schon berjenige, bem Gubrun ihr ganges Herz erschloß, und vor bem bie erste Jugendneigung verschwand, wie ber Morgenstern vor bem Licht ber Sonne erbleicht. Es war Herwig Zwar fand sein Werben, trot reicher Gaben und Berfprechungen, teine gunftigere Aufnahme, ale bas ber anbern, aber ber Seelandskönig ließ fich nicht abweisen. Ift Gubrun nicht burch freies Werben zu erlangen, fo foll fie mit ben Waffen gewonnen werben. Der Brautzug wird zur Kriegsfahrt. Herwig schifft seine Mannen aus, und zieht vor Matelane. Hetel mit ber geringen Angahl seiner Burgleute ihm entgegen. Heftig entbrennt ber Rampf, fcon blutet Betel aus tiefen Bunben, ba wirft fich Gubrun zwischen ben Bater und ben Geliebten, und fleht um Frieden. Den haß zwischen bir und ben Meinen, ruft sie zu herwig, will ich scheiben, und lauter Bonne foll uns vereinen! Um ber Liebe willen benkt auf Frieden! - Ihre Bitten erweichen bes Baters Berg. Berwig wird in die Burg geladen, und mit Gubrun verlobt. Aber ein Jahr noch foll bie Brautschaft mahren, benn so schnell nicht mogen bie Eltern fich von bem geliebten Rinbe trennen.

Inzwischen haben die abgewiesenen Freier ihre Rachepläne nicht vergessen. Auf die Kunde, daß Herwig die schönfte der Königstöchter gewonnen, rüstet zuerst Sigfried von Moorland, und beginnt einen Krieg gegen Hetel. Dieser, unterstützt von Herwig, zieht dem Feind entgegen, schlägt und verfolgt ihn, und schließt ihn endlich in seiner Burg zu Moorland ein. — Aber während die Hegelingen von Matelane entsernt sind, bricht Hartmuth, von seinen Spähern unterrichtet, und längst für den günstigen Augenblick gerüftet, auf, die Normannensegel stiegen über das Meer, und eine seindliche Flotte landet vor der undewehrten Burg Matelane. Roch denkt Hartmuth Gubruns Hand in Güte zu gewinnen. Er sendet Boten zu ihr. Wolle sie ihm Liebe gewähren, so werd' er es ihr ewig in Treuen gebenken, wo nicht, so müsse ste

Gewalt erbulben. Denn nicht ohne fie gebent' er ben Beg übers Meer gurud zu meffen, eh folle ber Sand bes Begelingenftranbes feine Leiche beden! - Gubrun entgegnet ben Boten: Alle Ehren, die euer Konig mag erleben, gonn' ich ihm gerne, boch Herwig ift mein Berlobter, und so lang ich lebe, giebt es keinen anbern Bund für mich. — Die Antwort entflammte die ganze Leibenschaft bes Normannenfürsten. Jest muß bas Schwerbt ents Die Burg wird angegriffen, und bei schwacher Gegenwehr balb erstürmt. Hartmuth ift großherzig genug alles Rauben und Plunbern zu verbieten. Bas ben Siegern bier an Rampfesbeute entgeht, will er ihnen babeim erfeten. Rur die Geliebte sei ber Siegespreis. Die Frauen sind in seiner Hand. Gubrun mit mehreren ihrer Jungfrauen, barunter ihre Freundin Hilbburg, werben ergriffen und zu den Schiffen getragen, und jammernd und wehklagend fieht die Königin Hilba die Schiffe, die ihre Tochter entführen, vom Lande ftogen. So batte auch ihre Mutter ihr einst nachgesehen, als fie fich freiwillig für Hetel entführen ließ. Subrun aber ward geraubt von einem erbitterten Feinde, fie ging bem Elend entgegen, und Hilbas Herz wollte brechen vor Schmerz. Raich fandte fie Botichaft an ihren Gemahl. Aber sieben Tage brauchten die Boten bis nach Moorland. Bahrend bem waren die Normannen ficher entkommen.

Schreden ergreift ben König von Hegelingen, als er die Nachricht er-'fährt, der Schmerz überwältigt ihn, daß er fast zusammenbricht. Herwig und Wate ermuthigen ihn, und brangen zu schneller Berfolgung der Räuber. Rasch wird mit Sigfried Frieden gemacht, und ben Normannen nachgesett. In ber Nahe liegt eine Bilgerflotte, stebzig Schiffe, die nach bem beiligen Lande steuern wollen. Dieser bemächtigt man sich zur vollständigeren Rüstung. Die Ballfahrer und ihr Eigenthum werben ausgeschifft, nur bie Speise wird zurudbehalten, sie sollen bei ber Heimkehr von ber Heerfahrt entschädigt werben.

Längst konnten bie Normannen wieber in ihrem Lanbe sein, aber im Gefühl ber Sicherheit hatten fie an ber Minbung ber Schelbe auf bem Shiade Bulpenfande Salt gemacht und waren ans Land gegangen, um ber Rube gu Bulpenfand, pflegen. Da wurden sie von ben Berfolgern entbedt. Schnell griffen fie zu ben Baffen, sprangen zu ben Schiffen, um bie Landung ber Segelingen zu verhindern. Unter furchtbarem Rampfe gelang fie Betel und ben Seinen bennoch. Purpurn vom Blute brandeten die Wellen am Strande, und roth färbte sich die Düne unter den Streichen der Schwerdter. Mit der Buth bes Berferkers raste ber alte Wate im Rampf, und wie die Schneeflocken im Sturmwind wirbeln, so bicht jagten Speer und Pfeile burch bie Luft. Die Nacht machte bem Rampf ein Enbe, ber Morgen aber fab ben Streit fich erneuern. Immer wilber entbrannte er. Jest rannten Betel felbst unb Ludwig, ber Bater Hartmuths, auf einander, und ber erstere sankt tobt zu Boden, burchbohrt vom Schwerbte bes Normannentönigs. Da wurde ber

Born bes alten Bate jum Grimm bes wilben Thieres. Brillend tobte er burd bie Reiben, und hunberte fturzten unter ber Bucht feines Armes ju Boben. Dennoch blieb ber Sieg auch am zweiten Tage unentschieben. tiefer Schlaf bebeckte bie ermatteten Hegelingenstreiter bie Nacht über. Und als Bate am Morgen bas Heerhorn ertonen ließ, ba war tein Feind mehr au seben, nur seine Tobten bebectten ben Sand. Beimlich waren die Normannen aufgebrochen und steuerten mit gunftigem Winde ihrem Lanbe entgegen. — Groß und schwer war die Rieberlage ber Hegelingen. Die Königs= tochter blieb ein Raub ber Feinbe, Konig Hetel felbft lag erschlagen, um ihn ber gestreut fast bie ganze maffenfähige Jugend seines Landes. Sechs Tage lang verweilten fie noch auf ber breiten Meeresbune, um bie Tobten, auch bie des Feindes, zu begraben. Dann ging die traurige Fahrt heimwarts. Dhne ben Ronig, ohne Gubrun, mit ben Trummern bes Deeres mußten Bate und Herwig vor Frau Hilba treten. Berzweiflung ergriff bie Königin. Sie und Berwig brangen barauf, fogleich einen neuen Bug gegen bie Rormannen zu ruften. Aber Bate überzeugte fie von ber Unmöglichkeit bes Plans. Zu sehr waren von bem boppelten Kriegszuge die Kräfte erschöpft, eine neue Jugend mußte erst heranwachsen, um die Waffen gegen die Normannen führen zu tonnen.

Bahrend biefer troftlosen Zuftanbe in Matelane ging Gubrun, nicht minder jammervoll, einer Jahre langen Zeit bes Dulbens und harrens in ber Frembe entgegen. — Luft und Bellen begunftigten bie Beimfahrt ber räuberischen Rönige. Immer beutlicher traten die Ruften ber Normandie am Horizonte hervor. Seht jene Burgen, herrin! fagte hartmuth ju Gubrun. Ueber fie und all meine Lande follt Ihr gebieten, wenn Ihr und Gnabe erzeigen wollt! - Wem foll ich Gnabe erzeigen? weinte Gubrun. Gnabe ift weit von mir geschieben, und Rlage nur ift mein Loos! - Laft fabren Guer Leib! rief Ludwig, Ihr werbet in Ehr und Wonne mit meinem Sohne leben. - Aber Subrun wies allen Troft von fich und erklärte mit aller Entschieden= beit lieber zu fterben, als fich von ber Roth zur Untreue an Hermig bestimmen zu laffen. Da ergriff ber alte Normannentonig, mube ber Rlagen, und gornig über ben Wiberstand, die Weinende bei ben Haaren und warf sie ins Aber Hartmuth sprang ihr nach und bob sie aus ben Wellen. Drobend ftand er vor seinem Bater. Bas ertrantet 3hr mein Beib? Erkunte fich beffen ein Anberer als mein Bater, er mußte sein Leben bafür Taffen! Mein Beib ift fie, und wehe bem, ber fie antastet! — Der raube alte Rormann bereute, mas er gethan, und fuchte burch festlichen Empfang, ben er ber kunftigen Schwiegertochter bereitete, ben zurnenden Sohn zu verfohnen. Birtlich murbe Gubrun bei ber Antunft aufs beste willtommen gebeißen. Hartmuthe Mutter, bie Königin Gerlinde, und feine Schwester Ortrun empfingen fie freundlich, aber weinend wehrt fie jeden Gruf ab.

Wie tonnt ihr Liebe von mir sorbern, rief sie, die ihr mich mit Gewalt ber Heimath entrissen habt? Schmach und Herzeleid bulbe ich arme Maid um euretwillen, ich kann bei euch nicht meinen Rummer vergessen, ich müßte mich benn verachten! — Hartmuth sieht sich weit entsernt vom Ziele seiner Wünsche. So aufrichtig er sie liebt, so mag er sie nicht zwingen, er hofft die Zeit werbe sie günstiger für ihn stimmen. So übergiebt er die Thränenreiche der Obhut seiner Mutter, und geht zu einem Heerzug wieder in See.

Er hoffte vergebens. Ginft war eine Zeit, ba batte Gubrun ihn lieben können, aber sein Bilb war burch ein anderes verbrängt worden, und burch wilde Thaten hatte er fich in ihrem Herzen nur grollenden Abscheu vor seiner Liebe hervorgerufen. Die Behanblung, die Sudrun nun gar in seiner Abwesenheit erfuhr, konnte ihr nur Berachtung und haß gegen ihn und sein haus erweden. Die Königin Gerlinde war ein bojes, bartes Weib. Sie fah nur Stolz und Hochmuth in Gubruns Weigerung, und beschloß fie ju demuthigen. Willst du nicht Freude haben, rief sie, so habe benn Leib! Deine Hoffahrt will ich bir verleiben, von aller Hoheit follst bu burch Erniedrigung geschieben sein! - So zwingt fie Gubrun zu ben Diensten einer Magb, peinigt sie burch krankenbe Worte und barte Strafen, und wägt ibr bie Nahrung wie einer Bettlerin ab. Schweigend und bulbend läßt Subrun alles geschehen. Aber bas Elend und bie Qualen ber Seele verscheuchen bie Farbe ihrer Wangen und zehren bie Bluthe ihres Körpers ab. Balb verflegen auch ihre Thränen, und in bumpfer Selbstlosigkeit erträgt fie bas Joch ber Anechtschaft. — Da tehrt Hartmuth gurud, und sieht mit Schreden, was vorgegangen ift. Er überhäuft seine Mutter mit Borwürfen, und bittet Subrun, die Mighandlung zu vergeben. Auf sein Betreiben wird die ungludliche Jungfrau fortan in die Gesellschaft seiner Schwester Ortrun gebracht, und als Fürstin behandelt. So wähnt er ihre Gunft wieder zu erwerben. Aber als er einst von Neuem waat, ihr von seinen Bunschen zu sprechen. entgegnet fie mit Rube: Guer Bater bat ben meinigen erschlagen! Bar' ich ein Mann, ich mußte seinen Tob rachen. Gin Sheband mit Gurem Saufe kann es für mich nicht geben. Und wäre nichts zwischen uns geschehen, so wiffet Ihr boch, bag ich einem König verlobt bin und zugefagt mit festen Giben! — hartmuth, mifmuthig über sein vergebliches Werben, getrantt burch Borwurfe, unwillig auf sich felbst um seiner Reigung willen, verläßt von Neuem bas Land, um in allerlei Fehben zu vergeffen ober auf gunftigere Umftanbe zu warten. Raum ist er fort, so beginnt Gubruns Feindin Gerlinde wieber bie Beigel ju schwingen. Die eblen Gewande werben Gubrun ausgezogen, und noch niebrigere Dienste ihr aufgeburbet. Billft bu bich nicht beffer bebenten, ruft bie Königin, so sollst bu Zwang bulben. Mit beinem Haar follft bu mir ben Staub fegen von. Schemeln und Banten! Bubruns Leiben wächst nur schwerer und jammervoller an. Und boch — seufzt fie —

Bubruns Dulben.

thu' ich Mes, eh ich ftatt bes Geliebten einen Anbern minne! — Bas hilft es, daß hartmuth heimkehrt, und bas Elend ber bulbenben Jungfrau an wenden ftrebt? Er wird bes Streites mit ber Mutter, er wird grollenb seiner leeren hoffmungen mube, und fturzt fich in immer wilbere Abenteuer auf ber See, um ber Unruhe babeim ju entgeben. So ift Gubrun ber Bos: beit und bem Dag ihrer Feindin gang anheim gegeben.

Jahre find schon babin gegangen. Oft hat die ftille Dulberin ben um: florten Blid über bie Bellen geschickt, und gefragt, ob fie benn gang vergeffen sei? warum tein Segel aus ber heimath heruber gleite, warum ihr Geliebter nicht tomme, fie zu suchen und zu retten? Bielleicht war er tobt, und tobt Die Mutter und Ortwin, ber Bruber! Ins Unenbliche batten fich ihr bie Jahre gebehnt, und jede hoffnung auf Beimtehr ichien ihr verschwunden. Immer brudenber warb ihr bas Elenb ber Frembe, immer guälerischer bie Beinigung ber "Teufelin" Gerlinde, immer bejammernswurdiger ihr Loos. Rur ein Troft war ihr geblieben, die Genoffenschaft ihrer Freundin Silbburg. Das treue Mabchen trug jebe Qual mit ihr, weinte, Nagte und boffte mit ibr, und balf ihr, ale bie Hoffmung verschwunden schien, schweigend jebe barte Arbeit vollführen. - Einst gingen bie beiben Jungfrauen in rauber Jahreszeit zum Strande, um, wie fie oft mußten, die Bafche zu reinigen und au trodnen. Dit blogen Sugen ftanben fie im Schnee, halb erftarrt, und weinenb por Schmerz und Erschöpfung. Da tam ein Bogel über bie See geflogen, Des Bogete und sang ihnen in's Ohr, fie sollten muthig ausharren, benn gang nabe sei volfdaft. Die Rettung. Die Mabchen horchten hoch auf. Gab es noch Rettung? Ja, und sie war näher als bie Trauernden vermutheten. -

Im Begelingenlande hatte man inzwischen nicht aufgehört die Rrafte neu gu verstärten und zu ruften. Starte Belben, und Mannichaft von allen Seiten war burch ben alten Bate gewonnen, Sigfried von Moorland zeigte fich bereit seinen Groll zu vergessen, und bot fich Frau Hilba zum Bunbesgenoffen an. Bu ihm fließ herwig von Seeland mit wohlbemannten Schiffen. Auch der junge Ortwin war herangewachsen, und so konnte eine kriegerische Flotte, von den Segenswünschen der Königin begleitet, von Matelane absegeln und nach ber Rormanbie fteuern. Stürmisches Meer und raube Jahres: zeit brachte manche Gefahr, endlich aber gelang es, zu landen, und die Flotte in einer Bucht ber Normannentufte zu verbergen. Ortwin erklärte, er wolle ber Bote sein, um seine Schwester auszuspähen, und ihr Rachricht zu bringen. Rimm mich jum Gesellen! rief Herwig. Dir gab bein Bater bie Jungfrau zur Braut, ich bab ein gleiches Recht fie zuerst zu erblicken. Und broht und Gefahr, mit bir will ich leben und sterben! Ortwin ist es que frieden. Berben wir erschlagen, fagt er zu ben Gefährten, so vollführet ihr bas Bert ber Befreiung ber Schwefter, zugleich mit bem ber Rache für un= fern Tob. Das geloben Alle.

Herwig und Ortwin aber springen in ben Nachen und rubern im

Morgengrauen bem Stranbe zu. Go erbliden fie bie beiben Mabchen, bie barfuß, in schlechtem Semande und mit im Winde flatternbem haar, die Bafche spulen. Subrun und Hilbburg, erschreckt über die Ankunft frember Manner, wollen flieben, die aber halten fie mit freundlichen Worten gurud, und bitten fie um Austunft über Hartmuth, und ob in feiner Burg nicht zwei frembe Jungfrauen lebten, die er geraubt, die eine sei Gubrun geheißen. Beber Bräutigam noch Bruber erkannten in ben bleichen, abgebarmten Geftalten, bie vor ihnen ftanben, bie Gesuchten, aber in Gubrunde Bergen zudte ein Strahl ber Freude auf, fie erkannte in ben Gefichtern ber Manner bie geliebten Buge berer, die fie langst tobt geglaubt. Doch so tief war fie bem boffnungelosen Gram verfallen, bag fie ihren Augen nicht mehr traute, und fast überzeugt war, daß sie sich täuschte. - Bobl bin ich eine berer, begann Subrun und fie, die mit Gudrun geraubt, und von Hartmuth übers Meer geführt warb. Die ihr suchet, die hab ich gesehn in bittrer Noth, aber sie ist nicht mehr. Die Maid von Segelingenland hat vor Leide frühen Tob gefunden. - Herwig und Ortwin erschracken, bie Thranen stürzten ihnen aus ben Augen. Subrun überlief ein Schauer, halb in frober Ahnung, halb vor Furcht, ba fie bie Männer weinen sah. Was trauert Ihr? fragte fie. War Euch bie eble Bubrun verwandt? - Sie mar mein! rief herwig, mar mir ale Braut jugeschworen mit festen Giben, und nun ift fie babin! - Seib Ihr Herwig? Dber wollt Ihr mich betrugen? ftammelte bie Aungfrau bebend. Aft er nicht tobt, wie man mir oft gesagt? Die hochste Wonne sollt ich durch ihn gewinnen — o war er am Leben, er hatte mich langst befreit und heimgeführt! — Herwig ftarrte fie an. Mit Schreden und Freude ertannte er bie Zuge ber Geliebten. 3ch bin herwig! rief er. Geht ben Ring an meiner hand, erkennt Ihr ihn? - Da erhob auch Gubrun die hand, und zeigte ihm ihren Berlobungering. Bon ber Bonne bes Bieberfebens übermannt, fchloß Herwig die Beinende in seine Arme, um sie ohne Bergug hinweg zu führen. Aber Ortwin ließ es nicht zu. Nimmer mehr! rief er. Richt feige wegftehlen wollen wir die Schwester, sondern wieder ertampfen! - Sollen wir fie bier in ber Anechtschaft noch eine Stunde laffen? fpricht Herwig. Die wiedergefundne Braut führ ich mit mir fort, und ift fie in Sicherheit, bann beginne ber Rachekampf, ber Krieg um die übrigen Jungfrauen! — Ebe bleibe ich selbst hier, entgegnet ber helbenhafte Ortwin, und lasse mich an ber Schwester Seite vom Feinde zerhauen! Rur in Ehren follft bu befreit merben, Schwefter! Berlag bich auf unfre Treue! Che morgen bie Sonne niebergeht, bist bu in Freiheit und im Arm ber Deinen! Berwig giebt bem Freunde endlich nach, und unter herzlichem Abschied und tröftenben Berficherungen scheiben bie Belben von ben Jungfrauen.

Da kehrt mit erneuter Lebenshoffnung auch bie blubenbe Farbe und ber

Glanz des Auges in Gubruns Antlit zurud. Das Selbstgefühl ber Königs: tochter erwacht wieber in ihrer Bruft, fie verschmäht auch nur noch einen Augenblick bie niebre Arbeit zu thun, und lachend wirft fie bie Bafche, bie Beiden ihrer Knechtschaft, ins Meer. Mag es babin treiben! ruft fie ber angftlicheren Hilbburg zu, fle sollen erfahren, bag ich mich ihnen ale Königin vergleichen barf! Und schnell hat sie einen Plan gemacht, ihre Feinde zu taufchen. — Die Mabchen eilen jur Burg. Als Gerlinde erfahrt, daß fie obne bas anvertraute Linnen tommen, erwacht ihre gange Buth. Sie läßt eine Ruthe binden, um die Magbe zu zuchtigen, aber Sudrun tritt ihr fühn entgegen. Ich rathe, spricht fie, daß mich Reiner zu berühren wage! Auf weffen haupt die Krone stehen soll, den behandelt man nicht als Magd. Das Rormannenland foll mir als einer Königin bienen, und was mir niemand mehr zugetraut, bas bin ich zu thun enblich entschlossen! — Wirklich batte Gerlinde eine folche Sinnesanberung taum mehr erwartet, und ließ in Gile Hartmuth rufen, ber von seinen Abenteuern gerabe babeim turze Raft pflegte. Er ertlarte fich Gubruns zweibeutige Borte nach feinen Bunfchen und wollte fie umarmen. Wer fie wies ihn gurud. Nicht eber follt Ihr mich berühren, als bis die Krone auf meinem Haupte steht. Noch bin ich eine arme Bascherin, erft wenn ich als Konigin baftebe, soll ein Konig mich umarmen. - Gebiete, was bu willft! ruft hartmuth, meine Burgen, mein Land find zu beinen Diensten! — So forbert Gubrun vor Allem königliche Gewande für sich und ihre mitgefangenen Jungfrauen, bamit fie am anbern Morgen ihren Brautigam als Fürftin empfangen tonne. Schnell ist ber einft Mighanbelten, Geschmähten, Jeber zu Billen, und hunbert Sanbe rubren sich, ihr als Herrin zu bienen. —

Ortwin und Herwig find inzwischen zu ihren Freunden gurudgelehrt, und die frohe Botschaft seht auf den Schiffen alles in Thatigkeit. Mit anbrechender Racht werben die Anter gelichtet, und die Flotte fteuert aus der Relfenbucht. Rein ift bie Luft, die Sterne glangen, der Mond wirft fein Licht auf die Wellen. Alles ist gunftig, die Landung gludt, die thatendursti= gen helben gewinnen mit ihren Mannen bas Ufer. Jest graut ber Morgen. Da erblidt ber schläfrige Bachter auf bem Thurme ben hafen mit fremben Schiffen erfüllt, und ben Strand bebedt von einem Beer in Schlachtorbnung. Er ruft zu ben Baffen, ichon aber lägt auch Bate fein Beerhorn ertonen, daß der gewaltige Morgengruß schreckenerweckend ins Land ber Normannen brohnt, und ber Sturm beginnt. Herwig mit fliegenden Fahnen eilt voran. Ihm entgegen aus ber Konigsburg tritt mit gewaffneter Schaar Lubwig, und ift ber Erfte, ber von bem Schwerbte bes Seelandstonigs hingerafft Befreiung. wirb. Tobend entbrennt ber Rampf, die Leichen ber Rormannen häufen fich. Da erfaßt ein wuthenber Grimm bie Königin Gerlinde. Sie gebietet einem Rnechte, Gubrun zu ermorben, und eilt mit ihm, fie zu suchen. Sie finbet

bie Berhafte auf ben Zinnen, wo Subrun, umgeben von ihren Jungfrauen, mit fliegender Bruft bem Rampfe zusieht. Schon holt ber Knecht zum tobtlichen Streiche aus, ba fturzt Hartmuth berbei und hindert ihn, mit furchtbarer Drohung gegen Jeben, ber fich erfreche, bie Sand an eine ber Jungfrauen zu legen. Hartmuth eilt in bie Schlacht. Er gerath mit bem tobenben Wate zusammen. Schon scheint er verloren, ba fällt Ortrun Gubrunen au Füßen, flebend, daß fie ben Tob von ihrem Bruder abwende. Ihr Bater sei bahin und all die Ihrigen, sie möge sich erbarmen und ein Schickfal ihr ersparen, wie fie es felbft erlebte! Gubrun winkt herwig, und biesem gelingt es, die Kämpfenden zu trennen. Doch seht es Bate burch, bag Hartmuth gebunden auf ein Schiff gebracht wird. — Die Burg ist erfturmt, Gubruns Freunden gehört der Tag. Aber noch tobt Bate burch alle Gemacher, er fucht nach ber alten Teufelin Gerlinde. Diefe flieht zu Gubrun, und die edle Hegelingenmaid benkt großmuthig genug, die Feindin hinter fich zu verbergen. Dicht gebrängt steben bie Frauen hinter Gubrun, als Bate herein fturzt. Seinem Born entgeht Gerlinde nicht, er reißt fie hervor und schlägt ihr bas Haupt ab. Schreiend stieben bie Frauen auseinander und suchen boch wieber Schut zu Gubruns Füßen, aber ber Rampf hat ein Enbe. Subrun liegt gerettet in ben Armen Herwigs und ihres Brubers.

Reiche Siegesbeute wird auf die Schiffe geladen, Hartmuth und Ortrun Setmebr, als Gefangene mitgeführt, und so steuert bie Flotte fiegreich nach Matelane, Bald lag Gubrun wieber an ber Bruft Frau Hilbas, und Mutter und Tochter weinten und empfanden eine Wonne, bie alle Schate ber Welt nicht aufgewogen hatten. Dann nahm die Ronigstochter Ortrun bei ber Sand, und bat bie Mutter, ihrer wie einer zweiten Tochter zu pflegen, und auch Hartmuth erhielt Berzeihung und Freiheit. Gine selige Zeit bes Ausruhens und gegenseitigen Wiederfindens folgte ben ichredlichen Jahren ber Entbehrung. Gubruns Schönheit blühte neu auf, aber auch ihre Gute wuchs und verbreitete überall hin Segen. Sie vervollständigte das Werk der Berföhnung, indem sie eine Berbindung zwischen Ortrun und ihrem Bruder Ortwin, und so zwischen Hartmuth und Hildburg, ihrer Freundin in bittrer Zeit, berbeizuführen wußte. Freude war zu Matelane. Gin prachtvolles Hochzeitsfest fab brei bräutliche Baare jum Altare gehn, und ber alte Bate ordnete Festspiele, in welchen sein unverwüftliche Kraft wiederum Bunder that. Dann ward 26: ichied genommen. Subrun verfprach ber Mutter, jahrlich breimal Boten gu senben, und folgte ihrem Gatten nach Seeland. Ortwin blieb mit seiner Ortrun, ale König in hegelingenland, während hartmuth und hilbburg nach der Normandie jurud tehrten. Go enbete Leid und Trauer in Freuden. und anstatt ber Rriegoflotten, glitten betrangte hochzeitsschiffe über bie rubige See.

Das Gubrunlieb, bas einzige Gebicht bes Mittelalters, welches bie Rådblid.

Sagen bes germanischen Rorbens rein und selbständig behandelt, tragt noch manche Spuren bes Beibenthums in fich, bie bie Bearbeitung ber fpateren Beit vergeblich zu verwischen ftrebte. Go wußte ber driftliche Umbichter bes alten Sagenstoffes nichts anzufangen mit jenem Bogel, ber Gubrun bie Rachricht balbiger Rettung bringt, und meint entschulbigend, es werde wohlein Engel gewesen sein, ber fich biefe Bestalt gewählt habe. In altheibnischer Sage aber find rebenbe Bogel etwas Gewöhnliches. Richt nur läft fich bas Berftanbnig ber Bogelfprache erlangen (fo burch ben Benug von Schlangen, Drachenblut), sondern auch allgemein verständlich rebend werden Bogel eingeführt. Auch in ben Charafteren zeigen fich vielfach Buge von altheibnischer Größe und Gewalt. Go ift ber alte Bate, ber Generationen hindurch bie Rraft und ben Grimm bes Berferters bewahrt, eine burchaus altnorbifchbeibnische Gestalt. - Alle jene Buge einer vertieften Innerlichkeit und bes Gemuthelebens, bie uns im Nibelungenliebe entgegentraten, finden wir im Subrunliebe wieber. Aber auch die reine Sobeit ber Gefinnung, ber Stolk, bas helbenbewuftfein bes Mannes, und neben ihm bie ausbaurenbe Treue bes Beibes. Zeigt uns Kriembilbe bas Beib, bas in seiner Liebe gur Rachegöttin heranwächst, so stellt sich in Subrun bie ausbaurenbe Rraft im Dulben bar, die weiblichere Seite bes Beibes, seine Frieden und Berfohnung bringenbe Liebe und Treue.

## 3. Dietrich von Bern und bie übrigen Belben in ber Bolts: bichtung.

Je mehr die höfische Dichtung sich ausbreitete, und in dem Heer ihrer Bertreter gleichsam als geschlofine Macht auftrat, besto mehr wurde bas fahrende Bollsfängerthum gurudgebrangt, und feine Belbenlieber erlagen ber Ueberkultur frember Sagenstoffe. Zwar hatte die nationale Dichtung im Nibelungenliebe und in ber Gubrun ber höfischen Boefie ben Preis abgerun: gen, aber nach biesem zweimaligen bochsten Aufschwung, in welchem fich ihre gange Rraft koncentrirte, suchen wir vergeblich nach einem Berte, bas auch sienung und nur annähernd ben Werth jener beiben Gebichte erreichte. Die Anzahl ber uns erhaltenen Dentmäler ift nur gering, eine Menge von Liebern mag gar nicht aufgezeichnet worben sein, und von ben aufgezeichneten gingen viele verloren. Im Gangen befingen die übrig gebliebenen, jum Theil fehr fragmentarischen Dichtungen, biefelben Helben, beren Thaten und Schickfale bas Nibelungenlieb zu einem großen Bangen verflicht. Dietrich von Bern, aus bem Geschlechte ber Amelungen, ber Helb bes gothischen Sagenkreises, und Hilbebrand, sein Baffenmeister, bann Sigfried und die burgundischen Belben, bilben ben Mittelbunkt auch ber übrigen Lieber. An sie schließen sich noch einige besondere Belben, endlich Riefen- und Zwergenfagen. Bon Ginigen

jener Bevorzugten werden balb die Schicksale und Abenteuer ihrer Jugend erzählt, bald stehen sie in Berbindungen, die den Borgängen des Ribelungenliedes widersprechen, zum Theil auch wird ihre spätere Geschichte fortgeführt. Bei diesen Erweiterungen und Bariationen der Sage muß man jene typisch Gepalten. gewordenen Gestalten des großen Bolksepos zu vergessen suchen, da sie uns häusig in sehr veränderter Fassung entgegentreten. So wird Sigfried, der Undestegdare, der nur durch heimtücksischen Mord zu fällen ist, durch Dietrich öfter bewältigt, wie denn der Gothenheld, sein Haus, seine Mannen und beren Familie, eine bevorzugte und umfassendere Behandlung ersahren. Unter den letzteren ist, außer dem alten Hildebrand und seinen Ressen. Unter und Alphart, noch der gewaltige Mönch Ilsan hervorragend. Ein Lustigmacher im grotesten Styl, der den Panzer unter der Kutte trägt, ein Hüne an Kraft, eine höchst originelle Charattersigur.

Wir wollen es versuchen, biese Dichtungen nach ihrer stofflichen Ent= widlung in ein Ganges zu ordnen, wobei wir jedoch absehen muffen von ber dronologischen Folge ber Werte, beren ftrenges Befolgen die Ueberficht über ben Sageninhalt nur verwirren murbe. Zuerft rufen wir une ine Bebachtnig jurud, bag ber junge Dietrich von Bern von bem alten Reden Silbebrand erzogen wird, um einst seinem Bater Dietmar in ber Herrschaft über bas Gothenreich zu folgen. Schon an Dietrichs Jugend knupfen fich eine Menge Helbensagen, so seine und seiner Gesellen Kampfe mit Drachen, Zwergen und Riefen, barunter hauptfächlich feine Ueberwältigung ber beiben Riefen Ede und Sigenot. Dichtungen barüber gab es fehr früh, wir besiten aber nur Umarbeitungen bavon aus fpaterer Zeit, mahricheinlich aus bem Schluß bes 13ten Jahrhunderts. Die Sage erzählt barauf, wie er seinem Bater auf bem Thron folgte, balb aber von Ermenrich, König von Rom, betriegt und aus seinem Reiche vertrieben wird. Er flieht in Begleitung Hilbebrands und andrer Belben, jum hunnenkönig Etel, wo er freundlich aufgenommen wird. Diefe Borgange ichilbert ein Gebicht, Dietrich's Flucht, von bem ebenfalls nur eine fpatere Bearbeitung eriftirt. Gin anbres, Alpharts Tob, (noch ber befferen Zeit ber Bollsbichtung angehörenb) befingt bie Treue Alpharts, Hilbebrands Reffen, ber noch eine turze Zeit eine Barte gegen Ermenrich balt, endlich aber von beffen Reden Bittich und heime im Kampf erfchlagen wirb.

Ede und Sigenot.

Dietrich's Flucht. Alphart.

Aber Dietrich, obwohl bei den Hunnen als Gast willsommen, kann ben Berlust seines Reiches nicht verschmerzen, und dringt in Epel, ihm ein Heer zu geben, um sein Land wieder zu erkämpsen und an seinem Feind Rache zu nehmen. Spel ist bereit dazu, ja er giebt ihm sogar seine beiden Sohne, Die Maden. Ort und Scharf mit. Dieser Kriegszug wird erzählt in der Rabenschlacht, sober der Schlacht vor Raben (Ravenna), einem Werk aus dem 14ten Jahrshundert, gestührt auf alte, verloren gegangene Bolksgesänge. Dietrich zieht

mit seinen Belben und bem hunnenheer nach ber Lombarbei, Bern (Berona) öffnet bem Fürsten seine Thore. hier läßt Dietrich bie beiben jungen Roniassohne, so wie seinen ebenfalls noch jungen Bruder Diether, in der Hut des Monche Ilfan, während er selbst mit dem Heer nach Ravenna geht, um Ermenrich anzugreifen. Ilfan aber tann ben Bitten ber brei Rünglinge nicht widersteben, fie allein aus ben Mauern reiten zu laffen. Sie verlieren in einem bichken Nebel ben Weg, werben von einem feinblichen Hinterhalt angegriffen, und alle brei von Wittich erschlagen. Inzwischen hat Dietrich vor Raben schon große Vortheile errungen. Er kampft gegen Sigfried von Nieberland, ber auf Ermenrichs Seite ficht, und überwindet ihn, und nach furchtbarem Rampfe fiegt er auch über Ermenrich. Aber Raben hält sich immer noch. Da erscheint Ilsan mit der Todesnachricht der brei ihm Anvertrauten. Dietrich, von Schmerz und Rachealuth erfüllt, verläßt Raben, um vor Allem Wittich nachzuseten. Er findet ihn, und verfolgt ihn bis ans Meer. Bittich fteht hart am Stranbe, fleht ben Berfolger hinter fich, und bei ber Unmöglichkeit, ihm auf bem Lande zu entkommen, reitet er ins Meer hinein. Aber auch in die Wellen sprengt Dietrich ihm nach. Da taucht eine Meerminne (Seejungfrau) aus bem Baffer, und gieht Bittich in ihr Reich hinab. Dietrich eilt nach Raben zurud, bas enblich erfturmt wirb, Dann reift er noch einmal zu seinem Gastfreund, bem hunnenkönig, um ihm bie schmerzvolle Nachricht von bem Tobe ber Sohne zu bringen. Gel aber, obwohl tief betrübt, überwindet seinen Groll, und verzeiht bem Sieger.

Zeigten bie bisberigen Dietrichsagen ben Belben in seinen großen Lebenoschickfalen und Thaten, so führen ihn einige andre mehr auf kleineren Abenteuern und Kampffpielen vor, bei welchen es freilich auch ernft genug bergeht. Hierher gehören hauptfächlich die Dichtungen von ben beiben Rofengarten. Der große Rosengarten, ein Bert, von welchem mehrere Bear- Der große beitungen, alle aber aus fpaterer Zeit vorhanden find, bringt bie Amelungen Rosengarten. und Burgunder jufammen, unter letteren ben Nibelungenhelben Sigfrieb. Der Inhalt bes Gebichts hat verschiebene Berfionen, wir halten uns nur an bas Hauptfächlichste. Der Schauplat ift Worms, wo König Gippich berricht. Kriembilbe, seine Tochter, hat einen berrlichen Rosengarten, in welchen fie bie Konige Dietrich von Bern und Stel von hunnenland jum Rampffpiel einlabet. Der Siegespreis ift ein Rosentrang und ein Ruf ber Konigstochter, ja sogar die Unterwerfung Gippiche, die die Jungfrau, stolz auf die Kraft ihrer Mannen, mit bohnischer Siegesgewißheit hinzufugt. Die Eingelabenen tommen. Dietrich an ber Spipe von zwölf seiner Amelungen, barunter ber tolle Alfan und Hilbebrand. Die Hauptstreiter für Kriemhilbe find Bolter und ihr Berlobter, Sigfried. Der Rampf beginnt, gewaltige Rrafte fteben einander gegenüber, aber die Sage ift ben Amelungen gunftiger. Die Buraundenhelben werben überwunden, Sigfried von Dietrich getöbtet. Rriem-

hild ift aufs Lieffte gebemuthigt, ihr Stolz bat ihrem Geliebten ben Ruhm, ihrem Bater die Freiheit gekoftet. Die Lieblingefigur biefes Gebichte ift aber ber Mond Alfan. Schon als er aus bem Rlofter zur Reise abgeholt wird, beginnen seine unbändigen Streiche. Er zerrauft allen seinen Klosterbrübern aum Abschied furchtbar bie Barte, richtet mit robem Bebagen im Rosengarten bie größte Berwüftung an, und nachdem bie Amelungen schon gestegt, forbert er auf seine eigene Sand noch zweiunbfunfzig Burgunbentampfer beraus, die er fammtlich erschlägt. Zweiunbfunfzig Kranze und ebenfo viele Ruffe muß ihm Rriembilbe bafur geben, wobei er ihr schabenfroh mit feinem ftruppigen Barte bas Gesicht wund reibt. Die Kranze nimmt er mit ins Rloster zurud, und brudt sie ben Monchen auf bie Köpfe, daß unter ben Dornen das Blut berporquillt. Solde Ruge eines roben und wilden Humors kommen ichon in ben altesten Sagenbearbeitungen vor, so im Balter von Aquitanien, man barf baber auf uralte Lieber gurudichließen, bie bem Gebicht vom großen Rosengarten zum Grunde gelegen haben.

Der fleine

Auf einem gang verschiebenen Boben svielt die Sage vom tleinen Ro-Bofengarten. fengarten, eine throlifche Zwergenfage, von bem eine Bearbeitung aus ber Mitte bes 18ten Jahrhunderts erhalten ift. Hier ift es ber Zwergenkonig Laurin (nach welchem bas Gebicht auch oft benannt wirb) von Throl, ber einen Rosengarten pflegt, ein Zauberer mit Riesenkraften, wie folche die Sage ben Zwergen beizulegen liebt. Er hat eine Königstochter geraubt, Similbe von Steber, und halt fie in feinem Garten verborgen, um die Widerftrebenbe jur Che ju zwingen. Auf ihres Brubers Dietlieb Ruf tommt Dietrich von Bern mit seinen Reden berbei, gerftort ben Rosengarten und beflegt Laurin. Aber ber tudifche Zwerg labet bie Belben in seinen Berg, wo er fie ein= folafert und an eiferne Stangen fesselt. Similbe jedoch weiß zu ihnen zu bringen, und bringt ihnen ihre Baffen. Go befreien fie fich aus ber Soble, überrumpeln bie Zwerge, und nehmen Laurin als Gefangenen mit fich.

> Damit find bie Dichtungen über bie Dietrichsagen abgeschloffen. Ihnen reihen fich nun noch andre an, ebenfalls auf alte Ueberlieferung, wohl auch auf frühere Bearbeitungen geftütt, welche es mit bisber noch ungenannten Bollsbelben zu thun haben. Sie tragen zum Theil die Züge ber Dichtungen aus bem 12ten Jahrhundert, jener Brautfahrten nach bem Morgenlande, und lieben bas Fabelhafte, die Bermifdung mit Riefen und Zwergengeschichten. So ber Otnit ober Ortnit, ein Gebicht aus bem 18ten Jahrhundert, und ber huge und Wolfbietrich, ein Wert, bas schon ben letten Berfall ber Bollspoefie zeigt. Beibe Dichtungen spielen stofflich in einanber hinüber, und bilben in großer romanhafter Beitschweifigkeit ein Sanges. Bir fuchen nur die Hauptmomente bes Inhalts beraus. Otnit ift König zu Garten (Garba). Er fabrt über Meer, um fich bie Tochter bes heibnischen Ronigs Rachaol von Sprien zu erkampfen. Unterwegs hat er ein Abenteuer mit

Dinit.

einem poffenhaften Zwerg Elberich zu bestehen, ber ihm endlich entbeckt, bak er fein Bater fei, und ihm burch feine Tarntappe und allerlei Zauberstücken bei ber Entführung ber ichonen Beibenjungfrau beiftebt. Gie wird getauft, und erhalt ben Ramen Sybrat. Ihr Bater aber senbet ben Entflohenen einen Diener, ben Jager Belle, mit "Burmen" (jungen Drachen) nach, bie beranwachsen, bas Land verwüften und endlich Otnit tobten. Diese Drachen werben fpater burch Bolfbietrich erfchlagen, bem auch bie Sand ber iconen Sporat zufällt. Die Geschichte hieses letteren erzählt bas zweite Gebicht, welches jeboch weit zuruckgreifend bie Erlebniffe von Wolfbietrichs Bater vorausschidt. Hug bietrich, ber junge Ronig von Konftantinopel, wirbt um bug, und eine Königstochter Hiltburg, die aber von ihrem Bater in einen festen Thurm Bolfbietrich. eingeschloffen ift, und fich niemals verheirathen foll. In einer Berkleibung weiß Sugdietrich in den Thurm zu bringen und ihre Liebe zu gewinnen. Aber da ihr Beisammensein mit ber Zeit gefährbet wird, entflieht er. Hilt= burg gebiert einen Sohn, ben fie an Seilen vom Thurm herabläft, um fein Leben zu retten, und ber von einer Wolfin weggetragen und ernährt wirb. Daber sein Rame Wolfbietrich. Hugbietrich erkampft fich balb barauf Hiltburg zur Gemahlin, zeugt mit ihr zwei Gohne, und ftirbt balb barauf. Als Bolfbietrich erwachsen ift, kommt er mit seinen stingern Brübern, bie ihn nicht anerkennen wollen, in Streit, und wird von ihnen verbannt. Go abenteuert er in ber Welt umber, erschlägt Riesen und Zwerge, hat enblose Rampfe gegen Beren und Zaubrer zu bestehen, und tobtet, wie ichon angegeben, jene Drachen im Lande Garten. Nachbem er burch bie Hand Spbrats auf ben Thron biefes Lanbes gelangt ift, racht er fich an seinen Brübern, beflegt fle, und besteigt als Erstgeborner ben Thron seines Baters. hiermit ift das Gedicht noch nicht zu Ende. Es wird weiter erzählt, wie Bolfbietrich endlich als Einfiedler in die Bufte geht, und wie, anstatt der früheren Zauberer und heren, nun Engel zu ihm tommen und ihm bienen. Man fleht aus biefem Uebermaß bes Bunberbaren, von bem bas einfach Helbenhafte erbrudt wirb, bag ber vollsthumliche Stoff vielfache Einwirkungen von ber Runftvoefie erhalten bat, die von roben Händen ins Ungeheuerliche verarbeitet wurden.

Bir begnugen uns, von ben übrigen hieher gehörigen Dichtungen einige nur noch zu ermahnen, nämlich jene fpateften: Epele Sofhaltung, bas wieber auftauchenbe Bilbebranbelieb, und ben hörnen Sigfrieb, Die beibenwelche lettere ben Drachenkampf des Nibelungenhelben zum Inhalt hat. Die meisten berselben wurden im 15ten und 16ten Jahrhundert umgearbeitet und gebrudt, und fo erfcbienen ber Otnit, Bolfbietrich und bie beiben Rofengarten unter bem Titel bas Belbenbuch. 3m Jahr 1472 ftellte bann Cafpar von ber Robn ein neues Belbenbuch gufammen, bestebenb aus ben Geschichten bes alteren, welchen er noch bas Hilbebrandslieb, Dietrichs

und seiner Gesellen Rampfe, Etels Hofhaltung, Eden Ausfahrt, Sigenot, fogar Herzog Ernft, bingufügte. In biefer roben und verwilberten Form ift von bem Helbengeift ihrer ursprünglichen Abfaffung nichts mehr zu erkennen, es find bantelfangerhafte Umbichtungen, wie benn Cafpar von ber Rohn felbft ein fahrenber Sanger ber fpateften Zeit fein mochte, in welcher Boltepoesie wie Runftbichtung, zugleich mit ihren Trägern, tief herunter gekommen maren.

## Ziebentes Kapitel.

## Der Minnegefang.

Wir haben bisber bie beiben großen Gegensate ber mittelalterlichen Boefie in ihren Hauptgruppen an une vorüber geben laffen: die Spiten bee böfischen Runftepos, und den ganzen Umtreis der nationalen Sagenbearbeis tung. Zwischen beiben bindurch zieht fich nun, von bunbert Quellen genahrt, ber breite Strom ber Lyrit, ber die Bilber ber beiben so verschiebenen Gebiete in einer flut wieberspiegelt. Denn ber Minnegesang, obgleich ber höfischen Dichtung zugehörig, leitet seinen Ursprung boch aus heimischem Boben, und wie viel auch immer frembe Ginfluffe fich ihm gemifcht, seine besten Quellen und Zufluffe bestehen aus nationalem Element. Der Minnegefang ift bem nationalften ber beutschen Strome, bem Rhein, vergleichbar. Er nimmt frembe Bemaffer in seine Aluten auf, burchschneibet frembe Bebiete, aber der größte Theil seines Laufes gehört Deutschland an, hier ent= faltet er alle jene Schonheit und Grogartigfeit, bie feinen eigentlichen Was rafter bilbet.

Amar könnte man die Selbständigkeit bes Minnegesangs scheinbar ebenso anfechten, wie die der epischen Runftpoesie, wenn man allein feiner historischen Entwidlung nachgeben wollte. Denn schon ebe bie ersten Minnefanger bes amölften Jahrhunderts fangen, mar die Lyrit der provengalischen Troubadours unregung zur Bluthe gelangt, eine Lyrik, die an Bracht, tumultuarischer Buntheit und Brovengalen. Mannigfaltigkeit ihres Gleichen sucht. Aber mag die Anregung für ben Minnegesang immerhin von außen gekommen sein, be war eben wie ber marmere Wind von Suben, ber bas Leben ber norblicheren Bone fpater wach ruft; die Entfaltung biefes Lieberfrühlings war bennoch eine burchaus eigenthümlich deutsche.

Es ist oft genug ausgesprochen worben, daß die Kunst der Troubabours Charafter. einen mannlichen Charafter hatte, im Gegensatz zu bem mehr weiblichen bes Minnegesangs. Jene nahmen in ihren Liebern Theil an ben politischen Barteiungen, fangen von Baffen und Gingelfebben, von ihren galanten

Abenteuern, ihrem ted zugreifenden Genuf, ihrer wilben Bugellofigkeit, ohne viel Reue ober Rudficht. Sie verherrlichen bas sinnliche Leben mit aller formellen Elegang, ohne bie innere Robbeit zu verhüllen. Sie singen bas Lob ber Dame, beren Gunft fie genießen ober genoffen haben, und verkunden laut ihren Ramen, aber sie verkunden auch die Untreue berselben, bas Berwürfniß mit ihr, fie schmaben und verklagen fie öffentlich, und geben zu einer andern über, um zu betrügen und betrogen zu werden. Jene tiefere Achtung vor ben Frauen, bas gartere Berhaltnig zwischen Mann und Weib tennen fie nicht. Bang ben entgegengesetten Charafter hat ber beutsche Minnegefang.

Wie bie Subjektivität bas Befen ber Lprit ift, fo mufite bie beutsche Lprit aus ber Tiefe ber germanischen Innerlichkeit bervorgeben. Der Minnegefang hatte baber von seiner Entstehung an bas Gemuth bes Einzelnen zum Inbalt, bas Gemuth mit seinen Leiben und Freuben, seinem Sehnen und Hoffen, seiner Empfindung und Betrachtung. Das Berhältnig zu ben Frauen bilbete ben Mittelpunkt. Das Weib warb in eine Glorie ber Berehrung gebullt, die überall an ben Marienfultus erinnert. Mit junglinghafter Scheu öffnet fich bas Gemuth vor ber Geliebten, die es auf einer geheiligten Sobe fieht, und beren stummer Gruß schon mit unnennbarer Seligkeit erfüllt. Die Liebe erscheint als eine ibeale Macht, die das ganze Leben vertkätt, und das Berg mit bem Gefühl eines boberen und ebleren Daseins erfüllt. Schuchtern, gart und voll innerer Anmuth tritt die erfte Regung auf, bescheiben ber Bunfch, ber bas hochfte Glud von bem geliebten Gegenstand erbittet, verschwiegen ber Dant für jebe Gunft, und aus tieffter Seele geholt ber Schmerz, die Sehnsucht, die verlorne hoffnung. Alle jene Borguge, die wir Borguge. an den Troubabours vermissen: hohe Achtung, ausbauernde Treue, Abel des Gemuthe, zeigen die Minnefanger in reinfter Auspragung und Bollenbung. Aber biefes jugenbliche Gemuthsleben halt bie mittelalterliche beutsche Lyrik auch fast ausschließlich fest, und wenn wir hierzu noch religiöse Ergusse und ein sehr feines und inniges Naturgefühl fügen, so ist der ganze Empfindungstreis bes Minnegefangs umfchrieben.

Richt als ob unter ben Minnesangern sich gar kein Beispiel von regerem Interesse an öffentlichen Dingen, an ben großen Barteitampfen, an ben bie Beit bewegenden Ibeen vorfande. Wir horen aus manchem Liebe die regfte Betheiligung an ber Politit, horen einbringliche Mahnrufe an Raifer und Bapfte, an Laien und Geiftliche, und ernfte Betrachtungen über bie Beltereignisse. Aber bies find nur vereinzelte Stimmen, mahrend ber Chor im großen Ganzen boch immer bas eine Thema ber Minne mobulirt und variirt. — Sie Magen ben Binter an, ber ben fleinen Boglein weh thut, und bie bolben Frauen, unter ihnen bie Ausertorne, von Balb und Anger fern balt, und

fingen ihr sehnendes Leid über die Trennung von ber holben Fraue, und über einförmige Tage ber Entbehrung. Dann aber schmudt bie Wiese fich mit Blumen und Ree, ber Balb mit Laub, und feine Sanger trillern im Sonnenschein von ben Zweigen. Da blubt auch ftille Hoffnung im Liebe wieber auf, und die Sommerwonne bringt freudige Gewißheit, auch wohl schmerzliche Bereinsamung inmitten aller Luft und Herrlichkeit. Balb beginnt bas Laub falb zu werben, bie Sanger in ben Luften ruften fich zur Abreife und Behmuth über unerfüllte Hoffnungen ftromt aus bem Bergen in bas Lieb. Und so mit bem Kreislauf bes Jahres breht fich ber Minnegesang in hunbert und aber hundert Liebern, und in fteter Bieberholung, um dieselben Empfinbungen. Man hat ihm vielfach ben Vorwurf ber Eintonigkeit gemacht, und ganz und gar wird er bemselben nicht entgeben, bennoch aber findet ein genauer auborchenbes Obr ein unendlich beweates Leben innerhalb bieler Gintonigkeit. Es ift, wie wenn wir in ben Balb treten, und bas Singen von ungähligen gefiederten Rehlen unfer Ohr umklingt. Wir meinen anfangs nur ein unterscheibungeloses Stimmengewirr ju vernehmen, aber eine schärfere Bergleich. Beobachtung lebrt uns, wie fich in bem Maemeinen bas Einzelne abklart. Bier kunftvoll geschlungene Rehlläufe und Triller, bort ein neckisches Zwitschern, hier tief aus ber Bruft geholte Rlagetone, bort verführerifch weiches Loden, bazwischen plotlich ein Ruf, wie ein lautes Mahnen; eine unabsehbare Rlangfärbung und Tonabstufung. Go auch finden wir unter ben Minnefangern, bei allem Mangel schärferer Charatteristit, boch bie bebeutenberen in ihren Liebern von einander burch besondere Buge und Sigenthumlichkeiten umgrenzt und abgetont.

ber Eprif.

Es find une ungefähr breibunbert Namen von Minnefangern erhalten.\*) Bohl in keinem andern Jahrhundert ift die beutsche Lyrik mit einer größeren Brudtbarten Stattlichkeit aufgetreten! Es gab bamals in Deutschland keine Gegend, bie nicht von Sang und Rlang belebt gewesen ware. War gleich bie eigentliche Heimath ber Lyrit, wie ber ganzen höfischen Kunft, in jenem Lanberstrich von ber Schweiz burch Schwaben nach Franken zu finden, fo zog boch von ben Alpen bis nach Rugen hinauf, vom Rhein bis zur Donau und Ober, bas Minnelied seine Straffen, war überall ein willfommener Gaft, und überall

<sup>\*)</sup> Ihre Lieder find uns durch folgende alte Sandidriften aufbewahrt worden. Die altefte Sammlung ift die fogenannte Daneffifche, burch Rudiger Raneffe ft. um 1304) und beffen Sohn, ju Burich veranstaltet. Sie fam im 17ten Jahrhundert nach Beibelberg, von ba nach Baris. Ferner ber Golbaftifche Cober in Bremen, ber Jenaer, ber Beingariner, ans dem Rlofter Beingarten, jest in Stuttgart; Die Burgburger und Pfalger Sandichrift u. a. - Die gesammten Dentmaler bes Minnegefangs murben aus ben genannten alten Sammlungen bann in neuerer Beit vereinigt, mit Lebensbefchreibungen, Portrate, Dufitbeilagen n. f. w. verfeben, in bem umfaffenden Berte: bie Dinnefanger, von Fr. S. von ber Sagen.

zu Haufe. - Die Fruchtbarkeit ber einzelnen Sanger ift febr verschieben. Bon einigen haben wir eine nicht geringe Anzahl von Liebern, von andern weniger, von manchen nur eins. Biel muß verloren gegangen fein, besitben wir boch auch unter ben Gefängen ber Beften manches nicht mehr, worauf fich ber ober jener von ihren Zeitgenoffen bezieht. Dagegen find auch Lieber von Unbefannten auf uns gekommen — wie viel Namen bieses tausenbstimmigen Poestelebens mogen spurlos verklungen sein!

In ber That, es ist eine befrembenbe Erscheinung, daß grabe eine von politischen Stirmen, von Rrieg und Parteifehben so aufgewühlte Zeit an garteren bichterischen Anregungen so überreich werben konnte. Bergegenwärs tigen wir und jeboch, bag es nicht bas Boll war, welches bie höfische Runft ausübte, sonbern hauptfächlich ber Abel, ber in seiner Erziehung ein paar Generationen hindurch fur ben Minnedienst formlich vorbereitet wurde. Mochte biefer armere bienende Abel ben Drud ber Kriegenothe auch oft Borberungen. Schwer genug fühlen, so sab er sich burch fürstliche Freigebigkeit boch überall unterftutt und aufgemuntert. Es gehörte zum guten Ton ber Hofe, von Minne und Sommerwonne zu fingen, und bie höfische Sitte machte ben Zeitgeift. Bon biesem getrieben, wibmeten fich auch Schaaren von weniger Berufenen bem Sangerftanbe, bie bie eble Runft mehr handwerklich betrieben, und Lieber sangen, beren Berluft leicht zu verschmerzen gewesen ware.

So burfen wir une, tropbem bag bie größten Dichter fich auch am Minnegesang betheiligten, und eine Fulle von schönen Weisen auch von Lyris tern zweiten Ranges angeschlagen wurde, boch im Bangen tein zu ibeales Bild vom Minnefangerthum entwerfen. Um Lohn zu fingen, die Fürften Leben und au preisen, um Geschenke von ihnen au empfangen, war volltommen üblich. In ber befferen Zeit geschah bies noch mit Sitte, jemehr bie Zahl ber Sanger aber wuche, besto mehr ging bas eblere Runftbewußtsein in ber Maffe unter, besto größer warb bas Bochen auf bie "Milbe" ber Herren, besto begehrlicher und unverschämter bas Zubringen. Die befferen Dichter wendeten fich mit berbem Tabel von ber niedrigen Gefinnung ihrer Stanbesgenoffen ab, bie fich ohne Stolz mit ber armseligsten Gabe abfinden lieken. Rahmen boch Einige, wie fie offen erklärten, auch getragne alte Kleiber, und erbaten fich als Sangeslohn, daß ber Fürst ihnen ihr verpfandetes Eigenthum auslöfte! Sang allgemein hielt ber Stand es für sein Recht, Lohn für seinen Gesang zu forbern. Richt felten folgen auf getäuschte Erwartungen bie erbittertsten Unflagen gegen ben "unmilben" Berrn, berjenige Fürst aber, ber fich, entweber aus Gleichgültigkeit, ober von politisch-kriegerischer Thätigkeit gefesselt, kubler gegen ben Sangerstand zeigte, ift überall Gegenstand bes Spottes und ber Somahung. Diefe fehr unerquidlichen Buge in bem abligen Sangertreiben, bie por bem bes gemeinen fahrenden Mannes nichts poraus baben, burften nicht unerwähnt bleiben, wenn wir ben außeren Glanz bes Minnefangerthums

nicht überschäten wollen. Und so auch wird man, wenn ber innere Werth ber gangen Liebermenge bestimmt werben foll, nur ein gemäßigtes Lob spenden konnen. Bielleicht nur ein Biertel gehört überhaupt in bas Bereich ber Boefie, im Uebrigen boren wir nur eine holbe Mittelmäßigkeit, ein Spies Ien mit konventionellen Formen und Weisen, die mit leichter harmonie bas Dhr umtlingen, ohne tiefer zu berühren. Jene volleren Klange ber bebeutenberen Lieberbichter, werben fich jebem, ber bie Stimmung mitbringt, ans Berg legen, und bem Ohr eingeprägt bleiben, die unendlichen Bariationen ber Nachahmer bagegen können nur bie Wirkung einer traumenischen Langenweile bervorbringen.

Aber unter biefen hunderten von Minnefangern ift boch einer, ber, weit über alle hinausragend, den Ramen eines Dichters für alle Zeit beanfpruchen barf, Balther von ber Bogelweibe. Seine Lieber fchlagen nicht nur bie tiefften Gemuthstone an, sondern umfaffen ben gangen Umtreis ber bamaligen Empfindungswelt, ja fie gehen in bebeutenbem Sinne über benselben binaus. Auch er singt von Minne, Sommerwonne und sehnenber Bein, von bem Banbel ber Natur und von religiofem Gefühl, aber er fingt auch von Baterlandeliebe, fingt mit regstem Antheil an ben politischen Geschiden und Zeitintereffen, und ruft mit mannlichem Ernft ben Fürsten bes Reichs und ber Kirche feine Mahnungen entgegen. Wir mablen ihn baber jum Mittelpunkt unfrer Darftellung ber Minnefänger, und laffen ibm nur einige ber ältern Dichter vorausgeben.

Zuerst jedoch muffen wir ben lyrischen Formen und Sattungen bes Minnegesangs, wenn auch nur in turzer Uebersicht, einige Aufmerksamkeit Runftgefen, schenken. - Die beiben wesentlichen Elemente, Die fich im Iprifchen Gebicht verschmolzen, hießen Bort und Beife, entsprechend ber beutigen Bezeichnung von Ausbrud und Melodie. In ihrer Berbindung hießen fie ber Ton, worunter bas musikalischerhthmisch geglieberte Vermaß zu verstehen ift. Die Erfindung eines neuen selbständigen Tons war in der besten Zeit die erste Bebingung für bas Gebicht, bann erft galt es für ein regelrechtes und tunft= mäßiges Produtt bes Minnegesangs. Schon aus biefer ersten Forberung mußte fich eine unenbliche formelle Mannigfaltigfeit, ein unüberfehbarer Reich= thum an Tonen ergeben. — Der allgemeinen Dreiheit von Wort, Beise und Ton, entspricht nun eine andere Dreitheiligkeit innerhalb ber Form bes Einzelnen, nämlich bes Liebes. Unter Lieb versteht ber Minnegesang ein aus brei symmetrisch geordneten Theilen bestehendes Sanzes, eine breitheilige Strophe. Gine Reihe folder Strophen, die wir jest in ihrer einheitlichen Berbindung ein Lieb nennen, hieß bie Lieb (Lieber). Die brei Theile bes Liebes bestehen aus zwei aufeinander folgenden gleichmäßigen Bersund Reimgeflechten, genannt bie Stollen, welchen ber Abgefang folgt, ber in felbständiger Blieberung bie Strophe ausammenfaßt und ab-

ichließt. \*) Der aus ber Architektur hergenommene Rame Stollen, bezeichnet zwei aufrecht stehenbe Balten, über welchen ein Dritter ruht, und beiben eine feste Berbindung giebt. Wir erfeben baraus, wie die unfrer Zeit geläufige Bergleichung ber Mufit mit ber Architektur ichon vom Mittelalter empfunden wurde. Die Iprifche Strophe besteht also gleichsam aus zwei Pfeilern, Die burch eine gemeinsame Ueberbachung verbunden sind. Auch bem musikalischen Gefühl entspricht biefe Dreiheit vollkommen. Die Melobie ift zweitheilig, aber bas Ohr verlangt, zur beutlicheren Ausprägung ber Empfindung, eine Bieberholung bes ersten Theils, ehe ber zweite als Gegengewicht und zugleich als Vermittlung eintritt. Diese Form von zwei Stollen und bem barauf folgenden Abgefang ift (entsprechend ben Theilen bes griechischen Chorgefangs: Strophe, Antistrophe und Epodos) die einfachste und gewöhnlichfte Form bes Liebes. Ausnahmen find jeboch nicht felten, in welchen ber Abgefang zwischen ben beiben Stollen steht, u. a. m. — Tritt nun ein Ton, ober eine Strophe einzeln und felbständig auf (in welchem Falle fie meift einen religiöfen ober politischen Inhalt bat), so beift fie ein Spruch. Häufig geschieht es auch, daß ganze Reihen von Spruchen auf einander folgen, ihrem Inhalt nach oft in geringer, oft auch in gar keiner Berbindung.

In die Form bes Liebes wurde vorwiegend ber ganze Inhalt bes Minnegesangs gegossen: Liebe, Naturgefühl, Politik, Religion, Ernst und Frohsinn. Sine Unterabtheilung bes Liebes bilben noch die Reihen und Tänze, deren Scene meist das Dorf, die ländliche Lust und Ausgelassenheit ist. Sie wurden mit Begleitung der Fibel gesungen, entweder um den Tanz in Bewegung zu sehen, vielleicht auch dienten sie zu geselligem Chorgesang.

Reben bem Lieb war eine andre lprische Sattung im Gebrauch, ber Leich, eine Dichtungsform, die aus ber alten Kirchenmusik entsprungen ift, und sich am besten mit ber Bielgliedrigkeit ber Cantate vergleichen läßt. Auf

(Erfter Stollen :)

Um Kunde fraget Rich so Mancher, wer fie fei, Der ich diene, wie ich lange schon gemußt.

(3meiter Stollen:)

Oft mifibehaget Mir's, dann fprech' ich, da find brei Denen bien' ich, und jur vierten hatt' ich Luft.

(Abgefang :)

Doch weiß fie barum allein Die so mich zwingt bei ihr zu weilen; Sie kann verwunden, fie kann heilen, Der ich dienstbar muß vor Allen sein.

(Rach Balther von der Bogelweide.)

<sup>\*) 3. 3.</sup> 

Dietmar von

eine ftrophische Eintheilung verzichtet ber Leich, zuweilen zwar nimmt er bie Dreibeit von Stollen und Whgefang in fich auf, um fie jeboch beim nachften Schritt wieber aufzulosen, läßt balb feierlich getragne, balb lebhafter bewegte Rythmen unter einander abwechseln, und stellt ein umfaffenderes Beregebaube von im Gangen rythmischer Freiheit bar. Seinem Ursprung nach hat er meift einen ernsteren, balb religiösen, balb politischen Inhalt, wird zu reflettirenben, ju Lob- und Strafgebichten verwendet. In ber Beife bes Leichs, benn auch er wurde gesungen, konnte ber rein melobiose Ausbruck wohl wenig zu seinem Rechte kommen, man wird sich ben Gesang als einen Bortrag mehr recitativischer Art zu benten haben. Doch gab es auch Cang-Leiche. über beren Musik und taktmäßige Anpassung für ben Tanz wir freilich noch im Dunkel bleiben. — Endlich sei noch einer Gattung erwähnt, ber soge nannten Büchlein. Es find monologische ober briefartige Liebeserguffe, meist in einfach an einander gereihten Reimpaaren, und oft von nicht geringer Ausbehnung. Für ben Gefang waren bieselben gewiß nicht bestimmt, son= bern wurden, indem fie die Stelle wirklicher Briefe vertraten, von dem entfernten Sanger burch einen Boten ber Dame seines Berzens zugesenbet. — Wir geben zur Betrachtung ber bebeutenberen Bertreter bes Minnegefangs über.

Die altesten und bekannten Minnefanger find Dietmar von Gift

Sie ergehen sich noch mit Borliebe in der alterthümlichen Form des Bolksgesangs, der sogenannten Nibelungenstrophe, die jedoch Dietmar bereits kunstmäßig zu erweitern strebt. Die wenigen Lieder, die von ihnen erhalten sind,
haben etwas Naives und zugleich Kräftiges, sie sind noch von einem volksthümlichen Naturhauch durchweht. Der Ausbruck ihrer Empsindung ist einsach,
knapp, nie über den unmittelbarsten Semüthsklang hinaus gehend. Das national
Alterthämliche, das ihre Form zeigt, bringen auch ihre poetischen Wendungen

Entfernte mit dem entflohenen Freunde vergleicht, ober den fle beneibet um seinen freien Flug. Auch der Bote, der Grüße bringt und mit sich sort trägt, ist ein häufig wiederkehrendes Bild.

und Bilber. So bas Bilb vom Falten, ber in Lüften fliegt, und ben bie

Seine eigentliche Ausbildung erhielt der Minnegesang jedoch durch Friedrich von Hausen und Heinrich von Beldete. Beide ebenfalls noch dem 12ten Jahrhundert angehörig, theilen mit den vorigen die Borzüge Briedrich von einfacher Ursprünglichkeit, überragen sie aber durch die reine Ausprägung Gausen. eigentlicher Töne. Bei ihnen erschließen sich schon farbigere Blüthen der Minnepoesse, ohne daß die natürliche Einfachheit durch den Glanz zurückgedrängt würde. Friedrich von Hausen, wahrscheinlich aus der Pfalz gebürtig, war ein Mann der That, immer auf Kriegszügen und wegen seiner Tapserkeit im Heere berühmt und geachtet. Sowohl in Italien, wohin er

mit bem Raifet zog, wie auf seiner Rreuzfahrt mit Friedrich Barbaroffa. unter Baffen und Gefahren, fang er feine Lieber. Sie tnüpfen jum großen Theil an seine Rreugfahrt an. Den Born Gottes und die Berachtung ber Frauen broht er benjenigen, die zwar das Kreuz genommen, aber boch bas heim geblieben, ober bie, ermubet von ben Fährlichkeiten bes Beges, bie Genoffen feige verlaffen haben, und thatlos beimgekehrt find. Bur Chre Gottes und zur Gubne eigner Schuld hab er bas Kreuz genommen. Aber während sein Leib gegen bie Beiben tampft, ift fein Gemuth im Baterland bei ber Geliebten. Er benkt ber Scheibestunde, der langen Trennung, er fieht fie im Traume, und fenbet ihr Lieber, ale Gruge und Boten feiner Treue. Er follte bie Beimath nicht wieder febn. Bei bem furchtbar beschwerlichen Zuge burch Kleinasien war es, wo sein Arm im Gefecht bei Philomelium verheerend in einer Türkenschaar wüthete. In der Sluth des Rampfes spornt er sein Rog, um einen Feind zu verfolgen. Es sturzt in einen tiefen Graben, und reift ben Reiter mit fich hingb. Die Rampfgenoffen erbeben lauten Wehruf, als fie ihn fallen sehen, und laffen ab von der Berfolgung, finden ihn aber entfeelt am Boben. - In feinen Liebern fpiegelt fich eine ernfte Begeisterung für bas erhabne Biel ber Waffen im Morgenlande, gevaart mit mannlicher Rraft und Innigkeit, er gehort unter bie geringe Bahl eigentlicher Charaftergestalten bes Minnegesangs. - Beichere Rlange follagt Seinrich von Belbete an, über ben wir oben ale Epiter fcon ausführ: Beinrich von licher gesprochen haben. Er fingt von Maienwonne, ba ber Sanfling seinen Sang erneut, von klaren Tagen und ber hellen Bergensminne, die ihn gang erfüllt. Seine Form ist bereits fehr tunftvoll burchgebilbet, er behandelt oft schwierige Beregebäude mit spielender Leichtigkeit, und läßt bei ber rafcheften Bewegung die Reime gewandt und zierlich auf einander Aingen. Er leitet hinüber zu ber glanzenderen Entfaltung ber hofpoefie am Anfang bes 13. Jahrhunberts.

Eine burchaus vornehme haltung, reiner Abel und Tiefe ber Empfindung Dichter bes charatterifiren die vorzüglicheren Sanger diefer Zeit. Die Form legt fich 13. Jahrh. wie ein goldgestidtes Prachtgewand um ben gebantenreichen Inhalt, ber meift eine gang entschiedene Dichternatur gur Erscheinung bringt. Wir konnen nur eine Keine Gruppe von Dichtern hervorheben. Ueber ihre Abstammung und Beimath ift bie Forschung bisher nur ju ungewissen Bermuthungen gelangt, bie wir bier übergeben wollen. - Seinrich von Morungen fingt "in Beinrich von bober, fowebender Bonne" fein überftromendes Gefühl für eine foone Frau. Mber fie ftebt weit über ibm, "bober benn bie Sonne," und all feine himmelfturmenbe Minne will fie nicht erreichen. Er tampft mit fich, schilt fich einen Rafenben, und boch reift ihn ihre Schonheit, die fein gang inneres Leben gewedt bat, unwiderstehlich empor. Endlich grüßt fie ihn, lächelt ihm, erhört ibn, und wie in einem Rausch und Taumel fingt er seine Beseligung. Diese

Erregung fullt auch noch bie Erinnerung an bie Stunde, ba er Alles hoffte, und boch' erfdrad vor bem Uebermag bes Gludes, bas bie Erfüllung feiner Hoffnungen brachte. Er befingt jenen ander Tag der Freude, ba feine Fraue wähnte er sei gestorben, und thranenvoll auf ber Zinne stand, wie er ba berbei geflogen tam, und von ihr empfangen warb, bag ihm vor Wonnegefühl die Sinne schwanden. Gin leibenschaftlich bewegtes Leben pulsirt burch feine Lieber, sein Ausbruck, immer ebel und schwungvoll, zeigt eine leicht erregbare, babei reiche und schone Innerlichkeit. — Mit Farben von ähnlichem Blang malt Graf Otto von Botenlaube bie Schönheit seiner Fraue. Dito von Botenlaube. Aber sein Con schwingt sich nicht mit gleich raschem Flügelschlag empor, er schwebt mehr ruhig, getragen, über seinem Slud und seiner Trauer. Er weiß, daß die Augen seiner Fraue sich rotheten, da er Abschied nahm, er baut auf ihre Treue. Täuschte er fich aber, bann mußte sein Leben schwinden, ber Nachtigall gleich, die fich mit Liebern felbst in ben Tobesschlaf fingt. — Ginen buftenben Strauf von Frühlingeliebern bringt Chriftian von Samle. von bamle. "Der Maie kommt mit Schalle," fingt er, und läßt bas ganze klingende, knospenbe und jubelnde Leben der erwachenden Natur in leicht bewegten Rythmen an bem Hörer vorübergehn. "Ich wollte, ruft er, bag ber Anger sprechen könnte, benn er hat meine Fraue Blumen lesen sehen, und ihre minniglichen Füße berührten bas grune Gras! Berr Anger, welche Freude mußtet Ihr schmeden, ba fie fich nieberbeugte, und bie Sanbe nach Guren Blumen ausstredte! D wird mir von ihr ein lieblich Gruffen, so grunt mein Berg wie Guer Rlee!" - Bu biefen Sangern bochgemuther Freude tritt nun ein Reinmar ber vierter von ungleich ernfterem und vertiefterem Charatter, Reinmar ber Mite. Alte (so genannt zum Unterschied von einem jungeren Dichter, Reinmar von Zweter). Er gehört zu ben ausgezeichnetsten, und ein gutes Glud hat uns von ihm eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Liebern aufbewahrt. In ihnen waltet ein gebankenvoller Ernft vor, eine tiefe Schwermuth liegt über ben meisten ausgebreitet, sein Gemuth ift im Schmerze mehr zu haus als in der Freude. "Ich weiß den Weg seit lange wohl, sagt er, der von der Liebe bis an bas Leib führt, ber anbre aber, ber mich führen foll aus Leibe zur Liebe, ber ist mir noch unbereitet." - "Die Liebe hat ihr fahrendes Sut so vertheilt, daß ich überall zu Schaben tomme, bas nahm ich mir mehr zu Gemuth, als ich es batte thun follen. Sie gab überall bin Freuden, ich muß in Sorgen fein. So verging mir die Zeit. Es tagt mir felten nach bem Willen mein." - Und boch stand auch ihm der Muth hoch in jungen Tagen. "Noch kennen mich Leute, bie mich anders gesehn haben. so reich, daß ich Freuden nicht nur empfing, sondern auch Andern gab." Aber nicht mit ungetrübter Jugendluft übertam ihn bas Glüd, fonbern als bezaubernde Berlockung. "Lag sein! Lag sein! mußte er rufen — was thuft bu, selig Beib, bag bu mich auf bem Wege heimsuchft, ben mit so gewaltiger

Chriftian

Bersuchung noch nie ein Weib betrat! Gnabe, Frau, es wird dir nicht beftritten, mein Berg ift bir mehr feil als mir felber!" Balb aber tann er fingen: "hoch wie die Sonne steht das Herze mein, das tommt von einer Fraue, die mich von allem Leid befreite! Ich hab ihr nichts zu geben als meinen eignen Leib, ber ift ihr eigen. Wo fie wohnt, ba gefällt mir bas Land, und führe fie über bie wilbe See, ich folgte ihr babin. Denn von ihr allein kommt, was mich felig macht, sie gab mir was ich wünschen kann, und gefangen bin ich, seit ich in ihrer Gnabe lebe." — Aber biefes Glud liegt hinter ihm. Es warb ihm nicht leicht, zu vergessen. "Des Tages, ba ich bas Rreuz nahm, ba bebutete ich meine Gebanken, wie bem Zeichen geziemte, bas ich trug, und als ein buffenber Bilger gelobte ich mich Gott fo fest, bag nimmer mein Jug aus seinem Dienste treten sollte. Aber boch wollten bie alten Gebanken ihren Willen haben, und frei auf ber gewohnten Bahn bahin fahren. Oft mahnt' ich noch im Besit vergangener Freuben zu sein, und boch, bie Stiegen find abgetreten, bie mich jurud leiten konnten:" - An Grund gur Trauer und zu ernften Gebanten mochte es ihm nie fehlen. Auch feinen Gonner, Leopold VI. von Destreich, sah er babin fterben, und besang feinen Tob in einem schönen Liebe. Er fühlt bas Alter naben, und fieht ben Winter um sich hergebreitet. Aber er mag nicht einstimmen in ein übliches Rlagelieb um bas fallende Laub. "Solcher Dinge geschieht viel, ich, ber ich Größeres verschweigen mußte, hab mehr zu thun, als über Blumen zu klagen!"

An biefe Sangergruppe schlieft fich bie anbre jener vorzüglichen epischen Dichter, die wir icon naber betrachtet haben, Bolfram von Efchenbach, Bolfram, Gottfried von Strafburg und Hartmann von Aue. Bon ihnen Bartmann. ift besonders hartmann in ber Lyrit auf seinem Felbe. Die Feinheit und Gemuthlichkeit seiner Empfindungen, und die liebenswürdige Annuth im Ausbruck berfelben, weisen ihm eine hervorragende Stelle unter ben Minne= fangern an. — Dag auch Fürsten sich mit Glud in ber Lyrit versuchten, ift bereits gefagt worden, von ihnen mogen hier nochmals genannt werben. Raifer Beinrich VI., Konig Ronrab, die Margrafen von Meifen und Otto IV. von Brandenburg, fo wie Bergog Beinrich von Breslau.

## Walther von ber Bogelweibe.

Alle bisherigen Dichter, wie schone Lieber und Tone fie auch zu fingen verstanden, werben jeboch überragt burch ben vielseitigsten und innerlich reich: ften Bertreter bes Minnegefangs, Balther von ber Bogelweibe. Um= faffend wie keiner feiner Runftgenoffen, fingt er nicht allein von Minne und Sommerwonne, sondern läßt auch die bewegenden Gebanken, die politischen

Ereignisse ber Zeit in seinen Liebern reslectiren. So vielerlei Anbeutungen er aber auch selbst giebt, welche bie Entwickung seines Denkens und Dichtens an bas öffentliche Leben knupfen, so ludenhaft und unergiebig find bieselben boch für bie Darstellung einer zusammenhängenden Geschichte seines Lebens. Ift boch nicht einmal seine Heimath und sein Geburtsjahr genau zu ermitteln. Das lettere wird zwischen 1165 und 1170 angenommen, über bie Gegend, wo er bas Licht ber Welt erblickte, find bagegen bie Anfichten Batthers getheilt. Uhland\*) laft ihn mit großer Anschaulichkeit in ber Schweiz, und zwar in Thurgau, erwachsen, wo ein altes Geschlecht ber Bogelweiber geblüht haben foll. Hier am Runft und Gefang liebenben Hofe bes Fürst-Abtes von St. Gallen, welcher Dichter um fich sammelte und begunftigte, habe ber junge Balther, vielleicht als Ebelknappe, die ersten bichterischen Ginbrude empfangen. Begen biefe Annahme jeboch erheben fich andre Stimmen, welche ben Sanger balb jum Franken, balb jum Schwaben, balb jum Deftreicher machen, auch begegnen wir ber Bermuthung, ber Name sei ein angenommener, wie das in ber That nichts Ungewöhnliches in jener Zeit gewesen ware. Wie bem auch sei, ben ersten fichern Anhalt über sein Leben giebt uns Balther felbst durch die Worte: "Bu Desterreich lernte ich fingen und sagen." Db aus biefem Lande, ober anberswoher gebürtig, jedenfalls tam er in seiner Jugend an ben hof Friedrichs von Deftreich und Steper (1193-1198, Sohn und Nachfolger Leopolds VI., bessen Tob einst Reinmar der Alte beklagte). Der hof zu Destreich gehörte zu ben vornehmsten Stätten ber höfischen Poefie. Walthers Besithum mochte, trot seiner abligen Herkunft nur burftig sein, giebt er boch selbst baufig Runde von seiner Armuth. So wirb er hier in und von ber Gunft bes jungen Fürsten gelebt, und mit ben ersten Bugendieben. Ginbliden in bas glanzenbe höfische Leben bie Grundlage zu seiner bichteris schen Entwicklung empfangen haben. Mit wehmuthiger, aber inniger Freude benkt er in späterer Zeit an seine Jugenb zurück. "Hiervor war die Welt fo fcon!" fingt er, und mag bie Worte auf seine Junglingstage in Deftreich beziehen. hier auch wird es fein, wo ihm Augen und herz zuerst für bie Schönheit ber Frauen aufgingen, und wo er unter bem ersten Zauber biefer Empfindung fang: "Durchfüßet und durchblümet find die reinen Frauen, nie gab es etwas fo Wonnigliches anzuschauen, in Luften, auf Erben, in allen grünen Auen! Lilien und Rosen, wo sie im Morgenthau leuchten, und aller Bogel Gefang, was ist es gegen solche Freude? Wo man eine schöne Fraue siebt, bas löschet zur Stund allen trüben Muth, und Strahlen schießen aus ihren Augen tief in des Herzens Grund." — "Gott hat gehöhet und gehehret die reinen Frauen, bag man Gutes sprechen soll und ihnen bienen zu aller Zeit.

beimath.

Minne.

<sup>\*)</sup> Balther von ber Bogelmeibe, ein altbeuticher Dichter, geschilbert von Ludwig Uhland.

Der Welt Hort, mit wonniglichen Freuden, liegt an ihnen." - "Bo eine eble Fraue, schon und rein, geschmudt zu festlicher Versammlung geht, umgeben von ihrem Gefolge, zuweilen grugend um fich blidend, ba ift's wie wenn die Sonn' aufgeht. Wohl ift herrlich ber Mai und alle feine Bunber, aber alle seine Blumen laffen wir ftehn, und ichauen an bas werthe Weib!" - Balb jeboch ift es nicht mehr bies allgemeine fich Sonnen in ber Schonbeit, Gine gewinnt Bewalt über sein Berg, und wirft ihn aus bem barm-Ios gludlichen Umberflattern in ben Bechfel von Freude und Leib. hören wir ihn balb mit ber liebenswürdigsten Innigkeit fingen, balb bie tiefften Grundtone bes bewegten Gemuths anschlagen. Beim frohlichen Tangreigen begegnet er ber Beliebten. "Nehmet, Fraue, biesen Krang" — fingt er, "so zieret Ihr ben Tang mit Guren Blumen! Satt ich ebel Gesteine, mit ihnen, mit jebem Kranz wollt ich Guer Haupt schmuden! Weißer und rother Blumen weiß ich viel auf jener Haibe — ach, daß Ihr fie mit mir brechen wolltet! Sie nahm, fahrt er fort, was ich ihr bot, einem Rinbe gleich, bem Ehre geschieht, ihre Bangen wurden roth wie bie Rose. Sie neigte fich mir, bas warb mir zum Lohne. Wird mir noch mehr, ich will's verschwiegen nehmen!" - In Liebern von unnennbarem Reiz besingt er seine Fraue weiter, es fehlt auch nicht an kleinen Zerwürfniffen. "Dag ich bich so selten gräße (— vielleicht legt er ihr diese Worte in den Mund —), das rechne mir nicht als Miffethat an. Ich will, daß Liebe mit Liebe gurne, wo es von Freundes Herzen geht. Trauern und froh werben, fanft gurnen und um so inniger fühnen, bas ift ber Minne Recht, bie Herzeliebe wills also." - Beil er fo viel und fo schon von seiner Fraue fingt, fragen fie ibn von allen Seiten wer fie fei? Aber er schweigt, und fahrt fort, balb in Rlagen, bald in hoher Freude von ihr zu singen. Nur einmal nennt er einen Namen: "Meines Bergens tiefe Bunbe, die muß immer offen ftehn, fie werbe benn beil von Hilbegunde." Doch nicht allein von feiner Minne, auch von ber herrlichkeit bes Maien, von Balb und Biefe, von fußem Bogelfang, entftromen ihm die reinsten, thaufrischesten Lieber. Sehr geschickt weiß er ber Schilberung ber Ratur oft eine lebenbige Situation anzupassen. Wie zum Beispiel bas Mabchen fich mit schelmischer Luft ben Schauplat verstohlener Liebe ins Gebachtniß ruft, "unter ber Linden an ber Haibe," wo fie und ben Liebsten niemand belauschte als ein kleines Bögelein, bas wohl verschwiegen fein werbe. Solche und anbre Liebchen von fast vollsthumlichem Charatter, möchte man in die Tage feines lachenden Jugenbgludes verlegen, wo er nur erft von kleinen Leiden zu fingen hatte, und die ganze Welt im Sonnenschein um fich ber gebreitet fab.

Wer biefe goldne Zeit sollte schnell vorüber gehn. Herzog Friedrich nahm bas Kreuz, zog nach Palästina, und starb auf dem Zuge. Mit ihm scheint Walthers sorgenloses Jugendglild bahin gegangen zu sein. Er verlor Bander. leben. feinen Gönner, und stand arm und rathlos in der Welt. Die Zeit seines Wanderlebens begann. Wahrscheinlich zu Pferde, die Fibel auf dem Rücken, mit leichtem Sängergepäck, vielleicht ohne einen Knappen, machte er sich auf den Weg, um wie hundert Andre "zu Hose und auf der Straße" sein Glück zu suchen. Sicherlich war es dieser Wechsel seines Schickfals, der ihn plötzlich die Dinge der Welt ernster betrachten lehrte, und sein Gemüth für die größeren Geschicke des Vaterlandes öffnete. Walthers Gesang ist sortan so eng mit den öffentlichen Ereignissen verdunden, daß es nöthig ist, die Zeit, in welche sein Leben fällt, näher zu betrachten.

Innere Bandlung.

Politifche Creigniffe.

Raifer Heinrich VI., ber burch seine Bermalung mit ber Erbin von Neapel und Sicilien biefe Reiche mit ber beutschen Krone verbunden hatte, war (turz vor Friedrichs von Destreich Tode) plotlich in Neapel gestorben. (1197). Diese Nachricht stachelte ben alten Sag zwischen Belfen und Sobenftaufen, ben Rampf um bie Oberhand zu erneuern. Bapft Innoceng III., ein erbitterter Keind der Hobenstaufen, beschloff, die italienischen Besitzungen von ber beutschen Königsmacht wieber zu trennen, und behielt ben Sohn Heinrche VI., den breifährigen Friedrich II., unter seiner Bormunbschaft zurud, um ihn zum König von Sicilien zu erziehen. Tropbem, bag ber Anabe icon zum Nachfolger im beutschen Reiche gewählt war, begunftigte Innocenz bie welfische Bartei, und fab fich in ibr nach einem Raifer um. Abilibb von Schwaben, der Bruber Beinriche VI., suchte in Deutschland seinem Neffen die Krone zu retten, er war im Besitz ber Reichstleinobien. Da jeboch bas Reich nicht bis zur Munbigkeit Friedrichs auf ein haupt warten konnte, und ber papftliche Ginflug in Deutschland immer machtiger marb, wählten die hobenstaufisch gefinnten Fürsten Philipp felbst zum Raifer. Gleich barauf murbe von ber welfischen, hauptfächlich aus Beiftlichen bestehenben Partei, Otto IV. von Braunschweig (Heinrichs bes Löwen Sohn) zum Raiser ausgerufen. Das Reich hatte zwei einander feindliche und befehdende Häupter. Gine furchtbare Berwirrung brach aus, gang Deutschland glich einem vom Sturm aufgewühlten Meere. — Um biefe Zeit ift es, wo wir Balthers Gefang mitten in ben hohen Wogen ber Geschichte vernehmen. Er fab bas Recht auf ber Seite ber Hohenstaufen, warf sich zum Berfechter Philipps auf, um fein ganges Leben lang ber bobenftaufifchen Sache treu zu bleiben. In einem Gebichte schilbert er bie Berwirrung im Reiche, ben Krieg MUer gegen Alle, und mahnt Philipp, bie Krone aufzuseten, und ihre Keinde nie ber zu halten. Bielleicht wohnte Walther ber Krönung Philipps bei, bie bald barauf in Mainz erfolgte, denn er befingt biefelbe gleich einem Augen: zeugen. Bor Allen rath er bem Raifer zur "Milbe," bie feiner Beit als eine ber ersten fürstlichen Tugenben erschien. Und in ber That war Abilipp sehr barauf bebacht, fich burch Gefchente Ergebenheit zu verschaffen, er gab und gab. verpfändete Ländereien, um geben zu können, bis ihm kaum noch etwas zu

Balthers erftes politic fches Auftreten. geben übrig blieb. - Auch bie Bermahlung Philipps mit ber griechischen Prinzessin Jrene, die zu Weihnachten in Magbeburg vollzogen wurde, sab Balther mit eignen Augen an, und schilbert bieselbe in einem Gebicht voll Farbenpracht und schöner Innigkeit. Aber turze Zeit barauf murbe ben Rampfen ber Segenkaiser ein Enbe gemacht. Philipp fiel burch bie Morberhand bes Wittelsbachers, und Otto IV. war alleiniges Oberhaupt bes Reichs.

In welchem Verhaltniß Walther zu Philipp gestanden, ob ihm perfonlich nabe, ob vielleicht in sein Hosgefolge aufgenommen, ist nicht mehr zu ermit= teln, jebenfalls hatte er seinen Tob, ber zugleich eine Rieberlage ber hobenftaufischen Bartei mar, bitter zu beklagen. Mit bem welfischen Sofe mochte er nichts zu schaffen haben, und so beginnt wieber seine Wanberschaft von einer kleineren hofhaltung gur anderen. In Gifenach, bei Landgraf her= mann bon Thuringen, (ber, ob zwar einft auf Seite ber Belfen, fich Baltber Philipp unterworfen hatte) finden wir Balther zuerst mit Bestimmtheit wieber. am bofe gu Bartburg.

Der hof zu Wartburg ift ber berühmteste von allen jenen Stätten, wo die höfische Kunst gepflegt und begunstigt wurde. Hier baben wir die berühmtesten Dichter bereits versammelt gefunden, Beinrich von Belbete, Bolfram und Andre, und fo mar auch Balther ein willtommener Saft. Bielleicht mehr als bas, benn er ruhmt fich, bes milben Landgrafen "Ingefinde" ju fein. Er wird nicht mube bie Freigebigkeit bes Wirthe, bas bunte glanzende Leben auf ber Wartburg zu schilbern, und erhebt ben Landgrafen über alle Zeitgenoffen. Denn berfelbe ift nicht wetterwendisch in feiner Gefinnung, fonbern immer ber gleiche. "Wer heuer groß thut, und übers Jahr bofe, beft Lob grünet und weltet wie ber Rlee. Aber ber Thuringer Blume scheinet burch ben Schnee, Sommer und Winter blutt ihr Lob, wie in ben ersten Jahren." Hier war es auch (vermuthlich um 1207) wo, bei einer zahlreicheren Berfammlung von Dichtern, jener berühmte Sangertampf gehalten wurde, worin jeber bas Lob feines Fürsten über alle anbern erhob. Me Rampfenbe Bartburg. werben genannt: Reinmar ber Alte, Johann Biterolf, Beinrich von Rispach (unter bem Ramen "ber tugenbhafte Schreiber," mahricheinlich Rangler bes Landgrafen), Meifter Rlingsor von Ungarn, Bolfram, Balther und Heinrich von Ofterbingen.\*) - Aber ebenso wie fich

<sup>\*)</sup> Diefen Sangerftreit ichilbert ein fpateres Gedicht, "ber Bartburgsfrieg," welches die einzelnen Dichter bramatisch auftreten lagt. Benn die Lieber, die benfelben darin in den Mund gelegt werben, nicht als freie Erfindung zu betrachten find, so ift boch noch weniger nachjuweisen, daß dies die echten Lieder feien. Beftalten, wie die bes Banberers Rlingsor ruden bas Gebicht überbies in eine fabelhafte Sphare. - Mit bem Ramen Ofterbingens hat die Sage balb bies, balb jenes Bedicht, beffen Berfaffer unbefannt mar, ohne Begrundung verbunden, und eben fo grundlos wurde er mit bem Tannhaufer identificirt. Bon Ofterdingen ift fein dichterifches Deufmal auf uns getommen, neben feiner Betheiligung am Bartburgfriege, erfahren wir von einem fpateren Dichter bes 13. Jahrhunderts nur fo viel über ibn, daß er fur einen der alteren Minnefanger ju halten ift.

Wolfram gegen bas übertriebne Zubringen in Gisenach aussbrach, so kann auch Walther bie unmäßige, oft trititlose Freigebigkeit und Gaftlichkeit bes Landgrafen nicht billigen. "Wer in ben Ohren flech, wer am Haupte trant ift, fingt er, bem rathe ich, bak er nicht an ben Sof nach Thuringen gebe. ' Rommt er babin, wird er vom Larm ber Thoren betaubt. Eine Schaar fahrt aus, die andre ein, so Nacht als Tag, groß Bunber, bag man ba überhaupt noch auf Sefang bort! Der Landgraf ift so gemuth, daß er mit ben Gaften seine Sabe verthut. Und galte ein Fuber guten Weines tausend Pfund, ba ftunde boch nimmer Ritters Becher leer."

Und boch laftete, während man hier jeden Tag zum Fest machte, eine brudenbe Zeit auf Deutschland, benn bie Rampfe ber Parteien borten nicht auf. Balb jeboch follte bas rauschenbe Gepränge auf ber Wartburg unterbrochen werben, benn eine neue Regfamteit tam in bie bobenftaufische Bartei. Man begann in umfassenberem Sinne zu ruften. Kaiser Otto IV. hatte fich mit dem Papste überworfen, Innocenz that das Oberhaupt des Reichs, das er einst ben Hobenstaufen entgegen gestellt batte, in ben Bann. Dies benutten die beutschen Fürsten, ben jungen Friedrich II., ber inzwischen in Sicilien in halber Gefangenschaft gelebt hatte, auf ben Thron zu berufen. Innocens, in ber hoffmung, fich ein williges Wertzeug an bem erft funfzehnjährigen Jungling erzogen zu haben, entließ ibn, ohne ibm jeboch ficheres Geleit geben Kriebrich II. au konnen. Deimlich brach Friedrich von Balermo auf, eilte, einem Alucht= Antunft in Ling gleich, unter ftets wachsenben Gefahren, burch Italien, und ftieg auf Deutschland. ungebahnten Wegen über die hochften Gipfel ber Alpen. Mit wenigen Gefährten tam er burch bas Engabin nach Chur. Aber wie die Schneeflode, bie fich vom Gipfel loft, zur Lawine anwächst, so schlogen sich bei ber Nachricht seiner Ankunft Tausenbe an ihn an, und als er in seiner hobenstaufischen Heimath anlangte, glich seine Reise ben Rhein hinab einem stets wachsenben Triumphzuge. In aller Pracht ber Junglingsjahre, von bewunderungewürbiger Schönheit, mit einer Macht über bie Menschen begabt, bei ber man an Bauberei glaubte, von ber ganzen Hoheit seines Geschlechts burchbrungen, ftanb er ba, ein neuer Hoffnungsstern für bas Baterland. Otto IV. hatte fich ihm zwar schlagfertig entgegen gestellt, mußte aber entweichen, und wäh= rend er im Kriege mit Frankreich eine Rieberlage erlitt, die seine Macht vernichtete, wurde Friedrich allgemein anerkannt. — Schon früher, gleich bei ber Nachricht, daß ber junge Fürst auf bem Wege sei, war ber Landgraf von Thuringen aufgebrochen. In Frankfurt traf er zu ihm. Friedrich eilte ihm entgegen, umarmte ihn, und nannte ihn feinen Bater.

Baltber u

Db Balther im Gefolge bes Landgrafen, ober auf seine eigne Sand Briedrich II herbei gekommen, bleibe babin gestellt, aber auch er war ba, um seine alte Anbanglichkeit an ben Hobenstaufenstamm zu zeigen, und ben jungen Fürsten au begrufen. Friedrich, felbst bes Befanges tunbig, in feinem gangen Befen

von bichterischen und kunstlerischen Anregungen erfüllt, babei scharffinnig über feine Jahre, erkannte gang bie Wichtigkeit, fich einen Sanger zu verbinben, ber immer zu seinem Hause gehalten, und beffen Gesang bereits so machtig burch Deutschland erscholl, bag ein Lieb beffelben hunderte von Berzen ber hobenstaufischen Sache erwerben ober abwendig machen konnte. Er wußte ihn burch Dankbarkeit um fo fester an sich zu ketten, indem er ihm ein Reichslehen verlieb, bas Walthern bes mubevollen Umberfahrens überhob. — Wo bas Leben gelegen, ift unbefannt, auch scheint Walther fich nicht bauernb auf sein Besithum gurudgezogen zu haben. Bielfach erwähnt er in ber folgenden Zeit seines Aufenthalts am Sofe zu Wien bei Leopold VII., bem Bruber jenes Friedrich, in beffen Nabe er seine Jugend verlebt hatte. Der hof zu Destreich mochte von jener Zeit ber eine Anziehung für ihn bebalten baben, möglich auch, bag er, bes fahrenben Sangerthums einmal gewohnt, nirgends lange Ruh hatte. Jebenfalls war seine äußere Lage fortan gefichert, er konnte fagen: "Liegen mich Bebanken frei, fo wußte ich nicht von Ungemach." Innere Erfahrungen waren es also, die sein Berg beschwerten, und seinem Gesang ben Charatter aufbrudten, ben wir hauptfachlich an ibm erbliden, ben bes Ernstes und ber Betrachtung. Die Dinge ber Welt tennt er, und lernt er von Tag zu Tag mehr tennen. Unzuverläßigkeit, Un= treue, faliche Freundschaft, Berberbnig ber Sitten, Uebermacht ber Bojen über bie Guten. Gleichwohl ift er fur Frohfinn und von Bergen tommenbe Freube eingenommen, und tabelt die Welt, daß rechte Freude immer mehr in ihr erfterbe. Die Jahre machen fich bei ihm geltenb. Er ift ein gereifter Mann, und kann fich in bem Treiben ber neuen Jugend nicht mehr zurecht finden. Aber die Zeit ist auch schwer und bose, und broht mit noch furchtbareren Ereigniffen, als er fie erlebt hat.

Friedrich II. war mit Innocenz, wie mit den folgenden Bapften in einen ununterbrochenen Krieg über seine italienischen Reiche gerathen. Raiserthum und Hierarchie that fich jener verberbliche Zwiespalt auf, ber ben Untergang ber Hohenstaufen und ben Sieg bes Papstthums zur Folge haben follte. Der Grundsat, daß die Kirche über ber weltlichen Macht, ber Papft über bem Raifer ftebe, griff, genährt burch hundertfache Umtriebe, immer mehr um fich, und Friedrich II. hatte sein ganges Helbenleben an eine Reihe von Kriegen gegen aufrührerisch gemachte Basallen in Italien und Deutschlanb einzusehen. In biefem Rampfe geistiger und eiserner Baffen ließ Balther Balther als feine Stimme laut und volltonend ju Gunften bes Raifers erschallen. Er polltischer schilbert bie Entfittlichung ber Geiftlichkeit, ben Geig und bie Gelbgier bes papftlichen Hofe, ber ungeheure Summen beutschen Gelbes, jahraus jahrein nach Rom lode. Balb mit beigenbem Spott, balb mit ernster Anklage geißelt er bas unselige Berhaltnig zwischen Laien und Geiftlichen, ruft ben weltlichen Rürften bas Gelübbe ber Treue ins Gebächtnift. Und wenn ber Papft seine

Bannfluche gegen ben Raifer schleubert, so bonnert Walther, im Bewuftsein feiner befferen Sache, bem Papft eben fo gewaltige Erwiberungen gurud. hier seben wir ben Dichter auf ber Sobe seiner Bebeutung. Fest, unerschroden, fteht er in bem Rampfe ber Meinungen, Grundfate und ber Baffen auf der Seite der weltlichen Macht, und weift, obgleich in tieffter Seele religibs empfindend (eine Menge Lieber geben bavon Zeugniff) die Uebergriffe ber Rirche in ihre Schranten gurud. — Indeffen erschien ihm ber allgemeine Wirrwar boch fast wie ein unlösbares Problem, wenn ber Kaiser nicht ben Weg einschlug, auf dem allein eine Bersöhnung mit der Kirche herbei geführt werden konnte, nämlich einen Kreuzzug. Aber es war nicht nur die politische Ueberzeugung, bie ihm biefes Unternehmen rathfam machte, sonbern ihm stellte fich bie Zeit wie eine Auflösung aller ftaatlichen und fittlichen Ordnung bar, und als ein Junger feines Jahrhunderts fah er in einem Kreuzzuge bie einzige Rettung vor der brobenden Bernichtung. Religion und Rirche, driftliches Priefterthum und Pfaffenthum, weiß er fehr wohl zu unterscheiben. "Die Pfaffen sind es, sagt er, die sowahl die Kirche, wie das weltliche Regiment geschändet haben. Nun machet! uns geht zu ber Tag, por bem wohl Angst verspüren mag Jegliches, Chriften, Juben und Beiben! Wir haben ber Beichen viel gesehn, die Sonn hat ihren Schein verkehret, Untreu ihren Samen ausgeleeret allenthalben, auf allen Wegen. Der Bater bei bem Rind Untreue findet, ber Bruber seinem Bruber lüget, geiftlicher Orben in Rutten trüget, ber uns ben Steg jum himmel bahnen follte, Bewalt geht aufrecht, aut Gerichte schwindet. Es tommt ein Wind, bas miffet, bavon wir boren, fingen und fagen, der foll mit Grimm burchfahren alle Königreiche, bas bor ich bie Baller und Bilgrime klagen. Baume, Thurme liegen vor ibm gerfclagen, ben Starten webet er bie Baupter ab! Run follen wir flieben bin aum beiligen Grabe!"

Maithers.

Nichts konnte ihm baber erwünschter sein, als bag ber Raiser, obgleich im Bann, und obgleich gegen seinen Rreuzzug gepredigt murbe, fich ent= folog, Jerusalem, bas inzwischen von Neuem in die Gewalt ber Türken gerathen war, wieber zu erobern. Sechzehn Jahre waren vergangen, seit Walther Friedrich II. zuerst begrüßt hatte, jest (1228) schloß er sich ihm Areugfahrt. an, um in seinem Areugheere bas heilige Grab wieber zu erkämpfen. Die Geschichte biefes Rreuzzuges liegt, jumal wir Balthers Namen barin nicht verfolgen konnen, außerhalb unfrer Grengen. Der Ausgang mar im Gangen gunftig. Friedrich, obgleich von Allen, außer seinen beutschen Rittern, verlaffen, eroberte Jerusalem, mußte aber, ba ber Papst ihm in ber Heimath neuen Krieg angestiftet hatte, balb gurudtehren. — Auch Walther fab bie Heimath wieber, aber er fant fle auch von ben alten Kampfen burchtobt, ja bie Lage ber Dinge war in Deutschland nur noch schlimmer geworben. Sein Gemuth, erfüllt von ben Einbruden feiner Rreugighrt, batte fich in-

awifden immer mehr von ber Belt getrennt, und in fich felbst aurud gewogen. Frember als jemals fühlt er sich in bem öffentlichen Treiben, zu bem er nur noch in geringer Beziehung steht. "D weh ruft er, wohin verschwanden alle meine Jahr? Hab ich mein Leben geträumt, ober ist es mahr? Bas mir hiebevor kundig war wie meine andre Hand, Leute und Land, wo ich geboren ward, wo ich von Kindheit auf lebte, find mir fremd geworden, als wären fie mir verloren. Die meine Gespielen waren find träge und alt, anders bebaut ift bas Feld, verhauen ber Walb, nur bas Waffer fließt, wie es wei- beimtehr Land floß. Dich grußt Mancher lau, ber mich sonft wohl kannte, die Welt ist überall von Mikgeschicken voll. Wenn ich gebent an manchen wontriglichen Tag, ber mir zerronnen ift wie in bas Baffer ein Schlag, muß ich rufen Weh! und immer mehr o Beh! - Wie traurig fieht es mit ber Jugend um mich her, auch fie kann nur rufen o Weh! Wo ich hinkehre ift niemand froh, Tanzen und Singen zergeht in Sorgen. Bon Rom tommt es ber bas Ungemach, das nur Trauern erlaubt, und die Freude tobtet. Ich febe bittre Salle in unferm honig, die Welt ift außen foon in Farben, aber innen finster wie ber Tob. Ermannet euch, ihr Ritter! Ihr traget lichte Hehne und feste Ringpanger, baju feste Schilbe, und bas geweihte Schwerbt, es giebt einen boberen Lohn, als Golb und Sufen Landes zu gewinnen!" Er prebigt ben Rrenzzug für alle Gunben ber Welt, die auf andre Weise nicht mehr zu beffern fei. Fortan aber verschwindet jebe Spur über fein Leben. Bir verlaffen ihn an ber Schwelle bes Greifenalters, eine ernfte Gestalt, beren Blid, trot reicher und großer Lebenserfahrungen, entfagend und verbuftert nach innen gekehrt ift. - Die Sage erzählt, bag er-im Kreuzgange bes Neueumunfters zu Burzburg, ber Lorenzgarten genannt, begtaben liege.

Bei feinen Runftgenoffen ftand Balther in großem Ansehn, fie erwähnen feiner häufig, und fiets mit ber größten Achtung. Bor Allen Gottfried von Strafburg in jenem schon öfter herangezogenen Erture, in welchem er bie Dichter mit ben Nachtigallen wergleicht. "Ber, fragt er, foll bas Banier Gottfried tragen? Wer bie Schaaren ber Nachtigallen filhren und welfen? Meisterin tann es allein, bie von ber Bogelweibe. Hor, wie die mit hober Stimme über die Saibe schallet! Bie tunftvoll fie organieret, und wie reich fie ihren Sang wechselt! Die muß ber andern Letterin sein, die weiß wohl wo fie fuchen foll ber Minne Melobisen!"

Balther hat vierzig Jahre lang gesungen, baber zeigen seine Lieber Die entgegengefenteften Stimmungen, Die Charetterzuge feiner verschiebnen Baltbers Entwidlungsepochen. Die einen klingen voll heiterfter Anmuth, die andern Chamtter. tonen mit gewaltigem Auf in die Bewegung ber Zeit binein, die meisten aber find die Ergebniffe einer vertieften, gebantenreichen Betrachtung, einer ftete grübelnben, bis jur Gelbstqual geschäftigen Reflexion. - Der Reichthum an

Conen ift bei ihm unerschöpflich. Richt bag er in ber Form burchaus über seinen Runftgenoffen ftunbe, aber bie Mannigfaltigkeit tothmischer Beregebanbe muß bei ihm schon wegen ber Menge ber von ihm erhaltenen Gebichte in Erstaunen seben. Baltber mar ein febr fruchtbarer Lyriter, und wir muffen feine Runft um fo bober anschlagen, ba er es in jebem Liebe verstand mit einer neuen lyrischen Form bem verschiebenartigften Inhalt und ber Stimmung bes Augenblide gerecht zu werben. Bon anbern Minnefangern wurde mandes Lieb gefungen, bas burch poetische Barme, Farbenschmelz bes Ausbrucks, und Tiefe ber Empfindung ausgezeichnet, fich wurdig neben unfres Dichters Gefang horen laffen barf, aber es find nur vereinzelte Lichtblide. Balther überragt fie alle burch bie Stetigfeit feiner rein menfchlichen Entwicklung, burch ben fich immer mehr erweiternben Umfang seines Gesichtstreises. Wir sehen in ihm eine normale bichterische Perfonlichteit, einen poetischen Charatter, ber, wenn Bolfram und Gottfried auf ben Sobepunkten ihrer Zeit fleben, in gewissem Sinne über seiner Zeit steht. Richt als ob er, rein und makellos, von den Schwächen berfelben unberührt geblieben ware. Theilt er boch bie meisten Eigenheiten seiner Runftgenoffen: Das Dringen auf Lohn, bie Anrufung zur "Milbe" an die Fürsten, die Berspottung berjenigen, die sich karg erwiesen. Diefe Buge, die wir in feinem Bilbe freilich gern vermiffen wurden, treten bei ihm jeboch mit mehr Rudhalt und Anstand auf, als bei ben meisten Anbern, und verschwinden in seinen späteren Jahren völlig. Bas ibn über seine Zeit erhebt, ift, bei ber Folgerichtigkeit seiner menschlichen Entwicklung, ber reine Blid fur bie gegebenen Schranken, bie flare Erkenntnig beffen, mas ber Beit Roth that, Entschiebenheit, festes Ginfteben für bie Sache bes Baterlandes, für bie innere Freiheit, gegenüber ben Waffen ber Hierarchie. In ben Hohenstaufen fah Balther, und mit Recht, bie Bertreter ber nationalen Interessen, in ihrem Auftreten gegen bie Bapfte erblickte er mit gleichem Recht ben Rampf ber geistigen Selbstänbigkeit gegen pfäffischen Ginflug und Migbrauch bes tirchlichen Regiments, und barum galt fein Gefang mit ganzer Ueberzeugung ben hobenstaufischen Fürsten. Rein Dichter seiner Zeit hat, bei bem tiefften religiösen Gefühl, bie Uebergriffe bes romischen Stuhls so laut und freffend zurudgewiesen, teiner die Ehre Deutschlands fo vertreten, wie er, keiner singt so von Baterlandeliebe burchbrungen. Wie fehr er bas von Kämpfen zerriffene Deutschland auch bluten fleht, wie viel er an dem Treiben Baterlands, feiner Landsleute auszusehen hat, bennoch preift er bas Baterland vor allen anbern Ländern. "Ich hab ber Lande viel gesehn, und ber Besten nahm ich gerne mahr, aber übel muffe mir geschehn, konnt ich mein Berg bagu bringen, bag frembe Sitte ihm gefallen follte. Bas bulfe es mir im Unrecht zu ftreiten, benn beutsche Bucht geht boch vor allen. Bon ber Elbe bis jum Rhein, und wieder bis gegen Ungarland, ba mogen wohl bie Besten sein, bie ich irgend in ber Welt gefannt. Deutsche Mann find wohlgezogen,

gleich ben Engeln find die Weib gethan, wer fie schilt, ber ift betrogen (b. h. hat sie nicht kennen gelernt). Jugenb und reine Minne, wer die fuchen will, der soll kommen in unser Land, da ist Wonne viel. Lange muße ich leben barinnen!" — Walthers Bunfch ift erfüllt. Er ist einer berjenigen beutschen Dichter, die wir mit Stolg die unfrigen nennen. Sein Name wird nicht vergehen, seine Lieber bleiben bem beutschen Bolt ein un= vergangliches Gut.

Aus ber großen Angahl von Walthers gleichzeitigen Genoffen bes Minnegefangs, so wie seiner nachfolger tonnen wir nur wenige eingehender betrach: ten, obgleich von manchen noch schone Lieber gesungen wurden. Dies gilt von Ulrich von Singenberg, bem Truchfeg von St. Gallen, ber Bal- Gleichzeitige thern felbst seinen Meister nennt; ferner von Gottfried von Reifen, Burkhart von Hohenfels, Heinrich von Sar, Konrab Schenk von Lanbed, Reinmann von Brennenberg, Balther von Det, Hiltbold von Schwanegau, Schent Ulrich von Winterstetten, Reinmar von Zweter u. A.

Als charafteristisch in einer besonderen Gattung aber muffen wir zwei Dichter nennen, Nithart und Tannhäuser. Rithart, ein Ritter aus Baiern, war Wolfram und Walthern wohlbekannt, er lebte, nachdem er die Gunft seines Fürsten verloren hatte, seit 1230 am hofe Friedrichs des Streitbaren von Deftreich. Er gilt für ben Erfinder ber fogenannten bofifchen Dorf: poesie, einer Gattung von Liebern, die bas Leben ber Bauern, ihre Tangfreude und Feste jum Inhalt hat. Dirnen und Knechte, unter bie sich auch wohl' bie ablige Jugend mischt, ober ber Dichter selbst mit einer landlichen Schönen jum Tang antritt, werben in ihrer muthwilligen Ausgelaffenbeit geschildert, beren Schluß bann freilich oft eine Schlägerei bilbet. Diefe Lieber murben anfange nur jur Beluftigung bee hofes gefungen. Sie bilben in ihrer sinnlichen Derbheit, die oft sogar ins Ungezogene und Schmubige ausartet, ben Gegensat zu ber übergarten Minnepoeste, und mogen, bei ber aberhand nehmenden Gintonigkeit ber letteren, in den höfischen Rreisen keine unwillkommene Abwechselung gewesen sein. Nithart ist ber erste Meister biefer Dorfpoefie, er zeichnet fich barin burch eine gewiffe frische Anmuth vor seinen Rachfolgern in dieser balb sehr verbreiteten Dichtungsart aus. — An ihn lehnt fich ber Tannhaufer, eine jener Bestalten, benen ein großer Rame Tannbaufer. geworben ift, bie aber in ber Geschichte ber Dichtung nur geringe Geltung haben. Aus Destreich ober Baiern, von abliger Familie stammend, lebte er, wie Rithart bei Friedrich von Destreich, an beffen Hofe er die freiwillige Rolle eines Luftigmachers gespielt zu haben scheint. Sein Gut hatte er, wie er felbst gesteht, verzehrt burch guten Wein und icone Frauen, haus und

Scheuer standen leer, anch das kable Rest ward verpfändet, losgeschlagen und burchgebracht, und so sat einen Areuzzug mit, vielleicht denfelben, auf dem Walther sich Kaiser Friedrich II. anschloß (1228), doch mag es bei ihm weniger aus innerem Drang gewesen sein, als in der Hoffnung, seine äußere Lage dabei irgendwie zu verbessern. Nach dem Zuge gab er in einem umfassenden. Buch gleichsam Rechenschaft über seine gesammelten Kenntnisse und Ersahrungen. Beim Tannhäuser ist das Prunken mit schlecht verdauter Gelehrsamkeit, so wie die Verderbniß der Sprache durch Einmischen französsischer Worte sehr auffallend. Die vielen Reisen und Wanderzüge, und sein regelloses, dewegtes Leben bewirkten, daß die Sage sich seiner bemächtigte, und sein Bild in einem poetissieren Licht auf die Nachwelt brachte, als er es als Dichter verdient.

Ulrich von Lichtenftein.

Gine abnliche Gestalt, wenn gleich bichterisch bebeutender, ift Ulrich von Lichtenstein aus Stepermart (amifchen 1200-1276). Er fcrieb felbft eine Beschichte seines Lebens in poetischer Form, betitelt Frauenbienft, bem er seine sammtlichen Lieber einwebte. Dies Buch ift eines ber wichtigften Denkmäler für die Renntnig des ritterlich sichterischen Treibens der späteren Minnefänger. Begutert wie er war, brauchte er nicht um Gunft und Lohn zu fingen, und ba überbies an ben Sofen ber Gefchmad für Boefie abzunehmen begann, fo suchte er fich bas Leben auf eigne Sand fo phantaftisch ale möglich zurecht zu machen. Darin aber zeigt er, zu welchem Grabe ber Thorheit, bes Unfinns und bes Berfalls bas Minnefangerthum bereits gelangt war. Obgleich Gatte und Bater, erzählt Ulrich von Lichtenftein boch unumwunden seine fortwährenden Liebeshändel mit andern Frauen, und zwar mit einer Ausführlichkeit, die völlig schamlos wird. Jene reine, garte Francenverehrung ber besseren Zeit ift bei ihm nur noch ein konventionelles Gewand, unter bem die Genufssucht des Wilklings sich nicht sowohl verbirgt, sondern bas mehr als ein Mobekleib getragen wirb. Für ben Mangel bes glängenberen bofischen Lebens erfindet er mit gleichgefinnten Benoffen eine neue Form poetischen Daseins, wunderlich und abgeschmadt zugleich. Als Frau Benus, in Beiberkleidern, mit großem phantaftischen Gefolge, zieht er umber, nimmt Quartier bei ben Eblen bes Landes, verführt ihre Francu, veranstallet große Turniere, wobei er als Hulbgöttin die Preise austheilt, auch wohl felbst mittampft. Er wird nicht milbe, die Pracht seiner eignen Franengarberobe und die Rleidung seiner Mitter zu beschreiben, eben fo die Einzelnheiten ber Turniere, die Feste, die ihm in Stäbten und Burgen veranstaltet werben. Bit er zu Zeiten ermubet, bann gieht er beim zu feiner Hausfran. Aber lange halt er es nicht aus. Er ruftet einen neuen Faschings : Aufzug, und geht als Rönig Artus in die Welt, begleitet von einer Schaar von Rittern, benen er bie Namen ber zwölf Balabine ber Tafelrunde beilegt. Es folgen bieselben Feste, Turniere, Liebschaften und Thorbeiten, alle mit ber größten Bichtigkeit und Gelbfigefälligkeit geschildert. — Unter seinen Liebern finden fich manche von noch schönem bichterischen Rlange, bie große Mehrzahl aber ift, bei formeller Glatte und Feinheit, gehaltlos, ein bloges Spielen mit konventionellen Abrasen und gemachten Empfinbungen. Aber fo gering ber poetische Werth des "Frauendienste" ift, ein fo wichtiger Beitrag bleibt bas umfaffende Wert für bie Sittengefchichte feiner Zeit. Bucht und Sitte bes Ritterthums waren um bie Mitte bes 13. Jahrhunberts in Genug und Thorbeit zu Grunde gegangen, bas Minnefängerthum batte fich schnell überlebt. Dem inneren Reim bes Berfalls gefellte fich bie Ungunft friegerfüllter Zeiten, bie and äußerlich ben schönen Glanz von den Sofen verbannte. In bem Grabe aber als ber Abel herabsant, und bie Ffirsten im Kampfe um materielle Intereffen ben Sinn für die Dichtfunft verloren, begann fich in ben gedräftige ten und Mahenben Stabten ein geiftiges Leben ju ruhren. Go feben wir an der Schwelle des 14. Jahrhunderts zwei Dichter fiehn, welche die Uebergangezeit bes Minnegefangs jum burg er lichen Meistergesang bereits daratterifiren. Der eine, heinrich von Meigen, genannt Frauenlob, mar grauenlob. ein fahrenber Ganger, ber fich gulett in Maing nieberließ, und bafelbft um 1318 ftarb. Es wird erzählt, daß er von Frauen zu Grabe getragen morben fei. Der anbre, Barthel Regenbogen, beffen Beimath noch uner- Regenbogen. mittelt ist, war seines Handwerks ein Schmidt, gab basselbe aber aus Neigung gur Poefie auf, ging nach bem Rhein, und nahm ebenfalls in Mainz feinen Bohnfit. hier hatte er einst einen Streit mit heinrich von Meißen, über ben Borgug ber Bezeichnung Frau ober Beib, ber in einer Reihe von Bebichten ausgesochten wurde. Diefer Streit war es, ber bem letteren, bem Berfechter bes Bortes Frau, ben Ramen Frauenlob eintrug. Die Gebichte beiber find bereits weit entfernt von den inneren und außeren Felnheiten bes Minnegesangs, boch stehen bie gablreichen Lieber Frauenlobs ihres ernsteren Inhalts wegen höher als die feines Rebenbuhlers. Bei beiben überwiegt bereits bas Handwerksmäßige, Gemachte, bas Auskramen von gelehrtem Biffen, bei großer Robeit ber Sprache. An fie lehnen fich die burgerlichen Meisterfänger unmittelbar an. Der Duft jener höfischen Runft ift verflogen, eine Dichtungsepoche bat ausgelebt. Die Poeffe zieht flo in die Mauern ber Stäbte gurud, um nach ihrem glangenben mittelalterlichen Aufschwunge in jahrhundertlanger Rube neue Kräfte zu fammeln.

# Achtes Kapitel.

## Fortfetnug und Ausgang ber bofifden Dichtung.

Als wir von Wolfram und Gottfried Abschieb nahmen, mußten wir uns fagen, bag ber Sipfel ber erzählenden ritterlichen Poefie erstiegen sei, bag an

ihre Hohe keine andre poetische Kraft ber Zeit hinauf rage. Gleichwohl aber fteben fie nicht allein, sondern in einer noch reichen und mannigfach gruppirten Umgebung von Dichtergenoffen, unter welchen eine nicht geringe Regfam= keit und Fruchtbarkeit herrscht. Es konnte nicht fehlen, daß die Bebeutung ber beiben großen Dichter ihren Ginflug auf die in zweiter Reihe ftebenben ausubte, und fo maren, je nach ihren verschiebenen Richtungen, zwei Schulen zu unterscheiben, die ihren Spuren folgten. Wolframs Schule murbe, außer ben beiben oben genannten, bem Berfasser bes jungeren Titurel, und bem unbekannten bes späteren Lehengrin, fo wie ben Fortsetern bes Willehalm, etwa noch einen Theil ber Legenbenbichtung umfassen; bagegen kame auf Gottfried bas gange Kontingent ber übrigen Runftepit. Gine folche Unterscheibung aber wird fich mit Genauigkeit nicht burchführen laffen, zumal nicht felten ein und berfelbe Dichter beiben Schulen zugezählt werben mußte. 3m Bangen fteht fest, bag bie Mehrzahl ber Dichter fich an Gottfried bielt, und im Glanz bes Rolorits und formeller Bielgestalt mit ihm wetteiferte. Die Sprachgewandtheit wird immer lebendiger, zugleich aber wird sie auch mit der Zierlichkeit und Glätte ber Form bas Hauptaugenmerk ber Dichter. Damit zusammen hängt eine larere Auffassung ber Moral, die Lust an Schlüpfrigkeiten, und eine immer mehr um fich greifenbe Sentimentalität und Beich= lichkeit. Reue Sagentreise werben nicht entbeckt, bie alten nur erweitert. Die großen Stromabern frember und nationaler Stoffe find befahren und ausgebeutet, man fiebelt fich an ben Rebenfluffen, in immer engeren Seitenthalern bes Sagengebietes an. Damit aber muß fich bie Ausbeute auf bas Bebnfache steigern, und in ber That zeigt uns ein flüchtiger Ueberblick über bie Masse ber poetischen Hervorbringungen ein so unabsehbar belebtes Felb, bak wir barauf verzichten muffen, es in seinem ganzen Umfang zu burchmanbern. Wir merben nur noch wenige Gestalten eingehender betrachten, im Uebrigen aber an ben Gruppen nur vorüber ftreifen, und uns an einem flüchtigen Ginbrud genugen laffen muffen. 3mei Dichtern begegnen wir guvorberft, bie beibe ihren Stoff bem bretonischen Sagentreise entnahmen, Wirnt Wirnt von von Gravenberg und Ulrich von Zeginkofen. Aber biefer Stoff hat bei ihnen, Gravenberg obgleich sie mit Wolfram und Gottfried aus derfelben Sagenquelle schöpften, nicht mehr die Anziehungstraft, die jene größeren Dichter ihm zu verleiben wußten. Die Ritterwelt ber Tafelrunde ift an sich von geringem Interesse. Bas tonnen wir empfinden mit jenen aufgeputten Belben, aus beren höfischer Formenglatte bie innere Robeit überall hervorbricht? Wie viel Feinde fo ein abenteuernder Ritter besiegt, wie viel Riesen, Zwerge und Drachen er erschlagen hat, ift für bie Dichtung nicht nur völlig gleichgültig, seine Großthaten muffen burch ihr ewiges Einerlei, ihre endlose Ausbehnung, und bie

> bis zum Lächerlichen gehende Uebertreibung fogar ermüben und abstoßen. Die nationale Helbenfage hat es zwar mit abnlichen Gestalten und Rampfen

Soulen.

gu thun, aber sie weiß uns durch Buge einer gleichsam elementaren Urtraft, eines gewaltigen Naturlebens, vor Allem burch ben unerschöpflichen Reich thum bes Gemuthelebens, überall jum regften Antheil fortzureißen. Die Sagen ber höfischen Poefie bagegen, und besonbers bie von ber Tafelrunbe, ergeben fich in einem leeren Formelwesen, bas bie grokeren Dichter erft burch einen Gebankeninhalt germanisiren und zur poetischen Lebensfähigkeit erheben mußten. Wo bieser Inhalt, wie bei ben folgenden Dichtern fehlt, ba ift Artus und seine Tafelrunde mit ihrem ganzen Geremoniell ein Complex von geiftlosen und abgeschmadten Figuren, ohne poetisches Leben ober Bebeutung.

Wirnt von Gravenberg, aus einem abligen Geschlecht in Franken stammend, bichtete in seiner Jugend ein Werk, Wigalois (1206—1211). Wie es heißt, mar ein Knappe, ber ihm die Geschichte erzählte, sein Gemahres mann. Wigalois, beffen Eltern mit ihren Abenteuern und Schickfalen ichon an Artus Hof geknüpft sind, wird von der Tafelrunde in ein Land Konrentin geschickt, um ber schönen Larie zu helfen. An Rampfen mit Drachen, fogar mit Feuergeistern, wird von bem Dichter jum Ruhm seines Helben nichts gespart. Wirnt lehnt fich an hartmann von Aue an, seine Darftellung hat an Bartheit, seine Sprache an Feinheit viel mit biesem gemein. — Reben ihm fteht Ulrich von Zegintofen, ber von ben Ginen für einen Thur: uine von gauer, von Andern für einen Baier gehalten wirb. Ebenso wibersprechenb Begintofen. find die Annahmen über die Zeit, in der er fein Wert, Langelot vom See, schrieb, das balb ins zwölfte Jahrhundert zurud, balb in bas erfte Jahrzehnt bes breizehnten verlegt wirb. Immerhin haben wir ihn als Zeitgenoffen ber größten Dichter zu betrachten. Der Langelot ift eine febr ausgebehnte Bearbeitung ber Sagen von der Tafelrunde. Der Belb, Artus Neffe, wird von einer Fee Bibiane erzogen, um bann in Abenteuern die übliche Belbenlaufbahn einzuschlagen. Bei einer Emporung, die Morberoth, ein andrer Neffe bes Königs, angestiftet, wird auch Artus verwundet, und ftirbt. So bilbet biefes Gebicht gleichsam ben Schlufftein ber Artusfage. Ulrich von Zezinkofen wird zu ben Nachahmern Gottfrieds gezählt, geht aber, was Ungartheit und Schlüpfrigkeit betrifft, feine eignen Wege.

Mit mehr poetischer Burbe vertreten zwei anbre bie Schule bes Meifters, Rubolf von Ems und Konrad von Burgburg, ber erftere als ber größte Lobredner Gottfrieds. Beibe Dichter gehoren zu ben fruchtbarften ber hoffschen Boefie, und haben ferner bas Gemeinsame, bag fie fich fast in allen Sagentreisen und Stoffen mit gleicher Regsamteit bewegten. Rubolf von Mubolf von Ems, Dienstmann zu Montfort, ein Schweizer von Geburt, begann wahr: scheinlich um 1220 seine Dichterische Thätigkeit. Sein Tob wird balb nach 1250 angenommen, und zwar ftarb er in "welschen Reichen" (Stalien) vermuthlich auf einem Rriegszuge. In ben Werken, bie von ihm erhalten finb (von seinen früheren soll viel verloten sein), zeigt er fich ale einen ber kennt:

nifereichften, ja gelehrteften Dichter feiner Beit. Aus ber Antite entnahm er ben Stoff ju einem Alexanberliebe, bas jedoch zu feinen schwächern Arbeiten gezählt wird. Gine andere Dichtung, Wilhelm von Orlens, behandelt bie Gefchichte Bilbelms bes Eroberers. Glangenber entfaltet er fich in ber Legende Barlam und Rosaphat, hauptsächlich aber in ber Erzählung ber gute Gerharb, einer ber anmuthigsten und liebenswürdigften Dichtungen. Die Gefchichte veranschaulicht in bemerkenswerther Beise Die ernften Schickfale, welche Taufenbe von Menfchen in ber Berwirrung ber fpateren ungtitdlichen Rreugzuge zu erbulben batten. Gefangenschaft bei beibnischen Bollern bes Orients, Gleichstellung ber höchsten Bersonen mit bem armsten fahrenben Mann, aufgeriebene Beere, und Fürften, die in weite Länderftreden hinausgefcleubert, bon ben Ihrigen getrennt, nur unter unfäglichen Dubfalen wieder aufgefunden merben. Der Belb ber Ergablung ift Gerhard, ein reicher Raufmann aus Roln, ber feine Geschichte bem Raifer, auf beffen Befehl, felbst erzählen muß. Auf einer Hanbelsreise nach bem Morgenland hatte er wit uneigennühiger Menfchenliebe eine große Angahl gefangener Christenselaven gegen seine Baaren eingetauscht, Ritter, Jungfrauen und Frauen. Unter ben letteren befand fich Irene, bie junge Gemablin bes Königs von England. Ohne Lösegelb giebt er allen bie Freiheit, nur bie Königin nimmt er wie fich nach Roln, ba über ben Berbleib ihres verlornen Gatten nichts zu erforichen ift. Nach England tann fie nicht zurücklehren, ba bas Land ein Schauplat von Kämpfen und Berheerungen ist. So wohnt die Fürstin in bem Rolner Burgerhaufe, in ihr Gefchick ergeben und von Allen geehrt. Wher Gerhard hat einen Sohn, der bald eine ernste Neigung für die hohe Frau empfinhet. Den König muß man endlich für tobt halten, und so entfolieft fich bie Ronigin, bem Jungling ihre Band ju reichen. Schon finb bie Borbereitungen zur Hochzeit gemacht, ba lätt fich ein Bilger melben, und enthüllt fich ber Braut als König von England. Der junge Brantigam tritt frumm verzichtend bei Seite, Gerhard aber ift fogleich bereit, bem Ronig bie Beimreise nach England ju ruften. Er reift fogar voran, um feine An: tunft zu melben. Da wird er von einigen Eblen, die er einst aus ber Gefangenschaft gelauft, wieder erkannt, und in der allgemeinen Parteifehbe wallen fie ihn zum König ausrufen. Er aber beschwichtigt ihre Dankbarkeit, und bereitet fie auf die Antunft ihres Königs vor. Die Königin folgt ihrem Gatten nach England, reichlich unterftutt von ihrem Retter und Baftfreund, Gerbard aber folagt jebe Ausficht auf Grofe aus, bie ihm ber Ronig er: öffnet, und kehrt nach Köln zurud, um ein Bürger und Kaufmann zu bleiben. — Die Erzählung charatterifirt vortrefflich bas Wachsen und bie Rraftigung ber Stabte und bee Burgerthume, gegenüber ber faatlichen Berruttung, ben Gefinnungsabel bes Boltes, gegenüber bem Abel ber Geburt und feinem Berfall, und macht, im Gegensat zu bem phantaftischen Inhalt ber späteren

Mitterbichtung, burch ihre schlichte Ginfachheit ben wohlthuenbften Ginbrud. --Eublich haben wir von Rubolf von Ems noch eine Weltchronit, die durch feinen Tob abgebrochen wurde. Das Borbandene umfaft, in ichoner Form gehalten, die biblische Geschichte, bis auf Salomos Tob, mit Exturfen in die Gefdichte ber fibrigen alten Boller. — Bei Beitem gablreicher find bie Dichtungen Konrade von Burgburg, ben wir fcon ale tunfwollen konrad von Minnefanger tennen gelernt haben. Er war burgerlichen Stanbes, fein Tobesjahr ift 1287. Er lehnt fich gang entschieden an Gottfried an, und man tann feine Form, mas Glatte und Zierlichkeit betrifft, als ben aukerften Grab ber Berfeinerung bezeichnen. Richt bie ganze Menge ber mit feinem Ramen bezeichneten Dichtungen rubrt von ihm ber, bennoch aber ift bie Reihe ber ficher von ihm verfagten groß genug. Wie Rubolf von Ems ent: nahm er ber Antife einen Stoff in feinem trojanifchen Rrieg, feinem letten Werte, bas er unvollenbet binterließ, und aus bem farlingifchen Sagentreise bearbeitete er eine Beschichte, Engelhardt betitett. Sauptfach= tich aber entfaltete fich seine Kunft in Meineren, zum Theil legendenartigen Ergabtungen, fo in bem beil. Alexius und bem beil. Silvefter, Otto mit bem Bart, ber Belt Lobn, ber Bergmare, bem Schwanritter u. A. Konrad migbraucht aber feine Sprachgemanbtheit nicht felten zu end-Lofen Spielereien und Ausmalungen immer beffelben Gebankens. Um übertriebenften in einer Art Lobgebicht auf die Jungfrau Maria, benannt die goldene Somiebe. hierin ftrebt er ausgesprochen bie Beife Gottfriebs angustimmen, aber er versteht nur, sie zu verallgemeinern, und lägt fie in ein geziertes formelles Schnörkelmefen ausarten.

Mit den einzelnen Werten der beiben letten Dichter treten nun andere ihren Stoffen nach in geschloffene Gruppen zusammen. Go gehort in ben Rreis ihrer antilen Bearbeitungen ber trojanische Rrieg eines Herbort van Friplar. Romantische Stoffe behandelt: ber Strider (vielleicht ein angenommener Rame) in seinem Lieb von Katfer Rart, einer neuen Berfton bes Rolandsliebes, und Konrad Flede in ber schönen Dichtung Flore und Blancheflur. Das lettere erinnert in seiner Faffung sehr an Gottfrieds Eriftan, und eifert ihm mit tunftlerischem Berständnig nach. Auch Komrab Flede macht bas rein Menschliche jum Mittelpunkt bes Gebichts, er schilbert die Liebe als eine Macht, die über alle Hindernisse siegt, und wenn er gleich nicht jene Tiefe und Leibenschaft eines Triftan zu malen versteht, so weiß er seinem Stoff boch eine große Zartheit und Innigkeit einzuhauchen. -Flore, der Sohn des heldnischen Königs Feinix in Spanien, wächst mit feiner Gespielin Blancheffur auf, einem fremben, geraubten Kinde. Die Liebe ber Rinber nimmt mit ben Jahren ju, und ber König, ber bies Berhaltnif mifbilligt, beschlieft, bas Mabchen ben Augen seines Sohnes zu entruden. Er vertauft Blancheffur an Sanbelsleute aus bem Orient, giebt vor, fie fei

gestorben, und erbaut ihr, um seinen trostlosen Sohn zu täuschen, ein prächtiges Grabmal. Die Mutter aber, die Flore's Schmerz theilt, läßt ihn heimslich die Wahrheit wissen. Nun hält den Königssohn nichts mehr zurück, er eilt, die Geliebte auszuschen, und nach langem Umherirren sindet er sie in der Gewalt des Sultans von Babylon. Er weiß einen Pförtner zu bestechen, und wird von dessen Anechten, in einem Kord mit Rosen verborgen, zu Blanchessur getragen. Allein nach kurzem Glück des Wiedersehens solgt die Entdeckung, und die Liebenden sollen verbrannt werden. Flore besitzt einen Zauberring, der Eines von Beiden retten kann, Jedes dringt ihn dem Andern auf, aber Keines will ohne das Andere leben. Da beschließen sie gemeinsam zu sterben. Schon stehen sie auf dem Scheiterhausen, als des Sultans Herz durch ihre Liebe gerührt wird. In Freiheit gesetz, kehren sie nach Spanien zurück, wo Feinix inzwischen gestorben ist. Die Anmuth und ideale Reinheit dieses Gebichtes sichern ihm einen Platz unter den edleren Blüthen der hössischen Poesse.

Reim. Chronifen.

An Rubolfs von Ems Weltchronik schieft sich wiederum eine Gruppe gleichartiger Arbeiten an. Schon im zwölften Jahrhundert hatten wir zwei Werke kennen gelernt, in welchen auseinanderfolgende Abschnitte der Geschichte mit viel Willfür in Reime gebracht waren, das Annolied und die Kaiserchronik. Aus solchen Werken bezogen die hössischen Kreise, welche die alten Schriftsteller, oder die lateinischen Chronisten nicht lesen konnten, ihre historischen Kenntnisse, die dann zu einem ziemlich chaotischen Wosaik gedeihen mußten. Die Borlkebe dafür war einmal da. So schried ein Wiener Bürger oder Domherr, Jansen der Enenkel ebenfalls eine Weltchronik, mit Benühung der alten Kaiserchronik. Sie umsaßt die biblische Geschichtswerk besselben Berfasses ist das Fürstenduch von Destreich. Endlich sein noch der Destreicher Reimchronik von Ottacker (früher fälschlich genannt von Horneck) erwähnt, des umfangreichsten und spätesten Werkes dieser Gattung (1317).

Legenten.

Biemlich umfangreich ist die Gruppe der Legendendichtungen, die sich mit Konrads von Burzburgs gleichartigen Geschichten, ben Alexius, Silvester u. s. w., zusammenstellt. Wir nennen hier nur die Kindheit Jesu von Konrad von Fussebrunnen, die Marter der heil. Martina, von Hugo von Langenstein, und ben heil. Georg, von Reinbot von Durne, einem ernsteren Nachfolger Wolframs. Haben wir an Wolfram rühmend hervorgehoben, daß er seinem Parzival durch den christlichen Sebanken einen tiefern Inhalt zu verleihen wußte, so muß auch an den Legenzbendichtern anerkannt werden, daß sie mit ganzer Betheiligung des herzens und Gemüthes die Hoheit des Christenthums darzulegen strebten. Als groß und bewunderungswürdig zeichnen sie Charatterstärke ihrer crisslüchen

Belben, Die, durchbrungen und überzengt von ber Babrbeit ihres Glaubens. Die furchtbarften Martern erbulben, und fo immer neue Zeugniffe ablegen von ber inneren Kraft bes driftlichen Bewuftseins. Dieses geiftige Belben: thum triumphirt bei ihnen überall über bas weltliche. Die Legenbendichter wiffen bas lettere zwar mit allem Glanz ber Darftellung auszumalen, plet: lich aber übertommt ihren helben ber Drang zu einer innern Umtehr, und ber auf bem Gipfel bes Lebens ftebenbe Ritter gebt, wenn ibm ein Martprer: toe erspart ift, in die Bufte, um als Ginfiedler ein fich selbst vernichtenbes Buferleben zu führen. Die Gegenfabe von weltlichem Glang, und driftlichem Rampfesmuth treten in Reinbots beiligem Georg am lebenbigften berror. Meinbots Georg, ein junger Bring von Rappaboeien, tobet einen Drachen, ber bie blubende Begend von Sibona verwüftet. (Diefer Drache, ber fpater jum Symbol bes heibenthums gemacht wurde, ift bier wohl in naivem Sinne und nur als eine Berberrlichung feines Selbenthums zu nehmen.) Er tampft tapfer gegen bie Beiben, empfängt aus ben Sanben ber beil. Jungfrau eine Fahne, unter beren Schut es ihm gelingt, ein ganges Bolt jur Annahme bes Christenthums zu bewegen. Aber sein Ruhm und seine Erfolge als Bekehrer erregen ben Argwohn und balb ben haß bes Raifers Dacian. Dieser verweist alle Christen aus seinem Beere. Georg aber tritt ibm mit Ruhnheit entgegen, und beweist ibm bie Berruchtheit bes Beibenthums, indem er den Teufel felbst zwingt, aus einer Apollostatue hervorzugeben, und sein boses Balten zu bekennen. Dacian wird baburch nicht bekehrt, wohl aber bie Raiserin. Sie und Georg werben gefangen genommen, und in furchtbarer Beise zu Tobe gequalt. Was die Kaiserin zu erdulden hat, wollen wir übergeben, Georg aber wird halb geräbert, bann in einem beißen Ofen halb gebraten, wieber hervorgezogen und mit Gift gemartert, um endlich erft ent: hauptet zu werben! - Es foll bem Dichter nicht angerechnet werben, baß er felbst in ber Schönheit ber Dentmale bes Beibenthums nur ein Wert bes Teufels fab, wohl aber muß man fich von feinen ausführlichen Schilberungen ber Marter, von bem Gräflichen biefer Menschenschlächterei, mit Schauber abwenden. Daß es weber feiner, noch ben übrigen Legenbenbichtungen an frommer Innigkeit und iconen, gemuthlichen Bugen fehlt, ift bereits bervorgehoben worben, aber fie verlieren fich auf biefelben Abwege, wo Bartmanne armer Heinrich und Gregorius fich icon verirrten. Der Legenbenftoff wird fich überall, als unzulänglich erweisen, wenn bas Poetische mit bem Christ: lichen, ober gar mit bem Rirchlichen in Conflitt gerath, und bas ift bei Mar: thrergeschichten fast immer ber Fall. Die Frommigkeit ber Legenbenbichter verfolgt neben ihrer Boefie meift tenbengibs kirchliche Zwede, und fo kann bie Qual bes für ben Glauben leibenben Marthrers nicht fcredlich genug ausgemalt werben. Das Gräfliche und Etelhafte biefer Martern zerfiort aber völlig ben bichterischen Ginbrud, und wenn hartmann ber beffere Dichter,

bei Schitberungen, bie noch nicht einmal bas wirkliche gu Tobe Qualen in fich ichloffen, ichen über bie afthetische Grenze gebt, um wie viel mehr muffen bie focteren, nach Effett fuchenben Erzähler bas poetifche Gefühl verleben! Eine mertwürdige Ericheinung bleibt es immer unter biefen frommen Dichtern. beff, je frommer bas Gemuth ift, befto befrembenber bie Singabe an bie Ausmalung bes Scheuflichen und Etel Erregenben wirb. - Gine reinere poetische Aber flieft in benjenigen Dichtungen, welche alle ftoffliche Trabition bei Seite laffend, fich nur als unmittelbaren Ausbrud bes religiöfen Dranges geben. Bieles bavon gehört in bas Gebiet ber Lyrit, wir ftellen nur bas hier gufammen, was burch größeren Umfang, lehrhaften 3wed ober eine an bas Epische ftreifenbe Fassung, auf einen besonderen Blat Anspruch machen tann. Bebichte rein geiftlichen Inhalts befieben wir ichon aus bem zwölften Jahrhundert, erwähnen aber nur zwei ber vorzüglichsten: bas Gebicht von Beifitige bes Tobes Gebugebe (Erinnerung) von einem gewiffen Beinrich, unb Didtungen bas Anegenge (Anbeginn), welches bie Schöpfung, ben Ganbenfall und bie Erlöfung, halb schilbernb, halb belehrenb, jum Inhalt hat. In ber beften Zeit ber höfischen Dichtung begnügte sich ber Erguß bes religiösen Gefühls mehr mit kleineren, besonbers bem Marienbienft gewibmeten Liebern, erft um die Mitte des breizehnten Sahrhunberts treten wieber gröffere geiftlide Dichtungen auf, nun aber icon, mit allegorischem und moftischem Beifat getrübt. Der golbenen Schmiebe von Ronrad von Burgburg baben wir foon erwähnt, wir stellen ihr zur Seite nur noch bie Tochter von Spon, von einem Geiftlichen, Lamprecht von Regensburg.

Je mehr fich nun ber eigentliche Stoff ber bofischen Dichtung verbrauchte Lebraedicte, und verflüchtigte, besto mehr mußte ber poetische Drang nach einem andern Inhalt suchen. Bie eine freie Erfindung gar nicht im Befen ber ritterlichen Dichtung lag, sonbern wie fie ber Trabition und fremben Borlagen folgte, so fab fie fich nach Erschöpfung biefer Quellen wieber zu ihrem Ursprung gurudgebrangt. Die Conflitte gwifchen Staat und hierarchie, beren Rudwirtung auf bas Inbivibuum bie Subjettivität erzeugt hatten, waren in ber späteren Bobenstaufenzeit zu einem Rampf auf Leben und Tob geworben. Die glangenbe Jugend bes Ritterthums ging ichnell vorüber. Die Begeifterung ber ersten Rreuzzüge war verflogen, eine rauhete Kampfesstimmung erfüllte bie Kriege um ben Besit Italiens, bie Fehben im Innern Deutschlands. Micht mehr ber Zug bes Gemuths, nicht ber freie Bille, sonbern bie Rothwendigkeit rief zu ben Baffen. Babrend ein Theil bes Abels in ben Heeren bes Raisers, ober ber Gegenkaiser focht, zersplitterte und zerstörte ber anbre Theil seine Kraft zu Saufe in kleinen Fehben, balb mit ben Rachbarn, balb mit ben erftarkenben Stabten, und artete immer mehr in ein robes Raub: ritterthum aus. Auf die Boefie tonnte biefer Berfall nur ungunftig wirten. Indeffen führte er biejenigen, welche einen tieferen voetischen Drang in

fich fühlten, zu einer ernfteren Betrachtung menfchlicher Dinge, er lehrte fie benten, lehrte Belttenntnig in umfassendem Sinne. Schnell und gewaltfam reifte bie ritterliche Dichtung zu einer ernfteren Lebensanschauung beran, und aus ihrem naiven Charafter entwickelte fie ben ber Reflexion. So entstanden Werte von lehrhaftem Inhalt, Spruch: und Sittengebichte, von welchen bie besseren auch noch der besseren Zeit angehören. Rur einige wollen wir anführen. Thomafin von Bertlar, ein Ritter aus Friaul, verfaßte ein Thomafin. bibattifches Bert, ber welfche Gaft. Der Titel bezieht fich auf ben Berfasser selbst, ber als ein Ausländer mit seinem Buche nur als Gast auf beutschem Boben erscheint. Er stellt fich zur Aufgabe, aus ben Erfahrungen eines reich und ernst bewegten Lebens bie Jugend zu belehren, mas sittliche Bucht, Tugend und mannliche Gesinnung sei. Das Aehnliche bezweckt ein Gebicht: Bescheibenheit (etwa fo viel als Weltweisheit) von Freibant. Breibant. Man halt ben Namen Freibant für einen angenommenen, hinter welchem fich vielleicht Walther von ber Vogelwaide verberge, jumal bas Wert jum Theil in Sprien entstanden ift, wo ber Berfaffer auf bem Rreuzzuge Friedriche IL verweilte. In dem mehr volksmäßigen Ton des Spklichwortes giebt Freibant Lebens: und Rlugheiteregeln, und lehrt, fich mit Bahrung ber religiöfen und moralischen Gesinnung, in den Sang der Welt schicken. Ebenso, boch von einem bestimmteren Gefichtspuntt aus, ergeben fich ber Binsbete und Binsbete. bie Winsbetin. In bem erfteren giebt ein alter Ritter seinem Sohn, in bem andern eine adlige Mutter ihrer Tochter gute Lehren für bas Leben. Gines ber fpateften Werte biefer Art ift ber Renner von Sugo von Erimberg (am Ausgang bes breizehnten Jahrhunberts). Das Buch follte, wie ". Erimberg. ber Berfaffer wunfcht, von Saus zu Saus rennen, und mit ernfter Mabnung überall anpochen. Er ergeht fich mehr im Brebigtstpl, ankampfend gegen ben tiefen Sittenverfall ber Zeit, und burchflicht seinen Tert mit Beispielen, Fabeln, Schwänken und Anekboten. Zum Schluß nennen wir noch ben Ebelftein von Bonerius, einem Rloftergeiftlichen aus ber Schweig, ber schon bem vierzehnten Jahrhunbert angehört. Den hauptbestandtheil bieses Bertes bilben Fabeln, die mit Spruchen und Spruchwörtern verwebt finb. -Alle biese Lehrgebichte, bie früheren wie ble späteren, gehen, wenn sie nicht von driftlichen Dingen fprechen, nirgend von einem Spftem aus, noch ftellen fie ein Prinzip auf. Sprungweise berühren fie in ber Darftellung bies unb jenes, verweilen babei langere ober furgere Beit, und theilen biejenigen Re flerionen mit, bie ihnen besonderer Lebensverkehr, Stellung und Erfahrung gebracht haben. Bu einer allgemeineren und umfaffenben Anschauung konnte es eine Dichtung nicht bringen, welche die Motive eines ernsteren Heranreifens aus ihrer eigenen inneren Auflösung entnahm.

Boners Fabeln heißen uns noch einen Blid in die beffere Zeit zurlich werfen, um einem uralten Stoff ber Dichtung gerecht zu werben, ber Thier Thierlage.

lage. Ihre Anfange weisen tief in die vorgeschichtliche Zeit ber beutschen Bolleftamme gurud, in einen Rulturguftanb, wo ber Menfch noch mehr im Rusammenhang ber ihn umgebenben Natur lebte. Bie sich bie ersten Helbenfagen aus ber ursprunglichen Kraftfulle germanischer Geschlechter und ihrer Rämpfe mit einander bilbeten, fo die Thierfage auf gewaltigen Jagden, wo ber Mensch noch bem Thier als einem Feind auf Leben und Tod im Gingeltampf gegenüberstand. Der Bolf und ber Bar find bie ersten Trager ber Thierfabel, und awar wird in ihrer frühesten Faffung ber Bar als König ber Thiere bezeichnet. Bu ihm, als bem Element ber Starte gesellt fich bann ber Fuche, ale bas ber Lift und Schlauheit. Ge ift anzunehmen, bag eine fo vollethumliche Sagenwelt ichon fruh in ber Bollepoefie lebenbig murbe, aber leiber ift nichts als ber hinweis auf ihr einstiges Borhanbensein auf unsere Tage gekommen. Die erfte Runbe von ihr erhalten wir aus lateinischen Bebichten bes zehnten und elften Jahrhunderts, die fich auf altere beutsche Bebichte grunden, namlich aus ber Echafis Captivi, bem Ifengrimus und bem Reinarbus. In ihnen finden wir bereits die beutsche Ramenbilbung. Aber schon it die Sage über ben Rhein nach Flandern und Lothringen gewandert, wo biefe Bedichte mahrscheinlich von Rloftergeiftlichen verfaßt wurden. In Frankreich wurde bie Sage bann jum eigentlichen Thierepos ausgebilbet, und fo langte ber Stoff burch frangofische Bermittlung erft wieder in feiner beutschen Beimath an. Die erfte Bearbeitung besfelben ift ber Reinhart Ruchs von Beinrich bem Glichefaere, mabrscheinlich einem Abligen aus bem Elfaß. Er bichtete ihn schon zu Enbe bes 12. Jahrhunderts, sein Wert wurde aber im 13. von andrer Sand fast gang umgearbeitet. Hier hat ber Lowe bereits die Rolle bes Konigs ber Thiere übernommen, während ber Juchs als Arzt auftritt, ber ben tranken König heilt, ihn später aber vergiftet. — Die Anfangs ganz naive Behandlung ber Thiersage mußte jeboch balb satirischen Bugen weichen (besonders wird die Maste bes Wolfs, ber meift als Monch erscheint, zu ben berbsten Ausfällen auf bie Mangel bes geiftlichen Stanbes benutt) und mit ber Zeit wurbe ber Stoff felbst immer mehr auf historische Berfonen und Berbaltniffe angewenbet. In Deutschland fand bie Thierfage furs Erfte teine umfassendere Bearbeitung. Sie wanberte inzwischen nach Flanbern, wo sie noch im 13. Jahrhunbert ihre bochfte Bollenbung in bem Gebicht Reinaert erhielt, über beffen Berfaffer bie gelehrte Forschung noch nicht bas lette Wort gesprochen hat. Diefer Reinaert follte bann in bei Beitem fpaterer Zeit bie Grundlage eines nieberbeutschen Bebichtes werben, bes Reinede Bos, als beffen Berfaffer Rico: laus Baumann (1498) angegeben wirb. Diefe lettere Faffung ift es, in ber bie Sage fortan, und bis auf bie neufte Zeit, bie größte Popularitat er: bielt. Sie mußte gur Beit ihres Bekanntwerbens um fo eingreifenber wirken, als fie jest zur vollenbeten Satire auf Staat und Kirche, beren Gebrechen

Reinhart Fuchs. fie in meifterhafter Beise abspiegette, amszehildet worden war. Bit und Rante, ale beren unerschöpflicher Reprafentant Reinede bargeftellt wirb, triumpbiren überall über Gutmatbigfeit und Dummbeit, ja fie regieren bie Bett, wenn fie ber Schwäche ber regierenden Macht zu iribnen, und ihre Selbitiucht zu bethören wiffen.

Soben in ben frubften und befannten Bearbeitungen ber Thierfage tamen, wie wer gesehen baben, Anfpielungen auf bie Pfaffen, auf ibre Labiucht, Senuffuct, auf ibr ungeregeltes Leben vor, baju Aneftoten und Schwante, Canan Die auf Beiftliche bezogen wurden. Beschichten von luftigen Gaunerftreichen waren immer beliebt, und wurden vielfach bearbeitet, und jo bemachtigte fich Mrer and die Kunftbichtung. Roch aus ber befferen Zeit best 18. Sabr hunderts fammt ein berartiges Gebicht, ber Pfaffe Amis, von bem ichon genannten Strider, ber barin eine gange Reibe von Schelmftilden, Poffen und Schwänken verarbeitete. Der Pfaffe Amis ift eine abnliche Bestalt, wie ber spatere Gulenspiegel, und so find eine Menge Beschichten bes mittelalterlichen Luftigmachens als Erbschaft auf ben jungern Liebling bes Bolles übergegangen.

#### Neuntes Kapitel.

## Ausgang ber Boefie bes Mittelalters.

Die Grenze, wo eine Epoche ber Dichtung fich ausgelebt bat, lagt fic nur felten genau bestimmen, und ebenfo felten ftellt fich ein Bert gleichfam ale Mertzeichen und Wegweiser für eine neue Phase ber Entwidlung bestim: mend bin. Rachbem bie Bluthezeit vorüber, zeigt fich noch lange ein berfpateter Rachwuche, und bagwifchen funben fich bie Reime eines neuen Bebanten- und Empfindungslebens an. Beibe Elemente vermifchen fich auch mohl, ohne in ber Mifchform entichiebene Charafterguge gur Ericheinung gu bringen. Das Bilb einer Uebergangszeit ift ein meift unruhiges, es empfängt fein Licht von verschiebenen Seiten ber, und entbehrt überbies eines feften Mittelpunttes. In biefer Beife unruhig und verwirrend, ericheint une ber Ueberblid über bie Literatur bes vierzehnten Jahrhunderts. Gie geigt faft 14110 3abrnur bas Absterben ber Ibeen und ber produktiven Rraft bes Mittelalters, mahrend neue Gebanten nur erft leife auftreten, und unter ben überwiegenben Irrungen bes Berfalls ju teiner flaren Ausprägung gelangen tonnen.

Schon im vorigen Rapitel haben wir, um bas Gleichartige gusammen zu stellen, vielfach in bas vierzehnte Jahrhundert hinuber gegriffen, und fo bie beiben Sanptfattoren ber mittelalterlichen Dichtung, bie bofifche Boefie

und den Bollsgesang, zu ihrem Abschluß geführt. Was uns noch übrig bleibt, sind eben Erscheinungen der Uebergangszeit, welche zwar ein kulturhistorisches Interesse lebhaft in Anspruch nehmen, in ästhetischem Sinne aber nur als Nachwirkungen und Anklänge, oder als erste Borboten neuer Richtungen und Gattungen betrachtet werden können.

Die politischen Zuftanbe in Deutschland waren ber Poefie fehr ungunftig geworben. Dit bem tragifchen Fall bes bobenftaufischen Farftenftammes borte auch die Begunftigung der Bofe auf. Nach jener foredlichen Zeit bes Interregnums, die in ihrer Herren- und Rathlofigkeit eine völlige Auflösung aller staatlichen und gesellschaftlichen Berhaltniffe zu bringen brobte, trat zwar ein Mann an die Spite bes Reichs, ber bas zerfallenbe mit fraftiger Sand wieber zusammenzufassen wußte, aber Rudolf von Sabsburg war an febr mit ben materiellen Reichsforgen belaftet, als bag er bie geiftigen Intereffen batte ins Auge faffen konnen. Satten bie Sobenstaufen ben Abel erzogen, verwöhnt, ihn zu einem übermäßigen Bewußtsein seiner Bebeutung gebracht, fo wurde es Rudolf von Habeburg zur Pflicht, ben in Willtur, Robeit und Berwilberung ausgearteten Stand in Schraufen ju balten und zu bemilthigen. Denn jene poetische Richtung, beren Trager vorwiegend ber armere, bienende Abel gewesen, hatte sich ausgelebt, bis zum Uebermaag ausgesprochen. Die Befahren, ber Berfall bes Reichs, stellten ernstere Forberungen an bie Fürsten, als Begunstigung von Minnesang und ritterlich poetischen Phantafiegebilben. Der gange Stand bes armeren Abels, und man wirb fich bies Contingent nicht umfaffenb genug vorstellen burfen, fab fich baber aus Borrechten gebrangt, die er, trotbem bag bie Bebingungen langft verschwunden waren, immer noch beanspruchte. Er gerieth baber in eine gewiffe Opposttion zur herrschenden Dacht, und ba ihm bie Gubfistenzmittel, die er einft von ben Sofen bezog, mangelten, ging er auf roberen Erwerb aus. Die Sorge um bie Erhaltung, gepaart mit wilber Fehbeluft, brachte bas Raubritterthum hervor, und bie Entel, jum Theil icon bie Goone ber Reprik fentanten jener bofifch-bichterifchen Glanzepoche, wegelagerten an ber Strafe, um bie Baaren ber Stabte wegzunehmen, Gelb zu erpreffen, und in Sandlungen blutiger Billfur ihrem gesethlofen Treiben Genuge gu leiften. Gegen biefe in außerste Robeit verfunkenen Bekenner bes Fauftrechts richtete Rubolf von Habsburg feine Baffen, er brach ihre Burgen, und suchte burch verschärfte Gefehe ben Lanbfrieden zu fichern. Es gelang ihm nur zum Theil. Sab fich ber Gingelne in Austbung feiner Bewalttbatigteiten gefährbet, fo fuchte fich ber Abel burch umfaffenbe Bunbniffe als geschloffene Dacht bem Befet entgegen zu ftellen. Go entftanben bie Befellichaften ber Lowen, ber Boltener, ber horner, ber Dengeler, ber Sterner, welches lettere Bundnig bie Ritterschaft in Deffen, Sachsen, Thuringen, am Rhein und in ber Betterau umfaßte, und über breihunbertfunfzig fefte Schlöffer gebot. Alle

Abel und Gräbte.

L

Diefe Berbindungen maren in ber Hauptfache gegen ben Befit und bas Bachfen ber Stäbte gerichtet. Denn, batte fich bas Burgerthum icon im vorigen Sahrhundert bebeutend entwickelt, fo nahm es jest einen nur noch glanzenberen Aufschwung. Das Gigenthum mar erworben und gefichert, nun belebte fich bas geiftige Intereffe, und je mehr bas Ritterthum verfiel, besto mehr wurde bas Bürgerthum jum eigentlichen Träger ber Rultur. Aber biefe Rultur wollte nicht allein reprafentirt, fie mußte auch nach außen vertheibigt werben. Die Sohne ber Burger übten fich in Turnieren und Baffenspielen, um fich für ben Rampf gegen ben Abel tuchtig ju machen. Solbnerschaaren wurden bagu erworben, und fo konnte jebe bebeutenbere Stadt ibre Mauern nicht nur vertheibigen, sonbern auch unter ihrem eigenen Felbhauptmann ein geruftetes Beer in's Felb ichiden. Als im Jahr 1365 eine Abelsgefellichaft mit zwanzigtausenb Mann in bas Elsag einbrach, und Monate lang raubte, plunberte und branbichatte, thaten fich bie Stabte vom Rhein, aus Schwaben und dem Elfaß zusammen, und erschufen ein noch umfaffenberes Rriegsbeer, mit bem fie die Rauber aus dem Lande jagten. Diese triegerische Thatigkeit war jeboch auch nicht geeignet, bie geistigen Interessen in ben Stabten befonbers zu forbern. 3mar feierte bie Bautunft und Bilbhauerei im viergebnten Nahrhundert eine glanzende Spoche, für die Poefie brachte diefe Zeit nur erft eine fparliche Ausbeute.

Es tamen aber noch andere Ereigniffe hinzu, welche verwirrend und verdufternd, bie Bemuther ju feiner poetifch freien Erhebung gelangen liegen. Gine furchtbare, vestartige Krankbeit, ber schwarze Tob, ober bas "große Sterben" (wie die Limburger Chronit fagt) trat verheerend zu vier Malen auf, und feste mit ihrer Alles hinwegreigenben Berwuftung bie Menfchen burch mehrere Generationen in Angst und Schreden. Ungludliche Ernbtejabre, Erbbeben (Bafel marb 1356 fast gang vernichtet), traten bingu, um bie Beifter in eine religios:ercentrifche Richtung zu treiben, bie bann in febr mertwürdigen Erscheinungsformen zu Tage tam. Gine biefer Neugerungen waren bie Buffahrten ber Flagellanten ober Beigelbrüber. Der alle Geißelbrüber. gemeine Schred bei bem erften großen Sterben fette viele Taufende in Bewegung, um in Schaaren prozeffionsweise von Stadt zu Stadt zu wandern. Mit Rrugifiren, Fahnen, Rergen, in Bufgemanbern, ein rothes Rreug auf bem But, zogen fie in und um bie Rirchen. In ben Banben Beigeln tragenb, mit welchen fie fich blutig peitschten, warfen fie fich zur Erbe mit freiwilligen fcredlichen Beberben, beren fie fur jebe Gunbe, bie fie bereuten, eine befonbere hatten. Auf biesen Fahrten, wo fich alle Stände, Ritter, Burger, Knecht, mit einander mischten, murben religiose Lieber angestimmt, die unmittelbar auf bem Buge gemacht, und von bem Borfanger eingeubt maren. Diefe Leifen (Befange) ber Beifelbruber geboren ju ben bemertenemertheften Erguffen

ber Lyrik aus dieser Zeit. Daß es auf solchen Zügen auch nicht an Mißsbrauch und allerlei Berirrung sehlte, ist glaublich, und Mancher verdarbauf der Bußfahrt erst recht. Aber auch in Berirrungen anderer Art äußerten sich die von Todessurcht aufgestörten Lebensregungen. So wurden viele Hunderte von einer Tanzwuth ergriffen, die als eine religiöse Buße galt, dis sie unter Zuckungen zu Boden stürzten. In andern Segenden siel man über die Juden her, indem man ihnen die Schuld an dem allgemeinen Sterben, durch Bergistung der Brunnen, zuschrieb, und richtete im tollen Eiser blutige Meheleien unter ihnen an.

Aber nicht überall und nicht mit gleicher Ausprägung traten biefe Ber= irrungen auf, und nicht in jeber Generation zeigte fich ber Druck auf bas Bemuth fo beangstigend und verbufternd. Im Bangen ift bas Beltleben jener Zeit ein bunt und glangend bewegtes, wogu ber Reichthum ber Stabte alle Mittel bot. Und vielfach gerabe im Gegenfat zu ben Schreden jener bebroblichen Erfcheinungen, machte fich ein Genugleben geltend, bas beiter, radfichtslos, und auf die Rechte bes Daseins pochend, ber Bernichtung tropen ju wollen ichien. Je mehr aber biefer Gegensatz gegen bie leibenschaftlich buffertige Richtung fich geltenb machte, befto mehr mußte eine Bermittlung amischen ben Ertremen gum Beburfnig werben. Gine folde murbe auf religiösem Gebiet burch bie christlichen Mystifer gefunden, aber auch neben biesen bebeutenben Dentmälern bes innerlichen Ringens jener rathfelvollen Zeit zeigen fich lebenbige Zeugniffe, bag auch in ber Poefie, an ber Sand ber Malerei, eine Lösung ber Wiberfpruche angestrebt warb. Dies seben wir aus ben gemalten und gebichteten Tobtentangen, mit beren manchen die Bande ber Rirchen als Warnungszeichen geschmudt murben. Dag bie Rirche ein solches memento mori, gegenüber ber Ausgelaffenheit und ben Befahren ber Zeit, gern aufpflangte, ift natürlich. 3mar wetteiferte bie Beiftlichkeit mit ben Laien im unbandigen Genug bes Weltlebens, aber je wilber ber Raufch, befto größer die Reue, Zerknirschung und Buge. Go ließ sich die Rirche ein Gin= verständnig mit bem Burgerthum um fo eber gefallen, als fie burch ben Reichthum und bie Macht ber Stabte immer mehr an baffelbe gefeffelt murbe. Sie gab bie geweihten Banbe willig zu halb weltlichen, ja humoristischen Bebilben ber, wie fie es balb geiftlichen Zweden auch nicht widersprechend finden follte, bramatische Spiele in ihren Mauern aufzuführen. Bielleicht sogar find biefe bilblichen Darftellungen nur als Wieberholungen wirklicher bramatischer Aufzüge zu betrachten, beren mahnenden Gindruck man burch Griffel und Farbe um fo einbringlicher fest zu halten suchte. - Die Tobten= tange find Bandgemalbe, worauf bie Gestalt bes Tobes bie Reprafentanten aller Stanbe ergreift, und mitten aus bem Behagen bes Benuffes, gleichsam im raschen Tange, bem Leben entführt. Da ift Reiner, ber bem Mes gleichmachenben Berricher entgeht, nicht bie Fürstenkrone, noch ber

Lodien. tänge.

Solliffel Petri, nicht lachenbe Erbenschönheit noch flofterliche Frommigkeit, nicht Gelehrfamkeit noch funftlerische Begabung, achtet er; Jebem reicht er bie hand jum Reigen, barin ber Raifer, wie ber Bettler an ber Rirchens pforte, ju gleichem Biele fortgeriffen werben. Aber nicht allein im Gemalbe wurde bies bargeftellt, sonbern auch burch barunter gefette Berfe in Spruch: form erklärt. Diefe Tobtentanggebichte, fo wenig fie mit achter Boefie gu thun haben, beanspruchen boch ein gleiches culturbiftorisches Interesse mit ben übrigen Dichtungen ber Zeit. Sie finb, wie bie gange literarifche Spoche, ein Ausbrud bes unruhigen Suchens nach Befriedigung amifchen ben aukerften Begenfaten von Benug und accetischer Entjagung. Bemertenemerth muffen sie schon barum sein, weil sich in ihnen bas Element, bas fich in ber Folge immer machtiger geltend machen follte, bas bemotratifche jum Erstenmal Demokrafunftlerisch und bichterisch ausspricht. Gine Macht giebt es, por ber Jeber bem Anbern gleich ift, ben Tob! Wenn biefer Bebante bem Armen, gegenüber bem reichen Schwelger, etwas Tröftliches haben mußte, fo mar er barum noch nicht allein aus biefer Betrachtung hervorgegangen, er war ein Produtt ber Grundanschauung, die fich immer mehr aus ben Zeitverhaltniffen entwidelte. Denn mußte bas Element bes breizehnten Nahrbunberts ein aristofratisches genannt werben, fo fpricht fich ber Beift bes vierzehnten, wo bie Dacht ber Stabte und ein freies Burgerthum bem herabgetommenen Abel in jebem Sinne Wiberftanb und Rampf bot, ale ein burchaus bemotratisches aus. Das Selbstbemußtfein bes Bolles mar, im Angeficht bebeutenber außerer Erfolge ber Stäbte, erwacht, und auch ber bichtenbe Beift begann sich in ihm zu regen. Schon werben bie erften Bollelieber mach, und zwar historische, barunter auch bereits Bebichte, welche einzelne Siegesthaten ber Stäbte feiern. Go befang ein Burger von Lugern, halbfuter genannt, die für die siftenifice schweizerischen Gibgenoffen ruhmvolle Schlacht bei Sempach (1386), in ber er felbst gegen Desterreich mitgesochten hatte. Der fraftige Boltston seines Liebes erhebt fich frifcher und lebenbiger, als ber bes Dichters auf ber Begenpartei, bes Beter Suchenwirth, ber bie Ritterfchaft Albrechts von Defterreich befang. Dem Beispiele Salbsutere folgte fpater Beit Beber, ber im burgunbifden Rriege in ben Reiben ber Schweizer focht, und ihre glanzenben Siege bei Granfon und Murten gegen Rarl ben Rubnen feierte. Auch im beutschen Rorben, bei ben Dithmarsen, und in Mittelbeutschland murben vielfach biftorische Lieber biefer Art gefungen, beren Berfaffer unbekannt blieben, und bie fich auch nach biefer Seite bin als achte Bolkslieber tunb geben.

Doch fehlte es auch nicht an Sangern, welche, die außeren Formen bes Minnefangerthums bewahrend, an ben Sofen umberzogen, ju Ehren ber Kürsten sangen, und von ihnen Lobn begehrten, ja, es ift anzunehmen, bag folde verspätete Rachzügler jener Dichtungsepoche noch bem gangen vierzehnten

Jahrhundert bekannt maren. Freilich reprafentiren fie nur ben tiefften Berfall. Das Berftanbnik und bie Liebe gur Boefie mar bei ben Aurften feltener und bürftiger, ber fahrenbe Sangerftanb weniger angesehen. Go lange bie Turnierluft und ein letter Abglang ber größeren Zeit noch währte, friftete bie bofifche Dichtung wenigstens ein Scheinleben, als aber Fürften und Abel in Robbeit versanten, murbe bie Boefie zur Bantelfangerei, und bie manbernben Sanger in ihrer bettelhaften Dienstbefliffenbeit fielen ber Berachtung ber Befferen anheim. Diefem und Jenem gelang es wohl noch, fich burch verfonliche Borzuge, Brauchbarteit zu allerlei Diensten, in ein ftetigeres Berbaltniß zu einem Fürsten zu seten, andrerseits erforberte bie ritterliche Festluft in ber erften Salfte bes Jahrhunderts noch bier und ba einer poetischen Beigabe. So entstanden die fogenammten Bappenbichter, welche bie Abzeichen ber Fürsten und bes Abels erflarten und in Berfe brachten, wobei es bann auf eine Berberrlichung bes Tragers abgesehen war. Man fand ben reimenben Lobrebner in ber Schaar ber Anappen, und oft wohl war es berfelbe, ben man auch zum Luftigmacher benutte.

evappen dichter.

Bu biefer Rlaffe geborte ber icon genannte Beter Suchenwirth, beffen mahrscheinlich angenommener Rame fich auf seine umberfahrende Lebensmeise bezieht. Grokentbeils in Bien lebenb, feierte er in "Ehrenreben" ben Abel und die Fürsten Destreichs, worunter sein Gebicht auf die Ritterschaft Bergog Albrechts bas bemertenswerthefte ift. Auch Minnebichtungen, in welchen die Allegorie bereits auftritt, sind von ihm erhalten. Neben ihm als Beitgenoffe, und ebenfalls in Bien lebenb, ift Beinrich ber Teidner gu nennen, beffen Tob von Suchenwirth in einem Gebicht beklagt wurde. Berricht in ben Dichtungen biefer beiben bie Rebe- und Spruchform bor, so erbalt ein Dritter, Muscathlut genannt, bie Gesangweise bes Liebes aufrecht, in welcher er fich als einer ber befferen Dichter ber Zeit barftellt. — Bang am Ausgang biefer, und icon bem fünfzehnten Sahrhundert angehörig, steben amei Dichter, burch beren Lieber bie Minnepoefie, gleichsam um ihre Shre zu retten, noch einmal, aber auch zum lettenmal, eine lebendige bichterische Aber geleitet hat. Es finb, inmitten bes icon lebenbigen Sandwertsgetofes ber burgerlichen Meisterfanger, und mit ihrer Dichtungeweise fcon febr verwandt, die beiben außersten Grenzwächter ber ritterlich höfischen Runft. Der Lepte Minne Gine, Graf Sugo von Montfort, Berr von Bregenz (1357-1423), bich: tete, außer ben in jener Zeit üblichen Reben, Lieber geiftlichen und weltlichen Inhalts. Aber jene Kunft seiner bichterischen Borganger, Wort und Beise augleich zu erfinden, besaß er nicht mehr. Sein gesangekundiger Diener Burt Mangolt machte bie Melobicen ju feinen Liebern. Der Anbre, Dewalb von Boltenftein (ftirbt 1445), aus Tyrol ftammend, reifte weit in ber Welt umber, und fang einer Königin (von Arragonien), als seiner Fraue,

Lieber gartlicher Minne, die letten bie im Mittelalter von einem höfischen Dichter gefungen murben.

Rehren wir von biefen letten verflegenden Ausläufern ber böfischen Runft in bas vollsthumliche Leben ber Stabte gurud, fo tritt uns bier eine Erfcheinung zum erftenmal entgegen, in welcher fich Rirche und Bollethum aufe Engfte verbanden. Es ift bas Drama. Das Auftreten bes Dramas in diefer Zeit ist in Deutschland nicht etwas burchaus Reues, schon in bem breizehnten Jahrhundert gab es Aufführungen religiöfer Schauspiele, aber fie waren lateinisch geschrieben. Erst zu Ende bes breizehnten, ober zu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts tritt bas Drama in beutscher Sprache auf.

Die ersten Reime bes Dramas sind jeboch in einer weit früheren Spoche ju fuchen. Gewiß hangen fie mit altheibnischen Gebrauchen bei weltlichen und hohen Sotterfesten zusammen, wo es nicht an feierlichen Aufzügen, Spielen und Berfinnbilblichungen vollsthumlicher Ibeen fehlte. Christenthum die alten germanischen Götter gestürzt hatte, mußte die Rirche ihr Augenmert babin richten, biefe beibnischen Gebrauche zu vernichten, qu= gleich aber auch bem Bolte einen Erfat bafür zu bieten. Sie that bies burch Festlichkeiten anberer Art, in welchen driftliche Gebrauche ben altheibnischen äußerlich angenähert, und mit ihnen verschmolzen wurden, bis endlich auch bie Borstellung ber letteren im Bolle verschwunden war. Ein Rest berselben rettete fich burch herumziehendes Bolt, Gautler und Luftigmacher, turz burch ben fahrenden Mann, bis im Laufe ber Zeit auch hier bas Ursprungliche fich verflüchtigte, und nur bie robe Darftellung poffenhafter Sceuen burch bas Sauflerwefen übrig blieb.

Schon im gottesbienftlichen Ritus ber tatholischen Rirche liegen gewisse bramatifche Elemente. Die Meffe und bas hochamt mit feiner vielgeglieberten nichtiges Handlung, bem Rommen und Geben vor dem Altar, bem Lauten, Beihrauch: fdwenken und Wechfelfingen, ift, neben ber Erhebung bes Glaubigen, auch geeignet, die Phantafie anzuregen, und die Schauluft zu befriedigen. Um wie viel mehr mußte bies in einer noch naiven und für unmittelbare Ginbrude empfänglichen Zeit ber Fall fein. Auf biefe bramatifchen Glemente geftüst, tonnte bie Rirche es wohl wagen, ber gottesbienftlichen handlung, jum Zwed ber Erbauung und Belehrung, ben noch ausgeprägteren Charatter eines beiligen Dramas, ju geben. Sie ließ zuerft einzelne, bann immer mehr Beftalten ber evangelischen Geschichten, mahrscheinlich anfange vor bem Soch= altar, auftreten, und, abwechselnd mit Chorgefangen, Spisoden aus bem Leben Christi und seiner Lehrthätigkeit barftellen. Der Zwed eines einbringlicheren Unterrichtes im Christenthum konnte baburch nur geforbert werben.

Denn ber Haupttheil bes Gottesbienstes war lateinisch, und brang nur wie ein unverständlich bumpfer Schauer der Anbacht an die rohe Masse ber Buborer, beren nur wenige auf einer Rlofterschule bie frembe Sprache

erlernt hatten. Und war bann auch bie Brebigt beutsch, so ließ sich bie in tiefer Unbilbung binlebenbe Menge meift um fo weniger von ihr ergreifen, ats ihr bie eigentlichen Grundlagen bes Christenthums überall mangelten. Bie anders aber mußte die beilige Handlung wirken, wenn die Gestalten bes Evangeliums perfonlich vor fie traten, und ber empfängliche Sinn burch eigne Anschauung bas Leben und Leiben bes Erlosers gleichsam mit erlebte. Mochte der Tert des Borgeführten immerbin lateinisch sein, das Auge sab boch bie Handlung, und bas unbefangene Gemuth fühlte fich nicht minder ergriffen. Go wurde burch biefe Darftellungen im Bolte eine um fo festere Grundlage gelegt, auf welcher bie driftliche Lehre bes Priefters weiter bauen konnte. Balb erweiterte fich bei ber machsenben Menge, bie fich berzu brangte, bie bramatische Scenerie und bie Anzahl ber mitspielenben Bersonen. Gine eigentliche Buhne erhob fich nun, bie Beiftlichfeit mußte für eine reichere und belebtere - Handlung forgen. Es entstanden wirkliche, umfaffende, bramatifche Stude, und die Rirche murbe jum driftlichen Theater. Doch waren es nur bie boben Kirchenfeste, Beibnachten und Oftern, an welchen folche Auffub: rungen stattfanden, und ebenso beschränkte fich bie Rirche in ber Babl bes Stoffes auf die babin geborigen Ereigniffe ber evangelischen Geschichte, auf bie Geburt Chrifti und bie Baffion. In Frankreich, wo biefe Erscheinung eine febr umfaffenbe Form annahm, nannte man folde Stude Mofterien. Man hat neuerbings auch auf die beutschen biesen Ramen angewendet, ber bod im Mittelalter bei und nicht portommt, fie beifen einfach Spiele, Derepiele. Weibnachtspiele, Ofterspiele. Die Darfteller geborten ausschließlich ber Rirche an (mußten fie boch ber lateinischen Sprache machtig fein), es waren junge Geiftliche, Rieriter, Rlofterschüler.

Je mehr aber die Schauluft wuchs, und die Stude an Bersonenzahl zunahmen, so daß das Kontingent des Klosters für die Aufführung nicht zureichte, besto mehr fah sich bie Rirche genothigt, auch Laien herbei zu ziehen. Da biese kein Latein verstanden, mag es gekommen sein, daß man zuerst beutsche Ginschiebsel in bas Stud gestattete, Meine episobifche Scenen, Die aus ber Erhabenheit ber beiligen Borgange genrehaft beraustraten, und in welchen fich fogleich ber humor eine Statte eroberte. Rach biefem erften Bugeftanbnig aber an die Bollssprache sah fich die Geiftlichkeit aus ihrem gelehrten Rudhalt balb berausgebrangt, und bas Bolt forberte fein Recht. Bom Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts werben bie kirchlichen Spiele in beutscher Sprace geschrieben und bargestellt. hatte fic bas beutsche Drama somit von seinen bescheibenen Anfängen bereits bedeutend entfernt, so borte boch barum seine Grundidee noch über ein Jahrhundert lang nicht auf. Es blieb in ben Sanben ber Geiftlichkeit, und biente driftlichen Zweden. Trob-Bettiche bem mischten fich balb genug weltliche Elemente binein.

Clemente.

Die Rirchen tonnten bie berbeiftromenbe Menge und bie machsenbe Bubne

nicht mehr faffen. Es wurden Stude gespielt, worin über zweihundert Berfonen auftraten, und beren Dauer brei Tage umfaßte. Man fpielte von früh Morgens bis Sonnenuntergang, und Buschauer und Schauspieler rubten nnr aus, um Mittag zu effen. Bei fo umfaffenben Berbaltniffen murbe bie Buhne ine Freie verlegt, auf weite Blate, etwa ben Kirchhof ober Markt. Dier erhob fie fich ale ein hohes Geruft, mehrere, meift brei Stockwerte über einander. (Bon einer Bubne in Det wird berichtet, bag fie fich neun Stod boch aufgegipfelt babe.) Das oberste Geschok bilbete bas Barabies. ben himmel, bier thronte Gott Bater mit ben Chören ber fingenben Engel. Tiefer, im zweiten Stockwert war die Erbe, spielte fich die weltliche hand: . lung ab, und es ift anzunehmen, bag biefer Theil bei weitem breiter ausgebaut mar. Er zerfiel oft in eine Menge Unterabtheilungen, Wohnungen und Bellen, je nach Beburfnik bes Studes. Das Erbgeschof zeigte bie Holle, in ihr hatten ber Teufel und die Bosen ihren Aufenthalt. Die ver-Schiebenen Stockwerke waren burch Treppen mit einander verbunden, auf benen Die Engel nieber und bie Geligen empor ftiegen, und bie bollischen Schaaren ebenso fich auf und abwärts bewegten. An einen Borbang ober hintergrund nach Art ber mobernen Bubne ift jeboch nicht zu benten. Das Geruft ftanb wahrscheinlich nach allen Seiten offen, bie Darftellenben spielten ebenso in freier Bewegung nach jeber Richtung, wahrend bie Buschauer rings im Kreise ftanben und von überall herzuströmen tonnten. Auf biese Weise stand es bem Schauspieler nicht frei, die Bubne ju verlaffen. Jeber hatte auf bem reich geglieberten Geruft seinen bestimmten Plat, auf welchen er zurudkehrte, sobalb seine Gegenwart in ber Handlung nicht mehr nöthig war.

Erwägt man nun, daß in ben Tagen ber hohen Rirchenfeste, wo biefe Spiele jur Aufführung tamen, meift große Martte abgehalten wurben, wogu Taufende mit Rof und Bagen von nah und fern herbeitamen, wo vielleicht Bertaufsbuden nicht weit ab ftanben, um welche bie Menge brangte, feilschte und fich Luftbarkeiten ergab; erwägt man ferner, bag unter ben Ruftromenben auch ber fahrende Mann erschien mit seinen Liebern und Ranften, bag zwei und brei feinesgleichen auch wohl Boffenspiele aus bem Stegreif aufführten, benen bas Boll entgegen jubelte; erwägt man bies Alles, fo wirb es begreiflich erscheinen, baf fich bem geiftlichen Spiele immer mehr weltliche Elemente mifchten. Die Rirche mußte, um bie Menge ju feffeln, vollsthumliche Scenen in bas Stud einflechten, fie auchte enblich wohl gar ben fahrenben Mann, um die Auschauer nicht zu zerstreuen, für fich gewinnen, und feine Boffen für bas Stud verwenden. Es blieb nicht mehr bei einzelnen tomischen Episoben, sonbern man versab bas Stud mit burchgebenben tomischen Charatterfiguren, welche bann, so wie auch die Bosewichter und Teufel, von Laien gespielt wurden. Der Teufel und seine Gesellent gehoren zu ben hauptkomitern biefer Spiele. Seine Auflebnung gegen ben Berrn, die Anstren-

Bühne

lide Ge. Balten.

Bolleibam gungen bes Rampfes gegen ibn, bie Lift, womit er bem himmel eine Seele abspänftig zu machen sucht, werben nicht nur in abschredenber, sonbern auch in lacherlicher Beise gezeichnet, und bie Komit siegt, wenn er als ber Ge prellte, ober burch Fürbitte ber Beiligen für bie arme Seele Befiegte, fluchenb und jammernd in bie Solle fabrt. Dier icon erscheinen bie vollsthumlichen Beschichten bom bummen Teufel. Andre tomische Figuren find ber Argt, ber Quadfalber, ber seine Arzneien ausbietet, bas frühe Borbild bes Doctor Gifenbart, ber icon in biefer Zeit die Labmen feben und die Blinden geben macht. Ferner fein Knecht, ber Schallsnarr, ein oft febr unflathiger Gefell, ber Bertreter bes Bollswipes, und Borlaufer bes Gulenspiegel. Auch bie Frau des Doctors und ihre Magd gehören hierher, und es fehlt nicht an popularer Prügelei unter biefen vier Gestalten. — Aber trop folder und anberer Beimischung weltlicher Dinge, hielten die Spiele boch fest an ihrem firchlichen Charafter. Beit über ben Ginbrud ber tomischen Scenen ging bie Wirkung bes religiöfen Gefammtinhalts. Das Bolt fah und hörte bas ewig menschlich Eingreifende und gottlich Erhabene in ber Geschichte bes Erlofers, es borte bie Chore ber Engel und Seligen, die Qualen ber Bofen in ber Solle. Es fab fich lebenbig in ben Rreis ber Stunger versett, bie ben Herrn umgaben, fie rebeten zu ihm in ihrer Muttersprache, flarer und verständlicher, als es je von der Kanzel berab erklungen war — mußte die leicht empfängliche Menge fich nicht gewaltig erschüttert und erhoben fühlen, von bem nie Gesehenen und Ungeahnten. Aber nicht auf bas Boll allein, auch auf hober ftebenbe mar bie Wirtung eine tiefgreifenbe. Go ergablt Johann Rothe in seiner Thuringischen Chronit Folgendes: 208 Landgraf Friedrich von Thuringen im Jahr 1322 seine Kriege zu gutem Ende gebracht hatte, wurde nach Oftern in Gisenach ein Spiel von Rlerikern und Schulern vor ihm aufgeführt "von den zehn Jungfrauen", beren fünf klug und fünf thöricht waren. "Und ba war der Landgraf Friedrich gegenwärtig, und sah und borte, bag die fünf thorichten Jungfrauen aus bem ewigen Leben geftogen wurben, und bag Maria und alle Beiligen für fie baten, und bag es nichts half, bag Gott sein Urtheil manbte. Da fiel er in große Zweifel, und ward mit großem Borne bewegt und iprach: "Was ist benn ber Christen Glaube? Bill fich Gott nicht erbarmen über uns, ber Bitten Maria und aller Beis ligen?" Und ging zu Wartburg, und warb zornig wohl fünf Tage, und die Gelehrten konnten ihn kaum beschwichtigen, daß er bas Evangelium verstund, und banach so schlug ibn ber Schlag von bem langen Born, bag er brei Jahre lang zu Bette lag. Da ftarb er als er 55 Jahre war."

Fragen wir nun nach bem Berth biefer Spiele, fo muffen wir uns wohl huten, einen bramatischen Maagstab im streng poetischen Sinne auf fie anzuwenden. Nicht als ob ben Berfaffern ber Einblick in die Runftregeln bes Dramas ganglich entzogen gemefen mare, im Gegentheil ift anzunehmen,

Drama turgie.

bag die Rloftergelehrsamkeit fich mit dem Theater der Romer, besonders mit Seneca und Tereng, vielfach beschäftigte. Aber es war jenen klösterlichen Talenten teineswegs um eigentliche Dramen zu thun, sonbern fie schrieben ihre Stude gur Belehrung bes Bolle über biblifche Gefchichten, ju religiöfer Erbauung, und fo febr biefer 3med auch im Laufe ber Reit burch Erweiterung und Zugeständniffe verrückt ober getrübt warb, er blieb barum in ber Hauptsache berselbe. Demaemäß stand es bem Bersasser nicht frei, mit seinem Stoffe beliebig poetisch zu icalten, sonbern er batte fich in ben Grundzügen ber handlung streng an bie Borlage zu halten, Scene auf Scene, wie bie Bibel ober bie Legenbenbucher fie ergablten, aneinander zu reiben. Sogar ber Dialog mar burch ben biblischen Tert meistentheils feststebend, er batte biefen nur in Berfe zu bringen. Bon eigentlicher bramatischer Composition tann alfo taum bie Rebe fein. Dagegen blieb bem Dichter noch manche Freiheit, die er je nach ber Ausgiebigkeit seines Talentes verwerthen konnte. Einmal gestattete ibm ber Dialog, so viel bavon auch vorgeschrieben war, noch Gelegenheit genug zum Erguft tieferer Empfindung, und ebenso boten fich ihm bie Befange, Chore ber Engel u. f. w. ju lprifcher Entfaltung bar. Dann aber hatte bie Phantafie in ber Schöpfung ber Damonenwelt, in ben volksthumlichen Einlagen, freien Spielraum. In biefen Theilen ber Spiele ift es auch, wo fich, mit bem Gefühle poetischer Freiheit, zuerft eine schärfere Charafteristit einfinbet.

Unter folden Befdrantungen mußten bie Stude, namentlich wenn fie Beihnachte: ober Ofterfpiele maren, im Befentlichen viel Gemeinsames haben. Das Leben Jesu konnte nicht willkürlich geanbert werben. Episoben verfuhr man conservativ, und entlehnte balb biefe, balb jene aus einem früheren Spiel. Je nach Beburfnig, etwa wenn man einen besonders guten Schauspieler hatte, baute man fie auch wohl breiter aus, und gab ihnen ben Umfang eines Studes im Stude, mas man fich um fo eber vergieb, als bas Gange ber Handlung oft mehrere Tage umfaßte. Borguglich geeignet hierzu erschien bas Weltleben und die Bufe ber Maria Magbalena. -Balb jeboch ichien es rathsam, neben ben Weihnachts: und Ofterspielen mit ftrenger Anlehnung an bie Bibel, auch andre geheiligte Geschichten aufzuführen. Man bramatifirte einen stofflich begrenzteren Inhalt, wiewohl noch in weitgebehntem Rahmen, so die Gleichniffe Christi, wie in bem ichon erwahnten Gifenacher Spiel von ben Hugen und thorichten Jungfrauen; man stellte die Grablegung allein, ebenso die himmelfahrt, die Auferstehung, bar; bas Leben ber Maria gab vielfachen Stoff ber, endlich bearbeitete man ben Anhalt ber Legenbenbucher, so die Geschichte ber beiligen Dorothea und bes Theophilus.

Die Anzahl ber zum Theil erst neuerbings wieber aufgefundenen mittelalterlichen Spiele ist nicht groß, tropbem wird die Gattung durch sie genügend €toffe.

reprasentirt, und überbies baburch ein reichhaltiger Ginblick in bas Kulturleben ber Zeit gewährt.\*) Wir beschränken uns barauf, nur einige ber bebeutenbsten anzuführen.

Lateinische Stüde.

Für bas alteste von ben uns bisber befannten Studen gilt bas Ofterspiel von ber Antunft und bem Untergange bes Antichrift (Ludus paschalis de adventu et interitu Antichristi), für beffen Berfaffer Bern ber bon Tegernfee angenommen wird, berfelbe, bon bem wir icon ein episches Gebicht über bas Leben ber Jungfrau Maria tennen gelernt haben. Das Stud ift noch burchweg lateinisch geschrieben. Wernher ftarb 1197, es wurden also schon im 12. Jahrhunderf bergleichen Aufführungen bon bet Rirche und ben Rloftergeiftlichen veranstaltet. Die Sanbichrift ift aus bem 13. Jahrhundert. - Bu ben alteften Studen, in welche guerft beutsche Ginschiebungen in ben fonst lateinischen Text gemacht wurden, gebort ein Ofterfpiel vom Leiben bee herrn (Ludus paschalis sive de passione Domini), beffen Hanbichrift aus bem 13. Jahrhundert in Benedictbeuern gefunden wurde. Hier ift es Maria Magbalena, die einige beutsche Scenen hat, indem fie von einem Krämer, ber seine Waaren ausbietet, Farbe tauft, um ihre Wangen in eitler Weltluft zu schminken. Gonfo fingt fie ihre Buke und ihren Schmerz in beutschen Bersen. Auch die Rlagen ber Mutter bes Herrn find in beutfchen Strophen abgefaßt. — Schoner jeboch boren wir biefelben in einem bramatifchen Bruchftude vom Jahr 1494, genannt Marientlage. Es ift ein Bechselgesang zwischen Maria und Johannes, in funftvoll burchgeführten Strophen, und voll ichoner Empfindung. - Bon ben gang in beutscher Sprache gebichteten fuhren wir an: Das "Alsfelber Baffionsfpiel", fo genannt, ba bie Sanbichrift in Alefeld im Großberzogthum Seffen entbedt wurbe. Es ift eine ber langften, es umfaßt brei Tage. In biefem breitet fic besonders die Episode von der Bekehrung ber Maria Magdalena sehr umfangreich aus. Sie erscheint in glanzenben Gemanbern, um zum Tange zu geben. Lucifer und andere boje Beifter ericheinen ibr, bestärten fie in ihrer Eitelleit, indem fie ihr fcmeicheln, ihr einen Spiegel vorhalten, worin fie ihre Schönheit betrachtet, und fie zum Tanzen auffordern. Sie ift berauscht von Selbstgefühl, und tangt und fingt in wilber Ausgelassenheit. Auch ein Ritter aus bem Gefolge bes Berobes nabert fich ihr. "Gott grufe Dich,

Alefelder Spiel.

<sup>&</sup>quot;) Um die herausgabe berfelben haben sich besonders F. J. Mone ("Altbentsche Schauspiele" und "Schauspiele des Mittelalters") und hoffmann ("Fundgruben") verdient gemacht. Das Gisenacher Spiel wurde herausgegeben von L. Bechstein ("Das große Thüringische Mosterium von den zehn Jungfrauen"). Eine Gesammtüberssicht über das Material s. bei Godele (Grundriß zur Gesch. d. deutschen Dichtung) I. S. 54 ff. und S. 92 ff. — Eine sehr auschanliche Darstellung, nehft Proben, giebt heinrich Aurz (Geschichte d. deutschen Lit. Dritte Aufl. I. S. 705 ff.). Zu nennen ist hier auch das treffliche Wert: "Theater und Kirche in ihrem gegenseitigen Berbältniß" von Dr. heinrich Alt.

Fräulein gart! fpricht er, Du bift geboren von hober Art. Alles bas ba Iebet, und in den Luften schwebet, das tann mir nicht so lieb sein, als Du, auserwähltes Fraulein!" - "Habe Dant, herr Jungling! entgegnet fie; nun nehmet bin bas Rrangelein, bagu will ich eur eigen fein!" Rafc läßt fie fich von ihrer Magb ben Spiegel reichen, ordnet ihren vom Tanze verftorten But, und fliegt wieder an den Reihen. Ihr Tanzer aber ift ihrer unerfattlichen Tanzwuth nicht gewachsen, und als er erschöpft abtritt, lacht und ruft fie ihm voll Berachtung nach: "So, herr, fo! wie viel folder Befellchen wollt ich noch tanzen auf bas Stroh!" — Da kommt Magbalenens Schwester Martha. Sie spricht ber wilben Dirne liebevoll zu, und mahnt fie, heim zu kommen, und bas hoffahrtige Leben zu laffen, aber sie ernbtet von dem Weltkinde nur Scheltworte. Schon will die Luftberauschte von Reuem zum Tanze eilen, ba ertont ber Chor ber Engel. Chriftus tritt auf mit seinen Jungern, von einer Menge Bolles umgeben, bas fich um ihn lagert. Er predigt ben Berfammelten: "Selig find bie Armen, und felig bie ba hungert und bürstet nach ber Gerechtigkeit." Einfache Berse sind es, in Findlicher Sprache tonen bie Lehren bes Beilands an bie Bergen ber Berfammelten. Unter ihnen steht auch Magbalena. Die Ermahnungen Christi erschüttern fie in tiefster Seele. Und plotlich vor allem Bolt, bas ihre Hoffahrt Zennt, bricht fie in bittre Rlagen aus. "Weh über euch Rosenkranze! Weh über euch Banber, die meine Bopfe zieren! Weh über meine weißen Sande! Beh meiner hoffahrt, und weh, bag ich geboren warb! Meiner Gunben finb mehr, benn Waffertropfen in ber See, und mehr, als Laubes hat ber Balb, und bes Meeres ungezählter Sand, und mehr, als Sterne am himmel finb! Ich bin nicht werth, daß meine Augen die Hohe des himmels sehen, und unwurbig, bag bie Erbe mich trage! Hinweg, verfluchte Rleiber, bie ihr mich verführtet, und fenttet in ber Bolle Grund! Berflucht foll ber Spiegel fein, ber mir gezeigt bie Schonbeit mein, verworfen find meine Augen, verworfen ber unselige Mund! Web mir, bag ich ward geboren, welch ein thorlich Leben hatt ich auserkoren!" Während Alle über die Wandlung staunen, beginnt ber Chor von Neuem ben Gefang. Magbalena aber wirft bie bunten Rleiber von fich, und ergreift die Sand ihrer Schwefter Martha, die fie troftet und ihr Hoffnung auf Bergebung zuspricht.

Ist in biesem Stude die Episobe zwar weltlich, aber boch immer noch ernft und gehalten, fo zeigt fie fich in einem anbern, bem Innebruder Bundbruder Ofterspiel, geradezu burledt und schwankartig. Ueberhaupt ift es mehr als anbre mit weltlichen Elementen gemifcht. Es umfagt nur ben turgen Zeitraum von ber himmelfahrt bis zur Auferstehung. Gleich zu Anfang gerathen bie Bachter am Grabe Chrifti in eine Schlägerei, weil jeber bem andern bie Sould an bem Berschwinden bes Begrabenen zuschreibt. Als Chriftus jur Bolle nieberfahrt, beginnt Satan aus Buth über ben Gin-

bringling eine tolle Birthichaft mit ben Seelen von allerlei Berbrechern. Dann folgt jene Episobe, eine febr ausgeführte Scene, in welcher bie brei Marien Specereien taufen, um ben Leichnam Chrifti zu falben. Ihre Rollen find untergeordnet, bagegen ruht bas Hauptgewicht auf bem Rramer, nebst Frau, Knecht und Magb. Die Scene enbet bamit, bag nach ber Prügelei ber Knecht Rubin, ber hier icon ber vollständige Gulenspiegel ift, die Frau bes Rramers entführt.

Frau Jutten

Gins ber fpateften Stude biefer Art ift bas von ber "Bapftin Johanna". Es. gebort icon bem Ende bes 15. Sabrhunderts an, wir betrachten es aber gleich bier, ba es als lettes Dentmal bie Sattung abichlieft. Berausgegeben murbe es burd hieronimus Tilefius von Birfcberg im Spiel von Jahr 1565, unter bem Titel: "Gin icon fpiel von Frau Jutten", gebichtet 1480 von Theoborich Schernberg, Defpfaffen in einer Reichsstabt. Das Stud ift vielleicht bas interessanteste von allen. Es hat seinem Inhalt nach die biblische und Legenbengeschichte bereits verlassen, und behanbelt einen rein weltlichen Stoff, aber mit gangem firchlichen Ernft, und mit Beibehaltung ber Mpsterienform, und ihres Apparates. Den Inhalt bilbet bie fabelhafte Geschichte von einem Papft, ber fich endlich als eine Frau entbullte. Beltliche Soffahrt, Buge, und Bergebung burch die Fürbitte ber Jungfrau Maria bilben ben Grundgebanten.

Inhalt.

Das Stud beginnt in ber Bolle. Lucifer bat feine Teufel um ben Thron versammelt, und trägt ihnen auf, eine Jungfrau, Jutta mit Namen, ju bethoren, bie eben im Begriff ift, in Mannerfleibern und in Gefellichaft eines Schreibers nach Paris zu geben, um fich an ber Sochschule in ben Biffenschaften auszubilben. Zwei Teufel, Spiegelglanz und Satan, werben ju bem Geschäft auserseben. Sie erweden bie Gitelleit Jutta's, indem fic ihr allen Ruhm ber Erbe versprechen. Jutta zieht mit ihrem Buhlen nach Paris, wo beibe nach eifrigen Studien ben Doctorgrad erwerben. Sie gehen barauf nach Rom, tommen an ben papftlichen Sof, und werben, ba fie fich vortheilhaft auszeichnen, vom Bapft Bafilius zu Carbinalen ernannt. Bafilius ftirbt, und bas Carbinalscollegium ernennt Jutten zum Bapfte. Jest aber, auf bem Gipfel bes Ruhms und bes Chrgeizes, fteht bas auserfebene Opfer ber Solle bicht vor seinem Fall. Der Sohn eines romischen Ratheherrn wird vom Teufel besessen, und vor den Papst gebracht, bamit er ihn burch seine Macht heile. Jutta ift angstlich, und will die Austreibung ben Carbinalen überlaffen, aber ber wiberfpanftige. Teufel, Unverfun mit Ramen, erklart, er werbe nur bem Papfte weichen. Jutta muß endlich barauf ein= gehen, die Beschwörung selbst vorzunehmen. Sie gelingt, aber ber Teufel erklart, nicht bie papftliche Autorität, sonbern bie Macht Gottes zwinge ibn, ben Rranten zu verlaffen. Denn biefen Papft achte er fur nichts. "Boret mir zu, ruft er, Alle bie bier versammelt find: Der Bapft tragt ein Rinb,

er ift tein Mann, sondern ein Beib!" Mit Drobungen gegen Jutta entflieht er. - Die Handlung wird barauf in ben himmel verfett. Chriftus will als Rader bes Berbrechens auftreten, läßt fich aber burch feiner Mutter Fürbitte aur Milbe bewegen. Er schickt ben Erzengel Gabriel gur Erbe, und ftellt Rutten bie Babl, ob fie bie Schanbe ber Belt erbulben tonne, um ihre Seele zu retten, ober ob fie fich feige por ben Menschen mahren und bafür ewig ber Solle angehören wolle? Jutta, in tieffter Zerknirschung und Ergebung, will Alles über fich ergeben laffen und Buge thun. Der Tob wird an fie abgeschickt. Er spricht zu ihr, bann giebt er ihr einen Schlag. fturzt bin, gebiert ein Rind, und ftirbt. Diefes wird von bem versammelten Bolle hinweggetragen, Unverfun aber, ber von ihr verjagte Teufel, ergreift fie, und entführt fie jur Bolle. hier erhebt fich bohnisches Jubelgeschrei, und bie gange Damonenbrut versammelt fich um fie mit gusgesuchten Martern. Aber ihre Seele hat fich Gott ergeben, und in inbrunftigem Gebet ruft fie Maria um Rettung an. Wieberum wendet sich bie Mutter Jesu an ihren Sohn mit Bitten fur die arme Seele, bie Chriftus einen neuen Boten an fie abfenbet. Der Engel Michael fteigt zur Solle hinab, und bolt Jutta in ben himmel, wo fie liebreich und voll Bergebung empfangen wird.

Das Stud zeigt eine entschiebene Grofartigkeit ber Anlage. Der Berfaffer, nicht mehr durch einen gegebenen Inhalt beschränkt, konnte seine Phantafte frei walten laffen, und gibt innerhalb ber übertommenen Form boch schon ein bramatisches Geschick zu erkennen. Auch in ber Charakteristik sind fcon festere Buge fichtbar, befonbere in ber Individualifirung ber verschiebnen Teufel. (Sie führen bie Namen: Lucifer, Unverfun, Rottir, Krenzelein, Aftrot, Spiegelglang, Febberwifd.) Das genrehaft Episobische unterbricht hier die Handlung nicht mehr, weltliche und tirchliche Elemente haben fich burchaus verschmolzen. Aber bies Spiel steht auch auf ber letten Grenze bes Mittelalters, es ragt fogar wie ein letter vorgeschobener Posten besselben, fcon in bie neue Zeit hinein. Denn mahrend es noch mit voller Reprafentation die alte kirchliche Mysterienform vertritt, hat sich bereits eine rein vollsthumliche Gattung bes Dramas entfaltet. Jene poffenhaften und ichwantartigen Scenen, die die Kirche einst in die Ofterspiele aufgenommen, hatten fich, mahrend bas geistliche Drama fich auslebte, wieber herausgeloft und selbstständig entwickelt. Es ift anzunehmen, daß trot bes kirchlichen Dramas bie Poffenspiele bes Bolles ungehindert ihren Weg gingen. Aber die Gattung hatte fich, feit ihren frühften improvisatorischen Anfängen, innerhalb bes Mysterienrahmens ben Regeln ber Runftform fügen muffen. In biefer bemächtigte fich ihrer bie bürgerliche Dichtung, und erschuf bas Kaftnacht= Spiel, beffen Betrachtung in bie folgenbe Beriobe gehort.

Wir durfen aber von biefer Zeit nicht scheiben, ohne ber Brosa einige Ausmertsamkeit zu schenken, benn ichon wurden in biefer Sprachform Werte

gefcrieben, welche bie bebeutenbsten Buge im Rulturleben bes Jahrhunderts zum Ausbruck bringen.

Der Geist bes 13. Jahrhunderts bedurfte der Prosa nicht, was er bachte und dichtete, war von einer einzigen Richtung beherrscht, deren innerliche Begrenzung nicht über die rythmischen Schranken hinaus drängte. Der Abel, der die Literatur beherrschte, lebte in phantastischen Gedilben, und hatte kein Bedürfniß, sich über die hergebrachten Grenzen hinaus auszusprechen, ja es mußte ihm als unter seiner Würde erscheinen, das glänzende Gefäß der hösischen Kunstsorm mit der Redeweise des gemeinen Bolkes zu vertauschen. So blieb die Prosa nur praktischen Zwecken überlassen, und das 13. Jahrzhundert hat geringe Denkmäler dieser Art hinterlassen, wie den Sachsensigten, wie den Sachsensigten, wie den Sachsenspiegel und den Schwabenspiegel, Sammlungen von Urkunden und Gesetzen einzelner Städte, so das Braunschweiger und das Augsburger Stadtrecht.

Remehr aber ber Abel verfiel, die bofische Kunft fich mit ihm auslebte, und die Städte an Macht und Ansehn wuchsen, besto mehr tam die Profa gur Ausbilbung, und murbe gur Sprache ber neu fich bilbenben burgerlichen Literatur. Es mußte biefen stolz und prächtig heranwachsenben Stäbten baran gelegen sein, die Geschichte ihrer Entstehung, ihrer Rampfe gegen übermuthige Rirchenfürsten und ben Raubabel, aufzuzeichnen, sie hatten sich burch eigne Rraft gehoben, und ftrebten im Gefühl ber Genugthuung, die Geschichte ihres Werkes ben Nachkommen zu überlassen. Go entstanden im 14. Jahrhundert eine Reibe beutscher Chroniten, welche zu ben reichsten Fundgruben beutfchen Boltelebens zu gablen find. Es blieb nicht bei ber Gefcichte ber eingelnen Stadt, sondern ber Chronist zeichnete alle wichtigen Greigniffe und Erscheinungen ber Zeit, die innerhalb und außerhalb ber Mauern vorgingen, auf, und fo erhalten wir in biefen Werten ben mannigfaltigften Aufschluß nicht nur über ben außeren Bang, sonbern auch über bie inneren Rampfe, bie geistigen Regungen, über bie gange vielverschlungene Bilbungesphare bes Jahr= hunderts. Wir führen hier nur einige berfelben an: Die Elfaffische Chronit von Jatob Twinger von Ronigshofen, bie mit ber Belticopplung beginnt, und erst in ibrem vierten, werthvollsten Theile bie Geschichte ber Stadt Strafburg ergablt. Ferner bie Strafburger Chronit von Fritiche Rlofener. Um wichtigften aber für die Culturgeschichte ber Zeit ift bie Limburger Chronit, ale beren Berfaffer fruber Johann Genebein genannt wurde, mabrend bie neuere Forschung fich für Tielmann Abam Emmel, Stabtschreiber ju Limburg, ale Berfaffer entscheibet. Die Limburger Chronit, von 1336-1398 reichend, giebt die genauften Berzeichniffe ber politischen Begebenheiten ihrer Zeit. Sie ergablt von ben Fehben bes Abels unter feinesgleichen, von ben Abelsgesellschaften, bie fich jum Raub

Aeltefte Brofa.

zusammen thaten und von ben Stabten besiegt wurben. Sehr eingehenbe Schilberungen bringt fie über Ungludsfälle, Rrantheiten, die bie Welt in Schreden festen, und zu ben wunderlichsten Berirrungen trieben. Go über bas erfte Erscheinen ber Geifelbrüber und ihr eraltirtes Treiben. Die Art ber Bewaffnung, und ihre Bervolllommnung, bas Auftommen neuer Streitgewänder und triegerischen Lurus' wird genau beschrieben. Ferner ber Wechsel ber Trachten und Moben bei Mannern und Frauen, mit bollstänbiger Angabe ber Geftalt und bes Zuschnittes jebes Studes, ja ber Stoffe, baraus fie gemacht maren. Für die Literatur aber am wichtigsten find ihre Angaben ber bamals von Zeit zu Zeit allgemein gesungenen Lieber, beren Anfange mitgetheilt werben. Auch über bie Wandlungen, bie ber beutsche Gefang erfuhr, läßt sich die Chronit aus, und so giebt sie ein mannigfaches Material zur Beobachtung bes Uebergangs vom Minnegefang zum Boltsliebe. — Neben ihr seien nur noch genannt: Die Thuringische Chronit von Johann Rothe, bie ber Stadt Breslau von Peter Efchenloer, schon späterer Zeit angehörig, ebenso Diebold Schillings Chronit von Bern, die eine treffliche Schilberung ber Burgunbischen Rriege giebt.

Auch auf religiösem Gebiet begann fich im 14. Jahrhundert ein felbst= ftanbiger Beift, im Gegenfat jur Berweltlichung und jum Berfall ber Rirche, Die Montten au regen, wovon eine Reihe prosaifcher Schriften Runde giebt. - Bu ben vielfachen Ungludsfällen, burch welche Deutschland heimgesucht murbe, tamen noch jene Streitigkeiten zwischen bem Papft und Raifer, die politisch und firchlich bie Berhaltniffe bruden und verwirren mußten. Seit jener ftreitigen Raifermahl zwischen Ludwig von Baiern und Friedrich von Deftreich (1314) bis zur Mitte bes Jahrhunderts laftete bas papftliche Interditt über Deutsch= land. Wo bie Reichsftande fich fur Ludwig erklarten, weigerte fich bie Beiftlichteit, ibn anquertennen. Bielfach wurden bie Rirchen geschloffen, alle gottesbienftlichen Handlungen eingestellt, und vertriebene Priefter fab man auf allen Stragen. Andrerfeits lag die Ueppigkeit, worin Briefter und Mönche mit ben Laien wetteiferten, vor Aller Augen. Diese Migftanbe erzeugten bei bem befferen Theile ber Beiftlichkeit, sowie im Rreise bes Burgerthums ben Drang, ben Geift bes Chriftenthums, über bie Dogmen ber Rirche hinaus, felbständig zu erforschen, zugleich aber burch gegenseitige Mittheilung auf einander und auf die weitesten Rreise ju mirten. Die Ergebnisse dieses Strebens zeigen bie Schriften ber fogenannten Mbftiter ober Gottesfreunde. Als erften nennen wir Meifter Edharbt, ber nach mancherlei Banberungen und geiftlichen Burben zulet in Roln wirtte († 1329). Die Ginigung bes Individuums mit Gott, die Wege, wie die Wiedergeburt Chrifti in ber Seele berzuftellen fei, bas ift hauptfachlich ber Gegenstand feiner Untersuchungen. Beiter geht in seinen Predigten, Schriften und Briefen, bie une in groker Anzahl hinterlaffen find, ber Dominitaner Johann Tauler, ein Straf-



## Behntes Kapitel.

## Rener Charafter ber Literatur. Brofabichtungen.

Mufite bas 14. Jahrhundert als eine Uebergangszeit betrachtet werden, in welcher neue Ibeen im Ringen mit absterbenden Culturformen noch zu teinem reinen Ausbruck gelangen konnten, fo find bie beiben folgenben Sahr= hunderte als die Spoche eines entschieden neuen Werdens zu bezeichnen. Es liegt im Begriffe bes Werbens, bag bas Neue fich nicht fogleich mit ganger Scharfe ber Unmittelbarkeit ausprägte, sonbern einer Stufenleiter von Banblungen und Entfaltungen bis zu feinem entschiednen Ausbrud bedurfte. Auch war es biefer Zeit nicht beschieben, eine neue Bluthe ber Dichtung bervorzurufen. Bohl aber entwidelte fie in fich eine entschieben ausgeprägte Literatur, eine von einem einzigen Beifte burchbrungene und bestimmt abgegranzte Gesammtheit von Erscheinungsformen bes Dentens und Dichtens. Es ift ber Charafter bewußten Wollens, ber in ber hauptsache burch biese Zeit gebt, und ber zu einer Umbilbung bes gesammten Lebens burch ben Gebanken brangte. Bom Bürgerstand ausgebend, erstreckte sich biefe Reugestaltung auf bas Bolt und ließ die einstigen Trager ber Cultur hinter fich, jemehr biese fich unfähig erwiesen, bem Beifte ber Zeit zu folgen.

Die politischen Berhältnisse waren auch in bieser Zeit ber Poesie überall ungünstig. Das Kaiserthum hatte nicht mehr die alte Macht, auf den Abel und die Reichsfürsten einzuwirken, es konnte die wachsenden Ansprüche auf Selbständigkeit bei den letzteren nicht in Schranken halten, und mußte den Abel verwildern lassen. Das Recht des Stärkeren machte sich immer mehr zum Seset. Unter der langen, schläfrig thatlosen Regierung Friedrichs III. (1440—1493) geschah nichts, was der Nation einen Ausschwung, ein höheres Bewußtsein ihrer Gesammtheit hätte geben können, sondern nahmen politische Bersplitterung und Rechtlosigkeit, Fehden und Raublust ungehindert ihren Lauf. Sein Sohn und Nachsolger Maximilian (1493—1519) wußte endlich durch die Stiftung des Reichstammergerichts Ruhe und Ordnung im Innern herzustellen. Seine romantisch abenteuervolle Jugend machte ihn populär, und seine eigne Betheiligung an dichterischen Werken hätte zur Nachahmung anregen können, wenn Fürsten und Abel noch ein Berständniß für Poesie

Politische Greaung. gehabt hätten. Aber die neue Gedankensaat, die inzwischen in Deutschland ausgegangen war, sand bei Maximilian keinen Anklang mehr, der "lette Ritter" war in Reichssorgen ergraut, und lebte im "Theuerdank" der Bersherrlichung seiner eignen romantischen Jugend. Sein Nachsolger Karl V. war ein Fremder, der der geistigen Regsamkeit in Deutschland seindlich entzgegen trat.

Bon ben Sofen und hoberen Stanben geschah somit nichts, mas bie Boefie batte forbern tonnen, mar boch bas Intereffe bafur fast völlig erftorben. Zwar finden fich einzelne Ausnahmen, aber fie bestätigen nur ben Drud und die Berachtung, die jedes ideale Streben unter dem Abel zu erfahren hatte. Johann Rothe verfaßte eine Thuringische Chronit auf Beranlaffung ber Landgrafin Anna, und bie Erzberzogin Mathilbis von Deftreich mar eine eifrige Sammlerin von Romanbuchern, die in biefer Zeit entftanden. An bie lettere forieb ein bairifcher Ritter Jatob Buterich von Reinberghaufen einen poetischen Shrenbrief, worin er die von ibm gesammelten Bucher aufzählt, zugleich aber über ben Spott klagt, ben er barum von feinen Standesgenoffen zu ertragen babe. Borwiegend waren es Frauen, besonders Fürstinnen, bei welchen fich, wenn nicht ein boberes geiftiges Interesse, boch wenigstens bie Luft an Buchern noch aufrecht erhielt. Im Ganzen aber zeigte fich ber Abel unter Raubzügen, Fehben und roben Gelagen so vermahrloft, bag er nur noch ale ein hinderniß für die Entwicklung bes geis ftigen, fittlichen und politischen Lebens betrachtet werben tonnte.

Dagegen machte sich als Borkampfer, biefer höchsten Interessen bas Bürgerthum immer mehr geltend, um sich balb in ben Alleinbesits ber ganzen Kulturarbeit und ihrer Früchte zu seben. Gin sehr wesentlicher Theil bers selben war die Ausbreitung der Gelehrsamkeit und Wissenschaft durch die Universitäten.

Univerfitaten.

Schon ber vergangene Zeitraum hatte einige Universitäten entstehen sehen. Die erste stiftete Karl IV. zu Prag (1348), seinem Beispiel folgten andere Fürsten, und es entstanden die zu Wien, Heibelberg, Köln, Ersurt, bann im 15. und 16. Jahrhundert die Hochschulen zu Würzburg, Leipzig, Ingolstadt, Rostock, Trier, Greisswald, Freiburg, Basel, Mainz, Tübingen, Wittenberg und Franksurt an der Oder. Der Einsluß dieser Anstalten auf das Leben und die allgemeine Bildung machte sich jedoch im 14. Jahrhundert noch wenig geltend. Der Unterricht erstreckte sich nur auf die Fakultätswissenschaften und scholastische Philosophie. Die Selehrsamkeit blieb ausschließliches Eigenthum ihrer Träger, und wurde gleich dem Borrecht einer Kaste gehütet. Ihre Schriftsprache war die lateinische, in welcher man die Ausbeute gelehrter Studien der Nation eher vorenthielt, als mittheilte. Erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts drang ein Lusthauch frischeren Lebens durch den gelehrten Dunstkreis. Sine Opposition gegen

veraltete und migbrauchte Formen, gegen Uebergriffe felbstfüchtiger Billfur zeigte fich in allen Gebieten bes beutschen Lebens. Auf politischem stellte fich bie Dacht ber Stabte felbstbewuft bem Abel gegenüber; auf firchlichem finb es bie Prebigermonche, welche, im Gegensat zu bem in Laftern versuntenen Clerus, bas religiofe Gefühl mahrten und hoben. Umberwandernd, arm, wenbeten fie fich in beutscher Prebigt und eifriger Sorge an bas niebrige Bolt, und mit feinen Bebarfniffen, Sitten und Anschauungen befannt, marb es ihnen leichter, auf bie von ber Rirche Bernachläffigten ju wirken. Auch bie burgerliche Erziehung nahm eine anbere Gestalt an. Die Rlofterschulen hatten ihre Böglinge fast allein fur ben Dienst ber Rirche ausgebilbet. Seit aber ber Rarthaufer Gerharb Groote (Enbe bee 14. Jahrhunberte) ju Deventer bie Bruberichaft bes gemeinsamen Lebens jum 3med eines wiffenschaftlichen Unterrichts gestiftet batte, zogen bie aus biefer Gefellschaft hervorgegangenen Lehrer überall in ben Nieberlanden umber, und balb auch nach Deutschland, wo unter ihrer Leitung Schulen und Spmnassen eingerichtet wurben. Diese Schulen machten fich besonders burch ein von klöfterlicher Befangenheit und Ginfdrantung befreites Sprachstubium balb zu ben eigentlichen Pflangftatten neuen wiffenschaftlichen Lebens. Und fo auch riffen fich auf ben Universitäten bevorzugte Beifter von bem Schlenbrian bes bergebrachten Formelwefens los, und folgten bem allgemeinen Drange nach innerer Freiheit. Die Schule ber humaniften machte Front gegen ben bumaniften. Dunkel und die Bornehmthuerei bes Gelehrtenthums, und erwarb fich burch Erneuerung und Berbreitung ber altklaffischen Literatur außerorbentliche Berbienste um die allgemeine Bilbung. Freilich wurde ber Kampf mit rein gelehrten Baffen ausgefochten, auch die neue Schule legte die Zeugniffe ihres Beiftes, Biges und ihrer veredelten Auffassung ber Biffenschaft' in lateinisch geschriebenen Werten nieber. Bu rob und ungelent erschien bie beutsche Sprache noch, und nur langfam naberte man fich bem Bebanten, auf bie Gesammtheit ber Nation zu wirken. Roch lange fühlte fich ber fein gebilbete . Gelehrte über ben Burger erhaben, und verwandelte feinen beutschen Ramen in einen lateinischen. Dennoch aber mar es ein mehr vertieftes Streben nach Bilbung, bas bie Schule ber humanisten beseelte, es mar ber ausgesprochene Rampf geistiger Selbständigkeit gegen die Unfreiheit mittelalterlicher Un-Schauungen. Manner wie Agricola, Conrad Celtes, Johann Reuch: lin u. A., die fich in Frankreich und Stalien gebilbet hatten, lehrten an beutschen Sochschulen, stifteten gelehrte Gesellschaften, und wurben burch Schriften und brieflichen Bertehr die Lehrer ber gangen Ration. Schonheitegefühl und funftlerischer Geschmad, ben fie felbft aus ben Berten ber Alten gelernt hatten, marb burch fie erst wieber erweckt. Um so bober find biese Bemühungen zu achten, und um fo ehrmurbiger ihre Berbienfte, ale fie ohne Anleitung in ihren Studien auf sich selbst angewiesen waren. Begen bie

ungabligen Feinbichaften, Berteberungen und perfonlichen Berfolgungen bes Bfaffen und Obscurantenthums ichutte fie teine fürftliche Gunft, und, jum Lohn für bas ebelfte Bestreben, von ihren Lehrftühlen vertrieben, mußten fie vielfach umberwandern, und barbend nach einem neuen Afol fuchen. Aber bie gunftigen Folgen ihres Wirkens sollten schnell fichtbar werben.

funft.

Slückliche Erfindungen tamen ber Wiffenschaft, und balb ber Literatur au ftatten. Schon mar bie bes Lumpenpapiers als ein febr erheblicher Fortschritt zu erachten, indem die Manuscripte baburch verviefältigt werben tonnten, und bas Abidreiben, bas bisber fast allein von Monchen ausgeubt marb, fich auch unter ben Laien verbreitete. Bon unenblicher Tragweite Buchbruder wurde aber bald die Buchbruckerkunst für den geistigen Berkohr in Deutsch-Bon Johann Guttenberg erfunden, bon Fuft und Schöffer vervolltommnet, hatte sie anfange eine turge Dienftbarteit zu rein gelehrten und kirchlichen Zweden burchzumachen. Balb aber murbe fie biefer entriffen, und half als ein gemeinsames Besithum ber Nation, die leitenden Ibeen ber Zeit nach jeber Richtung bin zu förbern. Welch einen Umschwung in ben allgemeinen Anschauungen mußte eine Runft hervorrufen, die jeben für ibeale und prattifche Zwede forberlichen Gebanten ploplich vertausenbfacht in Umlauf feben tonnte! Bon vollsthumlichem Beifte getragen, wurde es ihre Aufgabe, ben Bedürfniffen bes Bolles vorzuarbeiten. Alles mas bem Leben bienen, es bilben und verschönern tonnte, ging in rascher Folge aus ben Bucherpreffen hervor, Gebetbucher und Legenden, Ralenber, Anleitungen gum Briefschreiben, Helbengeschichten und Romane, lustige Schwänke, Gebichte und Beschreibungen frember Lanber. Bergebens verfluchte und befeinbete bie Engherzigkeit und Gifersucht ber Gelehrten und ber Rirche biefe neue Runft, die bie Gemüther aus ber von ihnen forgsam gehüteten Dumpsheit plötlich ermachen ließ, und ihre Berrichaft ju fturgen brobte; vergebens mar bie in Mainz eingeführte Cenfur; ber geistige Same flog burch alle Winde, und fiel überall auf empfänglichen Boben. So war burch die Buchbruckerkunst auch ber Wissenschaft ein unendliches Felb eröffnet. Die Schule ber humanisten ließ es sich angelegen sein, die alten Klassiker nicht nur neu herauszugeben, fonbern auch burch Uebersetzungen bem allgemeinen Berftandnig naber zu bringen. Aber nicht nur bie Dichter und Profaisten ber Griechen und Romer wurden fo in beutscher Sprache bekannt, auch die Literatur ber Italiener, welche beutsche Gelehrte auf ihren Studienreisen kennen gelernt, besonders italienische Novellen, gingen übersett und gebruckt von hand zu hand. Ein unenblicher Lern= und Lehrstoff fammelte fich auf. Die Möglichkeit, burch Fleiß und Studium zu Ansehen und Weltstellung zu gelangen, eröffnete nun auch ben Sohnen nieberer Stanbe neue Bahnen, und stellte fie ben Bornehmften gleich. Das gange burgerliche Leben gewann an Inhalt, Tiefe und Rraftbewußtsein.

Fragen wir nun nach ben äußeren Anhaltepuntten für biefe Bewegung, To waren es die Städte, in welchen fich die ganze geistige Regsamkeit concens Glanz der trirte. Prattifche Arbeit hatte fie zur politischen Macht, zu Glanz und Reich: thum erhoben, jest follte von ihnen auch bie Pflege ber bilbenben Runft, ber Boefie, ber Wiffenschaft ausgeben. Der Ruhm ber machtigften und bebeutendsten von ihnen, wie Murnberg, Augeburg und andrer, ift fprudwört: lich geworben. In ihren Mauern lebten bie reichsten ber Burger in einer fürftlichen Bracht, fagen im Rathe die gelehrteften Manner von feinfter Maffifcher Bilbung, die fich in ben Werten ihrer Mußeftunden als Dichter und Schriftsteller verbient machten. hier feierte bie Malerei mit Albrecht Durer eine Glanzepoche, erschufen Bilbbauer, wie Abam Rraft unb Beter Bifcher ihre unvergänglichen Berte. Bier blubte unter bem Burgerftand bas Meisterfangerthum, welches fich fast allein in ben Besit ber bichterischen Runftform gefett hatte, und in bem Rurnberger Schufter Sans Sachs feine vollenbetfte Auspragung erhielt.

Die Grunde, warum trop diefer Regfamteit eine neue Bluthe ber Poefie in biefer Zeit nicht möglich war, liegen nicht nur in ben ungunftigen politischen und kirchlichen Berhältniffen, fie liegen zum Theil in lokalen und focialen Bedingungen, jum Theil fogar in ben Borgugen, die bas neue geis flige Leben felbst gewährte. Denn, mit ben letteren zu beginnen: so erweiterte bie Bekanntichaft mit ber klassischen und italienischen Literatur zwar ben Sesichtstreis, und lieferte eine neue umfassenbe Stoffwelt, aber bie Daffe mar au überwältigenb, die Begierbe, fie aufzunehmen, hatte noch zu viel zu thun, als bag ein Gingehen auf bie Feinheiten ben Gefcmad hatte burchgreifenb bilben können. Das poetische Schaffen war noch ein Ringen mit bem Stoff, ber fich schwer in poetische Formen bringen ließ, und ben man, um feiner nur Herr zu werben, lieber in breiter Profa ausführte und annahm. Aehnlich war es auf firchlichem Gebiet. Jene geistige Bewegung, bie auf bie Reformation hinarbeitete, und endlich biefe felbst, rief zwar bie ganze Ration zur Betheiligung auf, aber ber Rampf wurde nur mit ben Baffen bes Berftanbes geführt, er übte nur fie, und schärfte fie zu energischem Denten. Die Phantafie fand teine Nahrung babei, und wurde mehr und mehr von der Bucht praktischer Fragen, an denen das ganze Leben hing, erbrudt. Die Betrachtung firchlicher und politischer Uebelftanbe führte, wenn Die probuttive Kraft baburch angeregt wurde, nur zur Satire, mahrend bas Beburfniß bes Gemuthes fich fast allein im Rirchenlied mit tieferer Empfinbung aussprach. Endlich aber ift in ber Berpflanzung ber geistigen Bewegung nach bem Norben eine Schrante für einen bebeutenberen Aufschwung ber Poefie zu suchen. Im schwäbischen Zeitalter war ber vorwiegend phantastische Aug bes Sibens bie Seele ber Boefie gewesen. Mit ber Machtentfaltung ber Stäbte, die fich hauptfächlich im nörblichen Deutschland concentrirte, jog

Berftandes.

fich bas ganze geiftige Leben und somit auch bie Boefie nach Norben. Der Charafter bes Norbens ift aber ber einer fühleren Reflerion, bes nuchternen Berftanbes, er verftedt bie Tiefen ber Empfindung eber, als bag er fie öffnet. Im Bolleliebe allein tommt fie in vollem Erguß zu Tage, in ber eigentlichen Literatur biefer Spoche bagegen blickt fie nur schüchtern unter ber Berftanbesberricaft bervor. Rebmen wir die Beschränktheit des Bürgerstandes bingu. ber, bei allem Bilbungestreben, boch nicht über bas handwerkliche hinaustam, und jebe Anschauung auf seine Lebensstellung gurudführte, so werben wir es um so erklärlicher finden, warum ein freierer Aufschwung für die Boefie unmöglich war. Dichteten gleich auch Manner, bie bem Gelehrtenftanbe angehörten, und ben Sandwerker ihrer Bilbung nach weit hinter fich jurud lieken, so war die Korm und Sprache, in der sie ihre Gedanken niederlegten, boch an die Schranken des Meisterfängerthums gebunden, ja es finden fich Beispiele genug, daß die Gebilbetsten, welche die elegantesten lateinischen Berse schrieben, sich in beutschen Reimen und sogar in Prosa schlechter ausbrudten, ale ein nurnberger Leineweber ober Schufter, ber fein Dichten bandwerklich gelernt hatte.

Auch in der Sprache machen sich große Beränderungen geltend. Die hochdeutsche muß ihre Alleinherrschaft aufgeben, andre Dialette treten neben ihr auf, und trüben sie durch eine Menge von Mischformen. Ueberall geräth der Sprachgebrauch, die Sprachsormen, ja die Grammatik in Unsücherheit, und die Schreibung verliert sich in eine willkurliche Buntheit, die allen Regeln spottet. Dagegen ist nicht zu läugnen, daß, während die poetischen Kunstsormen in den Händen der Meistersänger erstarren und verknöchern, die Prosa, in dem Kampse geistiger Wassen, an Lebendigkeit und Unmittelbarkeit bes Ausbrucks zunimmt. Luthers Verdienst auch um die Sprache ist nicht hoch genug anzuschlagen. Durch seine Schriften, besonders durch die Bibelssbersehung, steuerte er der Verwilberung, und gab der Sprache wieder seste Formen.

Alle jene die Boesie beschränkenden Bedingungen, zusammen mit dem Bedürfniß sich auszusprechen, rasch und viel in sich auszunehmen, mußten zu einem ausgebreiteteren Gebrauch der Prosa führen. Sie wurde von nun an in der Literatur gleichberechtigt mit der gedundenen Form, und der dichterische Stoff mußte sich der prosaischen Bearbeitung anbequemen. So entstand der Roman.

Den Ramen wird diese Dichtungsgattung einer ältesten Sammlung von Erzählungen verdanken, betitelt gesta Romanorum. Es ist eine Reihe ursprünglich lateinisch geschriebener Rovellen, beren Urtert schon aus dem 14ten, vielleicht sogar aus dem 13ten Jahrhundert herrührt. Es handelt sich darin keineswegs, wie der Litel anzudeuten scheint, um die geschichtlichen Thaten der Römer, sondern die Sammlung enthält erdichtete, oder der Wirks

Brofa.

lichkeit entnommenen Erzählungen, Legenben, Märchen, beren Inhalt an bie römische Raiserzeit angeknüpft wird. Richt als ob die historische Treue irgendwie gewahrt würde, im Segentheil herrscht in ihnen eine durchaus poetische Wilkur. Die helben sind Ritter, das ganze Kostüm ist romantisch. Den Inhalt dieser Seschichten bildet sast immer die Liebe, meist verbotene, oft Shebruch und höchst sakherige Berhältnisse, wie sie die aus Italien und Frankreich stammenden Novellen jener Zeit häusig enthalten. Diese gosta Romanorum wurden vielleicht schon im 14ten Jahrhundert ins Deutsche übersetz, die ältesten gedruckten Uebersetzungen erscheinen erst in den letzten Decennien des 15ten Jahrhunderts unter dem Titel: Die Thaten der Römer. Wie der Bersasser unbekannt. Das Wert gehörte zu den am meisten gelesenen, und diente zeitgenössischen und späteren Dichtern vielsach als Stossbuch.

Roch beliebter mar die Geschichte von ben fieben meifen Meiftern. Sieben weise Chenfalls eine Sammlung von Erzählungen, aus bem lateinischen übersett, und fogar in einige Bearbeitungen ber gesta Romanorum aufgenommen. Die Sage felbst ift febr alt, eine griechische Bearbeitung berfelben stammt icon aus dem 11ten Jahrhundert. Reben ber profaischen wurde sie im 15ten Jahrhundert, und später mehrfach, in gereimter Form abgefaßt, worunter bie bebeutenbste von Sans von Bubel herrührt. Der Inhalt des Buches pon den sieben weisen Meistern ist folgender: Kaifer Bontianus von Rom hatte aus erster Che einen Sohn, Namens Diocletian, ben er entfernt vom Sofe von sieben weisen Meistern in Runften und Wissenschaften unterrichten ließ. Der Raiser vermählte sich zum zweitenmal, und als ber Sohn endlich an ben hof zurudtam, verliebte fich bie Raiserin in ihn. Aber von bem Jungling verschmäht, sann fie auf Rache, ja auf seinen Tob. Sie beklagte fich bei ihrem Gemahl, bag ber Pring ihr Ungebührliches zugemuthet habe, und ergablte ihm eine Geschichte, wie ein bofer Sohn bas Unglud feines Der Raifer will in beftigem Borne ben Unschulbigen tobten laffen, ba aber tritt einer ber fieben weisen Meister auf, und ergablt ihm eine andre Geschichte, wie eine bofe Frau ihren Mann ine Berberben gefturgt. Daburch wird ber Raifer wieber ju Gunften feines Sohnes geftimmt. Bon Neuem sucht die Raiserin ihren Gemahl burch eine Erzählung zu bethören, aber immer folgt am nächsten Tage eine Geschichte von einem ber weisen Reifter, bis enblich Pontianus von ber Unschuld seines Sohnes überzeugt wirb, und die ungetreue Raiserin ihre Strafe erhalt. Go entftanb, ben hauptfaben mitgerechnet, eine Reihe von 15 Ergablungen. Diese Ginrahmung von immer wechselnben Bilbern in ein Ganges, die auch Boccaccio befolgt hatte, wurde immer beliebter. Bei ber Befanntichaft beuticher Belehrten mit ber italienischen Boefie, murbe benn auch Boccaccios Decameron

schon im 15ten Jahrhundert ins Deutsche übersett, und die Menge von Bearbeitungen und Druden zeigt, mit welchem Entzuden man dies Werk willfommen hieß.

Als Ueberseher italienischer und lateinischer Rovellen nennen wir noch zwei ber gelehrtesten Männer, die sich auch sonst durch Berdeutschung altstlassischer Werke viel Verdienst erwarben. Niclas von Wyle, Rathschreiber in Kürnberg, dann in Eglingen, endlich Ranzler bei dem Grasen Ulrich von Württemberg, übertrug die Erzählung von Euriolus und Lucretia aus dem Lateinischen des Aeneas Sylvius ins Deutsche, und Heinrich Steinhöwel, Doctor in Ulm, unter andern Werken den lateinischen Roman Apollonius von Thrus des Gottsried von Biterbo. Steinhöwel verzbeutschte ober bearbeitete auch die Fabeln des Aesop, welchen er eine Viozgraphie Aesops vorausschickte. Hierin ist das Novellistische bereits mit dem Schwantartigen gemischt, und der erneuerte alte Fabelbichter hat manchen Zug mit unsern Eulenspiegel gemein.

Panellen'

Mit ber Zeit traten auch Sammlungen beutscher Originalnovellen bervor, alle von gelehrten Schriftstellern herrührend, bie in bebeutenden Lebensstellungen Ansehn und Ginfluß genoffen. Satte man icon früher ben Geschichten ber gesta Romanorum eine Moral (auf welche ursprünglich nicht hingearbeitet war) angehängt, fo wurde ein folder Lehrspruch als Kern ber Fabel jest fast burchgebend jur Bewohnheit. Denn es galt nicht allein bie Bebilbeten zu unterhalten, sondern auch bas Bolt zu bilben, einen sittlichen Ginfluß auszuüben. hierher gehoren Schimpf (Scherz) und Ernft von Johann Pauli, und bas Rollwagenbüchlein von Georg Widram, lettere Sammlung fo genannt, weil fie zur Unterhaltung auf Reisen bienen follte. Bidram mar einer ber fruchtbarften Schriftsteller, gelehrt und jugleich bes volksthümlichen Tones kundig und fähig. Wir heben aus der Zahl seiner novellistifden Schriften nur noch bie Erzählung "Golbfaben" bervor, in welcher bas Leben eines hirtenknaben geschilbert wird, ber fich burch eignes Berbienft, Liebe und gludliche Abenteuer ju bober Lebensstufe binaufarbeitet. Un bas Rollwagenbüchlein schließen fich bie Gartengesellschaft von Jatob Fren, ber Begfürger von Montanus, endlich bas Buch Benbunmuth von Sans Wilhelm Rirdhof. Alle biefe Novellensammlungen enthalten eine bunte Reihe von Beschichten aus allen Ständen, und liefern in ben Begiebungen und Mifchungen berfelben einen unabsehbaren Stoff für die Beobach: tung bes Rulturlebens, einen Schat für bie Sitten- und Sagengeschichte ber Beit. -

Auch zu ben alten Rittergeschichten kehrte man wieber zurud. Der Sinn für bie Kunstform jener höfischen Spoche war freilich verloren gegangen, und wenn man schon biese Werke auch in Bersen erneuerte, so wurde boch mit Borliebe ber andere Weg verfolgt, ihre poetische Form aufzulösen, und fie in

Brofaromane umzuschmelzen. Bezeichnenb ift es, bag man fich nicht an Romane. bie bebeutenberen Stoffe machte, sonbern untergeordnete hervorzog. Aus ben heimischen Sagentreisen gingen nur Herzog Ernst und ber hörnerne Sigfried in prosaische Bearbeitung über, bagegen wurde eine große Anzahl von Stoffen aus ben britischen und karolingischen Rreisen, mit allerlei Buthaten, in gebehnte Romane umgewandelt. Go ber Bigalois, Langelot, Triftan (jeboch nicht nach Gottfriebs, fonbern nach Gilhards von Dberg Bebicht), Flor und Blancheflur u. a., und ebenso fcmolg man bie epischen Gebichte von Alexander, vom trojanischen Kriege, in Profa um. Auch ber berühmtefte Ritterroman, ber Amabis von Frankreich, beffen Original unbekannt ift, ber fich aber fast in allen Sprachen Europas findet, erscheint in biefer Zeit beutsch. Er wurde von ursprünglich vier, auf vierundzwanzig Bucher erweitert. — Diese umfangreichen Romane verfürzte man bann wieber, und so entstanden bie eigentlichen Boltsbucher. Bermehrt wurden fie burch ungablige einheimische und frembe Sagenbearbeitungen. Dabin geboren bie Geschichten von Fortunat, Bontus und Sibonia, Melufine, Magelone, Genofeva, Grifelbis, von ben Sai= monskindern, bom Raifer Octavian, Fierabras u. a. Gine Angabl biefer Beschichten murbe von bem Buchbruder Feierabenb gusammengestellt (1587) und unter bem Titel "Das Buch ber Liebe" herausgegeben.

Jemehr man fich nun in jene abenteuervolle Welt ritterlicher und sagenhafter Geschichten binein bachte, um so weniger konnte es fehlen, daß bas gefunde Bollsbewußtsein nach einem Gegensat bazu suchte. Erfreute man fich an bem allgemein Menschlichen biefer Geschichten, fo wurde boch bas Befrembliche mittelalterlicher Anschauungen, gegen bas ber Zeitgeift überall antampfte, barin erkannt. Das erwachenbe Naturgefühl und Bewuftfein eigner Rraft und Tuchtigkeit sette fich zwischen Ernft und Scherz gegen bie phantaftifche und abenteuerliche Unnatur jur Wehr. Die Rehrseite bes Aben: Boltsbilder. teuerlichen fand bas Bolt leicht in bem Alltäglichen, bie bes gespreizten vornehmen Berkehrstones ber Ritterbucher in ber eignen Umgangssprache. Der Belb wurde gur tomifchen Figur, boch fo, bag fich unter feiner icheinbaren Dummheit eine Ueberlegenheit verbarg, mit ber er bie Höherstehenben und Bebilbeteren betrog, und fich über fie luftig machte. Go entftand eine zweite Battung ber Boltsbucher, bie Somante und Schaltsgeschichten, welche mit mehr Recht noch, als jene fagenhaften Erzählungen, achte Bolts: bucher zu nennen find. In ihnen macht ber Bauern- und niebere Burgerftand Opposition gegen Gelehrtenkram, Schulweisheit, pfaffische Lasterhaftig= teit und jebes Gebrechen, bas er an bevorzugten, wie an gleichberechtigten Ständen entbedte. hier fpricht fich ber naturliche Mutterwip aus, die ungebundenfte Rudfichtelosigkeit, und bie plumpfte und unschlachtefte Form ift ihr recht, wo fie fie geläufig finbet. Luftige Burichen, Lanbstreicher, Schuler

und Studenten, handwerksburschen und Bauern find die Helben. Nicht nur unter den niederen Ständen fand der Bollswitz sein Publikum, sondern sogar an den Hösen, wo der Narr sich das Recht eroberte, die herren nicht nur zu belustigen, sondern unter der Maske der Thorheit ihnen die derbsten Bahrsbeiten zu sagen.

Aus ber großen Angahl ber Schwantbucher heben wir nur einige hervor. Culenspiegel. Der befannteste Repräsentant bes Bollswipes ift Tyll Eulenspiegel. Dag wirklich ein Toll Gulenspiegel gelebt habe, ift wohl außer Zweifel, wenn man gleich die Zeit, in welche sein Leben fiel, nicht genau bestimmen kann. Man nimmt die erste Hälfte des 14ten Jahrhunderts bafür an. Das alte Bollsbuch verlegt seine Geburt in bas Braunschweigische Gebiet, wo er als ber Sohn eines Bauern in bem Balbe Seib aufwuchs. Bon Jugend an voll von Schaltsstreichen, manberte er burch bie Welt, tam bis nach Rom und Baris, hielt fich bann aber hauptfächlich in Norbbeutschland auf, in Rurnberg, Magbeburg, Salberftabt u. f. m., bis er endlich in Möllen bei Lübed ftarb. Immer ben 3med bes Erwerbes mit bem bes Poffenspielens verbindend, bleibt er nirgende lange Beit, und wird er nicht weggejagt, so geht er freiwillig bavon. Als Gesell in handwerken und hantierungen aller Art, ale Bader, Suffdmibt, Rogtaufder, Roch, Brillenmacher, im geiftlichen Meggewand, als Arzt und Quacffalber, als Doctor und Magister im Dienste verschiebener Fürsten, übt er seine Luftigmachereien aus, und zeigt sich burch bie Unmittelbarkeit seines humors Jebem überlegen. Es versteht sich, daß nicht alle Streiche, die bas Bollsbuch ergablt, von bem wirklichen Gulenspiegel ausgeubt murben. Bas ber Lanbstreicher, ber handwertsbursch, mas besonbere ber fahrenbe Schüler, ber bamale auf allen Lanbstragen zu finden mar, und fonst jeber muthwillige Gesell babeim und auf ber Wanberschaft Narriiches trieb, murbe an Gulenspiegels Rappe gehängt. Keineswegs find seine Streiche immer Plattheiten ober grobe Unmanier, im Gegentheil findet fich bäufig ein tieferer Sinn barin. Wenn er 3. B. vorgiebt, einen Sahn lefen gelehrt zu haben, und Safer zwifden bie Blatter bee Buches ftreut, ober wenn er am Fürstenhofe als Maler auftritt, und auf die table Band zeigenb erklart, bag nur Derjenige sein icones Gemalbe nicht seben tonne, bem ein gemiffer Matel anhafte; so wird man ihm auch eine gewiffe feinere Produce tivität bes Wițes zusprechen muffen. Ja biefes Kompenbium bes Boltshumors hat sogar noch eine ernstere Bebeutung, indem es sich, wenn immer lachend, in die geistige Bewegung ber Zeit stellt. Gin hauptspaß Gulenspiegels ift es, jeben Auftrag, ben er erhalt, bem Bortlaut gemäß auszuführen, und so die größten Berkehrtheiten zu begehen. Der König von Danemark, bei bem er als Pferbeknecht bient, schickt ihn mit bem Pferbe aus, bag er es mit ben beften Sufeisen beschlagen laffen foll. Gulenspiegel führt es jum Golbichmied und laft es mit Gold beschlagen. "Ihr thut bie Werte nach

ben Borten, nicht nach ber Meinung!" wird ihm in folden Fallen ent: gegen gehalten. Ebenso beutet er jebes Sprudmort nach bem Wortlaut, und kommt baburch oft auf ben entgegengesetten Sinn. So läft er unter ber Sulle ber Schalkheit bie Begenwehr bes Boltes gegen firchlichen Formalismus und tobten Buchstabenglauben, und die Erkenntnig ber Ueberlegenheit bes lebenbigen Beiftes hindurchbliden. Diefes protestantische Element trug jur Reit ber Reformation viel bazu bei, ben Schaltsnarren Gulenspiegel popular zu machen, und bie Gegenparthei, die baffelbe febr mohl erkannte, feste bem protestantischen balb einen tatholischen Gulenspiegel entgegen. Go brang ber Strom bes neuen geistigen Lebens bis in die untern Schichten bes Bollshumore, und ber Gebanke ber Reformation wurde sogar auf bem Gebiete bes Schwankes burchgefochten. Wie bas Gewand ber Rarrheit über ber pollen Ruftung bes Brotestantismus noch vielfach, und in viel bedeutenberen Werken, in ben Kampf für die Reformation eintrat, werben wir später noch beobachten. — Das Bollsbuch vom Thu Gulenspiegel wurde vielfach bear: beitet und erweitert, auch fogar in frembe Sprachen überfett, und noch ju Ende bes 16ten Sahrhunderts nahm fich einer ber bebeutenoften Beifter ber Beit, Johann Fischart, seiner an, um es in Reime zu bringen.

Neben Gulenspiegel steht die Geschichte von den Schildburgern, oder das Lalenbuch. Aus ihm spricht das Rleinburgerthum, das sich über sich selbst lustig macht. Hier ist es nicht ein kluger Narr, der Alle übersieht, sondern die Menge der klugen Leute, die alles närrisch ansangen. In Worten sind sie sehr weise, wenn es aber ans Handeln geht, greisen sie die Dinge von der verkehrtesten Seite an. So bringen sie sich endlich um Hab und But, indem sie selbst das Feuer in ihre Stadt werfen. Mit Weib und Kind wandern sie in alle Lande, und suchen sich jeder eine andre Heimath. Daher ist die Welt nun so voll weiser Thoren.

Bebeutenber als alle übrigen Volksbücher ist aber bas von dem Schwarzkunstler Doctor Faust. Es gehört wegen der vielsach komischen Zaubersstücken in das Gebiet der Schwänke, aber ein tieserer Sinn, der dieser Sage von jeher zu Grunde lag, giebt dem Bolksbuch einen besonderen Werth. Mit den Zaubereien und Abenteuern Fausts hat es eine ähnliche Bewandtniß, wie mit den Schalkstreichen Eulenspiegels; was man sich irgend von Teusselsverbindungen und Wirkungen schwarzer Kunst erzählte, wurde auf Fausts Rechnung geschrieben, und er zum Repräsentanten einer besonderen Richtung in der allgemeinen Zeitbewegung gemacht. — Auch die Gestalt Fausts, deren sich die Volkssage mit Vorliebe bemächtigt hat, ist auf eine historische Bersonlichkeit zurückzusühren. Die Heimath dieses gelehrten Zaubermannes ist der würtembergische Ort Kundlingen, wo er am Wendehunkte des 15ten und 16ten Zahrhunderts geboren ward. Unruhig umherschweisend, machte er sich durch Kunststude, die Alles in Erstaunen setzen, bekannt, die etwa um die

Schild. burger.

Fauft.

Mitte bes 16ten Jahrhunderts. Die schwarze Runft, b. h. die Runft, burch gelehrte Forschung, muftische Gebrauche und Geheimmittel, fich die Rrafte ber Natur unterthan ju machen, und burch fortgefeste unverftandne Studien Gold, ben Inbegriff aller Erbenherrlichkeit, hervorzubringen, erfüllte bie Zeit. hatten boch bergleichen Stubien zur Erfindung bes Schiefpulvers geführt. und waren boch folche Bestrebungen möglicherweise bei bem Erfinder ber Buchbrudertunft vorauf gegangen. So überraschenben Siegen gegenüber, ungeachtet baf ein anderes Resultat, als bas erwartete zur Erscheinung tam, mußte ber, wenn auch buntle Drang bes Erforschens immer lebhafter werben. Bie hatten nicht anschlägige Ropfe bie mancherlei auffallenden Entbedungen ihres verborgenen Treibens ausbeuten sollen, um die Menge zu blenben und fich Ansehn und Erwerb zu verschaffen. Der Schwarztunftler mar eine gefürchtete, aber barum nicht minber anziehende Erscheinung, die Fähigkeit, fich geheimnifvolle Rrafte unterthan zu machen, wirkte bei ber allgemeinen Sehnfucht, bie ben Beift einengenbe, Banbe zu lofen, bezaubernb auf bie Gemuther. Mancher jener fahrenben Schüler und Schwarztunftler, und fo auch Fauft, mochte, um sein Anseben und ben Begriff von feiner Macht zu erhöben, selbst von fich ausstreuen, mit bem Teufel im Bunbe zu stehen. Fühlte bas Bolt barin gleich etwas Strafbares und Schreden Ginflogenbes, fo murbe es boch burch ben Anblid ber Macht bes Menschengeistes, selbst über ben Teufel, mit gebeimer Freude erfüllt. Der Teufel mußte fich bienftbar machen, mufte. während er die Absicht hatte zu befrügen, sich überliftet sehen, er mußte sich, um seine Macht wieder zu erlangen, zum Schaltsnarren hergeben. Die Furcht vor ihm war mit Spott und Berhöhnung gemischt. Nannte ihn boch auch Luther, ber sein Lebenlang mit ihm ju schaffen hatte, einen Sanswurft, und ftrafte ihn burch Worte und Werke mit tieffter Berachtung. Diefes protestantische Bewußtsein geht auch burch bas Boltsbuch von Fauft. In ben Dialogen zwischen ihm und bem Teufel verficht letterer bie Grundfate ber tatholischen Rirche, er fühlt bas für ihn Gefährliche in Faufts geiftiger Selbst: ständigkeit, und wie der Teufel von jeher die besten Kirchen gebaut bat, so weiß er sich bas Rirchliche fehr wohl bienstbar zu machen, um bie Menschen an fich zu fesseln. Und fiegt er bann auch äußerlich über Fauft, so siegt er nur über feine Schulb, nicht über fein Streben. Jener tiefere Bebante, baf ber Mensch in seinem Ringen nach Erkenntnig burch sittliche Schulb fich nur ein tragisches Berhangnig bereite, liegt bereits in ber Faustsage begrundet, aber bas Streben selbst nach ben hochsten Zielen sah auch jene Zeit schon als das ewig Berföhnende an. — Es ist anzunehmen, daß bereits vor ber Beit, aus ber die erften Drude stammen, die Fauftsagen im Bolle fehr verbreitet, vielleicht auch bereits aufgeschrieben waren. Die ersten gebruckten Sammlungen und Bearbeitungen berfelben find von Gelehrten verfaßt, unter beren Sanden bas vollethumlich Boetische bes Stoffes von ber Beitschweifigkeit ber Darftellung faft erbrudt wirb. Um jum Bollsbuch zu werben, mußte ber Stoff bie Maffe ber gelehrten Buthaten erft wieder abschütteln. Schwantbuch erschien bie Sage 1588, bagegen murbe fie noch 1599 als Roman in brei Banben von Georg Rubolf Wibmann bearbeitet.

Aber jener raftlose Drang ber Zeit, die inneren und außeren Anschauungen zu erweitern, zeigte fich auch in einem unruhigen Wandern und Reisen. Die Reisebeschreibung eines englischen Ritters John Maundeville (beffen Leben noch in ben vergangenen Zeitraum fällt) erschien 1481 in beutscher Ueberfetung gebrudt, und wurde ein beliebtes Bollsbuch. Der Trieb eines unftaten Umberschweifens gewann baber in einer Sage, beren Anklange fich fcon früher finden, eine volksthumliche Bestalt, nämlich in ber vom Abas: ver, bem ewigen Juben. Sie reprafentirt bie innere Berfallenheit, bie weber in sich noch außer sich einen Halt findet, und so aus Mangel an Rraft, in bem eben ihre Schuld liegt, zu keiner Ruhe und Erlösung gelangen tann. Doch auch ber äußerfte Gegensatz bes Wanbertriebes, bas lachenbe Bebagen an lugenhafter Erzählung von Reiseabenteuern, machte fich im Boltsbuch geltend, und zwar in ber Gestalt bes Fintenritters. Er, ber zugleich Gintenritter. bie Helben- und Ritterromane parobirt, ift ber Aufschneiber, ber Borläufer bes späteren Munchhausen. Niemand glaubt, und Reiner braucht seinen Ergablungen zu glauben, und boch ift Jeber begierig, feine Schmante zu boren und fie zu belachen. - hier unterbrechen wir fürs Erfte bie Betrachtung ber profaischen Literatur, um ben Faben später wieber aufzunehmen.

# Elftes Kapitel.

# Meiftergefang und epifche Dichtung.

Die Ihrifche Boefie bes Mittelalters fand ihren Ausbruck in einer ein= zigen Form, in ber höfischen Runftform, im Minnegesang; jest aber fcheibet sich die Lyrit in zwei streng gesonderte Richtungen, indem sie einmal als Bolkslieb, und zweitens als Meistergesang auftritt. Im Bolkslieb spricht fich bas erwachte Selbstbewußtsein bes neuen Zeitalters nach ber Seite bes Gemuthe und Gefühlelebene aus; ber Meistergesang bagegen halt fich ftreng an die Kunstregeln einer vergangenen Spoche, und giebt ben Inhalt ber Dichtung an ben Cultus einer erftorbenen Form preis. Er repräsentirt inmitten ber allgemeinen Bewegung bas eigenfinnige Beharren am Alten, und wie fich biefes in seinen Sanben als lebensunfabig erweist, fo ift er entwicklungslos und vereinsamt in der großen Zeitströmung. Wie ein veröbeter mittelalters licher Palast ift die höfische Kunstform steben geblieben, die Bracht und bas

glänzenbe vornehme Leben ist baraus verschwunden, an seiner Statt hat sich das Handwerk vom Reller bis zum Giebel hineingebaut und eingelebt, und betrachtet die Räume als sein Erb und Eigenthum.

Das Grundbuch des Meistersängerthums datirt zusolge fabelhafter Ueberlieferung seine Dichterzunft bis in das 10te Jahrhundert zurück. Ihre Insignien bewahrte die Genossenschaft angeblich in Mainz, den Wappenbrief
und eine goldne Krone, die ihr von Kaiser Otto L verliehen sein sollte.
Jedenfalls sah sie ihre Kunst als eine Fortsehung des mittelalterlichen Minnegesangs an, wie sie denn die bedeutendsten Vertreter desselben als ihre Borgänger in der "holdseligen Kunst" betrachtete. Und in der That ist ihre Kunstsorm nichts anders, als die in die Hände der Handwerker gekommene hössische Kunst. Handwerker waren die meisten Mitglieder des Meistersängerthums, und wenn sich auch Gelehrte, Geistliche, sogar Ritter in ihren Orden ausnehmen ließen, er behielt darum doch seinen handwerklich kleinbürgerlichen Charatter.

Der Meistergesang wurde nicht als Lebensberuf ober Erwerb ausgenbt, sonbern immer neben einer burgerlichen Santierung ober fonftigen Stellung, als Geschäft ber Mußestunden betrieben. Man that fich jur Uebung ber eblen Sangestunft zusammen, und fab in ihr teinen andern 3wed, als bie Beförberung driftlichen Lebenswanbels. Man könnte ben Meistergesang baber einen burgerlichen Dilettantismus nennen, wenn es biefen Leinewebern, Schuftern und Strumpfwirkern nicht fo beiliger Ernft um ihre Runft gewesen mare. Des eigentlichen poetischen Ibeals burchaus entbehrend, hatten fie boch ben hochften Begriff von ihrer bichterischen Thatigkeit, und wußten benfelben in der Deffentlichkeit burch fittliche Strenge und feierlich geschloffenes Auftreten zu bethätigen. Sie bilbeten geregelte Corporationen, Singe= fculen genannt, und vermieben jede Berührung, nicht nur mit fahrenden Sangern, sondern auch mit Dichtern von Beruf, wie beren noch manche als Bappenbichtet umberzogen, und ohne große Achtung an ben Sofen lebten. Diese gefiffentliche Absonderung war zwar ihrer Boefie burchaus ungunftig, aber fie gab ihnen nach außen eine geachtete Stellung, und brachte fie fo gu einer gemiffen Berrichaft, wenigstens auf bem Bebiet ber Iprifchen Boefie.

Singe. foulen.

Die angesehensten Schulen bes Meistergejangs waren in Mainz, Straßburg, Augsburg, Rürnberg. In manchen Städten hatten befondre Bunfte ihre eignen Schulen, so in Ulm die Weber, in Colmar die Schuster. Jede Corporation wurde durch Gesehbücher geregelt, welche nicht nur die besondere genossenschaftliche Einrichtung, sondern auch die gesammten gemeinsamen Regeln umfaßten, durch deren Besolgung allein der Meistergrad erlangt werden konnte. Diese Regeln hießen die Tabulatur. Sie umfaßte einen sehr umftändlichen Formalismus, auf den wir noch zurücktommen werden. — Der Meistergesang mußte also erternt werden, er sehnte jedes

freie, felbständige Schaffen ab, und verlangte das ftrenge Innehalten beftimmter Befete. Der Schuler mußte fich baber in die Lehre eines anerkannten Meisters geben, und so lange barin verharren, bis bieser ihn genugsam unterrichtet glaubte. Dann galt es eine Brufung vor ber gesammten Singeschule, und erft wenn diese bestanden mar, folgte die feierliche Aufnahme. Die verschiebnen Burben bes Bereins ftuften fich je nach ber erlangten Runftfertigkeit ab. Jeber Aufgenommene murbe verpflichtet, tein Meisterlieb auf öffentlicher Gaffe, beim Gelage ober fonft an Orten und bei Bersammlungen porzutragen, wo ein Gespott zu befürchten fei. - Die gewöhnlichen Bufammenkunfte ber Meistersanger waren in ber Herberge, wo nicht ftreng auf regelmäßiges Rommen gehalten murbe, bagegen mar bie gange Schule verpflichtet, fich bei ben Hauptversammlungen einzufinden, welche an Sonntagen, Nachmittags nach bem Gottesbienft, in einer Rirche ftattfanben. Die Rritit murbe febr ftreng geubt, und zwar burch eigens bazu gewählte Meifter, bie man Merker nannte. Die hauptversammlung begann mit bem Freis fing en. hierbei maltete in fofern eine gemiffe Freiheit, bag es erlaubt mar, Gefese ber neben religiösen Dingen auch weltliche Begebenheiten, sofern biese moralisch eingschulen. und ehrbar waren, vorzutragen, und daß dabei noch keine Kritik geubt, noch nicht gemerkt wurde. Das Merken begann erft bei bem barauf folgenben Hauptfingen, bas jeben anbern Inhalt, als biblifche und religiofe Stoffe, ausfolog. Dies waren bie eigentlichen großen Feierstunden bes Meistergefangs. Sammtliche Gefellschafter, b. b. alle zur Schule Beborige, waren nach ihren Rangstufen gegenwärtig: bie Schüler, bie bie Tabulatur noch ftubirten; bie Schulfreunde, bie bieselbe burchstubirt batten; bie Singer, bie einige fremde Meistergefänge bereits ichulgerecht vorfingen tonnten. Sober icon Ranben bie Dichter, die nach frembem Ton einen eignen Gefang zu machen verstanden; am bochften bie Meister, die einen ober gar mehrere eigne Tone erfunden hatten. Wer etwas vorzutragen munichte, erhob fich vor der Berfammlung. (Auch Gaften auswärtiger Singeschulen, manbernben handwerts: burfchen, murbe ber Vortrag gestattet, wenn man fich vorher in ber Berberge ihrer Runft verfichert batte.) Dem Sanger gegenüber fagen bie Merter, vor ihnen aufgeschlagen lag bie Tabulatur, spater auch wohl bie Bibelübersehung Luthers. Es galt, die kleinlichsten Bestimmungen bes Gesethuches inne gu halten, über Reim, Prosodie, Wortbezeichnungen. Da gab es blinde Worte (unrichtige Bezeichnungen), Rlebfilben (wenn mehre Gilben gufammen: gezogen murben). Milben (verftummelte Reime), Lafter (ichlechte Reime). Ferner: blinde Meinungen (unklare Ausbrude), faliche Meinungen (un: driftliche ober sonft verwerfliche Anfichten) u. f. w. Wer solche Fehler beging, batte fich verfungen, und murbe von ben Mertern geftraft. Die Strafe mar verschieben, je nach bem Berftoft, oft bestand fie nur in bem

Bebot, ben Gefang abzubrechen, in bebenklicheren Fallen burfte ber Sanger fich langere Zeit nicht öffentlich boren laffen; bie ftrengfte Strafe war volliger Ausschluß aus ber Schule. Im Ganzen richtete man sein Augenmerk auf Aeußerlichkeiten, der Inhalt wurde kaum als wesentlich betrachtet, er verschwand hinter bem formalen Schematismus. Doch gab es and Belohnungen für besondere Berdienste. Wer einen neuen Con erfand, d. b. ein Gebicht von selbständigem neuem Metrum und eigner Melodie, murbe in einigen Schulen mit einem Kranz von feibnen Blumen, in Nürnberg mit einer filbernen Rette geschmudt. Der neue Ton erhielt bann seinen Namen nach bem Erfinder, 3. B. die Rebweis hans Bogels, ber getronte Ton Barthel Regenbogens. Aber auch nach ihrem Inhalt wurden bie Meistertone, oft in ber wunderlichsten Weise benannt. Es gab einen rothen und blauen Ton, eine Schnedenweis, frohliche Stubentenweis, bobe Firmamentsweis, Cliusposaunweis, geblumte Paradiesweis, Treupelikansweis, Gelblowenhautweis, sogar eine schwarze Dintenweis und scharfe Meisterwurzweis. — Die Anzahl ber Meistersanger ift aukerorbentlich groß, obgleich uns von ben wenigsten bie Ramen erhalten find. Wir beschränten und barauf, bier nur brei zu nennen, hans Rosenblut, hans Folz und hans Sachs. hans Sachs ift ber größte Dichter biefer gangen Epoche, aber feine eigentliche Bebeutung erreichte er auf anbern Gebieten, als bem bes Meistergefangs, wenn er gleich auch hier am höchsten fteht. Wir versparen uns ein näheres Eingehen auf ihn für einen besonderen Abschnitt. Ein Schüler hans Sachsens, ber Breslauer Schufter Abam Buidmann, machte fich burch Abfaffung eines Bertes: "Grundlicher Bericht bes beutschen Meistergesanges" zum hiftoriker ber Genoffenschaft.

Des Reifter gefangs.

Es versteht sich, bag es jebem "Gesellschafter" ber Schule freiftanb, sein Talent auch auf anbre Beise zu bethätigen, nur burfte er nichts bavon innerhalb ber Singschule vortragen. Hier gab man fich nur mit eigentlichem Meistergesang, nämlich lyrischer, und zwar moralisch-religiöser Boefie, ab. Erwägt man nun, wie leicht ein so eng begrenzter Inhalt fich erschöpfen Schranten mußte, ja wie wenig biese burgerlichen Meister bei ihrem kleinlichen Beobachten ber Form auf ihn gaben, so wird man bieser Dichtungsgattung jede Entwidlungsfähigkeit absprechen muffen. In ber That giebt ber Meiftergefang ein Bilb ber äußersten Bernüchterung und Ausartung ber Poesie. Er hat nicht Ein Wert binterlassen, bas burch einen poetischen Sauch sich als wirklich bichterisches Brodukt charakterisirte, sein ganzer Anhalt ist nur die unendliche Bariation einer pebantisch bargelegten Moral, noch bazu halb erstickt burch ben Migbrauch bes Formelwesens. Und boch, tropbem die Reisterfanger nicht zu einer neuen Bluthe ber Dichtung berufen waren, ihre Berbienste um bie Boefle find boch unleugbar. Denn mabrend Bofe und Abel in Robeit versunken waren, retteten fie die Liebe zur Boefie vor dem Unter-

gang, und bauten durch die Bewahrung der Kunftform eine Brude für bas Fortidreiten fünftiger Jahrhunderte. Durch ihre Beschäftigung mit ber Voefie. ber fie burch Belehrung Jungerer, burch mancherlei Einbufe an ihrem Lebenserwerb, die größten Opfer brachten, zeigten fie, daß die Dichtung, auch Los: geriffen von ber Bunft ber Sofe, ihren Weg geben, und auf biefem gur Selbstänbigfeit gelangen konne. Und muften wir ihre Meistergefange auch noch so tief berabseben, so bewiesen biese Dichter boch burch ihre Werke anberer Art, burch ihre Dramen, Erzählungen, Schwänke, Fabeln, beren bie meisten weit über ben Arbeiten ber Schule fteben, welch eine geistige Regfamteit fich in burgerlichen Rreisen entfaltete. Der Meistergesang war nur gleichsam bas formale Band, bas fie als Genoffenschaft barftellte, mabrenb bie besten unter ihnen, hans Sachs an ber Spite, ihre Thatigkeit über alle Richtungen ber Zeit und ber Dichtung ausbehnten. Und zeugte es nicht von einem reinen, innerften Beburfnig, wenn ber handwerter nach bes Tages Arbeit, anstatt fich beim Wirthshausgelage zu vergnügen, babeim eine stille Einkehr bei ben Musen hielt, und, wenn auch mit ungelenker Runft, boch mit redlichem Willen ben Reimen anvertraute, mas ihm in geschäftigen Stunden burch Ropf und Gemuth gegangen war? Sollen wir es nicht achtungswerth nennen, wenn er feinen Sonntag mit geiftlichen und poetischen Buchern verlebte, die alten Belbengeschichten seines Bolles, die Werte ber Griechen und Romer auf sich wirken ließ, und im Anschauen ber Macht und Herrlichkeit seiner Baterstadt, mit frohem Gelbstbewußtsein auch bas Bochfte und Ebelfte zu erfinnen ftrebte? Ift ber hohe Begriff, ben bie Meifterfanger pon ihrer Runft hatten, nicht anzuerkennen, wenn fie bie Rirche selbst zum Schauplat ihrer bichterischen Wettkampfe mahlten, wenn fie an bem geweihten Orte bas Befte, mas fie gebichtet zu haben glaubten, ihren Genoffen vortrugen und beurtheilen liegen? Der Kranz, ben ber burgerliche Meister als Lohn für feine Runft erhalten, marf einen Glanz auf fein ganges Saus, unb Rinder und Entel blidten mit Stolz auf bas ehrenbe Zeichen. Diefen Rrang wollen wir ihnen unangetaftet laffen, er ift bas Denkmal eines reinen, innerlich fittlichen Strebens. -

Benn bieses Streben mit ben sonst so ersichtlichen Mängeln bes Meistersgesangs einigermaßen versöhnt, so zeigt bagegen die epische Boesie bieser Zeit ben tiessten Berfall. Bebeutendes kommt allein in Dem später zu betrachtenden historischen Bolkslied zu Tage, und einiges Bessere wird in der kleinen poetischen Erzählung geleistet, das große Kunsteyos aber ist aller seiner Hobeit entkleidet, und zeigt sich in der rohsten Berwilderung. Das rastlos suchende, mehr vom Berstande beherrschte Treiben der Zeit stand jener epischen Ruhe zu sern, welche einst der große Strom allgemeiner politischer Bewegung begünstigt hatte. Die Bielgeschäftigkeit und Zersplitterung der Interessen wers nichtete die Muße epischer Production, wie die Lust des Empfangens. Wie

Epos.

schon gesagt, las man heroische Begebenheiten lieber in ber Prosasorm bes Romans. Wenn tropbem noch mancherlei im Spos hervorgebracht wurde, so mußte die allgemeine Abneigung höchst ungünstig auf die Kunst zurückwirken. Die nüchterne meisterfängerliche Form hätte auch den vorzüglichsten Inhalt ersticken müssen, sie that es um so mehr, als man zum Theil versbrauchte Stoffe wählte, zum Theil für die besseren älteren kein Verständniß mehr batte.

Umbilbung ber belbenbichtung. Bon jenem letten Bersuch einer Bearbeitung ber alten Helbensagen (Edenlieb, Riese Sigenot, Sigfriebs Drachenkampse, Hilbebrandslieb u. s. w.) burch Caspar von ber Röhn (1472), ist schon im Zusammenhang ber nationalen Helbendichtung ber vergangenen Spoche die Rebe gewesen. In dieser völlig geistlosen und überaus rohen Form haben jene einst dem Volks so werthen Lieblinge der Sage kaum noch etwas gemein mit ihrer früheren Sestalt. Die Bekanntschaft mit ihnen wurde dadurch zwar in der Zeit aufrecht erhalten, aber eine nüchterne Anschauung hatte ihnen Poesie und innere Größe geraubt. Die Dichtungen des Helbenduches wurden auch vielsach einzzeln gebruckt, dann in Prosa übersetzt und zu Bolksbüchern gemacht.

Aehnlich ging es mit ben Sagentreisen ber höfischen Dichtung, welche zusammen von Ulrich Fürterer, einem Maler in München (1475—1508) unter bem Titel: "Buch ber Abenteuer" umgedichtet wurden. Das Buch umfaßt die Gral= und Artussagen, am aussührlichsten die Geschichte Lanzelots, alle in höchst weitschweisiger, phantasieloser Bearbeitung. Auch die Sagen von Karl dem Großen erschienen in neuem Zeitkostüm (besonders Ogier von Dänemart, Nainold von Montalban, Malagis), vielleicht aus dem Niederländischen übersett, von Johann Grumelkut, genannt Johann von Soest (1448—1506). Bon ihm ist auch die Uebersetung eines größeren niederländischen Gedichtes "Margarethe (oder die Kinder) von Limsburg." — Der poetischen Einkleidung des Buches von den sieden weisen Meistern durch Hans vom Bühel ist schon gedacht, erwähnt werbe hier nur noch ein Sedicht desselben: "Die Königstochter von Frankreich."

Bon mehr lebenbigem Inhalt ift die Reihe der kleineren gereimten Erzählungen und Schwänke, welche, zugleich mit den Prosanovellen, mit Borliebe bearbeitet wurde. Oft war es nur eine metrische Umschreibung einer
italienischen Novelle, wie deren bei Hans Sachs mehrere zu sinden sind.
Der stoffliche Umkreis dieser Gattung ist nicht groß, man wählt wohl auch
Sagen zur Grundlage, bedaut aber hauptsächlich das Feld des modernen gescllschaftlichen Lebens, und mit Vorliebe die derberen Vorgänge im Bauernstande. Eine der hervorragenosten Geschichten ist der Ring von Heinrich Wittenweiler, eine Parodie auf die Rittergedichte, zugleich aber Satire gegen
ben Hochmuth des selbsstewußt und reich gewordenen Bauernstandes. Hierher
gehören auch die Schwänke der beiden Rürnberger Hans Rosenblüt,

Gereimte Schwänte. genannt ber "Schnepperer" (luftige Schwäher) und Sans Folz, unter welchen ber bumme Bauer eine immer wieberkehrende Figur ift. Freilich ift auch die Robeit in biesen Geschichten zu Sause, und Schmut und Gemeinheit des Ausbruckes stoßen bei ihnen überall ab. Biel becenter sind die Ergablungen Sans Sachsens, ber auch in biefer Battung über allen fteht. -Gine ber umfaffenberen Schwantgeschichten ift bie vom Pfaffen vom Ralenberg von Philipp Frankfurter. Der Helb erinnert an den Lustig= macher ber höfischen Zeit, ben Bfaffen Amis, aber wie ber Dichter bes 13ten Rabrhunderts ben neueren in ber Feinheit ber Form bei weitem übertrifft, so ift auch die Gestalt bes Amis fein und elegant zu nennen gegen ben unfläthigen Kalenberger. Sogar ber Eulenspiegel steht hoch über ihm. Zwar begeht der Pfaff vom Kalenberg Schalksstreiche wie jener, aber sie sind überall von viehischer Sittenlosigkeit, und wirken um so widerwärtiger, als ber Held sein geiftliches Leben mit ihnen befleckt. Das Bedicht ift keine Satire, sonbern ein Spiegelbilb ber Zeit. Es zeigt ben geistlichen Stanb auf ber tiefften Stufe ber Entsittlichung, und bie bringende Nothwendigkeit einer burchgreifenden kirchlichen Reformation. Und mahrend biese von ber Beit ersehnt murbe und fich vorbereitete, wie roh mufte ber Geschmad ber Gleichgültigeren fein, wenn bie schmutige Schamlofigfeit ale luftiger Schwant bargestellt werben konnte!

Diefem Ertrem ber Robeit fei eine Erzählung gegenüber gestellt, welche als ein reines Stud Boefie, einzig in ber epischen Gattung baftebt, und mit bem poetischen Geschmacke ber Zeit wieber zu verfohnen geeignet ift. Es ift ber Ritter von Staufenberg, von einem unbefannten Berfaffer, ber in Ritter von manden Druden Erdenold genannt wirb. Der Sage, bie bis auf bie Staufenberg. neueste Zeit in ben Märchenbüchern einen Plat gefunden hat, wird fich Jeber aus seiner Nugend erinnern: Der junge Ritter von Staufenberg reitet eines Tages von feinem Schloffe gen Rugbach jur Meffe. Da fieht er unterwegs eine icone Frau auf einem Steine fiten. Erstaunt über bie frembe Erscheis nung, und hingeriffen von ihrer Schonheit, grußt er fie fittig, und fragt, wie fie so allein an ben Weg komme? Sie entgegnet, sie habe ihn erwartet, ba fle ihm von jeber zugethan gewesen. Er weiß nicht, bag er mit einem außerirbifchen Befen rebet, und im Gefprach fuhner werbenb, gefteht er ihr feine Liebe. Sie will gern bie Seine werben, aber als eheliches Weib barf fie nicht immer um ihn sein, aber er solle rufen, und fie werbe ihm stete erscheinen. Nur giebt fie ihm zu bebenten, bag, wenn ihre Liebe ihn begluden folle, er niemals ein anbres Weib freien burfe. Hanble er bem zuwider, fo muffe er brei Tage nach ber Hochzeit sterben. Er gelobt ihr Treue, sie aber mahnt ihn, fein Borhaben auszuführen, und zur Meffe zu reiten. Abende beimtehrend auf seine Burg, ruft er in seiner Rammer die Geliebte, und fie erscheint, umfängt ibn in beißer Liebe, und gewährt ibm jebe Bunft. Als fle

bon ihm scheibet, ruft fie ihm nochmals sein Gelobnig ber Treue ine Berg, und verfpricht ihm bafür so viel Reichthumer, als er immer wunschen moge. Die Erfüllung folgt bem Berfprechen, ber Ritter tann prachtig wie ein Konig leben, und seinen Freunden die Fulle ichenken. Sein Berg bangt in Treue an ber schönen Frau, und so oft er in ber Ginsamkeit nach ihr ruft, erscheint fie und bringt ihm Freude und Glud. Bergebens mabnt feine Sippe ibn, fich endlich zu vermählen, als feine Bruber aber immer bringenber werben, gestattet die geheimnisvolle Frau ihm, zu erklären, daß er schon vermählt sei. Noch vermeibet er es, und braucht Ausflüchte. Da halt ber Konig einst zu Frankfurt seinen Hof. Auch ber Ritter von Stausenberg war bahin geritten, und burch seine Tapferkeit bei Turnieren zieht er Aller Augen auf sich, ja er gewinnt sogar bes Raifers Herz, so baf bieser ihm die hand seiner Richte, ber Erbin von Rarnthen antragt. Befturgt über eine Gunft, Die fein Glud zu zerstören brobt, weiß ber Ritter keinen anbern Ausweg, als bem Kaiser seine geheime Berbindung mitzutheilen. Der Kaiser ist befrembet, und zieht bie Kirche zu Rath. Da aber erheben bie Pfaffen ein Geschrei, ber Ritter fei mit bem Teufel im Bunbe, und broben ibm alle Strafen ber bolle, wenn er fich von bem bofen Beifte, ber ihn ine Ret gezogen, nicht losfage. Staufenberg wird wankend, und im Rampfe zwischen Liebe und Borurtheil flegt bas lettere über ihn. Er giebt fich gefangen, und willigt in die Bermahlung mit ber Fürstentochter. Die Hochzeit soll in aller Pracht gefeiert werben. Er ruft nicht mehr nach ber schonen Frau, die er trot feiner Liebe für eine feinbliche Macht halten muß, aber jest erscheint fie ihm ungerufen. Traurig verklindet sie ihm, daß er in drei Tagen sterben musse, sie konne ihn nicht retten, so gern fie es auch wolle. Er glaubt ihr nicht. Sie jedoch verspricht ihm noch ein Beichen zu geben. Wenn er ihren Fuß erbliden werbe, fei es Zeit, fich jum Tobe zu bereiten. — Die Bermählung wird vollzogen. Und als die Gafte beim Hochzeitmahle fiten, theilt fich plötlich die Mauer, und ein nadter Frauenfuß wird fichtbar. Da springt ber Ritter voll Entseben auf, er weiß, dag er sterben muß, bereitet fich jum Tobe und vermacht seiner Gemablin all sein Gut. Nach breien Tagen ist ber Ritter tobt, die junge Wittwe aber verzichtet auf allen Glanz ber Welt, und zieht fich in ein Kloster jurud. - Der innige und reine Ton biefes Gebichtes erinnert an eine glangenbere Spoche ber Dichtung, zugleich aber charafterifirt fich dies Werk boch als ein Probutt ber neueren Zeit. Die Engherzigkeit und Herrschsucht bes Bfaffenthums, welches bier ein menschliches Blud zu zerftoren trachtet, tonnte nur in einer Zeit so bargestellt werben, in ber sich bereits eine menschlichere Auffaffung bes Chriftenthums geltenb zu machen begann.

Aber neben einem folden Gebicht zeigt fich auch wieber bie allgemeine Rathlosigkeit über bie Behandlung epischer Stoffe, und zugleich bie Berkennung ber epischen Gattung felbst. Rirgenbs wird bies so fichtbar, als in ber

jett immer beliebteren allegorischen Dichtung. Man giebt ben Schatten, nuegorien. bas rathselhafte Abbild bes Wirklichen, für die Wirklichkeit selbst, und verscheucht burch wefenlose Umschreibungen bas Leben mit seiner plaftischen Begenständlichkeit aus ber Poefie. So verfagte hermann von Sachfen= beim, ein schwäbischer Ritter, eine weitschweifige allegorische Dichtung unter bem Titel "bie Mörin" (1453). Er stellt barin eine Art von Bisson bar, in welcher er in bas Reich ber Frau Benus und ihres Gemahls, Tannbaufer, geführt wirb. Er foll fich rechtfertigen gegen mehrere Bergeben, beren er sich gegen die Minne schuldig gemacht hat. Es kommt zu langen Berhandlungen, worin eine Mohrin, Brinhilb, als Sachwalterin ber Königin auftritt, wahrend ber getreue Edhart bie Sache bes Berklagten führt. Warum es eine Mobrin ist, und was unter ihr verstanden werden soll, bleibt unklar. Dialoge und Monologe über Minne, ichlechtes Reichsregiment und Bfaffenwirthschaft bilben ben gangen Inhalt, aus beffen verworrenen Faben ber Berfaffer teinen anbern Ausweg finbet, als bag er fich ploplich im Walbe wieber erwacht fieht, wo ihn ber unerquickliche Traum überfallen hatte. - Die größte Bopularität aber erreichte bas allegorifche Gebicht: ber Theuerbant. Die Theuerbant. Ibee bes Wertes, die ganze Anlage, und wohl auch ein Theil ber Ausführung ift von Raifer Maximilian felbst, ben Inhalt bilbet bie zusammengebrangte Geschichte seiner Abenteuer, die alle mit seiner Brautwerbung um Maria von Burgund in Berbindung gebracht werden. Kaifer Mar, in feiner Rugend romantisch und poetisch gestimmt, war mit seinen Anschauungen in einer vergangenen Epoche fteben geblieben, und bas bilettantische Interesse, bas er sich im späteren Alter für die Dichtung bewahrt hatte, war allein rudwarts gewenbet, bie Gebanken ber neuen Zeit überflügelten ibn, fanben bei ibm tein Berständnift. So entwarf er, gern bei ber Erinnerung feiner Jugend verweilend, dies Wert. Da aber die Reichsgeschäfte ihn an ber Ausführung hinderten, überließ er biefelbe feinem Beheimschreiber Delchior Bfinging. Diefer, ein geborner Nürnberger (1481) und eine Zeitlang Probst au St. Sebalb baselbst. erweiterte ben Blan nach bes Raisers eignen Erzählungen, und brachte bas Wert zu Enbe. Auf historischer Grundlage berubend, hatte baffelbe von Interesse werben können, aber ber Inhalt ift so gut wie vernichtet, da alle geschichtlichen und erdichteten Bersonen in gestaltlose Begriffe verwandelt worben find. Der Belb Theuerbant - "weil er von Jugend auf feine Gebanken nach theuerlichen Sachen (Abenteuern) gerichtet" ift Maximilian felbst, ber Ronig von Burgund ift in einen Ronig Romreich, Maria in eine Königin Chrenreich verwandelt. Drei Feinde stehen bem Helben bei Jagden und Kampfen überall im Wege, die hauptleute Fürwittig (Rugend), Unfalo und Reibelhart, und bereiten ihm Gefahren. Die Darstellung biefer Abenteuer ist bochst prosaifc, nuchtern und langweilig, und bas Wert wurde toum Beachtung verbienen, wenn ber taiferliche Urheber

nicht für eine glanzende Ausstattung geforgt hatte. In ber für bie Zeit gang ungewöhnlichen typographischen Bollenbung liegt bie Mertwürdigkeit bes Theuerbant. Es ericien in Folio, mit eigens bazu gegoffenen Lettern und großen gefchnörkelten Initialen, bagu geschmudt mit einer Menge von Solzfonitten aus Albrecht Durers Schule. Solzichneibefunft und Bucherbruck zeigten fich bier zum Erstenmal in ihrer ganzen Bracht (1517). Die Borliebe für Allegorien tam bem Wert entgegen, und bie Autorschaft bes Reichsoberhauptes bazu, um ben Theuerbant für lange Zeit zu einem ber gelesensten Bucher zu machen. Es wurde immer von Neuem berausgegeben und bearbeitet. Jest ruht es als eine verschollene Mertwürdigkeit im Staube ber Bibliotheten, und bat bochftens wegen feiner Mustrationen für die Runftgeschichte einigen Werth. - Doch mar es nicht genug an einem allegorischen Werte fiber die Thaten Maximilians. Dem Theuerbank stellte fich ein in Beißfunig. Prosa geschriebener Roman ähnlichen Inhalts an die Seite, der Beiß= funig, welcher bie Thaten Raisers Friedrichs III. und seines Sohnes Maris milian, bis zum Rriege mit ben Benedigern umfaftt. Ebenfalls vom Raifer entworfen, murbe bas Wert von einem anbern Geheimschreiber bes Fürsten, Marr Treigfaurwein, ausgearbeitet, und, gleichfalls mit holgichnitten geziert, als Prachtwerk herausgegeben. Inhalt und Gestalten erscheinen bier in ahnlicher allegorischer Berhüllung, die Darftellung ift noch weitschweifiger und geiftloser als bie bes Theuerbant. Beigen biefe Dichtungen bie hiftorischen Thatsachen hinter bem Ungeschmack

Siftorifche

einer Moberichtung verstedt, so sehlte es auch nicht an Werken, welche ben Ereignissen ber Zeit in rein geschichtlicher Darstellung Rechnung tragen. Freilich sind die meisten davon nur nüchterne Reimereien. So die Dichtungen Michael Beheims, eines Webers von Weinsberg, der den Aufstand der Wiener gegen Kaiser Friedrich III., und später die Kriegsthaten Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz besang. Halb Wappensbichter, halb Fahrender, zeigt er nur das Elend dieses heruntergekommenen Sängerstandes, der selbst für seine Schmeicheleien von den Großen nur Versachtung einerndtete. Eine tüchtigere Gesinnung zeigen einige Geschichten aus den Städtekriegen. Wir beschreiere Gesinnung zeigen einige Geschichten aus den Städtekriegen. Wir beschreichen uns darauf, zwei davon anzusühren: Das Gedicht auf die Fehde der Stadt Soest mit dem Erzdischof von Köln (1437—1459) von einem unbekannten Sänger, und das Lied von dem Siege zu Hempach (1450), den die Stadt Nürnberg über den sie bekriesgenden benachbarten Abel ersocht, von Hans Rosenblüt.

## Bwölftes Kapitel.

#### Luther und das Rirchenlied.

Benes unaufhaltsame Streben nach innerer und äußerer Freiheit, an welchem bas Jahrhundert zu geistigem Selbstgefühl erwachte, und fich politisch wie gesellschaftlich neu heranbilbete, ift uns bereits in mancherlei Erscheinungsformen entgegen getreten. In ber Machtstellung ber Stabte, in ber feften Gefchloffenheit bes Burgerthums, als regeres Selbstbewußtsein bes Bolles, als fessellose und vertieftere Forschung auf bem Gebiete ber Wissenschaft. Unverftanden und bunkel mar vielfach ber Drang nach einem neuen Zustand ber Dinge, aber allgemein, wie bie geistige Unregung und Empfänglichkeit, bas Gefühl ber Unerträglichkeit unhaltbarer und brudenber Formen. Auf teinem Gebiete war ber Berfall trabitioneller Zustande ersichtlicher und zugleich brudender, als auf bem ber Rirche, auf teinem aber auch bie Bevormunbung gewaltsamer, ber Rampf gefährlicher. Und grabe hier sollte ber Hauptichlag geschehen, ber ben Aufbau von Jahrhunderten zertrummerte, bas Siegeszeichen bes freien, felbständigen Bebantens aufpflanzte, bas fur bie kommenden Sahrhunderte bas Banner bes Fortschreitens, bes gesammten inneren und äußeren Lebens wurde. Bas bie ganze Nation als Beburfniß gefühlt, mas die ebelften Beifter gebacht, mas Wiclefs Lehre und Sugens Scheiterhaufen vorbereitet hatte, bas fand feinen Ausbrud in ber Erfcheinung eines Mannes, beffen Rraft und Wille ber allgemeinen Sehnsucht entgegen tam. Diefer Mann war Martin Luther.

Er, ein beutscher Bauernsohn, tannte fein Bolt von Grund aus, er mar mit feinem Befen verwachsen, theilte fein Soffen und Lieben, die Tiefe feines. Gemuthe, feine Anschauungen ber beiligsten Guter bes Glaubens und Dentens, er war der reinfte und gewaltigste Thous eines beutschen Bollsmannes. Rühn und unerschrocken, trat er als Berfechter ber geistigen Freiheit seines Boltes auf, gegenüber ber ungeheuren Macht ber Kirche. Richt bag er mit bem fertigen Blan einer Reformation auf ben Kampfplat getreten mare, im Gegentheil, er mußte aus frommem Autoritätsglauben und stiller Schmarmerei erst aufgerüttelt, und burch die Berworsenheit bes kirchlichen Treibens fast gewaltsam in bie Schranken gerufen werben. Go von geringem Anfang, nahm ber Rampf einen immer weiteren Umtreis an, und als ber schüchterne Mond fich mit Einemmal als Mittelpunkt einer unermeglichen Bewegung fah, ba ftablte fich sein Wille und seine Rraft an beiligem Gottvertrauen, und er vollführte mit ftolgem Selbstbewußtsein, wozu er berufen mar. Was ber gesammten ruhmgefronten Generation ber Sobenftaufen nicht gelungen war, die Macht ber römischen Kirche zu erschüttern, bas gelang ibm, bem beutschen Bauernsohne, ber mit ben Baffen bes Beistes focht, ber nicht um weltlichen Befit, fonbern für innere Befreiung von finftrem Babn und felbftfüchtiger Unterbruckung kampfte. Hatte es in feinem Willen gelegen, er wurbe felbst die politische Macht bes römischen Stuhls haben umfturzen konnen. Aber er rief fich felbst ein Salt zu. Erschreckt über die furchtbaren Wirtungen, die ber migverstandene Freiheitsbrang auf politischem Bebiet hervorrief, in ben Sturmen ber Bauernkriege, bemmte er feinen Schritt, und bonnerte ber Bewegung seinen Mahnruf zum Stillftand entgegen. Mit frommer Ehrfurcht für Geset und Ordnung gab er seine Reformation der Kirche den Fürsten anheim, von ihrer Macht bas Beste erwartend. Dag er sich in ihnen täuschte, bag Taufende in seiner Berbammung ber Bauernauftanbe ein Berlaffen ber Bollsfache erblickten, bag die Reformation auf halbem Wege fteben blieb, werben wir es ihm zur Last legen wollen? Nicht sein Auftreten batte bie Bauernkriege hervorgerufen, fie waren bas Probutt einer Jahrhunderte langen Bewegung, einer Bewegung, burch welche auch fein Auftreten erft hervorgerufen worben war. Bu blutig, und alle Schranten ber Menschlichkeit übersteigend, wenn immer von rein menschlichem Bedurfnig erzeugt, maren bie Bauernkriege, als bag er ein Beil in ihnen hatte feben konnen, und zu fehr vertraute er auf die Redlichkeit ber Fürsten, beren Schut er und seine Lehre bereits genoß, als bag er ihnen sein Bermachtnig nicht hatte anheim geben sollen. Trat er boch andrerseits auch gegen fie mit einer Rubnbeit und vernichtenden Zurudweisung auf, wo er seine Lehre durch sie gefährbet fah, bag wir seinen Muth und Mannesftolz einzig in ber Geschichte nennen muffen. Dag die Fürsten, wie fest auch einige mit ihrer Ueberzeugung der Reformation anhingen, dieselbe vielfach nur zu politischen Zweden brauchten, war ein Digbrauch, und ein Digbrauch, bag bie Gelehrten fie nach seinem Tobe in einen kleinlichen theologischen Rrieg verwandelten, wer möchte baraus einen Borwurf für ihn machen? Er ging so weit, als seine Ueberzeugung ihn führte, und stedte fich bann ein Ziel. Daß er nicht noch weiter gegangen, nicht noch mehr geleistet, ale er wirklich that, ift ein ungerechter Borwurf, ja selbst wenn wir ihn berechtigt nennen wollten, er wurde gurudgebrangt werben burch bas Uebergewicht bes Riesenwertes, bas seine Thattraft erschaffen hat. Der unermeglichen segensreichen Ginwirtung berfelben auf bas gesammte beutsche Leben werben wir auf jedem Schritte begegnen, und wo uns Irrthumer entgegen treten, mogen wir und erinnern, bag alles Große und Eble burch Migverftand fo leicht vertehrt, und burch Bosmilligfeit gern in fein Gegentheil verwandelt wird.

Luthers Leben. Das Leben bieses gewaltigen Mannes gehört ber Geschichte an, wir können es uns hier nur im leichten Umriß, als Anhaltpunkt für seine schriftsftellerische Thatigkeit vergegenwärtigen. Martin Luther wurde am 10. Rosvember 1483 zu Gisleben geboren. Sein Bater war ein armer Bergmann

aus Möhra bei Salzungen, bas Elternhaus bot ihm icon frub eine Schule ber Entbehrung bei redlicher Arbeit und Beschränkung. Nachdem er seinen Schulunterricht in' Magbeburg und Gifenach unter Dürftigfeit und ftrenger Bucht erhalten, bezog er 1501 bie Universität Erfurt, wo er auf ben Wunsch feines Baters Rechtswiffenschaft ftubieren follte. Schon mar er 1505 Magifter geworben, ale er fich hauptfachlich burch bie Bekanntichaft mit ber Bibel, bann aber aus einem trüben Hang nach einer Krankheit, und aus Schmerz über ben Tod eines Freundes, entschloß, in's Kloster zu gehen. Das Augu= ftiner-Rloster in Erfurt nahm ihn auf, und er führte fortan ben Namen Augustin. Das Studium der Theologie, hauptsächlich der Bibel, beschäftigte ihn burchaus, aber schon nach einigen Jahren sollte er bem Rlofter entzogen, und ber Welt wieber gegeben werben. Johann Staupit, Grofvicar in Meißen und Thuringen, schlug ibn für bie neue in Wittenberg gestiftete Universität vor, und bestimmte ihn, einen Lehrstuhl ber Philosophie anzunehmen (1508). Nachdem er zwei Jahre barauf in Angelegenheiten seines Orbens eine Reise nach Rom gemacht, wo bie Lasterhaftigkeit ber bortigen Geistlichen ibn im Tiefften zu Abscheu und Schmerz berührt hatte, nahm er bas Stubium ber Theologie mit erneutem Eifer wieder auf, und erlangte 1512 ben Doctor= grad. Die Bibel war und blieb die Grundlage feiner Studien. — Um diefe Beit erreichte ber Ablagvertauf seinen Sipfel. Der Ablagpachter Tepel, ein Dominicaner, hatte seine Bube vier Meilen von Wittenberg, in Juterbog, aufgeschlagen, und lodte bas Bolt von überall ber an fich. Luther warnte por biefem Unfug, und als er von Tepel bafür als Reper bezeichnet wurde, forberte er ihn burch funfundneunzig Sabe, die er an die Schloftirche zu Wittenberg öffentlich anschlug (ben 31. October 1517), zu einer theologisch gelehrten Disputation über bas Ablagwesen heraus. Dieser Schritt, ber fürs Erfte nur in gelehrten Rreifen Intereffe erregte, follte boch ber Anfang ber ganzen kirchlich reformatorischen Bewegung werben. Der Streit über ben Ablag begann immer mehr Röpfe und Febern zu beschäftigen, und Luther betam die Beisung, sich in Rom zu einer Untersuchung zu ftellen. Er unterließ es, hatte jeboch im Jahr barauf (1518) in Augsburg eine Zusammentunft mit bem Carbinal Cajetan, ber ihn vergeblich zum Wiberruf zu bewegen suchte. Weber Drohungen ber Gegner, noch Bitten ängstlicher Freunde konnten ihn bestimmen, ben Fehbehandschub gegen ben Ablaß zurudzunehmen, und fo folgte er ber Aufforberung bes Dr. Ed, eines erbitterten Giferers, zu einer Disputation nach Leipzig. Sein überlegener Geist vernichtete alle Gründe und Beweise bes Gegners, und bemuthigte ihn aufs Tieffte. Aber in Ed erwuchs ihm baburch ein Tobfeind. Diefer fette es burch, bag Pabst Leo X. (1520) Luthern in ben Bann that. Es geschah, mas Reiner erwartet hatte, und was doch, wie eine Losung zur Befreiung, Tausenbe zur Betheili= gung an der Sache bes kuhnen Monches aufrief. Luther verbrannte (10. Dec.)

bie Bannbulle und bie pabstlichen Decretaken auf offnem Martte, und mit biefer That mar fein Austritt aus ber römischen Kirche entschieben. Das ungeheure Auffeben bieses Schrittes blieb nicht in ben Schranken bes Schredens, Erstaunens und ber Bewunderung, er erwarb fich baburch einen immer machjenden Anhang, in welchem er die geiftvollften und ebelften Manner seiner Zeit, eine begeisterte Jugend, ja bereits Fürften zu ben Seinigen gablte. Bas man in Rom für ein leeres Monchegezant gehalten, mar bebroblich herangewachsen, und trat als ein öffentlicher und tiefgreifender Gebankentrieg tampfgerüftet nicht nur gegen das Pabstthum auf, es war felbst zu einer politischen Angelegenheit geworben. Luther murbe bor ben in Borms versammelten Reichstag geforbert (1521). Die Bibel in ber hand, vertheibigte er mit Gottvertrauen und helbenmuth feinen auf bie beilige Schrift gegrunbeten Glauben, und obgleich bie Reichsacht über ihn ausgesprochen murbe; gewann seine Ueberzeugungefraft und Unerschrockenheit ihm nur neue Anhänger. Aber auch die Gefahren, vermehrt burch die Acht, wuchsen um ihn ber. Um ben muthig heimkehrenden seinen Feinden zu entziehen, ließ Rurfürst Friedrich ber Beife von Sachsen, fein Befchüber, ibn beimlich in Gewahrsam nehmen, und wies ihm auf ber Wartburg ein verborgnes Afpl an. Luther war für einige Zeit verschwunden, icon jubelten Bfaffen und Bfaffenfreunde über seinen Tob, und verbreitete fich ein Schmerzensschrei unter ben Freunden. Er aber lebte in ftiller Zurudgezogenheit als Junter Georg auf ber Wartburg, wo er fich hauptfächlich mit ber Uebersetzung bes neuen Testamentes beschäftigte. Allein ibn, ber immer ein wachsames Auge auf ben Bang ber öffentlichen Ereignisse behielt, riefen fanatische Bewegungen im eignen Lager bes Protestantismus auf die Weltbuhne gurud. Der von Carlstadt in Wittenberg begonnene Bilbersturm bewog ibn, bie Wartburg zu verlaffen. Seine plots liche Erscheinung in Wittenberg; bie Rraft seiner Rebe, brachten ben Sturm zum Schweigen. Balb barauf (1524) trat er formlich aus bem Rlofter. Seinem Beispiele folgend, lösten fich eine Menge Rlöfter auf. Luther, jest von bem letten Banbe ber romischen Rirche frei, beschloß nun, nach burgerlichem und menschlichem Gefet ju leben, und verheirathete fich mit Ratharina von Bora, einer gewesenen Nonne. Geschütt von seinem Rurfürsten, lebte er fortan als Prediger in Wittenberg, immer schaffend und wirkend, burch lebenbiges Wort und rege schriftstellerische Thatigkeit. Nachbem zuerst bas neue, bann bas alte Testament in seiner Uebersetzung erschienen war, gab er 1541 bie gange heilige Schrift verbeutscht heraus. In einer Reihe von eignen Schriften, Trattaten, Prebigten, Briefen, bekundete er, balb ermunternd und mahnend, bald abweisend und strafend, seine unermubliche Theilnahme an den Beitereigniffen. Sein Wort und feine Betheiligung wurden maggebend für bie gange protestantische Welt, aber bie Große ber Berantwortung, die immer fteigenbe und sich verbreitenbe Arbeit burbeten ihm eine Last auf, ber er endlich

erlag. Er starb zu Gisleben (18. Febr. 1546), wohin er als Vermittler einer Streitigkeit gereift mar.

Wie Luthers schriftstellerisches Wirken mit dem ganzen beutschen Leben aufe Innigfte verwachsen ift, so wurden seine Werke, obgleich die wenigsten berfelben fich auf rein poetischem Gebiet bewegen, auch für die gesammte beutsche Literatur zu einer Quelle neuer Belebung und Gestaltung. Unter biesen Berdiensten steht bas um die beutsche Sprache in erster Reibe. Die Ueberfepung ber Bibel mar es, modurch er ben Grundstein zu einer ueberfepung Wiebergeburt unfrer Sprache legte. Zwar existirten vor ihm schon einige Berfuche, die Bibel zu überfeten, bennoch aber konnte bas Unternehmen immer noch als ein höchst schwieriges betrachtet werden. Aus ber Verwirrung, Rathlofigkeit und Willfur, mit welcher Gelehrte, fowie Boltsichrift= steller bie Sprache behandelten, mußte erft ein Ausweg, es mußten bestimmte Gefete für einen neuen Styl gefunden werben. Luther nahm fich baber ben ber fachsischen Kanzlei zum Mufter, aber es war für ben Anfang nur ein Rothbehelf. Er, ber für bas gesammte Bolt arbeitete, mußte nach einer all: gemeinen Berftanblichkeit ftreben, und fo ging er barauf aus, die Sprache bes gemeinen Mannes zu belauschen, und fie in eine bestimmte Form zu bringen. Mit welchem Fleiß, mit welcher unermüblichen Beobachtung und Ueberlegung er die Sache angriff, barüber giebt sein Senbschreiben "vom Dolmetichen" Auskunft. Nicht ben Buchstaben fragte er, sonbern ben Bebrauch. Wie die Mutter im Hause, die Rinder auf der Gasse, der Bauer und handwerter auf bem Martt und im gewöhnlichen Vertehr fprach, barauf lauschte er, und suchte seiner Darftellung banach ein vollsthumliches Gepräge ju geben. Tagelang fag er mit feinem gelehrten Freunde Melanchthon jufammen, berathenb und formsuchenb, und wenn biefer barauf brang, bem Driginaltert gerecht zu werben, so war Luther einzig bestrebt, ben reinsten und populärsten Ausbruck zu finden. hatte eine fo angestrengte, tagelange Arbeit auch oft nur bas Resultat von ein paar verbeutschten Bersen, welch ein Segen erwuchs berselben bennoch, ba fie als ein fast freies Schaffen zu betrachten war! Ein neues Erschaffen ber beutschen Schriftsprache, so wie ber beiligen Schriften, eines Grundbuches für die Sprache, wie für bas Christenthum. Und bewundert man nun die Energie und ben beharrlichen Fleiß, mit bem es gelang, ber beutschen Bunge Rlarbeit bes Ausbruck, Schärfe ber Bezeichnung, Kraft und Fulle zu geben, so bag fie fich fortan ber lateinischen ebenbürtig an die Seite stellen konnte, und selbst'bie Belehrten aus ihrem vornehmen Rudhalt bervor awang, so ift es nicht minder bewunberungewürdig, wie er in ber leberfetung ben Ton ber verschiednen biblifchen Theile so vollendet zu treffen wußte. Welch ein poetisches Berftandnig, und welche Macht ber Phantasie gehörte bazu, ben erhabnen bichterischen Flug ber Bfalmen in fo volltonend bithprambifchem Schwunge wieder zu geben,

bie Bracht ber Bilber, von benen man bisher keine Anschauung, geschweige einen Ausbruck gehabt hatte, in Sprachformen fo neuer und zugleich vollenbeter Art zu bringen! Hier zeigt Luther auf poetischem Felbe eine reformatorische Rraft, die ihn hoch über alle Dichter seiner Zeit erhebt, und die ihn auch in ber äfthetischen Geschmackerichtung zum Führer für bie Zukunft machte. Er selbst that fich in seiner Arbeit nie genug, immer war er bemubt zu feilen, Bu beffern, und die verschiebnen Ausgaben ber Bibel zeigen, wie seine Sprache von Sahr ju Sahr fortschritt, und an Reinheit, Ausbrucksfähigkeit und Gelenkiakeit gewann. So erschuf er in bem Buche, welches bie Grundlage ber evangelischen Kirche bilben follte, ein Wert, bas auf alle Berhältniffe bes Lebens und Dentens von unermeglichem Ginflug werben follte. Es gab ber beutschen Sprache in Berkehr und Schrift eine neue Form, es warb in ber Rirche bas Fundament bes Glaubens, warb ein Haus- und Familienbuch voll Troft und Erhebung, es erichlog eine nie verflegende Quelle bichterischen Stoffes für die Boefie. Das gesammte Leben bereicherte und vertiefte sich baburch, Gemuth und Denken fanden barin immer neue Anregung. Indem es verftanblich und anziehend zu allen Stanben fprach, zu Fürften und Bolt, aum Gelehrten wie zu bem Gemuth bes Rinbes, jum Lehrer wie jur Bemeinbe, wurde es das umfassende Band, das die beutsche Nation innerlich einigte, und ben Segen biefer Ginigung auch auf biejenigen ausubte, bie in ben Fesseln ber romischen Kirche, Luthers Werk feindlich gegenüber traten. Er hatte nicht allein die Freunde, sondern auch seine Feinde sprechen und schreiben gelehrt, und mit je schärferen Waffen fie gegen ihn aussielen, besto größer ber Ruhm ber seinigen, wenn er siegte, benn er hatte auch bie ihrigen geschmiebet. Hatte Luther nichts weiter geschaffen, als bie Uebersetzung ber Bibel, es ware genug bes Berbienstes für ein Menschenleben, und boch zeigt noch eine Reihe von Werten, wie biefer einzige Mann sein Jahrhundert beberrichte, und alle Quellen bes Denkens und Empfindens in fich vereinigte.

Luthers Profafdriften. In seinen Senbschreiben, Streitschriften, Traktaten und Predigten, zeigt er eine allseitige, geistige Ueberlegenheit und überzeugende Redekraft. Wir nennen hier nur seine Schrift "An den christlichen Abel deutscher Nastion", worin er Fürsten und Abel auffordert, sich an der Resormation zu betheiligen, ihre Jugend auf Universitäten heran zu bilden, und sich aus dem Berfall zu einem inhaltreicheren Leben emporzuringen. Eine gewaltigere Sprache nimmt er an in dem "Büchlein wider die räuberischen und mörderischen Bauern", durch dessen donnernden Ordnungsruf er beitrug, den Ausstand zu brechen. So sehr all sein Wirken dem Bolke galt, so mußte er in diesem Rothschei, mit dem die Bauern ihre Ketten zerrissen, und ihre Freiheitssorderungen in einen blutigen Rachekrieg ausarten ließen, die höchste Gefahr für sein Werk sehen, und der Vorwurf seiner Gegner, daß durch ihn der Krieg bervorgerusen sei, mochte beitragen, ihn mit Grimm gegen das

gesethlose Treiben zu erfüllen. Geht er schon hier in ber Derbheit bes Ausbrudes bis zum Uebermag, fo tommt in anberen polemischen Schriften noch eine mahrhaft vernichtenbe Gewalt zurudweisenben und flegbewußten Sohns hinzu. So in der gegen Heinrich VIII. von England, und "Wider Hans Worst", ben Herzog Heinrich von Braunschweig. Richt wählerisch in ber Bezeichnung, bis zum anstößigen Schimpswort, läßt er seinem Zorn in gewaltsamfter Beise bie Zügel schießen, unbekummert um den aufgestachelten haß ber Feinde, wie um die Bitten ber zur Mäßigung rathenden Freunde. Konnen folche Ausbrüche einer leibenschaftlichen Heftigkeit auch in ber Form teineswegs lobenswerth genannt werben, so zeigen sie boch ben Kampfesmuth, bie wahrhaft eiserne Unerschrockenheit des Reformators in ganz erstaunlicher Beife, und wenn biefe bes Einbrucks auf die gebilbeteren Zeitgenoffen ichon nicht entbehrten, so machte ihn grabe bie Derbheit bes Ausbrucks um fo volksthumlicher. — Bon welcher Tiefe ber Empfindung aber auch biefer in politischen, wie kirchlichen Rämpfen immer flegreiche Mann mar, zeigt eine Menge seiner Schriften, besonders Predigten und Briefe. Es sei hier nur auf den Brief an seinen Sohn "Hansgen" hingewiesen, worin fich die liebenswürdigste Gemüthlichkeit bes Familienvaters ausspricht. Vor Allem aber erkennen wir biefes marme und tiefe Empfindungoleben in feinen Rirchen = liebern.

Auch hier zeigt fich Luther, wie in all seinem Birten, selbstichopferisch, neugestaltenb, und burch seine Rraft einer ganzen Richtung in bestimmten Rugen vorarbeitenb. Wie er ben evangelischen Gottesbienft erschaffen bat, jo erfchuf er auch bas Rirchenlieb bafur, ben für bie gange Bemeinbe gu ihrer Erbauung eingerichteten Rirchengesang. Der rein praktische 3med bes Rirchenliedes, die religiose Erbauung, erfordert nicht nur teine rein poetische Luthers Bertiefung, fie schließt biefelbe fogar gewissermaßen aus. Die Boefie leibt bem Rirchenliebe nur bie Form, nicht bas blos metrische Beruft, sonbern ben von bichterischem Blute burchbrungenen Korper. Die Seele beffelben muß bie Religion bilben. Luther, ber seine Anschauungen von poetischer Form an ber prachtvollen Bilbersprache ber Bsalmen bereichert batte, ber andrerseits, wie er auf alles Bollsthumliche ein aufmerksames Auge hatte, die gewinnenden Raturtone bes Boltsliebes mohl kannte, verftand es vortrefflich, angelehnt an biefe Elemente, bem Kirchenliebe jene poetische Form zu geben. Er befolgte in der Dichtung seiner Kirchenlieder verschiedne Methoden, so daß dieselben unter vier verschiedne Gesichtspunkte zu faffen find. Ginmal übersette und bearbeitete er alte lateinische Hymnen, worin er nicht ohne Borganger war, wenngleich er erst biese Texte zu protestantischem Kirchengebrauch umbichtete. So bas Lieb "Komm, beilger Geift, herre Gott" nach bem lateinischen veni sancto spiritus. Dann auch nahm er vielfach einen Bfalm zur Borlage, wie in bem Liebe "Aus tieffter Roth fchrei ich zu bir", vor allem aber in bem

berrlichen "Gine feste Burg ift unser Gott", einem Gesang, in bem ber gange tampfgerüftete und siegesbewufte Brotestantismus in frijcher Urtraft wiebertont. Ferner benütte er allbekannte weltliche Bolkslieder, die er umbilbete, wie z. B. "Bom himmel boch ba komm ich ber", nach bem ursprünglichen "Aus fernen Landen tomm ich ber". Diefes Berfahren fand unter feinen Nachahmern balb große Verbreitung, und manches Kirchenlied wurde auf ben Stamm eines höchst weltlichen Liebesliebes gepflanzt. Die vierte Gattung bilben seine selbständigen Dichtungen. In allen diesen Liebern ift vorwiegend bas 3wedbienliche ins Auge gefaßt, und boch nehmen bie meiften berfelben einen poetischen Aufschwung, ber mit ber religiofen Ueberzeugungefraft trefflich verbunden ift. Sie find einfach verftanblich, burchaus volksthumlich, bie poetische Kunftform hat sich in ihnen mit ben praktischen Forberungen innigst verschmolzen. — Wie bas Bolkslied zugleich mit seiner Melobie geboren ward, so auch bas Kirchenlied. Luther componirte die Musik zu seinen Liebern felbst, er war Renner und Verehrer ber Tonkunft, die er felbst in seinem Liebe an "Frau Musica" besang. In biesen Kompositionen kam ihm sein Freund Sans Walther, Singemeister bes Rurfürsten von Sachsen, ju Bulfe, ber felbst auch ein Kirchenlied ("Berglich thut mich verlangen") bichtete. - Luthers Lieber wurden querft meift einzeln als Flugblatter gebruckt, die erste Sammlung erschien 1524 in Wittenberg. —

Dem gangen Einfluß Luthers auf beutsches Denken und Leben gerecht zu werben, ift eine Aufgabe ber Culturgeschichte, wir konnen hier nur bie Wirkungen seiner Thätigkeit auf die Literatur betrachten. Und boch ift es unmöglich, die letteren ohne fortwährenden Bezug auf jenen anzuseben, benn bei ihm ftand Leben und Schaffen in engerer Wechselmirtung, als bei jedem anbern Schriftsteller. Wie er neugestaltend im politischen, firchlichen, burgerlichen, ja im engen Kreise bes häuslichen Lebens auftrat, so befreite er die Welt von dem Druck eines willenlos abgerichteten und geistig bevormundeten Begetirens, durch den Aufruf zu freier Selbstbestimmung erschuf er ein neues Gebankenleben, das sich in ungabligen Erscheinungsformen in der Literatur entfalten follte. So wurden nach feinem Borgang religiofe, politische Streit: und Mugschriften in Menge geschrieben, und sein ganzes Schaffen fand eine verhundertfachte Bervielfältigung. Aber sein Streben mar überall auf bas Amedbienliche, Brattische gerichtet, und biese Beschränfung, bie er seiner genialen Rraft anlegen burfte, mußte ben allgemeinen Schaffenstrieb in eine einseitige Richtung treiben. Nirgenbe fieht man biefe Ginengung bes taum gebahnten Weges zu Gunften ber prattifchen Nothburft fcneller eintreten, als auf bem Gebiet ber Boefie.

Das Kirchenlieb erfuhr unter allen Schöpfungen Luthers die umfassenhfte Berbreitung Nachahmung, seine Ausbreitung wuchs balb zu einer eignen Literatur an. bes Kirchen. Geistliche, Gelehrte, Dilettanten, fürstliche Personen betheiligten sich baran, bas Dichten von Kirchenliebern wurde zu einem Att der Frömmigkeit. Aber bie Doppelnatur dieser Dichtungsart sollte sich balb an der Gattung selbst rächen, benn was Luther und einige der besseren Gleichstrebenden vermochten, die ursprünglich getrennten Bestandtheile zu verschmelzen, mißlang unter den Händen der Nachahmer. Entweder die poetische Form verstüchtigte sich, und der Inhalt wurde zu einem bloßen Reimwert von Glaubensartikeln, oder die Form siegte über den Inhalt, und ließ benselben verweltlichen. Solche und ähnliche Wandlungen mußte das Kirchenlied sehr dalb ersahren. Auch die Wege, die Luther in der Bearbeitung einschlug, die Umbichtung von Pfalmen und weltlichen Liebern, sollten zu mancherlei Irrthümern sühren, und was er als zweckdienlich erfunden hatte, wurde in der unzweckmäßigsten Weise verallzgemeinert. Wir nennen hier nur einige der besseren Kirchenliederdichter und einige andre, an welchen der angebeutete Entwicklungsgang am meisten in's Auge fällt.

Bu den ersteren gehört Nicolaus Decius, Probst in Braunschweig um 1524 (Lieber: "Allein Gott in ber Boh" und "D Lamm Gottes unschulbig"), und Paul von Spretten, genannt Speratus (1484-1554), welcher als Hofprediger Herzog Albrechts von Breufen für die Ausbreitung ber Reformation in Preugen besonders thatig war. (Bon ihm: "Es ift das Heil uns kommen her.") Lazarus Spengler (1597—1534), Rathsschreiber in Murnberg (von ihm nur ein einziges Lieb: "Durch Abams Fall ift gang verberbt"), Paulus Eberus (1511—1569), burch Freundschaft mit Luther und Melanchthon innig verbunden ("Helft mir Gottes Gute preisen"), und Erasmus Alberus, ber bis 1553 ein vielbewegtes Leben führte, immer in theologischen Streitigkeiten, fiebenmal feines Amtes entfest, immer manbernb, und dabei literarisch thatig ("Ihr lieben Christen freut euch nun"). — An biefe, welche ber lutherischen Auffassung noch am meisten treu bleiben, schließt fich eine Schule, die fich in einem fußlich weichen Tone gefällt, und fich schon weit von Luther entfernt. Die gange Anschauung bes Rirchenliebes ift bei ihnen bereits verworren, fie ichreiben Gefange fur verfchiebne Stanbe, gegebne und fingirte Berhaltniffe, in welchen ber prattische Zwed fie bereits jum handwertemäßigen führt. Go find bie Rinderlieber von Riclas Bermann, ber bis 1561 Cantor in Joachimsthal war, taum noch Rirchenlieder zu nennen, während bei Johannes Mathefius († 1565) spielende Suglichkeit mit weltlich nüchterner Reflexion hand in hand geht. Zu biefer Schule gehort auch Philipp Nicolai (1556-1608), bei bem die Empfindung in katholische Ueberschwenglichkeit, in ein finnliches Getandel mit der himmlischen Minne ausartet. Gelbft in einem feiner beften Lieber, "Wie fcon leucht uns ber Morgenstern" maltet bies Spielenbe vor, wenn er Christus seine Perle, sein Blumelein, seinen Jaspis und seinen Rubin nennt, wenn er froh sein will, baß sein Schat Jesulein bas A und D ift. hier ift Alles weichlich verfomommen, der mannlich ernfte Protestantismus ift zur kindischen Bbrafe geworben. Gelbst bas icheinbar traftiger auftretenbe "Bachet auf, ruft uns bie Stimme" besteht nur in einer ordnungslos jusammengeworfenen Denge pon Reminiscenzen aus ben alten Bachterliebern, und Bilbern aus ben Bfalmen.

Bei bem allgemeinen Antheil ber Zeit an ber von Luther angeregten unb angehahnten Ibrifden Gattung konnte es nicht fehlen, daß auch die bedeutenbsten Dichter bier ihren Tribut gablten, und fo finden wir auch Sans Sachfens Ramen unter ben Rirchenlieberbichtern. Bon ihm find zweiundamangig Lieder (barunter bas Beste: "Warum betrübst du bich, mein Berg?"). Wie er einer ber ersten Dichter mar, ber Luthers Auftreten mit beralicher Begeisterung öffentlich begrüfte, fo zeigen feine Rirchenlieber ben innigsten Ausbruck protestantischer Gesinnung. Nicht in großem und erhabenem Schwunge fingt er, sondern kindlich, volksthumlich einfach, voll bingebender Glaubensfreude. Er folgte Luthers Borgang barin, bag er einmal gern weltliche Lieber ins Chriftliche umarbeitete (wie: "Ach Jupiter, bettst bus Bewalt" in " D Gott Bater, bu haft Gemalt"), andrerfeits aber, und vorwiegend Pfalmen paraphrafirte. — Diefe beiben Richtungen wurden immer beliebter, und die Unfähigkeit, etwas Gelbständiges zu leisten, verftieg sich zu ben gewagtesten Experimenten. Dag Bollslieber wie "Jesprud, ich muß bich laffen" in "D Belt ich muß bich laffen" (von Beffe von Beffenftein) umgebichtet wurden, kann nicht mehr auffallen, bedenklicher aber wird bas kirch= liche Pfropfreis auf Gaffenhauern und Reiterliebern. Gine Sammlung berartiger Bersuche gab Heinrich Knaust 1571 beraus, unter bem Titel "Gaffenhauer, Reuter und Berglieblein, driftlich, moraliter und fittlich veranbert." Diefe Lieber, an welchen fich bie ursprungliche Frische und Rraft bes Bollstons als unverwüftlich erwies, haben zum Theil einen trefflichen Klang, aber jum kirchlichen 3wed find fie ungeeignet. Sie zeigen bas Rirchenlied in Berfan bes seiner völligen Berweltlichung. Diefer ging es benn auch in ben Sanben Anberer mit immer schnelleren Schritten entgegen, und felbft ba, wo man noch felbstichaffend fich wenigstens auf tirchlichem Gebiet zu halten ftrebte, verlor man boch ben eigentlichen Zweck aus ben Augen. Denn anstatt zu erbauen, erging man fich in langen, nüchternen Reflexionen, und handelte alles Mögliche, sogar theologische Streitfragen, im Rirchenliebe ab. Auch bas Bearbeiten ber Psalmen gerieth balb auf Wege, die vom Kirchenliede weit ab führten. Man verließ bie engen Grenzen, welche Luther gestedt batte, und ging an bie Umbichtung bes ganzen Bfalters. Burthard Balbis. bem wir als Dichter noch öfter begegnen werben, näherte sich babei ben metrijchen Formen ber Minnefanger, mabrend Ambrofius Lobmaffer bem französischen Terte des Clemens Marot folgte. Bar einmal die bergebrachte fangbare Form verlassen, so ging man balb noch weiter, indem man mit

Rirden liebes.

frangofischen, italienischen und antiten Runftformen erverimentirte, und so auf immer entlegnere Gebiete tam. Daneben aber veröbete bie alte Bahn keineswegs, im Gegentheil stieg mit bem inneren Berfall ber Gattung bie Maffe ber Hervorbringungen ins Grenzenlose. In ber Form bes Kirchenliebes seine religiösen ober theologischen Ansichten zusammen zu reimen, mar, wie oben schon angebeutet, ein Att guter firchlicher Gesinnung, an bem fich alle Stände, bom Fürsten bis jum Dorfschulmeister, betheiligten. Je mehr aber nach Luthers Tobe bie reformatorischen Bestrebungen in gelehrt theologifche Bantereien ausarteten, besto mehr erftarb in weiteren Rreisen bie Rraft und Frische ber protestantischen Anschauung, und ein gemuthloses Dogmenwefen, verbunden mit ascetisch eifernder Ertobtung alles Menschlichen, wurde, ber Grundton bes Rirchenliedes. Diefe trube Fluth überschwemmte noch bas ganze flebzehnte Jahrhundert, und obgleich in biesem noch einige Dichter von tieferer und menschlicherer Empfindung auftauchten, so wurde ber große Strom ber kirchlichen Lieberbichtung boch je breiter besto feichter und unergiebiger. —

## Dreizehntes Kapitel.

## Lehrbichtung und Tenbengliteratur.

Obgleich Luthers praktische Betheiligung an ber Literatur fast ausschließlich von kirchlichem und religiösem Gebiet ausging, so erstreckte sich sein Einstuß doch auf alle Kreise des Denkens und Schaffens, und die Neugestaltung des gesammten deutschen Lebens ist vorwiegend seinem Wirken zuzusprechen. Gleiche wohl war er im Kampse für geistige Befreiung nicht ohne Vorgänger, und sein gerüstetes Auftreten erweckte die bevorzugtesten Geister der Zeit zu Mitkampsern für sein Verk. Singen diese auch von weniger scharf begrenztem Standpunkte aus, und war ihr Streben auch wen weniger scharf begrenztem Standpunkte aus, und war ihr Streben auch mehr, dalb nach rein menschlichen, dalb sittlichen, bald nach weltlichen Zielen gerichtet, so zeigt dasselbe in der Literatur doch ein und denselben Grundcharakter. Wochte der Ausdruck, den das selbständige Denken sich wählte, noch so verschieden, die Kreise, in denen es sich erging, noch so getrennt, die Erscheinungssormen einander noch so wenig verwandt aussehen, die reformatorische Lebensader geht dennoch hindurch, und strebt nach dem allgemeinen Ziele.

Wir haben schon bemerkt, wie die Bestrebungen der Zeit hauptsächlich ben Berstand anregten, der Phantasic aber wenig Raum gewährten, und so mußten sie das rein Poetische zu Gunsten des Zweckvienlichen immer mehr zurud sehen. Der Zweck aber war Polemit gegen veraltete, brudende ober

verwerfliche Berhaltniffe, und hinweisung auf bas Beffere burch Lehre und Beispiel. Diese Tenbengen werben burch bas Lehrgebicht, bie Satire unb bie Fabel besonders repräsentirt, aber auch fast die ganze übrige Literatur bieser Zeit wird vom lehrhaften Ton beherrscht.

Bie vortheilhaft hier nun auch die Rühnheit und Umficht, mit der polis tifche, kirchliche und gesellschaftliche Buftanbe aufgebedt und gegeißelt werben, berporfticht, wie rege die allgemeine Theilnahme, und wie reich bas neue Sebantenleben fich in biefer Literatur entwickelt, ein rein afthetisches Intereffe ift felten zu nehmen. Wir bewundern an ben hervorragenoften Schriftstellern eine vielseitige Belehrsamkeit, eine menschlich freie Lebensanschauung, ein warmes Bestreben, sittlich zu wirten; Einsicht und Scharfe bes Denkens, wir lernen fie als glanzende Führer ber neuen Culturepoche tennen, aber bie Funten achter Poefie find fparfam bei ihnen ausgefäet. Nicht bas Gemuth bichtet bei ihnen, sondern ber berechnende Berftand, nicht die Schonbeit ift bas Ziel, sonbern bas temporare Bedürfnig. Die Dichtung hat fich in Dienst und Arbeit für praktische Intentionen gegeben. Mag bies immerhin als ein Migbrauch erscheinen, als ein Bertennen bes Wesens ber Poefie - bennoch, so wenig ber bichtenbe Geift bieser Beit fich seiner hochsten Aufgabe bewußt war, bie Aufgaben, bie er fich felbst stellte, waren bes Ringens werth. Es galt bie Befreiung bes Glaubens und Dentens, es galt gleichsam ben Schacht erst zu erobern, ben Marmor zu brechen, aus bem es spateren Jahrhunderten porbehalten war, tunftlerisch belebte Werke zu bilben. Und so hat diese Zeit mit ihrer Herfulesarbeit bas Ihrige für bie Literatur gethan, mas, wenn man es mit bem ihm gebührenden Dage mißt, boch genug angeschlagen merben muß. -

Schon bas vierzehnte Jahrhundert bat, im Anschluß an die bibactischen Werke ber höfischen Zeit, Dichtungen lehrhafter Art aufzuweisen, so bie in Spruchform abgefaßten Bebichte bes bereits ermähnten Suchenwirth und heinriche des Teichnere, worin die Gebrechen ber Zeit, vorzüglich bie Robeit und Bermahrlofung bes Abels, bie Ueppigkeit ber Bfaffen, icharf Bud ber gegeißelt worben. Dagegen tritt Beinrich von Müglin in seinem Buch ber Maibe nicht sowohl polemisch auf, ale er vielmehr mit Sulfe ber viel beliebten Allegorie auf ein mystisch religioses Ziel hinarbeitet. Er läßt unter bem Bilbe von Jungfrauen (Maibe) bie Kunfte und Biffenschaften auftreten, bie sich zu Kaiser Rarl IV. begeben, um ihn zu befragen, welcher von ihnen ber Borrang gebühre. Der Raifer ift zwar geneigt, fich fur bie Theologie zu entscheiden, giebt ihnen aber auf, fich in bas Reich ber Frau Natur.qu begeben, um von ihr die Entscheidung zu erfahren. 3m Geleit der Bucht tommen fie gur Ratur, bei ber es nicht an riefenhaften Bachtern fehlt, an benen erft vorüber zu tommen ift. Frau Natur will auch tein Endurtbeil sprechen und ruft die Tugenben zur Berathung. Auch diese beginnen unter

einander einen Streit um ben Borrang, ben nun wieber bie Theologie entscheiben foll. Go breht fich bie Streitfrage um fich felbst berum, und ber Dichter giebt ihr, ohne fie lofen zu konnen, nur baburch einen Abschluß, bağ er ste auf bas Gebiet einer religiöfen Mostik bringt, wo sie sich in un-Maren Reflerionen über Gott und Tugend verliert. Diese turze Stigze bes Inhalts foll nur bagu bienen, eine Anschanung von der Brofa biefer lebrhaften Dichtungsart zu geben, bei welcher bie Armuth bes Stoffes und bie Unbeholfenheit ber Ausführung gleich groß find. In letterer hinficht eben fo roh, aber stofflich reicher, und polemischer in ber Faffung, ift bas Buch ber Tugend von Sans Bintler (1411). Es weist in feinen Erklarungen von Laftern und Tugenben wenigstens auf konfrete Beispiele bin, und bringt burch die Schilberung der vielgerügten Gebrechen der Zeit einige Mannigfaltigfeit hervor.

Diese alteren Dibaktiker werben jeboch bei Beitem überragt burch einen Mann, ber, an ber Schwelle ber eigentlichen Kirchenreformation, fast gegen . feinen Willen, zu bem Umschwung ber allgemeinen Anschauungen beitrug, Sebastian Brandt. Geboren zu Straftburg (1458), wurde er Lehrer an Sebastian ber Universität in Bafel, woselbst er auch feine Studien gemacht hatte. Spater Ratheschreiber in Strafburg, von Raifer Mar, ber ihm besonbers Bertrauen schenkte, zum Rath und Beisiber im Kammergericht ernannt, wegen feiner Ginficht und Gelehrsamteit auch von andern Fürsten gesucht, genoß er eine glanzende Lebensstellung und weltliches Ansehn. Doch auch in gelehrten Rreisen war sein reiches Wissen, sein Wirken für Geschmackebilbung an ber Hand ber altklaffischen Literatur, vielgeschätzt und einflufreich. Beit, die ihn humanistisch gebilbet, und zu beren Bilbung er reichlich beitrug, ftimmte ihn nicht freudig ober hoffnungevoll. Die tiefe Berberbnig ber Rirche, ben politischen Berfall bes Reichs, bie Gebrechen bes socialen Lebens empfand und beklagte er tief, aber in ben gleichzeitigen reformatorischen Bestrebungen wollte er tein Beil erkennen. Sie konnten, nach feiner Ansicht, nur bazu beitragen, ben alten Bau ber Jahrhunderte niederzuwerfen, für die neuen Lebensteime hatte er kein Auge. Sah er boch fogar bie Buchbruckertunft, bie ihm felbst so große Bortheile brachte, mit Mißtrauen an, da sie zur Berbreitung von fo vielen gefährlichen neuen Ibeen beitrage. Und boch wirkte er für biefe mit, und mabrend ihn mit ben Jahren ein immer größerer Trubfinn über bie öffentlichen Berhältniffe erfafte, teimte feine Gebankensaat bereits lebenbig ber allgemeinen Ernbte entgegen. Er ftarb 1521, in bemselben Jahre, ba Luther vor dem Reichstage in Worms, trop Acht und Bann, in Tausenden neue Soffnungen wach rief.

Sebastian Brandts gelehrte Schriften, so wie seine lateinischen Gebichte, können uns, so großen Ruhm sie ihm seiner Zeit auch eintrugen, hier nicht beschäftigen. Wir haben es nur mit seinen beutschen Dichtungen ju thun,

Werkes ist zwar kein poetischer, und in der Form zeichnet es sich kaum vor der Unbeholfenheit zeitgenössischer Reimereien aus. Sebensowenig darf es Anspruch machen auf eine seste Kunstform. Es ist eine dunte Reihe von Bilbern, ohne eigentlichen Zusammenhang, dald mehr, dald weniger aussgeschihrt, zwar aus einem bestimmten Gedanken hervorgegangen, aber ohne künstlerischen Plan und Ordnung hingeworsen. Der Werth des Gedichts liegt in der sittlich reinen, menschlichen Gesinnung, und in der Mannigsaltigkeit des ausgedreiteten Stosses, in welchem sich sast gesammte Kulturzleben der Zeit vor uns ausdreitet. — Das Bild des Schiffes ist nur eine Umschreibung für das Buch, der Dichter will alle Narrheit der Welt gleichsam in eine große Schiffsladung zusammensassen, man könne daher auch wohl einen Narrenspiegel nennen, in den Jeder nur hinein zu sehen brauche, um sich wieder zu erkennen. Den Vortanz der Narrheit habe er selbst, sagt er, daß er die Welt mit unnützen Büchern vermehre.

Unter Narrheit aber verfteht er nicht nur die Grillen und bas thorichte Treiben, sondern alle Gebrechen ber menschlichen Natur, selbst bas Bose ift ihm nur Narrheit. Er belacht bas Lafter nicht, er tabelt und beklagt ben armen Rarren, ber in seinen Banden ift. Er bedt mit Ernst alle Schaben und Mangel ber Zeit auf, zeigt in Beispielen, zu welchem Berberben fie führen muffen, und fügt ber Warnung Lehre und Rath hinzu. Aber weit entfernt von einer finfteren Ascetit ober hierarchischem Gifer, fteht er vielmehr auf einem rein sittlichen Standpunkte, und eine menschlich liebevolle Befinnung läßt ihn in bem Tabelnewerthen nicht die Tobfunde, sonbern nur Somache und Befangenheit erkennen, als Narrheit, die ber gesunden Bernunft widerspreche. Ift er felbst bann auch so befangen, die Reformation als neuerungsfüchtige Narrheit anzusehen und zu tabeln, so bient, ihm felbst unbewußt, sein menschlich und sittlich freier Standpunkt bem Reformations= werke grade jur Forberung. Alle jene Gebanken, die er ausspricht, die Maagregeln, die er gur Befferung ergriffen willen will, tonnten die Unbanger ber Reformation nur billigen. Er betlagt bie Gebrechen ber Rirche, ben Berfall ber Reichsverbindung. Er arbeitet einer Umgestaltung ber burgerlichen Berhaltniffe in die Banbe, wenn er eine von Grund aus beffere Erziehung ber Rinber verlangt, bie Ueppigkeit und robe Berfcwendung, und bie Berachtung ber Armuth tabelt, ba alles Große vom Stanbe äußerer Lebensarmuth ausgegangen sei. Und wer stimmt ihm nicht bei, wenn er auf Festigung und Ginigung im beutschen Reiche bringt? "Gin jebes Ding mehr Stärkung hat," fagt er, "wenn es bei einander gefammelt fteht, als wenn es von einander gertheilet ift. Einhelligkeit in ber Gemein macht alle Dinge balb empor machfen, aber burch Mighelligkeit und Zwietracht werben auch groke Dinge gerftort. Der Deutschen Lob mar bochgeehrt, und batte erworben

jelden Rubm, daß man ihnen gab bas Kaiserthum, aber die Dentschen ber steichen fic, wie sie vernichten selbst ihr Reich."— Dann fabrt er fort, indem er den deutschen Fürsten zuruft: "Ihr seid Rezierer dech der Lande, so wachet und thut von ench alle Schand, daß man ench nicht dem Schismann verzieiche, der auf dem Meer müßig ist, da er dech das Ungewitter sieht, oder einem Hacke, der nicht bellt, oder einem Bächter, der nicht wacht. Steht auf, und erwachet von dem Traum!"— "Ich mahne alle Städte, daß sie nicht thun wie Schisselute, die uneins sind und Streit baben, wenn sie mitten auf dem Meere sind dei Wind und Ungewitter, und ohe sie eins werden, scheitert das Schiss." Wenn er nun die Städte ermahnt, sich des Glaubens anzunehmen, da sie Sott dazu auserwählet habe, so konnte man dies, in der Allgemeinheit, wie er es ausspricht, immerhin auf die Resormation deuten, was durch seine sonst ungetrübt sittliche Anschauung nur unterstützt wurde, und so leisteten seine Ermahnungen dem resormatorischen Wert eher Borschub, als daß sie es beeinträchtigt bätten.

Aber wie ernst er auf die bebeutsameren Angelegenheiten ber Beit ein= geht, er bat auch eine Fulle von beitrem Spott und fatirifche Ausmalung aller großen und fleinen menschlichen Bebrechen, wie fie in jedem Stande gur Erscheinung tommen, und wie fie die Zeitrichtung bervorbringt. Die Mobenarrheiten in ber Rleibertracht, die Reisesucht unruhiger Gescllen, die eben fo rob und ungebilbet beim tommen, als fie bas Saus verlaffen batten; bie Jagbleibenschaft, bie Prozeffsucht, bas Spiel, bie Kunft, mit Erfolg zu betteln — bie Belt ift ber Rarrheit so voll, bag fein Schiff sie nicht alle beherbergen tann. Bei ber Ausführung jedes Bildes läßt er es nie an Beispielen fehlen, worin ibn feine Belehrsamkeit jeboch haufig gu weit fubrt. Bortrefflich aber find bie Kernspruche, bie oft Reihenweise bie Ausführung bee Bilbee burchflechten. In fraftige und oft humoristisch volkethumliche Form gefaßt, bringen fie eine Fulle von Rlugheiteregeln und gefunder Lebensweisheit. Dag er an bie Dinge eben nur ein menschliches Maag legte, nicht ale Buf: und Strafprebiger auftrat, fonbern bie Beitgenoffen jum Rach: benten über fich felbst anregte, verschaffte seinem Werte eine überaus große Berbreitung, und seine von firchlichen Dogmen abstrahirenbe, nur von bem Befete ber Sittlichkeit ausgehende Anschauungsweise mar für die Reformation von nicht geringer Wirtung. Das Narrenschiff murbe jum Lieblingebuch aller Stanbe, und welche Bebeutung man ihm beilegte, erhellt baraus, bag ein Zeitgenoffe Brandte, Gailer von Raifereberg, Doctor ber Theologie, es magen burfte, über einzelne Rapitel bes Rarrenschiffes in ber Rirche, wie über biblische Texte, ju prebigen.

Der bebeutenbste Streiter aber für reformatorische Ibeen ist:

Ulrich von hutten.

Bei ihm fpricht sich ber von patriotischem Geiste beseelte Rampf gegen

Butten

ben Druck ber römischen Hierarchie mit ber ganzen Schärfe ber Tenbenz aus, ein heiliger Jorn gegen ben Druck bes Pfassenthums, eine hinreißende Begeisterung für die Sache geistiger Befreiung erfüllen ihn ganz. Er ist der glänzende Mittelpunkt ber humanistischen Bestredungen. Ein feuriger Geist, voll Kühnheit bes Denkens, voll Bildung, Wit und Beredtsamkeit, wurde er, als der humanistische Strom durch Luther auf kirchlich rationales Gebiet geleitet ward, zum eifrigsten Mitkämpser für die Reformation und die Sache bes Bolkes. Bon innerer Ruhelosigkeit und den Geschicken der Zeit fortwährend in der Welt umbergetrieden, spinnt sich auch äußerlich sein Lebensfaden durch das ganze Net humanistischer und reformatorischer Beziehungen, und kein Menschenleben jener Zeit ist so reich an geistigen Anknüpfungen, und so buntbewegt an äußeren Schickslen, als das seine. Er mußte tragisch enden, denn sein gewaltiges Wollen, wie edel immer und rein, vergriff sich in den Mitteln zur Berlebendigung seiner Ideen, aber ein Theil seines Wesens und Strebens lebte in Luther fort, und gelangte durch ibn zum Ziele.

Ist die Mehrzahl ber Werke Ulrichs von Hutten gleich in lateinischer Sprache geschrieben, so ist es boch nationaler Geist, ber sie beseelt, und auch ohne seine beutschen Dichtungen und Schriften würde sein Leben ber beutschen Literaturgeschichte angehören. Ja es ist verführerisch, diesen Charakter, in welchem sich die ganze Bewegung der Zeit in den glänzendsten Brennpunkt zusammensahte, auf jedem Schritt seines Daseins zu verfolgen. Wir können hier jedoch nur auf das, was von Bessern bereits geschehen ist, hinweisen, und beschränken uns darauf, ihnen eine Stizze seines Lebens nachzuzeichnen.\*)

Abpammung.

Ulrich von Hutten wurde 1488 auf ber Burg Steckelberg, an der Grenze zwischen Franken und Hessen, geboren. Das Geschlecht der Hutten leitete seine Traditionen bis ins 10te Jahrhundert, es war eins der stolzesten und kampsgeübtesten, wild, beutelustig, und theilte seine Ansichten über Besit und ritterlichen Stand wohl mit dem gesammten Abel der Zeit. Obgleich des gütert, war die Familie doch zu groß und weitverzweigt, um selbständig und frei aus ihrem Eigen hausen zu können. Aus Erwerd angewiesen, nahmen sie Dienste dei Fürsten und hohen Prälaten. Ulrich von Hutten wurde von seinem Bater sür den geistlichen Stand bestimmt, und in seinem elsten Jahre ins Kloster zu Fulda geschickt. Die alten Sprachen sernte er mit Leichtigskeit, zugleich aber wuchs in ihm der Widerwille gegen den Mönchestand, der seurige Geist des Knaben empörte sich gegen die Aussichten auf ein thatloses Klosterleben. Da keine Bitten und Borstellungen der Freunde den Bater bewegen konnten, den Beruf des Sohnes zu ändern, zerriß dieser endlich die

<sup>\*)</sup> Das vorgiglichste Bert über ihn ift: Ulrich von hutten von David Strauß. 2 Bbe. — Ereffliches auch in "Deutschlands literarische und religibse Berhaltniffe im Reformationegeitalter" 2c. von Dr. Carl hagen. 3 Bbe.

Fesseln, und entfloh in seinem sechzehnten Jahre aus bem Stift. Damit aber verscherzte er sich für immer die Unterftutung und Liebe feines Baters. Der Muchtling tam nach Erfurt, bann nach Coln, ftubierte in brudenbster Lage, Inupfte aber bereite Befanntichaften mit ben bebeutenbften Mannern an, fo mit Sebastian Brandt, bezog bann bie von Rurfürst Joachim I. gestiftete, und burch beffen Rath Eitelwolf von Stein fo eben eröffnete Universität au Frankfurt a. D. Ritter Gitelwolf mar es mahrscheinlich, ber Sutten bier manche Unterftubung verschaffte, wie er benn fpater für fein Leben fo eins flufreich werben follte. Butten erlangte bier bie Burbe eines Baccalaureus. und schrieb seine ersten lateinischen Dichtungen, unter anberen bas Lobgebicht auf die Mart Brandenburg. Allein die Universität zu Frantfurt a. D. erfüllte bie Erwartungen nicht, bie man von ihr gehegt hatte. Anstatt eine Stätte für ben humanismus ju werben, gerieth fie in bie Bahn einer icholaftifchen Regetion und Bebanterie, und felbft Gitelwolf von Stein mußte bereuen, mas er für fie gethan, und ging in kurmainzische Dienste über. Bielleicht mar bies ber Brund, vielleicht aber auch mar es ber unstete Drang in bie Weite. ber auch hutten von bier vertrieb. Er verschwindet unsern Bliden, um ploplic an ber pommerfchen Rufte, beimtehrend von einer gefahrvollen Seereife, wieber zu erscheinen. Schwer frant, mittellos, an Bauernhutten um Brob und Nachtlager bettelnb, und elenbe Nachte in rauber Jahreszeit auf freiem Felbe zubringend, gelangt ber achtzebnjährige Boet bis nach Greifewalb. hier an ber Universität sucht er nach ben berühmtesten Namen, und geht, um Unterftutung bittenb, an bes Boblftanbe Thuren. Bei bem Brofeffor bes Rechts, henning Lot, finbet er Aufnahme. Aber ber gelehrte Sochmuth bes Bonners, wie ber Stoly bes poetischen jungen Rittere mogen in gleicher Beise bie Schulb tragen, bag bas gute Einvernehmen fich loste. hutten hielt es für gerathen, ju geben. Im harten Winter, taum von einer Rrantheit geheilt, mit geringem Bunbel, hauptfachlich aus Buchern und Boefieen bestehenb, ju fuße, verließ er Greifemalb. Er will einen gefrorenen Sumpf überschreiten, ba brechen aus bem Geftrupp bewaffnete Reiter, berauben ihn seiner Rleiber und Sabseligfeiten, und laffen ihn nach graufamen Mifhandlungen, beren Bunben nach zwei Jahren noch sichtbar blieben, für tobt liegen. Es waren Bebungene bes herrn Lot, ber seine unbegreifliche Rache an bem Sulflosen in bieser Beise ausübte. Salb nacht, von hunger und Frost aufgerieben, schleppt ber ungludliche Jungling sich nach Rostod, wo er in einer elenben Herberge aufs Rrantenlager fintt.

Ein Hauptzug in Huttens Charakter, ber sich immer mehr befestigen sollte, jene geistige Energie, mit ber er auch ben zerrüttenbsten körperlichen Nieberlagen Werke bes Gebankens abrang, zeigte sich schon in seiner Jugend. So schrieb er in bem furchtbaren Zustande, worin wir ihn jetzt gesehn, mehre lateinische Gebichte, bie er als Proben seines Talentes, und als Fürbitter

seiner Sulflosigfeit, an verschiebne Gelehrte ber Universität fanbte. Unter

Bedichte.

benen, die badurch auf ihn aufmerksam wurden, that fich ber treffliche Ecbert harlem, Brofeffor ber Philosophie, besonders hervor. Er nahm ihn in fein haus, ließ ihn verpflegen, und handelte burchaus als ein Bater an bem jungen Musensohn. hutten genas, und fühlte fich balb wieber im freien Gebrauch feiner Rrafte. Aber fein Berg mar von Rache gegen bas von Lot erlittne Unrecht erfullt, und ba es ibn gubem brangte, einen Beweis feiner Erne latein. bichterischen Kraft zu geben, und er im Hause seines Wohlthaters alle Muße hatte, fcrieb er in zwei Buchern Glegieen eine lateinische Anklage gegen lot, ober Lossius, wie er ihn latinisirt. Der Born mar babei seine Duse. Er schilbert seine Wanberung und Ankunft in Greifemalb, fein Berhältnig zu Lot und beffen ichmachvolle hinterlift. Er bietet bas gange Geschlecht ber hutten auf, ben Frevel zu rachen, und ber junge Boet zeigt fich bier noch gang von ben Unschauungen bes Abele feiner Zeit erfüllt, wenn er bie Seinen aufforbert, ben Lossiern (benn Löters Familie trieb Raufmannshanbel) aufzulauern, und fie mit Schwerdt und Raub an ihrem Eigenthum zu ftrafen. Dann aber, indem er lot ale einen Sauptreprafentanten ber alten gehäffigen Berfinsterung binftellt, bietet er auch bas ganze gelehrte Beer ber humanisten auf, die Unbill, die ihrer Sungsten Ginem wiberfahren, ale einen Angriff gegen bie gute Sache ju betrachten. Seinen Wohlthater harlem bagegen ftellt er mit bankbarem Bergen in bie Reihe ber Besten auf menschlichem und humanistischem Gebiet. Bar bies Bert gleich eine Jugenbarbeit, bas bie Anschauungen bes Dichtere noch ziemlich befangen zeigt, so bringt es boch fcon ben gangen herausforbernben Rampfesmuth huttens zur Ericheinung. Ueberdies legte es, ba es gebruckt wurde, und bei bem regen Berkehr, ber unter ben Gelehrten ftattfand, in alle Welt ging, ben Grundstein zu seinem Ruhme. Er hatte auch bafür geforgt, bag ce seinem Bater mitgetheilt wurde. Bon bort aber tam nur Spott und Berachtung gegen ben lateinischen Bersemacher, und als einzige Bebingung ber Verföhnung bezeichnete ber alte Hutten bie Rudtehr des Sohnes ins Kloster. Dazu aber hatte der junge humanist bie Brude hinter fich abgebrochen, und fo mußte er versuchen, fich felbständig burch bie Welt zu bringen.

> Es gab keine Stadt in Deutschland, wenigstens keine folche, bie eine lateinische Schule besag, die nicht einen Bertreter bes humanismus aufzuweisen gehabt hatte. Balb als lateinische Dichter, balb als Ebitoren ober Ueberseber flaffijcher Werte, balb ale geschmadvolle Brieffteller nach ciceronianischem Mufter, ftanden sie alle in Berbindung mit einander, der Wandertrieb ber Zeit brachte fle perfonlich nabe, und jeber öffnete fein haus gaftlich bem Ankömmling, ber fich ale Zögling ber romischen und griechischen Dusen ankundigte. Nachdem Hutten einen kurzen Bersuch gemacht hatte, an der Unis versität zu lehren, seben wir ihn in Wittenberg, im Sause eines anbern

Banber.

Sastfreunds, wo er ein Gedicht über die Berstunst schrieb und brucken ließ, das ganz im Geschmack der Zeit war, und sehr berühmt wurde. Balb nachher ist er in Leipzig, wo er den Bersuch einer öffentlichen Lehrthätigkeit wiederholt, wenige Monate darauf aber wandert er, von Noth und Mangel gedrückt, abgerissen und elend durch Böhmen und Mähren. Erst in Olmütz sand er wieder ein Aspl bei dem Bischof Stanislaus Thurzo, der ihn aus seinen Schriften schon kannte. Bon ihm wurde Hutten freundlich ausgenommen; beschenkt, und für die Weitersahrt ausgestattet. Zeht zu Pserde, kam er nach Wien, wo der Humanismus durch das Zusammenleben sines Kreises bevorzugter Männer eine Hauptstätte hatte. Man freute sich seiner Mittheilsamkeit, bewunderte die frühen Erfahrungen des Zweiundzwanzigsährigen, und hörte mit Freude ein Gedicht an, in welchem er Kaiser Max zum Kriege gegen die Benezianer ermahnte.

In biesem Gebichte tritt hutten zum Erstenmal als politischer Dichter auf. Ueber bie Grengen bes rein humanistifch-fcongeistigen Gefichtetreifes bringt fein Blid plötlich hinaus in die öffentlichen Angelegenheiten ber Nation. Raiser Max, von seinem romantischen Drange geleitet, das römisch-beutsche Raiserthum im alten Sinne zu erneuern, hatte sich zu einem Römerzuge angeschickt. Die Benetianer verweigerten ihm ben Durchzug, und als biefer mit Baffengewalt erzwungen werben follte, fchlug Benebig, im Bunbe mit Frankreich, ben Raifer gurud, und hielt ibn burch neue Rieberlagen ab, feinen Blan auszuführen. Diese Schmach will hutten ausgemerzt wissen, und mit trefflicher Rebefunft mahnt er ben Raiser, die Ehre bes beutschen Ramens gu retten, und die beutschen Abler, die lange genug Schwingen und Rlauen wie im Spiel geprüft hatten, gegen ben Feind loszulaffen. Das Gebicht scheint jedoch bei Hofe keinen Beifall gefunden zu haben. — Möglicherweise machte hutten auch in Wien einen Bersuch, an ber Universität zu lehren, doch kann er nur turg gemefen fein. In Beziehung ju feinem Bater icheint inzwischen eine Bermittlung angebahnt worben zu fein, babin gebend, bag ber alte hutten fich bes Sohnes wieber annehmen wolle, wenn biefer fich jum Stubium ber Rechtswiffenschaft entschlöffe, ein Studium, mas ber Abel gur Zeit nicht gang verschmähte, ba baffelbe zu bebeutenben Stellungen im Fürstenbienste führen tonnte. Go feben wir ben fahrenden Boeten, ber fich weniger burch bas Jus, als burch afthetische Grunde nach Italien, ber Urstätte bes humanismus, gezogen fühlte, balb auf bem Bege nach Guben. Anfangs bes Jahres 1512 traf er in Pavia ein, wo er bas Rechtsstubium zu beginnen bachte. Wher frank tam er an, und fein Miggeschick sollte ihn balb nach Deutschland gurud treiben.

Die Lage ber Dinge in Italien hatte sich geanbert. Benedig stand jest, im Bunde mit dem Papste, den Franzosen feindlich gegenüber. In der furchtbaren Schlacht bei Ravenna (wenige Tage vor Huttens Ankunft in Pavia) war ber frangöfische Felbherr Gafton be Foir gefallen. Roch ftanben bie Frangosen in ber Lombarbei. Jest aber brangen, vom Papste geworben, und im Einverftanbnig mit Raifer Mar, 20,000 Schweizer ins Land und rudten por Pavia. Die Franzosen hielten es, und ba hutten als Deutscher, und somit ale Feind ber Frangosen, bekannt war, wurde er gefangen und bewacht gehalten. Er lag am Fieber frant mahrend ber Belagerung. Die Stadt fiel, die Schweizer brangen ein, und ba fie ben ungludlichen Dichter für einen Anhänger ber Frangofen hielten, plunberten fie ihn aus, und ichleppten ihn in seinem elenben Zuftanbe mit fich herum. Es gelang ihm, fich ju befreien, aber in ben Strafen von Pavia herrichte Blutvergießen und muthete bie Best. Er floh nach Bologna, wo er Aufnahme und arztliche Pflege fand. Allein in bem milben Rriegsgetummel, bas bie Lombarbei burchtobte, mar es unmöglich, die Studien fortzuseben, überdies mar er entblößt von allen Hulfsmitteln. So trieb ihn die Noth in eine ganz fremde Bahn. Er nahm Rriegsbienste, und trat als gemeiner Solbat in eine kaiserliche Heeresabtheis lung, mit ber er zwei Jahre barauf nach Deutschland zurücklehrte. In biefer zweijährigen Kriegszeit dichtete er, balb hier, balb bort, im Lager und auf Marichen, eine Reihe von Epigrammen, bie er fpater, in ein Buch gefaßt, bem Raiser Max wibmete. Diese Epigramme zeigen feine Beobachtung überall auf bie politischen Dinge, auf die Gebrechen ber Zeit gerichtet. Mit Satire und glangenbem Wie geißelt er bereits bie Beltlichkeit, ben Ablaftram und ben Bullenhandel des Papftes (mehrere Jahre vor Luthers Auftreten dagegen), bas wufte und sittenlose Treiben ber Geiftlichkeit, die perfide Politik ber Zeit.

Aricgs. Dienste.

> Inzwischen sollten bem Beimkehrenben fich beffere Aussichten eröffnen. Markgraf Albrecht von Brandenburg, der jungere Bruder des Kurfürsten Joachim, war (1514) zum Erzbischof von Mainz gewählt worden, und hatte ben trefflichen Eitelwolf von Stein in seine Dienste gezogen. Dieser alte Bonner huttens hegte in einer weitverzweigten politischen Thatigkeit ben Lieblingsplan, die Universität Mainz in humanistischem Sinne zu reformiren, und hatte babei auch auf biefen fein Augenmert gerichtet. Go feben wir biefen balb in Mainz, wo er vorerft ale Gaft lebte, im vertrauteften Umgange mit Gelehrten und Staatsmannern, die feinen Beift und feine Bilbung gu schähen wußten. Um aber hutten eine geeignete Stellung in kurmainzischen Diensten schaffen zu können, schien es nöthig, bag er seine juriftischen Stubien in Italien wieder aufnahme. Die Mittel hierzu wurden ihm bereitwillig gewährt. Bon Hause freilich geschah nichts für ihn. War er boch ohne Titel beimgetehrt, ale ein bloger Berfemacher und Bucherschreiber, ein Geschlecht, bas ber Abel tief verachtete. Sutten bagegen gab feinen Stanbesgenoffen biefe Berachtung grundlich gurud. Er schildert und geißelt ihren bummen Abeleftolg, ihre centaurischen Sitten, die Robeit ihrer Anschauungen, ihren haß gegen Bilbung, und babei ben bornirten hochmuth, baß fie fich allein

für bie Stupen bes Baterlandes hielten. Ein junger Abliger, ber nach wiffenichaftlicher Bilbung ftrebe, gelte biefem Geschlechte als ein Entarteter, und sei aus bem Rreise ber Seinen ausgestoßen. Und boch sei bas Streben nach Bilbung bas einzige Mittel, mas ben Abel bem Spott ber Fremben und bem eignen Untergange entziehen konne. Ueber biefe Dinge fpricht fich Butten in einem Gebicht an ben Erzbischof Albrecht aus. Es sollte jedoch ploblich die Zeit tommen, wo feine Familie die Macht feines Talentes und seiner Berebtsamkeit brauchen konnte, und ihn wieder an fich zu ziehen ftrebte.

Am Hofe bes Herzogs Ulrich von Burtemberg lebte Ludwig von hutten, eins ber Saupter ber Familie. Sein Sohn Sans von hutten mar ber Ramerab und nachfte Bertraute bes jungen Bergogs. Aber Bans beiratbete ein icones Beib, bem ber Bergog nachzustellen begann. Der junge Gatte war nicht Willens, fich bies von feinem herrn gefallen zu laffen, und fette ibn ernftlich zur Rebe. Der Berzog fcwieg. Einft aber, auf ber Jagb, ba beibe allein neben einanber ritten, jog biefer ben Degen, und erftach feinen ebemaligen Freund. — Ein folder Meuchelmord, verbunden mit ber fcmache vollen Behandlung, die ber Herzog ber Leiche bes Getöbteten anthat, mar mehr, ale man fich felbst von einem wilben Gesellen, wie Ulrich von Burtem= berg, verseben hatte. Das gange Geschlecht ber hutten war im Liefften beleibigt, ein Familientag warb ausgeschrieben, um über bie zu ergreifenben Maakregeln zu berathen.

Ulrich von hutten befand sich seiner Gesundheit wegen in Ems, als er bie Schredensnachricht erfuhr. Trot aller Krantungen, bie er von ben Seinen erbulbet, hatte er boch ein lebhaftes Familiengefühl, und biefer Schlag fpornte ibn an, für sein haus als Sprecher in die Schranken zu treten. In vier lateinischen Reben (nach bem Mufter ber Catilinarien) nacheinanber manbte Meben gegen er fich an Kaifer Mar, indem er gradezu als Kläger gegen ben Bergog auftrat. Es war ein bebentlicher Prozeg gegen einen Reichsfürsten, und bas Enbe nicht fo leicht abzusehen. Der Bergog brauchte Bintelzuge, ber Raifer ichwantte, ber Abel ruftete auf feine eigne Sanb.

Aber ba bie Sache fich auf Nahre hinausschieben zu wollen schien, befolog Ulrich von hutten, bie Reife nach Italien gur Bollenbung feiner juris ftifchen Stubien anzutreten. Bom Erzbifchof Albrecht von Maing ausgestattet, reiste er nach Rom und Bologna, lernte neben feinem Fachstubium Griechijd, beobachtete babei mit offnem Auge bas Leben ber romifchen hierarchie und ben tiefen Berfall ber Rirche. Doch vergaß er auch die Angelegenheit seiner Familie nicht. Die Bekanntichaft mit Lucian wurde fruchtbar für seine Schreibweise, und mit Borliebe eignete er fich die bialogische Form beffelben an. So, um ben Groll gegen ben Morber feines Berwandten immer lebenbig ju erhalten, fcrieb er noch in Italien feinen Dialog Phalarismus, in welchem er ben Bergog Ulrich in bas Tobtenreich steigen läßt, um fich von

bem Tyrannen Phalaris in jeber Bosheit ber Herrschergewalt unterrichten zu lassen. — Indessen sollte noch einige Zeit vergehen, bis die Huttenschen Genugthuung erhielten.

Zwei Jahr hatte Ulrich von hutten, und zwar mit größerem Glud als bas erstemal, in Italien augebracht. Best kehrte er gurud, und in einem gunftigen Augenblid finden wir ibn in Augeburg. Raifer Dar befindet fic grabe bier, in feinem Gefolge zwei Anbanger ber humanistenpartei, Jatob Spiegel, taiserlicher Setretar, und Johann Stab, taiserlicher Sistoriograph. Im Sause bes gelehrten Batrigiers Conrad Beutinger batte Sutten gaftliche Aufnahme gefunden. Beutinger, in Berbindung mit jenen beiden, suchte ben Raifer zu bestimmen; einem jungen Abligen von fo hervorragenber Bebeutung irgend eine Auszeichnung zu gewähren, und so beschloß Mar, bem baran gelegen sein mochte, die huttenschen versöhnlich zu ftimmen, ihn zum Dichter zu krönen. Inmitten bee versammelten Sofftaates empfing ihn ber Raifer, und nahm aus ber Sand ber iconen Conftange Beutinger ben Lorbeerkrang, um ihn hutten aufs haupt zu feben. Rurg barauf tritt ber Befronte in turmaingischen Sofbienft, für ben Gitelwolf von Stein, ber ingwischen gestorben war, ihm die Stätte bereitet hatte. Auch huttens Familie war nun ausgeföhnt, und balb nachher ift ber Dichter jum Befuch auf feiner Stammburg Stedelberg, wo er fich mit einer gelehrten Arbeit beschäftigt.

Dichter. Eronung.

> Buvor aber werfen wir noch einige Blide auf eine öffentliche Angelegenbeit, die, wie teine andre, bas gange heer ber humanisten gur Betheiligung aufregte, und fo auch hutten unter bie Baffen rief. Es ift bas Borfpiel au bem größeren Wert ber Reformation, bart an Luthers erften entscheibenben Schritt tretend, nämlich ber Streit Reuchlins mit ben Rolner Dominis tanern. Johann Reuchlin (latinifirt Capnion) und Erasmus von Rotterbam waren biejenigen Manner, beren humanistische Bestrebungen am meiften gu einem freieren Aufschwung ber Beifter geführt hatten. Sutten nannte fie bie beiben Augen Deutschlanbs, und er, wie alle ebleren Beifter ber Nation, faben zu ihnen mit unbegrengter Berehrung binauf. Satte Erasmus ben Beitgenoffen neue Mufter ber griechischen und lateinischen Schriftsprache gegeben, ihnen bas Berständnig ber alten Rlaffiter eröffnet, so lernte und lehrte Reuchlin baneben bas Bebraifche, und ba er barin ohne Borganger mar, galten feine Mube und Erfolge für fast an Bunber grengenbe Ereigniffe. Doch mar Reuchline Arbeit nur bie Beschäftigung feiner Dugeftunden. Rechtsgelehrter von Profession, batte er als Affessor bes Hofgerichts unb Freund bes Grafen Eberhard im Bart, in Stuttgart gelebt, mar auch bem Raifer Mar ale trefflicher Staatsmann bekannt, und von biefem ofter mit -biplomatischen Sendungen betraut worben. Der Regierungsantritt bes Bergogs Ulrich hatte ihn aus Stuttgart verscheucht. In Beibelberg fand er Aufnahme bei Rurfürst Philipp von ber Pfalz, ale Rath und Bringenerzieher. Dort

schrieb er lateinische Komöbien für die Studenten, und bilbete den Mittel- sutten und punkt eines glänzenden gelehrten Kreises. Später zog er nach Stuttgart Reuchltn. zurud, zwar ohne dienstliche Beziehung zum Herzog, doch behielt er seine amtlichen Stellungen als Anwalt des Dominikanerordens und Richter des schwädischen Bundes bei.

In biefer Beit, die Reuchlin mehr ber Duge feines Alters bestimmt hatte, erschien eines Tages ein getaufter Jube bei ihm, Ramens Bfefferkorn, ber, im Solbe ber Rölner Dominitaner, ein Gutachten von ihm verlangte, ob die bebräischen Bucher ber Juden dem Christenthum feindlich, also teberifc, und bes Feuers wurdig feien. Er legte ein Berzeichnig berjenigen Bucher bei ihm nieber, die ihm verbächtig maren. Reuchlin, ber mohl einsab, bak es ben Dominikanern barum zu thun war, fich burch irgend einen auffallenden Att gegen die humanistische Richtung geltend zu machen, suchte auszuweichen. Balb jeboch, ba die Rölner Universität auch anderweitig bereits thatig gemefen mar, murbe ihm burch faiferlichen Befehl bas Gutachten abgeforbert. So fcbrieb er ein Wert voll Rlarbeit und Tolerang, worin er auseinander fest, daß die befagten Bucher teineswegs als teberifc au betrachten maren, und macht am Schluffe beffelben ben Borfchlag, an jeber Universität zwei Lehrstühle ber hebraischen Sprache zu erschaffen. — Das Gutachten gelangt in die Sande bes Rurfürsten von Maing, ber es bem Bfeffertorn gur weiteren Beforberung übergiebt. Diefer erbricht es beimlich, findet feine Erwartungen getäuscht, und schreibt, noch ebe bas Werk an bie rechte Instanz gelangt, eine Gegenschrift, worin er Reuchlin als bon ben Ruben bestochen barftellt, und zu beweisen sucht, bag er kein Bebraifch verftebe. Reuchlin, barüber erbittert, verfaßt eine Bertheibigung, "Der Augenspiegel" betitelt, welches bewirkt, bag er jest von ben Dominikanern ber Reterei beschulbigt wirb. Die Rolner tommen mit ihren Blanen mehr ans Licht, haben fie keine Jubenbucher zu verbrennen, fo wollen fie über Reuchline Schriften ber. Bor Allem fucht ber Dominitaner-Brior und Rebermeifter ber Diocefe Roln, Bochstraten, bie Sache ju einer rein firchlichen ju machen. Er reist nach Mainz, läßt, wiber alle Befugniß, auf bem Martt einen Scheiterhaufen errichten, um bor allem Bolt Reuchlins Augenspiegel zu verbrennen. Soon foll bas Wert ben Flammen übergeben werben, ale ein taiferlicher Bote babertommt, um ben Unfug zu bemmen. Reuchlin erhalt ben Befehl, an ben Bapft zu appelliren. Hochstraten reist unter Drohungen ab, und racht fich fure Erste baburch, bag er bas in Mainz vereitelte Inquisitionsgericht in Köln vollführt. Dann macht er sich auf ben Weg nach Rom, um burch Bestechung aller Art ber Appellation Reuchlins eine ungunftige Benbung au geben. Der Brozek kommt von geiftlichem an weltliches Gericht, wanbert von Italien nach Deutschland, und wieder gurud, und bei ben immer größeren und bebenklicheren Dimensionen, die ber Streit annimmt, ift bie

Lösung balb unmöglich. Der Prozeg muß, wenn ber Hierarchie nicht bie größten Blogen gegeben werben follen, niebergeschlagen werben. Go fab fich nach seche Jahren Reuchlin gerettet, und mit ihm hatte ber humanismus, bie Sache ber Freiheit, einen entscheibenben Sieg errungen. Die Betheilis gung an ber Bewegung mar eine allgemeine gewesen, auch Luther, ber bamale noch nicht offen hervorgetreten, zeigte in Briefen bas größte Intereffe für Reuchlins Sache.

Bie hatte hutten gurud bleiben tonnen? Schon mabrend feines Aufenthalts in Stalien hatte er ben Gang ber Berhandlungen lebhaft verfolgt, und Reuchlin Muth zugerufen, jest ichrieb er einen "Triumph Reuchlins" mit ganzer Siegesbegeisterung für die gute Sache. In Form eines Triumph= auges läßt er alle Feinbe Reuchlins, namentlich aufgeführt, als Gefangene vorüberziehen, charakteristisch ausstaffirt, und voll von beigenber Satire gegen bie Bettelmonche, die Reliquienverehrung, ben Ablaghandel u. f. w., bis end= lich Reuchlin auf befranztem Bagen, umgeben von ben Seinen, als Sieger herbeikommt. — Mehr aber noch, als bies Werk, schlug ein anderes in bie Briefe ber Zeit ein, die "Briefe ber Dunkelmanner." Dag hutten allein ber Berfaffer beffelben fei, ift nicht bewiefen, bag er aber viel, und vielleicht bas Befte baran gethan, wird nicht bezweifelt. In Form von Briefen, gefchrieben im laderlichsten Ruchenlatein, unterhalten fich barin Monche und Geiftliche aus verschiednen beutschen, auch italienischen Städten, über private und ge= lehrt sein sollende Angelegenheiten. Diese herrlichen Magistri schilbern ein= ander mit ungeheuchelter Luft ihre klöfterlichen Trinkgelage und Orgien, und mit tomischer Bichtigthuerei ihre Disputationen über völlig nichtige Dinge. Die Satire ift fo fchlagend und eingreifend, babei die einzelnen Brieffteller fo meisterhaft individualifirt, bag man mahre Briefe zu lesen glaubt. Und ergött bas Wert fo burch feine Darstellung, so enthüllt es anbrerfeits in abschreckenber Beise die völlige Versumpfung des geistlichen Lebens. Da tritt die Völlerei, Ungucht und schamlose Beltlichkeit ber Klöfter lebendig hervor, die innere Leere der Hierardie bei allem äußerlichen Gepränge, die Unwissenheit, der Somut, die Babfucht, ber Beig, furz die gange Berwerflichkeit eines Standes, beffen Eriftenz auf bem Bolle laftete. — Diefes Bert brachte ber romifchen Rirche, besonders bem Monchothum in Deutschland, einen Schlag bei, von bem ce fich niemale wieder erholte.

Wirkte bies mit ben Waffen bes Spottes und ber Satire, so wenbete fich hutten in feiner neuen Arbeit, die ihn auf Steckelberg beschäftigte, mit gangem Ernft gegen das Papftthum felbft. Er hatte in Stalien bas Bert eines firdenhiftorifden Rritifers, bes Laurentius Balla, entbedt, ein feltenes, weil von ber Kirche verbotenes und unterbrudtes Bert, und eine Abfchrift' bavon zu erlangen gewuft. Diefes Buch griff bas Bapftthum an feiner Burgel an, indem es jene Schenkung bes Raifers Ronftantin, wonach bem

Dunfele

römischen Bischof die Herrschaft nicht nur über Rom, sondern über das ganze Abendland zugetheilt sein sollte, als nichtig hinstellte. Ein solcher Beweis, auf Grund historischer Forschung durchgeführt, war wie ein ausgehobnes Schwerdt gegen den eigentlichen Lebensnerv des Papstthums. Hutten gab jett das Buch, mit einer Einleitung versehen, von neuem heraus, und hatte die Kühnheit, es dem neuen Papst Leo X. zu widmen. Er saste die Sache so, daß er aussührte, wie die ganze Berderbniß der Kirche durch die Reihe von Leos Borgängern verschuldet worden sei, wogegen dem einsichtsvollen und hochgebildeten Sohn des Mediceerhauses die Pslicht, die die neue Zeit ihm auserlege, nicht verborgen sein könne. — Während dies Wert, das den Riesendau der Hierarchie in seiner Grundsselte bedrohte, die ganze gelehrte Welt in Aufregung versehte, geschah in Wittenderg ein Ausfall von anscheisnend viel geringerer Bedeutung — Luther trat gegen den Ablashandel auf.

Mertwürdig ist es nun, wie Hutten anfangs biesem Ereignis tein andres Interesse abgewann, als höchstens das einer höhnischen Freude. Luther war ein noch unbekannter Mönch, gehörte einem' Stande an, den Hutten mit gründlicher Berachtung, oder mit der Geißel des Spottes behandelte. Mögen die Mönche sich unter einander zerreißen und zersteischen, meinte Hutten, um so eher wird dieser Hause an sich selber zu Grunde gehn! Kurze Zeit jedoch sollte genügen, den Nitter und den Mönch zu den engsten Berdündeten zu machen.

Bir laffen jest eine Reihe von lateinischen Berten huttens unerwähnt, ebenfo, wie wir seine Reise nach Frankreich, im Dienste Albrechts von Mainz, seine Begleitung besselben auf ben Reichstag zu Augsburg, und bie Rebe gegen bie Turten, bie er öffentlich gehalten, übergangen haben. Dagegen bleiben wir einen Augenblick bei ber Bergeltung steben, die die Huttenschen enblich an Ulrich von Würtemberg nahmen. — Kaifer Max war in ben erften Tagen bee Jahres 1519 geftorben. Bei ber Tobtenfeier erhalt Bergog Ulrich bie Nachricht, baf bie Reutlinger fich gegen seinen Burgvogt zu Achalm vergangen haben. Sofort fitt er auf, zieht mit seinem Kriegsvoll por bie Stadt und erobert fie. Reutlingen aber war taiferliche Reichoftabt und Ditglied bes schwäbischen Bunbes. Diese Schmach tonnte ber schwäbische Bunb nicht bulben. Er fammelte unter Anführung ber Berzoge von Baiern fein ganges Contingent jum Felbzuge gegen Ulrich von Burtemberg. Die Be= legenheit zur Rache war ben huttenschen willkommen, und so schloß sich auch Mrich von hutten bem Kriegszuge an. Das Glück begünftigte bie Berbun= beten. Stadt auf Stadt ergab fich, ber Bergog murbe aus feinem Lanbe vertrieben. Aber biese Privatrache erschien Ulrich von hutten nicht ausreichend. Er verfagte baber eine funfte Rebe gegen ben Bergog, bie er mit ben früheren und bem Phalarismus jest zusammen bruden ließ, worin er eine formliche richterliche Berurtheilung bes Morbers von bem neuen Raiser verlangte. — Das Bichtigste jedoch, was biefer Keldzug Hutten brachte, war bie Bekanntschaft mit Franz von Sidingen. Das Berhältniß biefer beiben Männer ift einzig in seiner Art. Unter ben Baffen lernten sie einander kennen, um fich für geiftige Intereffen immer fester an einander zu ichließen, und in gemeinsamer Sache tragisch zu enben.

Sidingen hatte ichon im Dienfte Raifer Maximilians burch fein Felbberrutalent einen bedeutenden Plat eingenommen. Seine großen Befittbumer, seine befestigten Burgen, die zahlreiche Kriegsmannschaft, die sein Reichthum ihm zu jeber Beit zu werben und zu befolben erlaubte, ließen ihn nicht nur über den gesammten Abel hervorragen, sondern gaben ihm gradezu eine Machtstellung im Reiche. So anertannt war biefelbe auch bei ben Fürsten, bağ nach bem Tobe Maximilians fich fowohl König Franz von Frankreich (beffen Bewerbung um ben beutschen Thron Bapft Leo X. unterftutte) als auch ber junge Karl von Spanien und Desterreich fich um seine Bunft bei ber Raiferwahl bemühten. Sidingen entschied fich für Rarl, ber gleich nach Beenbigung bes Felbzuges gegen ben Bergog Ulrich gum Raifer gewählt ward, verpflichtete fich benfelben sogar burch eine Summe, die er ihm vorftrecte, und wurde von biefem bafür zu feinem Rath, Kämmerer und Felb= hauptmann ernannt.

Gidingen.

Einen fo einflugreichen Mann, wie Sidingen, für bie Sache geiftiger Freiheit zu stimmen, mußte für hutten eine Aufgabe von höchster Wichtigkeit Sutten und werben. Als Kriegskameraben hatten fie Bekanntschaft gemacht, eine gegen= feitige Anziehung zeigte fich schnell, und bald feben wir hutten auf ber festen Ebernburg bei Sidingen, wo er ihm feine lateinischen Berte verbeutscht unb vorliest, und burch anregendes Gespräch in bem thatfraftigen Manne bas Interesse für die geistige. Bewegung ber Zeit wach ruft. Sidingen war ein gelehriger Schuler, er las und machte Blane mit bem Freunde. Plane, bie balb in immer größeren Kreisen fich bis zu einer volltommenen Umgestaltung ber kirchlichen und politischen Lage Deutschlanbs ausbehnten.

Bei hutten nämlich mar bas allgemein bumanistische Interesse bereits bem reformatorischen gewichen. Luthers entschiedneres Borgeben gegen Rom hatte ihn aufmerkfamer auf ihn gemacht, und balb schreibt er ihm, ruft ihm Muth zu, und giebt fich ihm zum Berbundeten. Anberseits aber mußte ein Berbunbeter wie Sidingen, wenn er einmal für ben Rampf um einen neuen Lebensinhalt ber Zeit gewonnen war, bie reformatorifchefirchliche Sache unter einem politischen Gesichtspunkt faffen. Denn bie staatlichen Berhältniffe maren burch Billfur ber Fürften, Gefetlofigfeit und Rechtlofigfeit einzelner Stanbe, gegenüber anbern Bevorrechteten in nicht geringerer Zerrüttung, ale bie Kirchlichen. Sidingen war ein Anwalt ber in ihrem Rechte Betrankten. Wem bas Geset keinen Schut verlieh, ber flüchtete zu ihm, und wo sein Einfluß

nichts half, focht er bie Sache mit Baffengewalt aus. Go hatte fich Reuchlin einst ihm anheim gegeben, und Sidingens Drobung erft hatte bie Domini: kaner babin gebracht, daß fie ben Bapft selbst angingen, ben Brozest nieber zu schlagen. Aber Sidingen war auch nicht ohne perfonlichen Ehrgeiz, er wollte nicht umfonst eine Machtstellung in Deutschland einnehmen, und boch als bloger Ritter fich unter bie Tyrannei minber machtiger Fürften beugen. War er nun in gelehrten und reformatorischen Dingen ein lernbegieriger Schüler Suttens, fo fanden seine politischen Blane bei biesem die begeistertfte Aufnahme. Go wird ber Rampf um geiftige wie um politische Befreiung bei hutten zu einer einzigen untrennbaren Angelegenheit, in bem Abwerfen bes Jodes ber romifch-hierarchischen Frembherrichaft fieht er bas Biel, bas auch eine neue politisch-sociale Ordnung in Deutschland hervorrufen muffe. Und fo ruft er in feinem Senbichreiben "an alle freien Deutschen" (als Borrebe gur Herausgabe einer Reihe lateinischer Schriften aus ber Zeit ber Rirchenspaltung): "Go viel ich sehe, wird die Thrannei die langfte Zeit gebauert haben, und wenn mich nicht Alles trügt, balb vernichtet werben. Denn gelegt ift bereits an ber Baume Burgel bie Art, und ausgerottet wird jeber Baum, ber nicht gute Frucht bringt, und bes Herrn Beinberg gereinigt werben. Inzwischen seib guten Muthes, ihr beutschen Manner, und muntert euch wechselseitig auf. Richt unerfahren, nicht schwach find eure Führer zur Wiebergewinnung ber Freiheit. Beweiset nur ihr euch unerschroden, und erlieget nicht mitten im Kampfe. Denn burchgebrochen muß endlich werden, burchgebrochen! Befonders mit folden Rraften, fo gutem Bewissen, so gunftigen Belegenheiten, in einer fo gerechten Sache, und ba bas Wüthen bieser Tyrannei aufs Höchste gestiegen ift. Das thut und gehabt euch wohl. Es lebe die Freiheit! Ich hab's gewagt!" —

Bor Allem schien es nöthig, ben jungen König Karl, ber bamals in ben Rieberlanden aus Spanien erwartet wurde, und seinen Bruder, den Erzherzog Ferdinand, für die resormatorischen Bestrebungen günstig zu stimmen. So reiste Hutten selbst dem Erwarteten entgegen. Kurfürst Albrecht von Mainz hatte wider die Plane der Berdündeten, und, trot seiner geistlichen Würde, wider den Kamps gegen Rom so wenig einzuwenden, daß er Hutten sogar mit Reisegeld ausstattete. Denn wenn es gelang, Deutschland von der römischen Hierarchie los zu reißen, war Albrecht von Mainz der erste Kirchenssüsst dies seinen Alpen, und so konnte er Huttens und Sidingens Werk immerhin begünstigen, um im Stillen auch seine Plane zu machen. — In Löwen besuchte Hutten den von ihm hochgeehrten Erasmus, um sich darauf nach Brüssel zu begeben. Aber er wurde von Freunden aufs Dringenbste gewarnt, die Niederlande so schnell wie möglich zu verlassen. Denn die römische Seistlichkeit hatte bei Hose die Uebermacht, Sehör zu erlangen war unmöglich, und Sist und Dolch lauerten ihm überall aus. Er mußte die

Rückreise antreten, und noch nicht wieber in Mainz angelangt, ersuhr er, daß der Kursurst in einem papstlichen Breve den Auftrag erhalten habe, ihn in Ketten nach Rom zu schicken. Albrecht von Mainz entschuldigte sich wegen seines Dieners, und beurlaubte ihn mit fortlaufendem Gehalt. Es war dies ein Abschied, und Hutten, dem der Hospienst längst eine Fessel geworden, wie sein schon früher geschriebenes Wert über denselben bezeugt, brach die Verbindung mit dem Kursursten ab, und folgte, da seine Sicherheit start bedroht war, dem Ruse Sickingens auf seine befestigten Burgen.

Auf ber Ebernburg bei Kreugnach mar es, wo hutten von nun an gang ber schriftftellerischen Thatigkeit zu Gunften ber gemeinsamen Plane lebte. Er war nicht ber einzige Flüchtling, ber bier ein Afpl fanb. Noch anbre Manner, bie wegen ihres reformatorischen Wirtens vertrieben und verfolgt worben waren, Caspar Aquila, Johann Schwebel, Martin Bucer und Andre, hatten mit Weib und Rind hier ober auf Lanbstuhl bei Raiserslautern, Aufnahme und neuen Dienst bei Sidingen gefunden. Um biefes muthigen und tapferen Soubes willen nennt hutten Sidingens Burgen "Derbergen ber Berechtigkeit". - Auf ber Ebernburg nun mar es, mo ber Berfolgte als Sausgenoffe seines Freundes eine literarische Thatigkeit entfaltete, wie fie nur ber Raftlosigkeit einer von ihrer guten Sache so innig burchbrungenen Natur möglich ift. Dazu hatte Sidingen in ber geräumigen Burg eine eigne Druderei angelegt, fo bag jebe neue Schrift sofort verbreitet werben tonnte. hutten forieb nun an ben jungen Raifer Rarl, indem er ibn über bas gange Treiben ber Römlinge und sein eignes bisheriges Streben aufzuklären suchte, ein Schreiben, welches Sidingen mit zur Krönung nach Aachen nahm, um es felbst ju überreichen. Seine perfonliche Aufnahme mar fehr gunftig, und befestigte seine hoffnungen. Ebenso richtete hutten an ben Rurfürsten von Sachsen eine ausführliche Mahnung, ben ichrecklichen Berfall ber Rirche barstellend, und zur Lossagung von Rom aufforbernd, ebenso an Luther, und enblich ein Senbichreiben an bie Deutschen aller Stanbe. "Thut bie Augen auf, ihr Deutschen!" ruft er, "und febet wer es ift, ber euch babeim beraubt, auswärts in üblen Ruf bringt, und von allem Unglud, allem Miß= ftanbe bei euch die Schulb trägt. Es find die beillosen Ablakkrämer, die verruchten Banbler mit Gnaben, Dispensationen, Absolutionen und allerlei Bullen, die einen Martt mit heiligen Dingen in der Kirche Gottes eingerichtet haben, baraus er einst biejenigen trieb, die doch nur geringe weltliche Waaren tauften und vertauften. Sie find die Wertmeifter alles Trugs, bie Erfinder aller Liften, die Urheber ber Rnechtschaft und Gefangenschaft biefes Bolts. Sie find es auch, die mich in biefe Roth und Gefahr gebracht haben, um keiner anbern Ursache willen, als weil ich ihre Kunfte verrathen, ihre Schanbe aufgebedt, ihrer Räuberei wiberstanden, ihrem Frevel einen Riegel porgeschoben habe, und weil burch mich bereits ihrem Gewinn etwas abgegangen, ber

wahren Frömmigkeit viel zugewachsen ift. Stets hab ich Aufruhr gemieben, zur Emporung nicht Urfache geben wollen, und jum Beweise, wie wenig es meine Absicht war, einen Umfturz ber öffentlichen Zustande berbei zu führen, habe ich lateinisch geschrieben, gleichsam um fie unter vier Augen zu ermahnen" u. s. m.

Aber biefes Mahnen unter vier Augen in lateinischer Sprache mußte jett ber geharnischten Rebe in beutscher Bunge weichen. Wie unenblich mehr burch beutsche Schriften auf bas Boll zu wirten fei, erfah hutten aus Luthers Borgang, und längst hatte auch er sich von einem Wirken auf bie Belehrten und Gebilbeten gur Arbeit für bas gefammte Bolt betehrt. -Eben hatte ber Carbinal Aleander bie papstliche Bannbulle gegen Luther burch gang Deutschland verbreitet, und in Coln, Mainz und überall waren Luthers Schriften öffentlich als tegerisch verbrannt worben. Diefes Ereignig butten und regte ben nimmer Saumenben zu brei Schriften über bie Bulle an, zu einer fritischen Glofftrung berfelben, zu einem lateinischen satirischen, und zu einem beutschen Gebicht über bie Berbrennung lutherischer Bücher in Maing. Der populare Ton bes letteren besonders, die Barme und Lebendigkeit ber Darftellung und bas Schutz und Trutbundnif, bas er Luthern am Schluffe an: bietet, machten ihn, ber unter ben Gebilbeten bereits bes bochften Ruhmes genoff, gleich bei feinem erften beutschen Auftreten bem Bolte werth. -Auch ließ er sogleich ein neues Wert in Bersen folgen, welches er Luthern aufenbete, eine: "Rlag und Bermahnung gegen ben undriftlichen Gewalt bes Papftes" u. f. w. Mes mas er jemale an Diffbrauch bes geiftlichen Standes in Deutschland und Italien gesehn und erlebt hatte, faßt er in bies Gebicht zusammen. Der uppig weltliche hofhalt ber Rirchenbaupter, alle jene Anmagungen ber römischen Curie, burch bie fie hauptfacilich Deutschland auszusaugen ftrebte, um Gelb für ihre Berfcmenbung zu erlangen, werben berebt und anschaulich bargestellt, und bazu bie einbringlichsten Mahnungen an bas Herz ber Nation gerufen, sich und bas Baterland von biefer Knechtschaft zu befreien. Boll von glubenbem Born gegen bie Lafterhaftigkeit und ben Sohn ber Unterbruder, begeistert für sein Bolt, überftromend von warmem Gefühl für bie nationale Sache, tann er tein Enbe finden, zur Bachsamteit, zum thatfraftigen Sandeln zu ermahnen. Noch bertraut er auf ben guten Willen bes neuen Raifers und ber übrigen Fürsten; noch glaubt er, ben Abel aus feiner roben Theilnahmlofigkeit aufrutteln au können; er pocht mit bem Rebestrom ber Ueberzeugung an bie Thore ber beutschen Stäbte: "Den ftolgen Abel ich beruf, ihr frommen Stabt', euch werfet auf! Wir wollen's halten ingemein, lagt boch nicht streiten mich allein, erbarmt euch über's Baterland, ihr werthen Deutschen, regt bie Sanb! Jest ift bie Zeit, zu heben an um Freiheit friegen. Gott willis ban! Bergu wer Mannes Bergen hat! Gebt fürber nit ben Lugen Statt, womit fie han ber-

kehrt die Belt. Zubor hat's ench an Bermahnung gefehlt, und Ginem, ber euch fagt ben Grund. Rein Laie euch bamals sagen kunnt, und waren nur bie Pfaffen gelehrt. Jest hat uns Gott auch Runft gelehrt, bag wir die Bucher auch verftahn. Bohlauf, ift Zeit, wir mulfen bran!" - Und ferner: "Boblauf ihr frommen Deutschen nun: Biel Harnisch han wir, und viel Bferd, viel Hellebarben und auch Schwerdt, und so hilft freundlich Rahnung nit, so wollen wir die brauchen mit. Richt frage weiter Jemand nach, mit uns ift Gottes Sulf und Rach', wir ftrafen bie fein wieder Gott! - Sie haben Gottes Wort verkehrt, das driftlich Boll mit Lugen beschwert. Die Lügen wollen wir tilgen ab, auf daß ein Licht die Wahrheit hab, die war verfinstert und verbampft. Gott geb ihm Beil, ber mit mir tampft! Das, hoff ich, mancher Ritter thu, manch Graf, manch Ebelmann bazu, manch Burger, der in seiner Stadt, der Sachen auch Beschwerniß hat, auf daß ich's nicht anbeb' umfunft! Bohlauf, mit uns ift Gottes Gunft! Ber wollt in Solchem bleiben heim? Ich hab's gewagt! Das ift mein Reim! Amen." — Aber bamit nicht genug, verbeutschte er um diese Zeit auch seine früheren lateinischen Schriften, Klagschreiben, satirischen Aufsätze, denen er nun durch Ueberarbeitung erft eine birecte Beziehung auf die Reformation gab. So bie Bulle, bie beiben Barner, bie Rauber u. f. w. In ber verschiebenften Gestalt, balb mit ben Baffen lachenben Spottes, balb mit glübenbem Eifer. fechten fle alle den einen Rampf aus, den Rampf für die Wahrheit und Freiheit.

Inzwischen schickte sich Raiser Rarl an, zum ersten Reichstage nach Borms zu reisen, wo bie Religionsftreitigkeiten vor Allem gur Erörterung tommen sollten. Aber in ben wenigen Monaten waren bie hoffnungen ber Freunde auf ben jungen Berricher icon febr ernuchtert. Luther murbe nach Borms beschieben. Man erwartete nichts Gutes für ihn, Sidingen und hutten ließen ihm baber fagen, er solle auf die hulfe ihrer Baffen bauen, wenn feine Feinbe zu machtig murben. — hutten felbst burfte fich nicht nach Borms magen, boch maren von da nach ber Ebernburg nur feche Meilen, so daß eine tägliche Botenpost eingerichtet werben konnte. huttens Ungedulb während ber langen Berhandlungen flieg aufs Höchfte. In die Mauern ber Burg eingebannt zu sein, indessen in der Nähe über seine und des Bater= · landes höchste Interessen verhandelt, und ber Gang ber Dinge immer bedentlicher wurde, versetzte ihn in eine fleberhafte Spannung und Aufregung. Er mußte mithandeln, und fo blieb ihm nichts ale bie Feber. Er fcrieb eine Invective gegen ben Carbinal Aleander, ber brei Stunden lang gegen Luther gesprochen batte, er ichrieb gegen bie Wormser Bischofe, er erliek ein zweites Schreiben an ben Raifer, worin er ihn bei seiner Ehre beschwor, nicht als Römling, sonbern als beutscher König aufzutreten. Da tam wie ein Wetterfolag bie Nachricht von Luthers Berurtheilung in bie Ebernburg. Luther felbst schrieb barüber an hutten, turz vor seiner Abreise von Worms.

Best war es am Enbe ber Gebulb. Bereitelt faben bie Freunde ihre hoffnungen auf ben Raifer und die Fürsten, es schien ber Augenblid getommen, wo fie eigenmächtig handeln mußten. Während hutten ben Freund loszuschlagen brangte, und biefer noch gogerte und ruftete, schrieb jener feine "Beklagung ber Freistätte beutscher Nation," beffelben Inhalte, wie seine früheren Mahnungen, und in gleich einbringlichem Tone vorgetragen. Enblich machte Sidingen Ernft. Er fab fich fur feine Dienfte vom Raifer mit Undank belohnt, und ale biefer Deutschland ben Ruden kehrte, um fich nach Spanien zu begeben, glaubte Sidingen fich in seinem Rechte, wenn er mit eignem Schwerbte burchzuseben suchte, wozu er so lange geruftet. Er berief bie rheinische Ritterschaft nach Landau, wo über die nächsten Schritte berathen werben follte. Urfache zur Klage hatten Alle, diefe über ben Druck benachbarter Bischöfe und Fürsten, jene über Barteilichkeit bes Reichsregiments, viele über firchliche Berfolgung, über den Sieg, den die Hierarchie auf dem Reichstag gewonnen, Alle über bas Fehlschlagen ber Hoffnungen, bie man auf bas erfte Auftreten bes neuen Raifers gefet batte. Jeber ichien nur auf bie Gelegenheit, seinen Unmuth burch Baffen Raum zu geben, gewartet zu haben. So wurde zu Landau jener ungludliche Feldzug befchloffen, der den Anführer, wie seinen Freund, in's Berberben fturzte. Der Erzbischof von Trier galt für benjenigen beutschen Rirchenfürsten, ber ber Reformation am feinblichsten gefinnt mar, und so mablten sich die Berbundeten ihn als ben ersten Feind, ber mit Waffen angegriffen werben sollte. Man rückte vor Trier, allein ber Erzbischof hatte sich vorgesehen. Die Kampfesbegeisterung ward burch die Nachricht von Luthers Migbilligung und bringendem Abrathen herabgestimmt. Trier erhielt Hulfstruppen aus Hessen, Sidingen wurde zum Midzug genöthigt. Die Ebernburg, auf der er sich befestigt hatte, ward erfturmt, er felbst fand babei seinen Tob. hutten mußte flieben. Er eilte nach ber Schweiz, noch einmal ein hülfloser Flüchtling, dem Acht und Bann auf allen Seiten auflauerten. In Basel martete seiner noch ber Schmerz, baß sein verehrter Erasmus ibn perläugnete. Auf ber Insel Ufnau im Bürichersee fand er ein lettes Afpl. hier fant er auf bas Krankenlager, nusgang. noch verbittert burch ben Gram über alle gescheiterten Hoffnungen, bas ibn in turger Zeit babin raffte. Er ftarb im Berbft 1523.

Dies war bas Enbe fo großer Plane und Entwurfe, ber Ausgang bes glanzenoften und feurigsten Beiftes, ben bas Jahrhundert hervorgebracht. Der Ungestüm seiner aufs höchste erregten Natur trieb ihn wie seinen Freund an, feine Ibeen burch Mittel ju verwirklichen, mit benen fie ohne Erfolg ju Grunde gehen mußten. Aber ber besiere Theil ihrer Ibeen lebte in Luther fort, und wurde burch ihn jum Siege geführt. — Bir haben huttens Leben eingehender verfolgt, weil es uns wie kein andres einen Einblic in die Be wegung ber Beit gestattet. Seine Schriften erhalten ihren Werth nicht sowohl burch ben poetischen, als vielmehr burch ben reformatorischen Seift, sie bringen ben eigentlichen Inhalt ber Zeit zum Ausbruck. Huttens Dichtungen sind alle tendenziös, aber voll Wärme, Eiser und Begeisterung für die Sache, seine Schreibart noch vielsach ungelenk. Sollte die deutsche Sprache doch erst nach seinem Tode durch Luther neu erschaffen werden. Aber dennoch überwindet die innere Krast und Herzlichkeit seiner Sprache oft die Mängel der Form, und so führen wir, indem wir von ihm Abschied nehmen, noch sene trefslichen Berse an, die er einem seiner Werke als Borwort mitgiedt: "Bon Wahrheit will ich nimmer la'n, das soll mir ditten ab kein Mann. Auch schafft, zu schrecken mich, kein Wehr, kein Bann, kein Acht, wie sast und sehr man mich damit zu schrecken meint. Obwohl mein fromme Mutter weint, da ich die Sach hab gefangen an: Gott woll' sie trösten, es muß gahn! Und sollt' es brechen vor dem End', will's Gott, so mag's nit werden gewendt, drum will ich brauchen Füß und Händ. Ich habs gewagt!"

Wenn nun Geister, wie Hutten und andre Gleichgesinnte, mit ihrem Wollen und Streben die Höhen des Lebens umfaßten, um ihre Zeit zum reinen Aether ihrer Ibeale herauf zu ziehen, so mochten sie immerhin durch die Schranken ihrer eignen Endlichkeit dem großen Gedanken der Zeit zum Opfer sallen, ihr Abbild zeigt sie uns immer verklärt von dem Lichte, zu dem sie sich empor rangen. Aber je höher wir sie hinauf versolgen, desto absschreidender werden die Tiefen erscheinen, welche das Leben und Denken jener Tage in seiner Rohheit und Berwilderung zeigen. Auch diese brachte Gestalten hervor, die von der Aufregung der Zeit zwar ergriffen, aber, unsähig zu höherem Fluge, haltlos im rohen Elemente ihrer Triebe umhergeworsen wurden. Wer eine Caricatur dieser Zeit auf sich selbst kennen lernen will, sindet sie in der Person Thomas Murner's. Ausgestattet mit Talent und With, aber ebenso voll Gemeinheit und Charakterlosigkeit, hat er etwas vom lüberlichen Genie, das jedoch in der Mönchskutte zur Frahe wird.

Rurner.

Thomas Murner wurde 1475 zu Straßburg geboren, wo er schon früh in das Barfüßer-Aloster kam. Sein Talent erregte Aussehn, und so sorgte sein Orden für seine Ausbildung, um ihn als Lehrer für das Kloster zu gewinnen. Murner besuchte die Universitäten Paris, Freiburg, Köln, Rostock, Prag, Wien, Krakau, lernend und zum Theil zugleich lehrend. Dieser vielsache Wechsel des Ortes sagte seinem unsteten Wesen durchaus zu. Rastlos, nirgend heimisch, immer von Unruhe gepeinigt, und immer wandernd, ist er durchaus ein Sohn seiner Zeit, aber keiner von seinen Zeitz genossen brachte es zu einem so unaushörlichen Wechsel des Ausenthaltes. Dabei muß es in Erstaunen sehen, daß er die Muße zu einer so ausgiedigen Productivität sand. Aber nicht immer war sein Umherschweisen ein frei-williges. Unverträglich, gehässig, sich in jeden Streit mischend, machte er sich

überall Feinde, benen er weichen mußte. Die Possenhaftigkeit seiner Presbigten, und sein unzüchtiges Leben bewirkten, daß er aus Frankfurt verwiesen wurde. Er lebte in Straßburg, Freiburg, Bern, Trier, chnisch im Leben, in chnischer Beise von der Kanzel redend, und endlich zur Flucht gezwungen. Er ging nach Italien, aber gleiche Rohheiten veranlaßten ihn, aus Bologna und Benedig zu weichen, dennoch aber sinden wir ihn 1519 als Lehrer an seinem Kloster in Straßburg. — Murners Gelehrsamkeit wird nicht besonders gerühmt, dennoch aber schien eine schillernde Vielwisserei, verbunden mit Wit, ihm eine Anziehung zu geben, die Jeden eine Weile fesselte.

Er geborte bis jum Jahre 1519 ber reformatorifden Richtung an, unb gab fich in feinen erften Werken als einen Schuler Sebastian Branbts. So find feine Narrenbefdmorung und feine Geuchmatt und bie Schel: mengunft gang bem Narrenschiff nachgebichtet. Aber weit entfernt von ber ruhigen Milbe Branbte, ift Murners Satire ausfallend, icharf, ichlagenb, und personlich aufreizend. Er übertrifft Brandt an Sprachfertigkeit, hat aber nichts von bem fittlichen Fundament feines Borgangers. Mit viel tieferem Blid in bas Getriebe ber Zeit, und in ficheren und berben Zugen zeichnet er bie verschiebnen Erscheinungsformen bes Lafters und ber Thorheit. Er ift weit bavon entfernt, die Beiftlichen ju schonen, tropbem er ihrem Stanbe angeborte, ja er sucht sich an ihnen recht eigentlich zu rächen. Hatten sie ihn oft genug beuchlerisch ausgetrieben, weil er aus bem Leben, bas fie insgeheim führten, für fich tein Behl machte, so zeichnet er ihren Geig, ihre Sabsucht, por Allem ihre Sittenlofigkeit jest mit ber gangen Anschaulichkeit, die seine eigne Erfahrung ihm gegeben hatte. Aber wie er felbst von diesem Treiben niemale ablaffen tonnte, fo gieht er auch ben letten Schleier bon bem Lafter, um mit Behagen im Schlamme zu wuhlen. Poffenhaft bis zur Abgeschmacktheit, wird er oft sogar ba, wo er bibactisch ernsthaft sein will. So vergleicht er in bem Gebicht bie "geiftliche Babefahrt," welches bie innere Reinigung und Läuterung bes Menfchen jum Inhalt haben foll, Gott mit einem Baber, und giebt allen Utenfilien, bie zu einem Babe gehören, eine symbolische Bebeutung. — Sein Wirken zu Gunften ber Reformation ist weniger burch bie sittliche Ibee begrundet, ale burch gehäffige Feinbichaft gegen alle Berbaltniffe, bie ihn einengten, ober bie feiner Leibenschaftlichkeit sonst zuwiber maren. Und biefe Buge bes Neibes und ber Unverträglichkeit follten ihn ju einer plöplichen Umtehr bewegen. Gitel und ehrgeizig, fühlte er fich burch bie machsenbe Bebeutung Luthers, in dem er nur den Rebenbuhler fab, gebrudt, und ploblich eröffnet er bie beftigfte Bolemit gegen ben Reformator, ju Bunften ber romifchen Rirche. Er ließ Schmähichriften über Schmäh: foriften gegen Luther ausgeben, in ber blinben Saft und Beftigkeit feines haffes alles Wipes baar, und in zotiger Gemeinheit ihres Gleichen suchend. Wir erwähnen bavon nur ben "Lutherischen evangelischen Kirchensbieb und Keher-Ralender," und die gereimte Satire, in der sein Talent wieder gesammelt erscheint, "Bon dem großen lutherischen Karren, wie ihn Doctor Murner beschworen hat." Er übersette die Schrift König Heinrichs VIII. gegen Luther, und fügte dazu eine eigne: "Ob der König auß Engelland ein Lügner sei, oder der Luther." Unhaltdar, wie seine Stellung in Straßburg inzwischen geworden war, ging er gern auf eine Einsadung Heinrichs VIII. ein. Aber wie überall, war auch in England seines Bleibens nicht lange. Er kehrte nach Straßburg zurück, wo er seine unsaubre Wirthschaft so von Reuem begann, die er sich wiederum zur Flucht genöthigt sah. Einen kurzen Ausenthalt fand er bei den Franziskanern in Luzern, doch auch von da mußte er weichen, um unsern Augen für immer zu entschwinden.

Murner war ein entschiednes Talent, aber barum ist noch kein Funken von Boesie in seinen Reimwerken. Er saßt die Berhältnisse, die er satirisch behandeln will, scharf auf, aber seine gemeine Natur zieht die pöbelhafteste Bolemik jeder andern vor. Wie er sich in jedem Lebensverhältniß gehässig machte, bald den katholischen Klerus aufs Furchtbarste prosituirte, bald die Lutherische Partei in gröblichster Weise beleidigte, so waren die Angriffe, die als Schmähschriften gegen ihn zurückamen, ebenfalls maaßlos und vernickend. Dadurch immer von Neuem herausgesordert und aufgestachelt, lebte er in einer ununterbrochenen literarischen Heberei, und schon zu seiner Zeit wurde er im Bilbe als bissiger Kater in der Mönchskutte dargestellt.

Blugfdriften.

Un ihn foliegen wir ein paar Worte über bie Literatur ber Flugschriften, besonders ber Pasquille. Der Drang nach Mittheilung mar in jener im Innersten aufgeregten Zeit grenzenlos, und eben so groß die Saft, Neues zu erfahren, und in fich aufzunehmen. Die Buchdrudertunft tam biefen Beburf= nissen entgegen, aber ba regelmäßige Zeitungen noch nicht vorbanben waren, begnügte man fich, allerlei Radrichten auf einzelne Blätter zu bruden. Je mehr die geistige Bewegung ju einem Rampfe murbe, besto mehr bebiente man fich fliegender Blatter, um balb ernfte Bedichte, balb Spottlieber, Invectiven, Satiren, Bertheibigungen, oft in bialogischer, aber auch in jeber anbern Form, turg bas gange literarifche Scharmubel gegen einanber fpielen ju laffen. Mit ber fteigenben Erbitterung ber Parteien ftieg auch bie Deftigkeit biefer Pasquillen ober Schmähschriften. Man hielt fich nicht mehr auf kirchlich religiösem Felbe, sondern zog balb auch die ganze politische Welt in ben Rampf. In wenigen Jahren wurde bie Maffe folder Blatter unabsehbar, und ber Ton, ben fie anstimmten, bewog Raifer Karl V. in ben Jahren von 1541-1548 zu breimaligen ftrengen Ebicten bagegen. Allein von Pasquillen murbe 1544 burch einen Liebhaber in Bafel eine Sammlung bon zwei Banben aufbewahrt.

Bon größeren fatirifchen Dichtungen fei bier nur noch ber Grobianus Grobianus bes Caspar Scheibt ermabnt, eine freie Bearbeitung bes gleichnamigen lateinischen Bebichts von Debefind, auf ben noch gurud zu tommen ift. Ueber ben beutschen Bearbeiter ist nur bekannt, daß er 1565 in Worms ftarb. Der Grobianus ift ein satirisches Lehrgebicht, welches ber Jugenb Anleitung giebt, "grobianisch" ju leben, fich nach ber Sitte ber roben Befellen jener Beit aufzuführen. Er zeichnet ben grobianischen Diener wie ben grobianischen herrn, wie er nach bem Borbilb rober Studenten, mufter Rriegeleute, Landelnechte und fonftiger verrufener Gefellen fein muffe. Sein Beben und Stehen, seine Sprache und Manieren, Effen und Trinken, seine ganze Lebensweise, wird wie in einem umgekehrten Complimentirbuch geschilbert. Die Darstellung will die Farben ber Bahrheit burchaus wiedergeben, wählt baber stets ben landläufigsten Ausbrud, und es versteht fich, bag bas Bert felbst baburch roh und grobianisch im bochsten Grabe wirb.

In grabem Gegensat hierzu fteht Ringwalbte Lehrgebicht: "Die lautere Bahrheit, barinnen angezeiget, wie fich ein weltlicher und geiftlicher Rriegemann in feinem Beruf verhalten foll." Bartholomaus Ring= malbt (geb. 1530 ju Frankfurt a. b. Ober, Pfarrer in ber Reumart bis zu Mingwaldt. feinem Tobe, etwa um 1598), fehr fruchtbar als Schriftsteller, bewahrt in feinen Berten eine burchaus ernfte haltung. Richt polemisch, sonbern friebliebend, und zur Friedfertigkeit anmahmend, fagt er die Wahrheit zwar frei und offen, aber mit Rube, er will nicht aufreizen, sondern besfern. Auch er entwirft Schilberungen nach ben verschiebnen Ständen und Berhaltniffen, welche die Sittenverberbnig ber Beit ebenfo abschredend zeichnen, wie wir fie aus anbern Werten tennen lernen, aber fein Blid ift boch umfaffend genug, bie Grunde zu erkennen. Der Druck von oben herab ift es, die Uneinigkeit im Reich, ber haltlose Buftand, in bem Gefet und Ordnung fich befinden, bas mit feinen Folgen ift es, was bie Besserung und sittliche Entwicklung bes Bolles aufhalt. Und fo mabnt er vor Allem gur Ginigkeit und Berträglichkeit, und preist ben Frieben als bochftes But, benn nur burch feinen Segen tonne die Liebe, die jest bei Jung und Alt wie hartes Gis erkaltet fei, wieber zum Leben erwachen. Bhantaftischer ist sein Gebicht: "Christ= liche Warnung bes getreuen Edarts" 2c. Der treue Edart ift eine vielbeliebte Sagenfigur ber Zeit, er tritt häufig als Warner und Mahner auf, gleichsam eine Berfonification bes Gewiffens. Ihn lägt Ringwalbt burch himmel und holle steigen, die genau beschrieben werben, und besonders die Thorheiten und Laster ber Berbammten werden auch hier wieber ber Reihe nach anschaulich geschilbert. Die Aehnlichkeit bieses Werks mit Dantes großem Bedicht liegt auf ber Sand, boch muß es zweifelhaft erscheinen, bag Ringwalbt baffelbe gefannt habe. Bifionen von himmel und bolle waren ber Zeit geläufig, für die Schilberung gab es allgemein volksthumliche Borftel-

lungen, und bas Borführen und Betrachten ber Zeitgebrechen in einzelnen Bilbern war seit Sebastian Brandt bereits typisch geworben. — Ringwalbt hat auch zur Kirchenlieberbichtung ein reichliches Contingent gestellt, und ebenso sind einige seiner weltlichen Lieber bemerkenswerth.

Anbred.

Neben ihm ist Balentin Andrea hervorzuheben (geb. 1586 im Burtembergischen, gestorben, nach einem vielbewegten Leben, zu Stuttgart 1654), ber
in gelehrten Kreisen vorwiegend durch seine lateinischen Werke berühmt war.
Er schrieb ein beutsches allegorisches Sedicht, "Die Christenburg," welches
bie Resormation verherrlicht. Der Helb und Vertheibiger ber Burg führt
sogar ben Namen "Resormator." Endlich muß ber Feind, ber die in die
Burg gestüchteten Frommen belagert, mit Gottes Hüse abziehn, und mit
Dankesliedern wird der Sieg geseiert. Noch sei hier eines Gedichtes von
Andrea erwähnt, das "gute Leben eines rechtschaffnen Dieners Sottes," worin er lehrt, wie und was ein Pfarrer für seine Gemeinde sein
sollte. Bei allem Mangel an Poesie zeigt er darin doch Verständniß seiner
Aufgabe und praktisch-tüchtige Gesinnung.

Fabel.

Ganz besonders aber für didactische Zwede benutt wurde in dieser Zeit die Fabeldichtung. Seit Steinhöfel um die Mitte des 15. Jahrhunderts den Aesop verdeutscht, und dessen Leben, als das eines zweiten Eulenspiegel, geschrieben hatte, zeigte sich die Borliebe für diese Sattung immer allgemeiner. Im 16. Jahrhundert fand sie überaus große Berbreitung, um so mehr, als Luther sie als nüblich empsohlen hatte. Untermischt wurde die Thiersabel mit der kleinen schwankartigen Erzählung, die man sortan zur Fabelgattung rechenete. Wie jedoch ein satirisches oder didactisches Element ursprünglich auch nicht in der Thiersage lag, ebensowenig geht die Fabel davon aus, aber eine Zeit, die Alles auf praktische Zwede bezog, fand vor Allem in diesen Gatztungen eine Aufsorderung zu lehrhafter Deutung.

So wurde die Moral zur Spite der Fabel, zum eigentlichen Abschluß, ben man mit ganzer Ausführlichkeit lehrhaft darlegte. Bei einem so heftigen Parteimanne, wie Erasmus Alberus, den wir schon als Kirchenliederdichter kennen gelernt haben, wurde die Fabel sogar zur Waffe. Er braucht sie zur Bekämpfung oder Verspottung der Feinde der Resormation, aber nicht allein der Unwissenheit und dem Hochmuth der Pfaffen (wie in der Fabel von dem studierten Frosch) gilt seine Polemik, sondern auch den Parteiungen im protestantischen Lager, wodei er sogar Zwingli's nicht schont. — Von gleichem Eiser beseelt, obgleich innerlich reicher und vielseitiger, ist Burkhard Walbis. Von seinem Leben, das ungefähr die erste Hälfte des 16. Jahr-hunderts umfaßt, ist nur wenig bekannt, nach dem Wenigen aber zu schließen, war es bewegt und abenteuerlich, und von Wanderungen durch halb Europa ausgefüllt. Sein erbitterter Haß gegen das Papstthum spricht sich besonders aus in der Fabel "von den zweien Mäusen, so die Pfassen beben verbrennen

lassen, barum, baß sie ein Monstranz-Sacrament angefressen hätten." Reben solchen mit scharfer Barteisarbe ausgemalten Dichtungen, war er jedoch Meister in der reinen Erzählungssorm. Kleine anekbotenartige Schwänke wechseln mit Fabeln ab, deren Bortrag naiv und lebendig, besonders durch lokale Bezieshungen anschaulich, und von vielseitiger Ersahrung durchdrungen ist. Dasdurch erhält ihre Moral einen größeren Gedankenwerth, sei sie nun breiter ausgeführt, oder sprüchwörtlich knapp zugespist. Seine Sammlung, die unter dem Titel "Esopus ganz neu gemacht" 1548 herauskam, umsaßt vier Bücher, je zu hundert Fabeln. — Unter den Fabelbichtern nimmt auch Hans Sachs eine der ersten Stellen ein, von dem hier nur so viel gesagt sein mag, daß seine Moral eine rein bürgerliche und menschliche ist.

hatten wir nun früher bei ber Betrachtung bes Epos gefehn, bag bas: felbe, wenn es fich nicht in die prosaische Bearbeitung verlief, immer mehr ausammen fcrumpfte, und gur Meinen gereimten Ergählung wurde, so tritt bei ber Fabelbichtung ber umgekehrte Fall ein. Die Fabel wird zum Epos ausgesponnen, ja bie letten Reste bes Epos retten fich gleichsam in bie Thierfabel. Das umfaffenbste und zugleich bebeutenbste Wert biefer Art ift ber Froschmäuster. - Georg Rollenhagen (geb. 1542 ju Bernau, Schulmann und Prediger in verschiednen Stellungen, ftarb als Prorector in Dagbeburg 1609) bichtete seinen Froschmäusler, angeregt burch bie bem Homer zugeschriebne Batrachompomachie, aber von gang selbständigem und nationalem Beifte getragen. Sein 3med ift burchaus bibattifch, er will moberne Staatsverhältniffe in seinem Wert satirisch reflectiren laffen, und, um ber Moral genug zu thun, ber Jugend ein Wert geben, bas burch feinen beiteren Inhalt, die "Schandbucher" vom Pfaffen von Ralenberg, Gulenspiegel u. f. w. verbrängen foll. Freilich ift bas bibactische und moralische Element, seiner großen Breite wegen, überaus ftorent, und bie mosaitartige Zusammensehung bes Bangen ber epischen Ginheit zuwider, bennoch aber wird bas Bebicht, burch seinen bunten Reichthum und ben liebenswürdigen humor ber Darftellung, fehr anziehend. Denn Rollenhagen verwebt nicht nur in ben Sauptfaben ber Sanblung eine Menge von Epischen, er ichaltet sogar eine Geschichte in bie anbre, fo bag es oft fcmer wirb, ben Bang ber Erzählung zu überblicken. Er kennt bas Thierepos und verwendet Stude baraus, wie er fie brauchen kann; er kennt ben ganzen Umkreis ber alten und neuen Fabelbichtung, und fucht fie nach Möglichkeit auszunupen; er zieht menschliche Berhaltniffe in bas Bereich seiner Dichtung; er giebt breite Auseinandersetzungen über Staatsregiment und Berwaltungen. Bei einer folden Fulle bes Stoffes, und zumal bei bem fortwährenben Wechsel ber Begebenheiten, konnen wir uns nur auf bie hauptzinge bes Inhalts beschränken. - Un einem iconen Maitage halt ber Froschtönig Pausback bei einem tublen Brunnen ritterlichen hof mit Turnier und Kestspiel. Da erscheint ber Mäusepring Broselbieb.

Frofc.

um, von ber Jagb erhitt, aus bem Quell gu trinken. Der Konig nothigt ibn berbei, und als Brofelbieb fich für ben Sohn bes Maufetonigs Partedenfreffer erklart, wird er gaftlich aufgenommen. Brofelbieb ift ein gewandter junger Hofmann, ergählt bem König viel von seinem Geschlecht (auch bie Beschichte von ber Stadtmaus und ber Felbmaus), seinem Reich, und seinen Feinden (besonders bem Rater Murner), und so auch giebt ihm Ronig Bausback eine ausführliche Darftellung feines Bolles und Reiches jurud. Diefe Erzählung Bausback, welche alle bekannten Frofchfabeln umfaßt, füllt fast bas ganze zweite Buch, und bringt hauptsächlich ben lehrhaften Theil bes Gebichtes jum Ausbrud. Urfprunglich nämlich, erzählt er, war bie Regierungsform ber Frofche patriarcalifc. Aber ber Briefter Beiftopf warf fic mit Bulfe ber Rroten jum Alleinherricher auf, machte feine Belfershelfer ju Monchen und Weltgeistlichen, führte ben Rirchenbann, bie Beichte, ben Ablagverlauf, turz bas ganze papistische Regiment ein. Da erhoben fich bie Fürsten ber Froiche gegen ibn, und ichrieben einen Reichstag aus, um über ihre tunftige Berfassung zu berathen. Die Ginen find für eine aristofratische, anbre für eine Bolteregierung, wobei auf die Berfaffungen ber Sansefrosche und ber Schweizermaufe hingewiesen wirb, aber fle werben überftimmt burch bie Anbanger ber Monarchie, nach bem Bilbe ber beutschen Reichsverfassung. Run bitten fie Bott um einen Konig, und erhalten von ihm einen Steinblod. Aber mit bem trägen Klumpen ift nichts anzufangen, und fie erneuern ihr Gebet. Run aber betommen fie jum Konig ben Storch, ber tyrannifch über Fürsten und Bolter herrscht, und fie alle aufzufreffen brobt. Dieser ift gur Beit noch Gewalthaber, und auch Beigkopf hat fich nicht gang unterbruden laffen, aber bie Froiche hoffen immer noch, ihr Schickfal werbe boch einmal eine gunftige Benbung nehmen. - Brofelbieb, ber biefer Erzählung aufmerksam zugehört hat, geht endlich gern auf die Einladung Bausbacks ein, ibn in feinem Schloffe zu befuchen. Dazu muß er aber über bas Baffer gefeht werben, Pausbad bietet ibm baber feinen Ruden, um ibn fcwimmenb hinüber zu tragen. Als fie auf ber Mitte find, erblickt ber Froschkönig eine Bafferfdlange, vergißt im Schreden feinen Gaftfreund und taucht unter. So muß Brofelbieb, ber im fremben Elemente nicht Befcheib weiß, jammervoll ertrinken. Sein Tob wird eine schwere Anklage bes Mäusekönigs gegen Bausback. Um ben Sohn zu rachen, ruftet er, und zieht gegen bie Frofche. Ein erbitterter Rrieg beginnt, in welchem ber Sieg auf ber Seite ber Maufe ift, bis endlich die Frosche von ben Rrebsen unterftupt werben, und ben Feind flegreich jurud ichlagen. — Diefer Bang ber hauptfabel ift nun, wie icon erwähnt, burchwebt mit zahllosen Episoben in beiteren und gut abgerundeten Gefchichten, burchaus volksthumlich und mit fprachlicher Gewandtheit vorgetragen, ju ihnen fehrt man gern jurud, wenn ber Berfaffer um bes bibat?

tischen 3wedes willen seinen breiten lehrhaften und gelehrten Auseinanders sehungen ein Ziel stedt.

Bon ben Nachahmungen bes Froschmäuslers mögen ber "Mückens und Ameisenkrieg" von Hans Christoph Fuchs, und ber "Ganskönig" von Wolfhart Spangenberg nur erwähnt werden. Bon Fischarts "Flöhshap" wird später noch die Rebe sein. Bon andern Fabelbichtern nennen wir nur noch Eucharius Evering barum, weil er ben umgekehrten Weg ber Fabelbichtung einschlug. Er sammelte Sprüchwörter, beren Sinn er erklärte, und zwar durch Beispiele von Fabeln und Geschichten. Sein Werk "Provordiorum copia, etlich viel hundert zc. Sprüchwörter," die er mit "schönen Historien, Apologis, Fabeln und Gedichten" illustrirt, zeigt bereits den Uebersgang der Lehrbichtung in die abstrakte Gelehrsamkeit des 17. Jahrhunderts.

## Vierzehntes Kapitel.

## Das Bolfelieb.

Mit wie großem Antheil man auch die geistige Bewegung und das Wirken der bedeutenbsten Männer der Zeit versolgen mag, immer wird darauf zurück zu kommen sein, daß die Poesie darin keine, höchstens eine Nebenrolle spielte, und von der Bucht praktischer Interessen erbrückt wurde. Der Meisterzesang stellte sich mit seinem beschränkten Gesichtstreis auf ein Sondergebiet, der poetischen Entwicklung unzugänglich, Eins aber hatte er mit der allgemeinen Richtung gemein, den didaktischen Zweck. Die ganze Literatur, wie vielsach immer um die Bildung des Bolkes bemüht, lag unter dem prosaischen Joche der Lehrhaftigkeit. Sie sprach zum Berstande, ließ aber das Gemüth leer ausgehn, sie regte das freie Denken an, gab aber der Phantasie keine Nahrung. Sin Ueberblick über die ganze Masse lehrhafter Schriften und Reimwerke zeigt eine unabsehdare, starrende Debe, eine poetisch unfruchtbare Steppe, auf der Sturm des Jahrhunderts die Heere der Gedankenkämpser gegen einander treibt.

Und bennoch, abseits von biesem Kriegsfelbe, thut sich eine Dase ber Dichtung aus, wo die unverfälschte Natur heimisch ist, und das innerste Leben ber Menschenbrust sich in ganzer Ursprünglichkeit ausschließt. Es ist eins ber schönsten und fruchtbarsten Gebiete ber beutschen Poesie, das des Bolks- liedes. Hatte schon in der Blüthezeit des 13. Jahrhunderts der Bolksegesang (in den Nibelungen) selbst den glänzendsten Erzeugnissen der hösischen Kunst den Rang abgelausen, so tritt jest nach Jahrhunderten, in andrem Sinne und in andrer Form, der gleiche Fall ein. Die unverwüstliche Kraft

bes Bolles zeigt fich von Neuem erstarkt, bas Selbstbewußtfein eignen Lebens findet im Liebe einen Ausbruck für die gereifte Empfindung.

Es war nicht ein besonderer Stand, dessen sich im Bollslied ausssprach, sondern es ist anzunehmen, daß alle Stände sich daran betheiligten, wenngleich dasselbe in den tieferen Schichten der Gesellschaft sich vorwiegend reich entfaltete. Wer auch immer ein Lied zuerst gesungen haben mochte, es ward zum Bollslied, wenn es den Ton der rein menschlichen, allgemein verständlichen Empfindung tras. Der Name des Dichters wurde kaum genannt, oder vergessen, sein Lied aber, wenn es auch nur Ginen ergriff, ward weiter getragen, um bald von Tausenden gesungen, und durch ganz Deutschland verbreitet zu werden.

Einer folden und ichnellen Berbreitung mar ber Banbertrieb ber Zeit ungewöhnlich gunftig, ja noch forberlicher, als es burch ben Bucherbruck möglich gewesen ware. Der Berkehr auf ber freien Lanbstraße führte zu raschem Austausch von Liebern, die bann burch mundliche Ueberlieferung um fo lebenbiger ansprachen, als fie vom Ausbruck lebenbiger Empfinbung beseelt mitgetheilt wurben. Die Lanbstrage mar ein Schauplat, wo alle Stanbe fich freuzten, ungleich reicher an buntem Bechfel, anregenben Beziehungen und Bedürfnig bes Anschluffes, ale heutzutage, wo die beschleunigenden Berkehrsmittel und die Nivellirung ber Bilbungs: und Lebensformen, Anziehung und Anregung so gut wie aufgehoben, und bas Reiseleben verarmt haben. Man reiste nicht, um nur anzukommen, sonbern man war gründlich unterwege, mit aller Luft, aber auch mit aller Noth und Gefahr, beren gemeins sames Uebersteben die Menschen enger zu einander führte. Auf der Landstraße spiegelte fich bas Leben ber Zeit, und ihre Typen, wie fie bier biefelben waren, murben zu ben ber Charafterfiguren bes Bolleliebes. Da liegt am breiten Heerweg bas Wirthshaus, wo alle fich zusammenfinden. hier tehrt ber Raufmann ein, frob, wenn er feine Sabe por ben Schnapphahnen, bie vom Sattel leben, gludlich geborgen hat; ber Fuhrmann, ber babeim ift auf ber Strafe, und beim langsamen Schritt seiner Saumroffe Zeit hat zu plaubern und Bekanntichaft zu machen. Bier febren frifche Reitersjungen ein, rohe Lanbeinechte schauen luftern auf ben gefüllten Sadel ber Bafte, ber Jäger tommt bazu, ber Handwertsburich, ber Stubent und fahrenbe Schüler. Der Monch lauscht verstohlen ben Erzählungen und Liebern ber andern, rudt auch wohl naber und nimmt ein Glas, benn er ift auch nur ein Mensch. Der Wirth, eine ber wichtigften Figuren, ber vergnugt und bienstfertig ift, so lange die Baten im Sacke seiner Gafte klingen, die schmucke, gutmuthige-Wirthin, die icon Manchem burchgeholfen hat, und ihr Tochterlein, bas ben Entftebung jungen Gefellen bie Bergen fliehlt. In biefem Kreife entfteht bas Bollslieb, wird es gesungen, und jeber giebt reicher fort, als er gekommen. Go boren wir baffelbe Lieb im Suben wie im Norben, wohl etwas veranbert, erweitert

ober verkurzt, aber im Wefentlichen baffelbe. Nicht als ob gar nicht nach bem Berfaffer gefragt worben ware; febr häufig beift es in ber Schlufftrophe: "Und wer hat benn bas Lieb gemacht?" Aber nur selten wird ein Name genannt, gewöhnlich ift bie Antwort nur: "Gin freier Anab, ein freier Reiter, ein feiner Student, ober zween Kramerjungen, zween Landstnecht, ein alter und ein junger" u. f. w. Zuweilen wirb die Situation, in ber bas Lieb entstand, verewigt, fo g. B.: "Das haben gethan zween hauer (Berginappen) ju Freiberg in ber Stadt, fie haben fo mohl gefungen bei Deth und fublem Wein, darbei da ist gesessen ber Wirthin Tochterlein." Ober ber Dichter giebt auch mohl, ohne seinen Namen, eine Notig aus seinem Leben: "Der uns dies neue Liedlein fang, er hats gar wohl gefungen, er ift breimal in Frankreich gewest, ift allzeit wieber kommen." Nicht selten läßt er auch seine eigne innerste Betheiligung am Schlusse burchklingen: "Der uns bies neue Lieb erstmals fang, er hat's gar wohl gefungen, er hat's ben Mägblein auf ber Lauten gespielt, die Saiten sind ibm gersprungen." - Ortsbestimmungen, wo ein Lieb entstand, tommen häufig vor, Namen aber erft in späterer Zeit, und vorwiegend bei Bunft- und Handwerteliedern, ober Boltsballaben, bie irgend einen Belben, eine That, besonders einen städtischen Sieg preisen. So Iernen wir einen Sans Rugler tennen, ber fein Lieb einem weisen Rath gu Rurnberg in ber Stadt ichentte, beren ftaten Diener er fich nennt; einen Matheus Jelin, ber zu Gunften huttens, einen Lienhart Ott, ber vom Bauernfriege fang, einen Jörg Busch, ber seinen Druckerorben pries. Das aber find nur Ausnahmen. Das achte Boltslied tennt und braucht teinen Namen, es macht's nicht Einer, sonbern Mehrere, und hat es Einer gemacht, fo thun viele Andre bingu, und es wird Gemeingut. Frische Gefellen manbern aufammen, ober fiben beim Wein, ba übertommt es ben Ginen gu fingen; es ist ein neuer Ton. Sein Nachbar greift ibn auf, fügt eine ameite Strophe bingu; angeregt und von ber Melobie getragen, finbet ber Nachste bie britte, und sofort fingen sie, gludlich ihres Fundes, bas Lieb im Chore.

Eine solche, bem leisesten Anstoß folgende Productivität war aber nur möglich bei einem Seschlecht von Menschen, das im Innersten kräftig und gesund, noch unbeirrt von den schwebenden Kulturfragen, zum vollsten Sesühl seines Daseins erwachte. Ein elektrischer Strom poetischer Anregung ging durch das Bolk, der die schöpferische Kraft bei der leisesten Berührung in hellen Funken hervorspringen ließ, und zu einem tausendgestaltigen Lustmachen der Empfindung tried. Ein solcher Zustand ist durchaus auf eine starte Sinnlichkeit gegründet, das kräftige Leben wollte kräftigen Genuß, daher mußte die Anschauung, die Bildersprache, jeder Ausdruck im Bolksliede sinnlich werden.

Sprungweise, raich, oft unvermittelt, ber ploplichen Anregung folgenb, setten fich bie Theile bes Liebes zusammen, wie Rriftalle, bie plotlich an einander ichiegen. Die Form bleibt unberudfichtigt, wie mare, bei ber Entftehungsart biefer Lieber, bie Duge zu einer forgfältigen Ausführung bagewesen! Der hauptton liegt stets auf ber Empfindung, fur bie das bezeich= nende Bort mit überraschender Birtung gefunden wird. Und mit bem Worte die Melodie. Mochte boch die Form in ihren Theilen unvermittelt Melodie. sein, die Melodie, ohne welche bas Bollelied nicht zu denken ift, verband und permittelte ben springenben Bang ber Darftellung. Es giebt teine innigere Berfchmelzung von Wort und Beife, ale im Bolteliebe, und biefe ift eben nur aus bem gemeinsamen Ursprung zu erklaren. Das Boltslied will gefungen sein, und bie es entsteben faben, bachten nicht baran, es aufzuschreiben. Auf bem Papier, gelesen und ohne Melodie, entbehrt es ber Balfte seines Wefens, wie eine Blume, die man mit farblosem Griffel nachgezeichnet hat.

Wie die Empfindung im Bolleliede ploblich und unerwartet hervorbricht, fo auch wird bas Lotal mit einem Schlage hingeworfen: ein Wirthshaus, eine Linde im Thal, eine verborgene Muhle, so bag man die handlung qu= gleich mit einer weiten lanbschaftlichen Perspettive erblicht. Das naive Naturleben brauchte nicht nach bem Bilbe zu fuchen, es nahm feine Anschauungen aus ber Wirklichkeit, und ließ fie auf bem Strom bes Gefühls wieberspiegeln. Und bie Wirklichkeit, bas eigne Erlebnig, bas reale Leben mit feinen Leiben und Freuden ift es, mas vertfart von ber Innigfeit bes Empfindens burch bas Bolislied geht. Ohne Borbereitung verfett es fich mit finnlicher Anschaulichkeit mitten in Situation, geht rafch auf bie entsprechenbe über, und weiß, halb andeutend und verschleiernd, eine Stimmung hervorzurufen, bie unwiderstehlich feffelt. Das rein Menschliche, Ursprüngliche, Natürliche und Naturgemäße ist überall auch bas Poetische, und so gehört bas Bolkslied, bei ber treffenben Bahrheit seines Ausbrucks, zu bem Schonften und Bemunberungswürdigsten, mas bie beutsche Poefie bervorgebracht bat.

Den naiven Anschauungen bes Boltes ift es gemäß, bie umgebenbe Natur au beleben, fie bem menschlichen Treiben zu verähnlichen. Die Gule fitt und spinnt, Nachtigallen fliegen auf Botschaft, bas Mabchen unterhalt fich mit ber Hafelstaube, ale einer Frau Haselin, und bie Liebe hat sich eine ganze Blumenfprache erbacht. Da find nicht allein Bergignichtmein, Sabmichlieb, Bergenstroft, Zelängerjelieber, Maaklieb, sonbern die Ungebuld verwünscht das Kraut Wegwarten, und die Zuruchweisung hat ihr Kraut Schabab. Und welch eine Liebeslieder. Tiefe bes Gemuths fpricht fich in ber reichen Fulle ber Liebeslieder aus! Durchstätig bis auf ben Brund, laffen fle überall eine Sanblung erkennen. ein Erlebniff, ober fie ergablen wohl auch grabezu eine Beschichte, welche ergreift und rührt. — Wehmuthig Mingt es von Scheiben und Meiben, bie Frembe ift weit und die Zeit lang. "Der Stunden ber find also viel, mein

Herz trägt heimlichs Leiben, wiewohl ich oft fröhlich bin." Das Leben verlangt seine Rechte, seine Arbeit, seine Pflichten, ja oft ein beitres Geficht, "man sieht so manch frohlich Geberb' wohl aus betrübtem Bergen," auch will ber gesunde Sinn nicht entsagen, sonbern mitleben. Jugend haftet an ihrem Genug und bleibt boch treu und ehrlich. Der Gine wagt es nur fcuchtern und befangen, ber Jungfrau fein Berg ju öffnen: "Ich tam ju ihr getreten, wie manch Gesell mehr thut, ich wollt fie han gebeten, ich bot ihr meinen Gruß; ich warb zu einem Stummen, vor Scham ba ftund ich roth, bei allen meinen Tagen leib ich nicht größre Roth!" — Der Andre läuft auf ber luftigen Rarrenstraße allen Mäbchen nach, benn, sagt er, "ich bin so erschaffen, bag mich bie werthen Frauen zart machen zu einem Affen." Er ist's nicht allein, benn fie find voll Lift, "Niemand mag ihnen gleichen, fie machen einen Beifen toll, ich mein', in allen Reichen." Er fühlt fich gang vergnügt babei, hangen fie ihm gleich Schellen an bie Ohren, bag er baberklingeln muß, turz er muß hinter ihnen ber, benn "es ftedt ihm im Blute." - Gin Dritter fingt, obgleich in ber Frembe, fein jubelnbes Glückgefühl: "Ich hab einen Ring an meiner Hand, ben gab ich nicht um's beutsche Land, er kommt von ihren Händen!" Und bas Madden babeim fingt, obwohl betrubt, boch getroft: "Er zog mit meinem Willen nicht bin, boch war fein Berg mein eigen, viel Gut's ich mich zu ihm verfah, treu Dienst will ich ihm erzeigen. Roch ist ber Knab so wohl gemuth, für ihn nähm ich nicht Kaisers Gut! Bergiß mein nicht in Treuen!" Und bann tommt nach Jahren bas Wiebersehn bei ber Linde im Thal, wo beibe fich schieben. Das Mäbchen erkennt in dem von der Sonne gebräunten, im Ernst der Erfahrung mannlicher gereiften Gefellen ben Geliebten nicht wieber. Er pruft ihre Treue, findet fie ftandhaft, und bas alte Glud tehrt boppelt jurud.

Aber auch von Falscheit und Untrene, der die Welt voll ist, weiß das Lied zu singen. Da wird Abschied genommen, um leichtsertig zu vergessen, und Mancher muß sich freiwillig von der Liebsten auf immer scheiden. "Hatte mir zu Freuden ausgesät, ein Andrer hat mir's abgemäht." Worauf er daute war eitel Wahn, "ein kleiner Wind, der mir's hinweht, ein Wettergießen sührt Alles dahin, schafft daß ich so traurig din." — Unendlich rührend erzeht sich oft die Klage des Setäuschten, und des betrognen Mädchens, dessen Herz dei dem Ungetreuen ist, und das daheim keine Stätte mehr hat. Wie hoch poetisch hebt sich die Bildersprache zugleich mit dem Sefähl in der Strophe: "Wollt Gott, ich wär ein weißer Schwan! Ich wollt mich schwingen über Berg und tiese Thal, wohl über die wilde See, so wüßten all meine Freunde nicht, wo ich hin kommen wärl" — Klagen und Geschichten von unglücklicher Liebe sind sehr häusig, und gehören bei der Tiese des Gemithselebens, das sich darin ausspricht, zu den schönsten Blüthen des Bolksliedes. Welch eine Innigkeit liegt in der volksthümkich naiven Fassung der Sage

von ben zwei Königstinbern, bie burch bas Baffer von einander getrennt waren, und wie acht poetisch und ergreifend jene andre von bem Ritter unb bem Mabchen ("Ich ftund auf hobem Berge"), bas mit gerrignem Bergen im Rlofter eine Buflucht fucht!

So gart und fein empfunden bas Boltelied bergleichen abschilbert, fo ftellt es boch meistentheils die Sinnlichkeit als bas Treibenbe in ben Berhalt-Tagelieder. niffen ber Liebenben bar. Daber fand bie Gattung bes Tagesliedes, bie wir vom Minnegesang ber kennen, große Berbreitung. Mein welch ein Unterschieb mifchen ben minnefangerlichen und vollsthumlichen Tageliebern, tropbem bag beibe es mit heimlicher und verbotner Liebe zu thun haben! Die höfischen Sanger malten in konventioneller Form, und meift ziemlich inbecent, ben Moment aus, und wurden barin oft ebenso langweilig als unfittlich; ganz anbere bas Boltelieb. Es fest bie Sinnlichkeit als bas Menfchliche und Natürliche voraus, ohne jemals burch eine üppige Schilberung ju verlegen, und knupft bieran rein innerliche Beziehungen, die entweber zu einem tragifchen Ausgang, ober zu verfohnender Lofung führen. Meift baut fich eine ganze Geschichte auf, die im engsten Rahmen ein Bilb von fast bramatifder Bewegung zeigt. Wir boren von verlaffenen und verlaufenen Mabden, von Entführungen, von Elend, Roth und Tob, und die ganze Betheiligung bes Gemuthes, bie innere Bahrheit in biesen Berhaltniffen, bringt mit bem einfachsten Naturwort eine erschütternbe, und babei ungetrübt reine Wirkung hervor. — Aber fo oft auch von blinder und leichtaläubig bingebender Dab= chenliebe gefungen wirb, bas Boltelieb weiß auch von Beiberlift und Schlauheit zu fingen, wodurch ber Ruhmredige, ber ihre Gunft ausplaudert, ober ber Zubringliche bestraft wirb. Lufterne Monchlein und eingebilbete Schreiber werben gebührend abgeführt, ein teder Reiter ift icon gefährlicher, bagegen erscheint ein schmuder Jäger fast unwiberstehlich.

Jägerlieber.

Wirken biefe Jägerlieber und Jägergeschichten, bie ber Boltsgesang in großer Angahl aufzuweisen bat, boch noch auf ben modernen Borer und Lefer mit berselben Unwiderstehlichkeit, die von ihren Urhebern ausgegangen sein muß. Ein hauptgrund bavon liegt in bem musikalischen Element, bas in ihnen besonders ausgebildet ift. Man wird fich baber eine vorwiegende mufis talifche Uebung mit bem Waidwert verbunden benten muffen, worauf auch bas horn, welches bie Jagerei als ihr ausschließliches Instrument betrachtete. hinweift. Mochte biefes auch anfänglich nur ben 3med gegenseitigen Burufens und Signalgebens jum Sammeln bei großen Jagben haben, fo lag es boch nahe, bie einfachen Tonformeln bes Jagdhorns melobisch auszubilben. Gine bestimmte Formelsprache ist baher biesen Melobieen, ja dem Walbhorn selbst, für immer eigenthumlich geblieben, ber ursprüngliche Zweck weitschallenben Rufens konnte ihr, als die eigentliche Grundlage, durch keine Modulation genommen werben. Dem mufikalischen Sinne entging babei nicht, bag burch

eine Begleitstimme ber Klang melobisch gehoben murbe, und so fand bas natürliche Gebor die Terz ober die Sert, und die Doppelstimmigkeit wurde zur Regel. Auf biefer Entwicklung bes Balbhornrufes beruhen bie Melobieen bes Jägerliebes. Die freie Kraftentfaltung bes eblen Baibwerts giebt bem Inhalt rafch athmendes Leben und Bewegung. Der Waibmann, ber ein Reh suchte, findet gar oft in einem rehäugigen Mägblein ein viel ebler Gewilb, und bas Bolkslied fagt, bag er nicht leicht einen Fehlschuß thut. Reces Selbstbewußtsein ift baber ein Grundton bes Jägerliebes. Freilich tonen oft auch Rlagen bes Mabchens über ben falfchen Mann, und bes jungen Burfchen, ber fich mit seinem Schat überworfen bat. Bielgestaltig, wie jebes menschliche und genoffenschaftliche Berhältnig, ift auch bas Lebem im Walb und auf ber haibe, vorwiegend aber spiegelt fich in seinen Gefängen eine ungebundne und sprudelnbe Luft bes Daseins ab. hier ift ein Balbesbuft und eine Thaufrische, ber sich nichts vergleichen kann, und ber Einbruck ift um fo erquidenber, ale in biefen Studen von einer gemachten Balbromantit gar nicht die Rede fein kann, sondern nur bas wirkliche Naturleben anmuthend aus ihnen wieberklingt. -

Aber der Umtreis des Boltsliedes beschränkt fich nicht auf Liebe und Naturleben, es umfaßt alle Berhältnisse bes Lebens und ber Zeit. Jebe Jahreszeit hat ihre besonderen Lieber. Ift ber Sommer bahin, bann wirds lebendig in ben Spinnstuben bes Dorfes, und hinter ben Thurmen und Mauern ber Stäbte sammelt fich wieber, was die Landstrage bevölkert hatte. Martini Fest bringt bie angebenbe Winterluft. Die Martinsgans wirb mit Liebern begruft, benn "weil fie verrathen ban St. Martin ben beiligen Mann, so muffen fie mit ihrem Leben zwar ben Zehnten geben alle Jahr. Bei füßem Most und fühlem Bein vertreibt man ihnen bas Dabern fein. So laffet uns Me in gemein bei gebratnen Banfen frohlich fein!" In Familien, herbergen und Klöstern fingt man ber Martinsgans, bei Brețeln, Bürsten und Flaschen, mit jubilemus, cautemus, gaudeamus! - Man rudt an langen Abenben gesellig zusammen, und fingt Streit und Wechsellieber, ob der Winter oder ber Sommer besser sei. Da streiten im Liebe sogar der Buchebaum und ber Felbiger (Beide) um ben Borgug, und ber lettere erhalt ihn, weil er an einem Brunnlein machft, aus bem zwei Berliebte trinken. Dann geht es an Rathsellieber, und Giner erscheint wohl vermummt als ber uralte fahrenbe Mann, Meister Trougemund, ber auf alle Fragen eine Antwort weiß. Hat man sich mube gefragt, so kommen Lugenlieder bran, von gebratnen Tauben, bie in ber Luft fliegen, wie ber Schiffer über ben Berg fuhr, ber Rrebs ben Hasen erlief, bie Ruh sich auf ben Thurm sette, und Ambos und Mühlstein über ben Rhein schwammen; und immer luftiger geht es zu, und endlich fingt man jubelnd allen Unfinn, ber fich reimen will. Aber in ber Wirthsftube, in ber Studentenburfe, und im flöfterlichen Refec-

Befellige Lied**e**r. torium geht es noch anders ber. Da beift's: "Wer bie mit mir will froblich fein, bas Glas will ich ihm bringen, wer trinken will ein guten Bein, ber muß auch mit mir fingen; trint, mein liebes Bruberlein!" Und bann er: schallen ungablige Beinlieber und Rundgefange, und je fleifiger bie Sibung wird, besto eber tommen Trinkturniere und Zechmessen beran. Freilich muß mancher fingen: "Bo foll ich mich hinkehren, ich tummes Brüderlein? Bie foll ich mich ernähren, mein Gut ift viel zu klein!" Aber bei ihm wurde auch größeres Gut nicht haften, benn, fingt er weiter: "hatt ich bas Raiferthum, bazu ben Boll am Rhein, und war Benedig mein, fo mar es all verloren, es mußt verschlemmet sein." Doch nicht allein fur bas wilbe Belage und ben lüberlichen Schlemmer, auch für die reine Freude an ber iconen Gottesgabe bes Rebenjaftes giebt es Lieber. — Und bann tommt Fastnacht beran, mit Vermummungen, Schonbartspiel und bunter Schellenluft, und auch bafür ift allerlei frohlicher Sang und Spag vorhanden.

Wie jebe Jahreszeit und jebes Fest, so wird jeber Stand, jebes Sandwert, in Liebern gepriesen. Da fingt ber Schreiber, und er muß ja wohl fingen, benn: "Papiers Natur ift rauschen, und rauschen will es viel, man tann's nit wohl vertuschen, benn es stets rauschen will." Da singt ber Druder bas Lob feines Orbens, ber Muller, Beber, Metger, Schufter, Schneiber, jum Ruhm seiner Gilbe, ober auch wohl ein Spottlieb auf bie anbre. Der hirt auf ben Alben, wie ber Schiffer, ber nach Rorben fahrt, haben ihre Lieber.

Eine Fulle charafteristischer Buge aus bem bewegten Rriegsleben ber Zeit weisen die Reiter- und Landstnechtlieber auf. Rein' begre Luft weiß fich so ein wilber Bursch zu Pferbe, als burch bie Welt zu traben, täglich neue Stäbte zu besehn und Beute zu machen, und wenn bie Taschen voll sind, bas Erbeutete in Saus und Braus aufgehn zu lassen. Leicht und frech wird ber Weiber Gunft gewonnen, und an Treue ift nicht zu benten. Nur felten Mingt ein innigeres Lieb, und nicht oft fitt bem Gefellen eine Reigung fo Retter und fest im Bergen, bag er fingen tann: "Barnifch und Pferd gab ich babin, bagu auch Stiefel und Sporen, bag ich mit bem Mägblein mocht sprechen genug nach meines Herzens Willen!" — ober bag er bei ber froben Erinnerung ausruft: "Und wann ich an bas Maiblein bent, fo muß mein Röglein springen!" — Auch klingen bie Gulben nicht immer im Gadel, und bann beift es: "Ich bin ein armer Reitersknab, ich hab verzehrt all bas ich hab, und all mein hab fteht hinter ben Wirth." Der aber will ben Gaft nicht ziehen laffen: "Bezahl bu mir ben fuhlen Bein, bagu bie gefottnen Subnlein gut, und wenn bu mich bezahlet haft, fo bab Urlaub, mein werther Gaft!" Da kommt Bulfe in ber Berlegenheit: "Die Wirthin fab ben Reiter an, er baucht ihr gar ein höflich Mann, fie bot ihm ihr schneeweiße Banb, bazu bie guten Gulben roth, bie halfen bem Schluder aus aller Roth." - Solche Wirthinnen

Landsinedt. Lieber.

find aber selten, und wenn es gar keinen Berbienst giebt, bann heißt's: "Muß reiten und rauben, stehlen wie ein Dieb." Im Sommer geht bas kustige Leben wohl an, aber "Der Reif und auch ber kalte Schnee, ber thut uns armen Reitern weh," und da ist Roth um eine milbe Hand, "die uns ben Winter aus Nöthen hilft." Dann kommt schlechtes Quartier, Hunger, Durst, Regen und Sturm, Lager auf saulem Stroh, Ungezieser und andere Plagen — "O Reiserei, du harte Speis!" Es ist ein saures Leben, das manchen wilden Fluch hervorruft. "Fuchswild bin ich, bei Tag und Nacht hab ich kein Ruh, wie ich auch thu, allzeit es gilt, ich bin suchswild!"

Aehnlich ergeben fich die Lieber ber Landstnechte, aber rober und verwilberter, benn bas ift ein zusammengelaufener, unftater haufe, ber Schrecken ber Stäbte und Dorfer in Feinbes- wie Freundesland. "Faften und beten laffen fie wohl bleiben, und meinen, Pfaffen und Monche mogen's treiben." -"Der Landsknecht muß sich in bem Land berum kehren, bis er bort von Rrieg und Feinbschaft ber Herren," ba läßt er fich anwerben, und zwar von bem, ber bas Meifte zahlt. Die Sache, für bie folche Buriche ins Kelb gebn, ficht sie nichts an, für gut Belb tann fie morgen ber Feind erkaufen, bem fie beut schabeten. "Bürfel und Karten ift ihr Geschrei, wo man bat guten Wein, follen fie fiten bei." Bielfach find bie Rlagen gegen bas wilbe Gefindel, das keine Bucht und Sitte kennt. Zerlumpt und halb nacht laufen die Einen umber, die andern abenteuerlich, und mit ungeheurem Aufwand herausgeputt. Wir boren sogar bie erbittertfte Anklage gegen bie Sofen ber Landstnechte, benn nach neu aufgetommener Mobe tonnten fie biefe nicht weit genug haben. "Rein Türt, kein Haib, kein Tatter folden Unflath erfindt! Da vorbin ein hausvater hatt gelleibet Weib und Rind, bas muß jest Einer haben, zu einem paar hosen gar." Der herrgott vom himmel moge brein feben gegen folche Berichwendung, benn bem Teufel gefallen bie Sachen wohl, und er will fie fleißig forbern. - Befonbre Rriegelieber ber Lands: Inechte eristiren hauptsächlich aus ben Felbzügen in Italien, wo die Schlacht bei Pavia besungen wirb, und Lieber zu Shren Georg Frundsberge, bes Felbhauptmanns, und Raifer Maximilians angestimmt werben. -

Neben ber Gattung bes rein subjectiven Liebes, brachte ber Bollsgesang bes 15ten und 16ten Jahrhunderts aber auch, und zwar zum Erstenmal, die Ballabe hervor. Einige davon, mit sehr subjectiv-lyrischer Färbung, erwähnten wir schon, so die von den Königskindern, die Nonnenklage, die Jägerliebschaften und andre. In diesen wird meist mehr angedeutet, als erzahlt, das eigne Ersebniß verdirgt sich halb hinter dem Schleier der Empsindung. Bon diesen sondert sich die eigentliche Ballade ab, die ein Ereigniß, meist heroischer oder abenteuerlicher Art, in knapper Form und lyrischer Strophe erzählt. Wie die Sattung neu ist, so auch der Stoss. Die älteren Sagenkreise sind vergessen, nur in dem Liede vom alten Hilbebrandt bringt

Balladen.

ein letter Burgelichöfling in bas Gebiet bes Bolleliebe. Fur bie neue Generation ift eine neue Sagenwelt herangewachsen, beren Grundzuge in einer jungeren Zeit zu suchen find, fo bag mohl gar Perfonlichkeiten bes 13. Jahr= hunberts zu helben bes Bollsgefangs werben. hier ift es befonbers bie Bestalt bes Ritter Cannbaufer, beffen fich bie Sage bemächtigt hat. Er, ber lange im Benusberge gelebt, reißt fich von Frau Benus los, und pilgert nach Rom, um Berzeihung für feine Gunben zu erbitten. Aber ber Papft weist ihn strenge gurud. "Go wenig biefer bunne Stab, ben ich in Sanben halte, ruft er, wieber grunen wirb, so wenig barfft bu auf Bergebung beiner Sunben hoffen!" Zerknirscht fahrt Tannhäuser bahin, aber siehe ba, ber burre Stab gewinnt Laub und Zweige, und staunend bes Wunders schickt ber Papst in alle Belt, um ben Berftogenen fuchen zu laffen. Es ift bemertenswerth, wie in biefer Sage bie mittelalterliche Anschauung bereits einer freieren mensch= licheren Auffaffung gewichen ift. Die unbedingte Macht ber romischen Rirche ift im Bollebemußtfein gebrochen, burch ein Bunber greift Gott felbft ein, und giebt ein Zeichen, daß ber Mensch nicht mehr von hierarchischer Willfur, feine Bergebung nicht mehr von außeren Berten, sondern von innerer Reue und Umkehr abhängen solle. —

Die Anzahl älterer Bollsballaben ist nicht groß, aber boch zu umfassend, als daß wir fie alle aufzählen konnten. Wir beschränken uns auf einige wenige. Da ift zuerst ber Ritter Ulinger, von Charatter eine Art Blaubart, nicht aber von Farbe, benn sein haar ift gelbkraus. Er bezaubert bie Jungfrauen burch Gefang, bag fie fich blindlings von ihm entführen laffen. Elf Jungfrauen, die seiner Lodung folgten, bat er schon erhängt, die zwölfte wird burch ihren Bruber gerettet, Ulinger aber getöbtet. — Erwähnt sei ferner bie Ballabe vom Eblen Möringer. Er will ausziehen "in St. Thomas Land," nimmt Abschied von seiner Frau auf sieben Jahr, und ftellt sie und fein haus unter ben Schut feines Dienstmanns, bes Jungen von Reifen. Die Jahre vergeben, bem Eblen Möringer traumt es fcmer, bag fein Beib mit bem Jungen von Reifen jum Altare gebn wollte. Er kehrt beim in Bilgeregewand, findet seine Burg festlich geschmudt, und erfahrt, bag er mabr geträumt habe. Der Bilger wird am festlichen Tage nicht von ber Thur gewiesen, sonbern mit Brob und Wein erquickt. Da wirft er einen Ring in ben Becher und läßt ihn ber Herrin bringen. Sie erkennt ihn als ben ihres Gatten, welchen fie, burch eine faliche Nachricht getäuscht, längst als tobt beweint hatte, und eilt, ben Bilger felbst zu sprechen. Die Erkennung folgt, und ba kein Treubruch bas Band zerriffen hatte, enbet Alles in Freundschaft und Gute. — In ber Ballabe Der Graf von Rom befreit bas liebenbe Beib ben in der Gefangenschaft schmachtenben Gatten, ein Thema, das in vielen Gebichten, wie verschieben auch immer in haltung und Form. wiebertebrt.

Mit Borliebe aber mablte bas Bolfelied feine Ballabenftoffe aus ber bifforifde Gegenwart, wo möglich aus ber nächsten Umgebung. Bas bie Bater erlebten und ergahlten, noch lieber aber, was man felbst mit Augen gesehn, jebe berporragende Erscheinung bes öffentlichen ober privaten Lebens, murbe, fast zu= gleich mit bem bebeutenben Ginbruck auf bas Bolt, befungen. Gin ftarter Mann, wie ber Lindenschmidt, ber seinen Ambos verlaffen, und fich in ber halbzerftorten Raubburg eingenistet hatte, um, wie die einstigen herren bes Gemäucre, mit wilben Gefellen vom Raube zu leben, mußte balb ale Belb bes Boltsliebes eine Rolle fpielen. Sehr häufig murbe es auch ber Raubritter felbft. Gine Menge Ballaben ergablen bavon, fo bie vom Raum= fattel, Friese, Mutichelbed, Schuttesam, Epple von Gailingen. Alle biefe hatten im Rampf mit ben Stabten gelegen, maren von ben Bur: gern gefangen worben, und enbeten burch Galgen und Rab. Bei allen biefen Liebern muß eine farte Parteinahme für den Raubritter, von dem bas Boll boch genug erbulbet hatte, auffallen. Gine berfelben, bas Lieb von Sammen von Reiftabt, bem die Ulmer bas haupt abschlugen, wendet fich sogar mit ber heftigsten Drohung gegen bie Stabter. Dies erklart fich einmal baburch, baß bas Lieb meift von Untergebenen ober Befreundeten bes Ritters gebichtet wurde, die ihren Belben, im Gegenfat ju feinen Feinden, nicht ruhmend genug hervorheben konnten. Go giebt. fich in ber Ballabe vom Ritter von ber Rofenburg ber Berfaffer für einen "frifchen Reiter," ber bei bem von ber Rosenburg gebient habe, zu erkennen. Andrerseits aber imponirte bem Bolke bie Rraftentfaltung felbst bes wilben, gefetlofen Mannes, haben boch Räubergeschichten für bas Bolt noch heutzutage eine ftarte Anziehung. Ueberbies wurben von biefen helben auch manche Buge ergahlt, bie zu menschlichem Antheil bewegten, wie g. B. für ben Ginen eine Schwefter mit Thranen flehte, wie dort ber junge Sohn die Bande bes Baters zu brechen suchte, und mit ihm fterben mußte, ober wie Weib und Rind bes Dritten elend betteln gingen. -Bir boren auf biesem Gebiet eine Menge Lieber, bie, aus bem Erzählungston berausfallenb, bie verschiebnen Stanbesintereffen polemisch aussprechen. Der Ritter flagt voll Ingrimm, bag Raufleute ebel geworben, und ber Bauer fich empore; bag die Kramer ju Augeburg eine Singeschul errichtet haben, und fich mas Rechts bunten; er giebt feinem Sohn Anweisung, wie er fich vom Sattel ernahren muffe, benn fein Gigenthum ift verthan, und fo gilt es, bie reichen Bauern und Pfefferfade in ben Stäbten abzugapfen. Auf ber anbern Seite fingen bie Burger ihren Sag gegen bas Raubgelichter, gegen bie Abels: verbindungen, und ftellen biefen bie Städtebundniffe marnend und brobend entgegen. - Und welch eine Fulle bes Stoffes mußte fich in ben Bauerntriegen barbieten, bie in vielen Gegenden Deutschlands bas Bolksleben so ernft bewegten! Da murbe balb ber Bauer ber Belb, balb ber Ebelmann, ber für bie Bergehungen seiner Bater furchtbar heimgesucht warb. Da tont im Liebe

balb bas Schickfal bes Ritters, bessen Herrensitz in Flammen rauchte, balb bonnern Flüche gegen bie Aufrührer, bie in ihrem Rachewahnsinn jedes mensch= liche Gefühl verloren hatten.

Wir haben bamit bas Gebiet bes rein historischen Liebes betreten. Es behandelt die großen Ereignisse der Zeit mit scharfer Parteisarbe für und gegen den Helben. Die Niederlage Herzogs Ulrich von Bürttemberg ward von den Seinen in Liedern beklagt, von der seindlichen Partei mit Siegesgefühl besungen. Sickingen und Hutten wurden schon bei Ledzeiten zu Helben des Bolksliedes, und Luther bald von seinen Feinden mit den rohsten Schmachliedern beworfen, bald von protestantischer Seite vertheidigt und auf den Schilb gehoben. So hören wir im Bolksliede die kriegerische und geistige Bewegung der Zeit in scharf betonten Accenten wiederklingen, ja wir empfangen aus diesem Liederreichthum ein so lebendiges Kulturbild, wie es keine absichtliche Darstellung treuer hätte wiedergeben können.

Religiöje Bieder

Aber neben ber bunten Bielgestalt bes weltlichen Liebes findet fich auch bas religiöse Bolkslied verbreitet. Das Bolksgemuth ist an sich gläubig, wie hatte in Zeiten, wo jebe Empfindung jum Liebe wurde, ber Erguß frommen Bebetes nicht auch in biefe Form ftromen follen? Ueberbies fehlte es in ber römischen Rirche nicht an Anregung bagu. Gemeinsame Ballfahrten gu Gnabenbilbern, ober an Beiligentagen, forberten zum Gefang auf, und bie Broductivität heraus. Schon im 14. Nahrhundert hörten wir bie Geifielbrüber bei ihren Umzugen Lieber fingen, die von ber Stimmung bes Augenblick bervorgerufen wurden. Die Entfaltung finnlichen Reizes, ben bie Rirche ben Augen bot, wirkte machtig auf die Phantasie, und rief Lieber hervor, in welchen bas religiöfe Befühl fich wieberum mit finnlicher Gluth ausspricht. Maria, bie reine Maid, wird wie eine Geliebte, Chriftus wie ein Brautigam, ebenso werben bie Beiligen mit überschwänglicher Inbrunft angesungen. Gehr viele Falle treten uns entgegen, wo ber Apparat bes weltlichen Liebes auf bas geistliche angewendet murbe. Go beift es: "Es wollt ein Jager jagen, er jagt vom himmelsthron, was begegnet ihm auf bem Wege? Maria bie Jungfrau fcon." Der Jäger ift ber Engel Gabriel, "er blast in fein Bornlein" und verfündigt ihr, daß fie ben Beiland gebaren folle, "ba empfing fie Sefum Chriftum in ihr jungfrauliches Berg." Roch weltlicher ergeht fich ein Lieb, worin ein Jager auf bas Ginhorn, worunter Chriftus zu verstehen ift, jagt. Ober es wird gar ein Gastmahl geschilbert unter einem schönen Maienbaum, bem Rreuze. "Aus bes Rreuzes Aesten ha blühet rother Bein, ben gibt man lieben Gaften, bie muffen lauter fein." Die Magbe, bie bie Gafte fingend bebienen, find die Engel, "ber beilig Beift ift Schenker, Maria bie Rellnerin." Säufig wird Chriftus mit einer Muble, einem Bergwert u. f. w. in breiter Ausführung verglichen. Diefe weltliche und oft triviale Bilberfprache ftort bie meiften geiftlichen Boltslieber, und nur in wenigen, befonbers

in einigen Ofter: und Beihnachtsliebern, findet die Empfindung einen einsach zum Herzen sprechenden Ausbruck. — Luther verbannte diese Gattung von Gesängen aus der Kirche. Wie er das Bolkslied zu schähen wußte, saben wir schon daraus, daß er es zur Grundlage für das neue Kirchenlied nahm, ber schillernden Ueppigkeit jener Lieder aber schod er einen Riegel vor. Ueberz dies mußte bei der vereinsachten Form des protestantischen Gottesdienstes dei der Mehrzahl die Möglichkeit der Anwendung wegsallen. Aber innerhalb des Brotestantismus hörte nun auch die Productivität des Bolkes im religiösen Liede auf. Das sinnliche Element in der Kirche, von dem es hauptsächlich angeregt worden, war ihm genommen, die klare Berstandesrichtung der lutherischen Kirche ließ die schaffende Phantasie underührt. Dagegen erwiesen sich mehrere von Luthers Kirchenliedern, und auch wohl manche von andern Dichtern, in Sprache und Ton so populär, daß sie im protestantischen Deutschland zu Bolksliedern wurden.

An Sammlungen von Liebern fehlt es nicht.\*) Schon im 15. Jahrhundert wurden von Liebhabern viele handschriftlich zusammengetragen, und vom Ansang des 16ten an erscheinen gedruckte Liederbücher. Daneben gehen auf unzähligen Flugblättern einzelne Lieder in alle Welt, alte und neue, wie die Drucker ihrer, handschriftlich, aus dem Gedächtniß, oder von Hörensagen, hatten habhaft werden können. So erschienen allbekannte Lieder an verschiednen Orten in sehr verschiedenen Versionen, manche auch wohl bereits so entstellt, daß ihre ursprüngliche Gestalt kaum noch wieder zu erkennen war. Auch soll keineswegs alles Gereimte und Gesungene, was damals die Bücher-

Samm. lungen.

<sup>\*)</sup> Die altefte ift bas Lieberbuch ber Clara Satlerin, fo genannt nach bem Ramen ber Abichreiberin, einer Ronne, vom Jahr 1471. - Ueber Die Literatur alterer Sammlungen und Flugblatter ift viel jusammen getragen bei Goebete, Grundrig I. S. 122 ff. - Bon neueren Sammlungen feien ermabnt: "Des Anaben Bunderhorn" von Adim v. Arnim und Clemens Brentano, 3 Bde. 1808. - F. E. Frhr. v. Erlach, die Bolfelieder ber Deutschen, 4 Bbe. 1834. Die reichfte Sammlung aber wuft und ungefichtet. - Fr. L. v. Soltau, Ginhundert deutsche Bolfelieder, 1836, mit einer Ginleitung, die über die Literatur d. B. Ausfunft giebt. - Alte hoche und niederbeutiche Boltslieder, herausgegeben von gubwig Uhland, 2 Bbe., mit Quellenverzeichniß. - Bon Sammlungen mit Originalweisen find zu nennen die von Bufching und v. d. Sagen, und die von Rretichmar und Buccalmaglio. - Dit Rlaviers begleitung verseben ift bie von Fr. Silch er (Tubingen, 6 Befte). Sie enthalt unter alteren Boltsliedern auch eine Reihe Compositionen bes Berausgebers, theils alter, theils von neueren Dichtern herruhrender Tegte, Die burch die bochft gludliche mufitalifche Eintleidung bereits ju allgemein gefungenen Bolfeliedern geworben find. Bir erwähnen hier nur das befannte "Morgen muß ich weg, von hier," ferner das Beine'fche "3d weiß nicht, mas foll es bedeuten." Dann: "Bu Strafburg auf ber Schang" - "Ber will unter bie Solbaten" - "Morgen muffen wir verreifen" u. f. w. — Dit vierstimmigem Sag, und Illustrationen von Ludwig Richter ausgestattet, erschien eine febr empfehlenswerthe Sammlung von nur achten und alten Liebern, berausgegeben von G. Scherer und R. D. Rung (Stuttgart 1854 und 1855), von der leider nur zwei heftchen herausgetommen find. -

preffen verließ, vorzüglich genannt, ober auch nur vertheibigt werben. Robheiten, Albernheiten, allerhand unfinniger Schnidschnad lief natürlich in ber Maffe mit, grabe wie heutzutage auf ber Gaffe und in ber Birthestube. Wenn es bazumal ben Drudern am herzen lag, auch biefer Richtung Rechnung zu tragen, so konnen berlei Auswüchse in ber Literatur bes Bolksliebes nicht in Betrachtung tommen. Unbrerfeits aber foll um einer Derbheit, einer naturwuchfigen Benbung willen, ein Lieb nicht gleich als verwerflich gelten. Der moberne Geschmack ift bermaßen verzärtelt und verweichlicht, bag er wohl ein Berftandniß für jebe Unnatur erlangt, in ben meiften Fallen aber bie Empfänglichkeit für bas Naturliche verloren hat. Daffelbe gilt für bie Delobieen bes Boltsliebes. Das musikalische Ohr ift in neuster Zeit so an jeben Ueberreiz gewöhnt, es ist bereitwillig, selbst bas Ungeheuerste von instrumen= talem Geräusch für Musit zu halten, und hat bas Recht fo gut wie verloren, über ben Werth einer Bolfemelobie zu urtheilen. Allerdinge fucht man fich, ermubet von biefer Ueberkultur, in manchen Rreifen an ber Ginfachheit bes Bollegefangs zu erholen, und neuere Romponisten haben bas Bollelieb bervorgesucht, und mit eignen Buthaten für ben modernen Befang gurecht gemacht. Dies ift nun gar bas Allerverkehrteste. Schnörkel, Ritornelle und kunstliche musikalische Anhängsel können hier bie Wirkung nur aufheben. Wer ein Bollelieb nicht in seiner gangen Ginfachheit singen und hören tann, verfteht ben Sinn beffelben nicht. Die Runft bleibe Runft, bas Bollslieb aber ift ein unmittelbarer Erguß bes Gemuthes, es will wie reine Natur wiebergegeben, und mit reinem Naturverständniß empfangen werben. -

Die Lehre unsres großen Dichters: "Greift nur hinein ins volle Menschenleben, und wo ihr's packt, ba ist's interessant" — biese Lehre war seit Jahrhunderten bas instinctiv besolgte Geset bes Bolksgesangs. Denn eben weil
bie Kunst fast nichts bazu that, weil jedes Lieb ber ungetrübteste Ausbruck
ber Empfindung ist, tritt uns Alles in überraschendster Farbenfrische entgegen,
mit jener Anschaulichkeit, die, wie sie vom wirklichen Leben ausging, auch wie
vollendete Wahrheit wirkt. In diesem lauteren Quell der Poesie erquickte
und tränkte sich Göthe's dichterische Kraft, und empfing von ihm jenen Zauber
ursprünglichster Anmuth und Wahrheit, und bahin wird alle neue Lyrit zurückkehren müssen, wenn sie, anstatt einer vornehm kalten Formvollendung, die
Sprache reiner Innerlichkeit erlernen will.

## Fünfzehntes Rapitel.

## Hans Sachs und das Drama.

Benn wir vom Bollegesang auf Sans Sache übergeben, machen wir einen gewaltigen Sprung, ben von ber Naturbichtung auf bas Gebiet ber Runftpoefie. Zwischen jener engften Umgrenzung bes Stoffes und seiner Abgeschloffenheit im reinen Bemutheleben, bis gur Universalität bes ftofflichen Gesichtstreises, scheint ein weiter Weg zu liegen, und boch findet fich grabe in Sans Sachs, bem bebeutenbsten Dichter bes gangen Jahrhunberts, eine Bermittlung beiber Richtungen. Obgleich Meistersanger, mar er boch von zu umfassender Begabung um fich in die engen Schranken besselben abschließen zu können, sein Talent trieb ibn, ben gangen Umtreis ber Dichtung ju burchwandern, und für jenen Begriff ber handwerklichen Runft bes Meiftergesangs, ben ber Runft in boberem Sinne geltend zu machen. Und obgleich Runftbichter, blieb er boch fein Leben lang ben vollsthumlichen Unschauungen treu, in welchen er erzogen war. Wie entlegene und wie gelehrte Dinge er auch immer poetisch bearbeitete, sein Talent entfaltete fich ba am Glanzenbsten, wo er ben Stoff aus bem ihn umgebenben Bolfeleben nahm. Und bag er bem Bollsgesang nicht, wie bie Meisterfanger und gelehrten Dichter, abgeneigt war, zeigen manche in seinen Dramen eingestreute kleine Lieber, von welchen man in Zweifel fein barf, ob fie von ihm felbst herrühren, ob es wirkliche und nur aufgenommene Boltslieber finb. \*)

Hater, ein Schneiber, gab ihn in seinem 7ten Jahre auf die lateinische Schule, im 15ten zu einem Schuster in die Lehre. Talent zum Dichten zeigte er schon früh, und so ließ er sich von dem Leineweber und Meistersänger Leonhard Nunnenbeck in die Kunst des Meistergesangs einweihen. Mit 17 Jahren ging er als Handwertsgesell auf die Wanderschaft, und zwar zuerst über Regensburg nach Throl. Aber in Insbruck angelangt, schien sein Lebensplan eine andre Wendung nehmen zu wollen. Der Stand der frischen, freien Jägerei wirkte hier verlockender auf ihn, als Leber und Leisten, und er trat, wie er selbst berichtet, als "Waidmann" in Dienst bei Kaiser Maximilian. Doch sagt er nicht, was ihn zum Handwert zurück geführt, kurz er wanderte als Schuster bald weiter, kam im Süden Deutschlands dis nach Wien, sah die Städte am Rhein, arbeitete im Norden in Lübeck, und erschien, nachdem er sein Baterland kennen gelernt, und in den vornehmsten Städten sich im

eben\_

<sup>\*)</sup> So in ber Romobie "Rephhard mit dem Bephel" (Beilchen), bas Lieb ber Serzogin und der balb darauf folgenden Bauern-Reihen.

Leben und Sandwert umgethan, 22 Jahre alt (1516), wieber in Rurnberg. Ueberall hatte er die Singschulen besucht, und fich als Junger ber "holbseligen Kunft" ben Meistern bargestellt, und ber Blan ftand bei ibm fest, alle seine Duge fortan ber Poefie zu widmen. Schon hatte er in ber Frembe mancherlei gebichtet, sein erstes Werk war die gereimte Erzählung "Lorenzo und Liebetha," nach einer italienischen Novelle. Go ließ fich ber junge Meifter in Rurnberg nieber, machte Schuhe und Berfe, und verheirathete fich (1519) mit Jungfrau Kunigunde Creupigerin. Ginundvierzig Jahre lebte er mit ihr gludlich und zufrieben, als Bater von fieben Kinbern, und, wie es scheint, in einem seinen bescheibenen Bunichen entsprechenben Boblftanb. Ale Runigunde 1560 ftarb, sette er ihrer ausbauernben Treue und Liebe ein Denkmal in Berfen. Bei schon vorgeruckten Jahren verheirathete er fich noch einmal, und zwar mit ber ichonen Barbara Saricherin. Bis zu feinem 78ften Sabre war er raftlos thatig, von ba an aber schienen seine Krafte abzunehmen. Schon waren ihm alle feine Rinder burch ben Tob voran gegangen, er faß nur noch ftumm brutend am Tifch unter feinen Buchern, und fprach wenig mehr, bis ber Aweiundachtzigjährige endlich (1576 ben 19. Nanuar) ftill für immer einidlief.

Umfang feiner Tha tigfeit.

So einfach verlief bas Leben Hans Sachsens, im Gegensatz zu dem ruhelosen und ereignisvollen Dasein andrer gleichzeitiger Dichter. Aber auch nur
so war eine so umfassende bichterische Thätigkeit möglich, denn seine Fruchtbarkeit übersteigt Alles, was jemals, und unter allen Nationen, von einer
produktiven Kraft geleistet worden ist. Die fünf gewaltigen Foliodände, welche
in Nürnberg gedruckt wurden, enthalten nur den kleineren Theil seiner sämmtlichen Werke.\*) Wenn wir nur die Zahlen hören, daß er 208 Dramen,
1700 Schwänke, 4275 Meistergesänge, alles übrige ungerechnet, geschrieben,
so muß das um so mehr in Erstaunen sehen, als die Poesie bei ihm nur Beschäftigung der Mußestunden war, und ihm nichts eintrug, während das Handwerk seine einzige Erwerbsquelle blieb.

Bei einem so massenhaften poetischen Schaffen (es sind nur Arbeiten in poetischer Form, keine einzige in Brosa von ihm vorhanden) war es nicht möglich, daß alle seine Werke einen gleichen Werth haben konnten. Da jeder Gebanke, jede Anregung bei ihm sofort zu einem Ausbruck in gebundener Rebe brangte, wobei seine Rebseligkeit oft kein Ende finden konnte, mußte

<sup>\*)</sup> Die von ihm selbst begonnene Folio-Ausgabe erschien 1570—1579 zu Rurmberg, nachdem er schon früher (1558—1561) eine Sammlung in gleichem Format hatte erscheinen lassen. Roch umfassender ist eine spätere, die Rempener in 5 Quartbanden. — Auswahlen aus seinen Werten wurden veranstaltet von Bertuch (Proben aus S. S. Werten, Weimar 1777), von Busching (Nürnberg 1816—1824, 3 Bbe.), von Goz (H. S. Eine Auswahl für Freunde der älteren vaterländischen Dichtlunft, Rurnberg 1829—1880, 4 Bbe.) Hand Sachsend Leben wurde beschrieben von Ranisch (Altenburg 1765.)

Bieles mas er schrieb zur bloken Reimerei werben; aber bennoch bleibt es merkwürdig, wie unter ber unabsehbaren Menge seiner Produktionen fich immer noch so viel bes Bebeutenben finbet. Sans Sachs beschränkte fich nicht auf eine Gattung, er entfaltete eine gleich große Regfamkeit, nicht nur in ber Lyrit, im Epos und im Drama, sonbern auch in allen Nebenzweigen ber brei Hauptgattungen, er ist ein burchaus universelles Talent, und ein Dichter in um so hoherem Sinne, als er bas hochste Ziel ber Dichtung, bas Drama, nicht nur anstrebte, sonbern barin seine eigentliche Bebeutung errang. Wie fehr auch immer babei eingeschränkt burch bie Runftbegriffe und Rulturverhält= niffe feiner Zeit, er bleibt bennoch, nicht nur ber Schöpfer bes beutschen Dramas, fonbern eins ber hervorragenbsten bramatifchen Talente aller Zeiten.

Wie er bie poetischen Sattungen in seinem Schaffen gleichmäßig umfaste, fo entgeht ihm in bem gangen Umtreis bichterischen Stoffes nichts, was seiner Zeit irgend erreichbar mar, ja er eroberte fogar ganz neue Bebiete. Er bichtete Meistergefange und Rirchenlieber, zeigte fich in ber gangen Bielgestalt ber Lyrit, schrieb patriotische, protestantische und rein moralische Lehr= gebichte; er glanzte in ber Fabel, in ber poetischen Erzählung und im luftigen Schwant. Er brachte ben ganzen Pfalter in Reime, bie beiben Bucher Sirach, bie Spruche Salomonis, die Evangelien und Episteln bes Rirchenjahres, und nahm zu 47 Dramen die Stoffe aus der Bibel. Sowohl bramatisch wie in Erzählungen bearbeitete er die Mythologie der Alten, und fast jede hervorragende That aus ber griechischen, persischen, romischen Geschichte. Er schöpfte aus beutschen und verbeutschten Chroniken, aus den Werken der Mten, bich= tete nach Terenz, Plautus, fogar nach Aristophanes. Die beutschen und romantischen Belbengeschichten, Legenbenbucher, Bollebucher, lateinische und italienische Novellen, bienten ihm zur Vorlage. Fügen wir bazu noch, bag fast in ber Mehrzahl seiner Werke bas ganze ihn umgebenbe öffentliche, burgerliche und Boltsteben ihm zur Quelle biente, so wird nicht leicht ein Dichter einen größeren ftofflichen Befichtefreis aufzuweifen haben.

Allein bie Gelehrsamkeit, burch welche ein berartiges Schaffen bebingt Bilbungju fein scheint, wird auf ziemlich enge Grenzen einzuschränken fein, sicherlich gingen seine philologischen Kenntniffe nicht über ein nothbürftiges Berftanbniß bes Lateinischen hinaus. Die Bielgeschäftigkeit ber Zeit im Ueberfeten griedifcher und lateinischer, frangofischer und italienischer Werke tam ihm entgegen, und fo entging ibm nichts, ja feine Belesenheit ift so außerorbentlich, baß man behaupten kann, er habe Alles gelesen, was überhaupt in beutscher Sprache gebruckt worben war. Muß bies allein schon merkwürdig genug erscheinen, um wie viel mehr bie Thatfache, bag er neben seinem Sandwerk Muke fand, dies Alles auch noch in Verse zu bringen!

Letture also mar es, mehr aber noch die Beobachtung bes wirklichen Lebens, woraus er bie Bilbung feines Geiftes und Talentes erhielt. Gine

ernstere und tiesere poetische Entwicklung, eine mit den Jahren sich steigernde innere Entfaltung, suchen wir jedoch vergeblich bei ihm, und kaum leise schatztirt sind die Uebergänge in den Anschauungen des rein menschlichen Lebenszganges in seinen Werken zu erkennen. Wie und was der Zwanzigjährige schrieb, so und im Wesentlichen dasselbe schrieb er noch in seinem siedzigsten Jahre, nur etwa mit dem Unterschied, daß ihn in der Jugend mehr lyrische, in reisen Jahren mehr dramatische Arbeiten beschäftigten, oder daß ihm im Alter ein größerer Reichthum an Beodachtung der Menschen und der Welt zu Sebote steht. So sehen wir eins der größten Talente sast ohne alle innere Entwicklung, bei seinem ersten Auftreten fertig ausgeprägt, aber auch ein unz gewöhnlich langes Menschenleben hindurch mit der Wiedergabe der typisch gewordenen Anschauungen rastlos beschäftigt.

Die Schranten, welche seinen Beift einengten, waren ebenso burch seine personlichen, wie burch die öffentlichen Berhaltniffe bebingt. Aus bem Sand: werferstande entsproffen, und für benfelben erzogen, hatte es ihm von Jugenb auf an jeber Anleitung jur ernfteren Ausbildung gefehlt. Die Grundlage, welche die lateinische Schule, die er schon in seinem 15ten Jahre verließ, ihm gegeben, konnte fich nicht über Anfangsgrunde erstreckt haben, und die Lehrzeit bei Meister Nunnenbed in ber holbseligen Runft führte ihn nur in ben meister= fangerlichen Schematismus ein. Die weite Welt und frembe Menschen gaben feinem frifchen Blid mahrend ber Banberfahre allerbings reichliche Gelegenbeit zur Beobachtung, bann aber empfing ihn babeim bas Sandwert wieber. um ihn über fechzig Jahre lang in feine Enge zu bannen. Bei raftlosem Wiffensbrang verschlang er Alles, was gebruckt in feine Nähe kam, aber ohne afthetisches Urtheil, und unbekummert, ob es fich für poetische Bebanblung eignete ober nicht, hatte er nichts Giligeres zu thun, als es sofort in Reime umzuseben, ober es fonft zur Borlage und zum Stoff zu benuben. Er mar wie die Biene, die aus jeder Bluthe Honig gieft, um ihn in die Belle gu tragen, die sie Sommer um Sommer in gleicher Beise baut. Und wie batte in ber Eintonigkeit bes burgerlichen Rleinlebens sein Talent einen boben Schwung nehmen konnen? Genog ber Meisterfangerstand gleich einer before beren Achtung, und war er felbst auch einer ber Geachtetsten, es blieb eine unfäglich beschräntte Sphare, beherricht von fpiegburgerlicher Rleinlichkeit und engherziger Moral. Bohl war Nürnberg eine prächtige Reichsstadt, und in ihrem Rathe fagen Manner von glanzenbster Bilbung, wie Birtheimer und Andre, aber es verlautet nicht, und ift nicht fichtbar, bag fie von ihrer Bilbung bem wadren Schuhmacher etwas hatten zu Bute tommen laffen, und von ber machtigen und reichen Stadt geschah nichts, mas seinem Talent auf einem bebeutenberen Schauplat bes Lebens batte forberlich fein konnen. Nicht gunftiger zeigten fich in weiteren Rreisen bie öffentlichen Berhaltniffe. 3mar war bie Bewegung ber Beifter groß und allgemein; und hans Sachs blieb

nicht ohne Betheiligung an bem reformatorischen Rampfe, aber bie geistige Bewegung mar eben eine verstandesmäßige, und brangte nach einem einzigen, bem kirchlichen Ziele. Auf ben hohen Wogen bes öffentlichen Lebens murbe bie Dichtung zur Bolemit, und bie Dichter gingen im Barteitampfe zu Grunde. Die Boefie fand an ben Bofen feinen Schut, die boberen Stanbe maren ihr unzugänglich geworben. Es gab teine Deffentlichkeit in höherem Sinne, vor ber ein Dramatiker fich batte üben, keine Kritik, an ber er fich batte bilben konnen. Das Bublitum mar ein handwerklich-burgerliches, von bem gangen Borurtheil des Raftenbewuftfeins beberrichtes, es fcrantte den Dichter eber ein, als bag es ibn förberte. Der Blid in umfaffenbere Lebenstreife, bas Unschauen einer bedeutungevolleren und reicher bewegten Welt von Daseinsformen blieb bem Dichter versagt, und bamit seinem groß angelegten Talente Mittel und Gelegenheit vorenthalten, auch ins Große zu wirken. Zum Ersat bafür bot fich ihm ein langes, von außeren Sturmen taum bewegtes Leben, in bessen Muke sein rastlos schaffenber Geist, anstatt sich innerlich zu bertiefen, bem icopferischen Triebe in unendlicher Ausbreitung ju genugen fuchte.

Eine gang befonbre Schrante für feine innere Entwicklung maren aber bie Begriffe ber Zeit, bie in bem Lehrhaften bas Befen ber Dichtung fuchten. In ihnen war Hans Sachs erzogen, und es lag nicht in seinem eignen Wesen, neue maaggebende Gebanten für die Boefie aufzustellen, ober gar allgemein als gultig angenommene Gefete anzutaften. Wie er fügsam und zufrieben sein enges Kleinleben als Handwerker fortführte, so beharrte er auch in seinem bichterischen Wirten bei den hergebrachten Ibeen und Formen. Die letteren baute er aus, sein Talent erschuf auf Grundlage der alten ganz neue Gattungen, aber er mar fich beffen taum bewußt, und ber Beift biefer Reuerungen blieb der traditionelle, der burgerliche. Er mochte einen antiken oder romantischen Stoff, mochte ben possenhaftesten Bauernschwant ober die bedeutenbsten Gestalten ber Geschichte behandeln, er läft fie alle auftreten und reben wie bürgerliche Handwerksgenoffen; ja felbst Gott Bater, ber in seinen Studen so häufig wiederkehrt, spricht und handelt wie ein guter nürnberger Hausvater. Und die Spipe von Allem, was geschieht und gesagt wird, ift die Moral, eine gefunde, aber barum noch bochft profaische und pedantische Moral. Nicht immer, ja sogar selten find seine Stoffe ihrem Wesen nach auf eine Schlußlehre angelegt, und bann muß er fich qualen, um eine folche, ware es auch nebenher, heraus zu ziehen, ja ftunde fie felbft im Gegenfat zur Sauptfache seines Stoffes. Es ift ein trauriger Anblid, eine so hervorragend begabte Natur von bem geiftigen und zeitlichen Joche ber Berhaltniffe faft erbruckt au feben.

Und bennoch, trop biefer Beschräntungen, wie reich und innerlich bebeustend steht Hans Sachs als Dichter da, ja um so mehr als ein ganzer Dichter, Roquette, Literaturgeschichte.

Moral.

22 Namen Chrifti, befingt ben Bogel Phonix ale Sinnbild Chrift, mabrenb er aus einem neuen Buch ben Stoff jur Befchreibung ber Begrabniffe bei ben Aegyptern, ober ber 7 Bunberwerte ber Belt schöpft. Ift nun in berartigen Gebichten ber Inhalt weber kunftlerisch ober poetisch tief erfaßt, noch auch die Korm ebel, so hat doch die kindliche Raivetät, die ihm alles Gelesene neu und mertwürdig erscheinen läft, oft etwas geradezu Rührendes. Die Mille bes Stoffes brudt und brangt ihn formlich, er muß wenigstens reimweise aufzählen, mas er gelesen, erfahren, gesehen hat. Und so, wenn er, pon feiner Sandwertsarbeit aufblidend, fein Auge über ben Sausrath feines Rimmers fcmeifen lagt, bringt ihm auch bies ploplich eine bichterische Unregung, und er reimt "ben gangen hausrath, bei breihundert Studen, fo ungefährlich in ein jedes Haus gehöret" zusammen, wobei er mit sehr komischer Gemiffenhaftigleit zu Berte geht. Aber grade folden Arbeiten weiß er meift eine fcidliche Ginkleibung zu geben, fo bag, wenn wir über manche Breiten ber Ausführung hinwegsehen, bas Sanze einen traulich anheimelnben Ginbruck binterläft. Und wie ehrlich und treuberzig berichtet er bann von seinem eignen Leben, gablt seine Werte auf, und freut sich bes Geschaffenen! Wie innig gemuthvoll spricht er von seiner treuen Kunigunde, die ihm nach ihrem Tobe im Traum erscheint, und ihn bewegt, ber Erinnerung an die lange, gluckliche Beit, die er mit ihr gelebt, Worte gu geben!

Gine andre Art von lyrifden Gebichten zeigt bei ihm ben fortwährenben Busammenhang mit bramatischem Schaffen. So läßt er gern eine gange Reihe balb von Megorien, balb von historischen und biblischen Gestalten aus einem gemeinschaftlichen Rahmen hervortreten, die bann entweber felbft reben, fich auch wohl unterhalten, ober von ihm charakterifirt werben. Da entwirft er benn eine "Shrenpforte ber 12 fleghaften Belben bes alten Teftaments," worauf eine "Schanbenpfort ber 12 Tprannen" folgt. In einem anbern Sebicht "von ben 12 burchlauchtigen getreuen Frauen" werden Sulpicia, Hypermenftra, Baulina u. A. von ber Juno empfangen, mahrend in bem Gegens bild, "von ben 12 argen Koniginnen," Frau Ehre bas Gefolge ber Benus, worunter Semiramis, Riobe, Mebea, Olympias u. f. w., mit febr einbring: lichen Worten abstraft. Wie biefe Gebichte, nabert fich auch ein anbres icon ber bramatischen Gattung, "Der Lob, bas Enbe aller Ding", worin ber Menich, ber Tob, Jugend, Schönheit, Befundheit, Bernunft, Runft, Freundschaft und andre Allegorien nach einander auftreten. Wie bier der Tod eine Reihe von Allegorien anführt, so erscheint er bei Hans Sache auch an ber Spibe einer nach Stanben ober anbern Beziehungen geglieberten Stufenfolge von gegebenen Gestalten, so bag wir bie sogenannten "Tobtentange" poetisch verkörpert vor uns seben. Das eigentlich bramatische Element fehlt biesen Dichtungen noch, es find bloke Aufzüge, worin jebe Figur ihre Klagen ausspricht, die Welt verlaffen zu muffen, Klagen, auf die von der Gestalt bes Todes in ernster Beise entgegnet wird. —

Bei weitem höher als in der Lyrit ift Hans Sachs in der erzählenden Erzählende Dichtungsart. Zwar ist auch hier Bieles eitel Reimwert, entstanden in dem Dichtungen. Drange, das Gelesone abzuthun. In langgedehnter Folge von erzählenden Stüden bearbeitet er die Geschichten des alten Testaments, die Evangelien, das ganze griechische und römische Attenthum. Man muß die Masse des Gesbruckten dieser Art angesehen haben, um nur an die ungeheure Arbeit zu glauben. — Ganz anders glänzt sein Talent aber in der poetischen Erzähslung, im Schwant, und in der Fabel.

Bie sein erftes Gebicht einer italienischen Novelle nachgebilbet mar, fo wurben italienische Novellen, vor allen bie bes Boccaccio, eine Stoffquelle für seine Erzählungekunft, bie in feine spatesten Jahre. Auch bier ift bie Angahl überaus groß, wir ermahnen nur die Geschichten von Cimone und Aphigenia, von Ritter Gentile und ber tobten Geliebten, von König Beter von Sicilien und Jungfrau Lifa. Sie find meift tnapp gehalten, ohne alle Reflerion frifchmeg erzählt, und wo fich ein tragischer Ausgang findet, kommt bie Birkung burch bie Einfachheit bes Bortrags wohl zu ihrem Recht. Läft man bie selbständig für sich bestehende Schlugmoral weg, die immer störend ift, zumal fie meift grabezu herausgequalt werben mußte, fo ift ber Einbruck burchaus rein, und noch erhöht burch die innige Theilnahme, die ber Dichter felbst für seinen Stoff burchbliden läßt. Aber grabezu kostbar find die komifden Ergablungen, bie er Schwante nennt. Anekbotenhafte fleine Ereigniffe aus bem wirklichen Leben, landläufige Schaltspoffen, tolle Streiche von fahrenden Schülern, turg ein verhundertfachtes Spiegelbild bes Boltslebens, voll bon achter Romit. Wir boren, was die Handwerter fich unter einander an Spägen anthun, wie ber Bauer es bem Stäbter nachzumachen ftrebt, ihn betrügt, ober betrogen wird, wie ber lüberliche Mönch fich ertappen läßt, ber Sauner auf Beute geht, und burch Schlaubeit flegt, wie ber Knecht ben targen herrn überliftet. Bane Sachsens Menschenkenntnig, besonbere bie Renntniß ber nieberen Stanbe, zeigt fich bier in bewunderungewürdiger Beife. Er hat die verschiedensten Charatterzüge belauscht, die Beruf, Gewerbe, Lebensweise und Berkehr zur Erscheinung bringen, und weiß jede Beobachtung schicklich zu verwenden. Er framt ben gangen Martt bes Lebens mit feinem Gewühl por une aus, schalthaft weist er auf bie gemischten Gruppen, weiß mit tunbigem Auge bie poffirlichsten Gestalten zu entbeden, und läßt eine immer neu bewegte Folge von bunten Wechselbilbern an uns vorüber gieben. Mit fichrer Hand ist der komische Moment betont, die Darstellung oft sehr berb, jedes Bilboen aber in trefflicher Haltung ausgeführt. Biele bavon find in ber Erfindung meisterhaft, und die tomische Wendung wird oft gang überraschend berbeigeführt. So bie Geschichte von ben Lanbetnechten im himmel, beren

Beste selbst burch ihr Rumoren die Seligen noch zur Berzweiflung bringen. St. Beter weiß sich nicht anders zu helsen, als daß er vor dem himmelsthar die Trommel rühren läßt. Da glauben die Landsknechte, es gehe zum Appell, eilen sämmtlich hinaus, und St. Beter schließt dem Gelichter das Thor vor der Rase zu. Es ist nicht möglich, dei der großen Menge einzelne dieser Schwänke eingehender zu betrachten, so sehr die Borzüge derselben auch dazu aufsordern. Sbenso ist es mit seinen Fabeln, für die es ihm nicht an Borzlagen sehre, die er andrerseits auch selbst erfand. Viele davon, die heutzutage Jeder nach späterer Bearbeitung von Jugend auf kennt, so die von der Ameise und der Grille, vom Zipperlein und der Spinne u. s. w. finden sich schon bei ihm.

Drama.

Seine eigentliche Bebeutung erreichte Bans Sache jeboch im Drama. Er empfing baffelbe einerseits aus ben Banben ber Rirche, ale Ofterfpiel, andrerfeits aus bem Boltsleben, ale Fastnachtsschwant. Das weltliche Schauspiel, die Tragödie und höhere Komödie, hatte noch keine Bearbeitung gefunden. Freilich maren weltliche Elemente ichon febr entschieden in die Ofterspiele eingebrungen, wie wir bies in bem Spiel von Frau Rutten (1480) gesehen haben, aber noch bestand bie alte Mysterienform mit all ihrem firchlichen Apparat und firchlichem Zwed. Daneben hatte fich bas tomifche Element bereits ju einer bramatischen form berausgebilbet. Sans Sachs entnahm biefelbe zwei Borgangern, welche beibe wir schon ale Dichter, besonders ale Erzähler, genannt haben. Der eine, hans Rosenblut, geburtig aus Nurnberg, bichtete icon zwischen 1430 und 1460. Bon seinem Leben ift nur bekannt, bag er als Bappenbichter bald an ben Sofen umberzog, balb wieber in feiner Baterftabt als Meisterfänger, und vielleicht als Wappenmaler lebte. 36m werben 54 Spiele jugeschrieben, boch ift nur von einem ficher erwiesen, bag es von ibm berrührt, nämlich: "Des Konigs von Engelland Sochzeit." Durch fein Umberreisen an ben Höfen erwarb er sich eine umfassende Renntniß ihrer Gebrechen, und fo fcbilbert er in feinen Studen, mit tuchtig burgerlicher Befinnung, die Entartung bes Ritterthums, ben herunter gekommenen Abel mit all feiner Robeit und all feinen Anspruchen. Sein scharfer Blid lagt ibn erkennen, daß ein allgemeiner Umschwung ber Berhaltniffe eine neue Ordnung ber Dinge in Deutschland berbeiführen muffe. — Lange nicht so umfaffenb in seinem Gesichtstreise, und von geringerer Fruchtbarkeit, ift fein Nachfolger Sans Folg, geburtig aus Worms, Meisterfanger und Barbier in Rurnberg. Bon seinem Leben ift wenig bekannt, sein erstes Wert ift vom Jahre 1474. Die Stoffe, bie er bearbeitet, bestehen aus Anetboten gewöhnlicher Art, meift Betrügereien, und machen ben Ginbrud von aus bem Stegreif gespielten Scenen. Sowohl bei ihm, wie bei hans Rosenblut, maltet noch eine große Robeit ber Sprache vor, ber ichmutige Ausbrud wird für ben tomischen gehalten, und ber Humor ber Situation meist burch eine höchst unfläthige Wendung herbeigezogen.

Rofenblüt und Folj.

In biefem Buftanbe fant Sans Sache bas Drama por, und beibe Sattungen, die bes Ofterspiels, wie die bes Fastnachtschwants, murben von ibm fortgeführt. Diefer stofflich bochst beschränkte Umtreis tonnte jeboch seinem Talente nicht genügen, und so erweiterte er bas Bebiet bes bramatisch Dar= ftellbaren, querft burch zwei Stoffe aus ber romifchen Befdichte. Go bichtete er schon 1527 eine Tragobie Lucretia, welcher 1530 bie Birginia folgte, beibe nach bem Livius. Es waren nicht feine erften Stude, wohl aber bie erften, burch bie er bas rein historische Felb für bas Schauspiel eroberte. Mit biesem Schritte aber mar zugleich bie Universalität bes Stoffes für bas Drama ausgesprochen, und hierin ift ein nicht geringes Berbienft zu suchen. Das Goaufpiel murbe baburch bem firchlichen 3med und feiner Befchrantung entzogen, es murbe von nun an ale für fich bestehende Runftgattung festgestellt, und fo tonnen wir Sans Sachs als ben eigentlichen Schöpfer bes beutschen Dramas bezeichnen. Es blieb bei ihm nicht bei bem ersten Schritte. Mit jener unglaublichen Fruchtbarteit, bie wir bei ihm tennen gelernt, machte er fich jebes Ereignig ber Bergangenheit und Gegenwart, man tann fagen, bas gange Bebiet bes Geschehenen und Geschriebenen für bas Schausviel unterthänig. Er verfaßte, außer einer Reihe von Ofterspielen, allein noch 43 Stude aus ber biblifden Geschichte, besonders aus bem alten Testament; er bearbeitete aus ber alten Geschichte, außer ben genannten, einen Chrus, Alexander, bie Horatier, Mutius Scavola, Berfeus, Alcefte, Jokafte, Clptamneftra u. f. m.: aus ber romantischen und nationalen Sagenwelt einen Sigfrieb, Grifelbis, Octavian, Olivier und Artus, Triftan, Magelone, Melufine, Bontus und Sibonia, und andre. Die norbische Geschichte gab ihm Stoffe (Hagbarth und Signe), er bearbeitete italienische Rovellen (Gismuba, Bigncefforg, Biolanta, Beritola, Lisabetha); aus den Legendenbuchern schöpfte er Martyrergeschichten, bichtete nach Terenz (beffen Komöbien ichon 1499 in einer Uebersetung erschienen waren), Plautus', Lucian, sogar nach Aristophanes. Er erfand ober entnahm ber Gegenwart mertwürdige Ereignisse, und fcbrieb überbies noch 64 Fastnachtspiele. Dazu tommen noch eine Menge allegorischer Gesprächspiele, in welchen ber Dialog oft zur handlung schreitet, wie beren einige oben icon angeführt find.

Man kann nicht sagen, daß Hans Sachs seine bramatische Thätigkeit mit dem Ofterspiel begonnen habe, und, diese verlassend, sich für das reine Schauspiel entwickelt habe. Er war in diesem längst befestigt, als er zu jenemeimmer noch zurückehrte. So schrieb er noch im Jahr 1558, also in schon vorgerücktem Lebensalter, die ganze Passion nach den 4 Evangelisten, mit dem vollständigen Mysterienauswand, in 10 Atten. Das Stück trägt das Datum vom 12. April, ist also auch der Zeit nach auf ein Ofterspiel abzgesehen. Ebensowenig ist dei seinen Dramen ein Fortschreiten mit den Jahren wahrzunehmen. Werthvollere und schwächere wechseln ab, in seiner früheren,

Stoffe.

wie in späterer Zeit. Der Stoff selbst war es in ben meisten Fällen, ber bie Bebeutung bes Stückes bestimmte, je nachdem berselbe die Fähigkeit bramatischer Gestaltung in sich trug ober nicht. Andrerseits aber läßt sich nachmeisen, daß Hans Sachs da am höchsten steht, wo er, durch gar keine Borslage gebunden, ganz frei ersand. In diesem Umstand nun liegt es, daß die ganze Reihe seiner biblischen Dramen zu den schwächsten seiner Arbeiten gehört. Gläubig und voll Ehrsurcht vor seinem Stosse, wagt er hier nichts hinzu, noch hinweg zu thun, und so sehlt ihnen meist das dramatische Element gänzlich. Nur eins dieser Stücke ist auszunehmen, "die ungleichen Kinder Evä," das, wenngleich auch nicht sonderlich dramatisch, doch von der innigsten Semüthlichkeit durchdrungen ist, und mit an der Spize seiner Schauspiele steht. Und hauptsächlich gelang ihm dies Wert darum so wohl, weil er für die Darstellung des Lebens der ersten Menschen und ihrer Familie Alles aus sich selbst zu schöpfen hatte.

Dramaturgifches.

Die Art, wie hans Sachs bei ber Composition seiner Dramen zu Berte geht, ift noch volltommen naiv. Alles mas geschieht, wird in Scene gesett. bie fünftlerische Berwicklung, bie Steigerung ift nur ichwach, bie Charatteristit. awar oft angegeben, aber ohne innere Entwicklung, kurz alle ernsteren bramatischen Forberungen bleiben unbefriedigt. hier und ba gelingt ihm instinktiv eine Erposition gang überraschenb, ohne bag jedoch ber weitere Ausbau auf eine innere Glieberung binarbeitete. Dagegen findet fich fast in jedem Stude ber Hauptmoment gang besonders betont und mit Borliebe ausgemalt, so bag man überall fieht, auf welche Scene ber Dichter ben Accent legte, mas ihm als bas Wefentliche ber Handlung erschien. Nicht immer, aber in vielen Källen trifft er hier burchaus bas Richtige, und zeigt bamit, wie febr er feinem Wefen nach zum Dramatiker angelegt ift. Bas nun aber an feinen Dramen besonders fesselt, ist die Treuherzigkeit der Sprache, der Reichthum an Beobachtungen menschlicher Buge und innerer Buftanbe, bie Unbefangenheit, mit ber er bie frembesten Stoffe behandelt, und ben Bestalten ber Vergangenheit bie Buge ber Gegenwart leiht. Db er Ulpffes und Cince, Sigfried, Triftan ober italienische Novellenfiguren auftreten läßt, es find moderne Leute in modernem Roftum, Ritter und helben aus bem 16. Jahrhunbert, im Reben und hanbeln burgerlich. Ulbffes spricht von seiner entfernten Gattin etwa wie ein nurnberger Burgermeifter, ber auf weiten Reisen in eine ungluchliche Schlinge gegangen ift, Sigfried wird wie ber Gobn eines nurnberger Ratheberrn aufgeführt, ber fich babeim im Geschäft bee Batere nicht bat wollen halten laffen. Ueberall ist die Anschauung ber nächsten Umgebung auf die entlegensten Ber- . haltniffe übertragen. Der Helb hat nichts Heroisches, eber wird er oft zum .Renommisten, aber er spricht tuchtige Gefinnungen aus. Er thut es selten in gehobener Sprache, aber im geeigneten Moment von innen quellend, marm und gemuthvoll. Gine entschiedene Leidenschaft tommt nie jum Ausbruck.

wohl aber finden fich leibenschaftliche Situationen, wo die Innerlichkeit fich in überraschenber Beise enthullt. Es ift bie Sprache, bas gange Leben bes gesunden Burgerthums, bas uns in hans Sachsens Dramen erscheint. Gin eng begrenzter Gefichtetreis, babei fraftiges Bewußtfein, Chrlichteit und fefter Glaube. Das Gemuth verbirgt fich eher hinter angenommener Rüchternheit, als bag es seine Tiefen öffnet, geschieht es aber, bann quillt bie Empfindung mit unbebingter Bahrheit und Barme hervor.

Hans Sachs unterscheibet in seinen Dramen Tragobien und Komöbien, geistliche Spiele, Fastnachtspiele, und einfach: Spiele. Aber ber eigentliche Unterschied zwischen Tragobie und Komobie ift ihm noch verschlossen, benn er braucht beibe Bezeichnungen für biefelbe Gattung, nur daß bei gunftigerem Ausgang bas Stud "Comebi" genannt wird, es mag bes Schrecklichen noch fo viel barin vorgegangen sein. Auch von seinen geiftlichen Spielen nennt er viele "Tragebi," und anbrerfeits werden seine biblischen Stude als geist liche Spiele angegeben. Biel entschiebener faßt er bie Gattungen bee Fastnachtspiels und bes "Spiel's." Die erstere bezeichnet bas Luftspiel in seiner berberen Fassung, die Posse; bas "Spiel" bagegen ift eine Mittelgattung swiften ber Myfterienform und bem weltlichen Schauspiel, turggefaßt, meift einaktig, und nur von wenigen Personen bargestellt. Auf biese "Spiele," worin Sans Sache mit bas Trefflichfte geleiftet hat, wird noch befonbers aurud zu tommen sein. - Die Gintheilung in Atte ift bei ihm bereits vorhanden, aber er verwendet fie rein außerlich, ohne innere Begrundung. Oft ift awischen ben Auftritten ein viel tieferer Ginschnitt in die Handlung, als awischen ben Aften. Gine Person geht ab, tommt, ohne von einer andern abgelöft zu fein, gurud, und verkundet, bag inzwischen ein Jahr vergangen fei. Es fceint ihm bei ber Gintheilung in Mite nur um bie Berftellung einer Reihe von gleichen Theilen ju thun gewesen zu sein. Die Atte find, wie die Stude felbft, meift febr turg, ihre Angahl wechselt je nach ber Ausbehnung ber Sandlung, zwischen einem und gehn Atten, bod wurde felbft ein gehnaftiges Stud von hans Sachs heutzutage einen fogenannten Theater= abend nur eben ausfüllen. — Der Inhalt ift, wenn er nicht bestimmte biftorifche Thatfachen giebt, aus bem Titel oft gar nicht zu erkennen, besonbers ift bies bei ben nach Novellen behandelten Schauspielen ber Fall; bie oft eine unbestimmte Inhaltsangabe als Aufschrift tragen, z. B. "Tragebi von vier ungludhaften liebhabenben Berfonen," ober: "Comebi von einer Raiferin mit zween Göhnen."

An eine nach moberner Art geglieberte Buhneneinrichtung ift bei Sans Babne und Sachs noch nicht zu benten. Seine Ofterspiele, obwohl fie noch mannigfachen Apparat erforbern, find boch bei weitem einfacher in ber Scenerie als jene alteren. Gine Darftellung in ber Rirche ift nicht wohl anzunehmen, aber auch ein im Freien boch aufgegiebeltes Geruft erscheint nicht mehr nothig, bie

Sandlung tann fich auf ebnem Boben abspielen. Man wird baber auf irgend ein öffentliches Gebaube, etwa bas Rathbaus ober Schulhaus, fur bie Aufführung ichliefen burfen, wo im Saal eine Bubne aufgefchlagen wurde. \*) Eine abnliche Ginrichtung genügte für bie Tragobien und Romobien, bie auf bescheiben ausgeschmudtem Beruft, ohne allen Bechsel ber Scenerie, von Statten gingen. Im Nabre 1550 jeboch ließ bie Benoffenschaft ber Deifterfänger in Nurnberg ein eignes Theater erbauen (mas in anbern Stäbten balb nachgeahmt wurde), in welchem man auch geistliche neben weltlichen Schauspielen aufgeführt haben mag. Die Darfteller waren Dilettanten, junge Burgerefohne, Sandwerkegefellen, Studenten, Schuler, für bie Frauenrollen wurben bie jungften und hubscheften ausgesucht. Der Dichter felbft marb bie Beeignetsten an, und übte ihnen bas Stud ein. Die baufige Biebertebr bramatischer Aufführungen mochte bei manchen Darftellern eine gewiffe Geubtheit hervorbringen, so bag, wenn sie am Orte blieben, der Dichter wie auf eine feststehende Truppe rechnen konnte. — Ift es nun auch möglich, bag man fpater auf ber einmal eingerichteten Bubne auch Fastnachtspiele gab, so war es von Anfang an bei biefer Gattung boch auf ein eigentliches Theater gar nicht abgesehn. In Gesellenherbergen, Wirthshäusern, häufig auch in Privathaufern, that man fich in ber Faschingezeit zusammen, um bie Luft burch bramatische Spiele zu erhöhen. Gin Rreis von jungen Leuten trat ein, bat im Brolog um die Erlaubnift (fie mochte von dem Wirth ber Befellichaft oft fcon vorber gegeben fein), ein Stud vor ben Baften agiren ju burfen, worauf baffelbe auf gleicher Diele fofort gespielt murbe. Mit ein paar Roftumftuden ftutten fich bie Darfteller braugen fcnell zurecht, meift aber waren fie nur eines Mantele, einer falfchen Rafe, ober eines entstellenben Bartes benöthigt, benn bie Sandlung fpielte im gewöhnlichen Leben.

Burbe das Fastnachtspiel am häusigsten durch eine Anrede des lustigen Knechts eröffnet, so begann Hans Sachs seine ernsteren Stücke mit dem Prolog eines "Ehrenhold," der sich mit Feierlichkeit einführt, und den Inhalt in Kürze voraus erzählt. In historischen, oder Stücken von sonst großartigerer Handlung, thut der Ehrenhold auch Botendienste, übernimmt Melbungen, greift aber nie in die Handlung ein. Zuweilen, wenn die Handlung größere Zeiträume umsaßt, tritt er zwischen jedem Alte auf, um dem Zusschauer das inzwischen Borgefallene zu berichten. Doch wird er schwer mit dem antiken Chor zu vergleichen sein, da er nur in seltnen Fällen eigne Res

<sup>\*)</sup> Bu Anfang des Jahres 1598 faßte die Berlinische Geiftlichkeit den Beschuß, "daß mit der Darftellung der Augst und Schmerzen Christi in dem Sauslein am Dome billig nachzusassen sein n. f. w. Siehe "Ein seer schon und nuglich Spiel von der lieblichen Geburt unfres herren Jesu Christi, zu Coln an der Spree gehalten, durch henricum Chnustinum (Anaust), hamburgensem, anno MDXLI." Berlin 1862. Einleitung S. 5.

sterionen äußert, höchstens im geistlichen Spiel, wo aber gewöhnlich ein Engel seine Stelle vertritt. Zum Schluß tritt jedoch der Ehrenhold stets noch einmal auf, um im Epilog die Moral des Stückes zu verkünden. Darin jedoch ist er meist sehr unglücklich, denn die Reihen von nühlichen Lehren, die er aus dem Inhalt zieht, müssen durch Sewaltstreiche erkämpft werden, und kommen immer höchst nüchtern heraus. Wenn z. B. der Tragödie Elptäsmnestra die Moral entnommen wird, daß Gatten einander treu bleiben und ihre Kinder christlich erziehen, daß ferner (in Bezug auf Drest) Kinder ihre Eltern lieben und ehren sollen, so hätte auch das naivste Publikum wohl fragen dürsen, od es so surchtbarer Beispiele zur Ruhanwendung für so einssache Lehren bedürse? Allein ohne Moral konnte man sich eine Dichtung, sie mochte auch sein welche sie wollte, nicht denken, und so überredete man sich auch zu einem dem Inhalt widersprechenden Lehrsab.

Die ganze Reihe von Sans Sachsens Dramen eingehend zu betrachten, ift'selbstverständlich hier unaussubrar, aber von Interesse wird es sein, einige ber hervorragenderen, oder besonders charakteristischen nüher ins Auge zu fassen.

Bir werfen guborberft einen turgen Blid auf ein Ofterspiel. 3mar ift es keine ber glanzenberen Arbeiten, sie wird von vielen Mysterien ber vergangenen Epoche in jeder Beife übertroffen; allein feben wir ju, wie Sans Sache, nachbem er bie neue Gattung ber Tragobie bereits festgestellt, noch in porgerudten Jahren einer absterbenben Gattung feinen Boll entrichtet. Das Stud beißt: "Tragebi vom jungften Gericht," in 7 Atten, mit 34 Bersonen. (Es ist vom 25. Mai 1558 batirt, er vollenbete es also nur vier Bochen nach jener oben ermahnten "gangen Passion" mit 10 Atten.) Nach einer langen Ginleitung bes Shrenholb tritt ein Priefter auf, ber ben jungften Tag verkundet, und zwar in einem Monolog, ber ben gangen erften Att ausfullt. Den zweiten führt wiederum ber Shrenhold, und fo jeden ber folgenben, ein. Es folgt die Befehrungsgeschichte eines ftolgen und lebensfrohen Junglings, ber Tob kommt personlich ju ihm, um ihn endlich mit sich ju nehmen. Der britte Att führt einen Ronig, Bifchof, Burger, Sandwerker, Bauer berein, jeber ergebt fich in Rlagen, bag ber jungste Tag bevorstebe. Run tommt (4. Att) Chriftus mit seinen Jungern, sest fich auf ben Regenbogen, die Erzengel ftogen in die Bosaunen, und die Todten steigen aus den Gräbern. Der Engel bes Gerichts theilt bie Seelen in Auserwählte und Berworfene. Bon ben ersteren treten Abam, Eva, David, Zachaus, Mag: balena, ber reuige Schächer und St. Paulus nach einander vor, und nachbem fie ihre Geschichte erzählt, und Buge gethan haben, labt fie Chriftus zu fich. Mofes erscheint und braucht ben gangen 5ten Att zur Erklarung ber 10 Bebote. Im 6ten wird über bie Berbammten Gericht gehalten, ber König und ber Bifchof werben von zwei tangenben Teufeln, Satan und Beelzebub, in bie Bolle gefchleppt. Den letten Alt beginnt ein Dialog amifchen Gerechtigkeit

Beiflice Spiele. und Barmbergigfeit, eine Menge verbammter Seelen klagen abwechselnb, bann aber bricht Lucifer mit bem gangen bollifchen Beer herein, um bie Berftofenen an fich ju reißen. Bahrenb Jefus mit ben Seligen aufbricht, ertont es im Chor: "Chrift ift erstanden!" — Man fleht, von einer bramatischen Glieberung ift bier nichts zu finden, es ift mehr ein firchlich festlicher Att im mittelalterlichen Sinne.

Betrus.

Wir gehen auf biejenigen Stude über, bie Hans Sachs einsach "Spiele" nennt, um zwei Berlen feiner Dichtung zu betrachten. Jebes umfaßt nur einen Alt, aber ber Grundgebanke ift trot ber knappen Form vortrefflich Spiel von entwickelt. Das erfte führt ben Titel: "Betrus lett fich mit feinen Freunden." Die Scene ift im Himmel. Petrus fitt in traurigen Bebanken. Der herr tritt zu ihm und fragt, mas ihm fehle? Der himmels= pförtner will nicht verschweigen, bag es ihn betrübe, auf Erben so wenig vom Genug bes Lebens gefostet zu haben, und bag ihm ber Bunfc feine Rube lasse, einmal zuzusehen, wie seine Bettern da unten wohl heuer die Fastnacht feierten? Der Herr ift milb und gutig, und giebt ihm Urlaub auf brei Tage, er folle versuchen nachzuholen, was er bei Lebzeiten entbebren mußte. Gang gludlich manbert Betrus zur Erbe hinunter. — Seine Bettern find in bester Laune, es war ein gutes Jahr, sie berathen eben, wie sie bie Fastnacht mit Beib und Rind recht vergnugt begeben sollen. Da seben fie mit bochftem Erstaunen Betrus tommen. Sie muffen wohl an feine Begenwart glauben, benn er spricht zu ihnen, erzählt von seiner Anstellung im himmel, und daß er brei Tage Urlaub habe. Nun macht ber Saft bas Keft erft recht ichon, und es wird weiblich geschmauft und gejubelt. - Ingwischen geht ber herr im himmel umber, und wartet vergeblich auf ben Beurlaubten. Er kommt zu ber Bermuthung, Petrus werbe fich ba unten beweiben, benn anstatt breier Tage find ihrer ichon neune vergangen. Dazu hat Betrus ben Schluffel vom himmelsthor mitgenommen, und braugen fteht Alles voll von Seligen, die nun warten muffen. Enblich fieht er Betrus tommen, ber fich schüchtern und mit ziemlich schwerem Kopfe nähert. Der Herr hört seine Ergablung, wie koftlich es unten zugehe, ruhig an, und fragt nur, ob die Den= schen für all die guten Gaben auch wohl Gott gebankt hatten? Betrus ist verlegen, und gesteht, bag er bavon nichts vernommen habe. Nun, Betre, spricht ber Herr, wenn es bir benn gar so gut gefallen, so magft bu zur nachften Fastnacht vier Bochen Urlaub haben. — Das Jahr vergeht, und wieber schickt fich Betrus vergnugt zur Erbenwanberung an. Aber, ach, er findet Alles anders, als er gehofft! Die Bettern find in trubfter Stimmung, bei bem Ginen ift ein großes Biehsterben, bei bem Andern liegen die Rinder trant, es ift ein ungludliches Jahr, Digernbte, und bazu Rriegenoth und anbres Unbeil. Un eine Feier ber Fastnacht sei nicht zu benten, fie hatten nur inbrunftig ju Gott ju beten, bag er fie nicht gang verlaffe! Betrus ift befturgt, aber ba er hier nicht helfen tann, und auch teine Aussicht auf eine Erheiterung ba ift, geht er nachbenklich jum himmel gurud. — Nun, Betre? ruft ihm ber herr entgegen, bu hattest vier Wochen Urlaub, und tehrst ichon am erften Abend wieber? - Ach herr, ruft Betrus, ich mochte nicht langer bleiben, weil es brunten "gar zu langweilig ist!" — Und was thun beine Bettern? Denken fie noch immer nicht an mich? — Da fallt es Betrus wie Schuppen von den Augen. Ja, ruft er, sie beten zu bir, Herr! — Run fiehft bu, Petre, spricht ber Herr, fie benten nur an mich, wenn fie ungludlich find, und vergeffen mein im Glude. Billft bu aber froh fein, und mein babei ftets gebenten, so mußt bu icon bier oben bei mir bleiben. Gebe also hin, und warte beines Amtes!

Man ftoge fich hierbei nicht an die Scene im himmel, ober an bas personliche Auftreten Gott Baters in einem halb weltlichen Stude. Sprache und Haltung find von einer fo innigen Gemuthlichkeit, es geht ein folder Zauber kindlicher Naivetät burch bas Ganze, bag von einer Berlepung bes religiöfen Gefühls nicht die Rebe fein tann. Und felbst wenn für uns ein leiser Hauch des Komischen unvermeiblich ift, so weht er den modernen Leser an, wie etwa bas Bort eines reinen Naturtinbes, bas feine beiligfte Empfinbung in ungeübter Rebe preis giebt, wir fühlen Rührung, felbft wenn wir uns bes Lächelns nicht erwehren fonnen.

Eines schon weltlicheren Inhalts, aber auch mehr ein Drama, ist bas Spiel: "Der Tob im Stod." Nachbem ein Engel als Prolog ben Hergang Der Tob fliggirt hat, tritt ein frommer Balbbruder im Gebet auf. Bu feiner Ginfleblerhutte von einem Bange gurudtehrend, ruht er auf einem umgebrochnen Baumftamme aus. Da bemertt er burch bie Spalte etwas Glanzenbes, fast hinein, und findet einen großen Schat. Erschreckt springt er auf, er schwankt, ob er nicht bavon für seine Armen etwas nehmen solle — aber nein, es ift wohl fremdes But, und so will er fich entfernen. Er erblickt brei wilbe Besellen, eine Furcht überfällt ibn, und er verstedt fich. Es find brei Rauber, Dismas, Jegmas und Barrabas, die eben von einer blutigen That kommen. Roch fprechen fie barüber, als fie ben Balbbruber in seinem Versted erbliden. Er hat fie belaufcht, er muß sterben. Sie fallen über ihn her und erschlagen ihn. Roch sterbend ruft er ihnen zu, in jenem Stamm fei ber Tob, sie mochten ihn meiben! — Barrabas und Dismas geben zu bem Stamme, um au untersuchen, was ber Thor mit bem Tobe meine, aber Jeffmas, ben eine heftige Reue um ben Frevel überkommt, fucht fie zurud zu halten. Es gelingt ihm nicht, und ber Schat wird gefunden. Sie frohloden, und beschließen fogleich, fich einen guten Tag zu bereiten. Giner foll nach ber Stabt geben und Eintaufe machen, man wirft bas Loos, es fallt auf Jegmas. Als er gegangen, beschließen die beiben andern, ihn bei ber Rudtehr zu tobten, benn feine Reue fei gefährlich, er war im Stanbe, fich felbft und fie einmal angu-

geben. Jegmas tommt wieber, und fällt unter ben Streichen feiner Benoffen. Sie fuchen fich an bem Wein, ben er gebracht, ju ftarten, taum aber haben fie getrunten, ale fie von ben beftigften Schmerzen überfallen werben. Jekmas hatte Bein und Brod vergiftet. Sterbend erkennen fie die Bahrheit in bem Wort bes Waldbrubers, fie hatten ben Tob im Stocke gefunden. — Auch in biesem Spiel ift ber Bang ber Handlung febr lebenbig, und bie Gegenfate entschieden betont, sogar eine ernstere Composition bereits bemerkbar. — Er= wähnt mogen von berartigen Spielen wenigstens noch zwei werben: "Bom heimlichen Gericht Gottes," worin ein Engel einen Walbbruber in scheinbaren Thaten ber Ungerechtigkeit von ber inneren Gerechtigkeit bes gottlichen Gerichtes überzeugt; und ferner bas nach Lucian gearbeitete Spiel: "Charon mit ben abgeschiebnen Seelen." In biesen wird bie Ueberfahrt ber Seelen über ben Styr geschilbert, bei welcher bie Abgeschiebnen ibr Erbenbundel jurudlaffen follen, mahrend jeber noch im letten Augenblid noch etwas von seinem Gepad zu retten und burchzuschmuggeln sucht. Trefflich find hier die einzelnen Lafter, Beiz, Genuffucht u. f. w. charafterifirt, wobei bem Dichter bie meifterhafte Borlage zu Statten tam.

Tragodien.

Wir geben auf bas Gebiet ber Tragobie über, um wenigstens in zwei berselben einen Blick zu werfen. Bor ber Bucht und Schwierigkeit eines Stoffes icheute hans Sachs nicht leicht zurud, und so machte er fich auch an bie Geschichte Julians, bes Abtrunnigen. Es lag nicht in Sans Sachsens Natur, ben Inhalt in seiner welthistorischen Bebeutung zu erfassen, und ben sittlichen Sieg bes Chriftenthums über bas vergeblich wieber aufgepflanzte Beidenthum barzustellen; er machte fich ben Stoff in beschränkterem Sinne handgerecht, und arbeitete hier auf eine ausgesprochene Moral bin. Der Belb ift bei ihm felbstverftanblich ein gang moberner Raifer, ein Bergog Gottfried sein Bertrauter. Julian sieht fich wie einen Gott geehrt, wie von feinem Bolte, fo von ben Großen bee Reiche, ja von allen Ronigen ber Welt. "Denn wir haben mit Gewalt erleget alle Feinde, die fich wiber uns gereget. Da fiten wir in Gewalt, But und Ehr, bag auf Erben uns gleicht keiner mehr. Auch gleicht uns Gott im himmel nicht, von bem man viel fagt und spricht, wie er gar allmächtig sei. Wir sehen aber wohl babei, baß fehr viel leiben seine Christen. Bor Unglud tann er fie nicht friften, ich felbst verfolg fie und verjag, beraub, verspott' und fie mohl plag. Deghalb ift er ein schwacher Gott, ber seine Diener in folder Roth lagt fteden, und ihnen nicht helfen will. Er verheift ihnen viel, aber Mes geht in Worten bin. Ein viel gewaltgerer Gott bin ich! Der Galiläer litt mit seinen Dienern auf Erben viel Ungemach, ich aber fet meine Diener in Gewalt, Ehr und Gut, was jener Gott im himmel nicht thut." — Es handelt fich hier alfo nicht eigentlich um bas histbrifche Faktum einer Umwälzung ber Staatsrelis gion, sonbern um eine ftart ine Grobe gebenbe perfonliche Selbstüberschähung.

Julian wird vom Chrenhold zu einem großen Jagen abgerufen. Nach feinem Abgang erscheint Sarel, ein Engel, und erzählt in einem Monolog, Julian sei früher driftlich und fromm gewesen, aber Glud und Macht haben ibn verberbt, anstatt Gott zu banken, überhebe er sich, und barum sei er — Sarel — gefandt, ben Raifer zu bemuthigen. Auf bag er buge und erkenne, "bag Gott allein fei Gott ber Berr, in beg Ginigen Gewalt und Banben ftebe alle Regiment ber Welt, ber bie Soffartigen kann fturgen von ihren Stühlen, und ihre Gewalt abkurzen; daß auch noch foll in furzer Stund bem ftolgen Raifer werben tund, bag er ein elenber Menfch fei." Der nachfte Att spielt im Balbe, wo ber Raifer, ausruhend von ber Jagb, beschließt, im tublen See ein Bab zu nehmen. Bahrend wir einem Gefprach zwischen Bergog Gottfried und bem Sofmeifter guboren, erscheint ber Engel in Julians Rleibern. Er wird für ben Raifer genommen, und gebietet bie Heimfahrt. Rachbem bas ganze Jagbgefolge sich entfernt hat, tommt Julian im Babemantel. Er ist im hochsten Zorn, daß man ihn verlassen hat, und muß sich nach langem Rufen und Suchen entschließen, feinen Beg ju fuß und in üblem Aufzug gurud zu legen. Er tommt zu feinem Schloffe, aber an ber Pforte wird er von ben Rnechten mit Schimpfworten gurudgewiesen, und ein Hohngelachter antwortet ihm, als er behauptet, er sei ber Kaiser. Außer sich bor Ingrimm, verlangt er ben Bergog Gottfried zu sprechen. Diefer tommt, erkennt ihn ebensowenig als die Dienerschaft, und ba Julian verlangt, gur Raiserin Beatrix, seiner Gemablin, geführt zu werben, heißt ber hofmeifter ben Unverschämten mit hunden von der Schwelle heben. Aber Julian lägt fich nicht vertreiben, ber Born giebt ibm Riefentrafte, er bringt in bas Schloß und zur Raiferin. Auch fie glaubt einen fremben Bettler vor fich zu feben, und muß ihn für wahnfinnig halten; ba er fich für ihren Gemahl ausgiebt. Balb aber ergreift fie ein Schauber por biefem Menschen, ber alle ihre Bebeimniffe kennt, ber ihr Worte wiederholt, die nur für bas Dhr ihres Bemable bestimmt waren, und von Furcht verwirrt, fliegt sie an die Bruft bee "Engel-Raifers," ber eben eintritt. Beim Anblid feines Ebenbilbes aber wirb Julian von Entfeten erfüllt. Er fieht einen Andern in feiner eignen Geftalt im Befite ber Macht, im Befite feines Weibes, er fleht fich felbft vertannt und verftogen, und entflieht in Bergweiflung aus bem Schloffe. Im Balbe finden wir ihn wieder, zerknirscht und gebrochen. Er klopft an die Butte eines Ginfieblers, und - erschrickt, benn ber Alte rebet ihn als ben Raifer an. Dem Balbbruber flagt Julian fein Geschid, aber er muß von biefem eine ernfte Strafrebe horen, worin ihm fein Uebermuth und feine Schulb gu Semuthe geführt wird. Julian sieht sein Unrecht ein, er bemuthigt sich vor Sott, und beschließt, ale bee Alten Genoffe in ber Ginfamteit zu bleiben. Dieser jeboch heißt ihn an ben Hof zurud geben. Julian thut es, wird von ben Rnechten als Raifer empfangen, ebenfo begrugen ihn Bergog Gottfrieb

geben. Befings tommt wieber, unb fällt unter ben Streichen feiner Benoffen. Sie suchen sich an bem Wein, ben er gebracht, zu ftarten, taum aber haben fie getrunten, ale fie von ben beftigften Schmerzen überfallen werben. Jefimas batte Bein und Brod vergiftet. Sterbend erkennen fie bie Babrbeit in bem Wort des Waldbruders, sie hatten den Tod im Stocke gefunden. — Auch in biefem Spiel ift ber Bang ber handlung fehr lebendig, und bie Gegenfate entschieben betont, fogar eine ernstere Composition bereits bemerkbar. — Er= wahnt mogen von berartigen Spielen wenigstens noch zwei werben: "Bom heimlichen Gericht Gottes," worin ein Engel einen Walbbruber in scheinbaren Thaten ber Ungerechtigkeit von ber inneren Gerechtigkeit bes gottlichen Gerichtes überzeugt; und ferner bas nach Lucian gearbeitete Spiel: "Charon mit ben abgeschiebnen Seelen." In biefen wird bie Ueberfahrt ber Seelen über ben Styr geschilbert, bei welcher bie Abgeschiebnen ihr Erbenbunbel gurudlaffen follen, mabrend jeder noch im letten Augenblid noch etwas von seinem Gepad zu retten und burchzuschmuggeln sucht. Trefflich find hier bie einzelnen Lafter, Beiz, Genugsucht u. f. w. charakterifirt, wobei bem Dichter bie meifterhafte Borlage ju Statten tam.

Tragodien. Julian.

Bir geben auf bas Gebiet ber Tragobie über, um wenigstens in zwei berfelben einen Blid zu werfen. Bor ber Bucht und Schwierigkeit eines Stoffes icheute hans Sache nicht leicht jurud, und fo machte er fich auch an bie Geschichte Julians, bes Abtrunnigen. Es lag nicht in Sans Sachsens Ratur, ben Inhalt in seiner welthistorischen Bebeutung zu erfassen, und ben sittlichen Sieg bes Christenthums über bas vergeblich wieber aufgepflanzte Beibenthum barzustellen; er machte fich ben Stoff in beschränkterem Sinne handgerecht, und arbeitete hier auf eine ausgesprochene Moral bin. Der Belb ift bei ihm felbstverftanblich ein gang moberner Raifer, ein Bergog Gottfried sein Bertrauter. Julian fleht fich wie einen Gott geehrt, wie von feinem Bolte, fo von ben Großen bes Reichs, ja von allen Ronigen ber Welt. "Denn wir haben mit Gewalt erleget alle Feinbe, bie fich wiber uns gereget. Da fiten wir in Bewalt, But und Ehr, bag auf Erben uns gleicht teiner mehr. Auch gleicht uns Gott im himmel nicht, von bem man viel fagt und fpricht, wie er gar allmächtig fei. Wir feben aber wohl dabei, baß fehr viel leiben seine Christen. Bor Unglud tann er fie nicht friften, ich selbst verfolg fie und verjag, beraub, verspott' und fie mohl plag. Deghalb ift er ein ichmacher Gott, ber feine Diener in folder Roth lagt fteden, und ihnen nicht helfen will. Er verheißt ihnen viel, aber Alles geht in Worten bin. Ein viel gewaltgerer Gott bin ich! Der Galiläer litt mit seinen Dienern auf Erben viel Ungemach, ich aber fet meine Diener in Gewalt, Ghr und But, was jener Gott im himmel nicht thut." — Es handelt fich hier also nicht eigentlich um bas historische Faktum einer Umwälzung ber Staatsrell= gion, sondern um eine fart ine Grobe gebenbe perfonliche Selbstüberfcabung.

Julian wird vom Chrenhold zu einem großen Jagen abgerufen. Rach feinem Abgang erscheint Sarel, ein Engel, und erzählt in einem Monolog, Julian fei früher driftlich und fromm gewesen, aber Slud und Dacht haben ibn verberbt, anstatt Gott zu banken, überhebe er sich, und barum sei er — Sarel — gesandt, den Raiser zu bemüthigen. Auf bag er buge und erkenne, "bag Gott allein fei Gott ber Berr, in beg Ginigen Gewalt und Banben ftebe alle Regiment ber Welt, ber bie Hoffartigen kann fturgen von ihren Stühlen, und ihre Gewalt abkurzen; daß auch noch soll in kurzer Stund bem ftolzen Raifer werben tund, bag er ein elenber Mensch sei." Der nächste Att spielt im Balbe, wo ber Raifer, ausruhend von ber Jagb, beschließt, im tublen See ein Bab zu nehmen. Bahrend wir einem Gesprach zwischen Bergog Gottfried und bem Hofmeifter guboren, erscheint ber Engel in Julians Rleibern. Er wird für ben Kaiser genommen, und gebietet die Heimfahrt. Nachbem das ganze Jagdgefolge sich entfernt hat, kommt Julian im Babemantel. Er ist im höchsten Zorn, daß man ihn verlassen hat, und muß sich nach langem Rufen und Suchen entschließen, feinen Beg ju fuß und in üblem Aufzug gurud zu legen. Er tommt zu seinem Schloffe, aber an ber Pforte wird er von ben Knechten mit Schimpfworten gurudgewiesen, und ein Hohngelachter antwortet ihm, als er behauptet, er sei ber Raifer. Außer sich vor Ingrimm, verlangt er ben Bergog Gottfried zu fprechen. Diefer kommt, erkennt ihn ebensowenig als bie Dienerschaft, und ba Julian verlangt, gur Raiserin Beatrix, seiner Gemahlin, geführt zu werben, heißt ber Hofmeister ben Unverschämten mit hunden von der Schwelle begen. Aber Julian läßt fich nicht vertreiben, ber Born giebt ihm Riesenkräfte, er bringt in bas Schloß und zur Raiferin. Much fle glaubt einen fremben Bettler vor fich zu feben, und muß ihn fur wahnfinnig halten; ba er fich fur ihren Gemahl ausgiebt. Balb aber ergreift fie ein Schauber por biefem Menschen, ber alle ihre Bebeimniffe kennt, ber ihr Worte wiederholt, bie nur für bas Dhr ihres Bemable bestimmt waren, und von Furcht verwirrt, fliegt sie an die Bruft bes "Engel-Raifers," ber eben eintritt. Beim Anblid feines Ebenbilbes aber wird Julian von Entfeten erfüllt. Er fieht einen Andern in feiner eignen Geftalt im Befibe ber Macht, im Befibe feines Weibes, er fieht fich felbft verkannt und verftogen, und entflieht in Bergweiflung aus bem Schloffe. Im Balbe finden wir ihn wieder, zerknirscht und gebrochen. Er flopft an die Sutte eines Ginfieblers, und - erschrickt, benn ber Alte rebet ihn als ben Raifer an. Dem Balbbruber flagt Julian fein Geschid, aber er muß von biefem eine ernfte Strafrebe horen, worin ihm fein Uebermuth und feine Schulb gu Semuthe geführt wirb. Julian sieht sein Unrecht ein, er bemuthigt fich vor Sott, und beschließt, ale bee Alten Genoffe in ber Ginsamkeit zu bleiben. Dieser jeboch heißt ihn an ben Hof zurud geben. Julian thut es, wird von ben Rnechten ale Raifer empfangen, ebenfo begrugen ihn Bergog Gottfrieb und Beatrix, ale mare nichts geschehen. Er traut biefem Empfange nicht und wahnt, bag eine neue Strafe feiner barre, bie Seinen aber verfteben feine Demuth nicht, man weiß nicht, mas man aus feinen Worten machen soll, daß er in der Einsamkeit Gott und fich selbst wiedergefunden habe, denn man batte ihn nie vermift. Da erscheint ber Engel-Raiser und loft bas Rathfel, um ben Gebefferten zu einem neuen Leben zu weihen. - Stimmt bies Enbe nun teineswegs mit bem Ausgang bes hiftorischen Julian gufammen, worauf schließlich nichts ankame, so ift es boch auch nicht bramatisch zu rechtfertigen, ja für die Darlegung einer driftlichen Moral ware sogar ein tragischer Ausgang vorzuziehen gewesen. Inbessen, wenn man bas Maaß einer ftreng afthetischen Rritit einmal aus ben Augen läßt, so wird man auch in biefem Stude fehr bemertenswerthe Buge entbeden, befonbere in ben Scenen, wo Julian von Beib, Freunden und Dienern unerkannt verftogen wirb. Es sind dies Scenen, wo Hans Sachs mit richtigem Instinkt alle Factoren zu einem innerlichen Konflitt aufgefunden hat, aber freilich fehlte ibm zu einem festen bramatischen Erfaffen beffelben eine vertieftere Anschauung ber Runft, so wie jene Bilbung und Erfahrung, die nur in einem reicher und in großem Sinne angelegten Leben zu erwerben ift.

Melufine.

Innerlich lebendiger bewegt ift die Tragodie "Melufine," in 7 Aften. Sie behandelt einen rein weltlichen Stoff, in welchen bas Sagenhafte febr gludlich verwebt ift. — Der junge Graf Raymund von Boitiers hat sich mit seinem Ohm, dem Grafen Emmerich, auf der Jagd verirrt. Die Nacht bricht an, und Emmerich tann fich ber Ahnung einer großen Gefahr nicht erwehren. Indem rafchelt es im Gebufch, es muß ein großes Gewild fein, und er fpringt bei Seite. Rahmund zieht sein Schwerdt, fie tommen im Finftern aus einander, und ber junge Graf hat bas Unglud, ben Alten, ber ihm angstvoll in ben Burf tommt, zu töbten. Da tritt ber Mond aus ben Bolten, und zeigt ibm, mas er angerichtet. Zugleich aber fieht Raymund am Felfenquell ein weibliches Wefen fiben. Es ift Melufine, eine Bafferfey. hingeriffen von ihrer Schönheit, vergift er seine That, und wird von unwiderstehlicher Reis gung ju ihr, bie er für eine Erbenjungfrau nimmt, ergriffen. Gie verschmabt es nicht, sein Beib zu werben, verlangt aber einen beiligen Gib von ihm, baß er ihr an keinem Samstag, ba sie sich an biesem Tage stets vor aller Augen verschloffen halten muffe, nachspure. Brache er feinen Schwur, fo werbe alles Glud von ihm weichen, und er fie für immer verlieren. Außerbem giebt fie ihm ben Rath, sich nicht als bie Urfache von Emmerichs Tobe anzugeben, er möge, ba er unschulbig sei, die That auf sich beruhen lassen. Für jest folle er nach Boitiers zurudtehren, und fie zur Hochzeit abholen, er werbe fie festlich bereit finden. - Der zweite Att bringt die Ginholung ber Leiche Emmerichs, und die Rlagen der Seinigen, zugleich aber die Buruftung jur Hochzeit, die Bermunberung ber Hofleute, ba niemand weiß, wo bie Braut für die Bermählung hergenommen werden soll. Dann aber tritt. ber Shrenholb auf und erzählt, wie köstlich das Hochzeitssest am Brunnen unter Zelten vor sich gegangen sei. Diese beiden Atte sind nur das Borspiel der Tragödie, denn zwischen den Zten und 3ten liegt ein Zeitraum von minsbestens 20 Jahren.

Melusine hat bem Gatten 10 Sohne geboren (nur 4 bavon treten auf), bie jum Theil icon zu jungen helben erwachsen find, mahrend ber jungfte noch an ber Bruft ber Mutter liegt. Der Aelteste ift in Eppern, wo er ben König gegen bie Turten unterftust, und jum Lohn beffen Tochter jur Bemahlin empfangt. Gin andrer Sohn, ber wilbe Goffron, schweift in ber Belt umber und bekampft Riesen, und ein- britter, Reinharb, bat ben Entfolug gefaßt, ine Rlofter ju geben. Die Eltern find nicht gang bamit einverstanden, da er aber nicht bavon abzuhringen ist, wird bas Rloster, bas ihn aufnehmen foll, fürstlich ausgestattet. — Raymund und Melufine leben in ber gladlichsten Che. Da erscheint eines Tages ber Graf von Forst, Raimunde Bruber, bei Sofe, und ftreut bofen Samen in fein Berg. Melufine fei treulos, fie unterhalte in ihrer Berborgenheit an jebem Samftag ein berbotnes Berhältnig. Rahmund weift feine Berläumdung ab, aber bennoch geht ber Same bee Argwohne in ihm auf, und er beschließt, Melufinen au belaufchen. Mit verstörten Mienen kehrt er jurud. Der Graf von Forst meint frohlodenb, fein Bruber habe bie Ungetreue ertappt, aber Raymund verbietet ihm in heftigstem Borne ben Sof, benn sein Beib sei ihm treu. - Ale ber Berfucher ihn jedoch verlaffen hat, ruft er Wehe über feinen gebrochnen Gib, und Magt voll Jammer und Herzeleid über bas, mas er gefehen. Denn er hatte Melusinen im Babe belauscht, und nur bis auf bie Suften war fie ein Beib, der untere Theil des Körpers an diesem Tage ein filberner und in allen Farben fpielenber Fischleib. Gin Entseben erfaßt ihn, er beschließt, ju ihr zu geben und ihr zu fagen, daß er fle nicht länger halte, daß fle frei fei.

Aber die Boraussagung Melusinens, daß mit dem Bruch des Gelübdes das Unheil über sein Haus kommen musse, erfüllt sich sofort. Der wilde Gosstrop, ergrimmt, daß Reinhard ins Kloster gegangen, hat beschlossen, sich an den Pfassen, die den Bruder versührt haben, zu rächen, und brennt das Kloster nieder. In dem Augenblick, da Raymund zu Melusinen gehen und sie von sich weisen will, erhält er die Schreckensbotschaft, daß das Kloster in Asche liege, und hundert Mönche, darunter auch Reinhard, den Tod in den Flammen gefunden haben. Auch die Fürstin eilt auf die Nachricht mit ihrem Hossessind herbei, als aber ihr Gatte sie erblickt, überschiltet er sie mit den leidenschaftlichsten Ausbrüchen des Jornes. Drache, Schlange, giftiger Wurm! schilt er sie; Gespenst, das ihn mit Teuselstunst geblendet, und das die in die Hölle versucht sein solle! Dies sei sein Lohn für den Mord an seinem

Dbm, bem Grafen Emmerich! Melufine fturat in fliefftem Jammer zu Boben. Sie weiß, ihr Gatte hat feinen Gib gebrochen, fie weiß, bag er, und fie burch ihn, nun elend werben muß. Sie gurnt ihm nicht, tein Borwurf tommt über ihre Lippen, nur Worte bes Schmerzes, daß fie Mes, was fie liebt, verlaffen muffe. — Davon ergriffen, richtet Rahmund nun seine ganze Buth gegen fich felbft, und ruft alle Fluche auf fein eignes haupt gurud. Sie' troftet ibn, aber ihre Zeit ift um, fle muß von hinnen. Unter Thranen ruft fle: "Gesegne bich Gott, mein Herzenlieb, ber mir all meine Trauern vertrieb! Gefegne bich Gott, mein füßer Troft, ber mich aus Drangsal hat erloft! Befegne bich mein fuß Wohlgefallen vor anbern Rreaturen allen! Befegne bich Gott, mein Breis und Ruhm, mein Schat für alle Fürstenthum, gefegne bich Gott, mein Freund und Gefell! Gott bewahr alle unfre Rind, Gott gesegne alles Hofgesind, Gott bewahr Lufignan bas Schloß! Ich fahr babin in Schmerzen groß!" So reißt fie fich von ihm los, und mahrend fie ihn verläßt, ruft Rahmund ihr erschüttert nach: "Fahr hin, mein Gemahl! Begleit dich Gott, mein Sonnenglast und Morgenstern! Beil ich soll und muk bein entbehren, wird mein Leben sein wie ber Tod! Mein Trauern und herz= liche Rlag ich nicht genug aussprechen mag, in Herzeleib ich schier verzag!" — — Der nächfte Att wird burch ein Gespräch zweier Knechte eingeführt, welche Nachts auf ber Bacht stehen. Sie reben über bas Unglud bes Hauses, über bie Schulb bes Fürsten, und betrauern ben Berlust ber gütigen Herrin. Zu Nacht höre man es oft wie Flügel um die Burg raufchen, und Kagende Tone in der Luft. Ja, die Amme des jüngsten Prinzen habe erzählt, wenn fle Nachts vom Schlummer aufwache, bann erblide fie bie Gestalt ber herrin, wie fie bafite und ihr Rind felbst fauge. - Aber neuer Schreden! Der wilbe Goffron hat erfahren, bag bes Oheims Ginflufterungen an allem Unglud Schulb feien. Um bie Mutter ju rachen, bringt er in bie Burg bes Grafen von Forst, um ihn ju tobten, biefer entflieht vor bem Bereinfturmenben, und um ihm zu entgeben, fturzt er fich von ber Zinne bes Thurmes. Da rafft fich Rahmund aus seinem brutenben Gram auf. Er will burch Entfagung Allem, was noch bevorsteht, vorbeugen, und ben Fluch feines Hauses allein tragen. Seinem Sohne Goffroh überläßt er ben Thron, unb schärft ibm bie Bflichten bee herrschere ein, er felbft nimmt ein Bilgerkleib, um nach Rom, von ba in bie Bufte zu geben.

Wenn sich selbst ber moderne Leser bei ber Hauptscene bieses Studes, bem Abschied Melusinens von ihrem Gemahl, einer menschlichen Rührung nicht erwehren kann, wie groß mußte ber Einbruck besselben auf einen naiven Hörer= und Zuschauerkreis sein, ber burch die bramatischen Berstöße nicht gestört wurde. Die letzteren bestehen hauptsächlich in episobischen Abschweisfungen, entstanden aus dem Bestreben, Mes was geschieht, auch sichtbar auf ber Bühne vorgehen zu lassen. So muß ber Zuschauer im britten Att die

Sohne Raymunds auf ihrer Reise nach Cypern begleiten, und dem Türkentrieg und ber Bermablung bes Aelteften mit ber Konigstochter beiwohnen. Auch Goffrons Rampfe mit ben Riefen werben auf ber Buhne ausgefochten. Andrerseits aber tonnte ber Grundsat, Alles barguftellen, boch auch nicht gang befolgt werben, benn bie Scene, ba Rahmund Melufinen belaufcht, mußte hinter ber Scene verlegt werben, und ebenfo tonnte bie Berbrennung bes Rlofters und ber Tob Reinhards von einem Boten nur berichtet werden. Aber bennoch zeigt grabe bieses Stuck hans Sachsens bramatisches Talent in fehr bemerkenswerther Beise. Er hat hier Charattere, wenn nicht innerlich entwidelt, boch bereits scharf stiggirt, besonders die des Rahmund, Goffrob und ber Melufine. Die Geftalt ber letteren besonders in ihrer Liebe, ihrer acht weiblichen Gute und Sanftmuth, ift vorzuglich gelungen. Dazu tommt, baß bie Sandlung von Anbeginn motivirt ift, fich im Fortschreiten bramatisch fteigert; und ist fie gleich nicht innerlich tragisch au nennen, so entbehrt fie boch nicht eines ernst ergreifenben Abschluffes. -

Bir tommen nun auf ben eigentlichen Sipfel ber Meifterschaft Sans Sachfens, auf feine Faftnachtspiele. Es find ihrer, nach ber Nurnberger Aus- Bafnacht gabe feiner Werke, 64 an Babl, ungerechnet biejenigen Stude, bie trot possenhafter Scenen, ihres Umfangs und andrer Grunde wegen, ju einer Mittelgattung gerechnet werben muffen. Die Fastnachtspiele find meift ein= attig, nur wenige bringen es auf zwei ober brei Aufzuge. Manche behandeln romantische, fogar antite Stoffe, g. B. Geschichten aus bem Leben Aefop's, ber auch bei Sans Sache als eine Art von Gulenspiegel gilt. Borwiegenb aber fpielen fie im gewöhnlichen, burgerlichen Leben, und mas oben von Sans Sachsens Erzählungen und Schwänken gesagt wurde, gilt auch von ihnen. Es find berb gezeichnete und ausgemalte Genrebilder, voll ber ergöplichsten Scenen und bes ausgelaffenften humors, eines humors, ber freilich manchmal ben mobernen verzärtelten Ohren als fürchterlich erscheinen mag. Aber eben nur zuweilen gab hans Sache feinen Mitburgern ein folches Gaubium überschwänglicher Derbheit, im Gangen ift er bei weitem becenter, und zeigt einen viel gebilbeteren Geschmad als seine Borganger. Wir versuchen es, nur ein paar ber unverfänglicheren Fastnachtspiele zu ftiggiren.

Eins führt ben Titel: "Der fahrenbe Schuler im Barabies." -Ein fahrenber Schüler tommt ju einer Baurin betteln, und ergablt ihr von feinen weiten Wanberungen, bie ihn bis Paris geführt haben. Die Baurin, bie nichts von Paris weiß, versteht in ihrer Einfalt barunter bas Parabies. Der verschlagne Gesell bestätigt fie in ihrem Jrrthum, und ba einem fahrenden Schuler allerlei unbeimliche Runfte und Beheimmittel augutrauen find, glaubt fie baran, und fragt ibn, wie es ihrem erften Manne (fie ift zum zweitenmal perheirathet) ba oben gebe? Schlecht, febr fcblecht! entgegnet ber Schuler, benn Ihr babt ibn im blogen Leichentuch bingeschickt, und nun läuft er

abgerissen und friernd umber, während Andre, die von ihren Frauen beim Abgang beffer verforgt worden find, behaglich leben und fich feben laffen können. Die arme Frau ist sehr bestürzt, und fragt ben Schüler, ob er wohl noch einmal ins Barabies tommen werbe? Gewiß! ruft jener, ich bin eben auf ber hinreise! Schnell padt bie Bäurin nun einen gangen Angug ihres ameiten Mannes in ein Bunbel, ftedt alles baare Gelb, mas fie befitt, bagu, und beauftragt ben willtommnen Boten, es ihrem Seligen mit bestem Grufe zu überbringen. Der Schüler ift gang Bereitwilligkeit, und hat nichts Gilis geres ju thun, ale fich ju verabschieben. - Gleich barauf kommt ber Bauer nach Saufe, und die gute Baurin erzählt ibm bas Liebesmert, bas fie gethan. Der Bauer burchschaut bie Sache fogleich, macht ihr aber noch teine Borwurfe, sondern fattelt nur fein Pferd, um, wie er fagt, bem Schuler noch etwas Reisegelb nachzubringen. - Inzwischen manbert ber Parabiesesbote, feiner Beute froh, burch ben Balb. Balb jeboch fieht er einen Reiter berbei traben, und ba er in ihm eine Beziehung auf fich felbst abnt, wirft er Bunbel, hut und Kleider, ins bichte Gestrupp, und sept fich abseits an ben Weg, als warte er auf Jemand. Der Bauer tommt herbei und fragt ihn, ob er nicht einen fahrenben Schuler gefehn? Ja mohl, ruft jener, er lief, ale mar ibm Remand auf ben haden, ba über bas Moor ist er hinaus. Macht bag Ihr fortkommt, wenn Ihr ihn greifen wollt, aber mit bem Bferbe konnt Ihr nicht über bas Moor! Das sieht ber Bauer ein, und bittet ihn, sein Pferd, bas er ba an ben Baum gebunden, berweil ju bewachen, um felbft bem Betrüger au Fuß nachauseben. Der Schüler ift gern gefällig, und ale ber Bauer fort ift. Kleibet er fich wieber an, nimmt fein Bunbel, fpringt auf bas Pferb, jagt bavon, und municht fich felbst gludliche Reise ine Paradies. Der Bauer aber kehrt nach vergeblichem Suchen nach Haus, und Mann und Frau haben einanber nichts mehr vorzuwerfen.

Es könnte nun auffallen, daß Hans Sachs, bei dem sonst die Moral eine so große Rolle spielt, hier und in ähnlichen Gaunergeschichten nicht auf eine sittliche Lösung hinarbeitet, der Art, daß der Betrüger seine gerechte Strase erhielte. Allein er geht im Fastnachtspiel meist von andern Gesichtspunkten aus, als in der Tragödie. Einmal sucht er seinen Bortheil in der Komit des Schlußessetts wahrzunehmen, welche durch ein moralisches Gericht über den Bösewicht, der ja doch die bevorzugte Hauptsigur ist, beeinträchtigt werden würde. Der Dichter seht im Einverständniß mit seinem Publikum voraus, daß es mit solchen Galgenvögeln, wie hier der sahrende Schüler, doch einmal ein schlimmes Ende nehmen müsse, daß man aber, so lange sie Humor entwickeln, sich an ihnen ergöhen dürse. Andrerseits aber liegt der moralische Schwerpunkt in der Dummheit, dem Aberglauben und der Gedankenlosigkeit des bäurischen Schepaars, und ihrer Bestrafung. Durch sie selbst ist der sahrende Schüler zur Gaunerei versührt worden, er ist gleichsam

bas Berhangnig, bie humoristisch umgekehrte Gerechtigkeit, welche bie Strafe an ihnen ausübt.

Biel bebeutenber und mehr in bie Zeit eingreifend ift bas Fastnachtspiel: "Der Regermeifter mit ben viel Reffelfuppen." - In einer Stabt Der Reger ift ber Rebermeifter und Inquisitor Dr. Romanus "gesett vom Stuhl gu Rom, daß er fleißig aufmerkfam fei, wo fich erhub ein Reberei, es fei mit Berten und Borten." Er hat vom Papft Gewalt "bemfelben eine Straf gu benennen, ihn ju murgen ober ju verbrennen, ober in ein Prefaun (Befananik) ju ichaffen, ober um ein Summa Belbe ju ftrafen. Das bat mir burch Lift und Rant fehr viel Baben und Geschent in meinen Beutel getragen." Aber er ist auch barauf bebacht, bas Rloster im Geruch ber Wohl thatigkeit zu erhalten, und so ermahnt er ben Bruber Roch, nicht abzulaffen, täglich brei Reffel Suppe für bie Armen por bas Thor zu tragen. Doch folle er babei nicht verschwenberisch sein, bas Spülicht von allen Schuffeln und Tellern bes Convents sei immer noch eine gang gute Armensuppe. — Dr. Romanus hat nun überall feine Spurbunbe, die unter ben Burgern nach Reterei ftobern muffen. Giner von ihnen, hermann Bich, tommt und verkundet ihm, daß "ein Fisch in die Reusen gegangen fei." Ein einfältiger Birth, Ramens Simon, habe ibn auf einen "gefeuerten Elfaffer Bein" ein= gelaben, und gemeint, wenn ber Herrgott selbst und Johannes ber Täufer ihn probirten, fie mußten ihn für gut erklaren. Das ift ein genugenber Grund gur Anklage und Gelberpreffung, fo wird Simon gur Berantwortung ins Rlofter beschieben. Dieser verfieht fich teines Guten, und bittet seinen schlauen Nachbar Clas, ihn ins Rlofter zu begleiten. hier empfängt Simon eine furchtbare Drobrebe für seine Gunben, wird festgehalten, und zu seiner Befferung zuvörberft in die Predigt geschickt, wobei es Clas gelingt, in seiner Rabe zu bleiben, und ihn zu instruiren. — Nach einer Beile tommt ber Regermeister und fragt ben Cuftos, "ob bie Ruh noch teine Millich geben" wolle? Simon tritt, anscheinend sehr betrubt, ein, und wird über bie Brebigt eraminirt. "Man hat gepredigt, was wir hie geben, das wird uns bort in jenem Leben alles mohl hunbertfältig finden." - "Das ift mahr, fpricht ber Inquisitor, so gieb auch bu viel ine Rlofter rein, so nimmst bu's hunbertfältig ein. Bas erschrickft bu benn vor biefer Lehr?" — Ach, für mich erschreck' ich nicht, meint Simon, aber für Guch, und für ben ganzen Convent! Denn ich hab gesehn, daß Ihr aus Erbarmen täglich brei Kessel Suppe für die Armen hinaus tragt. Wenn Ihr bas auch nur ein Jahr treibt, so giebt bas 1095, biefes aber verhundertfacht, macht 109,500 Reffel. Run aber fteht bas Rlofter icon fo viele Jahre, es muß also Guer ein Meer von Suppe in ber Ewigkeit harren, barin Ihr und ber ganze Convent, sofern Ihr nicht schwimmen konnt, gleichwie in einer Sünbfluth ertrinten werbet! Dr. Romanus ift barüber im bochften Born, er thut ben Reber für fein ganges Leben in ben Bann,

wenn er sich nicht sogleich zu einer Ablaßsumme verstehe. Aber Simon hat, mit Nachbar Clasens Hulfe, so viel Klostergeheimnisse ausgespürt, daß der Kehermeister nachgeben und ihn heim schieden muß. "D schau! sagt am Schluß der Inquisitor zu seinem Custos, schau, wie verrucht, verstockt und verslucht ist jeht der Laie und gemeine Mann! Fürcht sich nicht mehr vor unserm Bann! Wiewohl, wir haben uns zu viel und zu oft sehen lassen in's Spiel, unser Betrug ist worden laut, derhalb der Laie uns nicht mehr traut, stöbert stets umher in der Bibel! Unser Haus hat ein bösen Siebel, uns ist gewichen der Grundstein, ich fürcht nur, es fall einmal gar ein!"

Bon pfaffischen Ranten, Betrugereien und Schleichereien handeln noch mehre Fastnachtspiele Sans Sachsens, und auch fonft find fie voll von Berspottung und Bekampfung romisch hierarchischen Blendwerkes. So ift bas Spiel "Gulenspiegel und bie Pfaffentellnerin" eine bochft lacherliche Satire auf die Ohrenbeichte. — Dag eine Lieblingsfigur des Bolles, wie Eulenspiegel, auch in hans Sachsens Spielen häufig wieberkehrt, ift natürlich. Gigentlich ift es fein humor, ber alle burchtriebnen Befellen ber faschingspoffe befeelt, ben fahrenden Schuler, ben gewitten Anecht in feiner wechselnben Bielgeftalt, nur bag fie nicht unter Gulenfpiegele Ramen gebn. Gang toftlich ift ber Rnecht in bem berühmteften Spiel "Das Narrenfoneiben," welches fo oft mitgetheilt worben ift, bag wir hier nur barauf hinweisen. \*) Gleich trefflich ber Rnecht Being im "Rramertorb," einem Stud, beffen Inhalt noch heutzutage, wenn auch unter anderem Titel und variirt, auf ber mobernen Buhne zu Sause ift. Der Rnecht Beinz ift nach Bein fur ben Mittagstisch geschickt worden, verspatet fich aber bei einer Scene auf ber Strafe, wo ein Rramer und beffen Frau in heftigstem Zanke find, wer ben Rorb, worin fie ibre Waaren feil haben, tragen folle. Die Frau wirft ben Rorb enblich bin, und ber Mann muß ihn fich felbst auflaben. Being tommt nach Saus, wirb für fein langes Ausbleiben gescholten, und erzählt zur Entschulbigung bie Geschichte, die ihn verweilte. Die Hausfrau giebt ber Krämerin Recht, fie felbst an ihrer Stelle wurbe ben Rorb auch nicht getragen haben. Der Chemann macht ihr Borwurfe, und nun gerathen auch bier Mann und Frau in ben heftigsten Streit. Bornig geben fle von einander. Die Rochin tritt erschroden ein, und fragt mas es gegeben. Heinz erzählt ihr bie nun boppelte Streitsache, und bie Röchin vertritt mit Energie bie Unficht ihrer Berrin, wie ber Rrämerin. Auch fie wurbe ben Rorb nicht getragen haben. So tommt es zwischen ihr und Being, ber bas Recht ber Manner vertritt, jum . brittenmal jum Streit, ber benn bier mit ernfteren Sanbgreiflichkeiten enbet,

<sup>\*)</sup> In 2. Tied's beutschem Theater, in 2B. Badernagel's beutschem Lesebuch, und fonft.

und wobei Being bor bem lebhaft geschwungenen Rochlöffel feiner Begnerin, ben Rurgeren gieben muß.

Sehr beliebt sind Bauernanekboten in ber Faschingsmaske. Die dumme Tölpelei wird bestraft, oft aber ist die Dummheit auch raffinirt, und gewinnt den Sieg. In einem Spiel will ein Bauerbursch zwei Frauen haben, die beiden Töchter des Schöffen sind ja so klein, daß sie billig für Eing gelten können. Ach, meint der Ohm, die kleinen sind grade die schlimmsten! Bersuch es erst mit Einer, du wirst dir die Lust nach der Andern vergehen lassen! Und so kommt es, der Bursche hat sich einen kleinen Teusel ins Haus geholt, und ist außer sich vor Angst, als man ihn scherzweise beim Worte nehmen will, die zweite auch zu heirathen. — In dem Spiel vom "Nasentanz" seht der Gutscherr zur Fastnacht einen Preis auf die häßlichste Nase. Der Zudrang von Inhabern abschreckender Nasen ist groß, die Gewinnsucht will selbst Fehler und Gebrechen ausbeuten, die Eitelkeit läßt sich sogar zu Gunsten des Häßlichen anregen. Der Preis aber kann nicht ausgezahlt werden, weil die Rivalität der Bewerber in Schlägerei ausartet, so daß sie aus einander getrieben werden müssen. —

Wir geben es auf, die Fülle von komischen Bilbern noch weiter zu stizziren, die der wackre Meister unerschöpflich für die Faschingsfreude seiner Mitbürger erschuf. Wenn es sonst gerathen ist, ein Talent unter anderen Bedingungen zu beurtheilen, als diesenigen waren, die es sörderten oder hemmten, so kann man wohl behaupten, daß Hans Sachs bei glinstigeren Lebensverhältnissen, und in einer günstigeren Zeit, nicht allein der Schöpfer unsres Dramas, sondern auch einer unsrer besten Dramatiker hätte werden können. Es steht ein trübes Gestirn über dem deutschen Drama, und bezeichnend ist es, daß schon der Stammwater unsres Schauspiels, wie reich und umfassen immer von Natur angelegt, von den bosen Einstüssen dieser Constellation zu leiden hatte. Was die Poesse und jede andre Kunst der Zeit beeinträchtigte, der Mangel eines großen Gemeinlebens, die Zerrissenheit und der Zwiespalt der Zeitinteressen, die Flucht in die Schranken eines gedrückten, unsreien, und darum nur halben Daseins, das Alles lastete auch auf seinem Talent, und ließ es nicht zu seinem Rechte kommen.

So großen Ruhm Hans Sachs auch bei seinen Mitburgern und Zeitzenossen einernbtete, so schnell wurde er nicht sowohl vergessen, als viel mehr verkannt, und von einer verkehrten Geschmackrichtung verlacht. Die Gelehrtenpoesse bes solgenden Jahrhunderts sah mit vornehmem Dünkel auf die Werke des schlichten Burgers herad, der sich mit herzlichem Wort und wacker Gesinnung an das Bolk wendete, und häuslich, treu, fromm und sleißig das Leben, wie es sich in verkleinertem Maaßstade in ihm gespiegelt, in wechselnden Bildern auszeichnete. Seinem Namen wurde geradezu der Stempel aller nüchternen und geschmacklosen Reimerei ausgebrückt, und erst im achtzehnten

Sahrhunbert war es, wo man seinen Berbienften ihr Recht wieberfahren lieft. Rachbem Bieland und Gothe fich feiner angenommen hatten, richtete fich bie Aufmerksamkeit wieder auf ihn, und seit diesem hinweis erft wurde ihm ber gebührenbe Ehrenplat in ber Literaturgeschichte zu Theil.

## Sechzehntes Kapitel.

#### Fortietung des Dramas.

hans Sachs hatte bas Drama nach breifacher Richtung bearbeitet, als geistliches Spiel, als Fastnachtsschwant und als weltliches Schauspiel. Er erreichte ein bobes Alter, und bei feiner großen Ruftigkeit lagt fich ein Beit= raum von fünfzig Jahren annehmen, in welchen er bramatisch thatig war. Aber er ftand bamit in biefem Zeitraum nicht allein, im Gegentheil wuchs mahrend bem bie Borliebe fur bas Schauspiel in foldem Grabe, bag bie Angabl bramatifcher Erzeugniffe fast unabsebbar zu nennen ift. Gie murbe es hauptfachlich baburch, bag bie Gelehrten fortan bas bramatische Gebiet betraten, und mit außerorbentlicher Fruchtbarteit tultivirten. Ihr hingutritt gab aber bem Schauspiel einen neuen Charatter, nach welchem wir bie von ihnen eingeschlagne Richtung, im Gegensat zu ber von Sans Sachs vertretenen vollsthumlichen, als gelehrtes Drama bezeichnen wollen. In seinen Stoffen unterschied fich bas gelehrte Drama nicht von bem fruberen, wohl aber in seiner Abfassung und seinen Zielpuntten, auch bat es bei raft= Losester Geschäftigkeit nicht Gin Talent aufzuweisen, bas bem unfres nurnberger Dichtere auch nur annähernb gleich tame. Aber fo berichieben auch von Anfang in ihren Grundlagen und Endzielen, in einem Buntte follten fich beibe Richtungen boch betühren. Das allgemeine Zeitintereffe trieb fie in ben reformatorischen Rampf, und sowohl bas vollsthumliche, wie bas gelehrte Drama murbe zur Baffe für ben Brotestantismus.

Eine eingehende und ausführliche Darftellung biefes vielgestaltigen bramatischen Lebens muß ber besonberen Beschichte bes Schauspiele überlaffen bleiben. Die Poefie jog baraus nur geringen Gewinn, ja bie Entwicklung ber Sattung murbe baburch taum geforbert, es ift mehr eine Rette von Berirrungen, welche wir bas bramatische Gebiet burchlaufen seben. Erft gegen bas Enbe bes 16. Jahrhunberts tritt eine entschiedene Reugestaltung ein. Bis zu biefem Zeitpunkt wollen wir hier auf bie verschiednen Richtungen und ibre Sauptvertreter nur in Rurge binweisen.

Bans Sachs hatte fogar in fpateren Jahren bie absterbenbe Gattung bes geiftlichen Spiels noch fultivirt, aber er hatte fie zugleich bebeutenb

Beiftliche Spiele.

vereinfacht. Diefer Bereinfachung folgte man jeboch nicht, im Gegentheil wurben geiftliche Spiele (bie fich bis gegen bas Enbe bes Jahrhunberts hielten) noch vielfach mit ungeheuerstem Musterienpomp und außerer Ausbreitung aufgeführt. Go fchrieb ber Barcher Jacob Rueff (1550) ein Stud, betitelt Abam und Beva, bas bie gange biblifche Gefchichte von Erschaffung ber Welt bis zur Sünbfluth umfaßte, mit 100 Bersonen. Noch viel umfaffenber ift ber Saul bes Mathias holzwart, ber (1571) in Böhmen mit 600 Personen bargestellt wurde. Rach biefen Gewaltanftrengungen verlief sich bas geiftliche Drama, bas sich auch ftofflich bereits vom Ofterspiel weit entfernt batte, um balb ganglich zu verschwinden. Es wurde mit verbrangt burch bas protestantische biblifche Schauspiel, und rettete nur einen letten Ausläufer bis in unfre Tage, in bem Baffionsichauspiel, bas noch alle 10 Jahre im Oberammergau gefeiert wirb.

Auch im Fastnachtspiel stand Hans Sachs nicht allein. Jakob Fren, Baffnacht-Georg Bidram, Martin Montanus, Bolfhart Spangenberg, bie wir icon als Ergabler tennen gelernt haben, ichrieben bramatisirte Schwante, ohne ihn jedoch zu erreichen, und ebensowenig vermochte bies ber nürnberger Meisterfänger Beter Brobst. - Schon bei hans Sache maren wir im Kaftnachtspiel vielfachen Berspottungen bes Monche= und Pfaffenthums begegnet. Der Boltsichmant, ber feine Gestalten aus ber Zeit nimmt, um fich fiber ihre Gebrechen und Berirrungen luftig zu machen, konnte fich in protestantischen Ländern bie Hauptvertreter ber römischen Rirche, wo fie fich als tomische Figuren schon im Leben gaben, in ber Romobie um fo weniger entgeben laffen. Man brauchte nur einen Schritt weiter zu gebn, um zur Satire auf die Geaner des Brotestantismus zu gelangen. Und in der That war, wie jebe Dichtungsgattung, auch bas Drama bereits in ben Kampf ber Beit getreten, und zur fatirifchen Bolfetomobie geworben.

Es wird von einer Pantomime berichtet, welche einft in Augsburg vor Bolleihamt-Raiser Karl V. bargestellt wurde. Gin Mann trat ein, in gelehrter Kleibung, auf bem Ruden eine Tafel mit ber Inschrift "Reuchlin," ein Bunbel Holzscheite unter bem Arm, die er ba und bort umberftreute. Rach ihm erichien ein Zweiter (Erasmus), ber bie Solzer zusammensuchte, um von einem Monch (Luther) abgeloft zu werben, ber ben Saufen in Brand ftecte. Run eilte ber Bierte in ber Tracht bee Raifere herein, und folug mit bem Schwerbte in die Mammen, daß bie brennenben Spane erft recht auffladerten. 36m gu Bulfe tam ber Funfte im Ornate bes Bapftes. Er ergriff einen Gimer, um ben Brand zu lofchen, aber er hatte sich vergriffen, und anstatt Baffers Del ins Feuer gegoffen, bas nun erft recht aufloberte. Me bie Bufchauer ben Bobn erkannten und ben Darftellern nachfetten, maren fie bereits verfcmunden. — Burben bier zwar mit rudfichtslosefter Recheit, aber bod nur pantomimisch und in Umriffen, bie falschen Maagregeln gegen bie Re-

Riclaus Manuel. formation verspottet, so gewann andrerseits die Bolemit gegen einzelne Inftitutionen ber römischen Rirche in formlich geschriebenen Boltofchauspielen Sprache. hierher geboren bie Faftnachtspiele bes Berners Riclaus Da= nuel (1484-1530), ber Anfangs Maler mar, bann als Solbat unter ben Schweizern bes Königs Frang I in Oberitalien, endlich in Staatsbiensten in seiner Baterstadt lebte. Sein umfassenbstes Stud "bie Tobtenfresser" wurde 1522 in Bern von Burgerefohnen aufgeführt. In biefem Faftnachtspiel führt nicht mehr bie nur lachende Kaschingsluft ben Reigen, sonbern ein Schneibenber und bittrer Sumor, ber mit ben Baffen eines glanzenden Beiftes ben Kampf gegen ben Katholizismus führt. Es behandelt bie Tobten= meffe und ben Unfug, ber mit ihr getrieben wird, um durch Erpreffungen die papftliche Raffe zu fullen. Die verschiebnen Reprajentanten ber Rirche treten auf, Bapft, Carbinale, Monde, Begbine, mit rudhaltlofen Geftanbniffen über ihr Leben und bie Zwede ber Rirche, mahrend fich andre, Amtleute, Bauern u. f. w., mit erbitterter Ginficht über bas Unwefen beklagen. Die Apostel Baulus und Betrus unterhalten fich mit Unwillen über ben Digbrauch, ber mit ihrem Namen getrieben wirb. Tropbem aber fegnet am Schluß ber Bapft, ber mit allen Bugen bes Antichrift ausgeffattet ift, und von ben Seinen grabezu ale "bollifcher Bater" angerebet wirb, seine hauptleute und Rriegefchaaren zur tropigen Bertheibigung seiner bosen herrschaft. Der Epilog aber bittet zu Gott um Abwehr von ber Macht bes Berberbers, zugleich mit fraftigem Bewußtsein eines geschloffenen Wiberftanbes: "Berr, erbarm bich über Jebermann, alle Menschen, Riemand ausgenommen! herr lag uns all ju Gnaben tommen, und verleih uns beinen gottlichen Segen! Amen, verflegelt mit bem Schweizerbegen!" — Gin zweites Fastnachtftud von Niclas Manuel ift mehr ein Dialog, geführt von zwei Bauern, und zwar im Anblick ber Contraste bes mabren Christenthums und ber weltlichen Repräsentation ber Kirche. Denn auf ber einen Seite ber Buhne war Chriftus zu seben, wie er auf einem Esel bemuthig einherritt, die Dornentrone auf bem haupt, gefolgt von seinen Jungern, und ber Schaar ber Armen und Rothleibenben; während auf ber andern ber Papst in aller Pracht aufzog, umgeben von kriegerischer Ruftung und larmenbem Getofe, "als ob er ber turkisch Raifer mar." - Bu biefen beiben Studen tommt ein brittes, vielleicht bas geift= vollste von allen, "bie Rrantheit ber Messe." Die Messe liegt im Sterben, wie bas Spiel barftellt; bie Berfuche aller Aerzte, bie ber Papft herbeibolt, fie wieder aufzurichten, find vergeblich. Und fo macht fie ihr Testament, in welchem fie alle Wibersacher ber Reformation namentlich aufgählt und bebentt, und wobei ber uns schon bekannte Thomas Murner — hier Doctor Thomas Ratenlied — auch fein Theil abbetommt. Alle brei Stude wurden, wie es scheint in demselben Jahre (1522), aufgeführt, und trugen wesentlich jum Anschluß Berns an die Reformation bei. — In ihnen find jedoch die

Grenzen des Bollsichwants bedeutend ausgebehnt worden, fie nehmen formell eine Mittelstellung awischen ihm und bem Mofterium ein, die Faffung aber ift burchaus vollsmäßig. Wie wader und verdienstlich aber auch die Stude bes trefflichen Niclas Manuel ihrer Gefinnung nach zu nennen find, bas Drama hatte keine Forberung von ihnen. Gine innerlich bramatische Bliebe rung ift in ihnen nicht zu finden, wie benn ihre Tenbeng eine von ber rein funftlerischen seitabliegende mar. - Inbeffen blieb auch die Entgegnung von tatholifder Seite nicht aus. Go fdrieb Johann Coclaus, ber fonft als gelehrter humanist mit ben Besten ber Nation in Berbindung gestanben, ein "Bodfpiel Martini Luthere," welches jeboch ohne Bebeutung genannt wird, wie sich die katholische Partei überhaupt, etwa mit Ausnahme Murnere, teiner großen Talente zu ruhmen hatte. - Diese satirische und tenbengiofe Richtung bee Dramas fand noch mannigfache Nachahmung, wir nennen bier nur noch vom Jahr 1525 "ben Münzerischen Bauerntrieg" von Martin Rindhart. Die Ramen biefer Manner bringen uns jeboch auf bas Gebiet bes gelehrten Dramas, ju beffen Anfangen wir in Rurge jurudbliden wollen.

Die erneuerte Beschäftigung mit ber Literatur bes Alterthums hatte Gelehrtes unter ben humanisten auch bie Blide für bas antite Drama geöffnet. Balb las und studierte man baffelbe nicht mehr allein, sondern bestrebte sich, neue Dramen in elegantem Latein zu verfaffen. Go hatte Reuchlin mabrenb feines Aufenthalts in Beibelberg ein Schauspiel "Benno" geschrieben, und von den Studenten aufführen laffen (1497). (Es wurde von hans Sachs übersett ober bearbeitet.) Unbre folgten biefem Bersuch nach, und bald war bie neue Sattung bes gelehrt lateinischen humanisten=Dramas burch ein reiches Kontingent vertreten. Nicht nur an Hochschulen, sonbern auch an Symnasien fanden die Darstellungen statt, und ba mit ber Uebung die Borliebe flieg, murbe bas humaniftenbrama jur Schultomobie. Auffuhrungen neulateinischer Stude, bie meift von ben Rectoren felbst gefertigt waren, murben mit ber Zeit ein integrirender Theil bes Unterrichts, um bie Schuler im Lateinischsprechen zu üben. Wenn ein Abschnitt in einem alten historiter in ber Schule burchgenommen war, sette ihn ber Rector nicht felten in Scene, um bas Gelernte nun auch agiren ju laffen. Jemehr nun aber die Theilnahme an diesen Darstellungen auch außerhalb ber Schule wuche, besto mehr wurde man gebrangt, neben ben lateinischen auch beutsche Stude zu geben. Dazu tam, bag eine Reihe von Uebersetzungen auch bem größeren Bublitum bas altklassische Drama erschlossen hatte, um fo mehr wollte auch ber Nichtgelehrte bem Inhalt bes neuen Schulbramas folgen tonnen. Die lateinischen Schulkomöbien wurden baburch jedoch nicht verbrangt, und besonders in den katholischen Theilen Deutschlands, wo die Jefuiten ben Unterricht ber Jugend leiteten, follten fie erft recht ibre Bluthe

feiern. Sie wurden hier um so zäher sestigehalten, als protestantische Ansisauungen sich immer entschiedner in den beutschen Stüden aussprachen.

Waren nun aber schon die Uebersetzungen römischer Dramatiker überaus hölzern und unbeholsen gewesen, so daß der deutsche Leser durch sie kaum einen Begriff von dem Charakter, geschweige von den Feinheiten der Originale erhielt, so zeigte sich derselbe Uebelstand in der neuen dramatischen Production. So geistvoll und elegant die Gelehrten ihre neulateinischen Stüde schrieden, so matt, ungelenk und langweilig wurden ihre deutschen, ja selbst ihre Ueberssetzungen der eignen lateinischen Schauspiele. Nicodemus Frischlin (1547-bis 1590), ein Gelehrter, in dem ein Funken von Huttens Geist lebte, gab in seinem Julius redivivus und in dem Priscianus vapulans glänzende Zeugnisse eines hervorragenden Talentes, dagegen zeigt er in seinem beutschen Stüde "Bendelgard" eine solche Armuth und Qual im Ringen nach dem Ausdruck, als schriede er eine fremde, mühsam erlernte Sprache. Wir lassen das lateinische hei Seite, und wenden uns zu dem deutschen Schulbrama.

Somodien.

Der von vornherein pabagogische Zwed blieb biefer Gattung auch ferner, man war bestrebt, besonders moralische Stoffe barzustellen, und so mußten bie Geschichten ber Bibel, vorwiegend bes alten Testaments, als besonbers gunftig erscheinen. Es mahrte nicht lange, fo wurden Schulbrama und biblisches Drama als gleichbebeutenb bezeichnet. Die Vorliebe wuchs ins Magklose, es gab taum eine Stadt in Deutschland, wo nicht alliährlich biblische Stude aufgeführt worben waren. Mit aus bieser Richtung bes Beitgeschmads ift bie große Fruchtbarkeit Sans Sachfens auf bem Bebiet bes biblifchen Dramas zu erklaren. Allein die wenigsten biefer Dramen wurden gebruckt, fie tamen meift taum über bie Mauern ber Stabt hinaus. Dennoch ift bie Angahl ber gebruckten Stude außerorbentlich groß, und zeigt, in welchem Maage bie Luft am Schauspiel in Deutschland flieg. Wie es teinen Pfarrer gab, ber nicht ein ober einige Kirchenlieber gebichtet, so, fagt ein gleichzeitiger Schriftsteller, gab es teinen Rector ober Schulborfteber, ber nicht ein biblifches Drama geschrieben hatte. Mein der Werth biefer Stude fteht zu ber Maffe bes Geschriebnen in gar teinem Berhältnig. Die meiften find höchst geschmacklose und nüchterne Arbeiten, ohne Calent, ohne Ginficht in bas Wefen bes Dramas, fie find nur ber Ausbruck bes epibemisch gewor= benen Dranges, bie Bibel in Scene ju feben. Wir begnugen une, nur einige bavon anzuführen: So von Joh. Eriginger (in Marienburg 1555) einen Lazarus; von Joh. Adermann (Zwidau 1539) einen "Thobias" und einen "verlornen Sohn." Den Lazarus bearbeitete auch Joachim Greff (1545), wie Burthard Balbis die Geschichte vom verlornen Gohn. Georg Bidram (1551) fchrieb wieberum einen Tobias, Bolffart Spangenberg einen Jeremias, Saul, Belfagar. — Mehr als die genannten ragen bie Stude bes gelehrten Baul Rebhun hervor. Aus Berlin geburtig, ftubierte er in

Bittenberg, ftand in naberem Berhaltnig zu Luther und Melanchthon, murbe Rector in Zwickau (1585), und von bort noch an andre Orte und in andre Thatigkeit versett. Seine beiben Stude "Susanna" und "bie Hochzeit zu Cana" zeigen zwar auch kein sonberliches Talent, noch auch Erkenntnift beffen, was jum Schauspiel nothig ift, wohl aber hatte ber gelehrte Mann über ben bramatischen Bers schon nachgebacht, und ftrebte burch einen Bechsel bes Metrums ben Dialog lebenbiger zu machen. Auch versucht er es, in ber Hochzeit zu Cana die tomische Figur anzubringen, ohne daß es ihm jedoch gelange, biefelbe befonbere wirtfam zu machen. Im Gangen find aber auch seine Stude, und vorwiegend burch bie endlosen Reben seiner Figuren, langweilig und nüchtern, und fteben benen Sans Sachsens in jeber Hinficht nach.

Die bieber genannten gelehrten Dramen waren zwar von inzwischen alls Gelehrtes gemeiner geworbenen protestantischen Anschauungen ausgegangen, ohne boch bieselben ausbrücklich zu betonen, dagegen sind noch einige Werke zu nennen, welche fich mit icharfer Parteifarbe in ben firchlichen Rampf ftellten. Wir übergeben auch hier die lateinisch geschriebnen, obgleich fie meift bedeutender find als die deutschen. Boran fteht bier Martin Rindhards Stud, "ber Eislebische driftliche Ritter" (1613), welches auf bem Somnafium gu Eisleben aufgeführt wurde. Der Borgang ift folgenber: Gin Ronig Immanuel hat brei Sohne, bie fich auf bie Wanberschaft begeben wollen. macht bei ihrer Abreise ein Testament, wonach sie, im Fall er in ihrer Abwefenheit fturbe, unter einander und mit ihren Unterthanen in Ruhe und Frieben leben follten. Giner ber Sohne, Pfeudo-Betrus (ber Papft), geht nach Balfchland, ber andre, Johann (Calvin), nach ber Schweiz, ber britte, Martin (Luther), nach Gisleben. Der Bater ftirbt wirklich, und fogleich fest fich Bfeudo-Betrus in ben Befit bes Reiches, um feine Unterthanen graufam zu bruden und auszusaugen. Martin tommt nach Saufe, macht bem Bruber Borwurfe, und weist ihn auf bas Testament bes Baters, aber Pseudo-Petrus will von dem Testament nichts wissen, und pocht auf seinen Alleinbesits. Auch Johann kehrt heim, und will bas Testament in ganz anderem Sinne beuten, als es ausgestellt ift, aber ba er bamit bei ben anbern nicht burchbringt, macht er ben Borichlag, ben Körper bes Baters hervorzuholen, und, als nach einem Ziele, barauf zu ichiefen. Weffen Schuf bem Bergen bes Königs am nachsten tomme, folle herr bes Reiches werben. Pfeubo-Betrus geht barauf ein, Martin aber miberfett fich biefem Frevel, und wird barum von den Brus bern gehaßt und verfolgt. Allein ber Geift bes Baters erscheint, straft bie beiben entarteten Sohne, und front zur Belohnung ben frommen Martin. -Gine ahnliche Tendenz vertritt die Komobie "Tetloframia" von heinrich Rielmann, Konrector in Stettin, und erwähnt sei hier noch bie "Era=

gobie von huß" (Bittenberg 1537), bie mit ber ausgesprochenen Abficht auftritt, "bie Abscheulichkeit bes Bapftthums an ben Tag zu legen."\*)

Die reformatorische Tendenz ist es, wie wir sehen, in der fich das Boltsschauspiel und bas gelehrte Drama vereinigen. Aber wie treffliche Sefinnungen fich auf beiben Seiten aussprechen, und wie fehr ber Bebante bes Protestan= tismus baburch in ber Schule für jede neue Generation lebendig und wirtfam erhalten ward, die bramatische Kunft batte auch bavon keine Forberung. Bir unterlaffen es baber, auch eine Reihe von moralischen Schulkomobien anguführen, die wie zur fittlichen Erziehung ber Jugend geschrieben und gespielt. wurden, indem fie balb Betehrungsgeschichten eines Papiften, balb bas Lafterleben eines wuften Studenten, und lange Unterredungen über Glauben und Tugend abhanbelten. Gin funftlerisches Ziel mangelt allen biefen Studen, ber Schulzwed hat fie erschaffen, bas Gelehrtenthum macht fich in ungahligen Bieberholungen in ihnen breit. -

fden Romb bianten.

Erft zu Ende bes Jahrhunderts follte ein Anftog von außen her in bem beutschen Drama ein neues Element erweden, bas für eine lebenbigere Gestal-Die englit tung wirkfam wurbe. Diefen Anftog brachten bie fogenannten englischen Romobianten, eine Erscheinung, die noch immer nicht völlig enträthselt ift. 3wifchen 1590 und 1595 muß es gewesen fein, ale bie englischen Romobianten, über bie Nieberlande kommend, zuerft in Rordbeutschland umber zogen, obgleich ihrer erft fpater ermahnt wirb. Sie waren, mabrent in Deutschland nur von Burgern, Studenten und Schulern gespielt wurde, bier bas erfte Beifpiel einer Gefellschaft von Schauspielern von Beruf, fie fpielten öffentlich, zur Unterhaltung Aller, und für Gelb. Daß fie jeboch, wie ihr Name andeutet, Englander gewesen, und in ihrer Muttersprache gespielt batten, ift mehr als zweifelhaft, fie wurben vielleicht in ben Sansestabten, wie in Samburg, auf ein kleines, im übrigen Nordbeutschland jedoch auf gar kein Bublitum haben rechnen konnen. Dagegen boren wir, daß fie wenige Sabre nach ihrem Auftreten in Deutschland nicht nur allgemein befannt, fonbern in Mobe und an Fürstenhöfen begehrt waren. Ueberbies erschien 1620 ein Band ber von ihnen gespielten Stude in beutscher Sprache. Ift nun auch wohl außer Zweisel, bag bie englischen Romobianten beutsche Schauspieler maren, fo bleibt bie Frage boch unbeantwortet, wer fie maren. Es laffen fich barüber nur Bermuthungen anftellen.

Das englische Theater stand zu Ende bes fechzehnten Jahrhunderts in feiner Bluthe, ein Rreis glangenber Dichter, Shatespeare in ihrer Mitte, brachte auf ben Londoner Buhnen bie bramatische Runft auf ihren bochften Gipfel. Run aber hatte ber Norben Deutschlands zu England vielfache

<sup>\*)</sup> Ueber die lateinische und bentiche Schul- und Tendengtomodie ift aueffibrlich gehandelt in dem Berte Theater und Rirche von Dr. Beinrich Alt.

Beziehung, eine Menge von jungen Deutschen waren in ben Comptoirs ber Hansa in London beschäftigt. Sehr möglich ist es, daß sie von dem Glang bes englischen Theatere nicht nur berichteten ober erzählten, sonbern, bekannt mit ber Schauluft in ihrem Baterlande, es unternahmen, bas Geborte unb-Gesehene auf Spekulation in Deutschland selbst bargustellen. Sie brauchten barum bem Raufmannsstande noch nicht zu entsagen, es findet sich mehr als ein Beispiel, baf in biefer und ber nachst folgenben Zeit junge Leute einige Jahre als Schauspieler lebten, und bann, ohne in ihrer Achtung verloren zu haben, in burgerliche Aemter gurudtehrten, ja gu boben Burben gelangten. Andrerfeits, und ohne biefe Bermuthung aufgeben zu muffen (benn es wirb nicht gesagt, daß bie englischen Komöbianten aus einer einzigen Truppe bestanden hatten), kann man auch annehmen, daß beutsche Bürgerssöhne und Studenten, die fich bereits feit langer Zeit eingespielt hatten, fich gur Reise nach England zusammen thaten, um an bem Londoner Theater Stubien zu: machen, und in Uebersehungen eine Ausbeute für ihre Darftellungen beim gu. bringen. Denn wenn es in Deutschland auch noch teine Schauspieler von. Beruf gab, so hatte fich feit 1550 boch in vielen Stäbten ein Stamm von Dilettanten gebilbet, welche die bramatischen Aufführungen ein für allemal in bie Hand nahmen, und so zu einer gewissen Uebung, und zu einer Art von genoffenschaftlichen Saltung getommen waren. Ausfichten und Berfprechungen, bie man ihnen gemacht, hatten für fie Berlodenbes, möglicherweise folgten fie: auch einem Unternehmer, ber fie besolbete, ober fie theilten ben Bewinn unter fich. Belang diefe Spekulation Ginmal, wie leicht konnte fie von Anderen wiederholt werben, jumal bas Ansehn ber unter bem Namen ber englischen Romobianten Umbergiebenben fo groß war, bag ber Magistrat ber Stäbteihnen feierlich entgegentam, um bie willtommenen Gafte zu begruffen. Daß es aber nicht eine einzige Truppe mar, beweist ber Auftrag, welchen ber Kurfürft Johann Sigmund von Brandenburg einem Schauspiel-Unternehmer, Junter Sans von Stodfifch, gab, ihm eine Compagnie Romödianten aus. England und ben Nieberlanden anzuwerben.

Im Jahre 1620, nachbem englische Komöbianten bereits etwas Allbekanntes geworden, ihre Glanztage aber auch schon vorüber gegangen waren,
erschien zum erstenmal eine Sammlung ber von ihnen gespielten Stücke.\*).
Dieselben behandeln zum Theil Stoffe, die von den gleichzeitigen englischen.
Dramatikern, sogar von Shakespeare, bearbeitet worden, aber es sind nicht:

<sup>&</sup>quot;) Ein zweiter Band erschien 1630 unter dem Titel "Liebestampf," worin fich ber reits Cinfifffe der aus Italien tommenden Schäferspiele finden, und noch 1670 ein dritter Band, worin Molicres Cinwirtung zu erkennen ift. — In Tieds "deutschem Theater" (wo in der Ginleitung zum Isten Bande mehr hierüber zu finden) find zwei Stude der englischen Komödianten, "Titus Andronitus" und "Fortunat," abgebruckt.

Uebersetzungen zu nennen, fie machen ben Ginbrud, als habe ein Ruschauer bes englischen Studes baffelbe bentich aus bem Bebachtnik nachgeschrieben Der Dialog ift breit, ungelent, ber Bearbeiter hat die Kraft des Originals zwar auf fich wirten laffen, es aber nicht verftanben, biefelbe wieberzugeben. Aber so wenig biefe Stude an ihre Driginale heranreichen, und so wenig ber prosaische, in pedantischer Breite fich ausbehnende Dialog auf bie Runftfabigkeit der Darsteller schließen läßt, so erschlossen die englischen Romödien boch bem deutschen Drama gang neue Anschauungen und Befichtspunkte. zeigen vor Allem zum Erstenmal die Macht ber Leibenschaft, die als treibende Rraft die Handlung in Bewegung fest, fie zeigen eine Mannigfaltigkeit von Charakteren, und gewaltigere Betonung ber tragischen Situationen. Das theologische Vorurtheil ist in ihnen abgestreift, bas rein Menschliche tritt in fcarfer Ausprägung hervor, und zu biefen höchft bebeutfamen inneren Domenten tam burch fie noch ber Bortheil, bag bas Schauspiel fich fortan für immer von der Schule und Zunftgenoffenschaft loslöfte, um sich als freie Runft zu entwickeln.

Unter bem Ginflug ber englischen Komobien erwuchs ein Dramatiter, ber balb nach Hans Sachsens Tobe eine große theatralische Regsamkeit in Rurn-Batob Aprer, berg entfaltete, nämlich Jatob Aprer. Seine Thätigkeit fällt in bie Jahre 1590-1600, um biefe Zeit alfo mußten jene Reminiscenzen bes altenglischen Theaters schon bekannt sein. Ueber Aprers Leben ift nur wenig erforscht worden, boch steht so viel fest, bag er in seiner bramatisch regsten Zeit als kaiferlicher Notarius in Rürnberg lebte. Er ift, tropbem baß er bie englischen Romobien auf fich wirken lagt, ale ein Schuler Sans Sachsens ju betrachten, bem er fich auch an Fruchtbarkeit nabert. Die Sammlung feiner bramatifchen Berke, welche nach seinem Tobe unter bem Titel "Opus theatricum" (1618) heraustam, enthält 30 große Stude, Tragobien und Komobien, und 36 Fastnachtspiele. Wie Sans Sachs bebnte er seinen ftofflichen Umtreis über alle Gebiete aus, bichtete nach ber Bibel ("bom reichen Mann und armen Lagarus") und nach italienischen Rovellen (Torello), nach neu lateinischen Dramen (Julius redivivus von Nicobemus Frijchlin), und nach Plautus (Menechmen); nach ben beutschen Boltsbuchern (Melufine, Otnit, Bolfbietrich), nach ber romifden Geschichte u. f. m., mit Borliebe aber nach ben Stoffen und Berten ber altenglischen Bubne. Und auch barin ift er hans Sache noch gleich, bag er keinen Unterschied zwischen Tragobie und Komodie kennt, und seine Stude nur, je nachbem es mehr ober weniger blutig zugeht, fo benennt.

> Dagegen unterscheibet er fich von seinem Borganger, einmal burch ben größeren Umfang feiner Stude, bie fich in einer mannigfaltiger angelegten Handlung icon lebendiger gliedern. Auch ift bei ihm icon mehr Plan und Romposition zu ertennen. Er versteht bereits ben Effect, burch Spisoben gu wirten, und braucht bie tomische Figur, ben Rarren, als Kontraft fur bie

tragische Situation. Borwiegend aber ist es das neue Element der Leidensschaft, wodurch seine Dramen als ein Fortschritt zu betrachten sind. Aber freilich ist diese noch nicht innerlich entwickelt, sondern rein äußerlich in wilden Ausdrücken und furchtbaren Handlungen dargelegt. Indem er sich an die blutigen Borgänge der englischen Geschichte und Bühne anlehnte, suchte er besonders das Ungeheuerliche und Schauderhafte in haarsträubenden Situationen hervorzusehren. Hierin aber ist er völlig roh und geschmacklos, einem wilden Essett zu Liebe giebt er die Charakteristik und die innere Möglichkeit der Handlung auf, und macht denselben dadurch plump und widerwärtig. Noch größer ist bei ihm die Rohheit der Sprache. Bei Hans Sachs läßt die Raivetät derselben den ungelenken Ausbruck oft vergessen, bei Ahrer aber stößt die Geschmacklosigkeit überall ab. Besonders ist sein Karr höchst schaal und albern, der Wis besteht bei ihm nur in schlechten Schmutzeden.\*)

Dies ist mit der Grund, warum seine Fastnachtspiele so tief stehen. Er hatte nicht den Sinn für das Komische, noch auch jene drastische Kraft, die humoristische Situation zu erfassen. Es handelt sich bei ihm um höchst. sade Geschichten, die weber in der Ersindung noch in der Aussührung den Fastenachtspielen Hans Sachsens gleich kommen. Sine Neuerung aber ist es, daß er zuerst das Singspiel einführt, jedoch so, daß das ganze Stück in einer einzigen Strophensorm, und somit nach einer einzigen Melodie durchgesungen wird. Wir lassen seine berartigen Schwänke, da sie ganz werthlos sind, hier bei Seite, wollen aber eins seiner Trauerspiele näher betrachten.

Tied weist in seinem "Deutschen Theater" ben Zusammenhang Aprers mit der englischen Bühne an einer Reihe von Stüden nach, und es ist interessant, die verschieden Art der Bearbeitung gemeinsamer Stoffe zu verschieden. So hat Aprers Schauspiel "von der schönen Phönizia" die gleiche Handlung mit Shakespeares "Biel Lärmen um nichts," während einige Scenen der "schönen Sidea" auf den "Sturm" hinweisen, so daß auf ein älteres Wert zu schließen ist, nach welchem der Deutsche wie der große Britte arbeiteten. Es braucht kaum hinzugesügt zu werden, daß in allem Andern ein himmelweiter Unterschied zwischen beiden ist. — Ein brittes Stück von Aprer, "Pelimperia," ist darum merkwürdig, weil er es speilich mit starten Beränderungen) nach der "Spanish Tragody" arbeitete, einem Stück, welches gleichsam als die Grundlage des englischen Theaters zu betrachten ist.

<sup>&</sup>quot;) Er heißt bei Aprer meist John, ober Jann Posset, nach dem Englischen; in den Stüden des herzogs von Braunschweig wurde daraus Bouset, und Clant aus Clown. Charafteristisch aber ift es, wie der Narr, zu dessen Eigenschaften auch Gefräßigkeit geshört, bei allen Nationen in der Folge seinen Namen nach Lieblingsgerichten erhielt. Bei Peter Probst tommt er schon unter dem Namen hand Wurst vor, bei den Holständern, und bald auch in Deutschland, hieß er Pickelbering, bei den Franzosen Bean Botage, bei den Engländern Jad Budding, bei den Italienern Macaroni.

ift zugleich ber schaalfte und trivialfte Gefell, eben so wenig tomisch wie bei Ahrer, und noch weniger an die luftigen Figuren in Bans Sachsens Spielen beran reichenb. So ungelent und nuchtern wie feine Spage, ift auch im Gangen bie Sprache in ben Studen bes Bergogs. Denn trot ber burgerlichen Berhältniffe, die er barftellt, ift ber Dialog — (nach Borgang ber englischen Comobien, in Brofa) - fteif, eine umftanbliche Bucherfprache, ohne Leben und Bewegung. Die Agirenben balten einanber lange Reben, ja in einem Stude, ber "Susanna," braucht bie Helbin 32 Seiten, um fich von ben Ihrigen ju verabschieben. Dag babei teine Regfamteit in bie Sandlung tommen tann, liegt auf ber Hand, und bas Fürchterliche ber Borgange fteht mit bem nuch: tern leibenschaftslosen Dialog oft in schneibenbem Kontraft. Denn Bergog Beinrich Julius überträgt bie Gräuelscenen ber englischen heroischen Romobie auch in seine burgerlichen Schauspiele, und bringt es in bem "Ungerathnen Sohn" so weit, daß fammtliche Auftretende entweber umgebracht werben, ober fich felbst töbten, bis auf viere, von welchen breie burch ihre Qualität als Teufel por bem Tobe geschütt find. — Die bramatische Thatigkeit bes Herzogs scheint fich auf einen geringen Zeitraum beschränkt zu haben, benn ficherlich fant er vom Jahr 1607 an, wo feine Thatigkeit am taiferlichen Sofe beginnt, teine Muge mehr. Er war übrigens ber erfte, ber für bie Darftellung feiner Stude ein eignes Theater erbaute (1603), und bei biefer frubsten Erscheinung eines Hoftheaters wollen wir für jest die Darstellung ber Entwidlung bes beutschen Dramas abbrechen.

# Liebzehntes Kapitel.

#### Fijdart.

Am Ende dieser Spoche steht ein Mann, bessen Schriften ebenso zu ben merkwürdigsten Absonderlichkeiten der deutschen Literatur gehören, wie sie zu ben größten Seltenheiten derselben zählen. Noch ist nicht Alles, was er geschrieben, entdeckt, und auch über die Daten seines Lebens hat sich die Forsschung bisher vergeblich bemüht. Da er sich selbst den Namen "Menter" beilegt, so wollte man die Stadt Mainz als seinen Sedurtsort annehmen, während man andrerseits einen Theil seines Lebens nach Straßdurg verslegte. Erwiesen ist nur, daß Johann Fischart in den letzten Jahren seines Lebens als Gerichtsamtmann zu Fordach bei Saarbrücken lebte, wo er um 1591 starb.

Fischarts Bilbung leitet ihren Ausgang von ben humanisten her. Gine umfaffenbe Gelehrsamkeit lagt ihn bas gesammte Gebiet bes Biffens über=

schauen, aber biese ist von bem Geiste ber Reformation so durchbrungen, und von rein menschlichen und sittlichen Anschauungen so abgeklärt, daß sein Bilbungsstandpunkt als ber eigentliche Kern ber reformatorischen Zeitbestrebungen zu bezeichnen ist. Dazu kommt noch ber wärmste Patriotismus, ein bittrer Haß gegen die jesuitische Reaction, eine durchweg edle Gesinnung. So viele Borzüge müssen seinen Charakter im glänzendsten Lichte erscheinen lassen, und sie sollen unangetastet bleiben, auch wenn wir die überschwängliche Verehrung, die meist seinen poetischen Werken gezollt wird, für uns auf ein gewisses Maaß zurück bringen müssen.

Fischart war eins ber größten Sprachtalente, bas mit ber größten Kühnsheit sich an jedes Wagniß der Wortbildung machte, und so die Bildsamkeit der beutschen Sprache, ihre Gestaltungsfähigkeit und ihren Reichthum zuerst nachwies. Allein diese Sewandtheit erstreckte sich dei ihm nicht auf die Schreibart. Er war nicht schöpferisch darin, wie Luther, er grub und arbeitete im Einzelnen an allen Sprachwurzeln umber, und gewann so das Resultat einer charakteristischen Sonderheit, aber nicht das eines Styls im höheren Sinne. Seine Sprachsorm ist grade in benjenigen Schristen, die als seine Meisterwerke bezeichnet werden, das Berzwickteste, Barockse und Ungeheuerslichse, was in deutscher Sprache eristirt.

Bor allem aber mar Fischart tein bichterisches Calent, wenngleich auch dies immer ganz außerordentlich gepriesen wird. Er hat Wit, burch= bringenben Berftanb, Scharfe ber Beobachtung, man tann fogar fagen Genias litat, aber er hat teine Boefie. Wir haben außer geistlicher Lyrit nur ein größeres Bebicht von ihm, bas "gludhafte Schiff," bas fich auf bem Bebiet ber reinen Boesie ergeht, alles Uebrige, jum Theil in Bersen, jum Theil in Profa, ift Satire, Polemit, ober entzieht sich sonst (auch stofflich) bem Bereich ber Boefie. Er ift in biefen Werten vorwiegend Ueberseber (nach bem Frangösischen und Hollanbischen), und wenn auch seine Uebertragungen bie Borbilber hinter fich laffen, und als neue Originale ju betrachten finb, fo finb fie boch nicht aus jener ichopferischen, Gestalten bilbenben, und bem vertieften Gemutheleben entspringenben Gewalt ber Dichtung erwachsen, bie allein ein poetisches Wert erschafft. Fischart entfaltet in biefen letteren Arbeiten bie Anschauungen eines umfaffenben Beiftes, alle jene Borzuge, bie wir ihm augestanden, verbunden mit der berbsten Romit, aber auch mit dem abftogenbsten Ungeschmad und Chnismus bes Ausbrucks. Wir werben barauf noch zurudtommen, wollen vorerft jeboch fein "gludhaftes Schiff" naber betrachten.

Es ist ein beschreibend bibactisches Gebicht, gegründet auf eine wirkliche Das glad. Begebenheit der Zeit. Die Zürcher Stadtgemeinde wünschte, daß Straßburg, baffle Shiff. damals noch eine freie Reichsstadt, sich dem Schweizerbunde anschließen möchten. Die Straßburger waren geneigt bazu, wendeten jedoch ein, daß

beibe Stabte zu entfernt von einander lagen, ale bag fie im geeigneten Augenblid Unterftutung von den Burchern erhalten konnten. Um den Bewels bes Gegentheils ju liefern, verband fich eine Anzahl fraftiger Manner aus Zurich. Sie ließen in einem machtigen Topfe einen Birfebrei tochen, brachten ihn Morgens beiß in ein Schiff, und ruberten mit aller Rraft ben Strom ber Limmat hinab, in ben Rhein und auf Strafburg zu. Gin Beg von vier Tagen warb an Ginem gurudgelegt, und am Abend langten fie in Strafburg an mit bem noch marmen Brei. Der Beweis mar gegeben; baf, ebe ein wormer hirfebrei talt wurbe, bie Unterftutung von Burich ba fein könnte. So wurde ein Freischießen in Strafburg veranstaltet, und ber Bundbeiber Stabte bestegelt. - In biefem Bebichte ift Alles lebenbig geschilbert, bie rege Arbeit ber Rubernben, bie Gegenben und Orte, an welchen bas Schiff vorüber fliegt, und bie Darftellung burchflochten mit Bebanten unb Aussprüchen einer tüchtigen burgerlichen Gefinnung. Fischarts trefflicher Charafter leuchtet bieraus im beften Lichte hervor, feine Talente find in biefem Berte am reinsten gesammelt. Aber so wohlthuend man auch von ber Lecture biefes Gebichtes berührt wirb, es ift boch, neben bem Wohlgefallen an bem hubichen Borgang, hauptfächlich bie traftige, mannliche Befinnung, bie ben guten Einbrud hinterläßt, nicht ein eigentlich poetisches Interesse. Allerbings wird bie Besinnung in vielen Fallen berechtigt sein, ben bichterischen Werth zu ergangen, aber man wird in folden Fallen mit ber Bezeichnung eines poetischen Meifterwertes boch sparfamer umzugeben haben.

Wir kommen nun auf basjenige Werk, welches Fischarts Ruhm recht Gargantua eigentlich begründet. Es ist eine Bearbeitung bes Gargantua und Panstagruel\*) von Rabelais, ein satirischer Roman. Allein, wie oben schon bemerkt, bas Buch des Rabelais ist für Fischart nur die Unterlage, auf der er ein ganz neues Gebäude entstehen läft. Er giebt im Ganzen eine Satire

\*) Der gange Titel ift zwar banfig mitgetheilt worden, boch wird es nicht überfinfig fein, ihn hier noch Einmal zu geben. Er lautet in ben verschiedenen Ausgaben auch verschieden, nach ber mir zu Gebote ftebenden von 1608 aber folgendermaßen:

<sup>&</sup>quot;Affentheurliche, Raupengeheurliche Geschichtklitterung: Bon Thaten und Rahten ber vor turgen, langen und je weilen Bollenwolbeschrevten helden und herrn: Grandgoschier, Gorgellautna unnd des Eiteldürftlichen, Durchdurftlechtigen Fürken Pantagruel von Durstwelten, Königen und Btogien, jeder Belt Rullatenenten unnd Rienenreich, Soldan der newen Kannarien, Käumlappen, Dipsoder, Durftling, vnd Dubissen Jusufilen zuschlichen, wund Großfürsten im Finsterstall vnnd Rubel Ribel Rebelland: Erdwogt auf Richilburg, vnnd Niederherrn zu Auslibingen, Rullenstein vnnd Rirgendheim. Etwan von M. Franz Rabelais Französisch entworsfen: nun aber vberschrecklich lustig in einen Teutschen Mobel vergossen, vnd vngesehrlich obenbin, wie man den Grindigen laußt, in unser Muttersallen vber ober drunter geseht. Auch zu diesen Trud wider aus den Amboß gebracht, vnd dermassen mit Pantadurstigen Mothosogien oder Geheimnusbentungen verposset, verschmidt und verdängelt, daß nichts ohn das Eisen Rist dran mangelt. Durch hulbrich Eloopsuleron."

auf die beliebten Rittergeschichten, im Ginzelnen jedoch unterwirft er alle Meußerungen ber Zeit, ihre fittlichen Schaben, ihre burch alle Stanbe gebenben Migbrauche und Thorheiten ber satirischen Beifel. hierin geht er mit gußerorbentlichem Scharfblid, mit bitterem haß gegen bas Berwerfliche, und aller Liebe für Recht und Menschlichkeit zu Berte. Mit fichrer Sand kehrt er bie Mangel bervor, und trifft fie ftete mit ber vollen Labung feines Bites. — Der Inhalt bes Romans ift febr einfach, biographisch, er kann tein sonderliches Intereffe beanspruchen. Der Helb ift ber Sproffe eines ungefclachten, riefenhaften Gefchlechts. Er wird nicht auf gewöhnlichem Bege, sonbern burch bas Dhr seiner Mutter geboren, mahrend sein Bater grabe ein ungeheures Gelage feiert. Schilberungen wie die einer ins Fabelhafte gebenben Sauferei, find mit außerorbentlicher Anschaulichkeit geschrieben, aber wenn fie auch die muften Sitten ber Zeit charatterifiren, so überschreiten fie boch zugleich die lette Grenze des Möglichen. Fischarts Satire besteht hauptfächlich barin, bas Dargestellte bis jum Uebermaß zu steigern. Go bie Jugendjahre bes helben, und die mahrhaft grotesten Borgange, aus welchen ber Bater bie Ueberzeugung gewinnt, bag ber Sohn ftubieren muffe. 2018 biefer bie Universität beziehen soll, wird seine Ausstattung an Kleibern hergezählt, und babei Alles, was an Trachten und Stoffen eriftirte, zusammengebracht, ge= muftert, und mit besonderen satirischen Erfursen über einzelne Mobeftude vermehrt. Dann folgen die Universitätsstudien bes Sohnes in Paris, wo wieberum alles Erbenkbare an körperlichen und gelehrten Uebungen, mit forts währenden Seitenbliden auf bas Berkehrte, jufammengetragen wird. Bir übergehen die Theilnahme des Helben an einem poffenhaften Kriege, und die übrigen Borgange ber Erzählung. Denn biese schweift immer mehr ins übermäßig Phantastische, und hat ihre Haupthebeutung in ben Abschweifungen und Gingelnichilberungen.

Borzüglich ift Fischarts Humor immer als unzweiselhaft großartig bezeichnet worben, und boch ist er nur ungeheuerlich. Er leitet seine Abstammung nicht aus jener gemüthlichen Tiefe her, nach welcher er Geschwisterlind mit dem Tragischen ist, sondern kann nur als abenteuerliche Lust am Formlosen, als ausgelasines Sichgehenlassen in barocker Komit gelten. Er wälzt in seiner Darstellung das Ungefügste von Bildersprache und Bortmalerei zusammen, oft so gewaltsam und überladen, daß der komische Eindruck dadurch aufgehoben wird. Oder er zerhackt, zersplittert und zerseth die Worte, treibt, bei seiner Herrschaft über die Sprache, ein übermüthiges Spiel mit ihnen, indem er sie anders und zu anderen Bedeutungen zusammenwirft, so daß seine Redeweise einem Kaleidoskop gleicht, das er immer neu dreht und wendet, und zu Vilbungen kommt, die sich der Berständlichkeit vollkommen entziehen. Seine Darstellungsmanier, im ernsten wie im humoristischen Ausdruck, ist buntsscheid, verzwickt, immer abspringend, willkürlich, und unruhig. Ist sie dies

in formeller Hinsicht aus ben angesührten Gründen, so wird sie es in höherem Sinne barum, weil er mit seinem Humor zwei ganz verschiedne Elemente zu vereinigen trachtet, das Bolksmäßige und die Gelehrsamkeit. Er hatte ein warmes Herz für die Bedürsnisse und für die Erstarkung des Bolks, er kannte das Bolk, aber seine humanistische Bildung ließ ihn doch keinen Augensblick den gelehrten Apparat vergessen. Er stellt wohl gar die Gelehrsamkeit burlest dar, indem er seine Citate verkehrt und verstümmelt, und sie somit zur Satire auf das Citiren macht; er läßt plötlich einen volksthümlichen Kernspruch in die gelehrten Zickzackwendungen hineinplatzen, der das Gewebe zerreißt, und nun einen populären Erkurs anbahnt, die auch dieser wieder durch gelehrte Citate abgelöst wird. Er schreibt nicht nur eine Satire auf Mängel und Gebrechen, er bringt es zu einer Satire auf die Satire.

Um von Fischarts Schreibart eine Borstellung zu geben, muß man ihn selbst reben lassen, und so wählen wir ben Eingang bes "Borritt's" ober ber Wibmung bes Gargantua, ber seine Fertigkeit in ber Wortbilbung veransschallicht. Er hebt an:

"Ihr meine Schlampampische gute Schluder, turpweilige Stall unnb Taffelbrüber: 3hr Schlafftrundnen wolbesoffene Rauben und Schnaubban, ihr Landfundige und Landschlindige Beinverberber und Bandbuben: Ihr Schnargartifche Angsterbraber, Rutteruffftorden, Bierpaufen, und meine Bedvollzäpfige Domini Winholbi von Holbmin: Erpvielfrag, und Abtederische Bapfleinluller: Friefichnauffige Maulproder, Collabbauch, Gargurgulianer: Großprockschlindige Zipfer und Schmarober: D ihr Lapbeckige Bäuch, die mit eim Kinb effen, bas ein Ropige Nasen hat: Ja ben Löffel wieberholt, ben man euch hinder bie Thur wirfft: Ja auch ihr Fuggrammige Rrudenstupffer, Stäbelherrn, Bfatengrammische Rapaunen, Sandgratler, Babenwallfaxter: huberer Gutschierer, Sahrmegbesucher, ihr Garganttunige Geiermunbler und Surgelmanner, Butterbrater, Saffranjucher, Deg- und Marktbesucher, Bochzeitschiffer . . . . Siehe ba ihr feine Schnubelbuben, 3hr Lungkipliche Backenhalter und Wadenaber, ihr Entenschnabrige, Langzungige Rrumbschnabel, Schwappelschwälble, die eim ein Nuß vom Baum schwähen, ihr Zuckerpapagoi, Bebenambfeler, Berenschwäher, Starnstörer, Scherenschleifer, Rot: finten, Rundelstubische Gangprebiger . . . . Ihr Silbebrandestreichige wilbe hummeln, Baumaufreiger, Tropteuffelbludftellige Sichbenteuffel und Poppenschieser, die bem Teuffel ein Horn ausrauffen, und Pulverhörnlein braus schrauffen. Und endlich bu mein Gassentretenbes Bulerburglein, das hin und wieber umbschielet, und nach bem Soly ftindet, auch sonft nichts beffere thut, bann rote Rafen trindet, und an ber Gebfen Elenbogen bintet. Ja kurzumb bu Sauchhörniges und Beichzorniges haußvergessen Mann und Beibevoll, sambt allem andern burstigen Gesinblein, benen ber roh gefressen Rarr noch auffstoßet... Ihr all, sag ich noch einmal, verstath mich wol, sollt sampt und sonders hie sein, meine liebe Schulkindlein, euch will ich zuschreiben biß meine Fündlein, Pfündlein und Pfründlein, Ewer sei diß mein Büchlein gar mit Haut und Haar" . . . u. s. w.

Siebt uns diese Reihe von Bezeichnungen einen Einblick in das ausgelagne Treiben seiner Wortbilbungen, so möge noch eine Stelle folgen, die seine vorurtheilsfreie Gesinnung zeigt, mehr noch als jene für eine Stylprobe gelten kann:

"D wie köftlich gut war es, baß jedermann sein Geburteregister von staffel zu staffel und stiegenweiß so gewiß aus bem Schiff Noe ichopffen, Bronnenseplen, auff-Rrahnen, banen und ziehen konnte, wie wir und Bonfin seinen Boras, Damas, Chulchas, Bulchus und Attila: D wie wurd ber Flegelbeschiltete Martolfus so stolk mit seim Rustinco. Rustibalbo werben? Aber nit ein jeber hat bas Glud, bag er ungeschlagen ben Bapft erblid. 36 halt, bas heut manche Ronig, Fürsten, Bapft und herren seben, fürnemlich bie so schindische Thrannische Prachtschaben find (bann ein lasterhaft Gemut zeigt an ein unablich Geblut), bie nur von eim Thorhüter, Stallfinden, Gfeltreiber, Holtsträger, Schnapphanen und Kistenfeger herkommen. Wie im Begenspiel manche arme Teuffel, Lanbläuffer, Bartenftreiffer, Bfannenpleber. Quiengoffer und 3mider von Königen, Bapften und Bischoffen mogen boch geben: Ja bag ich geschweig bes verreifens, migrirens, verrudens und Aufbrechens etwan ganger Länber und Bolder, von wegen Plagung ber Mäuf und Schnaden, barvon gange Postillen von Noe Raften auf vorhanden, ber Gotten, Wanbeln, Langparten, Nortmannen . . . Rugen, Walen, bie unter einander gehurnausset, gewalet, gewandelt und gewendet haben, wie ein Hafen voll Beelzebubmuden."

Kann man nun biesen Beispielen (bie jedoch für ihre Mittheilbarkeit fart gesäubert werden mußten) eine sehr ergöhliche Komit nicht absprechen, so wird die Geduld des Lesers heutzutage, da das ganze, umfassende Buch in diesem Tone geschrieden ist, auf eine nicht geringe Probe gestellt. Zumal da Fischarts Derbheit sich überall in Synismus und Unstäthereien verliert, dei welchen der Wit einer nackten, unartigen Trivialität Plat macht. Wer sich mit der Literatur des 16. Jahrhunderts beschäftigt, lernt in dieser Hinsicht viel vertragen, kommt doch auch in Hans Sachsens Fastnachtspielen grobe Derbheit genug vor, und wir haben uns selbst bereits gegen die Verweichzlichung der modernen Ohren ausgesprochen: allein die Vorliebe für das Chenische, wenn es auch nur vom herrschenden Zeitgeschmad bedingt wäre, muß befremden bei einem so gebildeten Geiste wie Fischart. Das Abgeschmadte und Häsliche wird auch durch einen großen Charakter nicht geadelt. Daß er auch eine eble und reine Sprache zu sühren verstand, wie im glückhaften Schiff, eine Sprache, die sogar eines psalmobischen Schwunges sähig war,

wie in einigen seiner geiftlichen Gebichte, entschulbigt seine Berirrung nicht, es macht fie nur auffallenber.

Bang im baroden Gefcmad ber Zeit ift bas Gebicht: "Flobhat, Beibertrat," es murbe von allen Berten Fischarts am meiften gelefen, wie die Menge von Auflagen beweift. Es behandelt einen spafhaften Broces ber Beiber gegen ihre ebenso winzigen als machtigen Beiniger. hier läßt er ben Sprüngen seines beigenben Wibes volle Freiheit, unerschöpflich an burlesten Wenbungen und Ginfällen, aber in Schilberungen und Ausmalungen ebenso wenig sauber, als geschmactvoll. Reben biefem Werte nennen wir (mit Uebergebung anberer) noch feinen gereimten Gulenfpiegel, ber fich jeboch in biefer Bearbeitung ber Boltsthumlichkeit entzieht.

Durchaus verehrungswürdig steht aber Fischart ba in seinem Kampfe gegen bas immer mehr um fich greifenbe jefuitische Treiben, woburch bie Bemuther in Deutschland von Neuem in Banben geschlagen wurden. Der Anfang bes Jahrhunderts war durch den Kampf gegen die römische Berrschaft erfüllt worben, die Reformation hatte einen Theil von Deutschland von bem Joche befreit, und bie Selbstänbigkeit im Glauben und Denken befestigt. Aber wie ber Protestantismus fich gegen bas Enbe bes Jahrhunderts, auf Rangeln, in Buchern und im Leben in ein rein theologisches Gegant verlor, bas bie Gemüther bes Bolles verwaiste, so suchten Schritt für Schritt bie Sattren und Jefuiten mit Muger Berechnung in Deutschland Boben zu gewinnen. Bon Reuem wurde finftrer Aberglaube genährt, von Reuem brobte bie alte Berfinfterung hereinzubrechen, und ichon ichien eine neue Reformation noth: wendig. hier tritt nun Fischart mit ber gangen Festigkeit bes Protestantismus ein, um ben Rampf mit bem Jefuitismus aufzunehmen. Bollte er bier auf einen großen Rreis, auf bas Bolt wirten, fo mußte er in ber gangen Buntheit bes Zeitgeschmack schreiben, bie übermäßige Derbheit mar hier so gut wie geboten. So fcwingt er bie Beigel feines erbitterten hohns in einer gangen Reihe von Berten: in bem "Bienentorb bes beil. rom. 3mmenfdmarme und feiner hummelegellen," im "vierbornigen Sefuiter= buchlein," in "ber Barfufer Secten und Ruttenftreit," gegen bie Umtriebe ber Jesuiten und Pfaffen; in "Aller Practit Großmutter," gegen ben Aberglauben, ber burch eine Menge von Betterbuchlein, Prophezeihungen aus ben Planeten, und anbern prognoftitalischen Unfinn im Bolte genährt murbe. Mit reinstem Batriotismus und protestantischer Freiheit ruft er ben Deutschen ihre Schmach ins Berg, bag fie fich unter biefe aus Italien und Frankreich kommenden Ginfluffe beugten, eine Mahnung, die zwar tauben Dhren geprebigt wurde, feinen Charafter aber in trefflichstem Lichte zeigt.

So viel wir auch an Fischarts Form und Schreibart auszuseten batten, fo find boch auch feine Berbienfte um bie beutiche Sprache unzweifelhaft. Denn jo wenig er nachahmungewerth genannt werben tann, so zeigte er boch

felbst in ihren bizarrsten Berrenkungen, welch einer Gestaltung und Glieberung, welch einer Fruchtbarkeit sie fähig sei. Wenn er bieselbe bis zur Ueberkultur auswuchern ließ, so konnte sie, bei einer geregelteren Benutung bes Bobens, von nun an um so eblere Früchte tragen. — Noch haben wir seiner Bersuche zu gebenken, bie beutsche lhrische Sprache in frembe Formen zu gießen. Er schrieb Sonnette und nahm ben ersten Anlauf, den Hexameter nachzubilben. Aber da die Bedingungen dieser Formen, Maaß, Ruhe und Beschränkung, grade seiner Natur am frembesten waren, können dieselben nur als die ersten, der Sprache mühsam abgerungenen Bersuche von Interesse sein. —

Benn wir am Ausgang dieses Zeitraums auf die Reihe der prosaischen Berke zurücklicken, so sinden wir dieselbe fast unabsehdar angewachsen. Denn auch die Selehrsamkeit hatte zum Theil das beschränkende Schulgewand ausz gezogen, hatte durch Luthers Lehre und Beispiel reden und benken gelernt, und war auf dem Wege; zur Wissenschaft zu werden. Nicht allein auf dem Gebiet der Theologie, sondern auch auf dem der Seschäckschreibung, der Geographie, der Reiseschilderung, der Kunsttheorie, ja der Memoirenliteratur, wurden bezeits Werke geschrieben, die theils als eigentliche Grundlagen, theils schon als trefsliche Denkmäler in je ihrem Bereich bezeichnet werden müssen. Wirksonen uns jedoch, bei der großen Anzahl berselben, hier nur auf die Erwähznung einiger wenigen beschränken.

Die bebeutenberen Talente in der Theologie sind auf der Seite ber Oppositioneliteratur zu suchen, zwar auf protestantischer, allein mehr einer mbstifch fectenhaften, im Gemuth vertieften Auffaffung bes Chriftenthums augeneigt. hier ift Johann Arnb gu nennen (geb. 1555, vielfach ale Theologie-Reper verfolgt, endlich Generalfuperintenbent in Zelle bis 1621), ber in feinen "Bier Buchern vom mahren Christenthum" und im "Barabiesgartlein" eine politsthumliche Sprache mit warmer Innerlichkeit verbinbet. — Weiter . in bas Bereich ber Mpftit verftieg fich Jakob Bohme (geb. 1575, Schubmacher in Gorlit, bis 1624). Wie Sans Sachs bei feinem Schufterhanbwert ein beutscher Dichter murbe, fo legte Jatob Bohme babei ben ersten Grund, bie Theologie zur Religionsphilosophie umzubilben. Aber in seinen Schriften "Morgenröthe im Aufgang," "Bon ber Geburt und Bezeichnung aller Befen, signatura rerum," und sehr zahlreichen anderen, verlor er fich so tief in mpstisches Dunkel, daß er mit bem Worte meist vergeblich ringt, seine Bebanten verftanblich zu machen. Phantafie, Empfindung, eignes Denken und Christenthum treten bei ihm in ben wunderlichsten Combinationen auf, und fammeln fich oft in eben fo grotesten als rathfelhaften Ausbruck. Immerbin aber bleibt er eine ber bemertenswertheften Erscheinungen. Im Leben ebenfalls wegen Repereien verfolgt, wurde er feiner Zeit ein Spott, bis man neuerdings in das andre Ertrem verfiel, ihn zu ben höchsten Ehren zu bringen. — Schon bor biesen beiben Mannern hatte Sebaftian Frand genannt werben muffen, einmal weil er alter ift, anbrerfeits weil er in feiner mpftifchen Richtung nicht so weit ging, wir wollen mit ibm jedoch ben Uebergang gur Befdichtschreibung machen. Sebaftian Frand (geb. 1500 in Donauworth, vielfach umberwandernd, wegen Reterei von ben Theologen angeklagt, ins Gefängniß geworfen, befreit um neu verfolgt zu werben, ftirbt 1545) fteht an ber Spipe ber freien religiöfen Richtung. Giner ber gelehrteften Manner feiner Beit, ichrieb er fowohl bistorifche, wie philosophische und theologische Berte. Anfangs in feinen Ansichten mit Luther gebend, ber auch Francks erfte Werte ebirte, entfernte er fich jeboch fpater von ihm, um ihm Opposition zu machen. Denn er mochte nicht ba wo Luther stehen bleiben, noch auf seine Worte schwören, sonbern burch eignes freies Denken weiter forschen. Unter feinen fehr gablreichen Schriften fpricht fich fein freierer Standpunkt . pormiegend in bem "Lob bes gottlichen Wortes" aus. Seine haltung ift babei burchaus murbevoll und bulbfam gegen Anbersbenkenbe, und befonbers zu betonen die Rube, Reinheit und Gewandtheit seiner Sprache.

Befdict.

Auch in feine hiftorischen Werte ließ Sebaftian Franck feine religiösen Befinnungen einfliegen, und bier wieberum zeichnet ibn bie fcone rubige Tolerang aus, selbst wenn er polemisirt. Wir nennen nur zwei bieser Werte, bie "Chronita ober Geschichtebibel" (1531), worin er es fich zur Aufgabe macht, die leitende Sand Gottes in ber Entwicklung ber Weltbegebenbeiten au zeigen. Es ift bies bas Erstemal, bag, anstatt einer blogen dronikalischen Aufreihung ber Fatta, ber Versuch gemacht wirb, die Geschichte nach einer fittlichen Ibee zu entwideln. Aehnlich, und von protestantischem Beifte gegen bie Hierarchie getragen, ist sein Wert "Germania, bas ist Chronit ber Deutschen" (1539). — Bon gleich patriotischer Gefinnung beseelt find auch die Geschichtswerke bes Johann Thurnmaber, genannt Aventinus (geb. 1477, vielgewandert, endlich Bringenerzieher am bairischen Sofe, vertebert, ine Befängnig geworfen, ftirbt 1534). Sein hauptwert ift bie "Baperifche Chronit," die er erft lateinisch, bann beutsch schrieb. Auch er gebort zu jenen Mannern, die mit ganger Bahrheitoliebe die Uebergriffe bes Papftthums als ein Hinbernig für die Entwicklung ber Deutschen barftellten, und bafur ju leiben hatten. Befondere bervorzuheben ift an ibm. bak er über Sprache und Darftellung nachgebacht batte, und feine Bebanten über bie beste Art ber Geschichtschreibung eingebend entwickelt. - Bu ben bebeutenoften hiftorifern gebort ferner Aegibius Tichubi (geb. 1505 gu Glarus, gelehrt erzogen, in wichtigen Aemtern mahrend ber ichweizerischen Religionsgabrungen thatig, stirbt 1572). Obgleich Ratholit, weiß Tschubi in seinen Werten boch nichts von engherziger Parteilichkeit, sein Standpunkt ift ein rein objektiver, fast antiker zu nennen. Seine mehr fcweizerisch antiquarifden Schriften tonnen une bier weniger intereffiren, ale feine "Bel= vetische Chronit," welche bie Geschichte ber Gibgenoffen bis jum Jahre 1470 umfaßt. Dies Wert, auf bas fleißigste Quellenftubium gegrunbet, zeichnet fich burch begeifterte Baterlanbeliebe und lebenbigfte Darftellung aus. Seine Bilber ber Freiheits= und Religionstriege, bes Lebens und Treibens ber Schweizer find so anschaulich und treuberzig geschilbert, bag fie für Schiller bei seiner Bearbeitung bes Tell zu einer reichen Fundgrube wurden. — Bir ermahnen hier noch ber trefflichen "Bommerichen Chronit" von Thomas Rantow (geb. 1505, ftubirt in Bittenberg unter Luther, bann Bebeimschreiber mehrerer aufeinander folgenber Fürsten Bommerne, ftirbt 1542), und bie "Dithmarfifche Chronit" von Johann Abolf Rofter, genannt Neocorus (Prediger in Busum, ftirbt 1630). -

Unter ben Schriftstellern biefer Zeit ift auch ber große Maler Albrecht Durer zu nennen (Nürnberg 1470—1528). Er verwendete bie letten Jahre feines reichen und boch so verkummerten Lebens fast ausschlieflich auf schrift= stellerische Werte, beren er brei aufeinanber folgen lieft. Gine Deffungs: lehre, bie, mit Rudficht auf ben Zeichner, von Linien zu Körpern, von ihnen gur Optit übergeht; eine Lehre ber Befestigungetunft, vor Allem aber bas febr bebeutenbe Bert "Bier Bucher von menfclicher Proportion." In diesem ift er ber Erste, ber eine Theorie ber bilbenben Runft aufstellt, und feine Gebanten barüber eingehend entwickelt. Sein Stol und feine Sprache leiben noch an manchen Sarten, aber ber Ausbruck feiner fünftlerischen Ansichten ift meist febr treffend und bezeichnend. Feffelt in biesem Berte vorwiegend ber hohe und reine Begriff, ben Durer von ber Runft hatte, so wirten feine Briefe aus Benedig und bas Tagebuch, bas er auf einer Reife nach ben Rieberlanden führte, mabrhaft rührend in feiner tiefen Innigfeit und Rinblichkeit. Das Tagebuch ift auch als ein Beitrag zur Schilberung ber Rulturverhaltniffe ber Beit von großem Intereffe, und lagt überbies erkennen, welch einen erschütternben Ginbrud Luthers plöpliches Berschwinden nach bem Reichstage zu Worms auf alle seine Anhanger machte. Während er auf ber Bartburg geborgen faß, hielt man feinen Tob burch Feinbeshanbe für gewiß, und fo auch ergeht fich Durer in ben schmerglichsten Rlagen und in Gebeten, bag Gott bas von Luther begonnene Wert nicht moge untergeben laffen.

Un biefes halb biographische Dentmal Durers tnupfen wir noch ein paar Schriften ber Memoirenliteratur an. So fchrieb ber biberbe Ritter Memoiren. Bot von Berlichingen (geb. 1480 auf ber Burg Jarthaufen, geftorben auf seiner Hornburg 1562) bie Geschichte seines Lebens nieber, eines Lebens voll Parteitampfen, Febben mit ben Reichsftabten, auch nicht ohne jene Wegelagereien, wie fie unter bem Raubabel ber Zeit gewöhnlich maren, bie er mit ber größten Unbefangenheit ergablt. — Eine andre Selbstbiographie,

Rung.

bie des Ritters hans von Schweinichen (1552—1616), bringt mehr bie gesellige Seite des Ritterlebens zur Anschanung, und ift ein wichtiger Beitrag zur Hof: und Sittengeschichte des ausgehenden Jahrhunderts. Anch der Lebensauszeichnungen des gelehrten Thomas Klatter, und seines Schmes Felix (1499—1582), sowie des Tiplomaten Bartholomans Saftrom (1520 bis 1603), obwohl ihre Tentwürdigteiten nicht sowohl von literarischem, als vielmehr von kulturhistorischem Werthe sind, möge hier erwähnt sein. (Ueber sie ist neuerdings aussührlich von Gustav Frentag in seinem tresslüchen Werte: "Bilder aus der beutschen Bergangenheit" berichtet worden.)

Drittes Buch.

Die Gelehrten-Dichtung.

• · 

### Achtzehntes Kapitel.

### Ginleitung und Buruftung ber Gelehrten Dichtung.

Hatten wir den Charatter der vergangenen Epoche als den eines bewußten innerlichen Wollens und Werbens bezeichnet, fo mußten wir boch auch erkennen, daß ber beutsche Beift, in seinem Streben gehindert, seine Aufgaben weber zur Lösung brachte, noch auch fich fraftig genug erhielt, unter ber Ungunft äußerer Umftanbe ben Rampf fortzuseten. Die allmählig eintretenbe Erichlaffung mar nur bie Ginleitung zu einer Epoche ber tiefften politischen, sittlichen und geiftigen Erniedrigung. Wenn man fich für Berfonlichkeiten und Erscheinungen bes sechzehnten Jahrhunderts, wie weit sie immer von ihren bochften Bielen gurud blieben, noch mit lebhaftem Interesse erwarmen konnte, fo bietet die Literatur bes fiebzehnten Sahrhunderts eine fo troftlose Das 17te Debe und poetische Unfruchtbarteit bar, bag man fie nicht andere als unter 3ahrhundert. ben Namen bes tiefften Verfalls fassen und beklagen tann. Nicht als ob bie Schreibeluft aufgebort batte, im Gegentheil flieg bie Maffe ber Bucher mit ber geistigen Bermahrlosung; auch fehlte es nicht an Talenten, in welchen ein wärmeres poetisches Leben pulsirte, aber alle erlahmten entwickelungslos an bem furchtbaren Druck ber Zeit, und bas ganze Jahrhundert hat nur ein paar Bestalten aufzuweisen, die tropbem ale Dichter zu bezeichnen find.

Die Gründe dieses tiefsten Berfalls liegen vorwiegend in den politischen Berhältnissen. Fanatische Undulbsamkeit und Berletung der den Protestanten verliehenen Rechte führten zu jenem Kriege, bessen Furien dreißig Jahre lang Deutschland durchtobten (1618—1648). Balb war es kein Religionskrieg mehr, sondern ein Krieg aller Nationen gegen einander. Deutschland wurde zum Schlachtseld, auf welchem fremde Nationen ihre politischen Interessen aussochten. Richt nur die Armeen katholischer und protestantischer Fürsten, sondern dänische und schwedische Deere, Franzosen, Spanier, Italiener, verwüssteten und brandschahten Deutschland. Die Dörfer verschwanden in Flammen, die Bewohner unter dem Schwerdt, die Uederlebenden schlossen sich dem brennenden und raubenden Troß an, oder zerstreuten sich, um zu rauben, wie der Soldat. Die Städte, selbst die reichsten, verarmten, Handwerk, Handel,

Roquette, Literaturgefchichte.

20

Berkehr lag barnieber. Das Bollsleben ging zu Grunde; mar boch bas Bolk felbst wie ausgerottet zu betrachten. Die ganze Nation, von unsäglichem Jammer belaftet, hatte bas Gefühl ihres Dafeins verloren. Und als nach langen Berbandlungen endlich der Friede geschloffen warb, mar die Erschöpfung fo groß, baß man taum noch fragte, unter welchen Bedingungen es geschah. Man hatte fich baran gewöhnt, frembe Mächte über Deutschlanbe Geschicke ent= icheiben zu laffen, man fab, abgestumpft gegen jebe Demuthigung, wie ganze Ländergebiete von Deutschland abgeriffen wurden. Die Stimmung ber Bemuther mar einerseits eine burch Aufopferung tief zu Boben gebruckte, bie in einem finsteren und fatalistischen Glauben flüchtete, andrerseits aber, bei völliger Bermirrung aller sittlichen Begriffe einem unbandigen Genugleben geöffnet. Die Ginen faben bas Beil nur im Tobe, bie Andern in einer wilben, alle Grengen überschreitenben Zugellosigkeit. Der Friede brachte fure Erfte keinen Segen, er legte nur die taufend Bunden ber Nation bloß, er zeigte bas Bilb ber Berruttung und bes Glends in feiner gangen Abschreckung. Die lebenbe Generation hatte feine Genefung zu erwarten, ja nicht einmal die britte nach ibr tonnte fich von ben Nachwirkungen befreien.

Much borte mit bem Westphälischen Frieben bas Baffengetummel in Deutschland nicht auf. Noch ftanden bie Schweben im Norben, und mußten noch nach fünfundzwanzig Jahren von Rurfürft Friedrich Wilhelm von Branbenburg aus seinen. Marken zurudgeschlagen werben, während Ludwig XIV. in feinen Raubkriegen die Pfalz verwüstete, und die Türken bis vor Wien rudten. Wo ber Deutsche auch bie Blide nach ben Grenzen richtete, überall brobte neuer Bernichtungefrieg ine Berg bee Baterlanbes einzubringen, unb fah er sich baheim um, so fand er alles Nationale zu Boden getreten, und bas öffentliche wie bas burgerliche Leben burch frembe Ginfluffe volltommen verwildert. Denn all jene Nationen, die der Krieg durch Deutschland geworfen, hatten ihre Spuren hier gurudgelaffen. Sitten und Bewohnheiten waren verändert, die Anschauung der muftesten Robeit hatte ein Menschenalter hindurch alle sittlichen Boraussetzungen vernichtet, die neue Jugend mußte ber allgemeinen inneren Bermahrlofung jum Opfer fallen. Die Gewöhnung an bas Auslänbische führte zu einer allseitigen Nachahmungesucht, und bas vaterländische Gefühl verlor sich im burgerlichen Leben fast Daß diese traurige Selbstvergessenheit von den Besseren tief be-Magt wurde, zeigen manche Dichter ber Zeit, benen es ehrenwerth nach= juruhmen ift, bag fie ber Entruftung über ben Berfall laut und mahnenb Worte gaben.

Die eigentlichen Bertreter biefer Nachahmungssucht wurden bie Hofe, besonders nachdem Ludwig XIV. bas Beispiel eines glänzenden hofes gegeben hatte. Französische Pracht erschien jedem beutschen Fürsten von nun an für seine ganze Umgebung unerläftlich, Sitten und Gewohnheiten wurden fran-

gösirt, die frangösische Sprache für den Umgangston angenommen. Freilich aber gelang es ihnen nicht, jene glanzende literarische Umgebung für sich, unb ein "golbnes Zeitalter" ber Poefie zu erschaffen. Es fehlte ihnen an jebem Interesse für die Literatur, und ebensowenig brachten fie es zu jener Berfeinerung ber Sitten und Formen. Die Bofe gingen, trot alles Glanges, in Sittenlofigkeit und Robbeit in Deutschland Allen voran. Und mabrend sie in wufter Berfdwendung bie Ginfunfte ber Lanber verpraften, vertam bas Bolt in Druck, Armuth und Unbilbung immer mehr.

Innerer

Bon jenem freien Aufschwung, ben bas Bolt im vergangenen Zeitraum genommen, mar keine Spur mehr vorbanben. Denn, batte fich bie innere Erhebung ber Reformation schon vor bem Kriege von einer verwirrenden Uneinigkeit in Glaubenefachen erbruden laffen, worin theologische Berrich: sucht jeden Andersgläubigen bis in ben Rerker verfolgte, so stand es nach bem Kriege um bie Religion noch schlimmer. Zwar war bie evangelische Rirche politisch anerkannt, aber ber Brotestantismus selbst zu einer finsteren, und babei gehässigen und feinbseligen Theologie geworden, um nichts besser als das mittelalterlich bierarchische Joch bes Ratholizismus. Bei bem Druck, ber äußerlich auf bem Bolte laftete, blieb auch sein Gemuth verwaift; benn von ben Rangeln murbe nicht Liebe und Dulbung geprebigt, sonbern Haber und Intolerang angefacht, nicht ben inneren Beburfniffen entsprochen, sonbern ein erbrudenber Glaube verbreitet, woll von gebankenlosen Dogmen und herz-Iosen Pflichten. Es war biefelbe Abrichtungsmethobe wie im Ratholizismus, ja fast noch schlimmer, benn burch ibn murbe bem Bolle boch wenigstens bas Bewußtsein und die Freude bee Daseins nicht verboten, mahrend die neueren Theologen barauf ausgingen, bas Gefühl eines irbifchen Jammerthals in feiner ganzen Schwere aufrecht zu erhalten. — Dazu tam, daß ber Krieg bie Bolksschulen meist aufgelöst batte. Der Bauernstand mar burch bas unaufhörliche Bin- und Bergieben ber Beere, Die feine Dorfer verbrannten, feine Relber gertraten, fo gut wie vernichtet, bas Sandwerferthum in ben Stäbten verarmt und herunter gekommen. In größeren Stäbten hatten sich die Gymnafien erhalten, aber auch fie maren von dem allgemeinen Berberben angeftedt worben. Roch schlimmer fab es auf ben Universitäten aus. Die akademische Rugend bot ein Bilb bar, bas in feiner Zugellofigfeit und Gemeinheit fich jeber Beschreibung entzieht. Säufig murbe von gleichzeitigen Schriftstellern das atabemische Leben in Romanen und Komöbien zum Gegenstand der Dars ftellung gemacht, beren mahrheitsgetreue Farben uns ben bis gur Richtswürs bigkeit gebenben Conismus biefer Zeit veranschaulichen. Waren boch bie Lehrer meift weit entfernt, die Sitten ber Jugend zu beffern, sondern theilten mit ihren Frauen und Tochtern häufig die Berworfenheit ihrer Boglinge, um Beminn von ihnen au gieben. Und mahrend fie im burgerlichen Leben

bas idlecteffe Beispiel gaben, vermochte ibre vertrednete, geiftarme Ge-

Referm ber Gelebrien.

lebriamfeit auf bem Ratbeber bie Buborer meber zu feffeln, noch zu bilben. Und boch follte bie neue Richtung ber Literatur grabe von ben Gelehrten ausgeben, wenn auch nicht von ben Univernitaten, in welche ern gegen bas Ende bes Jahrbunberte ein reinerer Luitbauch brang. Die Befanntidait mit fremden Literaturen, verzüglich ber bollanbiiden, italieniiden und frangeniden, mar es, melde itrebiamere Geifter anlodte, und gur Nadabmung auf: rief. Aber es mar nicht ber biefen Dentmalern frember Bolter innewohnende Beift, ber bie Anregung ausubte. Die Antife mar es, von welcher bie Gelebrten die Reugestaltung ber Poefie wollten ausgeben laffen, und jo mußten ibnen jene Literaturen, bie ben gleichen Durchgang genommen batten, ale bie muftergultigen ericheinen. Dag biefelben, trop biefer Schule, einen ipeginid nationalen Charafter entwidelt batten, überiaben fie, ibr Blid richtete fich verwiegent auf bie Fermeniprache, ibre Bewunderung galt nicht jewohl bem geiftigen Gebalt, als ber Biebergabe ober Annaberung an bas flamide Mufter. Go mar es auch in ber Literatur bie Anlebnung an bas Fremde, woburd man eine Reugenaltung bervorzurufen tractete. - Es liegt auf ber Sand, bağ bas Bolf von biefen Bestrebungen ausgeichloffen blieb. Ueberbies wendeten die Gelebrten ibm bodomutbig ben Ruden, mit ber ausgesprochenen Midt, bie Dichtung als bas Borrecht ibrer Rafte zu mabren. In bem Maage aber, ale fie nich von ber Beiammtbeit bes Bolles abmendeten, inchten fie fich ben Boien ju nabern, bie fich jebe unverdiente Schmeichelei gar wohl

Aber biefe Bilbung nach fremben Ruftern vermochte nicht eine einzige nationale Frucht zu tragen, und fast bie ganze Ernbte eines Jahrbunderts ist inbaltlofe Spreu, fremdlänbischer Same, ber als trügerische Hülfe obne poetischen Kern ausgegangen ist. Besieres sindet sich barunter nur ba, wo bas nationale Gefühl einen Dichter selbständig erwärmt hat. Die Entwicklung im Ganzen war eine rein formelle.

gefallen ließen, und nach bem Borbilbe Ludwigs XIV. fich wenigftene ben An-

ichein von Beidugern ber Literatur gaben. -

Und in ber That mußte erft eine neue Form gefunden, bas Material ber Dichtung, die Sprache, gan; neu bearbeitet und umgegesten werden, um im höberen Sinne wieder als brauchbar zu erscheinen. Denn während die Belkssprache, burd ben Berkebr mit ausländischen heeren, wie in einer neuen Belkerwanderung, mit Fremdwörtern bis zur Unkenntlichkeit überladen worden war, die verstummelt und wieder verftummelnd auch die Schriftsprache vers berben batten, waren die Gelehrten in ein phitologisches Rothwälfich geratben, werin Latein und Griechisch zwei Dritttbeile des beutschen Stols einnahmen. Gine so verwilderte Sprache erwies sich für die Dichtung untauglich. Die Gelehrten, die sich der Poesse wieder annahmen, mußten die Sprache erk von Grund aus säubern. Dies ist unläugbar ein Berdienn, aber dasselbe

wurde gleich wieber geschmälert, einmal baburch, bag sie in bie von ihnen gereinigte Sprachform keinen menschlichen und poetischen Inhalt zu gießen verstanden, ferner aber, indem sie in ihrer Nachahmungssucht fremben Borbilbern in ber Beise folgten, baß sie auch ben Sprachverbern anderer Literaturen nachgingen, und in turger Zeit ihr eignes Wert wieber gerftorten.

Bei biefem Beftreben, bie Sprache zu beffern, führte bie Betrachtung Literarifde ausländischer Literaturen auf bie italienischen Atabemien, mo bie Belehr= famteit ahnliche Zwecke aufgestellt hatte. Schon im Jahre 1483 war burch Cosimo von Medici in Florenz die platonische Atademie gegründet worben, und in rascher Folge entstanden ihrer in Italien eine große Menge andrer. Sie waren, wenn immer fie bie Gelehrten ju Mitgliebern gahlten, boch mehr bie Sammelpunkte bes poetischen Dilettantenthums, eine Reproduction ber antifen Behaglichkeit. hervorgegangen aus bem italienischen humanismus, ber nichts von ber reformatorisch volksthumlichen Tenbeng ber beutschen humanisten hatte, war neben ber Aufrechterhaltung ber Muttersprache boch ber verfeinerte Genug bes Lebens an ber Sand ber Runfte ihr Sauptaugenmert. Diese Atabemien in Deutschland nachzuahmen, erschien für die sprachlichen Beftrebungen ale zwedmäßig.

Die erfte und umfaffenbfte biefer Berbindungen mar "bie fruchtbrin= genbe Gesellschaft ober ber Palmenorden." Sie wurde von Raspar von Teutleben, ber auf feiner Reise nach Stalien bie bortigen Atabemien kennen gelernt hatte, angeregt, und bei einem hoffeste zu Beimar (1617) gestiftet. Mehrere anwesenbe Fürsten traten als Mitglieber ein, und ben Borfit übernahm Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen. Als Sinnbild wählte man den Palmbaum mit der Ueberschrift: "Alles zu Rupen." Jeder Theilnehmer erhielt einen Bejellichaftenamen, man fette Statuten, Wappen, Orbenspflichten nieber, und ließ ben Verein gleich in eine unendliche Reihe von Spielereien ausarten. Neben seinem Coterienamen mußte fich jebes Mitglied noch eine Blume, ober Frucht, ober sonst ein emblematisches Abzeichen mahlen. Go hieß Ludwig von Anhalt "ber Nährenbe," und trug im Bappen ein Baigenbrod, mabrent Sans Georg von Anhalt fich eine Mais blume und ben Namen bes "Wohlriechenben" beilegte. Dann maren Ramen wie: ber "Gemaftete" mit einem Scheffel Bohnen, ber "Bielgekornte" mit einem aufgesprungenen Granatapfel, ber "Abtreibenbe" mit Biefenkummel, ber "Gelochte" mit Salbei, ber "Ausgefütterte" mit Safer; es gab auch einen "Faselnben" mit Rapunzel, einen "Treuen, Solbseligen, Berrlichen unb einen Gefährlichen." Alles bies ergahlt Georg Reumart, ber Siftoriter bes Bereins, genannt ber "Sproffenbe," in seinem Berte: "Der neusproffenbe Balmbaum" (1776). - Das Bange mar mehr eine burleste Soffpielerei, und obaleich die Fürstent fich bas Statut gefallen ließen, die beutsche Sprache ohne Einmischung frember Borter ju sprechen und ju schreiben, so geschab bies

boch nur in Sachen ber Gefellschaft, mabrend fie fich fonft im Leben und Umgang ber frangofischen Sprache bebienten. Auch wurde burch fie und ihre Genoffenschaft bie Literatur weber geschütt noch geforbert. — Der eigentliche Antheil ber Gelehrten bestand in Werten über Grammatit und Rechtschreis bung, und in einer ausgebehnten Thätigkeit im Ueberseben. Aller Fleiß wurde auf Aeuferliches verwandt, mahrend ein Inhalt für die Boefie kaum in Rebe kam. Der Berein mar viel ju ausschließlich angelegt, als bag er eine burchgreifende Wirkung hatte haben konnen, und die Sprachmengerei bauerte trot feiner gelehrten Arbeiten fort. Es ging kein Talent aus ihm bervor, bas burch formelle Errungenschaften auf einen größeren Kreis hätte Einfluß üben konnen, die Fähigkeiten ber Gesellschaft waren beschränkt, ihr ganges Treiben eine nüchterne und prosaische Posse mit gelehrtem Anstrich. Ihr ganzes Berbienst bestand in einigen philologischen Erörterungen und Uebersetzungsversuchen, die jedoch burch Opit überboten wurden. Denn bieser mar auf seine eigne Sand ichon bieselben Wege gegangen, und fein Beispiel mirtte mehr auf die Zeitgenoffen, ale ihre Arbeiten.

Die gleiche Tenbenz hatten bie "aufrichtige Tannengesellschaft," gestiftet zu Straßburg (1633) von Rümpler von Löwenhalt, und bie "beutschse gesinnte Genossenschaft," eingerichtet von Philipp von Zesen (1643) in Hamburg. Beibe waren wirtungslos, vorwiegend aber gelangte bie lettere, trot mancher Berbienste Zesens, zu einem Buristeneiser, ber sie schon ben Zeitgenossen lächerlich machte. Man verschonte bei ber Ausmerzung von Wörtern selbst biejenigen nicht, beren Gleichklang mit fremden auf einer gemeinsamen Sprachwurzel beruhte, und sehte dafür neue zusammen, die mehr aus einer tollen Faschingsluft, als aus ernsthaftem Streben hervorgegangen zu sein schienen.

Am engsten angelehnt an den Palmenorden ist der "gekrönte Blumensorden, oder die Gesellschaft der Schäfer an der Pegnit," gestistet zu Nürnberg (1644) von Harsbörffer und Klai. Mitten im Tumult des breißigsjährigen Krieges hatte man seine Freude, sich in ein idhlüsches Schäferzleben hinein zu benken, dessen Borbild man bei den Italienern sand. Hier steben die sprachlichen Bestredungen nicht in erster Reihe, sondern ein gewisses Streben nach Inhalt für die Poesie gewinnt schon die Oberhand. Man ahnte, daß in einer Rückehr zur Natur das einzige Heil für die Poesie liege, aber man vergriff sich, indem man eine bloße Masterade, ein abgeschmacktes Spiel mit Naturzuständen für Natur nahm. Der Einstuß der Begnitz-Schäfer auf die Literatur ist sehr groß, die Schäferdichtung wurde eine eigne Sattung in der Poesie, auf welche wir noch häusig werden zurücksommen müssen. An diesen Berein lehnte sich der "Elbschwanen orden," welchen Johann Rist zu Pinneberg in Holstein (1656) stiftete, der aber mit dem Tode des Stiftetes auch schon sein Dasein endete.

Es erhellt aus biefen Anläufen, bag bas Beburfniß gefühlt murbe, bie Literatur aus ihrem Verfall wieber aufzurichten, und bas Verbienstliche folder Bestrebungen soll nicht geläugnet werben. Forschen wir aber nach ben Ergebniffen biefer Zuruftungen, so will fich tein befriedigendes Resultat finden, benn man ichob burch bie Berkehrtheit bes Apparates einer naturgemäßen Entwicklung ben Riegel vor. Daß aber bie Literatur bennoch bie Benbung nahm, welche bie gelehrt-literarischen Gesellschaften erftrebten, lag im Beifte ber Beit, beffen Produtt eben auch fie maren. Es tann burd, eine Berbinbung von Talenten wohl eine bebeutende Wirkung erzielt werden, ein einziges Talent aber wirft meift burchgreifender, ale ein Berein, ber nur bie gleiche Richtung mit bemselben theilt. So geschah es auch hier. Bas die literarischen Orden wollten, konzentrirte sich, abgesondert von ihnen, in Opip. Er ging nicht aus ihnen hervor, wenn er gleich später bem Balmenorben angehörte, sonbern er fand mas fie fuchten, um fie endlich zu beherrschen. Aber auch Opit war nicht ber Erfinder der Gelehrten:Boeffe. Er mar ihr erster entschiedner Repräsentant, er wurde von ben Zeitgenoffen auf ben Schilb erhoben, allein auch er hatte Borläufer gehabt, durch die ihm der Weg bereits angebahnt worben war.

Schon in Kischart hatten wir bas gelehrte Element vertreten gesehn, schon er hatte auch Bersuche gemacht, fremde Formen, im hexameter und im Sonett, für die deutsche Dichtung zu erobern. Neben und kurz nach ihm find noch Andre zu ermähnen, bie mehr vom Beifte ber Uebergangsepoche getragen, diese Bersuche aufnahmen und fortsetten. Bier Manner, sammtlich Auristen, in Staatsamtern thatig, und alle vier vorwiegend ber Lyrif angeborig, muffen bier angeführt werben, ba fie ale Bermittler ju Opigene Rich: tung anzuseben sind, zwei von ihnen fogar als seine alteren Freunde gelten.

Bon Beter Denaisius (geb. 1561 in Strafburg, Rechtsgelehrter, und Denaifius unter anbern Staatsämtern auch Gefanbter Friedrichs IV. von ber Pfalz bei ". Reilffus. ber Konigin Glifabeth von England, ftarb 1610) ift zwar nur ein einziges Gebicht erhalten, aber diefes ift bereits charakteristisch für die neue Richtung. Es ift ein Sochzeitelieb, und gebort somit ber Belegenheitebichtung an, einer Gattung, bie von Opit besonders kultivirt, und beren Ueberwuchern für bie Literatur verberblich genug werben follte. Dabei ist es aber schon von bemerkenswerther Reinheit ber Sprache, und bewahrt Anklange an das Bolks: lied, die freilich später übersehen ober verworfen wurden. Daffelbe Zurud: greifen zur Quelle ber Dichtung ift nachzuweisen bei Paul Schebe, genannt Meliffus (geb. 1539 ju Melrichstadt in Franken, berühmt als lateinischer Dichter, vielgereift burch Frankreich und Italien, und ebenfalls am englischen Hofe und in Gunft bei ber Königin Glisabeth, stirbt 1602). Es sind nur wenig beutsche Gebichte von ihm übrig geblieben, in ihnen ift aber ber lebergang aus ber Bolfsbichtung jur Gelehrtenpoefie fehr fichtbar. Bum Theil

klingt die unverwüftliche Frische des Bolksliedes noch lebendig aus ihnen heraus (er legte sie auch wohl als Texte bekannten Bolksmelodien unter), während andre mit Gelehrsamkeit schon stark verseht sind. Die letteren, zumal er die antike Prosodie darauf anzuwenden stredt, sind bei weitem schwersfälliger, und so auch ist sein Bersuch im Sonett, das er aus Alerandrinersversen zusammensehte, noch ziemlich ungefüge.

Bedberlin.

Bei weitem höher als bie beiben Genannten fteht Robolf Bedherlin. Beboren 1584 in Stuttgart, von wohlhabenber Familie stammend, murbe er nach vollenbeten Studien und Reisen burch Deutschland, Frankreich und Engeland, in seiner Baterstadt als herzoglicher Secretar angestellt. Dazu tam bas Amt eines Hofpoeten, als welcher er an Soffesten Aufzüge zu erfinden und mit Bersen zu illustriren hatte. Die Anzahl seiner berartigen Gelegenheits= gebichte ist groß, erwähnt sei hier nur eines Festliebes, welches er zur Bermahlung bee Rurfürsten Friedriche V. von ber Pfalz mit Glifabeth, ber Tochter König Jakobs I. von England, bichtete. Dies Gebicht mochte wichtig für bie Wendung feines Lebens fein. Denn nachbem gleich bie erften Stürme bes breißigjährigen Rrieges ben Wohlstand seiner Familie vernichtet hatten, finden wir ihn 1620 in London wieder, und gwar als Secretar ber beutschen Ranglei baselbst. Diese Ranglei mar nach ber Flucht Friedrichs V., ber seine turze Königerolle in Böhmen bitter bufen mußte, in London eingerichtet worben, um die Berbinbung bes Kurfürsten mit dem protestantischen Continent aufrecht zu erhalten. Bectherlin scheint nicht allein in nabem Berhältnig zu Friedrich V., sondern auch zum englischen Sofe gestanden zu haben, worauf seine vielfachen Gesandtschaften, nach ben Nieberlanden, Frankreich, Spanien, hinweisen. Er bewahrte eine glänzende Lebenestellung in England bis an seinen Tob, wahrscheinlich 1651.

Trot seiner Entsernung vom Baterlande blieb jedoch Weckherlin nicht nur ein Deutscher, sondern ein Patriot im edelsten Sinne, dabei war er ein protestantischer Dichter, und ein wirklich dichterisches Talent. Auch er besang die Fürsten, aber nicht als Fürsten, sondern als Vertreter des Protestantismus. Die deutsche Freiheit war es, von der begeistert er einen Bernhard von Weimar, Mansseld und Gustav Abolf mit seinen Liedern übers Meer hinüber begrüßte, Fürsten, an deren Namen auch in der Heimath jeder Patriot seine Hossnungen knüpste. Und in andern in die Zeit eingreisenden Gedichten, wie z. B. in seinem Liede "an die deutschen Soldaten," drückt sich eine so kräftige männliche Gesinnung aus, und in so trefslich lebendiger Sprache, wie sie im ganzen folgenden Zeitraum nicht wieder gehört wird.

Bemerkenswerth ift es nun, daß sowie Denaisius und Melissus Schede, auch Becherlin in London lebten, einer Stadt, wo das englische Theater unter Shakespeare eben seinen glanzenbsten Aufschwung genommen hatte, und bie übrige gleichzeitige Literatur in Bluthe ftand, wo überdies die Lebensluft

bes heitren Alt-Englands ben schroffften Gegensat zu ber in Deutschland auffeimenben fteifen Belehrten-Dichtung bilbete. Der Ginflug biefer geiftig bochgespannten Lebenssphäre auf Wedherlin ift gar nicht zu verkennen. Hatte bie beutsche Literatur, wenn fie boch bei Frembem anknupfen mußte, sich bier neue Lebenstraft geholt, ein ganges Jahrhundert mare vielleicht ber beutschen Poefie zu retten gewesen. Aber obgleich Wecherlin bie Quelle zugänglich gemacht hatte, man ging an bem geistigen Gehalt berfelben vorüber, und wandelte gelehrte Bege, die mit jedem Schritt weiter zu Abwegen und Irr= gangen werben mußten.

Schon Wedherlin tam, wie wir gefehen, vom Gelegenheitsgebicht ber, er brachte ben Zopf biefer Gattung bereits nach England mit. Allein wie groß auch immer die Reihe, sie kommt nicht in Betracht gegen feine Borzüge. Denn er verstand es, Lieber ju bichten, sangbare Lieber, voll Gemuth, Leben= biateit und innerer Melobie, was ihm in ber ganzen folgenben Epoche nur Benige nachzuthun vermochten. Seine Trinklieber sprudeln von Lust und Ausgelaffenheit, und athmen eine Stimmung, wie fie nur in jenem glucklichen Kreise an ber Themse zu Hause war. Zuweilen legte auch er ichon bas schäferliche Gewand an, so in ben Gebichten an "Myrta," aber es artet bei ihm in keine läppische Spielerei aus, die mahre Empfindung borgt nur eben ben Schäfernamen. Ebenso bichtete er auch Sonette, freilich in ben von nun an allein gultigen Alexanbrinern. So hatte Wecherlin bereits Alles, was später Opit so boch angerechnet wurde, ja er hatte mehr als er, er hatte entschieden poetisches Talent. Rur in Ginem ftand er hinter Opit zuruck, nämlich in ber Form, und barum bewunderte er ben jungeren Boeten, und ftellte ihn boch über fich felbft. Bedherlin weiß bie Berfe noch nicht prosobisch zu meffen, er gablt bie Silben in ben Bere, barum haben bie meiften seiner Gebichte noch ftarte Raubheiten, und auch die besten find nicht obne Harten. Lieft man baneben eins von Opit, so wird biefes burch bie formelle Glätte und Reinheit ber Sprache fich portheilhafter empfehlen, allein bas warm pulfirende Leben eines Wecherlin'schen Gebichts erreicht es niemals. Eine Zeit, die nüchtern und profaisch, so gang in pedantischem Formalismus aufging, brachte ber innerlich gehaltvollen Poefie Bedberlins tein Berftanbnig entgegen, und hielt fich an Opit, beffen fteifleinenes Belehrtenkleib ihr mehr imponirte.

Neben Weckerlin, und in engerem Anschluß an Opit, ist noch Junis Bilhelm Bintgref ju nennen (geb. 1591 in Beibelberg, Aubiteur bei ver: Bintgref. schiebnen Truppentheilen, burch ben Rrieg immer neu umber getrieben, ftirbt an ber Best zu St. Goar 1635). Binkgref mar ein Universitätefreunb Opitions, und gab bie ersten Gebichte besselben heraus. Bon ihm felbst giebt es eine Sammlung von biftorifchen Anekboten ("Apophthogmata, ber Teutschen icharpffinnige kluge Spruch") und Bugen bebeutenber Manner, im patrio-

tischen Sinne zusammengestellt. Gine eben so treffliche Gefinnung belebt bie kleine Angahl seiner Inrischen Gebichte. hier schließt er fich Bedherlin an, bem er auch in ber noch schwerfälligen Form ähnlicher ift, als bem von ihm bewunderten Opis. Sein Gebicht vom Tobe für das Baterland ("Bermanung jur Dapfferkeit") ift, wie Bedberlins Gebichte, noch gang von ber Hoffnung belebt, daß burch beutsche Kraft und Baterlandsgefühl ber Krieg au Ehren beutscher Freiheit zu Ende gebracht werben konne, und in einbring= licher Sprache fucht er bie Zeitgenoffen jum Selbstvertrauen und Jusammenhalt anzuregen. Der Schlug bes Bebichts, ber als felbständiges Lieb gelten tann, und ale foldes noch beut in Bolte: und Studentenliederbuchern fteht ("Drum gehet tapfer an, ihr meine Kriegsgenoffen"), ist ein so schlacht gerufteter Freiheiteruf, wie ihn bas Jahrhundert nicht wieber zu boren betam. Bintgref und Bedherlin find, wie fie, am Gingang biefer Epoche stebend, eine viel bebeutenbere Entwidlung ber Literatur versprachen, zugleich bereits die letten, welche noch hofften und mahnten. Auch Opit schloß fich ihnen an, boch ichon angftlicher, vorsichtiger und biplomatifcher. Wer von ben Nachfolgenden noch Baterlandeliebe bewahrte, ber hatte für die Schmach nur Worte der Anklage, ober Seufzer über bie Niederlage und Berabmurdigung. Doch wird bergleichen selten gehort, benn immer mehr ftumpft fich bas nationale Gefühl ab. -

Es wäre Unrecht, die Poesse und die Poeten allein, ober auch nur vorwiegend nach dem Grade abschähen zu wollen, in welchem sich der Patriotismus bei ihnen ausspricht. Sehr geringe Talente haben in dieser Hischt oft die bedeutendsten übertroffen, und die Poesse muß sich dagegen verwahren, mit einem andern als ihrem eignen Maaßstade gemessen zu werden. Allein in einer national so verkommenen und gesinnungslosen Zeit, wie das 17. Jahr-hundert, wo die Mehrzahl der Poeten in ekelhafter Kriecherei den Großen schmeichelte, selbst wenn diese als die verworfensten Bösewichter von der Gesschichte gebrandmarkt dastehen, in einer solchen Zeit wird allerdings das Selbstgefühl des freien Mannes und der Patriotismus an einem Dichter ganz besonders betont werden müssen.

## Mennzehntes Kapitel.

## Opis und feine Soule.

Benn jemals ein Dichter bei Lebzeiten Erbenruhm in vollem Maße eingeerndtet hat, so war es Opit. So gehäuft war dies Maaß, so übersschwänglich die Berehrung, die Bergötterung, daß kaum ein Zweifel an seiner

Runftvollenbung auffam, und bag man die Meinung begen tonnte, bober als bis zu Opipens Sobe konne die beutsche Boeste nicht steigen. Selbft bie befferen Dichter beugten fich bor ibm, Wecherlin und Paul Flemming, an Talent und in allem, mas ben mabren Dichter macht, boch über ibm ftebend, erklärten ihn für ihren Meister, und die allgemeine Unnahme mochte fie nicht einmal neben ihm gelten laffen. Alle bie Abgotterei jum Gipfel gestiegen, murben mohl einige Stimmen laut, bie fich bebenklicher außerten, aber biefe poetischen Reter überhörte man. Nicht nur bas gange 17. Jahrhundert war seines Namens und seiner Nachahmung voll, sondern auch im 18ten, und bis in bas gegenwärtige fprach man nur mit ber größten Soch= achtung von ihm. Man nannte in ben Bater ber beutschen Literatur, wer feine Dichtungen nicht gelefen hatte, glaubte ber Trabition, und wähnte Schape von Boefie barin, und wer auf gute Gefinnung hielt, gablte Opit zu ben ebelften Patrioten. Erst ber neuften Forschung blieb es vorbehalten, bas Wefen feiner Dichtung aufzuklären und feinen Charafter zu enthüllen, und banach tann von feinem Ruhm wie von feinen Berbienften nur wenig übrig bleiben. Opit mar, wie seine vermahrlofte, geistig unsagbar vertrup: velte Zeit einen Dichter haben wollte, und barum feierte fie ihn als ben hochsten Ausbruck ihrer selbst. In unsern Tagen aber, wo eblere Ziele ber Runft und bes Lebens aufgepflanzt werben, foll man in Schulen und in Büchern einen Boeten nicht mehr preisen, ber seinen Ruhm babin bat.

Martin Opit murbe ju Bunglau in Schlefien 1597 geboren. Die Deibens gelehrten Schulen Schlefiens maren feit Tropenborfs Reformation bes Erziehungemefens berühmt, die Bunglauer ftand bereits feit 1560, und befonbers burch Balentin Sanftleben, im Rufe einer ber vorzüglichsten Anstalten. So erhielt Dvit eine gute Borbilbung. Nachbem er feit 1614 bie Magbalenenichule in Breslau besucht, und hier ichon mit einem heft lateinischer Gebichte aufgetreten mar, bezog er bie Atabemie zu Beuthen. Auch hatte er fich foon in beutschen Bedichten versucht, allein ba er fur biefe wenig Beifall unter ben Gelehrten (bie für ihn ber hochfte poetische Areopag maren) erwarten tonnte, schrieb er eine lateinische Abhandlung "Aristarch," worin er bie beutsche Sprache und Boefie vertheibigte. Dies war gewiß ber geeignetste Weg, die Gelehrten auf ihn aufmerkfam zu machen, benn nur wenn fie in lateinischer Sprache eine Schutrebe auf bie beutsche lafen, vermochten fie ihre Augen auf ben Berfaffer ju richten, und ihr Intereffe fur ihn murbe geweckt, wenn fie erfuhren, bag er auch bereits lateinische Bebichte gemacht habe. Go eroberte fich Opit mit kluger Berechnung schon in früher Jugenb bas Bublitum, für welches er bichten, und von bem er einft getragen werben wollte. Diese fclaue Berechnung ber Umftande blieb sein Leben lang ein Hauptzug feines Charakters.

Rach furgem Besuch ber Universität zu Frankfurt an ber Ober ging er

nach Beibelberg, um bort seine Stubien in ber Rechtswiffenschaft und Boefie fortzuseten. hier lernte er Zinkgref kennen, und war balb mit ihm im engen Bunbe. Der ältere Dichter wufte bie Liebe gum Baterlande in ihm zu weden, und bestärkte ihn in feinem Streben nach Reinheit und Bollenbung ber Sprache, veranftaltete fogar fpater bie erfte Berausgabe feiner Bebichte. So lange Binkarefe Ginfluß über ihm maltete, hier in Beibelberg, und noch über ein Jahr hinaus, bis zu feiner Rudfehr nach Schlefien, biefe beiben Jahre find als Opipens beste Zeit zu bezeichnen. Denn so weit ein Dichter ohne schöpferisch poetische Kraft, eine reflectirende Natur, sich bichterisch zu erheben vermag, so weit gelang bies Opit wirklich. Noch war seine Partei= nahme für ben evangelischen Glauben, bem er angehörte, und bie fich in feinen religiöfen Bebichten ausspricht, eine aufrichtige; noch mochte ihm bei feinem fprachlich formellen Streben ein boberes Ziel vorschweben, nicht allein sich, sondern ber beutschen Runft ein erhöhtes Ansehn zu verschaffen; ein freieres Selbstbewußtsein sprach noch in ihm, bag ber mahre Dichter zu boch ftebe, um bor ben Groken ber Erbe ju friechen, und noch mar bie Regsams feit ber Jugend mächtiger, als ber Egoismus in ihm. Diese Buge fprechen fich nicht in bebeutenber Scharfe bei ibm aus, aber fie find in biefer Zeit vorhanden, und follen nicht überseben werden.

Als fich im Jahr 1620 bie Rriegofturme ber Pfalz naberten, verließ Dpit Beibelberg und ging nach holland. Er brachte bie Borliebe für bie regelrecht fteife hollandische Poesie, die sich nach bem Muster ber frangofischen Cinwirtung gebilbet hatte, schon nach Holland mit, wurde aber in Lepden burch die Be-Bollander, tanntichaft mit Daniel Beinfius fo volltommen bafur gewonnen, bag er bie Hollander jest als feine höchsten Muster aufstellte. Nannte er boch feine eigne Muse bie Tochter ber Beinfiusschen. Der Alcrandriner, bie ungludlichste Bereart, in ber bie beutsche Sprache jemale breit getreten worben ift, wurde nun durch Opit erft eigentlich eingeführt, und mit ihm verunftaltete bie nüchterne Refferion, ber pebantische Gelehrtenkram fortan bie beutsche Dichtung. Opit übersette Heinflussche Dichtungen, arbeitete selbst nach ihnen, und rief, bei feiner bereits gewonnenen Formenglätte, bas Heer ber ftaunenben Nach: abmer auf.

Balb barauf folgte er einem Freunde nach Jütland, wo er in ber Zurückgezogenheit bas innerlich bebeutenbste seiner Werte schrieb, bas "Troft: gebicht in Wibermartigkeit bes Rrieges." Sier nimmt er noch einen liberalen Standpunkt ein, spricht von beutscher Freiheit, als Protestant, will nicht um Fürstensolb fein beffres Gelbst vertaufen. Das ift aber auch bas Befte an bem Gebichte, benn fonft giebt er nichts als eine höchft profaifche Abhandlung, eine logische Folge von Reflexionen, welche burch bie gebunbene Rebe noch nicht in eine bichterische Sphare gehoben werben. Es ift ein tnochernes Reimwert, ohne menschliches und poetisches Gemuth. Wie bemer:

tenswerth immer in ber Form, im Bergleich zu anbern gleichzeitigen Brobutten, muß es boch immer noch fteif und ungelent genannt werben. Jene liberalern Züge treten in biefem Gebicht zwar behutsam genug auf, aber schon während ber Arbeit wird er noch behutsamer. Denn ber Rrieg nimmt eine fclimmere Wenbung. Seine Berechnung fagt ihm, bag es unklug mare, gar zu protestantisch aufzutreten, und untlug, die tatholischen Fürsten gegen fich einzunehmen. Und so folgt hier schon die innere Wandlung, die ihn in schnellem Lauf in die Bahn bes vollfommenen und gewissenlosen Söflings brachte. Er gab bas Troftgebicht nicht heraus, und ließ breizehn Jahre vergebn, bis er ben gunftigen Moment erfah, es zu veröffentlichen.

Opit tehrte nach Schlesien zurud, und fand sogleich (1621) eine Anstellung am hofe bes herzogs von Liegnit. Doch nur turze Zeit, benn im folgenben Jahre murbe er von bem Fürsten von Siebenburgen, Bethlen Sabor, an bas Somnasium ju Beifenburg als Brofessor ber Bhilosophie und iconen Wiffenschaften berufen. hier ichrieb er ein größeres Bebicht: "Slatna (Name feines Landgutes) ober von ber Rube bes Gemuths," und bereitete ein gelehrtes Bert über bie Alterthumer Daciens por. Allein icon 1623 verließ er Siebenburgen wieber, und kehrte zuerst nach Schlesien gurud. Er lebte in Breslau, reifte nach Sachfen, icon war fein Ruhm fo groß, bag man ihn ale Bunber anstaunte, und ihn in ben Palmenorden unter bem Namen bes "Gefronten" aufnahm. Er fchrieb vielerlei, auch Belegenheitsgebichte auf Bestellung und für Gelb, eine Industrie, welche burch feinen Borgang unter ben Boeten gang allgemein murbe.

Inzwischen fab er sich nach einem neuen Brotector um, und wandte feine Augen auf den Raiserhof in Wien. Go verfaßte er ein überschwängliches Lobgebicht auf ben Tob eines öfterreichischen Erzherzogs, voll himmelfturmenber Schmeichelei für ben Raifer felbft. "Zwei, fagt er, werben nur gefunden, bie über Alles find im himmel und auf Erben, nämlich im himmel Gott, und bier bas Saus Deftreich." Mit biefem Gebicht reifte er nach Wien, und überreichte es bem Raiser eigenhandig, ber ihn benn auch jum Dichter fronte. Dpit mochte mehr erwartet haben, und tehrte nach Schlesien zurud, wo er fich an verschiednen fleinen Bofen aufhielt.

Schon daß er ben katholischen Raiser Ferdinand II., den Urheber bes breifigjährigen Rrieges, mit übermäßiger Schmeichelei anfang, konnte an bem protestantischen Dichter befremben, balb jeboch zeigte er, bag er ein noch viel weiteres Gemiffen habe. Er trat nämlich 1626 in ben Dienft bes Grafen Deis bei Bannibal von Dobna, eines bochft berüchtigten Menschen, ber in ber Beschichte als Morbbrenner Schlesiens blutig gezeichnet steht. Dobna war es, ber im Auftrage bes Raifers bas protestantische Schlesien mit Feuer und Schwerdt jum Ratholizismus jurud ju betehren fuchte, und unter bem Bormand ber Religion seine eignen 3mede mit unerhörter Grausamkeit ver-

folgte. Ein Schrecken ging vor bem "Seligmacher," wie man ihn nannte, ber, und vor bem Trog ber ihm folgenben Jefuiten und Pfaffen. In ben Dienst bieses Seligmachers trat Opit, ber Protestant, ber Poet, ber von Freiheit und Vaterlandeliebe gebichtet hatte, und noch ferner bichtete. lebte als Secretar und Hausgenosse bes Grafen in seiner steten Umgebung, als ein gewandter Höfling, ju allen Zweden brauchbar, und schrieb ibm ju Ehren, und ihm gewibmet, ein "Lob bes Rriegsgottes." Wenn er, feinem Bonner schmeichelnd, fang; "Deine Thaten werben fteben jeberzeit geschrieben in bas Buch ber greisen Ewigkeit," so hatte er Recht, nur bag er fich in bem Blatte irrte, ober irren wollte, auf welchem bie Geschichte fie verzeich: nete. Opit mar ein Egoift geworben, behagliches Leben, höfischer Umgang, Ruhm und Ehre bei ben Großen, war ihm theurer, und die Gitelfeit mach: tiger in ihm geworben, ale sein Bewissen. So verfagte er in großer Bahl Lobgebichte auf Fürsten und vornehme Bersonen, und erwarb Auszeichnungen und Belohnungen. Auch für die Politik follte der höfisch gewandte und gelehrte Dichter verwendet werben. 3m Jahr 1630 unterhandelte Schweben mit Frankreich um ein Bunbnig. Dohnas Mission nach Danzig, bie bies verhindern follte, blieb erfolglos, und fo ließ fich Opit willig finden, nach Paris zu reisen, und unter ber Maste rein literarischer Zwecke ben Kundschafter zu spielen. Er wurde auf biefer Reise überall ehrenvoll empfangen, lebte in Paris mit ben erften Staatsmannern und Belehrten in vertrautem Umgang — wer hatte auch in bem harmlos erscheinenben Manne ber schönen Künste ben verbächtigen Diplomaten vermuthen sollen! — und ernbtete bei feiner Rudtehr bie gange Bufriebenheit feines Bonners. Schon vorher hatte er im Auftrage beffelben ein lateinisches Wert eines Jesuiten, bes Bater Becan, ins Deutsche übersett, worin ber Beweis geliefert wurde, bag bie romifche Rirche bas einzig mabre Christenthum fei, ein Buch, welches ber Seligmacher zu seinem Bekehrungewert brauchte. Die Schrift erschien ohne Opipens Ramen, und zweihundert Jahre vergingen, ebe biefe Thatfachen aufgeklart wurden.\*) - So große Berbienste follten nicht unbelohnt bleiben. Dohna sandte ihn an den Hof nach Wien, wo er vom Raiser in den Abelstand erhoben murbe, und fortan ben Namen Opis von Boberfelb zu führen hatte.

Aber plöhlich trat ein Bechfel in Opihens Leben. Die Schweben rückten nach Schlesien, Dohna mußte weichen, und starb balb barauf. Allein so schwer Opih bieser Schlag auch traf, er wußte sich zu trösten. An ben Höfen ber Herzöge von Brieg und Liegnih fand er ein Unterkommen, und widmete ben neuen Gönnern seine neuen Werke. Da er jedoch hier ohne eigentliche

<sup>&</sup>quot;) Sie wurden zur Evidenz gebracht durch Soffmann von Fallersleben. Siehe "Bolitische Gedichte der deutschen Borgeit." 1848.

Anstellung war, suchte er nach einem andern Herrn, und fand ihn in Ronig Labislaus von Bolen. Er ichrieb ein langes Lobgebicht auf ibn, welches ibm bie Stellung eines hofpoeten und historiographen bes Bolenkönigs eintrug. Alls folder begab er fich nach Danzig, wo er aber schon brei Jahre barauf ftarb (1639).

Benn wir jene Bemertung, welche wir am Schluffe bes vorigen Ra- Dribens pitele über bie Gefinnung ber Dichter machten, auf Opit anwenden, so wirb fein Ruhm als patriotischer Charafter bebeutenb geschmälert werben. Mochte er fich boch immerbin an Sofen bewegen, auch Beffere ale er haben bas gethan; mochte er für ben herrn, in beffen Diensten er ftanb, mit seiner Runft wie mit seiner Pflicht eintreten; bat es boch zwischen Fürften und Dichtern Berbaltniffe von fo ibealer Art gegeben, bag im perfonlichen Bertehr ber Unterschied ber Lebensstellung fast aufgehoben erschien. Wo Dankbarkeit, Bleichbeit bes Strebens und ber Ueberzeugung, ober menfchliche Buneigung fprechen, ift ein foldes Band gerechtfertigt. Aber bei Opit tonnte bergleichen nicht in Rebe tommen. Er lag im Staube bor jeben Großen, er wußte nichts von Ueberzeugung, und schmeichelte, wo er ale Protestant und Ehrenmann verabscheuen sollte. Er mar ber vollenbete Söfling, und log, wenn er immer wieder fang, bag er tein hofmann fei. Er war berechnend und charakterlos in Allem. Als die Schweben in Schlesien einrückten, die protestantische Sache sich plötlich bob, und Dobna gestürzt mar, magte er es, fein Troftgebicht herauszugeben, und, nachbem er ben Jesuiten gebient, plot= lich als eifriger Brotestant aufzutreten. Um biese Zeit schrieb er auch seine berühmtes Gebicht "Auf, auf, wer beutsche Freiheit liebet," ein Gebicht, bas gang porzügliche Wendungen enthält, bem man bas Gemachte aber boch anfieht. So fpricht fich fein Patriotismus überall als bloge Phrafeologie aus, tubl, reflectirt, von ber Klugheit eingegeben. Ja biefer mare vielleicht in ber Literaturgeschichte niemals fo ftart betont worben, wenn Patriotismus nicht überhaupt in jener Zeit eine so seltne Erscheinung mare. Opibene Flucht in polnische Dienste ift auch wiederum darafteriftisch. Denn inzwischen war Buftav Abolf bei Luben gefallen, bas Glud ber protestantischen Sache ichien gefährbet, er mußte fich alfo bei einem tatholischen Fürsten sicher unter ju bringen suchen. Dies Alles sei nur gesagt, um Opit vor ber Bucht jener Titel: eines großen Charafters, eines eifrigen Brotestanten, und eines Musters von Baterlandeliebe, zu behüten. Im Gegentheil hat er die Gesinnungs= lofigfeit, welche unter ben Boeten bes 17ten Jahrhunderts gur Regel murbe, eingeführt.

Betrachten wir nun, gang abgesehen bavon, feine bichterischen Berte. Opit war tein schöpferisches, fonbern ein rein formales Talent. Er hatte weber Bemuth noch innere Barme, ihm fehlte jum Dichter nicht mehr als Alles. Er arbeitete nach äußeren Regeln, ohne innerliche Betheiligung,

poefie recht eigentlich in Deutschland eingeführt murbe. Rleinere Schafergebichte fang man bereits hie und ba vor Opit, ber Schaferroman aber, ber bei ben romanischen Rationen in Bluthe ftanb (fo bie "Diana" bes Spaniers Montemapor, die "Arcabia" bes Italieners Sannagaro, die "Aftrea" bes Franzosen b'Urfé), war bei uns noch taum bekannt. Opis nahm sich bauptfächlich b'Urfe's Aftrea zum Muster. Es mochte ihm barum zu thun fein, die beutsche Boefie burch eine neue Gattung zu bereichern, allein Diemand batte mobl weniger Talent, eine idullische Gemuthewelt zu schilbern, als er. Die Erfindung ift hochft mager. Er erzählt in Profa, wie er felbft mit brei gelehrten Freunden, barunter Buchner, als Schafer in einem Thale luftmanbelte. Reber von ihnen ergießt seine Liebesklagen über grausame Schäferinnen, balb in Sonetten, balb in anderen Bersarten, welche bie profaische Rebe unterbrechen. Dacht es nun ichon einen bochft lacherlichen Ginbrud, biefe gelehrten herrn feufgend umberschäfern zu seben, fo fteigert fich berfelbe, menn Opis feine Burbe zu mahren sucht, indem er verfichert, er fei niemals wirklich so verliebt gewesen, als er sich hier ber Boesie zu Liebe ftelle. Es ift alfo auf ein lugnerisches Spiel und Getandel von vorn herein abgeseben. Bahrend bie vier Schafer noch ihre Liebesleiben fingen, erscheint ihnen bie Nomphe Herconia, welche über bie Merkwürdigkeiten bes Thales Auskunft giebt, fclieflich aber - man bore! - ihnen ein Langes und Breites über bie Ahnen und hohen Tugenben einer gewiffen schlesischen Abelssamilie auseinanber zu feten. Go wird auch hier wieber bas Bange zu einer bevoten Schmeichelei, um fich entweber einen Gonner zu gewinnen, ober ben icon gewonnenen sich neu zu verbinden. Und bas ist zugleich ber ganze Inhalt biefer Schaferei, es giebt taum etwas Inhaltloferes. Dies gilt auch von ben Einzelnheiten, benn bie Gefange bestehen aus leeren Phrasen, und bie prosaische Rebe ber Darstellung ist überaus geziert und gespreizt, babei gebankenlos und nuchtern. Allein, wie Opit felbft fagen konnte, baf fo etwas in beutscher Sprache noch nicht geschrieben worben fei, so murbe bie Hercynia von seiner Zeit als ber Triumph ber Poesie aufgenommen, und alle Welt beeiferte fich, bie schäferliche Maste anzulegen, und als Damon um eine hartherzige Amarplis ober Dulcimene zu feufgen. -

Ein Enburtheil über Opit kann nach unfrer Auffassung seiner Thätigekeit, selbst bei Anerkennung seiner Berbienste, nicht mehr gunstig ausfallen. Er hat ber Literatur frembe Formen aufgeburbet, und jeden tieferen Inhalt aus ihr verscheucht. Das Interesse, welches man an ihm heut noch zu nehmen vermag, kann nur ein philologisches sein. Die besten Dichter ber Zeit, wie Simon Dach und Paul Flemming, die hoch über ihm stehen, wie sehr sie ihn immer bewunderten, wurden nur dadurch bedeutend, daß sie das aufsgebrungene Joch unbewußt abschüttelten, und Semuth und Menschlickeit frei walten ließen. Sie mußten sich von Opit befreien, um Dichter sein zu können.

Gleichwohl galt er feinen Zeitgenoffen als bas unumftokliche Borbilb, und seine Richtung wurde die seiner Nachahmer. Man bat bas ganze Contingent berfelben bie erfte folefifche Schule genannt. Es lagt fich gegen Detens biefe Bezeichnung einwenden, daß die vorzüglicheren Dichter biefer Schule, ja überhaupt die Mehrzahl ihrer Unhänger, andern Ländergebieten angehörten, während auf Schlefiens Antheil garnichts kommt, mas von Bebeutung mare. Anbrerseits jedoch spricht für ben Namen ber Umstand, daß die neue Rich= tung burch Opit von Schlefien ausgegangen ift. Wir gieben bier bie Bezeichnung von Opitens Schule vor, und wollen ihrer Ausbreitung burch bie verschiednen Gegenden Deutschlands nachgeben. Doch können wir an ben Gruppen nur vorüber streifen, benn bas Beer ber Opitianer ift gabllos, während ber hervorragenden Erscheinungen nur wenige zu finden sind.

Es ist vorwiegend Norbbeutschland, wo wir die Opitische Schule, und fomit die Literatur überhaupt zu suchen haben, ber ganze tatholische Guben betheiligte fich nur wenig. Aus Schlesien find nur zwei Dichter ermag: Schleften. nenswerth. Friedrich von Logan (1604-1655) lebte ale Befchäftsmann im Dienste bes Herzogs von Liegnit, in ber Runft war er nur Dilettant. Er bichtete hauptfächlich Epigramme, beren fich 4000 bei ihm gablen laffen. In ber Form folgt er Opit, weniger in seinen Anschauungen, wie er ibm auch an Rlarbeit und Reife bes Denkens überlegen ift. Denn jene Rachahmung ber Frangofen, in ber Dichtung wie im Leben, focht er burchaus an. Er legte in seine Spigramme bie Fulle einer reichen Erfahrung nieber, sein Ausbrud ift pragnant, icharf und winig. Läßt er ben Dichter vermiffen, so giebt er bafur ben geiftig begabten Mann in feinen Sinngebichten gu ertennen, ber mit fichrem Blide die Berhaltniffe ber Zeit und bes Lebens burchbringt. Sein Andenken murbe burch Lessing erneuert. — Neben Logau ift Andreas Ticherning zu nennen (aus Bunglau, 1611-1659), Ticherning ift unter bie eigentlichen Apostel Opitens ju rechnen. Als solcher ging er nach Roftock, wohin er als Professor berufen warb, um die gange Universität ju opitifiren. Er fchrieb felbst eine Boetit, gegrundet auf die feines Meifters ("Unvorgreifliches Bebenten über etliche Migbrauche in ber Schreib: unb Sprachtunft, infonberheit ber eblen Boeteren"), las über Opitische Gebichte, und bichtete felbst in seinem Sinne. Mehrere Sammlungen, die von ihm ericienen ("Deutscher Getichte Fruling" und "Bortrab bes Sommers beutfcher Getichte"), zeigen ihn jeboch als Dichter hochst elenb. — Sein Rach: folger in Rostod murbe ber Polphistor Daniel Morhof (1639-1691), ber bei ungeheurer Gelehrsamkeit ichon Spuren einer gewissen Erleuchtung zeigt. Denn mabrend er in feiner Boetit ("Unterricht von ber beutschen Sprache und Boefie") bas Wert ber Borganger auszubauen fuchte, magte er bereits einige Zweifel an Opitens absoluter Unfehlbarkeit auszusprechen. Auch ift

es bemerkenswerth, daß von Morhof zum Erstenmal in Deutschland Shake: speare's erwähnt wirb. —

Die Ronigs. berger.

Gin febr madrer Rreis von Dichtern lebte in Konigsberg in Breugen, von welchen wir nur Roberthin, Albert und Simon Dach nennen. Bon Dvit ausgebend, mußten fie ihre individuelle Gelbständigkeit boch zu bemahren, wie es nicht anders sein tann, wo wirkliche Talente sich vereinigen. Als ein besonders gunftiges Element tritt in ihrem Bunde die Musit auf, fo bak bier in Königeberg eine eigne Bflangftatte ber Lieberbichtung entsteben konnte. — Der eigentliche Bertreter ber Opitischen Richtung, und bas haupt ber Befellichaft (wenngleich bichterisch nicht ber erfte) ift Robert Roberthin (geb. 1600 in Königeberg, lebte baselbst ale turfürftlicher Rath und Obersetretar bei ber preußischen Regierung, bis 1648). Er ift fein hervorragendes Talent, und machte wenig Unspruch auf poetischen Rubm, wie er benn seine Bebichte niemals felbst gesammelt ober veröffentlicht bat. Seinen größeren Ruhm suchte und fand er in ber Unterstützung bebeutenber begabter Rrafte, in ber Wirtung auf ihre Entwidlung burch Rath und Urtheil. Dennoch aber zeigen feine Gebichte (welche fich burch bie Compositionen Alberte erhalten haben) biejenige Richtung, welche ber gange Rreis einschlug, und so mag es, ba er ber alteste ift, sein Borgang fein, und feine innere Ertenntnig bes richtigen Weges in ber Dichtung, bie ben Beift biefer Schule erschaffen hat. Mit Dpit perfonlich befreundet, hatte er fich die Reinheit feiner Sprache zu eigen gemacht, und wußte bie Form mit viel Gewandtheit zu handhaben. Dazu tam ein mannlich ebler Charafter, Gemuth und Innerlichkeit, und lebenbig heitre Lebenostimmung, Borzüge, welche auch die übrigen Königsberger Dichtergenoffen charakterifiren. Das fangbare Lieb ift es, worauf er vorwiegenb hinwies, sowohl im ernsten, wie im heitren Sinne, und es finden sich beren auch bei ihm, die ale burchaus fcone Lieber zu bezeichnen find. Gie murben in Mufit gefett burch Beinrich Albert (geb. 1604 in Lobenftein, ftubirte bie Rechte in Leipzig, bilbete fich bann in Dresben fur bie Musik aus, murbe Organist in Rönigsberg, wo er 1668 ftarb). Albert mar einer ber beliebteften Componisten ber Zeit, seine Lieber ("Arien") gingen burch gang Deutsch= land, und wurden ju Bolkeliebern, fo bag burch ihn bie Bebichte seiner Freunde in um fo ichnelleren Umlauf tamen. Er mußte bie leichte Melobie bes weltlichen Liebes eben fo geschickt zu hanbhaben, wie bie ernftere Haltung bes geiftlichen zu treffen, und feine Chorale fanden überall in ben Rirchen Aufnahme. Allein er war nicht nur ein musikalisches, sonbern auch ein bich= terisches Talent. Seine Lieber verbinden große formelle Leichtigkeit mit fconem Gemuthoausbrud, ja einige von ben ernfteren ("Ginen guten Rampf hab ich auf ber Welt gefämpfet") find gradezu vortrefflich. Manche bavon finben fich noch beut in protestantischen Befangbuchern.

Der eigentliche Dichter bes Ronigeberger Rreifes aber mar Simon

Dach, eins ber liebenswürbigsten Talente, nicht nur seiner Zeit, sonbernsimon Das. überhaupt ber beutschen Literatur. Geboren zu Memel 1605, tam er auf bie Domschule nach Königsberg, wurde aber vor ber Best nach Wittenberg geflüchtet, besuchte bann die Domschule in Magdeburg, und gelangte, ale bie Best auch hier ausbrach, wieder nach Ronigsberg. Hier studirte er Theologie und Philosophie, und erhielt barauf eine Anstellung an ber Schule, die er felbst einst besucht hatte. Aber seine Lage mar eine überaus brudenbe, anstrengende Arbeit schien seinen Körper aufreiben zu wollen, sein geringes Gin= kommen schützte ihn nicht vor Mangel. Roberthins Berbienst mar ce, nachdem er das Talent bes vom Leben eingeschüchterten jungen Mannes entbedt hatte, bag Simon Dach einer gunftigeren Lage entgegengebracht, und seine Poefie zu freierem Fluge ermuthigt marb. Der madre Mann nahm ben Dichter in fein Saus, forgte für bie Berftellung feiner Gefundheit, und wußte es babin zu bringen, bag Dach ale Konrektor berfelben Schule angestellt murbe. Seine Lebensumstände gestalteten sich balb sehr gunftig, er wurde vom großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm als Brofessor ber Boefie an die Universität Königsberg berufen, und starb 1659, nachbem er fünfmal bie Würbe bes Detans ber philosophischen Fakultat, und einmal bie bes Rektors befleibet batte.

Benn Simon Dach bie bichterische Seele bes Ronigsberger Rreises mar, jo war bas Haus Alberts ber Sammelpunkt ber Benoffen. Diefer befaß einen Garten vor der Stadt, worin er eine Kürbishütte angelegt hatte, welche bie Freunde bei ihren poetischen Sibungen beherbergte. Jeber berfelben grub einen Wahlspruch in einen Rurbis ein, und Albert komponirte fammtliche Spruche, fo bag fie von ber Gefellichaft gefungen werben tonnten. ("Musitalifche Rurbisbutte," in ber Sammlung Alberts "Boetifch:Musikalisches Luftwälblein.") Rach ber Anzahl ber Spruche scheint bie Gesellschaft sich auf 12 Personen belaufen zu haben. Dag man es hier mit ber Poesie ernft nahm, bag man bei aller Heiterkeit boch von einer fittlich eblen und glaubendvollen Lebensanschauung ausging, beweisen biefe Denkspruche. Es fehlte in biefem Rreise auch nicht an besonderen Besellschaftenamen, obgleich biefes Bugeftanbnif, bas man ber Sitte ber Zeit machte, weit entfernt war von bem spielerischen Unfug andrer Berbinbungen. Go hieß Dach Chasmindo, Roberthin Barintho, Albert Damon, und beffen Gattin murbe Frau Philofette genannt. Im Jahre 1638 marb ber Rurbiebutte bie Ehre eines Besuches von Opit, ber von Danzig herüber gekommen war. Dach hatte ein Festgebicht, Albert bie Dusit bazu gemacht, und mit allgemeinem Gesang wurde ber Gefeierte begruft. Wie hoch auch Simon Dach als Dichter über Dpit ftand, er ordnete fich ibm bescheiben unter, und that wie bie gange Beit, Die feine wirklichen Berbienfte durch übertriebene Anerkennung verhunbertfacte.

Mufit und Boefie ging bei ben Freunden in ber Kurbishutte Hand in Sand, und wie Albert in zwei Runften beimisch mar, fo mogen andre auch in musikalischer Hinsicht gebilbet gewesen sein. Bon Dach ist es bekannt, baß er auf ber Beige, bie er schon in früher Jugend zu spielen erlernt hatte, große Uebung befaß. Die Geige ift ihm bas Museninstrument, und wenn andre Dichter von ihrer Leier, Laute ober Cither fingen, die fie niemals spielten, so ist Dache Bezeichnung, daß er "sein Lied geige," burchaus ans gebracht. Diefes Zusammenwirken von Boefie und Mufit in ber Gesellschaft gereichte aber ihrer Dichtung ju großem Bortheil. Es gab ihren Liebern ben leichten Fluß, fie waren ftets auf die Melodie hingewiesen, fie lernten musikalisch bichten. Dies ist bei keinem so sichtbar wie bei Dach. Aber baburch, und verbunden mit ihrer reichen Innerlichkeit, entfernten fie sich immer mehr von der Gelehrtendichtung, und näherten sich in gleichem Maße dem volls= thumlichen Gesang. Das Konventionelle, wenn immer es von ihnen noch fest gehalten wird, tann boch fast als überwunden gelten. Der Ausbruck bes rein Menschlichen ift ihnen bas Poetische, und so feben wir biese Dichter= gruppe in der Kurbishutte, ohne alle Reflexion, ganz naiv, und unbeschabet ihrer Ehrfurcht vor Opit, ben einzig richtigen poetischen Beg einschlagen. Und einzig stehen fie (neben Baul Memming) in biefer Sinsicht in ber gangen Beit ba.

Wie innig und gemüthlich biese Berbindung war, zeigt eine ganze Reihe von Gebichten. Sowohl Dach wie Albert (ber Roberthin auch vielfach verpflichtet gewesen zu sein scheint) sprechen ihre Dankbarteit gegen ihren Gonner und Wohlthater in tief empfunbenen Liebern aus. An ber Spipe aber fteht Dachs Gebicht von ber Freundschaft ("Der Mensch hat nichts so eigen, so wohl steht ihm nichts an, als bak er Treu' erzeigen, und Freundschaft halten tann" u. f. w.), ein Bebicht, bas burch Innigfeit, Befühlswarme und Schönheit bes Ausbrucks zu ben köftlichsten Berlen aller Dichtung gehört. Diefer Rreis besteht, wie verschieben auch an Talenten, aus gangen Menschen, tuchtig, gebilbet, religios im reinsten und besten Sinne; strebsam in ernsten Dingen, rein und lauter in ihrer Beiterkeit — eine große Seltenheit in bieser Beit! Belch ein jugenblicher Frohsinn bie Genoffen ber Rurbiebutte belebt haben muß, geht aus ber Menge ihrer Tanglieber hervor. Solche Menschen, wie fie, bichten und fingen keine Tanglieber, um babei mit gelehrter Miene ftill zu fiben und zuzusehen. Es wird baber nicht an beiteren Festen gefehlt haben, wo Frau Philosette, an ber Spipe anmuthiger Fraulein, ben Reigen führte. -

Simon Dach gählt unter bie Dichter, bie nicht einer Zeit, sonbern allen Zeiten angehören. Sein Umtreis ift nicht groß, bas sangbare Lieb ber Gipfel seiner Kunft. Er hat basselbe nicht erfunden, aber zuerst wieder zur Geltung gebracht. Zwar ist Leidenschaft, große Tiefe ber Empfindung, die Fähigkeit

Lieber-

gewaltiger zu ergreifen, seinem Talente nicht gegeben; seine Boefie spricht fic in sanfter Innigkeit, warmen Gefühl, Reinheit und schöner Natürlichkeit aus. Liebenswürdigkeit ift ber eigentliche Ausbrud feines Befens. Gine fo fonnige, innere Beiterkeit, wie in seinen Tangliebern, ober bem Gebichte Jugenbluft ("Gi laft mir boch ben Willen"), ober bem anbern "Runft und freier Muth," ift in feiner Zeit ohne Beispiel. Das Gleiche gilt von feiner Form. Er weiß ben Rythmus mit einer Leichtigkeit und Gefälligkeit zu handhaben, ohne jemals burch sprachliche Harten zu verleben, wie es nur einem musikalifch gebildeten Gehör möglich ift. Inhalt und Form find bei ihm vollkommen burchbrungen. — Ueberall in seinen Gebichten spricht bas. gange volle Bemuth, fo im Frohsinn wie im Schmerz. Es ift ein reines bichterisches Feuer, bas ihn erfüllt, läuternb, nicht verzehrenb. Go warm und burchbrungen von feiner Empfindung, wie er von Freundschaft fingt, fo fingt er auch feine Liebe. Gins feiner Liebeslieber, "Mennchen von Tharau," ift vor Andern gum Bolksliebe geworben. Er schrieb es in plattbeutschem Dialect (Unte von Tharaw), und erft durch Herbers hochdeutsche Ginkleibung erhielt es die Geftalt, in welcher es heutzutage in allen Lieberbuchern fteht, und von Mund zu Munde geht. Die Sage erzählt, Simon Dach habe Aennchen, die Tochter bes Pfarrers in Tharau, einem Dorfe bei Konigsberg, geliebt, und an fie sein Lied gerichtet. Aber ein Andrer war glücklicher als er, und führte fie gum Altare.

Neben seiner frischen Lebenslust war Simon Dach aber auch im reinsten Sinne religiös gestimmt. Dies tritt besonders in späteren Jahren hervor, und zumal das Seschick ihn ausersehen hatte, alle seine Freunde zu überleben. Er sang Noberthin, und sang Albert ein Grablied, und rief Andern die letzten Grüße in rührenden Weisen nach. Hier sei nur noch auf ein Gedicht hinzgewiesen: "D wie selig seid ihr doch, ihr Frommen," in welchem sich Poeste und religiöses Gefühl in trefslicher Weise verschmelzen. —

Auch Simon Dach hat Gelegenheitsgedichte in Menge gemacht, auch er hat einen Fürsten, und in recht überschwänglicher Weise besungen, aber sein Herr war Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der große Kurfürst, dem gegenüber ein Dichter wohl einen hohen Ton anstimmen durste. Ueberdies war Dach durch Dankbarkeit an ihn geknüpst, die, bei seiner Wärme des Gesmüths, nach dem reichsten und wahrsten Ausdruck trachtete, niemals aber in Ieere und lügnerische Schmeichelei ausartete. — Als Friedrich Wilhelm 1638 während des Krieges mit Schweden nach Königsberg kam, begrüßte Dach ihn zuerst mit einem Gedicht. Der Kurfürst hatte so großes Wohlgefallen an dem Dichter, daß er ihm im Jahre darauf die Prosessur an der Universstät verlieh. Seitdem ruhte Dach's Dankbarkeit nicht, und ließ keine Gelegenheit unbenutzt, sie dem Kurfürsten auszusprechen. Bemerkenswerth ist der gemüthliche Ton, der in diesen Gebichten herrscht, und ebenso bemerkenswerth

bas menichlich naive Berhaltnif, in welches ber Kurfurft fich zu ben Boeten sette. Sie durften es sich berausnehmen, in humoristischer oder ernsthafter Form auch etwas von ihm zu erbitten. Go bat ber Berliner Rammergerichtsabvotat und Gelegenheitebichter Beuder, ber eine fürftliche Schweinsjagb im Grunewald mit angesehen hatte, in einem burlesten Gebicht um einen Braten. Der Rurfürst gewährte bie Bitte, schickte bas Manbat an Beucker, mit bem Befehl, es in Berje zu bringen, und ihm zur Unterschrift wieder porzulegen.\*) Auch Dach hatte fein Bebenken, seinen herrn mit einer Bitte anzugehen. Er trug Berlangen nach einem Studchen Gartenland für seine Erholung und Muge, und bat ben Rurfürsten in Berfen barum. Dieser that mehr als Dach erwartet hatte, indem er ihm bas Gutchen Curbeim ichenkte. Für Dachs Gesinnung aber ist bies Gedicht charakteristisch. Denn er petitionirte nicht im prunkvoll bevoten Alexanbrinerschritt, sondern in leichtem strophischen Rythmus, auch blickt er nicht in ersterbender Demuth zu seinem herrn empor, sondern spricht gang offen und mit unverhohlenem Gelbstbewußtfein: "Phobus ift bei mir babeim, biefe Runft ber beutschen Reime lernet Breugen erft von mir; meine find bie erften Saiten, zwar man fang por meinen Zeiten, aber ohn Geschick und Bier." Das wird ihm Niemand beftreiten, ber feine Bebichte mit benen feiner Borganger verglichen bat. Gine Sammlung seiner bierber geborigen Festgebichte murbe nach seinem Tobe besonbers veranstaltet, unter bem wunderlichen Titel "Churbrandenburgische Rofe, Abler, Low' und Bepter."

Die Ausgabe seiner sämmtlichen Werke bringt auch zwei Schauspiele, Cleomebos und Sorbuisa, gelegentliche Festspiele, die nichts zu bedeuten haben. Die Sorbuisa schrieb er 1644 zur ersten Jubelfeier der Universität zu Königsberg.

Wir scheiben hiermit von bieser Dichtergruppe, um uns weiter nach ber Ausbreitung ber Opisischen Schule umzusehen.

Opipianer in Sachfen.

Ganz besonders war Sachsen reich an Pflanzstätten seiner Richtung. Die fruchtbringende Gesellschaft hatte in Weimar ihren Sit, und muß auch als Sammelpunkt eines größeren Kreises von Anhängern Opitens betrachtet werden. Zu nennen ist hier Georg Neumark (geb. 1621, Bibliothekar in Weimar, stirbt 1681). Er bekleibete in der fruchtbringenden Gesellschaft die Würde des "Erzschreinhalters," unter dem Namen des "Sprossenden," und schried die Geschichte des Palmenordens. ("Neu sprossender Palmbaum" 1668.) Von seinen Gedichten sind nur die geistlichen der Beachtung werth, und unter diesen steht sein schönes Kirchenlied: "Wer nur den lieden Gott läßt walten," noch heut in wohlverdientem Ruhme. — Neben ihm sei erwähnt

<sup>\*)</sup> E. hierftber meinen Auffas, "Bauter und Erompeter in ber beutichen Boefie," in Bestermanns Monatsheften, Margbeft 1861. p. 604.

Tobias Hübner, Anhaltischer Kriegsrath, im Orben ber "Nuthare." Er war besonders als Ueberseter thätig. Höher als die seinigen stehen jedoch die Uebersetungen Dietrich's von dem Werder (geb. 1587, Regiments-sührer unter Gustav Abolf, dann Rath in Anhaltischen Diensten, stirbt 1657), im Balmenorden genannt der "Bielgekörnte." Er hatte einen Funken ächt poetischen Talents, seine Uebertragungen von Tassos befreitem Jerusalem ("Glücklicher Heerzug in das heilig Land") und eines Theils von Ariost's rasendem Roland sind mit großer Sprachgewandtheit und poetischem Versständniß gemacht.

Mehr noch als in Weimar war bie neue Richtung im eigentlichen Sachsen vertreten. Während der Schulrektor Gueinz in Halle mehr sprachlich zu resormiren trachtete ("Teutsche Rechtschreibung"), gehört August Buchner in Wittenberg (1591—1661) zu den eigentlichen Aposteln Opihens. Als Dichter unwesentlich, hatte er als Prosessor der Dichtkunst an der Universität seine Bedeutung, indem er unausgesest zur Nachsolge Opihens ermunterte. Eine ganze Reihe von Boeten, Schirmer, Zesen, Lund, Schoch, sind durch seine Schule gegangen. Ehe wir jedoch zu diesen übergehen, wollen wir einen Dichter betrachten, der ohne seine birecte Einwirkung erwuchs, und wenn er sich gleich unter dem Einstuß von Opihens Schriften herandilbete, doch mit erwachender Kraft die allgemeine Bahn verließ, um zum größten Lyriker der Zeit zu werden.

Es ift Paul Flemming. Sehr verwandt mit Simon Dach, aber tiefer, großartiger und fraftiger angelegt, tam sein Talent zu früher Entwicklung und Blüthe. Er starb jung, da er sein Leben erst recht beginnen wollte, und bie ichone harmonie, in ber Charafter und Begabung bei ihm fteht, macht, bag ber reine Einbruck seines Befens nirgend gestört wird, und er zu ben ibealften Dichtergestalten zu gablen ift. Baul Flemming murbe 1606 in bem Stäbtchen Hartenstein an ber Mulbe im fachfischen Boigtlande geboren. Sein Bater, ein lutherischer Prediger, ward balb barauf nach Wechselburg versebt, und gab ben Sohn später auf die Fürstenschule nach Meigen. Bier schon begann sein Talent fich zu regen, jugleich mit ber Bewunderung für Opit. Lebendiger und reicher entfaltete fich seine bichterische Begabung bann in ben Universitätsjahren in Leipzig, wo er Medicin studirte und die Poesse dabei nicht feiern ließ. Schon aus biefen Jahren ftammen viele seiner schönften Lieber ber, auch Liebeslieber, bie eine Reihe von Mabchennamen, "Bafilene, Rubelle, Bhilirplle" u. a., im Zeitgeschmad aufweisen. Baul Alemming lebte unter ben gunftigsten perfonlichen Berhaltniffen, fein Bater mar reich, unb ließ es ihm an nichts fehlen, er konnte fich bes Jugenbgluds feiner akabemischen Sahre freuen. Allein die öffentlichen Berhaltniffe des Baterlandes erfüllten ibn bier ichon mit ernster Trauer. Der Rrieg tobte in nachster Näbe, und Guftav Abolfe Tob bei Lüten, in welchem er ben Befreier Deutsch=

Paul flemming... lands erhofft hatte, ergriff ihn aus Tieffte. Sein Gebicht auf diesen harten Schlag, den die gute Sache erlitten, ist ein Beweis seiner träftigen Gesinnung und seines trefflichen Charakters. Nach diesem Unglück mußten ihm alle Hoffnungsträume für die Zukunst vernichtet erscheinen. Jedes Streben im Baterlande schien vergeblich, er sah nur eine Welt tumulkuarischen Berfalls um sich her. Da erschien ihm die Nachricht einer Gesandtschaft, die Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein nach Persien ausrüstete, plöhlich wie eine neue Hoffnung. Die Aussicht die Welt zu sehen, Bildung und eblere Eindrücke in sich auszunehmen, locke ihn mächtig, und so ging er mit Einwilligung seines Baters nach Holstein, um sich zur Mitreise zu melden. Er wurde angenommen, und erhielt durch die Empsehlung des Leibarztes Grahmann, der auf der Reise ihm bald um so enger befreundet wurde, die Stelle eines Hossunkers und Truchses.

Reife nach Berfien.

Im October 1633 reiften bie beiben Gefanbten mit ihrem Gefolge von Gottorf ab. Es galt füre Erfte eine minder ausgebehnte Erpedition, nämlich eine Reise nach Mostau, um ben ruffischen Bar Dichael Ferborowicz um freien Durchjug fur bie folgenbe größere Befandtichaft anzugeben. Der Bug ging zu Schiff über Lubed und Riga, bann zu Lande über Narva und Groß-Novogrob, und erst im August nächsten Jahres stand Flemming im Angesicht von Mostaus goldnen Thurmen, die ihn ju einem Gedicht begeisterten. Der Amed ber Senbung wurde erreicht, nach acht Monaten (April 1635) traf bie Gesellschaft wieber in Gottorf ein, um fich nun zur größeren Reise nach Persien zu rusten. Was ber Herzog von Schleswig-Holstein mit bieser Besandtschaft an den Schach Sefi bezweckte, ist nicht ganz aufgeklart, es hieß; baß es Handelsverbindungen gelte. In prächtiger Ausstattung schiffte sich bas über hundert Berfonen gablende Komitat in Travemunde ein (October 1635). Allein der Anfang ber Reise war verhängnigvoll. Ginige Bochen barauf stranbete bas Schiff mabrend ber Rovemberfturme in ber Gegend von Reval. Doch murben Mannichaft und Gepack auf Boten gerettet. Diefen Unfall, wie jebe größere ober kleinere Begebenheit ber Reise, hat Flemming befungen. — In Reval mußte ein längerer Aufenthalt genommen werben, brei Monate vergingen, ebe man fich wieber geruftet fab. Inzwischen knupfte Flemming Befanntschaften an, und erwarb fich Freunde. Drei seiner Benoffen, Crufius, einer ber beiben Gefanbten, Grahmann und Arpenbed, verlobten fich hier, und mahricheinlich knupfte auch Flemming jest ichon bas Berhaltniß an, für bas ihm auf ber Rudreise ein gunftigerer Tag tommen follte.

Im Marz 1686 ging bie Reise weiter, über Mostau, bann zu Schiff auf ber Wolga nach Aftrachan, wo sie Mitte September anlangten. Diese schönen Sommermonate während ber Fahrt auf bem mächtigen Strome gaben bem Dichter vielfache Gelegenheit zu poetischen Ergussen. Das Beisammen:

leben eines Rreises von Deutschen, inmitten fremder Boller bes Oftens, und täglich weiter ab von ber Heimath, brachte ein genoffenschaftliches Berhaltniß hervor, und machte, daß sich Freunde um so enger an einander schlossen. Deutsche Feste wurden auf asiatischem Boben gefeiert, und besonders Geburts= tage heiter begangen. Flemmings Muse war raftlos, die guten und trüben Tage biefes Rreifes burch Lieber und Dichtungen aller Art auszuschmuden. Bu seinen Freunden gehörte vor Allen Abam Dle arius, Gesandtschafts= fecretar, ber fpater bie gange Reise in einem größeren Wert beschrieb. Auch ber Freundschaft bes Gesandten Philipp Crusius hatte Flemming sich zu erfreuen, und von anderen, beren Ramen viele feiner Gebichte nennen, fei bier noch der schon ermähnte Leibarzt Grahmann angeführt. Mein biefer besondere Rreis von Freunden hatte große Wiberwärtigkeiten auszustehen burch bie Feindschaft bes andern Gefandten Bruggemann, ber fie einer fortbauernben Berfchwörung gegen ihn bezüchtigte. Bruggemanns anftogiges Leben, fein hochfahrendes, gebieterisches Wesen, und die Unredlichkeit, mit der er die Reise für eigne Zwede auszubeuten suchte, mochten allerbings Grund genug sein, baß fich ein geschloffener Rreis ber Befferen von ihm entfernt hielt. Es tam so weit, daß ein Theil ber Gefährten sich von bem Komitat zu trennen, und jurud zu reifen beabsichtigte. Diefer Zwiespalt, burch welchen bie Reisenben oft in bie größten Gefahren geriethen, verbitterte bie Gemeinsamkeit vielfach, zumal da Brüggemanns Vergehungen mahrend ber Gefandtichaft fo ungewöhnlich waren, bag er fie nach ber Rudtehr mit feinem Ropfe bugen mußte. Unter folden Umftanden boren wir von Flemming auch manches Gebicht, bas ben Empfindungen bes Grolls und Unbehagens im Freundestreise Sprache giebt.

Bon Astrachan gelangte die Gesandtschaft auf der Wolga ins Kaspische Meer. Hier aber brachte ein Sturm neue Gesahr. Das Schiff scheiterte, ber Lob schien den Freunden gewiß. Flemming und Olearius banden sich an leere Fässer, und retteten sich so nach unsäglichen Mühen und Aengsten halbtobt ans Land. Sie gelangten wieder zum Sammelplat des Komitats, und zogen gegen Ende des Jahres in Schamasia ein, wo sie vom Statthalter bes Schachs sestlich und prächtig empfangen wurden. Gefährliche Krankheiten hielten den Zug in Orbedil auf, im Juni wurde das Taurusgedirge übersstiegen, und im August (1637) erst zogen sie in die persische Hauptstadt, das prachtvolle Jöpahan, ein.

Der Einbruck dieser Herrlichkeiten auf den Dichter war groß, und gab seinem Talent immer neue Nahrung. Allein die Sammlung von Dichtungen, welche in Ispahan entstand, ist auf der Rückreise verloren gegangen. Der fünsmonatliche Aufenthalt unter Frohsinn und Genüssen, und unter den günsstigsten Umständen, brachte aber auch wieder ernste Fährlichkeiten. Es kam zum Streit zwischen einigen Dienern des Komitats mit Eingebornen, welcher

größere Dimenfionen annahm. Mehrere Deutsche verloren bei dem Ueberfall bas Leben, Flemming rettete bas seine nur durch die Flucht in eine armenische Kirche.

Seimfebr

Im December 1637 schickte fich bie Gesellschaft zur Rudreise an, und erreichte auf anderem Bege Aftrachan zum zweitenmal. hier entging bas gange Romitat nur mit Mube ber Gefahr, burch Bruggemanns Berfdulbung, nach Sibirien geschickt zu werben. Doch gelangten fie im Januar 1639 nach Mostau, und waren im April wieber in Reval. Sechs Jahre hatte bie Fahrt, und neben ben herrlichsten Gindruden auch die Fährlichkeit gebauert; jest galt es auszuruhen und frohe Feste zu feiern. Die brei Freunde, welche fich bei ber Abreise verlobt hatten, verheiratheten fich bier, und Memming verlobte fich mit der Tochter eines angesehenen Raufmanns, Anna Niehusen, Die fein Berg in treuem Anbenten behalten hatte. Nachbem er mit ber Befanbtichaft nach Sottorf zurudgereift mar, machte er ichnelle Unftalten, fich in hamburg als praktischer Arzt nieber zu laffen, und fich ben eignen herb zu gründen. Roch aber war es nöthig, die medicinische Doctorwürde zu erlangen. Er ging nach Lehben, wo er mit Ruhm promovirte. Allein kaum nach Hamburg gurudgekehrt, befiel ihn eine jabe Krankheit, bie ibn in wenigen Tagen hinraffte. Er ftarb zu Anfang bee Jahres 1640, im iconften Lebensalter, in ber Bluthe seiner Lebenshoffnungen.

Die Aussagen ber Freunde, bag bie Anstrengungen ber Reise feinen Körper aufgerieben hatten, wird burch zahlreiche Anspielungen in ben Gebichten biefer Zeit bestätigt. Es waren nicht sowohl jene gewaltsameren Unfälle, wie Schiffbruch und Rampfe mit ben Bollern bes Oftens, als vielmehr bie ftete Aufregung und Spannung bes Gemuthe, bie Ginffuffe bes Rlimas, ber Bechsel von ben Ertremen bes Mangels, ba bie Karavane auf oben Steppen oft Bochen lang vor hunger und Durft verschmachtete, und bem barauf folgenden Genuff, mit bem ber fcwelgerifche Drient die Reisenben überschüttete. Burbe bas Romitat boch häufig burch schwere Krantheiten fast aller Theilnehmer aufgehalten, und ber Tob becimirte bie Gefellschaft von Monat zu Monat. Flemming spricht es felbst oft genug aus, wie Noth und Mubfal an feinem Korper ruttle. Go in einem Geburtstagsgebicht, bas er in Gilan an hans Arpenbed richtete: "Wie sicher wirft bu einft ergablen bie Befahr! Ich zweifle fehr baran, bag ich bann werbe leben, weil biefer schwere Bug mich täglich murber macht, ber meinen ftartften Theil schon langst bat umgebracht." Noch mehr spricht sich biese Tobesahnung in einem längeren Gebicht an Grahmann (auf ber Rudreise in Aftrachan geschrieben) aus. Ihm giebt er sogar sein Bermachtnig anheim, und bas Gelbstbewußt= fein, bas er ausspricht, seine Freunde wurden burch seine Lieder einst berühmt werben, ift burchaus berechtigt. "Ich babe jatt gelebt. Du wirft mich nur verfichern, mein Bruber, biese Bunft zu thun an meinen Buchern, fie führen an ben Ort, ba mein und ihre Zier ben Kranz ber Ewigkeit auffeten wirb auch dir. Dein Lohn wird diefer sein. Sie werben nicht vergeben, die Namen, die allhier mit angezeichnet stehen. Sonft alles Andre ftirbt. Was eine Feber ichreibt, die Gluth und Seele bat, bas glaube, bag es bleibt, wenn nichts mehr etwas ift. Ich kann nicht gang verwesen, mein bester Theil bleibt frifc. Gefett, dies fei nicht viel: boch will ich, mas ich hab, und habe mas ich will!" — Sein Körper mar erschöpft, als er bas Baterland erreichte, und nur die Aufregung der Freude, Beimath und Liebe wieder zu finden, die Aussicht auf neues, beglücktes Leben, brachten ihm ein lettes, gewaltsames Auflobern ber Lebensgeifter.

Aber bennoch, trot bes frühen Tobesteims, welch eine innere Kraft und Charafter Gefundheit lebt in seinen Dichtungen. Gine ganze und ungetrübte Jung- landeliebe. lingenatur fpricht aus ihnen, voll ebler Befinnung, Reinheit bes Charaftere, voll Gemuth und Innigkeit. "Gluth und Seele," bie Worte bie er felbst braucht, bezeichnen ihn treffenb. Er hatte, mas allen übrigen Dichtern ber Beit fehlte, eine gefunde, finnliche Rraft, Die, niemals ins Bugellofe ausfcmeifenb, fich mit natürlichem Gefühl für Maag und Schonbeit zu befchranten mußte.

Rühmenswerth ift Paul Flemmings Vaterlandsliebe. Schon in feinen akabemischen Jahren in Leipzig borten wir ihn um Guftav Abolf, und um bie breimalige Bermuftung feines geliebten Meigner Lanbes flagen. Seine Jugend, ja fein ganges Leben, fiel in bie eigentliche Schredenszeit bes Rriegs, wo jebe hoffnung vernichtet war, und wo es keine Mahnung zur Abwehr mehr gab. Den Besten ber Nation, und so auch unserm Dichter, blieb nur bas Gefühl zerknirschter Scham über bie schmachvolle Erniebrigung, und biefes Gefühl fpricht Flemminge Sonett "an bie jetigen Deutschen" aus. "Wo ift unfer Muth?" ruft er, "ber ausgestählte Sinn, bas friegerische Blut? Des großen Baters Helm ist viel zu weit bem Sohne, ber Degen schänbet ihn. Bir Manner ohne Mann! Bir Starten auf ben Schein! Es ift um uns gethan, une Namens-Deutsche nur! Ich saa's auch mir jum Hobne!" - Und bennoch liebte er fein ungludliches Baterland. Das Gebicht "Germania an ihre Sohne" giebt zum Theil ein Bilb von ber Bermuftung bes Lanbes, und sucht ben Reft von Gemeingefühl ber Nation aufzurufen, bag fie bie fremben Beere vom beutschen Boben verjage. Das Gebicht murbe viel gewaltiger berühren, wenn die Rlage Germaniens nicht ju lang ausgesponnen mare, und bie stets wieberkehrenbe Wenbung, wie Sohne einer Mutter, Manner einem Beibe fo viel Leib anthun konnten, bas Spiel mit ber Allegorie nicht zu weit triebe. Jebenfalls ift ber Sinn ehrenwerth, und manche Stellen vorzüglich im Ausbruck. Niemals vergaß er mahrend ber Reise seine Beimath. In ben meiften ber vielen Bebichte, bie er unterwegs an bie Gefährten richtete, wenbet er bie Blide rudwarts, um

mit schwerem Bergen Deutschlanbs zu gebenken. Wenn er von Gefahren spricht, die fie in der Fremde zu bestehen haben, vergißt er nicht auszurufen: Bas find aber biese kleinen Leiben ber Ginzelnen gegen bie allgemeine Noth bes Baterlandes! Go besonders in dem icon erwähnten Gedicht an Grabe mann (welches einen gebrangten Ueberblid ber gangen Reise bis Aftrachan enthält), in mehreren Senbichreiben an Bergog Friedrich von Schleswig-Solftein, und vielen anbern. Selbst ber frobe Benug leichtlebiger Jugend, ber Anblick frember Herrlichkeit, wird oft ploblich getrübt burch bie Erinnes rung an die Beimath. Er befingt die Freuden, die ihn in dem reizenden Orte Rubar in Gilan umfangen; über ihm raufchen Bomeranzenwipfel, fein Fuß manbelt über Narzissen und Beilchen; ba blidt er auf zu bem Schnee ber Raspischen Gebirge, und er fagt fich, bag bruben weit ein Land fei, mo alle Freuden gestorben find. Db ibn die Ueppigkeit Birtaffiens, bas von Früchten und Trauben schwellende Ispahan umfangen, bas Glud biefer Fülle berauscht ibn nur turge Zeit, und fein Gefühl theilt fich zwischen Freude und Schmerz. Gewandt und fruchtbar, wie felten ein Lyriter, entquillt ihm Lieb' um Lieb, taum ein Ort ber Reise bleibt unerwähnt, taum ein Erlebnig unbesungen, taum ein Festtag im vertrauten Rreise burch Berse ungefeiert, und überall spricht fich bas treue beutsche Herz aus, brav und tüchtig, und selbst in seiner Rlage noch mannlich und ftart. Deutschland hat nicht viele Dichter gehabt, bie fo warm für bas Baterland empfanden! --

Dieses warme, von innen quellende Gefühl hat Flemming auch für seine Freunde. Hier gleicht er Simon Dach, nur daß gemeinsame Roth und Gefahr, die er mit den seinen im Angesicht des Todes sechs Jahre hindurch getragen, sein Gesühl wie im Feuer gehärtet haben, und daß es so mit ganz überraschender Kraft zu Tage kommt. Es sei hier nur auf das Sonett an Olearius hingewiesen, welches nach dem Schiffbruch im Raspischen Meere und ihrer beider Rettung entstand. Das Glück des Wiedersindens, nach dem Lebewohl für einen sicheren Tod, gewinnt darin eine ganz ungewöhnliche Plastik des Ausbrucks.

Lieber. Dichtung. Auch im Liebeslied ist er Dach ähnlich, hat bieselbe spielende Leichtigkeit, benselben musikalischen Fluß, bieselbe Innigkeit, wiewohl auch hier bei Flemming Alles vertiester, glühenber, und von mehr sinnlich bewegtem Leben erstült ist. In Liebern und Sonetten hat er einen außerordentlichen Reichthum hinterlassen. Wehrere von seinen Liebern erreichen den Gipsel der Poesie, an der Spise das Lied: "Ein getreues Herze wissen, ist des höchsten Schapes Preis;" dann jenes, worin sich ein ganzer Jubel von Seligkeit ausspricht: "Eine hab ich mir erwählet," und eine Menge andrer. Seine erotischen Sonette aber sind durchgängig in Empfindung, Ausbruck und Form meisterhaft zu nennen. Ein so warmblütiges Leben pulsirt in ihnen, alles in ihnen ist so

gang innerfte Bewegung und Bahrheit, bag er barin völlig vereinzelt in feiner Zeit bafteht. Dabei fpricht fich bie Empfindung in mannigfacher Abftufung aus. Anbers, singt er, wenn ihn, ben frischen Jungen ber Leipziger Jahre, ein blaues Auge leicht angeregt hat, anders, wenn eine üppige girkaffifche Schönheit (beren er mehre befungen bat) in glühenben rafch verfliegenben Rausch versette; und anders, wenn die Tiefe seines Innern fich aufichlieft, erfüllt von bem Liebesglud, mas die Beimtehr ibm brachte. Er ift in seinen besten Bebichten immer ber gange Menfch. Doch tann nicht geläugnet werben, baß fich in ben Dichtungen seiner früheren Beit, zumal bei feiner Leichtigkeit bes Producirens, viel Konventionelles findet: Schafergebichte, Bruchftude von Ueberfetungen und Nachahmungen frember Mufter; Schularbeiten im Sinne ber Opitianer.

Zahlreich find auch bie geistlichen Gebichte Flemmings. Es verftand fich nach ber Sitte ber Zeit, bag ein junger Dichter fich fruh in geiftlichen Bebichten übte, allein abgesehen von biefer konventionellen Bflicht, mar Remming innerlich religios gestimmt, und religiose Ginbrude maren ibm, als einem Pfarreresohn, vom väterlichen Saufe ber lieb und geläufig. Wie wenig er auf bas allgemein Uebliche babei giebt, zeigt fein Berlaffen ber bergebrachten Beise, indem er sein religioses Gefühl vorwiegend in der Form bes Sonette aussprach. Auch bier macht bie Rraft bes Ausbrucks ftets an bie Wahrheit ber Empfindung glauben. Die Anzahl seiner geiftlichen Lieber tritt bagegen fehr zurud, zwei aber find unter ihnen, die alle feine übrigen berartigen Dichtungen übertreffen. Ginmal bas turze, spruchartige: "Lag bich nur nichts bauern," bann aber bas berrliche Reiselieb: "In allen meinen Thaten," womit er fich für bie große Weltfahrt ausruftete, und bas in verkurzter Gestalt noch beutzutage in Gesangbuchern zu finden ift. Wo er sich in ber Frembe auch befindet, überall unter fremben, anberegläubigen Boltern, ruft er fich bie driftlichen Festtage ins Gebachtniß, und rührend ift es, wie auch in biefen Gebichten ber Schmerz um bas Baterland hindurchbricht, und jum Gebet um feine Rettung wirb. Religion und Beimatheliebe zeigen fich

Eigentliche Gelegenheitsgebichte finden fich bei ibm, wie es fich von felbft Gelegenversteht, auch in großer Menge. Allein fie ermüben weniger als bei Anbern. beitegebichte. Hauptfächlich weil er biefelben meift im ftropbifchen Liebe fang, ober bie knappe Form bes Sonetts benutte. Dabei ift bei Flemming meift schwer au fagen, was Gelegenheitsgebicht ift, und was nicht. Seine schönsten Ge bichte find für gewiffe Tage und Ereigniffe bestimmt, oft kann man ben auf bie besondere Gelegenheit hinweisenden Titel durch einen allgemeinen vertauschen. Bas er bichtete, versab er meift mit bem namen einer Berson, ber er es schentte, und so wirb fast Alles bei ibm jum Gelegenheitsgebicht, obne ben Stempel ber besonderen 3medbienlichkeit zu tragen. - Aber gang

in ben Dichtungen bes Beitverschlagenen fest verschmolzen.

frei von ben Schmachen seiner Zeit ist er auch nicht, wie ware bas möglich gewesen, da der Tod ihn abrief in einem Augenblide, da sein Talent sich burch Muße und Rube erft läutern follte. Der Alergnbriner bebeirischt ibn auch noch, besonders in geiftlichen Bedichten, allein er hinwieder beberricht ben Alexandriner, wie keiner feiner Zeitgenoffen. Flemming bichtete bie meisten feiner Sonette in biefer Berbart, boch tam er bei feiner Beschäftigung mit italienischer Poesie zuerst barauf, bas Sonett in fünffügigen Jamben nachzubichten, ja bei feiner außerordentlichen Formgewandtheit gelang es ihm, ben Bers fogar noch mehr einzuschränken. Aber felbst in feinen Aleran= briner:Sonetten wird man burch bas unliebsame Bersmaag faum noch beläftigt. Ginschnitte, furze Sate, ber beweglich rasche Bang bes Bortrage, bie Bräzision bes Ausbrucks, verleihen seinen Sonetten ein Leben, bag fie felbst in ber anfechtbaren Form zu ben vortrefflichsten zu zählen sind, die je geschrieben murben. -

Wir mußten Flemming mit zur Schule Opibens rechnen, weil er fich felbst zu ihr bekennt. Die Zeit war vom Ruhme bes letteren fo voll, bas unbebingte Schwören auf feine Worte fo allgemein, bag auch ein begabterer junger Dichter fich felbft zu ehren fcbien, wenn er fich jum Junger bes Dei= ftere erklarte. Die alte Literatur mar vergeffen, man bachte nur ber Zeit bes Berfalls, und fab in Opit ben Wieberhersteller ber beutschen Dichtung, und augleich ben größten Dichter ber Zeit. Den "Boberfcwan" zu befingen geborte jum literarisch guten Ton, wer Geschmad und poetisches Streben befunden wollte, burfte es nicht verfaumen, in Gebichten auf "Bunglau's Rubm" anzuspielen, und die Kranze bes Maro, Flaccus und aller römischen Boeten ju ben Fugen bes "Baters ber beutschen Poeterei" nieberzulegen. Auch Flemming gablte biefer Mobe feinen reichlichen Boll, und klagte um den Tob Opitens (ben'er felbst nur um ein Jahr überlebte) in vier Sonetten. Aber trop biefer freiwilligen Unterordnung steht Flemming boch unenblich hoch über jenem. Dhne es zu wollen ober zu wissen, hat er seine Schule voll= tommen überwunden, und sich mit seinem reichen Talent selbständig von ihr entfernt. Die Natur Simon Dachs erscheint in ihm in einer alleitig erweis terten Steigerung, und über ein halbes Jahrhundert follte vergeben, ebe ein Dichter eine neue ahnliche Lieberbluthe entfaltete. Erft im Uebergang jum 18. Jahrhundert, und äußerlich biefem ichon angehörig, betrat Christian Bunther eine neue Stufe auf ber Bahn feiner Borganger.

Flemming erlebte keine gebruckte Sammlung seiner Gebichte. Erst nach seinem Tobe wurde eine solche von dem Bater seiner Braut veranstaltet. Andre folgten nach. Der Ruhm des Dichters erstreckte sich während seines Lebens, bei seiner Jugend und langen Entsernung vom Vaterlande, wohl wenig über den vertrauten Kreis seiner Freunde hinaus. Wie sehr er aber

von biesen geliebt und verehrt wurde, zeigen die zahlreichen Gebichte, welche, besonders nach seinem Tode, auf ihn gemacht wurden.

Gin besonders schönes Denkmal sette ihm sein Freund Dlearius, indem er in seinem Bert über bie Reise viele ber auf ber Fahrt entstandenen Gebichte Flemmings an ben betreffenben Stellen mittheilte. Abam Dlearius Diearius faeb. um- 1599 ju Afchereleben, Secretar bei ber Gefanbtichaft nach Berfien, bann Rath und Bibliothetar bes Herzogs Friedrich, ftarb 1671) gebort ju ben porzüglichsten Mannern ber Zeit. Seinen Ruhm erlangte er burch bie "Moscovitifche und Berfianifche Reifebefdreibung," ein grundliches und nach Sprache und Darftellung ausgezeichnetes Wert. Seine Stubien bes Perfischen und Arabischen mahrend bes Aufenthalts in Jopahan fuchte er auch ber beutschen Literatur zu Gute kommen zu laffen. Er übersette unter Anberem ben "Guliftan" bes perfischen Dichters Saabi, unter bem Titel "Berfianisches Rosenthal," und war so ber Erfte, ber bie orien: talische Boefie in Deutschland zur Kenntnig brachte. Doch blieb er barin ohne Nachfolge und seine Uebersetzung ohne Theilnahme, hauptfächlich barum, weil bieselbe in eine Zeit fiel, wo bie allgemein poetische Sprache fich bereits ber ichwülstigen Ueberlabung ber fpateren Schlefier zugewenbet batte, gegen welche bie Einfacheit ber seinigen bebeutend abstach. -

Wir tehren noch einmal nach Sachsen zurud, wo, wie schon bemertt, Opthianer einer ber Hauptapostel Opigens, Buchner, die Grundsate ber Schule ver: in Sachsen. breitete. Drei Dichter sind es, auf die wir hier noch hindeuten wollen.

David Schirmer (geb. 1623 in Poppendorf bei Freiberg, auf der Schule zu Halle durch Gueinz gebildet, sein Todesjahr ist unbekannt) gehörte unter die Schaar junger Männer, die auf der Universität zu Wittenzberg unter Buchners besonderem Schute standen. Dieser empfahl ihn später nach Dresden, wo man einen Hospichter suchte, und wo Schirmer diese Stellung, später die eines Bibliothekars, bekleidete. Daß er, nachdem er Wittenberg verlassen, in Leipzig mit Heinrich Albert in freundschaftliche Verdindung trat, wird nicht ohne Einsluß auf seine Poesie gewesen sein, denn manche seiner Lieder zeichnen sich durch musikalischen Fluß aus. Im Ganzen aber ist er ein ächter Opitianer, nüchtern, redselig, hösisch, und voll schäfernder Biererei. Seine Dichtungen erschienen unter den Titeln: "Poetische Rosenzgepüsche," "Singende Rosen," "Poetische Rachtwachen" u. s. w. Für die Hospsbelustigungen schrieb er Ballette und Singspiele.

22

<sup>\*)</sup> Sie find mitgetheilt in einem besonderen Buche "poetischer Balber" in der Lusbeder Ausgabe, der einzigen, welche mir von alten Druden zu Gebote ftand. In neuerer Zeit wurde eine Auswahl von Gedichten Paul Flemmings, nebst Biographie, durch Gustav Schwab veranstaltet (1820). Flemmings Leben wurde serner beschrieben von Barnhagen von Ense (Biographische Denkmäler Band 4. 1827).

Philipp Befen.

Gine merkwurdigere Erscheinung ift Philipp Befen (ober bon Befen, geb. zu Brierau bei Bitterfelb 1619, geft. in Hamburg 1689). Auch er ging in Halle burch die Schule des Rektor Gueinz, um dann burch Buchner in Bittenberg mit Rath und That für bie Poeste unterstüht zu werben. Zesen gebort unter biejenigen literarischen Erscheinungen, Die ihrer Zeit gum Gelächter bienten. Seine wirklichen Berbienste aber, wie sehr immer beeinträch= tigt burch Thorheiten und Irrthumer, gestatten ber Nachwelt, um so gerechter gegen ihn zu fein. Es ist schon anberswo ausgesprochen, bag fein Leben und Treiben bas eines neuen Don Quirote war, unstät und abenteuerlich, ein Rampf gegen von ihm selbst geschaffne Feinde, aber es war boch von einer Ibee beberricht. Sein "hochbeutscher Beliton," ein Buch, worin er Opipens Sprach: Theorien und Poetit erweiterte, mar bas Wert, in welches er seine verbienstlichen Neuerungen, aber auch seine Brrthumer nieberlegte. Er schrieb es schon in jungen Jahren in Wittenberg, und ließ nicht ab, es ju vermehren und neu zu bearbeiten. Die Reinigung ber Sprache und ihre Reubilbung mar die Ibee, an die er sein Leben sette. Er wollte nicht da fteben bleiben, wo Opit ftanb, er wollte nicht zugeben, bag Opitens bichterifche Sobe nicht überschritten werben konnte, und weil er bieß (wiewohl ohne jebe Opposition gegen Opit) mit Feuereifer burchfocht, und bas Beiterftreben jum Pringip erhob, forberte er bas gange Beer ber gelehrten Reimer und Theoretiter zur Gegenwehr heraus. Die Blogen, die er fich freilich gab, machten es bem Spott leicht, ihn bei ber schwachen Seite zu faffen. Denn er ging in feiner Sprachreinigung über alle Grenzen, und brachte es in feinen Wortbilbungen und Zusammensehungen zu mahren Wortungeheuern. Aber wie viel Lächerliches barin auch zu Tage tam, ein Berbienst war boch babei. Gine Menge Worte, bie von feinen Zeitgenoffen mit unerschöpflichem Spott empfangen wurden, wie: "Selbstlauter" für Botal, "Zweilauter" für Diphthong, "Reimband" für Bere, "Geschlechtswort" für Artitel, ferner Bu= sammensetzungen wie "vielgliebrig" u. a. m. Die heutzutage gang und gebe find, verbanten wir ihm ober seiner Anregung, auf welcher weiter gebaut wurde. — Freilich, wenn er in seiner Abhandlung über die poetischen Formen Anweisungen giebt, wie man Gebichte in Gestalt eines Bergens ober eines ameigiebligen Barnaffes nieberschreiben konne, fo find bas Abgeschmadtheiten, allein boch immer nur einzelne Auswüchse eines sonft ganz tapferen Strebens, bie bichterischen Formen zu erweitern.

Ohne festen Aufenthalt zog er in Deutschland umher, ging nach Amstersbam, nach Baris, bann zurud nach Hamburg, wo er bie beutschgesinnte Genossenschaft ober ben Rosenorben stiftete (1643), überall als Reformator auftretend, unbeirrt burch Noth, Entbehrung und Berspottung. Bon einer gewissen Charlatanerie bes Austretens wird er nicht frei zu sprechen sein, früher Ruhm und Aussehen hatten seine Sitelkeit geweckt. So erschien

er (worüber er viel verhöhnt wurde), nachdem er Ansangs einen bürgerlichen Namen geführt hatte, plöhlich als Philipp von Zesen. Es ist noch nicht erwiesen, ob er von abliger Familie stammte ober nicht, seine Feinde behaupteten, er hieße eigentlich Blau, möglicherweise hat jedoch der angenommene Name, unter dem er einen seiner Romane schrieb, dazu Beranlassung gegeben. Möglich aber auch, daß er durch persönliche Bortheile — denn ein Abliger war damals ein sehr erhabnes Wesen, vor dem die Weisten sich unbedingt beugten — durchzusehen suche, was er durch geistige Arbeit vergeblich ersstrebte. Kurz er wollte für seine Ibeen wirken, sie zur Geltung bringen, und um seden Preis. Die Gewaltsamkeit aber, mit der er seine kühnen Reuerungen ausdrang, erschus sihm eben so viel Widersacher als geblendete Anhänger. Er war ein irrender Ritter der Sprachkunst und Poetit, voll reichen Wissens und immer weiter strebend, aber unklug, sich überstürzend, und in der Haft übers Ziel hinaus gehend, und so wurde sein Leben eine Reihe von Verspotztungen, Anseindungen und literarischen Fehden.

Seine beiben weitschichtigen Romane, "Affenat" (bie Geschichte Josephs in Egypten) und "Die abriatische Rosemund" erwähnen wir hier nur, um später noch barauf zurud zu kommen. Der lehtere, ben er unter bem Ramen Ritterholb von Blauen schrieb, wurde verhängnißvoll für ihn, als es herauskam, daß er barin eine Geschichte seines eignen Privatlebens verherrlicht hatte, und brachte ihm bei der Bebenklichkeit des Inhalts neue Aergerlichkeiten.

Als Lyriker zeigt Zesen kein gemeines Talent. Er gab mehrere Sammlungen von Gebichten heraus ("Frühlingsluft," "Dichterische Jugend und Liebesslammen,", "Dichterisches Rosen- und Lilienthal" u. a.), und gehört in Form und Leichtigkeit bes Ausbrucks zu den besseren Dichtern. Der rasche anapästische Sang, der seiner rastlosen Natur sehr zusagte, giebt seinen Bersen oft große Lebendigkeit, und einige von seinen Liedern (z. B. das Scheidelied an die Herzliehste) sind wegen der Einsachheit und Herzlichkeit des Tons hervorzuheben. Allerliehst ist auch sein Tanzlied an sein Pferd "Weischen," und wenn er ihm mehr Verstand zuspricht als manchem Abamskinde, so wird er, auch sosen er das auf seine gelehrten Widersacher bezieht, nicht so ganz Unrecht haben. —

Reben Schirmer und Zesen ist noch Zacharias Lund als Schüler Buchners in Wittenberg zu nennen (geb. 1608 zu Rübel in Holstein, Rektor in Seeland, stirbt als königk. Hoffecretär in Kopenhagen 1667). Das einsfache Lieb gelingt ihm am besten, es sinden sich einige dieser Gattung bei ihm, die sich durch eine gewisse Innerlichkeit auszeichnen.

Mit Lund machen wir ben Uebergang nach bem beutschen Norden zurud, Damburger wo die Bekenner Opigens in Hamburg einen Mittelpunkt fanden. Hier batte Zesen die "Deutschgesinnte Genossenschaft" gestiftet, welche die Grund-

fate ber Schule verbreiten sollte. Aber grade die Extreme, zu welchen Zesen biese Richtung führte, wurden der Schule gefährlich, und so bilbete sich hier im Norden leise, dann entschieden ausgesprochen, eine Opposition gegen die Selehrtendichtung.

In Johann Rift zwar (geb. 1607 zu Pinnenberg in Holftein, geft. 1667 zu Webel in ber Nähe von Hamburg) spricht sich noch das ganze Elend einer eingelernten Reimerei aus. Seine lyrischen Sammlungen sind eben so zahlreich als poetisch nichtssagend, sie zeigen das hochmüthige Gelehrtenthum in seiner ganzen gemüthlosen Leere. Und gar sein Geschäfere ist langweilig bis zum Ekel. — Ein ganz entschiebener Opizianer ist auch Joachim Rachel (geb. 1648 im Dithmarsischen, gest. 1667 in Schleswig.) Festhaltend an dem Grundsat des Meisters, daß nur die Gelehrsamkeit zum Dichten befähige, macht er in seinen Satiren den ungelehrten Boeten den Krieg, und zieht einmal gegen die Sprachmengerei, andrerseits gegen die Neuerungen Zesens zu Felde. Es kommt mancher bessere Gedanke in seinen Satiren zu Tage, allein er wird sortgeschwemmt durch die unendliche Breite und die ermüdende, pedantische Geschwähigkeit der Darstellung. Poetisches Talent ist bei ihm nicht zu suchen.

Dagegen zeigt Jatob Schwieger eine nicht unbebeutenbe lprifche Begabung (geb. in Altona, fein Geburte- und Tobesjahr find nicht ermittelt, er murbe im Jahr 1657 Golbat im banifchen Beere gegen Bolen, lebte fpater jum Theil in hamburg). Seine Gebichte ("Des Flüchtigen flüchtige Feldrosen," "Geharnischte Benus") haben zwar auch viel Konventionelles und Bewöhnliches, allein mas ihn von Andern auszeichnet, ift eine lebendige innerliche Barme, finnliches Leben, und Unmittelbarteit bes Ausbrucks. Ginige von seinen lyrischen Gebichten find so frifch empfunden, und klingen so musitalifch an, bag fie ben besten von Flemming an die Seite zu setzen find. — Das gleiche gilt von Georg Greflinger. (Aus Regensburg, nahm in ber Jugend Kriegsbienste, murbe Notar in Samburg, wie sein Geburtsjahr ift auch bas feines Tobes nicht genau festgestellt.) Bas in manchen feiner Gebichte überaus erquicklich anspricht, ist ber Anklang an bas Bolkslieb. Er mochte bie Erinnerung baran aus Gubbeutschland bringen, wo baffelbe im Bolle mehr babeim geblieben mar, als im Norben. Gine leichtlebige, frische, lebensvolle Natur, weiß er boch feine Empfindung oft mit einer Innigkeit auszusprechen, die mahrhaft überraschend ift. Er erklart gradezu, bag er tein Belehrter fei, daß er schlecht ftubirt habe, bag er nur "junges Leben, frisches Herze, freien Muth" besite. So etwas von sich auszusagen, wurde ein achter Opitianer unter feiner Burbe erachtet haben, und fo feben wir in ihm bie erste Spur ber Opposition gegen bie gelehrte Richtung.

Diese Opposition wird jedoch zur lachenden Bolemit in ben Satiren Laurembers. Hans Wilmsen Lauremberg's (geb. 1591 in Rostock, gest. als Professor

ber Mathematit in Soroe in Danemart 1659). Lauremberg ift ber einzige Dichter in biefer Epoche, ber fich mit fraftig pollethumlichem Bewuftfein ber Belehrtenbichtung entgegen stellt. Wie er in seinen Satiren bie Sucht seiner Zeitgenossen verspottet, die Franzosen in Rleibertracht, Sitten, Manieren, nachzuahmen, und so alles Nationale abzustreifen, so zieht er ganz folgerecht die Nachahmung der frangösischen Literatur und die Vernachlässigung bes Bollsthumlichen in bas Bereich seines Spottes. Die Opitische Richtung, bie ja eben die deutsche Poesie auf frangosische Muster hinwies, mußte ihm burchaus verberblich erscheinen, und wenn er fich einerseits über bie mit -Broden aus allen Sprachen gemischte Rebeweise ber Zeit luftig machte, fo schonte er ben gespreizt vornehmen Ton ber neuen Gelehrtensprache eben so Um baber beibe Abmege zu vermeiben, schrieb er seine Satiren plattbeutsch. Bei ber Romit, bie feinem Talent zu Gebote ftanb, mußte er (in bem "veerden Scherz-Gebichte, van allemobischer Poesie und Rymen") burch Beispiele bie pebantisch geschraubte Rebeweise ber mobernen Dichter aufs Gründlichste lächerlich zu machen. Dabei kommt ihm bas Blattbeutsche ju Bulfe, bas Treuberzige bes Boltstons als Gegenfat jur Erscheinung ju bringen. Auch über bie Gelegenheitebichterei ergeht er fich in einer höchft brolligen Ergablung, wie er benn feine Satiren meift in Form eines eignen Erlebniffes erzählt. Db er "von Alamobischer Rleber: Dracht," von "Bermengen ber Sprake und Tituln," ober "von ber Mynichen itigen verborvenen Banbel unde Manceren" spricht, überall weiß er die chaotisch gemischten Culturformen ber Zeit in ihrer Ungestalt mit kundiger Sand hervorzukehren, und fie durch ichneibenben Sohn in ihrer Lacherlichkeit barguftellen. scheut babei auch die berbsten Worte nicht, wie ber niederbeutsche Dialett es vielfach ohne Verstoß gestattet. Wie febr Lauremberg voll Barme und Gifer für bas Gute, wie national conservativ er ift, und wie fehr er ben Berfall seiner Zeit beklagt, läßt er auf jeder Seite zwischen ben Zeilen lefen. Aber feine Satiren, wie vorzüglich immer in Gefinnung, Faffung und Form, blieben völlig ohne Ginfluß. Daß fie in nieberbeutider Sprache geschrieben waren, schloß fie von ber Beachtung ber gelehrten Richtung aus, und so tamen fie, bie mit zu bem Trefflichsten biefer Epoche geboren, taum gur Renntnig ber Beitgenoffen. Mein, wenngleich einzeln ftebenb in ihrer offnen Polemit gegen bie gange gelehrte Richtung, so waren fie boch tein gang vereinzelter Ausbruck eines Entgegenwirkens. Diefes bereitete fich, zwar nicht klar ausgesprochen gegen Opit, aber boch burch bie Ermübung an ber Nüchternheit seiner Theorie hervorgebracht, innerhalb ber Richtung selbst vor. Aber die Gegenwirkung ging keineswegs von einer vertiefteren Innerlichkeit aus, fie wußte burch äußere Mittel — bei ben Nurnberger Schafern und in hoffmannswalbaus Soule — ber Dichtung nur ein glanzenberes Gewand zu geben, um sie enblich burch ben ungeheuersten Schwulft ausarten zu laffen.

## Bwanzigftes Kapitel.

## Die Begnisschäfer und Hoffmannswalban's Schule.

Die Schäferpoefic' hatte fich gegen bas Enbe bes fechzehnten Jahrhunberte an ben italienischen Sofen, mahrend bie Bluthe ber Literatur Italiens icon im Schwinden mar, entwidelt. Bier war die Sittenverfeinerung ju jener Uebertultur gelangt, aus ber jeber Schritt pormarts jur Barbarei führen Italientide mufite. So lief bie Sehnsucht nach natürlicheren Auftanben bie Schäferpoefte entstehen, in welche man fich wie in eine ibeale Belt fluchtete. Aber es war eben eine erträumte und unwahre, benn mitten im raffinirtesten Luxus log man sich in Maturzustände, die zur Unnatur wurden, je weniger man fähig war, ber Empfindungs: und Anschauungsweise bes verfeinerten Culturlebens au entfagen. Taffo's Schäferspiel Ambntas balt bie rein ibegle Sphare noch einigermaßen fest, und obgleich die sittlichen Anschauungen barin bereits getrübt auftreten, giebt fich boch bie rein menschliche Empfindung noch mit innerer Bahrheit tunb. Dagegen ericheint in Guarini's "treuem Schafer" iebe Empfindung bereits bis jur Uebertreibung gesteigert. Bei sprachlicher und formeller Schonheit ift bies Wert ein Mufter ichwülftiger Darftellung, wo unter bem Pomp und ber leberlabung bes bilblichen Ausbrucks bie mahre Natur bereits erftorben ift. Gine noch unmäßigere Geschmadsverwilberung zeigt fich in ben Dichtungen bes Marino. Seine haupterfindung find bie fogenannten concetti, worunter man bleubenbe Gebanten verstanb, bochtras benbe, epigrammatisch zugespitte Wenbungen, Bilber und Tropen, willfurlich burcheinanber geworfen, und burch bie Maffe imponirenb. Seine Naturwelt ift bereits jum Genugleben bes bochften Lurus gurudgefehrt. In feinem romantischen Schäfergebicht "Abonis" ift es tein ibpllisches Artabien mehr, bas er preift; Benus und Abonis leben in prachtigen Schlöffern, umgeben von bem gangen Behagen moberner Culturvortheile, und legen nur wie gur Erholung und Abwechselung einmal bas Schäfergewand an. Go mar ber Rreislauf ber Schäferpoefie vollenbet, bie Sinnlichkeit hatte fich auch bas ibbllifche Gebiet erobert, um bier ihrem ungeheuchelten Genuß zu leben.

In biefem Buftanb fand Opit bie butolifche Gattung bei ben Italienern vor. Er konnte fie fo nicht brauchen, um fie in Deutschland einzuführen, fie mußte ihres Inhalts entkleibet werben, und so blieb nichts ale bie Maste. Allein die Schäferpoefte traf in Deutschland auf gang verschiebne Berbaltniffe. Sier gab es teine Uebertultur, aus ber man fich gur Ratur batte flüchten mogen, sonbern nur chaotischen Berfall aller außeren Lebensbebingungen. Gine neue Dichtung follte erft gebilbet werben, man batte bie Formen fur fie in Bereitschaft, aber teinen Inhalt, und fo mußte auch die Schäferpoefie

poefte.

eine bloße Form bleiben. Um sie zu füllen, wurde ein Inhalt affectirt, der nicht anders als in abgeschmackte Spielerei ausarten konnte. Diese Spielerei wurde mit der Zeit kühner, man ging zu einem sippigeren Bilberreichthum über, die Sinnlichkeit wurde mit herein gezogen, und endlich ließ man die Schäferpoesse auf demselben Punkte, wie bei ihren Borbildern, anlangen. Aber das angeborne Schönheitsgefühl der Italiener wußte takwoll selbst der Ausertung noch ein Gewand des Schicklichen zu lassen, in Deutschland aber verlor man sich in Ungeheuerlichkeiten, wie sie nur von innerer Robeit und äußerstem Ungeschmack hervorgebracht werden konnten.

bie "Gesellschaft ber Hirten an ber Pegnit," ober "ber gekrönte Hirten- und Blumenorben" gegründet. Die Stifter waren Johann Klai und Harssbörffer. In dieser Genossenschaft wurde also das schäferliche Gewand, das von Andern nur ab und zu getragen ward, gradezu zur literarischen Unisorm erhoben. Man ging davon aus, daß ächte Poesie nur im Schäferleben gestunden werden könne. Es schwebte den Stiftern der Gedanke vor, zur Natur zurück zu kehren, nur aber hatte das Schäferliche nichts mehr mit der Natur zu thun, es war eine konventionelle Maske, unter welcher für die Poesie eben auch nur eine konventionelle Form gefunden werden konnte. Allein etwas Phantastischeres hatte diese Verkleidung doch, als das bukolische Gebahren der

Opinianer, wie benn Harsbörffer barauf brang, die Phantasie besonders in Thätigkeit zu seben, und, angelehnt an den Italiener Marino, die Poesie sinnreich, wisig zu machen, einen lebendigeren Ausbruck in Bilbern, blühender Sprache und Sentenzen zu erstreben. Aber babei verlief er sich, wie seine

Bibelnbe, wurde immer mehr Hauptzwed, bie Allegorie mußte berbei, man

Benoffen, in unglaubliche Bertebrtbeiten.

liebte Berftedfpiel mit Rathseln, und tam in ein abgeschmadt füßliches Wortsgesafel ber unleiblichsten Art.
Seorg Philipp Harsbörffer (geb. 1607 in Nurnberg, nach Reisen Sarebbrffer.

Das Spielerifche, finnreich

durch Italien, Frankreich und Holland, im hohen Rath seiner Baterstadt, starb 1659) war einer ber gelehrtesten Männer, nicht nur daheim angesehen, sombern wegen seiner gelehrten und literarischen Bemühungen von seinen Zeitsgenossen aufs Höchste verehrt. In seinem schäferlichen Blumenorden hieß er "Strephon," im Balmenorden "der Spielende," in der deutschgesinnten Genossenschaft "der Kunstspielende." Harsdörsfers Fruchtbarkeit war außerzordentlich groß, seine Werke wurden in 47 Bänden gesammelt, doch können wir nur auf einige seiner Schristen einen Blid wersen. — Die lyrischen Gedichte, die sich meist in seinen umfassenderen Werken zerstreut sinden, zeigen zwar zuweilen einen recht lebendigen Gang, allein auch das Haschen nach ungewöhnlichen Bildern, spisssingen Wendungen und Wortmalerei. Lehteres geht schon so weit, daß er Bogelstimmen und allerlei unausdrückbare Naturz

Im Jahre 1644 (fünf Jahre nach Opitens Tobe) wurde in Nürnberg Die Ram-Gefellschaft ber hirten an ber Begnit ober "ber gekrönte hirten» und Schäfer.

laute wieber zu geben liebt, ein Unwesen, bas von feinen Rachahmern bis jum Meuferften getrieben murbe. - Sein umfaffenbftes Bert finb bie "Frauenzimmer:Gefprach:Spiele" in acht Banben. In ber Form eines . Gesellschaftsspiels sucht er hier ein Compendium der Bilbung zu geben, wie fie jebem Manne und jebem Frauenzimmer anständig fei. Richt nur Rennts niffe will er baburch verbreiten, sonbern Beiftreichthum, finnreichen Bis unb Boesie aller Art austramen. Aber wie bas Wert in Form eines Spiels angelegt ift, so läuft auch ber Inhalt alles Angeregten auf eine zugespitte Spielerei hinaus. Es find Rreuz- und Querzuge eines beweglichen Beiftes (ohne eigentlich poetisches Talent und ohne Geschmad), ber von bem Drange, literarisch zu wirken und zu lehren, aber auch zu glänzen, fich zu grillenhaften Berkehrtheiten verleiten läft. Tritt hierin mehr ein allgemein bibattischer Zwed auf, so zeigt er biesen speziell auf die Boefie angewendet in feinem "Boetischen Trichter." Er entfernt fich barin fo weit von Opit, bak er seine Boetit "ohne Bebuf ber lateinischen Sprache" lebren will, allein bie Art, wie er bie Boesie hervorzubringen sucht, ift noch nüchterner als bie Dpipens. Denn nach feiner Schnellbichtungsmethobe verspricht er, bie beutsche Dicht: und Reimtunft Jebermann in feche Stunden "einzugießen." Salb in Form eines Lehrbuchs, balb eines Lexitons, stellt er die nöthigen Artikel gusammen, oberflächlich und ohne Spftem, und hofft von bem handwertemäßigen Gebrauch berfelben bie nothige poetische Gintrichterung fur ben lite rarifc Beflissenen. Wir erwähnen von ihm nur noch sein von Allegorien wimmelnbes Wert "Rathan und Jotham" (eine Sammlung parabolifcher Erzählungen), um überzugeben auf feinen Freund und Mitflifter bes Blumenorbens.

Mai.

Johann Rlai, ober wie er fich felbst nannte, Clajus (geb. in Deigen 1616, flüchtete, vom Rriege verbrangt, nach Rurnberg, fpater Brebiger in Ribingen, ftirbt 1656). Rlai's "Begnesisches Schafergebicht" ift fo recht ber Ausbrud biefes gespreizten nurnberger Schaferwesens. Den Inhalt, eine prosaische Darftellung mit Gebichten burchflochten, wie Opitens Bercynia, bilbet eine frostige Allegorie, und eben die Allegorie ist es, von der er ausgeht. Denn, sagt er in ber Borrebe, man solle ihm nicht einwenben, baß gemeine Schäfer solche Gespräche, wie bie seinigen, nicht geführt haben konnten, es fei eben alles bilblich gemeint. Unter ben Schafen verftunben fie ihre Bucher, unter ber Bolle ihre Gebichte, unter ben hunben ihre mußigen Stunden, ba fie bom Studieren ausruhten. Wie konnte ba noch von Ratur, von Wahrheit, von Poefie bie Rebe sein, wo man von folden Abgeschmacktheiten ausging? Alles ist hier gemacht, anstatt warmer Empfinbung haben biese gelehrten Berrudenschäfer nur nuchternes Gewißel, für tieferen Ernst gespreizte Phrasen, für lebenbige Gestalten Abstraktionen, von beren allegorischem Grabeshauch jebes menschliche Interesse verscheucht wirb.

Rlai gehört auch auf bramatischem Gebiet zu ben merkwürdigsten Sonberlings-Erfcheinungen, wir muffen baber fpater noch auf ihn zuruckommen.

Auf ben Gipfel bes Ungeschmads aber, ja bis zur aukersten Biberwärtigkeit wurde bas Schäferthum gebracht burch Sigmund von Birken (Betulius, geb. 1626 in Bohmen, Prinzenerzieher in Wolfenbuttel, geabelt, bann in Nurnberg, flirbt 1681). Er ift hauptfächlich Berfertiger von Gelegenheitsgebichten an fürftliche Bersonen, benen er bis zur gemeinsten Uebertreibung schmeichelte. Bei seiner Gucht nach bem Ungewöhnlichen und Glanzenden ift jeber Ausbrud auf die Spite geschraubt, so bag fur feine Un= geheuerlichkeit die menschliche Sprache nicht mehr ausreicht. Er nimmt baber zu thierischen und Naturlauten seine Zuflucht, und sucht, indem er diese in eben so unaussprechbare als unverständliche Worte faßt, seiner Sprache etwas Außerorbentliches zu geben. Es finden fich gange Gebichte bei ihm, bie aus lauter Thierstimmen und Raturtonen bestehen, wie 3. B .: "Windfriedige Blafte faufeln, braufeln und fraufeln," wie bie Bellen "ftrubeln, brubeln und wubeln," wie die Brunnen "lispeln, wispeln und fischpeln, und frauklich fpripen, fdwipen und nuben," wie bie Fische "zu Tische krummeln, schwim= meln und wimmeln," bie Störche "flappern, bappern und plappern," und bie "hummeln fummeln und brummeln." Runftftude, bie mit ber Dichtung nichts mehr zu thun baben. Nach poetischem Talent sucht man bei ihm vergeblich, er befitt nur formale Birtuofität. Aber biese ist bei ihm enblich zu jenem Buntte gelangt, wo fie in Barbarei umschlägt, seine Poefie ift bie leere Hilfe, die terns und inhaltlose Frucht einer gewaltsam aufgetriebenen und ausgearteten Formenkultur. (Er fette Rai's Schafergebicht fort, und schrieb mehrere bramatisch-butolische Kestspiele.)

Bahrend so die formale Richtung in ben Banden ber Begnitichafer die Gegenwirlebte Grenze bes afthetisch Möglichen überschritt, machte fich von andrer Seite 2ten foles. ber ein Geschmad geltenb, ber, bei seinem erften Auftreten vielversprechenb, ber Boefie einen langentbehrten Inhalt wiebergeben zu wollen ichien. Diese neue Richtung ging wieberum von Schlefien aus, man hat fie baber auch bie zweite ichle fifche Schule genannt. Sie führt biefen Ramen mit mehr Recht, als die erste, doch wollen wir, da wir diese als Opigens Schule bezeichnet haben, ber jungeren ben Ramen ber Schule hoffmannswalbau's geben. Der neue Inhalt, welchen die Boefie burch fie erhielt, war an fich nichts Neues, nämlich die Sinnlichkeit. Wäre biese als ein Probutt tieferer menschlicher Leibenschaft aufgetreten, hatte man fle in ein verständiges Maaß gefaßt, fie bem reinen Gemutheleben unterworfen, wie fie im Bolteliebe ober bei Baul Memming erscheint, ber Bortheil hatte für bie Boefie sehr groß werben konnen. Aber wie die Begnitsschäfer jebes formelle Maag überschritten, so überftieg bie Richtung ber jungeren Schlefter auch gleich alle Grenzen ber

Boefie, der Sittlichkeit, ja des Anstands, und die Sinnlichkeit wucherte bei ihnen in abschreckenbster Weise empor.

Soffmanns.

. Chriftian Soffmann von Soffmannewalbau murbe 1618 in Breslau geboren. Auf bem Gymnafium ju Danzig gab er feine poetischen Studien unter den Sout Opitens, ftubierte in Leiden, und besuchte als Begleiter eines Fürsten Italien und Frankreich. Noch gingen seine Blide weiter bis nach Conftantinopel, wohin er ber taiferlichen Gefanbtichaft beigegeben zu werben Aussicht batte, als er fich burch Familienrucksichten an feine Baterftabt Breslau feffeln ließ. hier erhielt er eine Stellung im Rathe ber Stabt, wurde ofter zu biplomatischen Geschäften am Raiserhofe verwenbet, und ftarb in bobem Anfehn 1679. — Hoffmannewalbau, einem an Bofen bevorzugten Stanbe angehörig, hatte bas Hofleben ber Zeit und überhaupt bas Leben ber Großen in seiner gangen fittlichen Bermahrlofung tennen gelernt. Der Beschmad ber Sofe murbe ber seinige, bie frangofische und italienische Literatur mußten ihm jum Mufter werben, aber nicht sowohl bie ebleren und gebiegneren Erscheinungen berselben, sonbern porwiegend bie frivole, lascive, mit einem Bort bie galante Richtung. Die von teinem fittlichen Borurtheil mehr bebelligte, rudfichteloje Sinnlichkeit murbe bas Element feiner Boefie. Es wird ergablt, bag er in feinem burgerlichen Leben zu ben achtbarften Mannern gehörte, und tein Matel feine Moral jemals beflectte. In um fo auf: fallenberem Contraft zu seinem Leben fteht seine Dichtung, in ber nicht weniger als Alles unmoralisch ift. Ja biefer ihr Charafter wirb barum nur noch wiberlicher, wenn wir boren muffen, bag nicht lebenbige Babrbeit feine Grunblage war, sonbern eine von üppigen Bilbern überreizte Phantasie ihm nur bie Phantome unerfattlichen raffinirten Genuglebens vorfpiegelte.

Ohne sich bichterisch von Opitens Theoric entsernen zu wollen, ließ er ihn, wie überhaupt die Theorie bei Seite. Sein erster und einziger Grundsat war, die Poesie musse "belustigen," und da er das Publikum, welches er zu belustigen wünschte, in hösischen Kreisen suchte, in Kreisen, wo die galante Literatur des Auslandes die höchste Seltung hatte, so mußte die Belustigung banach ausfallen. Was ihm für seine Anerkennung und die schnelle Berbreitung seines Geschmacks zu Gute kam, war eine in der That nicht gewöhnliche Begabung.

Hoffmannswalbau hatte zwar kein tieferes poetisches Talent, ihm fehlte bas Gemuth, und kein Ausbruck einer lebendig bewegten Innerlichkeit stand ihm zu Gebote. Dagegen besaß er die Fähigkeit, sich jede fremde Eigensthümlichkeit anzueignen, und so entlehnte er die ganze Rhetorik der Franzosen, nebst allem Farben: und Bilberprunk der Italiener, und wußte sich in dem fremden Prachtgewand zu bewegen, als wär es sein Eigenthum. Dazu kommt eine scharfe Berechnung des Wirksamen, ein sehr ausgeprägter Formenssinn, und musstalisches Gehör für den melobischen Fluß einer schmuckoll sich

bewegenben Sprache. Diefe Borguge waren fo neu, bag ihm fofort bie gange Opibifche Literatur gufiel, und ihn als ben Stifter einer neuen Cpoche begrüßte. Und so wurde die gange Literatur auch von der Berirrung seiner Geschmackerichtung angesteckt. Man nannte ihn ben beutschen Dvib (wie man überhaupt immer gleich bereit war, für jeben Nachahmer ben Ramen eines römischen Dichters aufzufinden), und bewies baburch nur, welch ein geringes Berftunbnig man fur bie Antite batte. Opibs Schilberungen mogen noch fo finnlich und uppig fein, Gine fcutt fie immer, Die antite Grazie und Plastit, gegen ben Borwurf absoluter Unschicklichkeit. —

Es ist typisch geworben, von bem "Schwulft" ber zweiten schlefischen Schule zu iprechen. Er besteht zum Theil in bem noch gesteigerten Bebrauch ber concetti bes Marino. Bon keinem orbnenben Berstande geregelt, burch teinen geläuterten Geschmad in afthetische Grenzen gebannt, jagt fich Bilb auf Bilb, fucht eine bas anbre an Maaflofigkeit zu überbieten. Metaphern und Hpperbeln häufen fich bis jur Unverftanblichkeit, und alles Beiwert wird fo wuft und maffenhaft jufammen geworfen, bag bie Fabigteit ber Bezeich: nung barin erstiden muß. Jeber Ausbrud wird auf ben außersten Grab ber Bebeutung geschraubt, bie gange Sprache auf Stelzen gesett. Ginfache Borte poelifee wie hand, Mund, Auge, tommen außer Gebrauch. Die hand wirb gur Fauft, die "zarte Fauft ber Leben: und Tob-Berhängerin malt Flammenbot: fcaft," b. h. bie Beliebte fdreibt einen Brief. Durch "Korallenwächter vor ber Purpurhöhle" wird ber Mund bezeichnet, die Augen durch "bliteschwangere Feuerringe," "Rubinentugeln" und "schwarze Flammennächte," ja sogar burch "Ragel, woran bie Schluffel bangen zu taufenb Mannerherzen." Der Liebende wird nicht mehr innerlich ergriffen, sonbern gleich ganglich "verheert" und "eingeäschert," er nennt sich ein "Zeughaus voll von Angst und Leid," in berfelben Strophe einen "Brunnen, aus welchem Thranen fliegen, als naffe Zeugen seiner Noth, weil ber Jammer biefer Belt ben Sammelplat in feinem Herzen halt." Die Lieb ift "Folterbant," und bie grausame Schone ein "lachenber Benter." Die Ernbte ift unabsebbar, welche biefe gebantenlofe Berworrenheit auf bem Gebiete des Unsinns hält.

Aber bas ist noch garnichts gegen bie finnlichen Bilber und Borftellungen, die die krankhafte Phantasie sich ausmalt. Wenn ein moderner Leser Hoffmannswalbau's Gebichte aufschlägt, so traut er seinen Augen nicht. Denn nicht nur lufterne Ueppigkeit macht sich hier breit, sonbern die Schamlosigkeit ergeht fich frech und ichleierlos unter ben gesuchteften Scenen bes Bemeinen. Rur eine abgefeimte fittliche Stumpfheit tann pon biefen Ausmalungen noch belustigt werben, wer aber noch einen Funken von gefunder Natur bewahrt hat, muß Etel und Abschen vor einer folden innerften Bermahrlofung em= pfinden. Allein bergleichen war neu, überraschend, und ba Hoffmannswalbau ber bevorzugten Rlaffe angehörte, nahm bie Zeit es mit um so größerer

Chrfurcht und Bereitwilligkeit als weltmannisch galanten Ton, und als hochfte Bervollkommnung ber Boefie an.

Hoffmannswalbau ist burchaus Lhriter. Er schrieb Gebichte in verschiedenen Berbarten, meist erotischen Inhalts, auch Sonette, dann Gelegensheitsgedichte, darunter Schrecken erregende Hochzeitsscherze, in Merandrinern. Eingeführt hat er in die deutsche Literatur die Herviben, oder wie er sie nannte "Heldenbriefe," eine Gattung, worin historische oder erdichtete Personen einander in Form gereimter Briefe ihr Herz ausschütten. Bei dem Mangel an aller Imerlichkeit sind diese Heldenbriefe in ihrer prunkvoll wihelnden Redseligkeit, ihrem hohlen Pathos, ganz unerträglich langweilig, denn von einer Charakteristik der verschiedenen Personen ist nicht die Rede, eins von diesen Stücken wie das andre schleppt benselben Wortschwall daher, dasselbe Thema und dieselbe Nichtigkeit. — Auch übersette Hoffmannswaldau den "treuen Schäfer" von Guarini, allein ohne das Original auch nur annähernd zu erreichen. Was hier, bei aller poetischen Ausartung, doch durch unläugs dare Feinheit und Grazie anziehend wirkt, greift er mit plumper Hand an, und versteht nur ein afsectirt verschrobnes Afterbild wieder zu geben.

2te ichlefifche Soute.

Daß hoffmannswalbau's Richtung eine ganze Schule begründen konnte, machte allein die allgemeine poetische Rathlosigkeit möglich. Die schäferliche Formensprache war erschöpft, und so griff man, bei dem Mangel alles dichterischen Inhalts, nach dem schlechtesten, der sich darbot. Anstatt einer neuen gesunden Kraft sog die Boesse einen Krantheitsstoff in sich, der nichts Edles mehr, sondern nur noch widerwärtige Erscheinungen hervorbringen konnte.

In biefer Schule muche ein junger Dichter beran, ber, mit ben ungewöhnlichsten Gaben ausgestattet, unter befferen Ginbruden Borgugliches batte leiften tonnen, nämlich Lobenftein. Allein, ein frühreifes Talent, batte er schon in seinem fünfzehnten Jahre die ganze Manier Hoffmannswalbau's so auf fich wirten laffen, bag es für ihn teine Rudtehr zur Natur mehr gab. Er tonnte ben Meifter in feinem Bereich überbieten, und fich jum bebeutenb: ften Ausbruck ber Schule zu machen, trot feines umfaffenben Talentes aber teine neue und innerlich bebeutenbere begrunben. Lobenfteins Birtfamteit gehört jeboch vorwiegend bem Drama an, wir begnugen uns baber vorerft feinen Ramen genannt zu haben, um fpater auf ihn gurud zu tommen. Bon ben übrigen Bertretern ber zweiten schlesischen Schule nennen wir nur Beinrich Mublipfort (1639-1686), Sans von Affig (1650-1694) und Sans Afmann von Abichat (1646-1699), ohne naber auf fie eingugeben. Die ganze Schule führte Hoffmannswalbau's Manier nur fort, balb mit geringerer, balb mit ftarterer Ausprägung, ohne bag eine hervorragende Individualität ober ein neues Element für die Dichtung in ihr jum Borfchein tame. Der ungeheure Anlauf, ben fie in einer Ueberlaft von Buruftung nahm, mußte zu einer schnellen Erschöpfung führen, zugleich aber auch eine neue

Gegenwirtung aufrufen. Diese wurde burch Christian Beise angebahnt, ben wir als einen ber bebeutenbsten Geister ber zweiten Halfte bes Jahrhunberts noch naher kennen lernen werden. —

Bir machen von bier aus einen turgen Streifzug auf bas Gebiet ber gortbilbung geiftlichen Boefie, besonders des Rirchenliedes. Es ift fcon angebeutet bes Rirchen worben, wie die Rriegesnoth und ber fonftige Drud ber Zeit ben Gemuthern über ein Menschenalter binaus ben Berfall alles Irbischen in furchtbarer Beife por Augen ftellte, und eine religiofe Verfentung jum Troft und jur Entschädigung begunftigte. Aber biese hingabe mar teine freudige und freiwillige, sondern aus einer tiefen Berbufterung und Refignation entstanben, ihr Ausbruck im Gangen ber einer tobtlichen Ermubung, einer Gehnfucht nach Rettung aus bem irbischen Jammerthale. Rirchenlieber zu bichten war noch immer, und wurde es von Jahr zu Jahr mehr, ein Att ber Reli= giosität, ben Reiner verfaumte, ber bie Reime irgend bafur zu zwingen vermochte. Ja, schlimmer als bas, es war Mobesache, es verstand fich ganz von felbst, bag jeber Boet seine erften bichterischen Schularbeiten auf biesem Bebiet machte, und, er mochte noch fo weltlich gefinnt fein, bem Ueblichen feinen Tribut zu gablen versuchte. Go wuche bie Masse ins Unabsehbare, ber Art, baf ihr Umfang bei Beitem ben ber gesammten übrigen Literatur überfteigt. Ja sogar die Anzahl ber Dichter, die sich ausschließlich mit dem Kirchenlied beschäftigten, ift noch fo groß, daß ihre Betrachtung einer besonberen Befcichte überlaffen bleiben muß. Wir tonnen fie bier nur in fofern beruckfich: tigen, als fie neben ber prattifchen Tauglichkeit auch bas bichterische Element aur Erscheinung brachten.

Bar nun gleich im Allgemeinen jene buftere Lebensanschauung und traftlose Resignation ber von ben Theologen genährte Grundton des Kirchen-liedes, so erlebte basselbe boch in seinen vorzüglicheren Repräsentanten eine Reihe innerer Bandlungen, welche Hand in Hand gehen mit der Entwicklung der übrigen Literatur. Bir wollen diese Bandlungen in Kurze überblicken, und, ohne breitere Aufzählung von Namen, auf die verschiedenen Gruppen, wie sie sich innerlich zusammenfügen, nur hinweisen.

Bon ber gelehrten Berstandesrichtung unter bem Einflusse Opigens blieb auch bas geistliche Lieb nicht ausgeschlossen, bas Streben nach sprachlicher Reinheit und Formenglätte trat auch hier reformirend auf. Wenn Dichter, wie Paul Flemming, die Königsberger, Dach, Albert, Roberthin und einige Andre, die Einfachheit und Natürlichkeit ihrer religiösen Empsindung in schöner Form barlegten, so wurde das Kirchenlied in dieser Schule doch im Ganzen zu einer Form für moralische und lehrhafte Betrachtungen. Es artete bei unhemmbarer Redseligkeit in nüchternen Schematismus aus, so daß es, wie es poetisch nicht mehr in Betracht kommt, sich auch weit von seinem kirchlichen Zweck entsernt.

In noch höherem Grabe war bies bei ben Pegnihschäfern ber Fall, bei welchen selbst bas Kirchenlieb sich bem bukolischen Kostum bequemen mußte. Angelehnt an bas hohe Lieb Salomonis, wurde die Seele unter dem Bilbe einer Schäferin bargestellt, die dann in geziert süßlicher Weise nach dem getreuen Hirten seufzte. Andrerseits verlor man sich hier in jene Formspielereien, wie sie schon dargestellt wurden, und wenn man sich strophisch erschöpft hatte, ging man so weit, geistliche Sedichte wohl gar in der blos äußerlichen Gestalt eines Kreuzes nieder zu schreiben.

Baul Gerhard.

Diese erstarrenbe Runstform sollte jeboch wieber mit bem Inhalt eines neuen und reichen Gefühlslebens erfüllt werben, und zwar hauptfächlich burch einen Mann, ber nach Luther bem Rirchenlied jum Erstenmal wieber einen erhabnen Schwung und innerliche Liefe gab, burch Paul Berhard. Beboren um 1606 ju Grafenheinichen in Sachfen, wurde er nach einer vorübergehenden Stellung zu Mittelwalbe, als Diakonus an bie Nikolaikirche in Berlin berufen. hier nahm er an ben Streitigkeiten zwischen ben Reformirten und Lutheranern mit icarfer Barteifarbe für bie letteren Theil. Das Bestreben bes großen Rurfürsten, ben Streit burch bie Beiftlichen auszus gleichen, und beibe Glaubensbekenntniffe mo möglich zu einer Bereinigung zu bringen, scheiterte vorwiegend an Gerhards Starrheit, ber zu keinem Zugeständniß zu bewegen war. 2016 er jedoch bem turfftrftlichen Religionseditt nicht Folge leiftete, welches gebot, fich aller Angriffe und Berkeberungen ber Reformirten zu enthalten, wurde er seines Amtes entsett. Rach einigen Jahren, bie er ohne amtliche Thätigkeit verlebte, erhielt er bie Stellung eines Archibiatonus in Lubben, wo er 1676 ftarb. — Wenn wir Baul Gerharbs Lieber neben bie Luthere ftellten, geschah es nicht um ihrer inneren Bermanbt= schaft willen. Denn mahrenb Luther mit gewaltiger Stimme bie eigentlichen Schlacht- und Siegeshymnen bes Protestantismus anstimmt, gang von bem Gefammt= und Gemeinschaftsbewußtsein burchbrungen, find Gerharbs Lieber bie Erguffe rein subjectiven Gefühls. Der Einzelne öffnet sein Semuth ber Anbacht, und laft ben Strom religiöser Empfindung in die poetische Form quellen. Bas fie baburch an Zwedbienlichteit für ben Gemeinbegebrauch eine buften, tam bei feinem bebeutenben Talent ihrem bichterifchen Berth gu Gute. Bor allem ift bie ganze Glaubenswelt Gerharbs eine von ber allgemeinen wesentlich verschiedne. Denn er athmet nicht in jenem finstren Tobesringen, in jener kalten Refignation, Die aus allem Bestebenben bas Elenb ber Endlichkeit hervorgrübelt, sonbern seine Seele ift erfüllt von einer boben Freudigkeit. Denn er sieht in Gott nur die Liebe, und führt Alles, jeden Schmerz und jebes Unglud, auf bie gottliche Liebe gurud. Diefe von ber seitherigen so verschiedene Anschauung gab, wie sie die ganze Innerlichkeit behnte und bereicherte, seiner Dichtung außerorbentliche Bortheile. Die gange äußere Natur, himmel und Erbe, war nicht mehr geschaffen, um nur bie Hinfälligkeit und bas Wanbeln zum Grabe zu verfinnbilblichen, sonbern fie war wieber an fich ichon und berechtigt, und geschaffen, um bas Gefühl ber Gottesliebe zu vervollständigen. Gine vertlarte Stimmung bes Gludes, bes Befites ber bochften Guter, ber vertrauensvollsten Singebung, gelit baber burch Berharbs Lieber. Sie verbinden Reichthum an Befuhlstonen, Barme und Wahrheit bes Ausbrucks mit formeller Abrundung, so baf fie auch in rein bichterischer Sinficht zu bem Bebeutenbsten gehoren, mas bie Zeit bervorgebracht hat. Ale Berfaffer von Rirchenliebern, welche Gerharde Empfinbungemeife theilten und feiner Richtung folgten, feien bier nur noch genannt Johann Frand und Louise Benriette, Aurfürstin von Brandenburg.

Ausgeschloffen von ber protestantischen Kirchenlieberbichtung, aber boch noch auf bem Gebiete ber geiftlichen Poefie erwähnenswerth, find bie Dich= tungen bes Resuiten Friedrich von Spee (1591-1635). In ber Form an bas Bolkslied angelehnt, babei in allem Schmud finnlicher Bilber unb Anschauungen, zeigen fie bie religiose Empfindung zur hochften Gluth und Inbrunft gesteigert, und werden nicht felten burch einen lebendigen bichterischen Somung getragen. Doch blieben fie ohne alle Ginwirtung auf bas proteftantische Rirchenlieb, wie biefes auch auf Spee's Entwicklung teinen Ginfluß geubt batte. Wir machen mit ihm ben Uebergang zu einer mehr mystischen Richtung, in welche bas Rirchenlieb gerathen follte.

Sie wirb hauptfächlich reprafentirt burch Johann Scheffler, ober, minige wie er fich felbft nannte, Angelus Silesius (geb. 1624 in Breslau, lebte bis 1677). Bei bem Dofticismus, bem er fich schon frub bingab, genügte ibm ber Protestantismus nicht mehr, er ging gur tatholischen Rirche über, trat bann in ben Minoriten-Orben, und nachbem er sein ganges Leben baran gesetht hatte, ben lutherischen Glauben, und meist in ber unwürdigften Beife qu betämpfen, ftarb er im Rlofter. Scheffler ift ein gang entschiebnes poetis fches Talent, aber seine überschmangliche Gefühlsseligkeit führte ihn zu jener Ausartung ber Empfindung, wo bas Gemuth sich in einem steten weichlichen Bibriren und Bimmern nach bem "Seelen-Brautigam" befindet. Es ift eine findisch gewordene Religiosität, die unablässig ihr "Blumlein Jesulein" hatschelt, ihr "Lilien-Rind," ihren "fußen Anaben," ihr "Rripplein" u. f. w. Dagegen findet fich unter seinen Liebern (in welchen ber Kirchengebrauch nicht mehr in Rebe kommen kann) auch manches, bas sich burch reine Innigkeit Im Gangen aber zeigt feine Sammlung "Beilige fehr wohl empfiehlt. Seelenluft ober geiftliche hirtenlieder ber in ihren Jesum verliebten Pfpche," eine Auflösung in seelischen Liebesbeburfniffen, ein volltommenes Berfdwimmen in Gefühligkeit, aus bem fich teine Empfindung mehr flar, tein Bilb fagbar hervorhebt. Ueberdies wirkt sein geziertes unmännliches Getändel im Schäfer= Meibe, bas er auf bie religiofen Anschauungen überträgt, abstofend auf jebe gefunde Ratur. Sein eigentlicher Mpfticismus tommt jeboch mehr in bem

"Cherubimischen Banberemann" zur Erscheinung. In biefer Reibe von Sprüchen befinden fich überrafchend gute Bebanten und poetische Bilber, aber bie meisten hinter einem Schleier, ber sie immer nur halb ertennen laft. Fortgeführt murbe biefe Richtung burch Terftegen, Enorr von Rofen: roth, und erreichte ihren Gipfel in Quirinus Ruhlmann, ber in bem Meukersten seiner Schmarmerei eine neue Jesusmonarchie, bas "Rublmannsthum" ftiftete, beffen Grundbuch feine Gebichte, ber "Rublpfalter" werben follte.

Zwar nicht angelehnt an die Mystiker, und nicht zu diesen Extremen gelangend, aber boch auch burch bie erregte Innerlichkeit zu neuen Berirrungen Bietismus. getrieben, trat die Lieberdichtung ber Pietisten auf. Jene mpftische Richtung lagerte fich nur in gewiffen Schichten ber Gefellschaft ab, mabrent ber tiefere Strom bes Boltslebens von einer nuchternen und gemuthlosen Theologie beberricht blieb. Für biefen eine lebenbigere Bulbaber ber Religiosität zu öffnen, traten bie Bietisten ein, besonbers reprasentirt burch Spener, Franke, und in ber Lieberbichtung Joachim Reander. Die subjektive Empfindungswelt, welche bei biefen Stiftern ber neuen Richtung noch in ihrer Reinheit erscheint, murbe jeboch von ben Nachfolgern wieber getrübt, indem fie einerseits in die Bahn spielerischer Guglichkeit einlentte, andrerseits aber burch Anlehnung an Aeußerlichkeiten bei einem neuen Ertrem gelangte, vorwiegend in ben Liebern ber "Berrnhutischen" Secte. Man blieb mit Borliebe bei bem Marthrerthum Christi steben, und erging fich in ben Bilbern beffelben, bem Blut, ben Bunben, ben Schmerzen und bem Tobes: tampf. Die Bilbersprache murbe immer rober, ber Ausbruck von immer abgeschmadterer Trivialität, und so tam man babin, bas Gemeinfte ber Sprache für ben Befang zusammen zu reimen.

Besonbere im Gegensat zu ber pietiftischen Richtung trat bie Lieberbich: tung ber orthoboren Glaubenspartei auf. Dhne bie Gubjektivitat abgulehnen, strebte fie nach einer größeren Rirchlichkeit, indem fie ftreng auf die Lehre ber Bibel fußte. Ihr bebeutenbfter Bertreter ift Benjamin Schmold (1672-1737), ein Mann von poetischem Talent. Seine Lieber find auf ben Rirchengebrauch abgesehn, und verbinden Ginfacheit und Rlarbeit ber Empfindung mit rubiger Kraft bes Ausbrucks. Weniger gelungen find biejenigen, worin er fich in ber alttestamentarischen Rebeweise ergeht. Das Berstanbesmäßige feiner Richtung jeboch murbe von feinen Rachfolgern, benen feine Gemuthlichkeit fehlte, immer mehr ernüchtert, bas Rirchenlied ward zu breiten Auseinanbersehungen von Glaubensartiteln benutt, und langte endlich bei berfelben Durre und Inhaltlosigkeit wieber an, aus ber es am Anfang biefer Epoche geriffen worben mar.

## Einundzwanzigftes Kapitel.

## Das Drama.

Wir waren in ber Entwidelung bes beutschen Dromas im porigen Buche bei ber ersten Einrichtung eines Hoftheaters burch Herzog Beinrich Julius von Braunschweig stehen geblieben. Dies war jedoch fürs Erste eine vereinzelte Erfcheinung. Noch zogen eine Beile bie englischen Romobianten und ihre Nachfolger in Norbbeutschland umber, bis biese bann burch bie hereinbrechenden Kriegsfturme verscheucht ober ausgerieben wurden, und theatralische Bollsbeluftigungen breißig Jahre lang in Deutschland ganz aufhörten. Zugleich aber versiegte auch die bramatische Production in dieser Zeit fast ganglich. Denn teine Runft ist so an ben Wohlstand ber Nation gefnüpft, teine verlangt fo febr eine gewiffe behagliche Mufie, jum Schaffen wie jum Anschauen, jur Erhebung wie jur Erheiterung, als grabe bas Drama. Wer in einer so furchtbaren Zeit war biefe Muße nicht zu erringen. Nicht nur ber Boblstand brach schon im ersten Decennium zusammen, die Nation felbst wurde von Jahr ju Jahren mehr aufgerieben, ja vernichtet, so bag nach bem Kriege erft neue Geschlechter von Menschen für eine neue burgerliche Ordnung und Duge heranwachsen mußten. Unter folden Umftanben ging bas ältere Bolksschausviel verloren, und selbst seine Tradition war für bas jungere Geschlecht abgeschnitten.

Allein die gelehrte Dichtung hatte inzwischen auch dem Drama bereits seine fünftigen Bahnen vorgezeichnet. Opipens hinweis auf die Frangosen und hollander, auf Seneca und die neuern Italiener, wurde auch bier befolgt, und so entstand ein burchaus antinationales Drama, bem Bolke unverftanblich, und nur fur bie Ergötung ber Belehrten und ber Bofe geschrieben. Befipitele. Solche Stude wurden zwar aufgeführt, zumal da fie erft gegen ben Ablauf bes Rrieges erschienen, aber boch nur an Sofen, ober in größeren Stabten, bie durch Feuer und Schwerdt weniger gelitten hatten, ober eine Zeitlang verschont geblieben waren. Borwiegend waren es jedoch Festspiele, beren Berfonal aus alten Göttern, mobernen Schäfern und froftigen Allegorieen bestand, und in welchen sich die aus Italien kommenden Opern= und Ballet= fünste bereits breit machten, barin es auch an Kriegsreminiscenzen, Feuerwerten und andern roben Effekten nicht mangeln durfte. Besonders wurde ber enbliche Friedensabschluß in manchen größeren Städten Deutschlands, 3. B. in Hamburg, so weit bie Mittel es erlaubten, burch theatralische Festlichkeiten gefeiert. Go forieb ber uns icon bekannte Johann Rift ein "Friedewunschenbes" und ein "Friedejauchzenbes Teutschland," Enoch Glafer

in Wittenberg ein "Friede-erlangendes Deutschland," bann Sigmund von Birken, ber Bersvirtuos unter ben Begnitschafern, einen "Teutschen KriegsAb- und Friedens-Einzug," sowie ein Stück gleichen Inhalts, betitelt "Margenis;" in ähnlicher Art ber andre Rürnberger Johann Klai eine "Irene" und einen "Geburtstag des Friedens." Alle diese Stücke sehen in der anzgedeuteten Beise ein verworren und willkürlich zusammengewürfeltes Personal, welches beklamirt, singt und tanzt, in marionettenhaste Bewegung, ohne sich jemals auf eine dramatische Handlung einzulassen. Sehenso wie die reinen Schäferspiele, deren Anzahl als Belustigung der Höse immer mehr wuchs, zeigt diese ganze Reihe von allegorischen Fest- und Spektakelspielen nicht die geringste Einsicht in das Wesen des Dramas. Da alle diese Produkte poetisch werthlos sind, und auf die Entwicklung des deutschen Schauspiels, in ihrer Zwittergestalt und Sonderstellung, keinen Einsluß geübt haben, lassen wir es dabei bewenden, einige derselben hier erwähnt zu haben.

Rlai.

Einen Schritt näher treten wollen wir aber einer ber munberlichften Berirrungen auf bramatischem Gebiet, nämlich ber von Johann Rlai erfundenen Gattung. Außer ben beiben eben angeführten Festspielen ichrieb Rlai nämlich noch zwei Stude, bie fich jebem Bergleich mit anbern bramatischen Erzeugniffen entziehen, ober bie man bochstens als Anlehnungen an bie mittelalterlichen Ofterspiele bezeichnen konnte. Sie beifen "Der Engelund Drachenftreit," und "Berobes ber Rinbermorber." Die Sauptperson bieser Stude ift ber Poet selbst, ber erzählend ben Kaben ber Sandlung in Sanben balt. Diefer eröffnet bas Stud berichtend und ichilbernb. tritt überall ein, wo ber Berfasser sich in ber Komposition keinen Rath weiß, und läßt ben eigentlich Darftellenben nur Raum zu Dialogen und Mono: logen, Arien ober Choren, lebenben Bilbern und wilben Spettatelicenen. Eine folche Berkehrtheit konnte nur burch völligen Mangel an bramatischem Talent und seichteste Geschmadlosigkeit hervorgebracht werben. Die Reimfunste ber Begnitichafer muffen bier hauptfachlich vorhalten, mo es aber barauf ankommt, eine innere Situation tiefer zu erfaffen, bricht bie Robbeit in abschreckenber Beise hervor. - Im "Engel- und Drachenftreit" find bie friegerischen Reminiszenzen ber Zeit befonbers betont. In ben Beerlagern ber Engel und ber Drachen geht es mit Schildwachen, Werbarufen, Anreben ber Hauptleute an ihre Solbaten, gang militärisch zu. Die Schlacht selbst muß bann ber Boet beschreibend ergablen, worauf von ben Engeln Sieges: lieber angestimmt werben. — Bang besonbers aber sagte biefem, unter blus tigen Bilbern bes Bernichtungefrieges aufgewachsenen Geschlechte ein Stoff gu, wie ber jenes anberen Rlai'schen Studes "Herobes ber Rinbermorber." Schon ber Italiener Marino hatte ihn behandelt (strage degli innocenti) in einem Gebicht, bas in Lobenstein ben größten Bewunderer, und spater fogar in bem fanften Brodes einen Ueberfeper fanb. Auch Andreas Grophius schrieb in seiner Jugend ein Drama gleiches Inhalts und Titels. Rlai's Romposition ist auch hier burchaus elend, bie Hauptfigur ber Poet, ber in ber Darftellung bes Gemetels an ben Kinbern, breit und mit ganger himgebung an ein summarisches Massatriren, alles Gräfliche und Wiberwartige zusammenhäuft. Herobes erscheint als eine thierische Kreatur, ber kein mensch= licher Bug gelaffen ift. Aber für bie eigentlichen Glangstellen mochte Rlai bie Scenen halten, wo ber Beift Mariamnens, ber gemorbeten Gemalin bes Herobes, mit bem Gefolge ber bollischen Plagegeister auf ben Tyrannen ein= bringt, und jene andre, da die Mütter der getöbteten Kinder sich gegen ihn in Bewegung seten. In biesen Choren ist kein Fluch, kein Schimpswort, tein gemeiner Ausbruck gefpart, mit bem fich jemals eine betrunkene Marke: tenberin im Lager Genuge gethan bat. Bum Schluß erscheint bann bas allegorische Deutschland, um ein Klagelied über bas ähnliche Unheil auf eignem Boben anzustimmen. Diese Rlai'schen Arbeiten konnten füglich als Burlesten gelten, wenn man burch ihre Plattheit und Gemeinheit nicht überall am Lachen verhindert wurde. Und boch waren fie im Gefchmade ber Zeit, wurben von Sarsbörffer als bramatische Meisterwerte ausgerufen, und in Nürnberg aufgeführt, in bemselben Nürnberg, bas nicht allein bei ben Begnitsschäfern für ben Sit ber Intelligenz in Deutschland galt. Go ganz war bie Erinnerung an Rurnbergs frühere Epoche, unter Sans Sachs, verschwunben, daß man Rlai als ben "Bater bes beutschen Dramas" bezeichnen konnte! Zum Glud jeboch blieb sein Beispiel ohne alle Rachfolge. Das gelehrte Drama fclug einen andern Weg ein, auf bem, wenn es gleich tein bobes poetisches Ziel erreichte, boch wenigstens die bramatische Kunftform ge rettet wurde.

Derjenige Dichter, welcher ben Deutschen ein Drama erschuf, wie es Dpit vorgeschwebt hatte, war Anbreas Grophius. Er tann gur erften unbreas schlesischen Schule gerechnet, und als ihr letter und glanzenbster Bertreter Grophius. bezeichnet werben. Obgleich er ebensowohl seine Bebeutung in ber Lyrik, wie im Drama hat, geben wir, um bie Betrachtung feiner Berte nicht zu theilen, ihm bier erft eine Stelle.

Anbreas Grophius murbe im Jahr 1616 in Grofglogau geboren. Schon feine Rindheit, wie seine Junglingsjahre, waren bewegt, ungludlich und erfahrungereich, und gaben seinem Charafter von Anfang bas Geprage bes Ernsten, Dufteren, eine Richtung auf bas Gewaltige und furchtbar Erschütternbe. Den Bater, welcher protestantischer Beiftlicher gewesen, verlor er früh. Die Mutter verheirathete sich wieder, starb bald barauf, und überließ ihn einem Stiefvater, ber, wie es scheint, ben Anaben vernachlässigte, und ihn um fein vaterliches Erbtheil brachte. In feinem awölften Sabre tam er in bie Schule nach Gorlit, wurde aber balb burch bie Rriegsstürme nach Glogan verscheucht. Die Stabt brannte nieber, er floh nach Fraustabt. Bon bier vertrieb ihn bie Best nach Danzig, wo er sich burch Unterricht felbft erhalten mußte. Schon batte er seinen "Rinbermorber Berobes" (ein Stud welches verloren ging) und eine Sammlung Gebichte geschrieben, als er die Schule verließ, und eine Hauslehrerstelle in Freiftabt in Schlefien abernahm. hier aber wurde er in die confessionellen Barteiungen verflochten, es scheint, bag er bei ber Katholifirung Schlefiens burch Wort und Schrift als eifriger Protestant aufgetreten, turz fein Leben war bebrobt, er mußte flieben, und ging nach Lepben. Dort machte er umfaffende Studien, und trat balb auch als Lehrer auf. Welch eine gelehrte Bielseitigkeit er fich bereits erworben, zeigt bie Menge ber wiffenschaftlichen Facher, worin er lehrte. Denn er hielt nicht nur über Geschichte und Philosophie Bortrage, sondern and über Bhyfit, Mathematit, Aftronomie, Anatomie, Bhyfiognomie und Chiromantit; er hatte fich bereits im Bebraifchen, Sprifchen, Chalbaifchen umgethan, und follte balb Gelegenheit finden, auch die englische, franzöfische, italienische und andre lebende Sprachen zu erlernen. So gab er fich biejenige gelehrte Bilbung in ganzer Ausbehnung, wie Opit fie für einen Dichter verlangt hatte. Mittlerweile nahm er eine Stellung als Reisegesellschafter an, in welcher er innerhalb breier Jahre Frankreich und Italien sah und genau tennen lernte. Rach ber Heimtehr aus Italien jog es ihn nach Schlefien gurud. Die Friedensverhandlungen naberten fich ihrem Abichluß, fein Aufenthalt in ber Heimath war nicht mehr gefährbet. Er wurde zum Syndicus des Fürstenthums Glogau erwählt, welches Amt er bis zu seinem Tobe (1664) verwaltete.

Gryphind' Charafter. Andreas Gryphius gehört unter die am reinsten, edelsten und größten angelegten Dichternaturen. Er hat nicht Flemmings Tiese, aber er übertrisst ihn durch Bielseitigkeit. Sein Talent vermag nicht, wie das des andern, die Fesseln der Zeit in stischer Jugendkraft abzuschütteln, um sich im freien Aether der Poeste zu sonnen, sondern er wälzt mit gewaltiger Kraft die Kolosse zeitlicher Berirrungen vor sich her, um sich Bahn zu brechen. Er betritt nie die heitren Höhen frischlebenden Daseins, er wandelt in Abgründen, wo der Tod regiert, und auf jedem Schritt an die Bergänglichkeit alles Irdischen erinnert. Jedes Gesühl der Freude ist ihm mit Behmuth gemischt, in jeden Schmerz aber grübelt er sich mit sinstrer Selbstqual hinein, wie in . seine eigentliche innere Welt. Das Große und Schöne berührt ihn kaum, es zeigt ihm nur ein trügerisches Sewand der Endlichkeit, aber über den Trümmern besselben ist seine Phantasie rasilos geschäftig, ihm den Wahn alles irdischen Strebens, und alle Bilber des Sterbens und Bersallens die zum Furchtbaren und Sräßlichen hervorzuzaubern.

Lyrif.

Seine Ihrischen Gebichte ergeben fich vorwiegend in solchen Betrachtungen. Er wandelt gern auf einsamen Kirchhöfen, wo er seine Gebanken endlos fiber bie Bernichtung babinschweifen läft. Seine Einbilbungekraft

foeut tein Graufen, er malt fich bas gange heer klappernber Gerippe, wie es aus ben Grabern fleigt, und fich ibm brobend nabert, ibm schreckliche Eröffnungen macht, ober brobend binter ibm ber jagt. Er fteigt in die Ratatomben Roms, wo die unterirbische Tobtenwelt ihn noch schauberhafter in ber Finsterniß umringt; jeber Schritt bringt ibm neue Bilber, von Marthrern, beren Qualen er ausmalt; von bem Bahn genießenber und schaffenber Generationen, von bem Ruin tampfender Jahrhunderte. — Gelbft feine Liebesgebichte find ernst und schwermuthig, sogar ber Ring, ben er seiner Brant schenkt, ift ihm nur bas Blieb einer Rette, bie beibe burch bie Sorgen ber Erbe jum Tobe führen foll. Mit reichem Gemuth ausgestattet, empfindet er jedes Ereignig bes Lebens tief, aber auch bas gludlichste nicht mit dem Gefühl reinen Gludes. Er begrüßt die Geburt seiner Rinder, aber er fingt ihnen tein beitres Lebenslieb, fonbern wehmuthige Rlagen für ihren tunftiges Bilgerlauf zum Tobe. Grabgebichte find fein eigentliches Element. Sterben seiner Geschwifter, seiner Freunde, berühmter Gelehrten ober Amtsgenossen, wird er nicht mube mit schaubergewöhntem Griffel zu illustriren. Er liebt die tieffte Ginsamteit, wo Fels und finftre Walbschlucht ibn verbergen, um ju grubeln, und fein Gemuth Gott ju erschliefen. 2war ift er mit seinem Wesen immer einsam unter den Lebenden, aber er ist erst in der vollkommenen Absonderung von ihnen glücklich. Sehr religiös, ist er boch setten von heitrem Gottvertrauen erfüllt, sondern in jedem Augenblick furchtbarer Geschide gewärtig, bie er als Strafen für bie menschliche Gunbhaftigkeit binnehmen will. Sein Empfinden ist immer warm, aber nicht oft bort man bei ihm einen Ton, ber wie innere Beruhigung in ber Hingabe an ben Glauben klange. Gelingt es ihm aber einmal, fich rein im Gebet aufzuschließen, und gelingt es ibm fonft, die Bilber feiner finfteren Phantafie ju verfcheuchen, und ungetrübt menschlich zu empfinden, bann bringt sein Gefühl mit rührender Innigkeit in die poetische Form. So in dem Sonett "an die Sterne," und in ben Sonetten "an Eugenien." Das Sonett war ihm überhaupt eine ber geläufigsten Formen, und ihre Menge lagt fich bei ihm nach Sunberten gablen.

Allein jener Hang zur Bereinsamung hinderte ihn boch nicht, ber gefelligften aller Runfte, bem Drama, feine bichterische Sauptthätigkeit zu wibmen, und grabe hier feinen eigentlichen Gipfel zu erreichen. Denn Gruphius' Talent war entschieden auf das Dramatische angelegt, das Gewaltige seiner Dramatur Matur wies ihn barauf bin, gewaltige Leibenfchaften und Konflitte zu zeichnen. aifche Und boch, diefe bedeutende Ratur follte es nur ju merkwurdigen Ungeheuerlichkeiten bringen, in welchen bie Funken achten Talents awar ba und bort herausspringen, aber tein Wert, bas rein, groß und harmonisch aus einem einzigen Funten ichaffenber Rraft erwachsen mare. Die Schranten feiner eignen Ginseitigkeit, bie in ben Menschen nur gewaltthatige Rinber ber Bosheit ober bulbende Marthrer fah, waren es nur jum Theil, die ihn hinderten,

innerlich Großes im Drama zu leisten. Zwar ließen ihn absichtliche Bereinsfamung und damit zusammenhängender Mangel an Menschenkenntniß nicht dahin gelangen, in der Tragödie einen Charakter innerlich zu entwickeln und zu zeichnen, allein seine Lustspiele zeigen eine Fülle von äußeren Beodactungen des Lebens, und keder Darstellung gegebner Berhältnisse. Die größere Schuld an seinem vergeblichen Kingen trägt die gelehrte Richtung, der er sich hingab, vor allem aber liegt schwer auf ihm der Fluch der Zeit, die Rohheit des Geschmacks, die innerliche Berwahrlosung eines unter den Gräueln des surchtbarsten aller Kriege erwachsenen Geschlechts. Denn wenn Gryphius in seiner Lyrik das Düstere liedt, so daut er in seinen Schauspielen die Hand-lung aus Boraussehungen zusammen, für die nur eine an Blut gewöhnte Generation ein Berständniß haben konnte. Er nahm daher seine Stosse gern aus der blutgedüngten Geschichte der orientalischen Bölker unter despotischer Herrschaft, oder aus der römischen Kaiserzeit.

Das Wesen einer bramatischen Komposition im höheren Sinne ist ihm noch so gut wie verschlossen. Er kennt keine nach einem ästhetischen Organismus geglieberte Handlung. Er malt Leibenschaften, aber man sieht dieselben nicht in ihrer Entwicklung, sondern sie stehen sertig sest, Schrecken bringend, surchtbar, verheerend. Sie sühren zu keinem inneren Konssitt, sondern nur zu Thaten empörender Wilkur, zu schauberndem Entsehen. Seine Trauerspiele wissen nichts von tragischer Schuld, nichts von sittlicher Verschnung, sie bringen nur Sewalt und Vernichtung zur Erscheinung. Und keine Scene geht vorüber, wo nicht neben dem Ebelsten auch das Niedrigste stände, wo nicht, neben Ergreisendem und Erschütterndem, Semeines in Form und Darzstellung abstieße.

Trothem ware es seinem Talent vielleicht möglich gewesen, ein nationales Drama zu erschaffen, wenn er seine Form nicht ber von Opit vorgezeichneten Richtung anheim gegeben hätte. Das holländische Theater, besonders die Schauspiele des Jost van Bondel, gaben ihm die Regeln für seine eignen Arbeiten an die Hand. Seine fünf Trauerspiele (zwei andre übersetzte er aus dem holländischen und französischen) sind in gereimten Alexandrinern geschrieben. Die Handlung ist in fünf Alte ("Abhandlungen") getheilt, jeder Alt schließt mit einem Chor, den er "Reien" nennt. Die von seinen Rustern befolgte Aristotelische Sinheit bewahrt er nicht ganz, denn er läßt den Schauplat wechseln, doch hält er sest daran, daß die Dauer der Handlung nicht 24 Stunden übersteige. Bei solcher Beschräntung konnte von weiterer Entssaltung und Entwicklung nicht die Rede sein. Der erste Att exponirt die Sachlage meist in der Art, daß die Handlung abgeschlossen ist, für die drei solgenden bleibt nur ein breiter ressektirender Dialog, während der fünste die erwartete abschließende Thatsache bringt.

Der Entwurf läßt überall bie tubnfte Phantafie und Sinn fur bas

Grofartige erkennen. Stets ift es eine ibeale Sphare, in die er die Handlung zu verseten sucht, er überspringt gern die Grenzen des Natürlichen, um bem Bunberbaren einen Beg ju öffnen. Daber begegnet man überall Beiftererscheinungen, die mabnend, warnend, brobend in die Begebenheiten ein= greifen. Freilich find fie fast immer biefelben, und ergeben fich in ben gleichen Declamationen mit ben lebenben Gestalten. Phantastisch und meift grandios in ber Anlage find auch bie "Reien," bie in lprifden Strophen, hochtonenb, pomphaft, jum Erhabenen ftrebend, ihre Befange anstimmen. Sie besteben meist aus allegorischen Figuren, Geiftern, Tugenben, Tob und Liebe, Jahreszeiten, ben Rafereien, Laftern u. f. w. Es findet fich in ihnen manche bebeutenbe Wendung, ber Strom ber Worte rauscht majestätisch baber, allein sehr bäufig schwemmt er auch bas Häglichste mit vorüber, wobei verwesende Leichen noch nicht bas Schlimmfte find. Im Gangen trifft ihn bas gleiche Urtheil mit ber bramatischen Sprache überhaupt. Sie schreitet auf ungeheuren Rothurnen baber, eine jebes Uebermäßige ergreifenbe Phraseologie, ein Riefenpathos, Donnerworte ohne gunbenbe Gebankenblite. Ihr Gang ift fcmerfällig, schleppenb, nur bie und ba belebt fich ber Dialog zu rascherem Gang. Diefer ergeht fich bann springenb in haftig einander entgegen fliegenden Worten, ober in unabsehbar aufgereihten Einzelversen. Da er jedoch bie handlung großentheils zu erfeten bat, verliert er fich meift in Reflexionen über biefelbe, in Rubanwenbungen, moralifden Betrachtungen, vorwiegenb aber Hinweisungen auf die Bergänglichkeit alles Bestehenben. Da im Stud wenig gefchehen fann, fo muß viel ergahlt werben, baber enthalten befonbers bie Monologe viel Biographisches, welches bie helben bann mit unendlicher Rebseligkeit barlegen. Bas im antiten Drama fich mit reinster Plaftik aufbaut, macht bas Migverständnig und ber Ungeschmack ber Zeit zum Berrbilbe, und felbst ein großes Talent, wie Grophius, weiß nur furchtbare Schemen zu zeichnen, bie weber menschlichen noch poetischen Bestalten abneln.

Um eine ungefähre Anschauung von Grophius' bramatischer Runft zu geben, wollen wir eine feiner Tragobien eingebenber betrachten, die am wenigsten blutige, augleich bie einzige, in ber er einen Stoff aus ber neueren Zeit behandelt, nämlich ben "Carolus Stuardus ober Ermorbete Majestät." Er schrieb bas: Trauerspiel felbe unter bem noch frifchen Ginbrud hiftorifcher Thatfachen, und fein 3med Gart Stuart. ift, bas Berbrecherische eines solchen Gerichtes über ein gekröntes haupt, in seiner gangen Ruchlosigkeit barzulegen. Sehr gewissenhaft geht er babei nicht zu Werke, wenn er Karl Stuart als einen Märthrer ber Tugend, als bas Ibeal eines Fürsten, an beffen Unschuld auch tein Fleden zu finden ift, binstellt, während er Cromwell und die ganze Gegenpartei als gemeines Gesindel und blutburftige Bestien malt. — Die Handlung beginnt am Tage ber Hinrichtung. Gingeführt wird bas Stud burch einen Monolog ber Laby Fairfar, die ben Konig um jeden Breis zu retten ftrebt. Sie beschwort ihren

Semobl, welcher zu ihr tritt, die Mucht aus bem Kerter zu ermöglichen, und nach langen Bitten gelingt es ihr enblich, ben General umzustimmen, unb für ben König zu gewinnen. Er berspricht ihr, ben Bersuch zu machen, und fie trennen fich. Es treten nun zwei Obriften auf, Bewlet und Artel, und Sugo Beter, ein Geiftlicher, "Urheber ber ungebundenen ober freien Geifter Independenten," welche frohloden, daß ber Tag, auf den ihre Morbsucht lange gehofft, nun erschienen sei. Dies ift bie Exposition und zugleich ber erfte Alt, in welchem in weit ausgesponnenen Dialogen teine sonberliche Ausficht auf einen belebteren Berfolg geboten wird. Hierauf hebt ein Geisterchor seine Gesange an. Es sind die Schatten der ermordeten englischen Könige, furchtbare Anklagen schleubernb, und prophezeihenb, bag England zusammenbrechen muffe, um vom Meere verschlungen ju werben. Diese überirbische Welt spielt nun in ben zweiten Alt hinüber. Der König liegt schlafenb auf bem Bette. Da treten bie Geifter Strafforbs und Laubs auf, mit benselben Rlagen und Berwünschungen, und als fie verschwunden, kommt ber Geift "Maria Stuarba," welcher bie Geschichte bes ungludlichen Konigshauses ergablt, und mit Thranen und Fluchen graufige Gubnopfer von bem ichmachbelabnen Lande forbert. Der König erwacht, erschreckt über bie Bifion, aber boch innerlich gehoben. Jurton, ber Bischof von London, und einige bem Konig ergebne Eble treten ein, um ihn zu bebienen, und mit ihm zu Magen, barauf aber werben ihm seine Kinder zugeführt, damit er Abschied von ihnen nehme. Diefe Scene hat große Schönheiten, und wurde zu viel reinerer Wirtung tommen, wenn ber Jammer bes Abschiebs nicht so übermäßig ge dehnt ware. Somit schlieft ber zweite Att, um einem merkwürdig phantaftischen Zwischenspiel Raum zu geben. Gin Chor ber Sirenen geht über bie Buhne, und schilbert sangweise bas Entseten, welches alle Meergotter, Amphitrite an ber Spite, über Stuarts fall empfinden. — Im nächsten Aufzug wiederholt Fairfax seiner Gemahlin bas gegebne Bersprechen. Sie werben abgelöst durch brei Repräsentanten ber Berrather-Rotte, unter welchen ber Obrift Hader einige Bebenten außert, ob bas Gericht vom Bolle rubig aufgenommen werben wurbe. Man gablt ibm alle Bortebrungen auf, die man getroffen, und weift seine Einwurfe ab. In ber nachften Scene sucht Fairfar zwei Obriften für die Rettung bee Ronigs zu gewinnen. Sie scheinen nicht gang abgeneigt, aber ba er felbst bochst vorsichtig zu Werte geht, und nicht beutsich mit ber Sprache beraus rudt, find auch fie auf ber hut, fich gar zu bereitwillig zu äußern, und baburch bebenklich gemacht, bricht Fairfar bie Berhandlung ab. Gine ber vorzüglichsten Scenen, turz und tnapp gehalten. Fairfar verfucht nun in einem Gespräch mit Cromwell, ob nichts für seinen Blan zu hoffen sei, aber hier steht er vor einem ehernen Thor. Die Rachricht, bag Rur-Bfalg und Holland Gefanbte gu Gunften bes Ronigs geschickt baben, wird von Cromwell mit bamischem Erot aufgenommen. In

bem folgenben Monolog tann Fairfar, völlig rathlos, feiner Erbitterung nur in Buth und Müchen Luft machen. Nichts Anbres bleibt ben beiben Gefandten aus holland und ber Bfalg, bie im Gespräch auftreten, übrig, fie retapituliren bie gange Geschichte ber Zeit, und treten in bulflosem Ingrimm ab. Auch bie Aubieng bee schottischen Gesandten bei Cromwell hat keinen gunftigen Erfolg für ben Ronig, und als auch ber Schotte fich entfernt, giebt Cromwell ben Befehl, bas Gericht zu beschleunigen, benn er hat erfahren, baß fich eine Bartei zu Gunften bes Konigs rege. — Nachbem ein Trauerchor ber englischen Jungfrauen verklungen, beginnt ber vierte Att. Gin neuer Abschied bes Königs, biesmal von seinen Getreuen und von seinem Palast, ein langer Monolog, nur ab und zu von einem Ausruf der Umstehenden unterbrochen. Er wird zum Tobe geführt. Laby Fairfax eilt herein, fie bat bie beiben Obriften zu fich beschieben, und erfahrt von ihnen, bag fie bereit gewesen, den König zu retten, nur daß der General sich nicht beutlich gegen fie ausgesprochen. Run sei es zu spat. Die Laby fturzt in Berzweiflung binaus, um ihren Gemahl aufzusuchen. Nachbem ber Borbang gefallen, bebt nun wieder ein gang phantaftisches Zwischensviel an. Die Religion erscheint nämlich, und beschwört alle Bolter, ihr zu Sulfe zu kommen. Wer Rarl Stuart jest nicht schütze, ber trete fie felbft mit Fugen, benn fie fei feine Braut, er ihr Brautigam. Aber nur ein Chor ber Repereien fturmt herein, um fie einzufangen. Sie reißen an ihren Bewandern, aber bie Religion schwebt zu ben Bolten empor, und läft ihren Feinden nur bie Feben ihres Kleibes. Diese immerhin sinnreiche Allegorie bilbet ben Uebergang jum fünften Atte. - Der Gefandte bes Rurfürsten von der Pfalz unterhalt sich noch einmal mit einem Grafen über bie Furchtbarkeit bes bevorstehenden Ronigsmorbes, barauf aber fturgt ein Mensch herein, mit Ramen Poleh, ber bisher noch gar nicht aufgetreten ift, und als einer ber Richter bes Königs bezeichnet wird. Er ist von Wahnsinn befallen, geberdet sich wie in ber Schlacht, blaft auf seinem Stocke, als auf einer Trompete, ahmt bas Donnern ber Ranonen nach, und raf't in fürchterlichster Buth umber. Seine Raferei wirb noch verftartt, als die Borbange bes hintergrundes fich öffnen, und auf einer zweiten Buhne bie Biertheilung hewlets und hugo Beters bargeftellt wirb. Boleb, von Reue und Berzweiflung ergriffen, geberbet sich Schauberhaft werben bie Flüche gegen immer wilber in seinem Toben. fich felbst und feine Partei, ale ber Schauplat in ber Tiefe, höchst unhistorisch, Cromwells Leiche nebst anbern seiner Genoffen am Galgen hangend zeigt. Noch ein brittes Bilb, die Königströnung Karls II. anticipirend, enthüllt fich, die Geister Laubs und Wendworth's erscheinen brobend, ba aber sieht Boleh die Themfe "fchwefelblau brennen, bie Sonne gittern, ben Tag verfcmärzt, und London erfcuttert" und taumelt hinaus, um ben Tod zu fuchen. Nochmals erscheint ber König auf seinem Tobesgange, um ben letten, überaus

langen Monolog zu halten, unterbrochen von bem Rlagechor ber Jungfrauen an ben Fenstern. Dann aber fehren bie Beister ber ermorbeten Konige mit wilbem Rachegeschrei zurud, und jum Schlug erscheint bie Rache in Berson, um bie bunbertfachen Muche bes Studes in ihrem Monolog noch einmal ausammen au faffen.

Dies ber Inhalt bes Stude, welches vor allen anbern Gruphiusschen Dramen bas meiste Interesse ber Handlung zeigt, und beffen Inhalt noch am wenigsten furchtbar zu nennen ift. Wir geben an ben übrigen schneller Trauerspiele, vorbei. Im Leo Armenius wird bie Berschwörung bes Felbhauptmann Michael Balbus gegen ben Raiser von Konstantinopel bargestellt, die mit ber Ermordung bes Fürsten enbet, worauf Michael ben Thron besteigt. Ebenso= wenig von Interesse, aber in ber Schilberung bes Gräflichen wahrhaft entfetlich, ift bie Ratharina von Georgien. Zwar fehlt es auch in biefem Stude nicht an Scenen voll tragischer Erhabenheit, ber Charafter ber Belbin ift wurdevoll, und die Handlung bietet manche icone Situation. Die Fürstin von Georgien lebt in ber Gefangenschaft bes Schach Abas von Berfien, und widerfteht mit Grofe bem Anfinnen, bas Chriftenthum abzufoworen und bem Schach ihre Sand ju reichen. Gefanbte aus ihrem Lanbe wiffen ben Weg in ihren Kerter zu finden, und hoffen fie zu befreien. Aber fle werben verratben, und ba bie verschmäbte Leibenschaft bes Schach jum Meufersten gewachsen ift, schlägt fie in zerftorenbe Buth um. Die Belbin wird mit glühenden Zangen zerfleischt, und muß in biesem Zustande noch einen langen Monolog halten, um bann gum Scheiterhaufen zu geben, wo fie lebenbig verbrannt wirb. Auch in biefem Stude wimmelt es von Beiftern und allegorifden Gesbenftern. Denselben Inhalt bat ber "fterbenbe Ba= pinianus." Ginterterung eines Unschulbigen, biesmal eines berühmten Belehrten und Ministers, burch ben grausamen Raifer Caracalla, Mord, entfeffelte Buth und Rachgier, Furiengefange, und ein Abichluß, ber Graufen einflöfit, anstatt zu verföhnen und zu erheben. — Das Schema war in ben bisherigen Studen immer bas gleiche, bagegen tritt uns in bem Schauspiel "Carbenio und Celinde" eine verschiebne Art ber bramatischen Abfaffung entgegen.

Zwar treiben auch hierin Geister und Chorepisoben ihr Spiel, aber ber Stoff bebingt eine andre Scenerie. Zebenfalls ift er einer italienischen Novelle entlehnt, und von Grophius nur für feinen Gebrauch zugeschnitten. Die Sanblung mare für eine breitere Entfaltung ausgiebig genug gemefen, aber ba fie auf ben Zeitraum von 24 Stunden beschränkt werden follte, mußte bei Grophius' Schwerfälligkeit bie Romposition sehr mangelhaft ausfallen. Der Inhalt ift in Rurze folgender. Carbenio und Olympia liebten einander, allein bas Mabchen ließ fich burch Lyfanders Werbung gur Untreue verleiten, und ift inzwischen bie Sattin bes Letteren, und ein Mufter von

ehelicher Treue geworben. Carbenios Leibenschaft bauert jedoch fort, und um Olympien besitzen zu können, faßt er ben Plan, Lysander zu ermorben. Aber ein anbres Mabchen, mit Namen Celinbe, bat eine ebenfo heftige Leibenschaft zu Carbenio gefaft, und ba fie biefe unerwiedert fieht, wirft fie fich einer tupplerischen Zauberin in die Arme, die ihr einen Liebestrant für Carbenio verspricht. Sie bestellt sie zur Nacht auf ben Kirchhof, wo ber Trant gebraut werben soll. In berselben Nacht lauert Carbenio Lysandern auf, aber an feiner ftatt erscheint ihm bas Gespenst ber lebenben Olympia. Er nimmt es für die Geliebte felbst, es eilt vor ihm ber, er folgt ihm, und so wird er bis auf ben Kirchhof gelockt, wo bas Trugbild verschwindet. findet er Celinde und Toche bei ihrem Zauberwert beschäftigt. Run folgt eine unvermuthete Wendung und Lofung. Durch Toches beraufbeschworene Beistererscheinungen werben Carbenio und Celinde im Innersten erschüttert, ihr Bewiffen erwacht, und fie beschließen, einander nicht mehr anzugehören, sondern entsagend sich allein der Buffe und überirdischen Liebe zu widmen. So geben fie zu Olympia und Lyfander, gefteben ihre Schulb und wiederholen ihr Gelübbe. — Dies Stud hat allerbings mehr Leben und Bewegung ale alle übrigen, bagu febr bebeutenbe Scenen voll trefflicher Wenbungen, allein die überwuchernde Romantik der Behandlung bringt auch hier der unschönen Auswüchse so viele, daß es ben anderen kaum vorzuziehen ift.

Welch ein bebeutendes Talent aber Gryphius war, und wie geiftvoll er eine bramatische Handlung zu beleben wußte, wenn er ber fremben Runftform entfagte, bas zeigen feine Luftfpiele. Zwar find auch fie teine Mufter von guffpiele. Komposition, und wie wir das Naturell bieses Dichters kennen gelernt haben, werben wir nicht jenen tief innern poetischen humor von ihm erwarten, ben bie Sphare ber höheren Komobie bedingt. Nur einmal ift es ihm gelungen, ein reines Stud tomifcher Poefie zu erschaffen, in feiner "Dornrofe." Und merkwürdigerweise konnte bies Werk, von ber gelehrten Zeit vernachlässigt, zwei Jahrhunderte lang verschwinden, um erft in unsern Tagen wieder ent= bedt zu werben. — Wie im Tragifchen, malt Grophius auch in feiner Romit mit ftarken Zugen, und bas Bestreben allseitiger Durchbringung und Ausprägung führt ihn auch hier zum Uebermaak. So mukte seine Komik vor: wiegend jur Burleste werben, und feine Luftspielfiguren verloren fich jum Theil in die Caricatur. Dazu kommt, daß er seine komischen Stoffe aus bem Bolksleben nahm, bas zu seiner Zeit die äußerste Trübung nationaler Elemente erfahren hatte, und beffen Charakterfiguren fich ja eben in ber Maaß: lofigkeit jeder Lebensform und Aeugerung gefielen.

Bortrefflich in ber Beobachtung und Darstellung burgerlicher Zeitverhältnisse ist baher bas Lustspiel "Horribilicribrifar." Es schilbert bie herausforbernde Prablerei herabgekommener Offiziere, die der Krieg durch die halbe Welt\_geschleudert, und die nach allen Lebenswechseln und Lebensvergeu-

bungen, fich burch vortheilhafte Beirathen wieber auf bie Beine ju belfen fuchen. Zwei folder Renommisten, taiserliche Hauptleute außer Dienst, Ramens Don Horribilicribrifar und Don Daribiribatumtgribes, baben fich zwei Mabchen ausersehen, welche sie für reich halten, und die fie in ber ungeheuerlichsten Beise mit ihren Berbungen bestürmen. Der eine ftedt fich binter eine alte Rupplerin, wird aber von ber Jungfrau gurudgewiesen, und von ber Unterhandlerin aufe Lacherlichste betrogen. Glücklicher ift ber Andre. Sein leichtfertiges Mabden bat fich burch ibn einem bessern Mann abspanftig machen und verführen laffen. Als ber großsprecherische Belb jeboch erfährt, baß fie tein Bermogen habe, lagt er fie fiben. Go erlangt teiner von beiben feinen eigentlichen Zwed. An biefen Sauptfaben knupft fich nun ein Det von Intriguen, welches in eine Melt von habsuchtigen und egoistischen Regungen bliden läßt, worin Betrug, Gaunerei und wilbe Begier offen regieren. Die beiben hauptfiguren, in ihrer geschraubten Rebeweise, ihrem Spracegemisch von fpanifchen, italienischen, frangofischen Broden, in ihrer sittlichen Robbeit und zugleich gesellschaftlichen Selbstüberhebung, find meisterhaft ge schilbert. Ebenso ber Diener bes Ginen, Cacciabiavolo, ber Schulmeifter Sempronius, ber Jube Isaschar und die Rupplerin Cprilla. Allein ber humor biefes Studes ift tein behaglicher, er erhebt nicht in bie beitren boben ber Romobie. Gin scharfer Wit, eine gewaltsam ausgeprägte Satire tehren nur unerquickliche Berhaltniffe an bas Licht, und bie Komit wird ungeheuerlich bis zum Abstoßenden. Man bewundert bie ungewöhnliche Kraft, die bier bas Widerstrebenbste zusammen faßt, man freut sich einzelner geistvoll angelegter Scenen ber bramatischen Bewegung, aber man vermift bie Ausgleichung afthetischer wie menschlicher Wibersprüche, und wird burch die endlofe Ausbehnung ermübet.

In einem zweiten Luftspiel "Absurda comica ober Peter Squenz" behandelt Gryphius die bekannte Episobe aus Shakespeare's Sommernachtstraum. Derselbe Stoff war schon von Daniel Schwenter (Nürnberg 1585—1636) behandelt worden, und wurde nachmals noch von Christian Weise benut. Wie diese Zwischenspiel nach Deutschland gekommen, ist unermittelt. Am wahrscheinlichsten ist es, daß irgend welche Nachzügler der englischen Komödianten es mit brachten, eine nähere Bekanntschaft mit Shakespeare in Deutschland wird aber nicht anzunehmen sein. Trohdem konnte Gryphius erklären, daß er damit einen allbekannten Stoff bearbeitet, und nur durch Sinssuhrung noch andrer Figuren erweitert habe. Er läßt die Bewohner von Rumpelskirchen bei der Durchreise ihres Fürsten ein Schauspiel ausschlichten, und grade durch die tolle Verkehrtheit besselben ihre Absicht aus Erheiterung in Erfüllung gehn. Hier, wo er den ganz volksmäßigen With barstellt, scheut er keine Derbheit, allein die satirische Aber quillt bei ihm

auch in biesem Stoff. Die Selbstüberhebung, bas höfische Borbrangen, bie Aftergelehrsamkeit, werben caricirt, und in ihren Extremen abgemalt.

Das britte Luftspiel: "Das verliebte Gespenst und bie geliebte Dorn- Dorntose. rofe,"\*) ift ein Doppelftud, nämlich fo, bag bie Atte bes einen zwischen bie bes andern geschoben find, ohne zu einander in Beziehung zu steben. Erft jum Schluß (benn es ift ein Festspiel) verbinden fich die Berfonen beiber Stude zu gemeinsamen Gefangechoren. Während bie beiben besprochenen Luftspiele in Brofa geschrieben find, theilt biefes fich in Brofa und gebundene Rebe. In bem "verliebten Gespenft" reben bie vornehmen Berricaften in gereimten Meranbrinern, in ber "Dornrose" bagegen bie Bauern, nicht nur in Profa, sonbern fogar in schlesischer Munbart. Das erftere Stud ift nichtsfagend, und hat nur eine einzige intereffante Figur, ben Bedienten Caffanber, ber seine Berse halb beutsch und halb frangösisch spricht. Der unschöne Inhalt zeigt eine Mutter und ihre Tochter in ein und benselben Mann verliebt. Dieser stellt fich tobt, um bie Gebanken ber Mutter auf einen anbern, ber fie liebt, zu lenken, eine Lift, die benn auch gelingt, und zwei Paare glücklich macht. Dagegen ift bas Spiel von ber "geliebten Dornrofe" gang einzig in feiner Art. Gregor Kornblume, ein Bauerburfch, liebt die fcone Dornrofe. Allein beiber Familien find aufe Bitterfte verfeindet. Ale bie Feinbichaft, wegen eines gefcundenen Sunbes und eines zerschlagnen Sahns ben bochften Grad erreicht hat, werben beibe Parteien mit ihrem Anhang vor Gericht gelaben. Aber trop aller Berwicklung wird burch Gregor Kornblume's Klugheit die Sache gutlich beigelegt, und er erhalt die Hand seiner Dornrose. Der einfache Hergang, nur wenig von Nebenbeziehungen erweitert, ift in vollsthumlicher Beise meisterhaft bargestellt. Der schlesische Dialett tommt bazu, die Handlung auf ein gang realistisches Gebiet zu verseten, wo bann bie Drolligkeit ber Borgange burchaus zu ihrem Rechte gelangt. Jeber Charatter ift ficher gezeichnet, vorzüglich Dornrose, bie von Men allein boch= beutsch spricht, ba sie eine stäbtische Erziehung erhalten hat, und ber treuherzige liebenswürdige Burich Rornblume, zwei Geftalten, bie gang von warmem poetischen Leben erfüllt sind. Auch der Richter Wishelm von Hohen-Sinnen, ber aus seinem Hochbeutsch immer in bie Dialettformen gurudfällt, und die alte Salome, find vortrefflich. Eine Scene, wie ber bewegte Berichtstag ber verfeindeten Familien, mit seinem bunten Durcheinander, und mit ber Berzweiflung bes rathlofen Richters, gehort zu ben Meisterscenen, bie jemals unter ber Gunft ber komisch-bramatischen Muse geschaffen worben finb. -

Die beiben Festspiele von Gropbius, "Biaftus" und "Majuma,"

<sup>\*)</sup> Es fehlt in ben Gesammtausgaben seiner Berte, und wurde erft neuerdings aufgefunden und herausgegeben von herrmann Balm, Breslau 1856.

mogen bier nur erwähnt fein. Außerbem überfette er ben "fcmarmenben Shafer" aus bem Frangofischen bes Thomas Corneille, die "Saugamme" bes Italieners Razzi, die "Gibeoniter" des Hollanbers Jost van Bondel.

Andreas Gryphius war ein Talent, bas mit titanischer Rraft jebes Ungeheuerste ergriff, und alle Schranten zu burchbrechen ftrebte, ohne boch einen Maagstab für ihre eigne Beschräntung zu finben. Eine gewaltige Natur, die immer zum Großen und Erhabenen ftrebte, ohne ben Weg und bie Mittel richtig zu berechnen, und barum unentwickelt im Chaos ihres Sturmens und Drangens fteden blieb. Es gelingt ihm nur felten, ju er: beben und zu schönem Antheil zu bewegen, aber er zwingt uns, felbst feinen ungebeuersten Berirrungen gegenüber, noch Bewunderung ab. Wie groß immer biese Berirrungen waren, wir erkennen hinter ihnen boch ein reines sittliches Gefühl und einen ungetrübten Abel bes Charafters. -

So wenig es nun möglich erscheint, Grophius in seinen Ertremen zu überbieten, so gelang bies boch einem Dichter, ber an Talent und Bielseitigkeit ihm gleich gesett werben kann, ber ihn burch Schärfe, Keinheit und Gewandtheit ber Sprache fogar überragt, ber aber auf Rosten ber Sittlichkeit fich zu bramatischen Wagnissen verstieg, zu benen fich gludlicherweise nie ein Lobenftein. Zweiter in ber beutschen Literatur erfühnte. Es war Lobenftein. Wir erwähnten ihn schon als begeisterten Schüler Hoffmannswalbau's, zugleich ale benjenigen, ber ben Schwulft und bie Unnatur ber zweiten ichlefischen Schule gang besonders reprasentirte. Er ergriff die grandios ungezügelte Phantaftit seines Borgangers Grophius, und burchbrang fie mit ber üppigen Sinnlichkeit hoffmannswalbau's, um fortan eine einzige Leibenschaft jum Hauptthema aller feiner Schauspiele zu machen.

> Daniel Caspar von Lohenstein wurde im Jahr 1635 ju Rimptich (Fürstenthum Brieg) in Schlesten geboren. Er besuchte bas Somnastum zu Breslau, wo er, ein frühreifes Talent, schon in seinem 15ten Jahre bas Trauerspiel Ibrahim Baffa fchrieb, und von feinen Mitfchulern beim Abgang zur Universität öffentlich aufführen ließ. In einem Lebensalter, wo Anbre noch Anabenspielen zugewendet find, hatte er bas Gift ber Hoffmannswalbauschen Richtung schon eingesogen, ja feine ganze Natur tam bemselben so fertig entwidelt entgegen, daß mit diesem ersten Wurf seine Manier voll= ständig ausgeprägt erschien. Er ftubierte in Leipzig und Tubingen, bereifte bie Schweig, bie Rieberlande, Destreich und Ungarn, und tehrte beim, um eine reiche Erbin zu heirathen, die ihm drei Ritterguter mitbrachte. Als Rath und Syndicus ber Stadt Breslau lebte er in Wohlstand und Ansehn, bis zu seinem Tobe im Jahre 1683.

> Wie von Hoffmannsmalbau, so wirb auch von Lobenstein berichtet, bak fein burgerlicher Wanbel ber murbigfte und sittenreinste gewesen fei, und boch fteht feine Dichtung in grellftem Gegensat bagu. Denn fein poetisches Element

ift die Sinnlichkeit in ihrer gangen Radtheit, ber thierische Raturtrieb bis Dicterischer gur letten Grenze ber Frechheit. Nicht bie ungezügelte Leibenschaft bringt er zum Ausbruck, sondern bas leibenschaftslose Raffinement, bie tranthafte Berechnung ber Lufternheit, jene Ueberkultur, die von sittlichem Maak nichts mehr weiß, und so einer noch widerwärtigeren Berirrung anheim fällt, als bie blos zügellose Robbeit. Und babei war Lobenstein ein bedeutendes Ta= lent, ein geistvoller Beobachter, und wußte über einen Reichthum poetischen Apparates zu gebieten, wie felten ein Anbrer.

Hoffmannsmalbau's Muster maren natürlich auch die seinigen. So entlebnte er von ben italienischen Concettiften bie Buntbeit bes Bilberprunts. um biefelbe verhundertfacht auf die Sprache seiner bramatischen Dichtungen zu übertragen. Denn Lobenstein ift vorwiegend Dramatiker, seiner übrigen Werte tann nur nebenber Ermähnung gethan werben. Sein Dialog ift alanzend, prachtig, in taufend Farben fcillernb, und gebankenreich. Er bat es wie keiner vor ihm verftanben, Senteng an Senteng ju knupfen, und gange Perlenschnure geistvoller Aussprüche an einander zu reihen. In überraschenber Beise entquillt ihm Gebanke um Gebanke, blenbenb, burch bie Form bestechend, aber auch in vielen Fallen burch falfchen Glang betrügenb. Denn nie ift er verlegen um eine Senteng, ein Bilb, einen Ausbruck, er sucht, ohne poetisches Gewissen, absichtlich zu verloden und zu täuschen. Er häuft bas Wibersprechenbste zu unerhörtem Schwulft zusammen, er scheut keine Absurdität, und macht so bie Ueberlabung unerträglich.

Wir haben ben übel berüchtigten "Schwulft" hoffmannswalbau's nur vorübergebend angebeutet, um biese Gattung von Unnatur in ber noch gesteigerten Manier Lobensteins eingehender ju charatteristren. Bor Allem ift es, neben ber Sentenz, die Bilbersprache, burch bie er zu wirken strebt. Er liebt es, ichmer laftenbe Worte jufammen ju feben und ju baufen, wie gobenkeins "Mordverrathergrimm, Bafilistenblit, Parabiefesichwan, Erbarmungest;" er spricht von einem "bepurpurten Sterben," von "geweltten Reuschheitsperlen, Demuthesalbe für Ehrenbeulen," von einem "Thranenabwischenben Zeit= schwamm." Auf jeder Seite wimmelt es von "Bosheitsblüthe, Natterngift, Furienbufen, entfarbten Ehrenrofen, Brandwunden, Kerkerbunft, Thranenfalz und henterpein." Ja er icheut fich nicht por unfinnigen Bezeichnungen, wie "Sonnenschweiß und Monbenschaum," ganz zu geschweigen ber ekelhaften und gemeinen Ausbrude. — Roch absurber ergeht er fich bei ausgeführteren Bilbern, z. B. "Der Geift hat Gift und Gallen ausgeblasen," ober: "Die Dunfte giehn empor als Seufzer ber Begierben," ober gar: "Ein falicher Branbfled foll ber Morbthat Seife sein!" (b. h. burch verläumberische Anklage foll bas Berbrechen gerechtfertigt scheinen.) Als in ber Tragobie "Agrippina" Rero por ber Leiche seiner ermorbeten Mutter steht, läßt er fich im Angesicht ber noch blutenben Bunben folgenbermagen aus: "Schaut, wie die Morgenroth'

am weißen himmel lacht! Zinnober quillt aus Milch, Rubin aus helfenbeine, aus Mabafter Gluth, Rorall aus Marmelfteine. Die Barmbbe, bie bie ihr ist noch steigt aus Blut und Bund', hat so viel Kraft in sich, daß unfer Bung und Mund empfinden Sitz und Durft. Reicht mir ein Glak mit Beine!" - Gelten ift er fabig, ein Bilb burchzuführen, sonbern geht gebankenlos aus einem in bas anbre über. Da vergleicht er bas Gefchick mit einem grimmen Lowen, legt biefem Donnerteile aus geschwärzter Racht bei, läßt ihn bas hentersbeil jum Tobesstreich erheben, und endlich scheitert bas Tugenbschiff an ber Schmerzensklippe. Auch liebt er es, burch eine Maffe von fremben Wörtern und Bezeichnungen in Erftaunen zu feten. So fingen im "Ibrahim Baffa" (am Schluft bes britten Attes) bie Briefter einen Chor von wenigen Bersen, worin in rascher Folge die Borte: "Maah, Netti Gula, Buzud-Weiram, Ramabam, Kisulbaffa, Bosphor, Pabi-Schah, Kaimatam" vorüber fausen, und bazwischen jagen fich die Ramen "Kaffan, Stambul, Hali, Mahmut, Ofmann, Muftapha" u. f. w. Es ift ein Kunftftud, so viel Türkenthum in ben kleinsten Raum zusammen zu pfropfen, aber ob einem Türken ober einem beutschen Leser bas andre Kunftstuck je gelungen ift, biefen Wirrwar zu verstehen, bleibt zweifelhaft. — Bei großer sprachlicher Gewandtheit erlaubt er fich boch, gewiffenlos und ohne musikalisches Ohr. bas Unerhörtefte, besonders in Elisionen. Berfe wie: "In's Turt'ichen Bluthund's Dienst treu wahr'n sein's Glaubens Schild," sind gar nichts Seltenes. Anbrerseits gestattet er sich Dehnungen, wie "Geluck, Richtes, bes Kerkeres," um ben Bere zu fullen, wie es ihm grabe bequem ift.

Dramatur.

In seiner bramatischen Kunftform lehnte fich Lobenstein burchaus an gliche Erpphius, bie Romposition, ja fogar bie Stoffwelt ift beiben bie gleiche. Lange nicht so vielseitig wie Grophius, hat Lobenstein nur Tragobien geschrieben, au welchen er ben Stoff aus ber romischen Raiserzeit, ober aus ber türkischen Geschichte nahm. Aber so furchtbar und schredlich Grophius in feinen Darstellungen ift, er erscheint gegen Lobenstein noch naip und harmlos. Denn bei diesem ist Alles ins Haarstraubende gesteigert, er bringt das Berworfenste und Nichtswürdigste auf bie Buhne, fo bag gegen bie Ausgeburten feiner Phantafte felbst bie Vorgange bes altenglischen Theaters nicht auftommen Seine Lieblingescenen sind entweber Situationen aufgestachelter Sinnlichkeit bis zum Bahnfinn, ober hinrichtungen und Marterungen, bergleichen fich überall bei ihm finden. Im "Ibrahim Baffa" fragt jammernd ber Chor ber leibeignen Chriften: "Wirb man uns auf Galeeren fcmieben? In höllenheißem Dele sieben? Wird man uns braten an ben Pfahl? Wird man in Morfeln uns zerftogen? Wird man um unfre Ropfe Loofen? Wird man une spießen an ben Stahl? Birb man une topfen, ober wirb man une erwürgen? Wirb man uns unfern Leib zerfagen? Auf Holzstoß und auf Rofte legen? Mit glühenben Kohlen und warmer Afch' umichurgen? Will man

uns Darm' und Lung' und Eingeweib' ausreißen, und um das blutge Maul die fetten Herzen schmeißen?" Und das sind nicht leere Vermuthungen, denn ähnliche Qualen sinnt sich Sultan Soliman in einem Monolog mit kanntbalischem Vergnügen wirklich für sie aus. — Geister läßt auch Lohenstein in Menge erscheinen, und ebenso entnahm er von Gryphius die "Reien." Diese aber erweitert er bereits opernhaft und balletmäßig. So ist in der "Agrippina" der Schauplatz eines Reiens, der von den Rereiden und Oreaden gessungen wird, die stille See unter dem gestirnten Himmel. Das verhängnißvolle Schiff, welches Agrippinen trägt, segelt herbei, und bricht aus allen Fugen, und die Scene wird tumultuarisch durch das Geschrei der Ertrinkenden, und die Hüsseruse und Anstrengungen zur Rettung.

Das Personal ist bei Lohenstein nicht so umfassend wie bei seinem Borgänger, aber diese Sparsamkeit kommt barum einer ausgeführteren Charakteristik noch nicht zu Gute. Die Männer sind brutale Despoten ober kriechende Sclaven, höchst unglücklich aber sind die Frauen gezeichnet. Gresphius wußte weibliche Bürde, Hoheit und Seelenadel darzustellen, Lohenstein aber hat keine Kenntniß des weiblichen Gemüths. Niemals ist wohl den Frauen entsehlicher mitgespielt worden, als in seinen Tragödien. Freilich die von ihm Mißhandelten sind auch keiner besondern Achtung werth, so viel sie immer von Tugend reden. Denn sie halten sich für alles Erduldete durch eine Phraseologie des Schimpsens und gemeinen Fluchens schallos, wie nur der Fischmarkt die Studien für Aehnliches darbietet.

Auf das Ueberwuchern des Sententiösen im Dialog ift bereits hingewiesen. Db jeboch eine Senteng fur ben Charatter beffen, ber fie ausspricht, paft, barum kummert fich Lohenstein wenig. Rebe und Gegenrebe wird zu Bemeinpläten, Frag und Antwort bort auf, bas Gefagte fteht in keinem innern Rapport mehr zu einander, und schließlich äußert Jeber, unbekummert um ben Sat bes Anbern, jeben tollen Ginfall, ber irgend Effett machen konnte. Die Wirtung ift es besonders, die Lobenstein bis ins Kleinfte berechnet. Buweilen rebet eine Geftalt ein Langes und Breites, und ihre angehäuften Fragen laffen eine eben so ausgebehnte Antwort erwarten. Die anbre aber entgegnet nur burch ein einziges scharf ausgeprägtes Bort. Es überrascht, wir glauben an eine Fortsetzung in daratteristischem Sinne, es ift aber nur ein vorübergebender Effett. Denn ber noch eben fo bezeichnend knapp geant wortet, macht fich balb burch unendlich gebehntes Gerebe zum langweiligen Bebanten, so ein blutiger Butherich er sonst auch fein mag. MI bas tehrt in jebem Stud wieber, und charakterisirt fich als leibige Manier. — Bu bem Unliebsamsten geboren die Monologe, in welchen, bei bem Mangel an Sandlung, viel erzählt werben muß. Lobenftein ift aber burchaus nicht fabig, rubig zu erzählen, er überhäuft bie Rebe entweder fo, daß ber gaben un=

fichtbar wird, ober er reißt ihn selbst zehnsach entzwei, um ihn muhsam anzuknüpsen und zu verwirren. So, um nur auf ein Beispiel hinzuweisen, ber Monolog der Jsabella, der den Iten Alt des "Ibrahim Bassa" einführt, und worin sie sich anstrengt, ihre unglückliche Bergangenheit zu erzählen. Sie kommt babei von dem Hundertsten auf das Tausendste, es ist ein Durchzeinander der verkehrtesten Art, so daß kein Mensch diesen versihten Knäuel von Andeutungen unter der Wortelast entwirren kann.

Den Inhalt eines Lohensteinschen Stüdes mitzutheilen, erscheint nicht thunlich, ba er überall gleich unsittlich und fürchterlich, wie interesselos in der Hunlich, ba er überall gleich unsittlich und fürchterlich, wie interesselos in der Handlung ist. Es genüge, seine sechs Tragodien: Ibrahim Bassa, Ibrashim Sultan, Sophonisbe, Cleopatra, Epicharis und Agrippina, namentlich anzusühren. Seine lyrischen Gedichte, in welchen er in der schon geschilberten Manier Hoffmannswaldau zu überdieten strebt, saßte er unter den Titel "Blumen." Darunter sind geistliche Gedichte ("Himmelschüssela), Liebesgedichte ("Rosen") und Begräbnisgedichte ("Hyacinthen"). Unter den "Rosen" sinden sich Heroiden nach dem Muster seines lyrischen Borgängers. Außerdem schrieb Lohenstein noch einen weitschweisigen Helbenroman, "Arsminius und Thusnelba," nach dem Borbilde des Franzosen Scudery.

Es muß ausgesprochen werben, baß selbst unter bem größten Schwulst Lohensteins sich sehr gute Gebanken sinden, wie denn sein poetisches Talent gar nicht zu verkennen ist. Aber nie ist ein Talent auf verderblichere Abwege gerathen, nie hat ein Dichter mit seinen glänzenden Gaben größeren Wißbrauch getrieben. Höher konnte die Ueberkultur nicht gesteigert werden, es war überhaupt kein Ausweg aus dem labhrinthischen Irrsal für die Dichtung mehr möglich, wenn nicht eine Kraft erstand, die das ganze Gebäude der zweiten schlessichen Schule zertrümmerte und über den Hausen warf.

Christian Beije.

Und glücklicherweise fand diese Kraft sich in Christian Beise, der, umbekummert um das Geschrei der Lohensteinianer, in der Dichtung zur größten Sinsacheit und Natur zurückkehrte. Sein Name wurde von seinen Tablern unter diesenigen gezählt, die die Literatur vernüchterten und verwässeren, und doch ist er eins der vielseitigsten Talente, ein wahrhaft genialer Geist, der Sinzige im ganzen Jahrhundert, in welchem etwas von Shakespeares Genius lebte. Die kühnsten Ertravaganzen der Schlesier reichten nicht an seine Kühnseit, ihnen und dem von ihnen beherrschten Zeitzalter lachenden Trotz zu bieten, wieder rein menschliche Sprache zu reden, zur Einsachheit des Ausbrucks zurück zu kehren, und, unbeirrt um den gezlehrten Sturm, eine neue volksthümliche Kunstsorm anzustreden.

Christian Beise wurde 1642 in Zittau geboren, studierte in Leipzig, und ließ sich bann an berselben Universität als Lehrer ber Philosophie und Boetit nieder. Nachbem er einige Privatstellungen in Magbeburg, bann in Helmstäbt, als Secretär und Hosmeister bekleibet, trat er eine Professur in

Beigenfels an, und murbe endlich als Rector an die Schule seiner Batersftadt Bittau berusen. Dreißig Jahre lang bekleibete er dieses Amt bis zu seinem Tobe 1708. Sein Leben verlief einfach, ganz der Hebung seiner Schule, die durch ihn zu besondrer Bluthe gelangte, und, in engster Berbinzbung damit, seinen literarischen Bestrebungen zugewandt.

Als Christian Beise zu bichten begann, mar er ein achtzehnjähriger Stubent, eine leichtlebige, gefunde Natur, reich und vielfeitig ausgestattet. Bang naturgemäß wurben feine erften Berfuche Ihrifche Bebichte. war ibm eine Opposition gegen ben Mobegeschmack fremb, aber bieser hatte auch auf ihn noch keinen Ginflug geubt. Bolltommen unbeeintrachtigt unb frei von jeder Manier, gab er seinen Liebern den unmittelbaren Ausbruck feines eignen Befens. Es ist bemerkenswerth, bag, mahrend alle übrigen Dichter, auch die besten, fich anfangs an frembe Mufter hielten, Weise an ihnen vorübergeht, und unbekummert, harmlos und unbefangen fingt, wie Natur und Stimmung ihn treiben. Nicht einmal auf den üblichen Alexan= briner ließ er sich ein, noch auf irgend ein anberes pebantisches Erforberniß ber Gelehrtenpoefie, sonbern marf in leichtfüßigen Lieberstrophen feine frifche Augendluft in die Winde. Die lyrische Kunstform schien ihm angeboren, er hatte nicht barüber zu studieren, und wenn sie gleich ohne Anspruch auf große Bollendung bei ihm auftritt, fo hat fie boch in spielender Beweglichkeit unter ben Zeitgenoffen nicht Ihresgleichen. Seine Lieber find volksmäßig und fangbar, er legte fie vielfach allgemein gefungnen Melodieen unter. Ohne jene Tiefe bes Gemuths, bie wir an Flemming bewundern, spricht boch aus manchen seiner Lieber eine schone Barme ber Empfindung. Go gehoren ein "Abschiedelied an die Geliebte," bann ein Erguß am gabresschluffe ("Du liebes Jahr, fo eilft bu nun von hinnen"), ferner "Die verwellte Rose" unb andre, ju bem Unmuthigften, mas gefungen werben tann. Befonbers aber war er unerschöpflich in beiteren und fpaghaften Studchen. Dies ift in jener wie in aller Zeit als eine Seltenheit zu betrachten. 'Sein Publitum mar babei ber Rreis feiner atabemischen Genoffen, und so lief in biefen luftigen Liebchen auch manche Derbheit unter. Wit teder Bunge nennt er bie Dinge bei ihrem rechten Namen, mas oft nicht artig ift. Die Sitte ber Zeit, bie in landläufigen Ausbrucken nicht wählerisch war, ber jugendliche Kreis, für ben er bichtete, und seine eigne Jugend muffen viel entschuldigen. Aber ent= fernt ift er von jener Robbeit, die fich die überkultivirten Runftpoeten aus Hoffmannsmalbau's Schule zu Schulben tommen liegen, er ift ber reine Naturbichter, ein frifches unbefangenes Gemuth, bas, um teine berrichenbe Geschmaderegel befümmert, mit gefundem Takt seine Stimmung jum Ausbruck bringt. Es tann nicht befremben, bag bei ber großen Leichtigkeit, mit ber er reimte, fich auch vieles Inhaltlose bei ihm finbet.

Raum giebt es in ber Lyrit einen größeren Gegensat, als zwischen ben

Lyrif.

Dichtern ber zweiten schlefischen Schule und Christian Beise. hat man ihre Bebichte nacheinander burchblattert, fo mirten bie bes letteren wie nach einem schwülen, bampferfüllten Sommertage in stäbtischen Mauern ein regenerquickter Morgen im Freien. Dieser Abstand mußte mit ber Zeit ihm selbst offenbar werben. Satte er in ber Jugend ohne bewußte Opposition nur fein eignes Befen bichterisch bargelegt, so murbe ibm bei beranreifenden Jahren ber ungeheure Schwulft und bie poetische Berirrung feiner Zeitgenoffen beutlicher, und bas Bewußtsein eigner Befähigung brachte ihn zu einer grunbfahlichen Gegenwirkung. Doch begann er bamit nicht theoretisch, sonbern rein praktisch, indem er burch eigne bichterische Werke bie Rudtehr zur Natur und Einfachheit vorzeichnete. Das Schauspiel murbe fein eigentliches Gebiet.

Obgleich selbst einer ber gelehrteften Männer, wandte er bem gelehrten Drama burchaus ben Ruden. Der gange leere Schematismus ber frangösisch-hollandischen Kunstform berührte ihn nicht, er ließ alle Borbilder bei Reform Des Seite, und erschuf ein ganz neues Drama nach eignem Muster. Der bochschwülstige Dialog wich ber allernatürlichsten Rebeweise, ber Alexandriner fiel, und mußte ber fimplen Brofa Blat machen. Weit entfernt, feine Stoffe bei ben Turten ober in ber Antite ju suchen, nahm er fie aus ber neuften Zeit, aus ber vaterlanbifchen Befchichte, aus ber Begenwart, aus bem Boltsleben. Das Boltsthumliche mar für ihn Erforbernig, Natürlichkeit erftes Gefet,

rafche Bewegung und bramatisches Leben bie Sauptfaktoren.

Christian Weise batte bas entschiedenste Talent zum Drama, porzüglich jum Luftspiel, er ließ an Befähigung Grophius und Lobenftein binter fic. Dazu tommt eine Fruchtbarkeit, die an Sans Sachs erinnert, benn es wirb bon über hunbert Studen berichtet, bie er gefdrieben. Er ließ fie gwar alle aufführen, doch murben die wenigsten gebruckt. Er besag Beift, sprus belnben Bit, eine Fulle glangenben humore, er wußte leicht und fpielenb Buge von mahrhafter Genialität hinzuwerfen. Go vereinigten fich in ibm alle Bebingungen für einen achten Dramatiter, er hatte ein acht nationaler Schauspielbichter werben konnen, und boch follten außere hemmniffe ibn ber Art einschränken, bag auch sein Calent nicht zu ganzer Entwicklung fommen founte.

Denn bie Schultomobie mar es, von ber er ausging. Alle feine Stude fcrieb er mahrend ber 30 Jahre seines Rectorats in Bittau. Das Schauspiel wurde für ihn ein Element der Erziehung. Er empfahl baffelbe, um jungen Leuten Manieren und gute Lebensart beizubringen, fie in gesellschaftlicher Bilbung, wie ber Weltberuf fie verlangte, zu unterweisen. Und ba er hierfür die Stude ber Schlesier und Andrer nicht geeignet hielt, verfaßte er felbst Dramen, und wurde nicht mube, jahraus jahrein neue aufführen gu laffen. "Beil (fagt er in feiner Borrebe jum "Bittauischen Theatrum") bas menschliche Leben an fich selbst einer immermabrenben Comobie verglichen

Dramas.

wird, so kann ich nicht beffer thun, als wenn ich bie Partheien (Rollen) bei guter Zeit abzuschreiben gebe, welche sie aniho in Kurzweil versuchen, balb aber im Ernste vor die Hand nehmen sollen."

Mochte er biefen pabagogifchen Grundfat immerhin aufftellen, er machte boch nur aus ber Roth eine Tugenb. Gin fo ausgesprochnes bramatisches Talent, wie er, mare unter allen Umftanben für bas Theater thatig gewesen. Bo aber hatte ihm in Deutschland ein folches zu Gebote geftanben? 3mar traten nach bem Rriege wieder umberziehende Schauspielerbanben auf, allein fie bestanden meift aus zusammengelaufnem Gefindel, und wenn fich einige Truppen mit ber Zeit auch mehr hervorhoben, fo waren biefelben boch noch ju unftat, ale bag man ein reformatorifches Streben fur bie Bubne ibnen batte anheim geben mogen. Un ben Sofen aber herrichte bie ausländische Runftform, an fie burfte Beife teine Soffnungen tnupfen, benn von bier tonte feinen Arbeiten nur hochmuthiges Gelächter entgegen. Go blieb ibm nur bie Schule, ein trauriger Rothbehelf, und boch mußte er von Glud fagen, bag er eine Statte für feine neue Richtung gefunden, und barin uns umichrantt malten tonnte. Riemand magte es, ihn hier anzufechten, benn ba er auch in wiffenschaftlicher Sinficht feine Anstalt zu hober Bluthe brachte, freute man fich ber Genuffe, bie feine afthetische Ergiehungemethobe ben Schülern, und burch fie ber gangen Stadt brachte. Go fand er in ber Schultomobie einen Anhalt, für fein Talent, aber auch eine unfäglich hemmenbe Schrante. Und biefe Schrante fühlte er felbft gar wohl. Schule, fagt er, ift ein ichattichter Ort, ba man bem rechten Lichte gar felten nabe tommt. Inbeffen barf fich ber Schatten mit einigen Borfvielen beluftigen, babei man bes Lichtes nach und nach zu gewohnen pfleget." (Bit= tauisches Theatrum, Borrebe.) Damit giebt er gu, bag er fich in einen Rothbehelf fugen muffe, bei bem Mangel einer bilbenben Beltbuhne und eines lebrreicheren Schauplates für bie Entwidlung seines Talentes.

Merkwürdig ist es aber, wie geistvoll er sich oft mit den größten Schwierigkeiten abfand. Die Ersindung und der Ausbau seiner Stücke ist meist sehr glücklich, die Berwicklung einsach und mit sichrer Hand angesast. Dagegen fällt die Entwicklung und Lösung gewöhnlich ab und auseinander. Hauptsächlich liegt dies darin, daß er in jedem Stücke möglichst viele seiner Schüler zu beschäftigen strebte. Gab nun die Handlung selbst kein größeres Personal her, so nahm er zu Episoden seine Zuslucht. Diese treten oft Ansangs nur bescheiden auf, wollen doch aber auch entwickelt sein, und so nimmt die Handlung, anstatt sich knapp zuzuspisten, gegen das Ende eine immer gedehntere Breite an. Bei größeren Stücken sucht er wohl gar die ganze Schule auf die Bühne zu bringen, wobei sich dann die Personenzahl auf hundert und mehr versteigt. Können seine derartigen Schauspiele in hinsicht des dramatischen Ausbaues nur wenig genügen, so weiß er doch dafür anderweitig zu entschäbigen. Denn sehr wohl berechnet ist ber Bechsel ber Scenen, glanzend bie Farbengebung, ber Dialog bie Sprache prunkloser Bahrheit, oft gebankenreich und fast immer unterhaltenb.

Beife's Charafterzeichnung Wodurch sich Beise aber über alle seine Borgänger hebt, ist die Charakteristik, ja er ist eigentlich der Erste, der sich auf eine durchgeführte Charakterzeichnung versteht. Selbst in seinen von Figuren am meisten belebten Stücken ist jede sest und sicher ersaßt, und bewunderungswürdig
muß man seine Menschenkenntniß nennen, mit der er die seinsten Unterschiede
individualisiert und sesthält. Daher kommt es, daß er immer anziehend wirkt,
er mag die Episoden auch dutendweise durcheinander wersen, denn immer
sindet man neue bemerkenswerthe Züge und geistvolle Beodachtungen. Dagegen gelangt er nicht eigentlich zu einer großen tragischen Krastentsaltung,
und der dramatische Hauptcharakter, besonders in großen historischen Stücken,
hat, so scharf er immer umrissen ist, doch nur so geringen Raum zur Entfaltung, daß er einer Episode unter Episoden gleicht.

Diefer Uebelftand mochte burch bas Berfonal, für welches Beife schrieb, begründet, ja sogar bedingt sein. Seine Schauspieler waren Schüler, Junglinge, noch unentwidelt, bes tieferen Erfaffens eines Charafters nicht fähig. Der Dichter mußte also barauf von Anfang an verzichten, und richtete bie Rolle bes helben nach ber Befähigung feines Schauspielers ein. Schulrector und Dramatiker tamen in Konflitt, und die kluge Ueberlegung bes ersteren gewann bie Oberhand, benn bas Stud, wie die Ehre ber Schule waren ge fahrbet, wenn fich ber Belb bei einer Aufgabe, bie über feine Krafte ging, lächerlich machte. — Man konnte es als einen Bortheil für Beife bezeichnen, bag er seine Schauspiele für bestimmte, ibm bekannte Berfonlichkeiten schrieb, nach beren Naturell er fich zu richten hatte, und bas ihm immer neue Ans regung zur Beobachtung bot. Gbenfo vortheilhaft tann es erfcheinen, bag er von Luftrum zu Luftrum über ein neues Berfonal gebot, bas ftubiert fein wollte, um für bestimmte Facher geschult und für neue Rollen herangebilbet zu werben. Sicherlich hat bies auch gunstig für ihn gewirkt, es mag ihm bie reiche Rüancirung in feinen Charafterbilbern gegeben haben. Bei allebem waren es boch nur unentwickelte Rrafte, über bie er gebot, fie hinberten ihn überall am freien Schaffen. Wer tann ein bramatisches Meisterwert zu Stande bringen, wenn er fein Leben lang nur foulerhafte Befähigungen und Leiftungen por Augen gehabt bat!

Besonders glüdlich war Beise in gestaltenreichen Bolksscenen. Hierin reicht er oft nahezu an Shakespeare. Alles ist Leben und Bewegung, und bie untergeordnetste Figur tritt darin durch ein paar kede Züge oft überraschend plastisch hervor. Er brang bei seinen Schauspielern darauf, daß sie in solchen Fällen ihre eigenthumlichen Dialectsormen anwendeten, und da er Schüler aus allen Gegenden Deutschlands hatte, machte er biesem und jenem

mit einer besonders ausgeprägten Mundart auch wohl eine eigne und wirksame Rolle zurecht. — Bei biesem Streben nach bem Ausbruck bes Bolksthumlichen nahm fich Beife ber popularen Figur bes Sansmurft gang befonbere an. Er fehlt nicht leicht in einem feiner Stude, und geht unter ben verschiebenften Namen. Oft als "Bidelhering," meist aber, je nach bem lotalen Berhaltniß bes Studes, unter bezüglichen Benennungen. Und man muß zugesteben, bag fein hanswurft jum Erstenmal ein Burich von Beift, Wit und wirtlichem humor ift. Zwar treibt auch er Albernheiten genug, aber von platter Tölpelei ist er fern. Oft unsinnig, sprudelt er boch von guter Laune; auch bei gewagter Romit bleibt er in ben Grenzen bes Manierlichen, und wird nicht langweilig. Er ift in Beise's Studen ber haupttrager ber Epis foden, indem er fich in jede einzelne einmischt, unter angenommener Maste Berwirrungen hervorruft, und so bie Handlung bunt macht und vervielfaltigt. Doch bleibt er nicht die einzige komische Figur, um ihn herum ist ihrer oft eine ganze Menge geschäftig. —

Es werben eben nur besondre Gelegenheiten im Jahr gewesen sein, wo Beise bramatische Borftellungen geben ließ, etwa bie Semesterabschluffe, ober Fastnacht. Aber die Lust baran war so groß, daß sein Zittauer Publikum nicht genug bekommen konnte. Er richtete es baber so ein, daß immer brei umfang Abende hintereinander gespielt murbe. Nämlich am erften ein geiftliches Ebangleit. Spiel, ein Stoff aus bem alten Testament; am zweiten ein hiftorisches Stud, Tragodie ober Schauspiel; am britten ein "freies Gebicht," b. h. ein Lustspiel nach freier Erfindung. Nimmt man nun an, daß im Jahre auch nur einmal gespielt murbe (es ift aber zu vermuthen, bag es öfter geschah), so giebt bas in 10 Jahren 30 Stude, ba er aber 30 Jahre Rector, und unausgesett thatig mar, so werben bie 100 Dramen, die man ihm zuschreibt, ungefähr berauskommen. Dabei sind seine Stude sehr um: faffend, so bag fie feinem Bublitum 4 bis 5 Stunden Gelegenheit gaben, fich zu vergnügen. Rechnet man bingu, bag er auch mehrere Romane schrieb ("Die brei Hauptverberber" - "Die brei ärgsten Narren" - "Die brei Mügsten Leute" — "Der politische Rascher"), ferner lateinische und beutsche Berke rein gelehrter Art, daß er endlich durch eine ausgedehnte amtliche Thä: tigkeit gebunden war, so wird man die Regsamkeit des vielseitigen Mannes nicht genug bewundern konnen. Allein gunftig für seine poetischen Werke konnte bieselbe nicht werben. Mit ber Zeit fahrlässiger, warf er, bei stets drängender Arbeit, seine Schauspiele nur eben hin, froh, wenn der Stoff für brei pabagogisch-afthetische Festabenbe wieber vorhanden war. Der reformatorische Zweck verlor sich ihm nach und nach aus ben Augen. Seine bramatische Form stand für ihn fest, aber, wie er ohne Nachfolge, und in ber Literatur ohne Ginflug blieb, ließ er fich geben, und verfiel ber Bielichreiberei. Er tam babin, seine Arbeiten felbst nur fur eine Bergnugung für mußige Stunden

auszugeben, ja er brachte die sonderbarften Entschuldigungen für seine Zugendsgedichte bei, die er unter dem Titel: "Der grünenden Jugend überflüssige Gebanken" herausgab. So wenig ließ eine im Innersten prosaische Zeit die größten Talente zu ihrem Rechte kommen!

Der Gestaltenreichthum und die burch Episoben außerordentlich verwickelte Handlung macht es fast unmöglich, ben Inhalt eines Studes von Christian Beise eingehend wiederzugeben, es kann baber nur auf einige ber vorzügslicheren hingewiesen werben.

Trauerfpiele.

Bon ben historischen Schauspielen ist mit Recht ber "Masaniello" stets als das beste bezeichnet worden. Es gehört zu den Stüden, für welche der Bersasser seine ganzes Contingent von Schauspielern zu verwenden suchte, und so treten darin 82 redende Personen auf, außerdem eine Menge stumme. Kurz und lebendig eilt Scene um Scene vorüber, und besonders sind die Bolkssenen reich an interessanten Zügen. Der Dialog, immer die Sprache der Wahrheit und Natürlickeit, ist geistig belebt, und oft sogar über Erwarten sein in seinen Bendungen. Großen Raum nimmt das Spiel des Hanswurst ein, der, hier "Allegro" genannt, in jedem Att zu einer andern Partei übergeht, um, von Uebermuth getrieben, jede zu verhöhnen. Eine trefslich gezeichnete Figur, trot der Breite, zu der sein Schalksgewerde die Handlung erweitert. Neben dem Masaniello erwähnen wir von historischen Stüden noch den "Rarschall von Ancre" und den "König Wenzel von Böhmen."

Quftfpiele.

Beitaus bebeutenber find bie Luftspiele. In bem Stude "Die trium= phirende Reuschheit," beffen Sandlung am Sofe ju Reapel vorgeht, und bas von fern an die Luftspiele Shakespeares erinnert, reben die Hofleute bie gespreizte Mobesprache, mabrend Bidelhering und die Dienerschaft ein natürliches Deutsch sprechen. Beise giebt hier eine Satire auf ben schwülstigen Zeitgefomack, ben er bis zur bochften Lächerlichkeit auszuprägen verfteht, boch ift es zweifelbaft, ob sein Bublitum für das Satirische barin ein Berftandniß gehabt habe. — Wie Grophius, bearbeitete auch er die Spisode aus dem Sommers nachtstraum, was nur um fo mehr beweift, bag Beter Squenz bazumal eine gang populare Figur mar. Aber Beife stattete ben Stoff noch bei weitem reicher aus. Denn bie Rleinburger wollen nicht nur ein Stud jum Beburtes tage ihres herrn aufführen, sonbern ber Schulmeifter bat eine Concurreng für bas beste Stud ausgeschrieben, beffen Preis bie Auffahrung fein foll. 3mölf Concurrenten melben fich, beren einer ben anbern burch tolle Bahl bes Stoffes und noch ausbundigere Bearbeitung überbietet. Breisgericht und die literarische Diggunft ber Bewerber unter einander führt au ben ergötlichsten Berhandlungen. Der Schulmeister entscheibet fich endlich für bas von bem Rirchenschreiber Bonifacius Lautensad verfaßte geiftliche Spiel vom "Tobias mit ber Schwalbe," wozu die Rollen benn auch vertheilt

werben. Aber fcon bie Proben bringen ben Schulmeister zur Berzweiflung, benn feiner ber Agirenben tann verschmergen, bag fein eignes Stud gurud: gelegt worben, und immer neue Prügeleien hemmen bie Ginubung bee Festftudes. — Am glanzenbsten aber zeigt sich Beise's Talent und humor in bem "baurischen Machiavellus," einem Luftspiel, welches er am Der bau-15. Februar 1679, also um Faftnacht, barftellen ließ. Es ift ein Stud voll Machiavell. ächter Komit und Faschingsluft. Auf bem Barnag erscheinen vor bem Throne Apolls brei Anklager bes Machiavell, Simpler, Canbibus und Fibelis, welche eine eremplarische Strafe für ben Berberber verlangen, ba alle bosen Banbel allein burch ihn in die Welt gekommen seien. Machiavell wird vorgelaben und erklart, er habe in seinem Buche vom Fürsten die Welt nur gezeichnet, wie fle sei, man folle fich in ber Welt umseben, und man werbe finden, bag auch ber geringste Bemalthaber, ber nie eine Seite in feinem Buche gelefen, boch aus eigenem Antrieb so handle, wie er die Züge nachgebildet. Apoll giebt ben Befehl, daß die Sache untersucht werden solle, und fo werden Bevollmächtigte nach allen Seiten ausgeschickt. Run erft beginnt bas eigent= liche Stud, und amar in bem Aleden Querlequitich. hier ift ber Boften eines Bidelherings frei geworben, und es naben fich von auswärts brei Bewerber barum. Man frage nicht, welche Bebeutung ein Bidelhering in Querlequitsch gehabt, und mas bies für ein Bosten gewesen sei, es soll bamit beiläufig nur angebeutet werben, bag felbst ber unbebeutenbste und am menigsten ehrenvolle Plat Gelegenheit ju eifriger Bewerbung und zur Intrigue geben konne. Die hauptfigur ift Scibilis, ber Schulmeister und Rechtsconsulent in einer Person, ber sich ben einen ber Canbibaten zum Tochtermann ausersehen hat, und ihn auf jede Beise burchzubringen wunscht. In abnliche Berhaltniffe haben fich bie beiben anbern Bewerber gefest, und ihre prajumtiven Schwiegerväter und Mutter machen bie gleichen Anstrengungen, ihnen bie Stelle zu fichern. Die Barteien seten Alles in Bewegung, eine Intrique begegnet ber andern, aber fie tommen gegen bie Rante bes Schulmeifters nicht auf. Lift, Bestechung, Rechtsverbrehung, jedes Mittel ift ihm recht, fein verschlagner humor verläßt ihn feinen Augenblid. Meifterhaft ift es, wie er gegen Jeben von ber Gegenpartei freundlich und höflich ift, fo bag Niemand mertt, wie febr auch er betheiligt fei; wie Alle ihn um Rath fragen, und er immer basjenige rath, was ihm selbst zum Bortheil ausschlagen muß. Aber man tommt hinter sein verstedtes Spiel, die Sache wachft ihm bebroblich über ben Ropf, und boch im Moment ber Gefahr hat er stets eine Lift, einen Hauptschlag, woburch er triumphirt, und fo fest er seinen Zweck burch. Bie dieser Charakter des Schulmeisters vollendet gezeichnet ist, so sind alle übrigen, burch wenige feste Striche umriffen ober betont. Bang abgesehen von ber gelehrt komischen Namengebung, find ber Gerichtsschulze Burus Butus, beffen Frau Substantia und die Tochter Quantitas; bann ber Land-

schöppe Durandus, ber Rügemeister Ercipe, ber Wegevogt Ertra, ber Sinsnehmer Intra, ber Beisiter Abjectivus, und so die übrigen, herab bis zum Gemeinbehirten Zobiacus und zum Thursteher Quoniam, Characterfiguren, wie sie nur ein achtes Talent erschaffen kann. Die Handlung ist voll von bramatischem Leben, von Anbeginn bis zum Schlusse.

Welch ein Jubel mochte ben Zittauer Schulfaal fullen, wenn ber britte. und gewiß immer besonders ersehnte Theaterabend ein solches Stud brachte! Und gewiß. Rubel und Beifall waren gerechtfertigt und verbient, aber bennoch wie fehr muß man beklagen, bag es nur ber Schulfaal war, bag nicht ein bebeutenberer Schauplat bem Talente Christian Beise's zu Gebote stanb! Wenn baffelbe nicht zu feiner Entwicklung tam, fo trug bie enge Befchran: tung in kleinlichen burgerlichen Berhältnissen baran Schuld. Den englischen Dramatikern öffnete sich eine bedeutende Weltbuhne, wo in Rivalität und Erfahrung sich ein nationales Drama entwickelte; in Deutschland verirrten fich bie Talente, ober fie vertummerten, und aus bem Beften, mas fie uns hinterließen, konnen wir nur vermuthen, was fie batten werben konnen. Christian Beise aber, so wenig die Zeit ihn beachtete, und so wenig feine Richtung einen größeren Ginfluß gewann, bleibt immer bas ruhmvolle Berbienst, bie Unnatur ber Schlesier überwunden, und bas Drama, wie bie Dichtung überhaupt, wieber in bie Babn ber Ratur und Bahrheit geleitet au baben. -

Schoch's Studentens Komödie.

An Beise's Luftspiele scien noch ein paar Borte über ein mertwürdiges Stud gefnüpft. Es ift Schoch's "Comobia vom Stubentenleben." Joh. G. Schoch war ein Schüler Buchners in Wittenberg, unermühlicher und ebenso matter Lyrifer, ftart im Schaferlichen, im Ganzen achter Opipianer. Als Solchen aber zeigt ihn fein Luftspiel teineswegs. In Profa geschrieben, ohne Berudfichtigung ber Kunftregeln bes Gelehrten-Dramas, nimmt es volksthumliche Elemente auf, und lehnt fich an Beife's Schulkomobie. Er will ein möglichst umfaffenbes und treues Abbilb bes in Robbeit und Sittenlosigkeit verkommenen Universitätslebens geben, und in ber That gelingt ibm bies fehr mohl, er ftellt ein hochft beachtenswerthes Culturgemalbe bar, aber als Drama ift bas Stud nichtig. Schoch weiß bie handlung so wenig zu gliebern, ober auch nur in Bewegung zu setzen, bag er bie hauptscenen als frumme Pantomime vorüber geben läßt, die nur burch wilde Gelage, Raufereien ober breiten Dialog illustrirt werben. Amanbus, eines reichen Raufmanns Sohn, und Floretto, ein junger Ebelmann, geben auf die Universität. Dies wirb burch ein enbloses Gesprach ber beiben Bater eingeleitet. Bidelbering, ber Diener bes einen, fehlt nicht, um fie zu begleiten. Balb aber bewirten die bofen Streiche ber beiben Studiosen, baf fie relegirt werben. Moretto tommt gnabig bavon, tehrt beim und findet seine Geliebte, ber er fonft ichauberhaft mitgespielt bat, wieber. Ungleich ichlimmer ergebt es

Amandus. Sein Bater hat Bankerott gemacht, und er geräth in das tiefste Elend. Dazwischen spinnt sich eine andre Handlung ab. Ein Bauer Brose und seine Frau Kathrine haben auch ihren Sohn auf die Universität geschickt. Der arme Jäckel muß sich unter Druck und Roth durchhelsen, kommt aber bei Fleiß und gutem Muth zu Ehren und erlangt die Magisterwürde. Man sieht, Schoch hatte wohl den richtigen Instinkt dafür, wie ein Stoff zurecht zu legen sei, aber kein Talent für Komposition und dramatische Gliederung, noch auch wußte er, wie eine Handlung dramatisch in Bewegung zu seben sei. —

Werfen wir von bier aus einen Blid auf bas Bolkstheater, fo begegnen wir um biefe Zeit ichon umberziehenden Schauspielergesellschaften, aber freilich noch ber robften Art. Wie fie felbft meift aus Befindel beftanden, fo fpielten fie nur für die Schauluft bes nieberen Bolles. Ihre Stude machten fie fich aus allerlei Reminiscenzen felbst gurecht. Lieblingsftude maren bie fogenannten "Baupt- und Staate-Actionen," in Scene gefette politische Ereigniffe, wobei es an Blutvergießen, Gefecht und wilbem Geschrei nicht fehlen burfte. Sehr möglich ift es, bag biefe Gattung fich aus ben Studen ber englischen Romobianten entwidelt batte. Der Handwurft ift bier eine ftebenbe Figur, und burch ihn bilbete fich balb eine hanswurftomobie, bie gang auf feine Spage gegründet mar. Sowohl bergleichen, wie auch Staate Actionen, wurden vermuthlich auch noch von ber Beltheim'schen Truppe gespielt, obgleich biefe bereits auf einer boberen Stufe fteht. Beltheim mar ein gebildeter Mann; er hatte studiert und die Magisterwürde erworben. Als Theater= prinzipal ließ er sich angelegen fein, ebenfalls ftubierte junge Leute zu erlangen, woburch er fein Personal über bie gewöhnlichen Banben erhob. Er und feine Gefellschaft maren bei guter Ordnung und Bucht burch ihre Runftleiftungen fo angesehen, bag in ben Stäbten, bie fie besuchten, ber Magiftrat fie feierlich begrufte. Beltheim suchte, bei bem Mangel an beutschen barftellbaren Studen, feinen Beburfniffen burch Ueberfepungen abzuhelfen, und verbeutschte selbst bie Luftspiele Molidre's für seine Truppe.

Ein nationales Theater war uns fürs Erste noch nicht beschieben. Denn während das Schauspiel einer neuen Resorm durch französische Muster ents gegenging, begann der aus Italien gekommene Operngeschmad unzählige Kräfte in Bewegung zu sehen. Außer den Höfen war vorzüglich Hamburg eine Stätte für die Industrie des Opernsabrikats. Hier fanden sich Musster aus allen Gegenden zusammen, darunter bedeutende Namen, wie der große Händel, der hier in seiner Jugend nicht weniger als 30 Opern komponirte. Sine Menge gewandter Reimer schrieb Terte in Fülle, wie Postel, Hunold, Bohse und andre, benen man zu viel Ehre anthut, ihre Namen als zur Literatur gehörig auszussichnen. Der hervorragendste unter ihnen ist Barthold Keind, eine Art von Originalgenie, gebildet und voll Einsicht in das Wesen

Actionen.

Oper.

bes Dramas. Raftlosen Geiftes, brachte er einen Theil seines Lebens auf Reisen zu, fcrieb Opern, theoretische Werke, Satiren und Politik, um endlich in einem banifchen Gefangniffe, ba er gegen die Regierung geschrieben hatte, feinen Tob zu finben.

## Bweinndzwanzigftes Kapitel.

## Profa-Dichtungen.

Ein Jahrhundert, welches in breifig Jahre langem Kriege ben geräusch= vollen Zusammensturz bes gangen beutschen Lebens gesehen, und bas felbst feine späteren Generationen burch bie Folgen biefes Krieges von Berirrung zu Berirrung getrieben und verwahrloft fah, ein folches Jahrhundert sollte einer ausgebehnten Romanliteratur ganz besonders gunftig werden. Je wes niger Freude und Erhebung man im Leben felbft fand, besto lieber suchte man fich in eine erträumte Welt zu perfeten, und so lange als möglich in ihr die Wirklichkeit zu vergessen. Darum mußten Romane vor Allem weit ausgesponnen sein, je größer bie Angahl von Banben, besto langer bie Freube bes Genuffes.

Allein bie Phantasie ber Menschen war burch die Gräuel bee Krieges so an Bilber bes Schredens gewöhnt, bag jene ertraumte Welt ber Birtlichkeit fehr ahnlich murbe. Man wollte auch hier von ungeheuren Kriegen hören, von verheerten Ländern und blutigen Schlachten, und fühlte eine ge heime Luft, das Erlebte ober von ben Batern Gehörte hier ins hundertsache gesteigert zu sehen. Aber weitab mußte bie Scene sein, in Portugal, bei ben Turten, bei ben wilben Boltern Afiens, ober bie Sandlung in entlegne Zeiten, bei ben Romern, in ber beutschen Urzeit.

Jener alte Roman "Amabis von Gallien," ber fich burch mannigfache Ueberarbeitungen auf 24 Banbe erweitert hatte, murbe bas Mufter aller spateren, und blieb noch lange ein vielgelesenes Buch. 36m folgten bie Momane. ebenfo bidleibigen Romane ber Scubery, die in Deutschland reichliche Nach= ahmung fanden. Balb unterfcieb man von ben Selbenromanen poli: tifche und galante Romane, in welchen Liebesverhältniffe in bie Darftellung bon Staatsummälzungen bei fremben Bollern eingeflochten murben. breiter in solchen erotischen Beziehungen ber Dialog fich ausspann, je mehr geschraubte Complimente gewechselt, und bas Unwahre ber Situationen burch verblumte Redemeise aufgeputt wurde, besto galanter wurde bas Bert erachtet. Auch burfte es nicht an Gesprächen über ftaatliche Dinge fehlen, benn man liebte es, jum Erfat für ben paterlandischen Ruin, politische

Probleme aufzustellen, Traume von Ideal-Monarchieen, und fich in ausgesponnenen Berhandlungen barin zu ergeben. Auch bie afthetische Ibeatwelt, bas Schäferthum mit seiner geschmacklosen Unnatur, mischte fich ein, und bas Abenteurerleben ber Zeit gab oft grabe ben intereffanteften Romanftoff ber. -

Bir können diesen literarischen Erscheinungen nur geringe Berücksichtigung schenken, ba ihre maaflose Ausbehnung zu ihrem bichterischen Werth in gar feinem Berhaltniß fteht. Rur ein Buch, bas zu ben merkwurdigften Berten bes Jahrhunderts gablt, nur ben "Simpliciffimus" wollen wir naber betrachten, jonft aber auf die gelesensten und berüchtigften Romanschreiber nur turg binweisen.

Der Romane Philipps von Zesen baben wir schon erwähnt ("Die abriatische Rosemund" — "Die afrikanische Sophonisbe" — "Affenat" u. f. w.), ebenso lernten wir Lobenstein icon als Romanschriftsteller ("Arminius und Thusnelba") tennen. Die gelehrte Sprache Lobensteins mit all ihrer schwülfligen Uebertreibung fand einen Rachahmer in Anselm von Ziegler und Rlipphausen (1665-1690) in seinem Hauptwert "Die Affatische Banife ober blutiges boch muthiges Begu." Rriegerische Begebenheiten im fernen Afien, Liebesabenteuer im gangen mobernen Zeitfostum bilben ben Inhalt. In monftroser Breite und Trivialität ergeben sich die romantischen Attionen von A. D. Buchholz, fo "Des driftlich beutschen Groffürsten Bertules, und bes bohmischen Königl. Fraulein Balista Bunbergeschichte." Das Entguden ber vornehmen Belt aber waren die Romane bes herzog Anton Ulrich von Braunschweig (1633-1714), in ber fruchtbringenben Gefell: schaft ber "Siegprangenbe." Er schilbert in seinen Romanen ("Der burch= lauchtigen Sprenin Aramena Liebesgeschichte" — "Die römische Octavia") vorwiegend "galante" Berbaltniffe, bei welchen gespreizte Dialoge in ber pe bantischen Manier ber Zeit, die interesselose Handlung ins Unenbliche ausbebnen.

Auf einer viel höheren Stufe fteben Chriftian Beife's Romane. Auch hier gebührt ihm ber Ruhm eines einfach natürlichen Styls, fo wie er benn auch weit entfernt ift, jene gesuchten, abenteuerlichen Berbaltniffe ber übrigen Erzähler zu schilbern. Er ftellt Begebenheiten aus ber nächsten Umgebung bar, wobei er bibaktische, sogar entschieden polemische Zwecke verfolgt.

Bu ben bebeutenbsten Erscheinungen gehören die satirischen Romane bes Johann Dichael Dofcherofd, befannt unter feinem Schriftftellernamen mofderofd-Philander von Sittewald (1601-1669). Gin bewegtes, immer von ben Wogen ber Kriegsjahre umbergetriebenes Leben, hatte ihn die Berworfenheit feiner Tage genau tennen gelehrt. Diefe Erfahrungen legte er in fein Saupt: wert, "Bunderliche und mahrhafte Gesichte Philanbers von Sittemalb" nieber. Angelehnt an bie "Traume" bes Spaniers Quevebo, giebt er in

ber Sestalt von Bissonen satirische Zeitschilberungen, worin er mit bittrem Ernst und rauhem Hohn ben ganzen Jammer, ber bas unglückliche Baterland belastete, ausbeckt. Wie umsassend er sich über alle Cultursormen, die sassen nur als Laster und maaslose Ueberschreitungen in die Erscheinung traten, ausläst, zeigen schon die Titel seiner verschiedenen "Gesichte." (Schergene Teusel, Weltwesen, Benus-Narren, Todten-Heer, lettes Gericht, Höllen-Kinder, Hossechule, d. la mode Kehraus, Hans hinüber, Hans herüber, Weiberloh, Turnier, Pflaster wider das Podagram, Soldaten-Loh, Reformation.") Boll Schmerz um sein zerschlagnes und mit Füßen getretnes Baterland, und voll Haß gegen das Fremde, das den letten Funken nationalen Gefühls erstickte, läßt er Bild um Bild vorübergehen, oft mit schonungsloser, herzzetreißender Satire, durch welche doch stets der eble Zorn eines sesten männlichen Chazrakters hindurchblickt.

Grimmels. hausen.

Der gewaltigste Darsteller ber Zeitverhältnisse in Romansorm ist aber Hans Jasob Christoph von Grimmelshausen. Ueber sein Leben hat nur wenig ermittelt werden können. Wahrscheinlich in den ersten Kriegssjahren zu Gelnhausen geboren, wurde er als Knade von umherschwärmendem Lagergesindel geraubt, um einen Theil seiner Jugend in Feldlagern und Heeren zuzudringen, und endlich selbst die Mustete zu tragen. Doch mußte es ihm gelungen sein, sich noch früh genug zu retten, denn gegen das Ende seines Lebens sinden wir ihn als straßburgischen Schultheiß zu Renchen (in Baden), wo er 1676 starb. Seine Gelehrsamkeit und klassische Bildung weisen darauf hin, daß er noch Gelegenheit gesunden, um Studien zu machen, und seine schickslerische Thätigkeit läßt auf später minder bewegte Tage schließen. Sein Hauptlehrmeister war das Leben gewesen, frühe Ersahrungen und außerzordentliche Schickslee.

Grimmelshausen schrieb unter ben verschiebensten Namen, und da er einmal mit angenommenem Ernst erklärte, daß der Berfasser des Simpliscissungs Samuel Greifensohn von Hirschseld heiße, wurde dieser Name für ihn sestgehalten, die es der neueren Forschung erst glüdte, den wahren zu entdeden. Jedenfalls begann er seine schriftstellerische Thätigkeit schon früh, und wie er im Simplicissung zum Theil sein eignes Leben schilderte, so sind die Romane, welche er seinen Helben schreiben läßt, seine eignen Werke, und die Situation, in welcher sie entstanden, mochten seiner eignen damaligen Lebenslage entsprechen. In diesen frühsten Werken ("Der keusche Joseph" — "Dietwald und Amelinde" — "Prorimus und Lympida") ergeht er sich noch ganz in der falschen Geschmacks und Moderichtung der galanten Liebes und Helbengeschichten. Erst mit dem Simplicissung kam sein Talent zum Durchbruch, und vielleicht darum, weil er zum Theil Erlebtes treu wieder erzählte.

Die Geschichte bes Simpliciffimus ift ein Bolferoman, in welchem Simplibas gange Leben ber Zeit mit großartiger Anschaulichkeit bargeftellt wirb. In Meisterzügen werben Personen, Buftanbe, Culturerscheinungen charatterifirt; ein glanzenber humor und ungewöhnliche Rraft ber Schilberung vereinigen fich, um Licht und Schatten lebendig über ein ausgebehntes Lebensbild zu vertheilen.

Wenn man fich in ben bunten, unaufhörlichen Wechfel ber Begebenheiten im Simplicissimus verliert, so fühlt man fich, wie ber Belb vom Strome feiner Zeit, so burch bie Schilberung bes Erzählers unaufhaltsam fortgeriffen. Gleich einer wilben Jagb gehn bie Bilber vorüber, und boch mit einer Ausführlichkeit gezeichnet, bag fich eine ganze Spoche menschlichen Das feins von ben hochften politischen Beschiden bis zu ben geheimften inneren Beziehungen bes Gingelnen por une aufthut. Es ift ein furchtbares Buch, barum, weil es die chaotische Berwirrung eines von langem, unseligem Kriege bepravirten Geschlechtes zeigt, beffen Beste und Ebelfte felbst fich ben Ginfluffen ber allgemeinen Entfittlichung nicht ganz entziehen können. Der tagliche Anblid von Blutvergiegen und Graufamteit ftumpft bas Gefühl ab. Das Berbrechen manbert frei umber, bas Recht bes unschulbig Leibenben wird vom Rechte bes Stärferen verlacht. Gin Menschenleben ift für nichts geachtet, man raubt und erbeutet Rinber, Beiber, Manner, behalt fie wie Sclaven bei fich, verschenkt ober vertauft fie. Der große Rrieg ift zum verberblicheren Rriege Einzelner geworben. Die Armeen spalten fich in ungablige Felblager. Repräsentanten aller Nationen bilben bie Beere, und geben, je nachbem ber Bortheil fie loct, aus einem Lager ins andre über. Die Bevollerung weiß nicht mehr, wer Feind und Freund ift, benn beibe hausen gleich schlimm, und Abfall und Untreue lassen verwirrend balb biesen in jenem erkennen, balb umgekehrt. Es giebt keine eigentliche Sache mehr, für bie gestritten wirb. Der Krieg ift jum Handwert geworben, und bas Schlacht= felb bas gange Deutschland. Bon freier Bahl, von einer Gelbftgeftaltung bes Lebens tann bei einer Generation nicht mehr bie Rebe fein, bie an Ents feffelung aller Leibenschaften gewöhnt, und in geistiger wie physischer Erfcopfung jeber Billfur preis gegeben ift.

Rein andres Buch rollt bas Gesammtbild jener Zeit so eingebend, so fortreifend und erschütternb auf, wie biefer Roman vom Simplicissimus. Es ift ein Rothschrei ber Berzweiflung, ein Ringen ber besseren Menschheit mit bem Muche, ber ihr anhaftet, und ein endlicher Seufzer ber Resignation, bag auch ihr bestes Wollen zu Grunde geben muffe im Strudel ber allgemeinen Bermorfenheit. Auf biefem buftern Grunde fpinnt fich ber Faben bes Romans ab, beffen Berwicklung und Löfung freilich eine fehr einfache ift.

Der Helb erzählt, wie er als Knabe im Speffart bie Ruhe gehütet habe, aludlich bei feiner Sachfeife, und ohne alle Renntnig bes Welttreibens

Inbalt

außerhalb bes Thals seiner Heimath. Aber plotlich wird er mitten in bie Des Simpli Grauel bes Rrieges verfett. Feinbliche Reiter kommen babergesprengt, verbrennen bas Dorf, rauben, plunbern, verberben, mas fie nicht mitnehmen tonnen, und verüben die entfehlichsten Martern an den Eltern des Knaben und allen Hausbewohnern. Go führt gleich ber Anfang bes Buches ein mabrhaft ichauberhaftes Gemälbe vor, und wir erfahren turz barauf, bag wir uns nicht weit von ber Rörblinger Schlacht befinden. Bon Tobesangst gejagt, flieht ber Knabe in ben Balb, so weit seine Füße ihn tragen, und folaft enblich erschöpft ein. Bei feinem Erwachen fieht er einen Ginfiebler por fich fteben, por beffen langem Barte er fo erfdrickt, bag er ohnmächtig mirb. In ber hutte bes Ginfieblers erwacht er von Reuem. Als ber Alte bie trostlose Lage des Knaben erfährt, behält er ihn bei sich, und da berselbe seinen Namen nicht einmal weiß, ba man ihn zu Hause nur "Bub" genannt habe, nennt er ihn Simplicius. Das Leben beim Einsiebler ist nicht ohne Fischen, Gartnerei, Anbacht und Lehrstunden ibpllischen Reiz geschilbert. wechseln mit einander. Simplicius zeigt bie portrefflichsten Baben, und lernt mit Schnelligkeit Lefen und Schreiben und bie Anfangsgrunde von allerlei Wiffenschaften. "Daß ich Alles so balb gefaßt habe" — sagt er — "was mir ber fromme Ginflebler vorgehalten, ift baber gefommen, bag er bie geschlichtete Tafel meiner Seele gang leer und ohne irgend ein zuvor hinein= gebrudtes Bilbniß gefunden bat, welches etwas Anderes bineinzubringen batte verhindern mogen." - Endlich grabt ber Ginfiebler fich felbst ein Grab, legt fich binein, nimmt Abschieb von seinem Schutzling und ftirbt. Der Rnabe in seinem Schmerze begiebt fich zu einem benachbarten Pfarrer, um fich Rath über seine Zukunft zu holen. Aber unterwege fieht er noch einmal jene Grauel, die fein Baterhaus betroffen hatten. Die Schilderung ber plunbernben Marobeure und ber bewaffneten Bauern in ihrer gegenseitigen Bergeltung sind wahrhaft haarstraubend. Dies scheucht den Knaben zuruck in feinen Balb. . Aber auch feine Sutte finbet er gerftort, bie Bucher gerriffen, alles Rutbare zerschlagen. Gin visionartiger Traum erscheint ihm in ber Racht, ber ihm im symbolischen Bilbe bie ganze Beltlage barlegt, etwa in ber Beise ber "Gesichte" Philanbers von Sittemalb.

> Beinenb verläßt ber zehnjährige Simplicius feinen Balb, und geht in bie Belt. Er war ein volltommener Neuling in ihr, obgleich er Scenen bes Entsetzens gesehen, die ihn schaubern machten. Er kommt zuerst nach Geln= haufen, von wo ihn die Spuren einer Schlacht verscheuchen, die kurzlich zwischen ben Kaiserlichen und Weimarischen vorgefalleu, und gerath auf ben Beg nach Hanau. Bor ben Thoren ber Festung wird er angehalten, benn sein Aussehn erregt Erstaunen. Er trug nämlich die alte zerrissene Kutte bes Einstedlers aufgeschürzt, und hatte fich mit ben eisernen Bugerketten beffelben ebenfalls behängt. Da er bie ibm porgelegten Fragen nicht zu

beantworten verftebt, wird er fur einen verschmitten jungen Spion gehalten und in ben Diebsthurm geworfen. Aber bie Bermittelung jenes ihm einft benachbarten Pfarrers, ber feit ber Nörblinger Schlacht Alles verloren, und barauf bei bem Gouverneur von Sanau eine Stellung gefunden bat, rettet ibn. Und hier beginnt die erste Romanverkettung des Buches. Der verftorbene Einfiedler wird burch ben Pfarrer, ber fein Bertrauen befeffen, als ber Schwager bes Bouverneurs enthullt. Demfelben war in ber Schlacht bei Bochst seine Gemahlin vom Feinde entführt worden. Rach langem vergeblichen Suchen hatte er fich, bes Rrieges und ber Welt mube, in bie Ginobe zurudgezogen. Simplicius wird aus bem Thurme geholt; ein Brief bes Einfiedlers, ben er bei fich führt, bestätigt die Aussage bes Bfarrers, und überbies entbeckt ber Gouverneur in ben Zügen bes Knaben eine fo auffallenbe Aehnlichkeit mit seiner verschwundenen Schwester, bag er ibn bei fich zu behalten beschließt. Er erhält Bagenkleiber, wird unterrichtet, vorzüglich in ber Mufit, und lernt balb bie Laute fclagen und fingen. "Damals war bei mir nichts Schatbarliches," fagt er, "als ein reines Gewiffen und ein aufrichtiges, frommes Gemuth ju finden, welches mit ber eblen Unschuld und Einfalt bekleibet, und umgeben war." Um fo mehr mußte er zurudschaubern por ben Sitten ber neuen Belt, in ber er fich jest befand. Bilbe, cynifche Belage, die robeste Schlemmerei, Hoffarth, Rauffucht, Chebruch, jede Erscheis nung einer außersten Sittenverwilberung, umgaben ibn, zeigten fich offenkundig, und berühmten sich ihrer felbst mit lachenbem Munde. Er fah, wie man nach bestialischen Gelagen, satt und voll, Speise und Trant muthwillig verberbte, "ungeachtet ber arme Lazarus, ben man bamit hatte laben konnen, in Geftalt vieler hunderte von vertriebenen Betterauern, benen ber hunger aus ben Augen berausgudte, vor unfern Thuren verschmachtete."

Simplicius tann seinem Unwillen nicht wiberstehen, und giebt ihm oft Worte, aber ber junge Moralist kommt in Gesahr, für seine Aufrichtigkeit Strase zu erleiben. Andrerseits bringt ihn seine eigene Tölhelhaftigkeit vielzsach in die Ungnade des Souverneurs, der ihm für seine Einfalt noch den Namen Simplicissimus hinzulegt. Mehrere Anekdoten, in welchen der Knade den rohesten Streichen zum Opfer fällt, schildern in aussührlicher Erzählung die unglaubliche Zügellosigkeit des Zeitalters. Um der Nichtswürdigkeit die Krone auszuschen, beschließt der Souverneur, ihn zu seinem Narren zu machen, und such ihn durch allerlei verstandesmörderische Mittel zu verwirren. Aber Simplicissimus, zu rechter Zeit gewarnt, übersteht allen ihm vorgemachten Zauberspuk, und ist gewist und schlau genug, die Narrenrolle bei vollem Berstande zu übernehmen. So treibt er unter der Kappe seine Possen mit dem Gouverneur und bessen Umgebung, und sein erwachter und herausgesorzberter Berstand läßt Alle seine Rache und Ueberlegenheit sühlen. Jeder scheut

seine Zunge, und ber Gouverneur sieht mit Erstaunen und heimlicher Besorgniß, was er mit dem Knaben angerichtet hat. Sines Tages, da Simplicissimus durch seinen beißenden Spott eine Gesellschaft von Herrn und Damen zur Berzweislung gebracht, übermannt ihn das trostlose Gesühl seiner Stellung. Er bricht vor aller Augen in Thränen aus, sinkt in die Knie, und bittet Gott indrünstig um Bergebung. Alle sind gerührt, den Gouverneur drückt sein Gewissen. Und da in dem Knaben, der inzwischen frisch und blühend geworden, die Achnlichkeit mit der verlorenen Schwester immer überraschender hervortritt, so wünscht er in seinem Schuldgefühl, ihn sich den Augen zu schaffen. Das Mittel, das er wählt, ist für die Zeit charakteristisch — er will ihn dem Herzog Bernhard von Weimar, oder dem Cardinal Richelieu schenken!

Dazu aber tommt es nicht; benn Simplicisfimus wirb, als er fich mit anbern Knaben vor ber Stadt auf bem Gife befindet, von Kroaten geraubt und weggeführt. Der Oberfte berfelben verwendet ihn zu ben niebrigften Diensten. Balb jeboch gelingt es ihm zu entspringen. Durch Marobeurs von Neuem in Gefahr gebracht, spielt er Nachts im Balbe den Teufel, jagt fle in bie Flucht, und macht fich mit einer reichen Beute von Golbstuden, bie fie in einem Rangen zurudgelaffen, bavon. Er lebt wieber turge Zeit als Ginfiedler, nur bag er jest raubt und ftiehlt, trop feiner Jugend. In einer Racht belauscht er eine Herenscene, und wird plotlich, auf einer Bant reitenb, burch ben Balpurgissput in bie Rabe von Magbeburg verfett. Dies ift die erfte jener Zaubergeschichten, beren einige hier und ba im Simplis ciffimus verftreut find, und bie er mit ber Berficherung ber Glaubwurbigteit, aber nicht ohne einen Bug von Schelmerei erzählt. - Es folgt nun eine Reihe von Scenen im Lager vor Magbeburg. Er wirb gefangen, unb ba er noch feine Narrenkleibung trägt, muß er fich bei einem Oberften, bem er anheimfällt, in die frühern Dienste schicken. Er spielt ben Rarren fort, macht fich aber burch Gefang und Lautenspiel fo beliebt, daß die Frauen feine Narrentappe mit seibenen Banbern zieren. Er erhalt einen eigenen Sofmeifter, mit Ramen Bergbruber, mit beffen Sohne er eine innige Freundschaft schließt. Ihm und bem Alten erzählt er sein Leben, aber obgleich fich beibe bavon überzeugen, daß er fehr wohl bei Berftande fei, rathen fie ihm boch, feine Rolle fortzuspielen, bis zu einer bestimmten Zeit, wo fie fich bann alle brei aus bem Betummel bes Lagers zu flüchten hoffen. Nichtswürdige Rante bes Schreibers und Profosen Olivier trennen aber bie Freunde und schleubern ben jungen Abenteurer wieber weiter in die Belt. Er muß fich ju feiner Rettung in Beiberkleiber fteden, gerath babei in bie gefährlichften Situationen — Alles zwischen Belagerungen, Märschen, Schlachten, — und wechselt seinen herrn in Rurge sechsmal. Meisterhafte Schilberungen bes Rriegs: und Lagerlebens folgen hier rafch auf einander, und wie bei ben

Baffen Sieg ober Nieberlage, fo bei Simplicissimus Gludsfälle und tiefs ftes Elenb.

Er ift ein frifcher, aufgeschoffener Jungling von sechszehn Sahren geworben. ale er wiederum mit einem Oberften jum Schute eines Ronnen-Mofters tommandirt wird. hier giebt es gute Tage. Er macht Freundschaft mit bem alten Rlosterjäger, lernt von ihm fechten und jagen, und ba er sich fortan auch grun kleidet, wird er überall Jägerchen genannt. Er beerbt feinen bier im Rlofter fterbenben Oberften, tommt ju reichlichem Gelbbefit, und nimmt Reiterbienfte bei ber in Soeft ftebenben taiferlichen Befatung. Der Chrgeiz erwacht in ihm, er will sich einen berühmten Namen, eine glanzende Stellung ertämpfen, und tann vor großen Butunfteplanen nicht ichlafen. Ruporberft macht er fich burch eine Reihe toller Streiche in ber Stabt und auf Beutezügen beliebt und gefürchtet, und ber Name bes "Jägers von Soeft" wird in weiten Kreisen bekannt. Hier erfindet er auch ein Borrohr, bas bie Rraft befitt, ihm bie entlegenbsten Dinge zu verrathen, und womit ber Bindbeutel in den Ruf übernatürlicher Rrafte tommt. Gin "lateinischer Sandwerksgesell," Springinsfeld mit Namen, ber von ber Universität zu ben Baffen gelaufen ift, wird fein Ramerad bei allerhand wilben Streichen. Halb ergöplich, halb frevelhaft, laffen bieselben boch immer die gute Natur binburchbliden, zumal ba Simplicissimus angerichtetes Unbeil in liebensmurbiger Beife zu vergelten weiß. - Auf einem Streifzuge, zu bem er commanbirt ift, findet er im Balbe eine Art von verrudten Poeten, ber fich Juviter nennt, und von welchem er hinfort Ganymed genannt wird. Er behalt ibn bei sich, um jett einen eigenen Narren zu haben, ba bie Zeit erlaubte, mit gefangenen Menfchen wie mit Stlaven zu verfahren. Jupiter aber bat auch vernünftige Stunden, in welchen er seinem Ganhmed manchen guten Rath giebt. Bon ben vielerlei Streifereien, bie Simplicissimus vom Sauptquartier Soest unternimmt, follte eine für sein ganges Leben verhangnifvoll werben. Er findet nämlich einen großen Schat in ben Ruinen eines Schloffes. Auf Jupitere Rath beschließt er, sein Bermogen in einem Sause zu Coln unterzubringen, und nimmt ihn felbft babin mit. Bei ber Rudreise aber wird Simplis cissimus von ben Schweben gefangen und nach ber Festung Lippstadt gebracht. Der Commandant verliebt fich völlig in feine Jugend und Liebenswürdigkeit, jumal er genug von dem Jager von Soeft gebort hat, so bag er in ihn bringt, in schwebische Dienste zu treten. Simplicissimus will feiner Fahne nicht untreu werben, wird jedoch auf freien Jug gefeht, unter bem Berfprechen, feche Monate zur Bebentzeit, ohne alle Kriegebienfte, in Lippftabt zu verbleiben. - hier tommt nun seine hauptentwidlung ju Stande, und er zeigt, baß ein Universalgenie in ihm ftedt. Er bichtet und tomponirt, schreibt einen Roman "Joseph," fingt jur Laute und Barfe, ftubirt, übt fich im Fechten und Ringen, lernt die Buchsenmachertunft und das Feuerwert. Er ift ein

reicher Mann, giebt große Sastereien, und wird das Wunder der ganzen Stadt, um das sich Alles dreht, so daß der Commandant ihm immer drinzgender anliegt, schwedisch zu werden. In dieser Zeit kommt er zuerst auf Liebeshändel. Siner derselben, mit der Tochter eines Oberstlieutenants, schlägt dahin aus, daß er sich auf der Stelle trauen lassen muß, obgleich er kaum zwanzig Jahre alt sein kann. Der Commandant und der Schwiegers vater gewinnen es über ihn, daß er jeht zu den Schweden übergeht, und er begiebt sich nach Cöln, um der Sicherheit wegen seinen Schat abzuholen.

Aber leiber hat ber Kaufmann Bankerott gemacht. Die Prachtgeschirre und Geräthe bes Schapes sind zwar auf bem Rathhause versiegelt, aber ber Prozeß, ben er anstellt, scheint eine lange Dauer haben zu wollen. Da er auf vier Wochen zu thun hat, bleibt er bei seinem Jupiter, läßt sich aber balb von zwei jungen Ebelleuten zu einer Reise nach Paris überreben.

Doch neues Miggeschick! Die Gefährten werben unterwegs getrennt, und Simpliciffimus fieht fich burch wibrige Umftanbe aller Silfsmittel beraubt. Um fich in Paris Gelb zur Rudreife und Lebensunterhalt zu verbienen, nimmt er eine Stelle als Gefanglehrer und Hausmufitus bei einem Arzte, Monfieur Canard, an. In biefem etwas zweibeutigen Saufe wirb feine fcone Stimme und Beftalt von bem Oberhofmeifter bes Ronigs ent= bedt. Er lagt fich fur bie mufitalifden Soffeste gewinnen, wird eingeubt, und tritt zuerst in einer Balletoper ale Orpheus auf. Er bezaubert sein vornehmes Publikum, wird engagirt, und heißt fortan in Paris "le bel Allemand." Aber biefe öffentlichen Darftellungen reifen ibn wiberftanbelos in einen Strubel ber gefährlichsten Liebesabenteuer, welche bie bamalige Parifer Hofwirthschaft vortrefflich charatterifiren. Er ift auf bem Buntte, zu Grunde ju geben, tommt aber jur Befinnung und beschließt, ju entflieben. In zwei Lanboleuten findet er eine Reisegesellschaft. Unterwegs aber bekommt er bie Blattern, und muß in einem Dorfe im elenbesten Zustande liegen bleiben, mahrend fich feine Genoffen mit feiner Baarfchaft bavon machen.

Kaum genesen, schwach, verarmt, burch die Krankheit seiner schönen Loden beraubt und völlig entstellt, setzt er seinen Wanderstad weiter. Er macht sich zum sahrenden Quadsalber, da er bei Mr. Canard in Paris auch etwas von der Medizin gelernt hat. Im Elsaß geräth er in Feindeshände, und auf die Festung Philippsburg gedracht, muß er Dienste eines gemeinen Soldaten verrichten. Aus diesen aber befreit ihn sein Freund Ulrich Herzbruder, der inzwischen zu Ansehn und Stellung gekommen ist, und sich auf einer militärischen Inspectionsreise besindet. Dieser nimmt ihn mit sich zu seinem Corps, das unter dem Grasen Soh Breisach belagert. Aber der unglückliche Ausgang dieser Belagerung trennt die Freunde wieder. Simplicissuns, wieder umherschweisend, hat sich gegen einen Käuder zu vertheidigen, überwindet ihn aber, und erkennt in ihm seinen alten Feind Olivier aus dem

Magbeburger Lager. Er bleibt turze Zeit bei ihm, sucht bei einem Raubanfall Oliviers Grausamkeit zu hindern, und beschließt, sich sosort von ihm zu trennen. Gleich darauf wird ber Schlupswinkel bes Räubers aufgespürt, er selbst im Kampse erschlagen, während Simplicissimus sich als Erbe Oliviers mit großem Geldvorrath aus dem Staube macht.

In ber Stadt Billingen, bie ebenfalls voll Militar ftedt, erkennt er in einem franken Bettler seinen Bergbruber wieber, ber fich mit seinen por Breisach erhaltenen Bunben elend umberschleppt. Er pflegt ibn, barrt bei ibm aus, und ba berfelbe eine Bilgerfahrt nach Ginfiebeln unternimmt, folgt Awar mit unbuffertigem Bergen beginnt er bie Reise, aber bie Rene überkommt ihn, und er wird katholisch. Bald barauf reisen Beibe nach Bien, wo fich Bergbruber feinem Chef, bem Grafen Got, wieber jur Berfügung ftellt. Als bie Generale fich einft über bie Deifterftreiche bes Sagers von Soeft unterhalten, giebt Simpliciffimus fich zu ertennen. Sein ebemaliger Commandeur in Bestphalen, ber Graf von Bahl, erkennt ihn mit Freude wieder, und macht ihn jum hauptmann einer Compagnie. neuen Kriegsbienste mabren aber nicht lange; benn balb barauf werben Bergbruder und Simplicissimus in einem Treffen verwundet, und begeben fich nach einem Sauerbrunnen im Schwarzwalde zur Kur. Nachdem er bergestellt ift, beschließt er, auf bringenbe Mahnung seines Freundes, endlich eine Reise nach Lippstabt zu seinem Weibe anzutreten.

Dies Berbaltnik zu feiner Frau ift nun teineswegs ein febr gartes. Leichtsinnig war es angesponnen, mit ber Bistole auf ber Brust hatte man ihn zur She gezwungen. Anfangs, ba er weithin nach Paris verschlagen war, bachte er ihrer wohl oft, bann aber rig ihn bas Pariser Leben bes Glanzes und ber Ueppigkeit fort — er war noch sehr jung — balb kamen Abenteuer, die ihn dahin und borthin warfen, und bei der Unsicherheit der Gegenben eine Beimreife fast unmöglich machten. Der Gebanke an eine ftille Bauslichkeit konnte bei ibm, bem ewig Umbergeschleuberten, kaum auftommen. Wo er rafchen Genuß fand, ba ergriff er ihn unbekummert, und fo entschwand ihm bas Bilb seiner jungen Frau im Laufe ber vergangenen Jahre immer mehr. In einer Berkleibung machte er sich nun auf, und nahm ben Weg über Coln. hier sucht er seinen Jupiter wieder auf, der jest über ben Gang ber Belt gang "birnschellig" geworben, und mit ber gangen Menfcheit zerfallen ift. Auch über ben Brozeg megen seines Schapes er: fährt er wenig Tröstliches, und so wandert er weiter. In Lippstadt angekommen, erwarten ihn traurige Rachrichten. Niemand erkennt in bem von Boden Entstellten ben einst blubenben Jungling wieber, ber sich burch seine Schönheit, fein Gelb und feine Talente jum Mittelpuntt aller Rreise gemacht batte. Gein Beib ift im Rindbett gestorben, auch sein Schwiegervater und ber Rommandant leben nicht mehr. Sein Rind befindet fich in ben Sanben

seiner Schwägerin, die, selbst kinderlos, den Knaben an Kindesstatt ans genommen hat. Leider muß er von noch mehr Früchten seines einstigen Leichtsinns erfahren, die ganz offenkundig sind, und so bleibt er in seiner Maske eines Freundes des Simplicissimus. Er geht zu seiner Schwägerin, die er durch große Geschenke und Gelbsummen für das Kind mit dem Entsslohenen versöhnt. Als er aber seinen Knaben erblickt, überwältigt ihn die Rührung, er drückt ihn ans Herz, und Thränen stürzen aus seinen Angen. Rasch macht er sich auf den Weg, um nicht erkannt zu werden.

Bei ber Rücklehr nach bem Schwarzwalbe — (er wird unterwegs ausgeplündert und kommt in Bettlergestalt an) — findet er seinen Herzbruber sterbend. Mit ihm verliert er nicht nur seinen besten Freund, sondern auch eine moralische Stütze, die ihn von vielsachen Thorheiten abgehalten hat. Jeht, nachdem sein Einsluß nicht mehr über ihm waltet, beginnt in dem Badeorte noch einmal seine ganze wilde Jugendundesonnenheit auszuleden. Er verheirathet sich zum zweitenmal, aber diese She wird sein Unglick. Seine Frau ist lüderlich, er treibt es ihr zum Possen eben so arg, ein Tag grauenvollen Humors bringt das ganze Unheil ihres beiderseitigen Lebenswandels an den Tag, und er preist sich zlücklich, als sie turz darauf an übermäßigem Weingenuß stirdt. Bon hier an beginnt seine völlige Umkehr zum Bessen. Ein Etel an dem Leben, wie er es geführt hatte, überkommt ihn, er wirft sich auf die Bücher, und lebt auf dem Bauerngute, das er getauft hatte, ganz seinen Studien.

Um biese Zeit findet er seinen alten Bater aus dem Spessart wieder, ber ihn als einen Junker behandelt, und ihm eröffnet, daß er nicht sein Sohn sei. Er ist das Kind einer Dame, die auf der Flucht ein Aspl dei ihm gestunden, bei den Bauersleuten niedergekommen und dort gestorben ist. Es stellt sich heraus, daß er der Sohn jenes Einsiedlers, seines ersten Lehrers ist, und der Neffe des Commandanten von Hanau, dei dem er als Karr gelebt, und daß ihm fortan der Name Melchior Sternsels von Fuchsheim gebühre. Da alle seine Angehörigen todt sind, nimmt er seine alten Pflegeseltern zu sich, die sein Sut dewirthschaften und seinen Wohlstand zur Blüthe bringen. Er selbst lebt seinen Studien, der Mathematik, Astronomie, Astrologie, macht neue Ersindungen und entwirft Festungsbauten.

Diese Ruhe wird nur durch eine mahrchenhafte Spisode unterbrochen. Er taucht zu den Splphen in den Mummelsee, bespricht sich mit ihrem Konige über allerlei naturhistorische und geographische Gegenstände, und giebt
einen Abriß der Damonologie, eine Symbolistrung seiner mystischen Studien.
Das Mährchenhafte darin ist nicht ohne einen gewissen Reiz dargestellt, allein
bas Mystische und die vom Zeitgeschmack einzegebne breite Ausführung hebt
ihn wieder aus.

Aus feiner Burudgezogenheit wird Simbliciffimus jeboch noch einmal

berausgeriffen. Gin bei ihm im Quartier liegender Oberft ift erstaunt über feine Studien und feine Renntniffe, und labet ibn ein, mit nach Lievland gu kommen, wo er ihm eine glanzenbe Zukunft verspricht. Simplicissimus ift im Anfang ber Mannesjahre, wo volltommene Burudgezogenheit von ber Welt noch nicht sein letter Bunsch geworben, ber Drang zu handeln und in größerm Rreise zu wirten, lagt ibn auf bie Borfcblage seines Gaftes eingeben. Er gebt nach Liebland, wird vom Caren von Mostau als Ingenieurs oberfter in Dienste genommen, legt Festungen an, baut Bulvermublen u. f. w., und erhält in einem Feldzuge gegen bie Tartaren ben Oberbefehl. Er fteht auf bem Gipfel feiner Buniche, aber er muß erleben, daß Unbant ber Belt Lohn ift. Wie er gekommen, so macht er sich wieder auf den Beimweg. Unter fteten Gefahren bringt er burch Rlein-Afien, wird von Seeraubern gefangen, von ben Benetianern befreit, pilgert nach Rom und Loretto, und tommt nach brei Jahren mit einem langen Barte (seinem einzigen Gewinn) nach ber Beimath.

Hier hat ber breißig Jahre lange Krieg endlich ein Ende gefunden, der Friede ift geschloffen. Die alten Pflegeeltern bes Simpliciffimus haben fein Gut trefflich in Stand gehalten, und er findet Rube und Muge. Er hat bie Welt in allen ihren Kreifen burchmeffen, Glend und Bludewechjel erlebt, und gefunden, daß Alles in ihr eitel ift. Go schreibt er ihr ben Scheibebrief, und lebt nur noch seinem Seelenheil und seinen Studien. -

Damit ichließt bas fünfte Buch ab, und bies ift ber eigentliche Schluß bes Simpliciffimus. Das fpater hinzugekommene fechste Buch tragt einen vielfach andern Charatter, indem es eine Robinsonade erzählt. Auch ist es in einem langweiligen, weitschweifigen Styl geschrieben, und erlangt bei Beitem nicht die Plastit ber Darstellung in bem eigentlichen Roman, wie es bei bergleichen Wieberaufnahmen und Fortsetungen immer zu geschehen pflegt. —

Man barf an biefe Ergählung bes Simplicissimus nicht ben Maagstab Borgage und bes mobernen Kunftromans legen. Schon aus ber Inhaltsangabe fieht man, baß die Berwicklung eine sehr lose ist. Trennungen, Wieberfinden, Gluckwechsel, ein Rennen und Jagen aus einer Situation in die andere, tein fustematischer Aufbau, teine tunstliche Spannung, sondern rein historische Biographie, allerdings der romanhaftesten Art. Der Held selbst ift eine inner= lich reine und fromme Ratur, aber ohne energischen Biberftand gegen bie Berlodungen bes Augenblicks, und fo muß er ben Berirrungen, ben Laftern seiner Zeit, reichlichen Tribut gablen. Mit ben schönsten Gaben verschwenberisch ausgestattet, bringen ihn Jugend und Leichtsinn in immer neues Berberben. hat er Noth und Elend überftanden, fo macht bas Glud ihn hoffartig, üppig, unbandig, zügellos. Er tommt zur Befinnung, gelobt fich unter ben bitterften Selbstanklagen Befferung. Aber immer aufe Neue gerath

er in Situationen, wo auch bem Beften Gefahren broben, Gefahren von fo außerorbentlicher und zwingenber Art, wie nur eine Zeit tumultuarischer Auflösung fie bringen konnte. Und tropbem, bag all fein Ringen und Streben aus ber Tiefe ber Bermahrlofung von wieberholten Rudfallen bebroht ift, trotbem bleibt er bie beutsche, ehrliche Natur, die fich jum Siege über fich selbst emporarbeitet. Simplicissimus ift liebenswürdiger, als er selbst glaubt, und manche feiner Gelbstanklagen werben wir weniger ftreng richten, ale er felbst, ber, wie seine Zeit in ihren Erscheinungen, fo er in feinen Stimmungen leicht aus einem Ertrem ins andre fallt. Er verfohnt burch viele rubrende und icone Buge, burch die aufopfernde Liebe ju feinem Freunde Bergbruber, burch die Art, wie er angerichtetes Unheil wieder aut macht, vor Allem aber burch fein Diggeschick, bas ihn, ben garten Knaben, in bie Welt schleubert, und haltlos burch haltlose Berhältniffe jagt. -

Sprache und Ton im Simplicissimus find bei Beitem einfacher und fliefenber, ale ber weitschweifige Gelehrtenftyl in ben gleichzeitigen ober noch nach ihm erschienenen Romanen bes siebzehnten Jahrhunderts. mischt auch Simplicissimus gelehrte Citate ober Bilber in seine Schilberungen, die letteren meist mythologischer Art. Aber eine volksthumliche, und burch ihre Naivetät ansprechenbe Sprache berricht por, und ift oft nicht ohne Keinheit. Freilich aber finbet man eben so oft bas Gelächter ber Rohheit unb jenen humor bes Schauberhaften, ber ben Abiden vor bem Saglichen faft verloren bat. Das Buch ftoft barum ben mobernen Lefer meift ichon im Anfang ab, weil die Robbeit und bas Gräftliche im ersten Buche grabe am Abschreckenbsten auftritt. Die Folge bringt bergleichen bei Beitem gemäßigter und sparfamer. Bu ben Glanzstellen, auch ber Sprache und Darftellung nach, gehört die Erzählung seiner letten Narrentage in Hanau, und die Bilber aus bem Lager vor Magbeburg (Beibes im zweiten Buche), bann fein Leben als Jäger von Soest und die Freiherrnzeit in Lippstabt, sowie die humoristisch-argerliche Schilberung einer Colnischen Rostfuche (brittes Buch). Sein Auftreten in Paris als Orpheus (viertes Buch), und jene Marfch: und Lagerscenen ber "Merobe-Brüber," all bes Gesinbels, welches bie heere in augellosen Ligeuneraufaugen begleitete, und meist noch verheerenber wirthschaftete als bie Armee.

Shriften.

Die Angabl ber Schriften Grimmelshaufens ift febr groß, wir tounen melebaufen, nur noch einiger erwähnen. — Zum Theil baute er Spisoben aus bem Simplicissimus besonders aus, und erweiterte fie zu selbständigen Romanen, worin er neue ober in bem Stammwert weniger berudfictigte Zeiterscheinungen barftellt. So im "Springinefelb," in ber "Erzbetrugerin Courage," im "Bunberbaren Bogelneft." Jebes biefer Berte bedt neue Seiten bes Abenteurerlebens auf, in lebenbig vollsthumlicher Schilberung, und mit ähnlichen Reisterzügen, wie sie ben Simplicissimus caratterifiren.

einer britten Reihe (bem "fathrifden Bilgram," ber "verkehrten Belt," bem "teutschen Dichel" u. f. w.) schließt er fich mehr an bie Darftellung Moscherosch's an. Mit warmem Gifer polemisirt er gegen bie nationale Herabwürdigung, gegen bie frangöstrenbe Nachahmungssucht, gegen bie ungeheuerliche Runftform ber hoffmannsmalbau'ichen Schule, anbrerfeits aber ift er barauf bebacht, wie in feinem "Emig mabrenben Calenber." bem ungludlichen Bolt burch Rath und prattifche Regeln, für Saus, Wirth: schaft und Leben, aufrichtend und forbernd zu Bulfe zu tommen. Go zeigt fich uns Grimmelshaufen, immer mitten im bewegten Leben ftebenb, unb baffelbe überall burchschauend und erfaffend, als Charafter wie als Talent gleich bervorragenb. Seine Schriften bilben ben vollenbetften Ausbruck ber focialen Berhaltniffe feiner Zeit. -

Bu ben in vollsthumlichem Sinne und Ton abgefaften Wetten biefer ubrabam Epoche find auch bie Brebigten Abrahams a St. Clara zu rechnen. Aus' Gt. Clara. biefem Grunde allein laffen wir fie bier auf Grimmelsbaufens Schriften folgen. Richt als ob fie fonft burch religiofe Tiefe ober geiftige Borzuge eine ernstere Bebeutung beanspruchen tonnten, es find literarische und kulturbiftorifche Mertwürbigkeiten, ihr Intereffe liegt in ber originellen popularen Korm. Der Berfasser, Ulrich Megerle (1642-1709), ein Schwabe, trat in Deftreich in ben Augustiner Barfuger:Orben, in welchem er ben Ramen Abraham a St. Clara führte. Da er auf seinen Banberzügen bie Erfahrung gemacht hatte, bag bas Boll einbringlichen und ernften Prebigten tein Bebor ichentte, beichlog er, ju Gunften feiner Wirtfamteit als Seelforger, es burch Romit und Boffen zu feffeln. Und fo erfcuf er fich einen zwar bobularen, aber mit ichnurrigen Benbungen und Spaken auch bis jum Lacherlichen aufgeputten Bredigtstyl. Er wollte Lachen erregen, auf die Bermabr-Losung ber Gemuther spekuliren, um besto schärfer auf fie einbringen gu können. Allein ber abenteuerliche Bug, burch tolle Sprunge bes humors ju unterhalten, ift auch in seiner Ratur begründet, benn mit angeborner Luft am Romifchen wirb er nicht mube, Beschichten und Schwante zu erzählen, und ein Bild über die lette Grenze bes Geschmads hinaus burchzuführen. Immer fpielt er auf gegebne Berhaltniffe bes öffentlichen und privaten Lebens an, benen er zuerft eine lacherliche, bann erft bie ernfte Seite abzugewinnen fucht, welche lettere er mit burlesten Derbheiten meift wieberum in bas Bereich ber Komit zurud führt. Schiller hat bas Poffenhafte feiner Manier in der Capucinerpredigt in Wallensteins Lager trefflich wieder zu geben ver-Wir tonnen hier auf seine Werte ("Jubas ber Erzschelm" -"Mert's Wien" — "Bub und Pfub ber Welt" — "Ganz neu ausgehecktes Narrennest" u. f. w.) nicht näher eingehn. Kraft ber Darstellung und bes Ausbruck find ihm nicht abzusprechen, wie er benn auch entschiebne Anlage für tomische Darftellung befitt. - Babrend bie Theologie bes protestantischen

Norbens sich nüchtern und verknöchert im Tone gemüthloser Strafpredigten erging, repräsentirt er ben katholischen Süben, wo man von ber Kanzel herab in bas entgegengesehte Extrem versiel. Der Prediger ergriff jedes sinnliche Mittel, er gab sich zum Schalksnarren her, um das in Rohheit versunkene Bolk an sich zu ziehen und sich ihm verständlich zu machen.

## Dreiundzwanzigftes Kapitel.

#### Die Hofpoeten und die Riedersachsen.

Die Macht und ber Einfluß der Hoffmannswaldau-Lohenstein'schen Schule war durch Christian Beise erschüttert worden. Seine lyrischen Sedickte (welche schneller bekannt wurden als seine Schauspiele) hatten mit der Zeit den Abstand zwischen der aufgedauschten Inhaltlosigkeit jener Schlester, und der Sprache der Natur und Wahrheit aufgedeckt. Noch zwar fand der überladne Geschmack jener Dichter manche Nachahmer, und die in spätere Tage viele Bewunderer, im Ganzen aber lenkte die Lyrik in die Bahn der Natürlichkeit und verstandesmäßigen Sprachweise ein. Doch sollte ihr auch bieser Segen in der Hauptsache wieder verkümmert werden.

Bermäfferung ber Boeffe. Denn war schon in Christian Beise grade lyrische Tiese nicht vorwiegend ausgesprochen, so ging dies Element in seiner Schule vollends verloren. Er hatte den Beweis geliesert, daß es möglich sei, in der einsachen Sprache des gewöhnlichen Lebens zu dichten, seine Nachahmer jedoch glaubten schon zu dichten, wenn sie diese Sprache in Reime brachten. Auch der fühlste Berzstand konnte nun, wenn er die Form zu handhaben verstand, die Dichterkrone erwerben; Talent war nicht mehr vonnöthen, Phantasie und Semuth brauchten nicht mehr in Anspruch genommen zu werden; wenn ein Reimwert natürlich klang, so galt es für ein Sedicht, und wer die Reime in seiner Sewalt hatte, für einen Dichter.

So burfte sich jeber Unberusene in die Literatur brängen, und was noch schlimmer war, auf Anerkennung hoffen. Gine unselige Reimwuth begann, ein unerträgliches Breittreten ber allergewöhnlichsten Gebanken, man nahm bas Schaaiste, Rüchternste und Trivialste für Dichtung, und die Lyrik verlor sich in eine Berwässerung, wie sie es bisher noch nicht erlebt hatte. Wenn jenem Schwulst der Schlesier ein Inhalt mangelte, so sehlte er dieser neuen Richtung erst recht. Jene wurden durch ihren unmäßigen äußeren Auswand geschmacklos, die Reueren zeigten sich in ihrer vollkommenen Nothburft nur eben so abgeschmackt.

Eine folche Richtung auf bas Alltägliche und Triviale konnte fich aber

nur geltenb machen, wenn bie Stimmung ber Zeit fie begunftigte, und in ber gharefter That war fie nur ber Ausbruck bes allgemeinen Wefens. Das ausgebenbe Jahrhundert hatte fich von allen seinen Anstrengungen, zwar nicht völlig erholt, aber boch zur Ruhe gesett. Es trat ein Zustand ber Ernüchterung und Erfchlaffung ein, ein gebankenloses Sichgebenlaffen brang in alle Berhaltniffe bes burgerlichen und geistigen Lebens. Der erfte Same neuer wissenschaftlicher Regsamteit, ben ein gunftiger Wind über einige Universitäten streute, sollte fürs Erste noch nicht aufgehn, ober ohne Frucht bleiben. Ruchtern, ohne Erhebung, fast freudlos, war bas Dafein in allen Erscheinungsformen. Der Berftand gewann in geistigen Dingen die Oberhand, aber nicht ber scharfe, reflectirende, sonbern ber hausbadne Alltagsverstand in seiner außersten Beschränktheit. Das Interesse für bie Dichtung verschwand

in der bürgerlichen Gefellschaft fast ganglich, und beschränkte fich auf literoe

rifche Rreise.

In einer Zeit mit vorwiegend ausgeprägter Berftanbesrichtung tonnte es nicht fehlen, daß die Satire wieder zur Lieblingsbichtung erhoben murbe. So brangte man auch jest in biefe Form Alles, was man an humor aufzuweisen hatte. Aber so geiftesburr und prosaifch mar bie Zeit, bag felbst ihre Heiterkeit pebantisch wurde. Wie 'es ihr an Empfindung, an bem warmen Herzensschlag inneren Lebens gebrach, so war ihr auch ber humor etwas Frembes und Unzugängliches. Der humor verlangt, fast mehr noch als bas Tragifche, eine vertiefte Innerlichkeit, er erheischt eine noch feinere Bilbung bes Beiftes und Befühle. Den Dichtern jener Zeit aber mar biefe Belt nicht erschloffen, fie verftanben fich nur auf Spage und Luftigmachereien, bie, wenn fie nicht plump ober frivol ausfielen, meift von einer ftarten Dofis Behässigkeit angefäuert waren. So boten fich bie Satire und bas Epigramm als die einzige Buffucht bar. Aber weit entfernt, einen umfaffenden Befichts= puntt zu mablen, warf man fich auch bier mit ganzer hingebung auf bas Rleinliche. —

Die Literaturgeschichte schleppt sich, aus Chrfurcht vor ber Tradition, mit Dubenben von Namen aus biefer Zeit, von benen fie nichts weiter gu fagen bat, als bag ihre Träger zu ben gefchmadlofeften Reimern gehörten. Bir wollen uns mit biesem Troft, ber fich unter einander befang, feierte, angriff, ober auf ben Tob hafte, nicht belaben, sonbern benjenigen Lefer, ber biefe Fundgrube ber Langenweile zu ericoppfen municht, auf umfaffenbere Sammelmerte verweisen. Rur einige Bertreter ber literarischen Ernuchterungsepoche ibrechen wir vorübergebend an, und zwar nur infofern, ale fie eine besondere Richtung ober Stellung einnehmen.

2016 einer ber besten Dichter biefer Zeit — obgleich auch ihm kein poetisches Talent jugusprechen ift - fann Friedr. Rub. Lubw. Freiherr bon Canit gelten. Beboren 1654, lebte er nach feinen Stubien und

Reisen am Sofe ju Berlin, murbe bom großen Rurfürften ju Gesandtichaften benutt, und trat unter bem erften Konig von Preugen in ben Staatsrath. Als Diplomat und Minister in ben bochften Lebensstellungen, lebte er bis 1699. Canit war fein gebilbeter Beltmann, frangofijcher Con und frangöfische Literatur hatten ihn erzogen. In ber Poefie mar er nur Dilettant, er gab bei Lebzeiten nichts von seinen Dichtungen beraus. Rur gelegentlich, als auserlesene Unterhaltung feiner Duge, arbeitete er an feinen Ihrischen Gebichten. Diefe wurden, seinem frangofischen Geschmad gemäß, vor Allem elegant, fauber in der Form, gewählt im Bortrag. Er war einer der Ersten, der die Ueberladung ber zweiten schlefischen Schule ausgesprochen ablehnte, so in feiner Satire von ber Poefie. Aber bamit find feine Berbienste auch erschöpft. Denn die satirische Kraft ift bei ihm bochst unbebeutend, und das Wefen der Satire ift ihm verschlossen, benn er begnügt sich bamit, fich über Dinge, die er tabelnswerth findet, migbilligend auszusprechen. Ruhl und reflectirt, weiß er für seine Gedanken eine gefällige Form zu finden, ohne jemals einen tieferen Gemuthston anzuschlagen. Er ift, bei aller Soblheit feiner Poefie, ber erste elegante Dichter, und leitet bamit bie Bospoefie ein, wie fie von nun an eine Zeitlang in ben Borbergrund treten follte.

Canip, obgleich bem Hofe nabe ftebend, betrieb bie Poefie boch ohne Beziehung zu ben Sofen, bagegen wibmete fein Freund Johann Beffer (geb. 1654 in Curland, geft. 1729 in Dresben) feine poetische Feber gang und gar höfischen Zweden. Beffer hatte fich mit einigen hochtrabenden Lobgebichten an ben Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg gedrängt, wurde von biefem jum Ceremonienmeister ernannt und spater in ben Abels: ftanb erhoben. Als Hofpoet batte er bie Aufgabe, für alle festlichen Gelegenheiten mit Berfen, Spielen, Aufzügen bei ber Sand zu fein. gleiche Stellung nahm er unter ber Regierung bes erften Königs von Preugen ein. Ale aber nach beffen Tobe Friedrich Bilbelm I. bei seinem Ersparungs: fpftem alle überfluffigen Sofchargen, und somit auch bie bes Sofpoeten abicaffte, wandte fich Beffer nach Dreeben, wo er an bem prachtvollen Sofhalt August's II. eine noch glanzendere Stellung fand. Unbegreiflich ist es, wie er bei bem Mangel an aller Erfindung ober Phantafie, feine Pflichten als Ceremonial-Poet erfüllen konnte. Man begnügte fich eben mit bem schaalften Gerebe, wenn es in einer leiblich gereimten Form vorgetragen wurde. Dit Canibens Bulfe gelang Beffern bie formelle Elegang bis zu einem gewiffen Grabe, sonst aber sind seine Gebichte die trivialste gereimte Brosa, die den Ramen ber Dichtung jemals migbraucht bat.

Das Gleiche ift von seinem Rachfolger im Amte am Dresbener Hofe, Dofroeten. Ulrich Ronig, fowie von bem Biener Dofpoeten Beraus ju fagen, und nicht viel bober fteht Benjamin Reutirch (Bringenerzieher ju Anfpach). Die Satiren bes letteren zeigen wohl eine richtige Erkenntniß ber fehler

feiner Zeit, haben aber teine größere fatirifche Rraft ale Canipens. Dagegen übertreffen fie jene an pebantischer Rebseligkeit und Plattheit bes Ausbruck.

Diese Richtung, wie fie keine Talente aufzuweisen hatte, konnte bie Literatur nur ihrem tiefften Berfall entgegenführen. Bon Boesie ist bei ibr felten noch etwas zu finden, ihre Probutte find unebles Reimwert mit einem leichten Firnig überzogen.

Nicht anders ift es um eine Dichtergruppe bestellt, welche in Samburg ihren Hauptfit hatte, fich aber mannigfach über ben beutschen Norben Ihre Gebichte murben von bem Braunschweigischen Sofrath Beichmann in 6 Banben herausgegeben (1728-1731) unter bem Titel "Die Poefie ber Nieberfachsen." Beichmann gablt nicht weniger als 62 reimenbe Riebersachsen auf, unter benen auch nicht ein einziges bebeutenbes Talent ift. Zwei Manner beben fich vortheilhaft unter ihnen bervor, Bernite und Brodes, und ber junge Sageborn, ber ber nachsten Epoche angehort, wird neben ihnen schon genannt; sonst aber ift es eine hochft unliebsame Befellschaft, beren verfificirte Rebseligkeit nur von einer so prosaischen Zeit fur Dichtung hingenommen werben konnte. Doch mar es nicht eine bestimmte Richtung, die fie vertraten. Roch hatte ber Lohenstein'sche Befdmad viele Rachahmer unter ihnen, mahrend ebenfo Chrift. Beife bier eine Schule gewann; auch freugten fich beibe Richtungen bei manchen. Gine Aufgablung ihrer Ramen tann bier als gang überfluffig gelten. Go großen Ruf viele berfelben (bie zum Theil in ben Hamburger Opernbestrebungen aufgingen) bei Lebzeiten genoffen, fie find vergeffen, und burfen es bleiben.

Die hervorragenofte geiftige Rraft in biefem Rreife ift Christian Bemue. Bernite. Bon feinen fruberen Lebensumftanben ift wenig befannt. Er bielt fich abwechselnb in hamburg auf, trat ale Staaterath in bie Dienfte bes Ronigs von Danemart, und ging ale banischer Resibent nach Baris, wo er wahrscheinlich gegen 1720 ftarb. Auch Wernite war Dilettant, man konnte fagen, er tam burch Bufall in die Literatur. Der gelehrte Morhof in Riel hatte geaußert, es fei im Deutschen unmöglich, gute Spigramme zu machen. Daburch fühlte Bernite fich zu einigen Bersuchen nach bem Mufter bes Martial angetrieben, es gelang ihm, und er beschränkte fich sein Leben lang fast einzig auf bie Gattung bes Epigramms. Es war eine gunftige Form, in ber ein gebilbeter Beift, ber von ber Boefie nicht eigentlich Beruf machte, jebe Beobachtung, jeben witigen Ginfall, feine Anfichten über Bolitit und Literatur, über Berfonen und Berhaltniffe bes Lebens gelegentlich aussprechen konnte. Ein scharfer Berstand kann hier bas poetische Talent erseben. Und so zeigt fich Wernite in seinen Ausspruchen ben Zeitgenoffen vielfach überlegen, und weiß auch bie literarischen Stromungen jum Theil richtig ju beurtheilen. Aber er gefällt fich auch eben fo fehr in feiner Rolle bes Beobachs tere, und fpielt mit gewöhnlichen, geiftreich fein follenben Bemertungen.

Riedere

Benig zur Shre gereicht ihm eine literarische gehbe mit ben beiben reimfertigen Rieberfachsen Lobenftein'fcher Schule, Sunolb und Boftel, eine Rebbe, bie gewöhnlich als bas erfte Lebenszeichen öffentlicher Rritit in Deutschland bezeichnet wird. Bernite, ber in ber Schule ber Frangosen fich Boileau jum Mufter genommen hatte, spottete in Spigrammen auf die Auswuchse bes hoffmannswalbau-Lobenstein'schen Geschmads, wiewohl er von ben Berbiensten biefer beiben Schlefier immer noch eine bobe Meinung hatte. Boftel, ber in bem Angriff auf seine unnahbaren Borbilber einen Sieb auf fich felbst argwöhnte, schrieb barauf ein Sonett gegen Wernite, worin er ihn einen Hasen nennt, ber auf bem tobten Löwen Lohenstein umberspringe. Wernite, anftatt über ben hamischen Ausfall zu lachen, vergaß fich so weit, eine Satire gegen Bostel zu verfassen, welche er ein "Belbengebicht" nannte, und worin Sans Sache, beffen guter Rame bei folechten Reimern bamale in Digcrebit gekommen war, ben Deifter Stelpo (Boftel) zu seinem Rachfolger im Bereich fcriftstellerischer Geiftlosigkeit ernannte. Das forberte Rache. Allein Bostel überließ die Erecution seinem Freunde Hunold, der barauf Werniten in bramatischer Form ("Der thorichte Britschmeister, ober ber schwärmenbe Boet,") verspottete. Die erbitterten Parteien wechselten noch einige bissige Epigramme, und endlich verlief fich ber Streit, ohne einer von ihnen Ghre eingetragen zu haben. Bon Kritit tann bier füglich noch nicht die Rebe sein, es war lebiglich ein gegenseitiges Berbeben schlechter Poeten, unerquicklich und intereffelos, wie alle rein perfonlichen Fehben auf literarischem Gebiet. Einer ruhigen Rritit, ber ernften Begrundung eines Urtheils, mar biefe Zeit · noch nicht gewachsen. —

Gang allein ftebenb unter ben Niebersachsen nimmt Bartholb vrodes. Beinrich Brodes einen vereinsamten, aber auch ben höchften Blat ein. Beboren zu hamburg 1680, ftubierte er bie Rechte, bereiste Italien und bie Rieberlande, wurde in ben Senat zu hamburg aufgenommen, und bekleidete mancherlei Aemter, die ihm boch Duge genug für die Poefie übrig liegen. Er lebte bis weit in bas 18. Jahrhundert hinein (ftarb 1747), ohne biefem schon geistig anzugehören, aber auch ohne ben Charatter bes 17. Jahr: bunderts besonders zu reprafentiren. In ihm pragt fich eine einzige Richtung, bie Naturpoefie, in ganzer Ginseitigkeit aus, er nimmt barin burchaus eine Sonberftellung ein. Beber ber Lohenstein'schen, noch ber Beise'schen Schule angehörig, ging er seinen eignen Weg, und er vermochte es, weil er einen bestimmten Inhalt und Gesichtspunkt für fein bichterisches Schaffen befak.

Dem Schoofe bes Reichthums feiner Baterftabt entsproffen, in ben gludlichften Lebensverhaltniffen, mit unbeeintrachtigter Duge, tonnte er gang ber Dichtung leben. Sie wurde ber ungetrübte Ausbruck feines Befens. Brodes hatte nicht eigentlich bebeutenbes, tiefer angelegtes Talent, er war mehr eine poetische Natur. Gin gewiffer bilettantischer Zug macht fich bei ihm geltend. Nicht bas Leben in seinen Erscheinungsformen regt ihn an, im Gegentheil, er zieht sich scheu vor ihm zurück, und flieht in die Einsamkeit ber Natur, um ganz im Anschauen und in der Betrachtung berselben zu leben. Hier führt er jede Beobachtung mit frommem Herzen auf die Allsmacht, Güte und Weisheit des Schöpfers zurück. Doch ist es bei ihm kein religiöses Schwelgen, sondern mehr ein staunendes Bewundern der göttlichen Werke; keine eigentlich religiöse Andacht, eher ein beschauliches Versenken; nicht eben gedankenreich, aber voll Gemüth und Empfindung.

Wenn er aus ber Thur feines Amthauses zu Ripebuttel in seinen fconen Garten trat, ber blubenbe Birnbaum ihm im Sonnenglang entgegen= schimmerte, so gab ihm bies sofort eine Fülle von Anregungen, welche jebe neue Beobachtung ins Unendliche erweiterte. Selten besaft ein Dichter eine größere Empfänglichkeit für bas Berftanbnig jeber Stimmung ber Natur, felten einer ein feineres Auge fur die kleinfte ihrer Schönheiten. Da pruft er jebe Bluthe, tein Bug bes feinen Beabers ihrer Blatter entgeht ihm, teine Form eines Staubsabens und Saftgefässes, kein Farbenübergang. Er schilbert mit Treue ben Anfat bes Blattftiels, die fammine ober seibne Knofpe, ben gangen organischen Aufbau ber Staube ober bes Baums. Den Thautropfen am Grashalm mit seinem brillirenben Farbenspiel malt er mit schärfftem Binfel, jedes winzige Burmlein findet eine liebevolle Abschilderung in ben saubern Cabinetstücken seiner Naturmalerei. Aber auch die Stimmung von Luft und Bolfen weiß er in Farbentonen abzustufen, die Birkung eines bebedten himmels, ober ber klaren Blaue auf bas Gemuth, auszubrucken. Er fteht auf einer Landzunge, die in ben Gee binein führt, über fich bie un: endliche Wölbung bes himmele, unter fich ihr Spiegelbild im Baffer, und indem er fich so mitten in die Unendlichkeit bes Raums versett mabnt, bebt ihn ber Gebanke ber Allmacht zu anbetenber Bewunderung. Bebeutend in ihrer Art ist die Schilberung bes Gemitters; ber lechzenden Schwüle, die bemfelben vorausgeht, bann bes ausbrechenben Sturmes und ber fich ent= ladenden Bolten, begleitet von Blip und Donnergeroll; endlich bes babin= fliebenben Gewölks und ber aufathmenben Erquidung ber Natur.

Aber über bieses gleichsam staunende Aufathmen auch der Seele, und über ein still sinniges Versenken in die Naturerscheinungen kommt er nicht hinaus. Jeben schönen Eindruck glücklich in sich aufnehmend, zeigt er doch nirgend eine tiefere Empfindung, einen ungewöhnlicheren Gedanken, oder ein menschliches Gefühl von leidenschaftlicherer Bewegung. Er bevdachtet sein, empfindet fromm und anmuthig, schilbert aussührlich; damit ist der Umkreis seiner dicheterischen Thätigkeit bezeichnet. Leider aber ist er auch unsäglich redselig, und hört nicht gern auf, wenn er einmal angesangen hat. So verliert auch er sich oft in eine unabsehdare Reimerei. Seine Gedichte, die er unter dem Titel "Irbisches Bergnügen in Gott" in 9 starken Bänden erscheinen ließ,

enthalten nur zum geringsten Theil bessere Dichtungen, ber größere besteht in verwässerter Wiederholung des hundertmal Beobachteten, Empfundenen und Gesagten.

Tropbem ift bie Bebentung bieses Dichters nicht gering anzuschlagen. Jener Rudtehr zur Ginfachbeit, die Christian Beise angebahnt hatte, gab er bie eigentliche Beihe bes Semuths, und seine liebevolle hingabe an die Ratur zeichnete einen jener Bege vor, welche die Dichtung zu durchwandeln hatte, um zu neuer Kräftigung für einen menschlichen Inhalt zu gelangen.

Reben Brockes steht am Ausgang bieser Spoche ein Dichter, ber zu ben merkwürdigsten Gestalten ber beutschen Literatur gehört, Christian Günsther\*). Er nimmt eine ähnliche Sonderstellung ein, allein an Talent alle seine Zeitgenossen weit überragend, gehört der Gesammtausdruck seines dichterischen Schassens doch dem 17. Jahrhundert an. In ihm sammelte die Boesie der Schlesser noch Sinmal, und zwar ihre ganze Kraft, und der Ruhm der schlessischen Dichtung sindet erst durch ihn, wenngleich von den Zeitgenossen weniger erkannt, seine eigentliche Begründung. Günthers Boesie stammt aus dem Urquell ächtester Dichtung, aber sein Leben wie sein Schassen rang vergeblich mit den Schranken kleinlicher Berhältnisse, und wie seine Jugend zu Grunde ging und frühem Tod anheimsiel, kam sein Talent nicht zu seinem Rechte.

Ganther.

Robann Christian Gunther murbe 1695 in Striegau geboren, mo sein Bater als Argt lebte. Aus burftigen Berhaltniffen erwachsen, tam ber Rnabe auf bas Ghmnasium zu Schweidnit, wo burch wohlthätige Gonner für fein Fortkommen geforgt wurde. Seine menschliche Entwicklung, wie bie seines Talentes, ging icon in jungen Jahren ber Reife entgegen. Als er, 20 Jahre alt, die Universität beziehen follte, war er ein fertiger junger Mann, unterftut bon ben Borgugen einer angenehmen Erscheinung, in ber Befellichaft gewandt und gern gefehn, in ben Rreifen ber Stadt als Belegenbeitebichter fcon berühmt. Seine Natur war ausgeprägt, bie ftarte Sinnlichkeit berfelben bereits entwickelt, aber bei ber Schonheit und Reinheit jugenblicher Empfindungen ber ebelften Bluthe fabig. Der bichterifche Ruhm feines engeren Baterlandes erfüllte ibn mit bober Freude, und spornte ibn au nacheifernber Schaffensluft an. Sein Talent sonnte fich bei seinem erften Alügelichlagen in bem hoben Bewuftsein einer anerkannten poetischen Atmosphäre, und bas Gefühl felbständiger Rraft fand fruh einen lebendigen Ausbrud. Es mar eine gludliche Zeit, bas lette feiner Schuljahre in Someibnis, vielleicht bie gludlichfte feines Lebens. Bu biefem Glud trug

<sup>\*) 3</sup>ch verwelse hier auf mein Buch "Leben und Dichten Joh. Chrift. Gunthers, Stuttgart 1860," worin ausführlicher über diesen Dichter und seine Beit gehandelt ift.

eine Neigung bei, die mehr als eine bloße Schülerliebe war. Eine Leibensschaft von ganzem Ernst, tief im Gemüth wurzelnd, welche in solgenden acht Jahren — benn mehr hatte er nicht zu leben — trot aller Schicksale und Berirrungen, doch nicht in seinem Herzen erlosch. Bieles bleibt in dem Bershältnisse zu Leonore Jachmann, der Tochter eines Arztes, unausgeklärt und nur zu vermuthen. An Trübungen dieses geheim gehaltnen Glückes konnte es wohl nicht sehlen, als dasselbe ausgespäht wurde. Aber trot aller Widrigkeiten, bei welchen er immer noch besser bran war als Leonore, erfüllte ihn doch die ganze Lebensfrische der Jugend, und erklangen die Erstlinge seiner Dichtung in wunderbar melodischen Liedertönen.

Wie einst Lohenstein, so hatte auch Gunther auf ber Schule schon ein Trauerspiel "Theodosius" geschrieben, das von seinen Mitschülern beim Abgange zur Universität ausgeführt wurde. Aber Gunther hat in seinem Trauerspiel nichts von ber sinnlichen Verkränkelung und nervösen Gewaltanspannung, die der frühreise fünszehnjährige Lohenstein in seinem Ibrahim Vassa zur Schau getragen. Gunthers gesunde Kraft brachte ein Jugendstück zu Stande, voll von Fehlern, arm an dramatischer Bedeutung, aber reich an kräftigem innerem Leben und Lichtbliben eines ächten Talentes. Alles was Gunthers Poesie später charakteristren sollte: die schlagende Satire, der ausgelassene Lebensübermuth, der gewaltige Strom der Empfindung, die sormelle Leichtigkeit, findet sich sich sich einem Theodossus.

Im Jahr 1716 bezog er, mit Hulfsquellen versehen durch seine Gönner (von dem mittellosen Bater wohl nur dürftig ausgestattet), die Universität Wittenberg, um Medicin zu studiren. Das gewählte Fachstudium mochte wenig Anziehung für ihn haben, doch ging er Ansangs mit Eiser daran, ohne dabei die Poesie zu vernachlässigen. Allein Günthers sinnliche Natur sollte in der Freiheit des akademischen Lebens auf beklagenswerthe Abwege gerathen, Abwege, die auch seinem Talent zum Schaden gereichen mußten. Ansangs hielten ihn Begeisterung für das Schöne, Abel des Gesühls, dielt die Verzbindung mit Leonoren ihn noch in Schranken. Er sang Lieder für die serre Geliebte, die an innerer Wärme, an Wahrheit des Ausbrucks, und Zauber einer musikalischen Spracke, ihres Gleichen suchen; er dichtete frische Stusbentenlieder voll unschulbiger Fröhlichkeit.

Aber balb begann eine erschreckenbe Banblung mit ihm, zu welcher ein Riß, ber burch sein inneres Leben ging, gewiß viel beitrug. Die Nachricht, baß Leonore sich einem anbern Manne verlobt habe, traf bei ihm zuerst auf Unglauben. Er fragt, er beschwört sie bei seiner Liebe, ihm treu zu bleiben, allein ber furchtbare Schlag ist Gewißheit, Leonore folgt einem Anbern zum Altare. Bahrscheinlich hatte bas unglückliche Mäbchen sich und ben Freund äußeren Rücksichten zum Opfer gebracht. — Jeht macht sich in Günther bie

ganze Leibenschaftlichkeit seiner Natur in nie gehörten Semuthstönen Luft. Schmerzensruse von so erschütternber innerer Sewalt waren in ber beutschen Lyrik bisher noch nicht erklungen. Alles Eble und Hohe stürzte mit dem gestrübten Bilbe der Geliebten, vor ihm und in ihm zusammen. Er gab seine sittliche Kraft freiwillig, und mit dämonischem Rachegessus preis, und wenn seine bilbende Krast damit nicht zugleich vernichtet wurde, so blied der Makel einer entwürdigten Natur doch an ihr haften. Um zu vergessen, sich zu bestäuben, warf er sich in den Taumel eines wüsten Genußlebens, dem seine natürliche Anlage nur zu sehr entgegen kam. Noch war das Universitätseleben erfüllt von den Rachwehen des dreißigjährigen Krieges, und grade das einst so gesegnete Wittenderg galt als eine der am übelsten berusenen Universitäten. Hat das das bürgerliche Leben nach langer Erschöpfung endlich erholt, und ging es, bei aller Pedanterie und Nüchternheit, doch einer moralischen Krästigung sichtbar entgegen; so slüchtete der Rest eines halb gesehlosen und burchaus verwahrlosten Treibens in das alademische Leben.

Univerfitäteleben.

> Gunther hat biefes ruchfichtslos ausschweifenbe Treiben, in bas er fich mit herausforbernbem Trot fturzte, genugsam geschilbert, benn selbst in Tagen unbanbigen Sinnentaumels borte er nicht auf zu bichten. Mit gang erftaunlicher Leichtigkeit in ber handhabung ber Form, bichtete er abscheuliche Lieber für seine verwerfliche Brüberschaft, Lieber, bie seinem Namen ben Stempel ber Robbeit für immer aufgebrückt haben; aber auch mehr als er es verbient. Denn gang erbruden ließ fich seine eblere Natur niemals. Mitten im Raufch bes Genuffes überkommt ihn plotlich bas Bewußtsein tieffter Unwürdigkeit. Bon Reue übermannt, fturat er nieber und wendet fich ju Gott. Der Schmerg um Leonoren bat fich ausgefturmt, bie Rachricht, bag fie in ungludlicher Che lebe, baf ihr Rind gestorben, bag fie fein im Stillen ftete gebente, erfüllt ihn mit tieffter Behmuth. Lieber entströmen seiner Bruft, Gefühlstlänge von so hinreißender Sewalt, wie fie nur immer aus bem Urquell ber Boefie, ber menschlichen Bahrheit, erschaffen werben. So bebarf es bei Gunther nur einer Anregung, um bas Gute wie bas Bofe in feiner Ratur, bas Schone wie bas Sakliche in seiner Dichtung zu weden.

> Inbessen konnte sein Treiben in Wittenberg so nicht bauern. Im Carcer mußte er seine Schulben abarbeiten, bann aber rüstete er sich, nach Leipzig zu gehen, um seine Studien mit mehr Ernst aufzunehmen. Was es für Arbeiten waren, burch beren Ertrag er sich auslöste, ift schwer zu sagen, wahrscheinlich Gelegenheitsgebichte, die oft gut bezahlt wurden. Allein die Summe reichte nicht hin, und so zeigten sich seine schlessischen Landsleute, auch einige alte Gönner, milde gestimmt, das Fehlenbe und für die Uebersiedlung nach Leipzig Nöthige auszuhringen. Freilich hatte er sich schon manche Gönner burch sein Leben, mehr aber noch durch seine Satiren abwendig gemacht, sehr unklug, da er auf ihre Unterstützung angewiesen war. Denn von seinem

ftrengen Bater geschah nichts mehr für ihn. War es biefem ichon ärgerlich, bag ber Sohn die gute Zeit mit Berfemachen vergeubete, so erfüllte ihn bas anstößige Leben beffelben mit tieffter Erbitterung. Er war ein harter Mann, kleinbürgerlich engherzig, schroff, von eiferner Konsequenz. Richt nur bie Hand, auch bas Herz hatte er bem Sohne entzogen. Diefe Entzweiung machte bie Conflicte, bie balb in bas Dasein bes letteren traten, nur noch furchtbarer. -

Das geistige Leben in Leipzig stanb bamals in grabem Gegensatzu bem Leipzig. Wittenberger. Bar biefes bis auf ben letten Rest zu Grunde gegangen, fo begann es sich in Leipzig in vielversprechender Beise zu regen. Die Pflanzftätte ber neuen Literaturepoche, bie einige Decennien später hier ihren Ausgang nehmen follte, murbe von gludlichen Rraften urbar gemacht. Schon hatte Thomasius (bis 1689), wenn auch noch nicht burchgreifenb, doch mit richtigem Blid bie Schranken burchbrochen, welche bie Gelehrsamkeit von dem beutschen Leben trennten. Gin geeigneter Schritt bazu mar bie Aufnahme ber Muttersprache für bie Wiffenschaft, anstatt ber lateinischen. Durch seine "Monatsgespräche," bas erfte beutsche Journal, suchte er bas geistige Interesse ber Nation zu heben, bas Urtheil heranzubilben, ben Befchmad ju lautern. In feinem Ginne wirften bie beiben Mende fort, vorzüglich Burkhard Mende (ber Sohn), ber bie lateinische Zeitschrift seines Baters, bie Acta eruditorum, in eine beutsche, literarisch fritische, verwandelte. Burthard Mende, ale Geschichtschreiber, atabemischer Lehrer, Träger und Mittelpunkt bes geistigen Lebens, gleich bebeutenb, stanb bamals in seiner schönften Wirksamteit. Als Poet ift er nicht von Bebeutung (er bichtete unter bem namen Philander von der Linde), aber er verftand anguregen, ju leiten. Go mar er Borfiber ber "Görliber poetischen Gefellfcaft," welche icon früher von ichlefischen Studirenben in Leipzig gestiftet worden war. Das Alles hebt sich zwar noch nicht über bie ersten Anfange eines wiffenschaftlichen ober überhaupt geistigen Lebens, und entbehrte noch ber umfaffenben Theilnahme und bes Ginfluffes, allein für jene Tage war es eine Bilbungssphäre, welcher anzugeboren ber Strebenbe fich jum Ruhme rechnen burfte.

Gunthern wurde es nicht fcwer, fich hier vortheilhaft einzuführen. Erscheinung und Talent erwarben ihm Freunde und Gonner, guter Wille und Berftanb untersagten ihm bie Fortführung seines Wittenberger Lebens. Mende wurde balb aufmertfam auf ibn, bie Broben feines Talentes erfüllten ibn mit Bewunderung. Er bestärtte ibn in bem bichterischen Streben, und rif ibn damit vom Brobstudium immer mehr los. Zugleich aber fühlte er die Berpflichtung, feinem Schutling, ber bie besten Baben bisber nur verschwendet batte, und ftets in Gefahr mar, in ein ungeregeltes Leben gurud zu fallen, einen Erfat zu bicten. Er folug ihm baber vor, ein Gebicht auf ben eben Gebicht auf awischen bem Raiser und ben Türken geschloffenen gunftigen Frieben gu

Paffarowit (1718) zu verfassen. Der Stoff schien ihm gunstig, bas Sebicht follte bann an ben Kaiser geschickt werben, es konnte möglicherweise eine Bension, wohl gar bie Stellung eines Hofpoeten barauf folgen.

Sünther machte sich an die Arbeit, und brachte bei der Leichtigkeit seines Arbeitens in Aurzem ein umfassendes, zugleich sein berühmtestes, das Gedicht auf den Prinzen Eugen und den Frieden mit der Pforte, zu Stande. — Mende war höchst befriedigt davon und schiekte es selbst an den Kaiserhof. Seine Hoffnungen wurden jedoch nicht erfüllt, man ließ es in Wien dei gnäsdiger Zufriedenheit bewenden. Dagegen war der Eindruck des Gedichtes auf die Nation ein außerordentlicher. Eine solche fortreißende Gewalt der Schilberung, diese Herrschaft über die Sprache, die Kraft des Ausdrucks, frische poetische Begeisterung, dabei diese glänzende, unerschöpfliche Phantasie, waren etwas disher Ungehörtes. Mit der Anerkennung kam auch neue Ermuthigung. Aus Breslau erhielt er ein größeres Geldgeschenk, zu welchem unbekannte Gönner und Freunde der Literatur zusammengetragen hatten. Geschenke in baarem Gelde von Privatpersonen anzunehmen, war in jener, und noch in späterer Zeit üblich, das Gewissen oder Gefühl des Gebers wie des Empfänzgers hatte nichts bagegen einzuwenden.

Das Gedicht auf ben Frieden hat immer als Günthers Hauptwerk ges golten. Sein berühmtestes ist es geworden, als sein bestes kann es nicht bezeichnet werden. Die Borzüge besselben sind erheblich, und stellen es über Alles, was in jener Zeit Aehnliches gedichtet wurde, vor einem rein ästhetischen Urtheile aber kann es heut nicht mehr unangesochten bestehen. Es fällt zu häusig aus dem gehobnen Ton in eine niedrige Sprache, spinnt den Stoff zu einer viel größeren Breite aus, als er sie gestattet, daher zu Widerholungen gegriffen werden muß, welche ermüben. Daß dem Gedicht grade die Eigensschaften sehlen, welche Günthetn am meisten charakterisiren, Leidenschaft, voller Rlang des Gemüths, Macht der Empfindung, dies läßt heutzutage unser Interesse an dem Wert weniger austommen. Allein seine Zeit (soweit sie an bichterischen Erscheinungen ernstlich Theil nahm) hatte Recht, wenn sie ihn nach diesem Helbengesang als ihren ersten Dichter pries.

Sünther, leicht befriedigt, unbekummert um die Zukunft, immer im Augenblick lebend, ließ sich an diesem Erfolg genügen. Borsorglicher war Mende. Balb schien sich eine neue Gelegenheit zu bieten, seinem Schütling eine Stellung und bürgerliches Ansehn zu verschaffen. Am Dresbener Hofe wurde ein Poet gesucht, der brauchdar für alle Gelegenheiten, dem Ceremosnienrath von Besser zur Hand gehen könnte. Mende schlug Günthern vor und schickte ihn nach Dresben. Allein die Candidatur besselben nahm ein klägliches Ende. Denn in jenem höfischen Gebrange, wo Hunderte warteten, um eine Stellung zu erhaschen, und Intriguen einander begegneten, war man des Ankömmlings bereits gewärtig, um ihn abprallen zu lassen. Er wurde das

Opfer einer Persibie. Ob man ihn auf gewöhnlichem Wege zu berauschen gewußt, ober etwas in ben Wein, ber ihm im Wartesaal vor ber Aubienz geboten warb, gemischt hatte, bleibe bahingestellt; kurz Günther besand sich bei ber Aubienz bes Königs in einem Zustande, daß er kein Wort hervorzubringen vermochte, und eiligst seinen Kückzug nehmen mußte. Damit war natürlich bie Bewerbung zu Ende, und weber seine Empörung, noch Klage, noch das lange und unangenehm lobhubelnde Entschuldigungsgedicht an den König, halfen ihm noch etwas.

Allein in diesem bemüthigenden Zustande fand ihn eine Nachricht, die ihn Alles vergeffen ließ, um seinen Gebanken eine andre Richtung zu geben. Leonore war Wittme geworben. Sie hatte Rind und Gatten begraben, ihre Untreue burch Jahre bes Glends und ber Reue gebüßt, bas Bilb bes früh Geliebten lebte in ihrem Herzen fort. Er wußte es, und fie mar frei. Er hatte ihr vergeben, sie in ber Ferne wieder ehren gelernt, jeht aber trat die alte Reigung noch einmal lebenbig in ihm hervor. In rührenben Gefängen ertont von Neuem die Liebe zu Leonoren, geläutert, nach verworrenen Lebensjahren nur inniger wieber belebt. Wie Schlacken fallen bie schweren Berirrungen ber Jugend von ihm ab, sein Gemuth fühlt wieber rein für Leonoren. — Er eilt nach Schlesien, findet fein Schweibnit fehr entfrembet, aber in Borau, Leonorens Bohnort, die Jugendgeliebte und bas alte Glud. Dem bitteren und boch beglückenben Wiebersehn folgte ein neues Berlöbniß für das Leben. Das Studium ber Medicin erschien ihm plötlich nicht mehr wiberwartig, ba es ihm Leonorens Besit sichern follte. Er beschloß nach Leipzig zu gehn und ben Doctorgrad zu erwerben, vorber aber nach Striegau zu reisen, um fich mit seinem Bater zu versöhnen. In biesem jedoch irrte er fich. Der alte Bunther hatte teine Berfohnung, hart und fühllos wies er ben Sohn bon fich.

Auch die Reise nach Leipzig wurde gekreuzt durch Briefe aus Breslau, wohin die unbekannten Freunde ihn einluden. Unbedacht immer das Nächste ergreisend eilte Günther nach Breslau. Großes Leben empfing ihn hier, er sah sich als Dichter geseiert, glänzende Tage schmeichelten seinen Sinnen. In dem Rathherrn von Breßler und dessen Gattin sand er neue Gönner. Aber diese glänzende Zeit sollte schnell vorüber sein. Breßler wünschte Sünthern eine Stellung zu verschaffen, allein beiderseitiges Ungeschick vereitelte den Plan. Es war auch sonst Zeit, daß Günther sich zurückzog. Man hatte ihn verwöhnt, er wurde seht unbequem. Frau von Breßler, die ihn sehr heran gezogen, mußte sich der unangenehmen Ausgabe unterziehn, ihn leise wieder zu entsernen. Günther verstand sie, und verabschiedete sich von ihr in Strophen, wenn immer verlett, doch voll Dankes.

Aber was nun? — Ein Student und schlechter Kumpan lud ihn ein, nach Lauban, seiner Baterstadt, mit zu gehn, und bort eine ärztliche Praxis

au beginnen. Leichtfertig ging er, anstatt in Leipzig ben Doctorgrab zu erwerben, nach Lauban, und einer Binkelpraris entgegen. Dort begann sein Glend. Er wurde frant, von feinen Birthen übel behandelt, und fah bem Tob entgegen. Seine Rraft zusammenraffend, fdrieb er bemuthig bittenbe Briefe an alle Bonner, auch an Bregler, ihn aus ber Roth zu ziehen. Die Antworten blieben lange aus, er verzweifelte, und gab fich verloren. Er beschloß fein Geschick von Leonorens ju trennen, und fcrieb ihr ben Scheibebrief. Sie entgegnete voll ausbauernber Treue, aber in ihm ftand es fest, sie nicht in sein Unbeil fort zu reißen. - Endlich tamen Briefe und Gelbsenbungen, aus Schweibnit, aus Breslau und von anderweit ber. Sunther genas, bezahlte feine Schulben und verließ bie unliebsame Stabt. Er hatte Gelb in Sanben, und bachte wiederum baran, nach Leipzig ju geben. Biel gute Zeit verstrich auf Befuchen bei Gutebefitern, Bekanntichaften in kleinen Stabten, in wohl nicht gewählter Gefellschaft. Roch Ginmal auch ging er nach Striegau zu feinem Bater, aber nur noch zorniger wies ihn ber Alte von seiner Schwelle. Er wollte ihm erft vergeben, wenn er sich eine feste Stellung erworben habe. Tief beklagt Gunther in vielen Gebichten bas unselige Zerwurfnig, und boch that er nicht eigentlich bas, mas es hatte ausgleichen konnen. Jest zwar beschloß er Ernst zu machen, und sich, Leipzig vorerft aufgebend, als Praktilus irgendwo nieber zu lassen. In Breslau, wo er wieber vorsprach, schlug man ihm bas Stäbtchen Kreuzberg vor. Dorbin ging er. Aber viel zu unruhig, um ausharren zu konnen, schweifte er in ber Umgegend bei luftiger Gefellschaft umber. Um ibn zu feffeln, suchte einer feiner Bonner ibn zu berbeirathen. Leonore schien für immer aufgegeben, und Gunther verlobte sich mit der schönen stolzen Phyllis, der Tochter eines Pfarrers, deren starter Charatter gewiß über ihn Macht ausgeübt haben wurbe. Allein fie hatte eine Bebingung an ihre Band geknupft, bie er nicht erfüllen konnte, bie Berfohnung mit bem Bater. Seine vierte Reise nach Striegau lief ebenso troftlos ab. Beschämt und rathlos vermochte er es nicht über fich, so nach Rreugberg gurud gu febren.

Blanlos schweifte er umher, von Ort zu Ort ziehend, mittellos, vagasbundenhaft. Sein äußeres Leben war durch Unruhe und Haltlosigkeit verskommen, sein inneres zerfahren, zerrissen, der Berzweislung anheim gegeben. Wo ein Genuß sich bot, stürzte er sich hinein; öfter darbte er, meist pochte er bettelnd an fremde Thüren; von Manchen aus Mitleib geduldet, den Meisten eine Last. Da riethen ihm Freunde in Landshut, die es redlich mit ihm meinten, zu einem letzten Bersuch mit dem Bater. Zum sünstenmal trat er die Reise an, aber der verlorne Sohn sollte keine Ausnahme sinden. Die Schwester erschraft, als sie ihn abgerissen und bettelhaft erblickte. Sie läßt ihn heimlich ein, die Mutter liegt krank. Demüthig naht er sich dem Bater. Dieser aber, der nicht ausgehört hatte, Erkundigungen über ihn ein=

zuziehen, achtet nicht bes Unglücklichen, ber zu seinen Füßen liegt, und bonnert ihm seinen Fluch entgegen, wenn er bas Haus nicht verlasse. Die Schwester weint und bittet, die Mutter ringt mit dem Tode, der Sohn aber slieht, für immer von der väterlichen Schwelle verbannt, aus dem Hause. Bei Nacht, Wind und Regen wandert der Berstoßene auf der Landstraße sort. Er hat den Keim des Todes in der Brust, als er in Hirschberg einkehrt. Bon da begiebt er sich nach Jena, um seine Studien sortzusehen. Krank kommt er an, mitleidige Landsleute nehmen sich seiner an, da er auf das Lager sinkt. Er nimmt schriftlich und in Bersen Abschied von seinen Freunden, auch von seinem zürnenden Bater. Jeht, im Angesicht des Todes, tritt Leonorens Bild wieder lebendig vor seine Seele. Er grüßt sie in seinen letzen Leidern, besiehlt Gott seine Seele, und stirbt (1728).

So verlief das Leben eines der begabtesten Dichter, vagabundenhaft, lumpig, jammervoll. Es ist romanhafter als das aller bisherigen, seine Dichtungen spiegeln dasselbe in all seinen inneren und äußeren Wandslungen ab. Sie zeigen sein Bild bald verklärt vom reinsten dichterischen Aether, und wieder getrübt vom Staube gemeiner Endlichteit. Phanstasie, poetisches Feuer und Tiese des Gemüths erhoben ihn hoch über seine Zeit, aber dem Fluche derselben zu widerstehen war seine moralische Kraft nicht mächtig genug. So unterlag er, und seinem Namen blieb ein immer schwer zu tilgender Makel aufgeprägt. Aber eine so glänzende dichsterische Begabung sorbert, daß man das Bedeutende, was ihr entsprungen, porwiegend betone.

Denn zum Erstenmal wird burch Günther in ber Dichtung die Stimme ber Leibenschaft laut. Wir hören sie in ber ganzen Schönheit innerlicher Bewegung, in ber Sewalt eines unbändigen Ringens, im surchtbarsten Aufsschrei des Schmerzes, des Unterliegens. Unerhört und unverständlich wie dies der Nüchternheit seiner Zeitgenossen war, verstieß seine Dichtung gegen den Seist jener Tage, wie sein Leben gegen die bürgerlichen Schranken. Nicht durchweg fanden seine Lieber Anklang, denn jener volle Grundton des Semüths, jene erstaunliche Wahrheit der Empfindung, waren etwas Neues und wirkten noch als ein Fremdes. Nicht Simon Dach, nicht Paul Flemming, die doch aus einer reichen und schönen Innerlichkeit schöpfen, ragen zu der wunderbaren poetischen Höhe hinan, zu welchen sich Günther in seinen reinsten Stimmungen ausschwang.

Besonbers hervorgehoben wurden stets seine Satiren. Sie sinden sich, nach der Unsitte der Zeit, eingestreut in die Masse seiner Gelegenheitszgedichte. Sünther kann als Gelegenheitsdichter von Prosession bezeichnet werden. Diese Art von Industrie war seit Opis an der Tagesordnung, und hatte nach der Auffassung eines ganzen Jahrhunderts nichts, was gegen die Stre der Poesse verstieß. An Bestellungen zu Hochzeitsz, Begräbnißz, Ges

Ganthers Lieber. burtstagsgebichten scheint es ihm nie gefehlt zu haben. In biese flocht er feine fatirifchen Angriffe ein. Aber nicht pringipiell tampft er gegen Schwachen und Thorbeiten, fonbern mit perfonlichen Ausfällen und Bergeltungsbieben gegen Feinde und Beleibiger; und nicht in ben Grenzen einer unbestimmten Allgemeinheit halt er fich, sondern er reißt die Personen, gegen die er antampft, zu Boben, um fie mit vernichtenbem Bis und Sohn tobt ju folagen. Auch hier fpricht er eine neue, und in ber Sicherheit bes Ausbrude, ben Beitgenoffen fast frembe Sprache. Auch bier finden fich bie glanzenbsten Buge eines überlegenen Beiftes, er trifft neben bem Berfonlichen oft Allgemeines mit überraschenber Sicherheit bes Blides, mit humor und Scharfe bes Denkens. Daneben aber fehr viel Rleinliches, Rlägliches und Bemeines. Er machte fich baburch viele Feinbe, gegen die er fich neben ben alten immer neu zu mahren suchte, und so wurde auch literarisch fein Leben ein Rampf, ein Beten und Aufftacheln, in welchem ihm Freunde gegen bie Dacht ber Biberfacher, benen er felbst immer mehr Baffen in bie Sanb gab, nicht mehr helfen konnten. Wie fein Leben ju Grunde ging, fo vertam fein Talent im Buft ber Gelegenheitsbichterei. Die geiftvollften Benbungen verloren fich in ber Maffe, die feinsten Zuge wurden verbunkelt von ber roben Arbeit bes erwerblichen 3weckes. -

Sünthers Dichtungen find die kostbarften Berlen, welche die trübe Fluth bes siedzehnten Jahrhunderts an den Strand des achtzehnten gespült hat — aber von so ächtem Schalt diese Berlen, keine einzige ist rein und unverlett, keine einzige fledenlos aus der chaotischen Tiese gekommen. Die zehrenden und vernichtenden Stoffe der Zeit ließen nichts seiner Bollendung entgegenswachsen, und grade die edelsten Schätze hatten am beklagenswerthesten darzunter zu leiden.

Neue Wandlungen bes beutschen Lebens und Denkens waren nöthig, bie Dichtung von grundaus wieder zu beleben. Nur wenige Decennien noch, und bem jeht männlich bewußten Schaffen bes bichtenden Seistes ging ein heller und früchtereicher Tag auf, hinter bessen herrlichkeit die Jünglingsjahre der mittelalterlichen Bluthenepoche nur wie ein ahnungsvoller Morgentraum zurud schwanden.

(Ende bas erften Banbes.)

## Geschichte

. ber

# deutschen Literatur.

II.

## Geschichte

ber-

# deutschen Literatur,

von den

älteften Dentmalern bis auf bie neueste Zeit.

Bon

Otto Roquette.

Bweiter Band.

Stuttgart.

Verlag von Ebner & Seubert."

1863.

Sonellyreffenbrud ber 3. G. Gpranbel'ichen Budbruderei in Stuttgart.

## Vorwort.

Der zweite Band bieses Buches erscheint später, als seine Bollendung beabsichtigt war. Inzwischen hat das öffentliche Urtheil über den ersten sich unter mannigsachen Gesichtspunkten ausgesprochen. Danach erscheint es nicht als überslüssig, hier zu wiederholen, was schon der Prospekt betonte, daß dies Werk nicht dem Gelehrten, nicht dem Literarhistoriker von Fach, sondern dem gebildeten Laien entgegen kommen will, sich mit ihm allein in anregende Beziehung zu setzen wünscht.

Eine Aufzählung von Namen und Werken war in der Darstellung der Literatur des 18. Jahrhunderts mehr noch abzulehnen, als in der der früheren Zeiten, da es sich nicht darum handelte, ein vollständiges Kompendium des immer umfangreicher auschwellenden Materials zu liesern, als vielmehr eine anschauliche Uebersicht der Hauptepochen zu entfalten, die Charaktere ihrer bedeutendsten Bertreter zu schildern. Je mehr sich die Darstellung der Gegenwart nähert, desto mehr muß sie, dei der Bielseitigskeit literarischer Richtungen und der Massenhaftigkeit der Produktion, darauf verzichten, dem ganzen Umkreis gerecht zu werden. Was hier von der Literatur des 19. Jahrhunderts handelt, kann nur als Stizze betrachtet werden. Für den, der diese zu seiner Lieblingsepoche gewählt hat, sindet sich Ausreichendes in andern Werken, die sich allein mit ihr beschäftigen. Wer aber sein literarisches Interesse ausschließlich an lebende Schriftssteller knüpft, der geht in diesem Buche so gut wie leer aus. Ich habe mit dem Jahr 1830 (ober dem Beginn der 30er Jahre) abgeschlossen,

als mit dem Anfangspunkt einer neuen Periode, die wir noch nicht überssehen, oder vorurtheilsfrei betrachten können, weil wir selbst noch in ihrer Entwicklung stehen. Dieser Abschluß hinderte nicht, einige ältere Dichter, die bis in die jüngsten Jahre mit und lebten, auch bis in die Gegenwart zu begleiten. Dagegen mußte mancher theure Rame (z. B. Lenan's) hier ungenannt bleiben, weil er ganz mit der modernen Zeit verwachsen ist, und man nicht einen einzelnen Faden des großen geistigen Gewebes heransbeben kann, ohne das Ganze in Bewegung zu setzen.

Möge sich auch dieser zweite Band die Theilnahme Derer erwerben, die den ersten, trot aller seiner Mängel, eine willtommene Gabe genannt haben.

Berlin, Mai 1868.

D. 92.

## Inhalt des zweiten Bandes.

## Biertes Buch: Die Aufflärung.

| Erftes Rapitel: Anfänge der Kritik. Gottiched und das deutsche Theater .    | Seite<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3weites Rapitel: Der fritifche Rampf zwifchen Gottiched und den Schweizern  | 32         |
| Drittes Rapitel: Saller und Sagedorn. Die Bremer Beitrage. Gellert .        | 50         |
| Biertes Kapitel: Klopftod                                                   | 72         |
| Fünftes Rapitel: Bieland                                                    | 98         |
| Sechstes Rapitel: Batriotifche und anafreontische Boefie. Berliner und hal- |            |
| berftädter Kreis. Fabeldichtung. Chr. Felix Beiße                           | 127        |
| Siebentes Rapitel: Lessing                                                  | 156        |
| Achtes Rapitel: Bindelmann und herber                                       | 202        |
| Fünftes Buch: Sturm und Drang.                                              |            |
| Reuntes Rapitel: Der Göttinger Dichterbund                                  | 218        |
| Zehntes Rapitel: Die Originalgenie's und das Drama                          | 259        |
| Cilftes Rapitel: Gothe's Jugend                                             | 292        |
| 3wölftes Rapitel: Gothe in Beimar                                           | 314        |
| Breizehntes Kanitel: Schiller's Lugend                                      | 338        |

#### Tuhaft

## Schetes Bud: Shiller und Gothe.

| Biergehntes Rapitel: Gothe's bidrerifde Arbeit in Stalien. Erfte Berit  | Beite<br>• |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| rung mit Shiller. Getreunte Bege                                        | . 369      |
| Fünfgehntes Rapitel: Shiller's und Gothe's gemeinfames Schaffen .       | . 365      |
| Sechgehntes Rapitel: (Gothe's und Schiller's gemeinfames Schaffen. Fort |            |
| fetung.) Das Theater in Beimar                                          | . 407      |
| Siebgehntes Rapitel: Gothe's Alter                                      | . 438      |
| Achtaebutes Rapitel: Jean Baul und bie Romantifer                       | . 450      |

Biertes Buch.

Die Aufklärung.

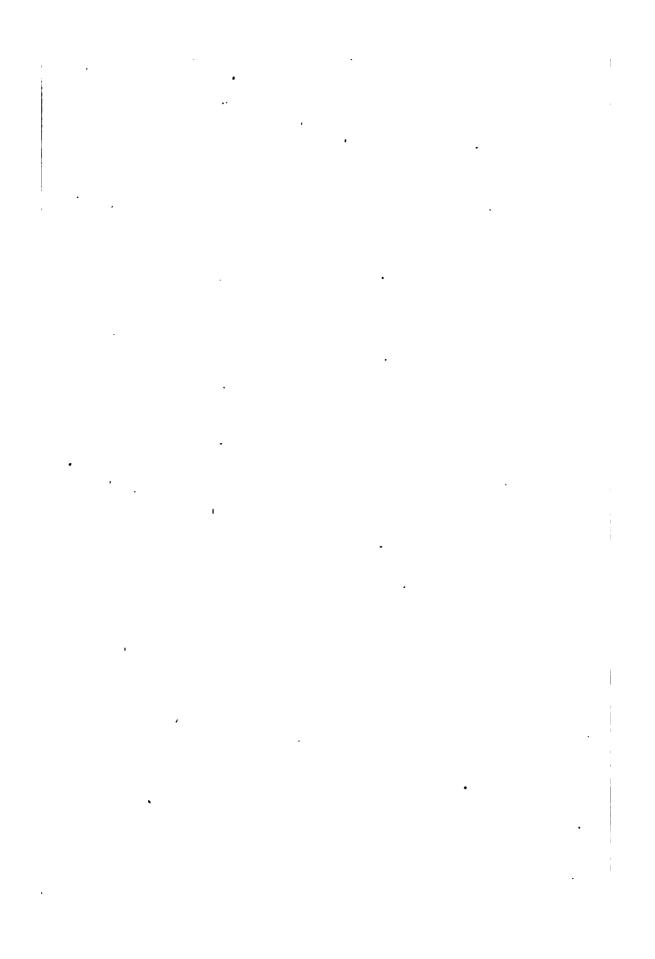

### Erftes Kapitel.

#### Anfänge ber Rritit. Gottiched und bas bentiche Theater.

Bas bem fiebzehnten Jahrhundert burchaus gefehlt hatte, besonnene Brufung, Kritit und Theorie ber Dichtung, bas war bem achtzehnten vorbehalten, um in ernsten Gebantenkampfen bie beutsche Boefie zur Munbigkeit zu erziehen. Unscheinbar und noch befangen trat in ber journalistischen Aussprache ber erfte Zweifel gegen bas Beftebenbe auf; noch rang bie ermachenbe Rritit mit bem Bort, unficher und schwantend mar fie in ihrer Begrunbung. In ihren hinweisen auf bas, mas zu erftreben fei, irrte fie vielfach, wie in ben Mitteln, so in ben Zielpunkten, ober wenn fie biese richtig gefaßt hatte, schritt fie, mehr taftenb und ahnend, auf Umwegen vorwärte. Immerhin mar es ein Streben jum Befferen, mas fie befeelte, bas Streben, bie beutsche Ration aus ihrem bumpfen Sinbruten zu erweden, fie jener geistigen Entwid: lung nach ju führen, beren bie frangofische und englische icon langft genoffen.

Im Jahr 1721, ba bie nüchterne Poefie ber Niebersachsen noch in voller Geltung war, und bie Uebertreibungen ber Schlester fich eines fast gleich großen Anhange erfreuten, murbe in Burich eine Wochenschrift gegrunbet, betitelt: Die "Discurse ber Maler." Bescheiben mar ihr erftes Auftreten, bie Literatur fant nur nebenber eine Beachtung. Auch mar fie nicht bie erfte in beutscher Sprache, aber nicht lange, und fie gab bie Losungeworte für bie gesammte geistige Bewegung. Die Stifter waren junge Manner, Bobmer Schweiger. nur 23 Jahre alt, Breitinger erft 20, bie übrigen wenig alter. Erfahrunge: los, fast wie eine bloge Uebung im Denten und Schreiben, aber voll red: lichen Willens, unternahmen fie ihr Wert, und nach breißig Jahren gingen fie als Sieger aus einem Rampfe hervor, ben fie für bie Dichtung geführt hatten, und ber alle Befferen auf ihre Seite lodte. Bobmer, ber fich eines boben Alters erfreute, rief ben jungen Rlopftod in feine Rabe, er fab Bieland unter feinen Augen fich entwickeln, fab fich begrüßt und aufgesucht von allen Berbenben und Strebenben, und empfing noch ale Greis ben Jungling Sothe in feinem Saufe. Go vermochte ein einziges Menschenleben ben gangen Entwicklungsgang ber beutschen Literatur, bis hart an ihren Gipfel, ju umfolieken. In ber That, wenn man ben Zustand berselben noch nach bem

ersten Biertel bes Jahrhunberts, und bann bas betrachtet, was sie nach fünfz zig Jahren geworben war, so zeigt sich ein so außerorbentlicher Fortschritt, bag man benselben einen Siegeslauf nennen kann.

Aber es war zugleich ein ununterbrochenes Ringen, benn verschieden, oft entgegengeset, hatte man die Mittel gewählt. Die Leibenschaften entzündeten sich bei den Undesonnenen, und ergriffen gewaltsam rohere Wassen, während ruhig klare Geister die Schärse des Gedankens bei ihren Gegnern heraussorderten. So bildete sich, zugleich mit der Sprache, die Kritik heran, immer der Production folgend, sie an Borbilder weisend, eine neue Erzieherin für die Poesie. Nicht als ob sie eine neue Tichtung erwedt hätte; der schässende Geist des Zeitalters regte sich selbständig in seinen poetischen Aeusserungen, und gab der Kritik die Anhaltspunkte auch für ihre Fortbildung. Mein ihre Einwirkung war doch tiefgreisend, und von dem Moment an, wo sie, in sich gesammelt, als Gesetzeberin austrat, gehörte sie selbst zur Literatur.

Als in jenem entlegnen Lanbeswinkel beutscher Bunge bie "Discurfe ber Maler," nach bem Borbilb bes englischen "Buschauers" von Abbison, in's Leben traten, standen, wie ichon angebeutet, literarische Besprechungen und Kritiken bei ihnen noch in erfter Reihe. Sie wollten nur gum Rach: benten anregen, wollten burch populare Betrachtung allgemeiner Dinge ben Bürgerstand überhaupt nur zum Lesen anlocken. Wie batten sie hossen konnen ein größeres Bublitum zu gewinnen, wenn fie mit Kritit von bichterischen Werken begannen, die niemand kannte? Denn mag man immer von bem Anhang ber schlesischen Boeten, ober bem ber Riebersachsen sprechen, berfelbe erftreckte fich noch nicht weit über gelehrte Kreise. In bem reichen hamburg, bas seit einem halben Jahrhundert eine Literaturstätte war, in dem aufblühenden und eleganten Leipzig gab es wohl ein lebhaftes für die Dichtung intereffirtes Bublitum, und an ben glanzenberen Sofen ließ man bie Berte ber beutschen hofpoeten neben ber frangofischen Literatur eben gelten; aber das Burgerthum nahm keinen Antheil baran. Ueber biese Schicht ber Se sellschaft lag noch ein bumpfer geistiger Rebel gebreitet.

Deutides Leben.

Das beutsche Leben war arm, arm an Anregung zur Erhebung, wie zur Bertiefung. Man richtete die Blide nur auf das Röthige und Herzgebrachte, wenig in die Welt, niemals in sich selbst hinein. Zwar war durch Speners und der Bietisten Wirksamkeit nicht Unerhebliches für die Erwedung ber Innerlichkeit gethan worden, so daß Männer wie Thomasius, die ein geistigeres Element für die Wissenschaft wie für das Leben erstrebten, sich ihnen getrost eine Weile anschloßen. Denn jenes Abwersen eines drückenden Formelwesens und die Wendung an das Gemüth konnte als freierer Ausschwung bes inneren Lebens betrachtet werden. Allein von nachbaltiger und durchs greisender Wirkung war dies nicht. Die von Spener Erweckten lebten als

bie Stillen im Lanbe und mieben in bemuthigem Hochmuth die Berührung mit der Welt, und bei dieser Ausschließlichkeit gelangte ihre Richtung balb zu Aeußerungen, die sie dem bürgerlichen Leben lächerlich machten und vällig entfremdeten. Noch weniger war Leibnipens Philosophie geeignet, einen größeren Kreis zu gewinnen, zumal da er die deutsche Sprache (beren Borzüge er gleichwohl erkannte), noch für zu roh hielt, und daher seine Werke französisch schriebe. Er mußte es auch aus andern Gründen, wenn er überzhaupt ein Publikum sinden wollte.

Wenn ber Mann von bürgerlichem Stanbe, nach meist wilb burchtobten akademischen Jahren, in ein Amt trat, so empfing ihn ein streng begrenztes Formelspstem, über welches hinauszublicken er nicht wagen durfte. Eine Betheiligung an öffentlichen Dingen gab es für ihn nicht, sein Wollen und Wünschen war fest gebannt in eine vorgeschriebne Lebensarbeit ohne geistigen Sehalt. Seine Interessen richteten sich auf kleinliche Dinge, die moralischen Anschauungen wurden rigoristisch, die Enge seines Daseins, in dem er aufzging, stumpste ihn gegen Alles ab, was außer seinem Bereich lag. Jedem höher Stehenden brachte er die tiefste Unterwürfigkeit entgegen, vorwiegend aber beugte er sich vor dem Abel mit unbegrenzter Verehrung. Der Abel war eben so ungebildet, ebenso roh in seinen Anschauungen, doch dulbete man jede Rohheit von ihm, denn der Abelige gehörte dem bevorzugten Stande an. Nur wo dieser an größeren Hösen die französsische Bildung auf sich hatte wirken lassen, unterschied er sich durch äußere Formen, Lebensart, zuweilen auch wohl durch Bildung vortheilhaft von dem Bürger.

Bwar ließ es sich ber Bürgerstand auch angelegen sein, das französische Wesen der Höse nachzuahmen, aber nur äußerlich, in Moden und Fremdwörtern. Es war nur eine neue Formel zu den übrigen, worin sich das ganze Leben bewegte. Auch sehlte es nicht an Berspottung derer, die durch neumodische Sedenhaftigkeit gegen die altväterischen Sitten verstießen. Französische Bücher drangen nicht in das Bolk, die zur vollkommenen Erlernung der fremden Sprache brachten es nur wenige, und das Lesen selbst, auch beutschen Bucher, war eine im Sanzen unliedsame Beschäftigung. Außer schlechten Romanen und noch schlechteren Erbauungsbüchern, wurde nichts gelesen, und die poetischen Bedürsnisse sühlten sich durch Hochzeits-, Kindtauss- und Leichencarmina vollkommen befriedigt.

Aber gerade ben Bürgerstand galt es für geistige Interessen zu erziehen. Denn bas fühlten alle Besseren, daß wenn berselbe bei der Ausschließlichkeit ber Gelehrtendichtung wie der Hospoesie zu kurz gekommen und vernachläßigt worden war, ihm jest alle Vortheile der Bildung zugewendet werden müßten, denn in ihm allein war der gesunde Kern zu sinden, der die Reime zu einer Reugestaltung der Literatur treiben mußte. Wer sich daher der beutschen

Literatur annehmen wollte, batte querft auf bas burgerliche beutiche Leben qu wirfen, und ben geiftigen Boben urbar zu machen.

Mit welcher Befremdung man beut, bei unfrer Ueberbilbung und Ueberfruchtbarteit, wo es gerathen icheint ben Ginzelnen eber gurudguichreden als anzuloden, ja mit wie fleptischem Lächeln man beut benjenigen ansehen möchte, ber fich ber Aeugerung unterfinge, er wolle fich ber Literatur "annehmen": bamale murbe jeder mit fo redlichem Billen fehr willtommen gebeißen. Ließen fich boch Gelehrte und literarisch Bestrebte überall angelegen sein, Leute, beren Begabung nur einigermaßen beachtenswerth ichien, fur bie Literatur gu "gewinnen." Denn fo viel es auch Boeten und Bucher, und unter biefen verschiedne Richtungen gab, eine einheitlich erwachsene und nationale Literatur war nicht vorhanden. Zemehr bem Gebilbeten, ber bie Bluthe ber frangofischen und englischen Literatur fannte, ber Bunfc am Bergen lag, ben bichtenben Beift in Deutschland eine abnliche Bobe erreichen zu seben, befto mehr mußte er bestrebt sein, jeben lebenbigen Funten ju nahren und ju forbern, und fich an Gleichgefinnte anzuschließen. Go entftanben auch in bieser Reit literarifche Bereine, aber fehr verschieden von ben höfischgelehrten Blumenorben bes fiebzehnten Jahrhunderts. Bahrend jene in ihren fpielerifchen Formen überaus wenig leisteten, traten bie neuen Bereine, bie fich meift eine Bochenschrift zu ihrem Organ erschufen, jufammen, um fur bie Bilbung bes Bolkes zu arbeiten.

Discurie

Die kleine Gefellschaft in Burich, welche bie Discurse ber Maler der Maler. stiftete, vereinigte sich je einen Tag in der Boche, um ein Thema durchzufprechen, ober einen Auffat zu beurtheilen. Gie hatten fich schone Maler= namen beigelegt (bie nicht mehr bebeuten wollten, als ein anberes Pfeudonum), mit denen sie ihre Arbeiten unterzeichneten. Go wurden in jeder Boche ein paar Drucklättigen ausgegeben, beren Inhalt meift gar nichts gu thun hatte mit einem Rafael, Rubens, Holbein, Caracci u. f. w., unter beren Namen er ging. Diefer Inhalt, noch in ungelenkem Styl und ungeübter Sprace vorgetragen, ift auf ein burchaus naives Publikum berechnet, aber auch die Gesichtspunkte, die Darstellungsart der Berfasser sind noch .naiv, um nicht zu fagen schülerhaft. Rach ber Ankundigung bes erften Discurses, behandelt ber zweite bas Thema ber Freundschaft, die beiben folgenden verbreiten fich über ben Tob. Dann werben bie Borguge bes Landlebens bargestellt, über Gesellschaft und Ginsamteit, Bescheibenheit und Gelbstenntniß allerlei Gebanken ausgearbeitet. Man sieht überall, bag es auf Anregung und Erwedung eignen Nachbentens abgeseben ift. Aber gusebenbe übt fich ber Styl, fraftigt fich bas Urtheil, werben die Stoffe fühner ergriffen, geftaltet fich bie Behandlung tritischer und fteigert fich bas Intereffe. Auch fehlt es nicht an Abwechselung. Man biscurirt über Geschichtschreibung, über Sprache und Logit, über Malerei und Bildhauerkunft, spricht humoristisch

über Barte und Rleibermoben, und bibattisch über Sofrates Lehrmethobe und Cicero's Briefe.

Mit bem 20ten Discurs wird zum erstenmal das poetische Gebiet ernster betreten, und es solgen nun häusiger literarische Untersuchungen. Wichtig ist dieser Discurs, weil er schon von dem Punkt ausgeht, von welchem Bodmer und Breitinger in Folge die Theorie der Dichttunst herleiteten. Es wird später eingehender darauf zurück zu kommen sein, hier wollen wir uns nur soweit damit abgeben, als die Discurse das Wesen der Dichtung auffassen oder berühren. Alle Dichtung, sagen sie, bestehe in der Nachahmung der Natur. Wie der Maler dieselbe abzumalen habe, so müsse der Dichter ste abschreiben, sie getreu wieder zu geben suchen. Wie ungenügend immer in der Bestimmung des Poetischen, war dies doch ein Ausgangspunkt, und das richtige Sesühl lag zu Grunde, daß Natürlichkeit und innere menschliche Wahrheit die Dichtung leiten müsten.

Betrachteten sie unter biesem Gesichtspunkt die Voesie ber zweiten schlesssichen Schule, so konnten sie nicht umbin, diese Unnatur in ihrer Lächerzlichkeit ausgubecken, und ben Anhängern berselben ihre Verberblichkeit zu Gemüthe zu sühren. Auch an den Niedersachsen konnte ihnen nicht Alles lobenswerth erscheinen, denn platte Nüchternheit war nicht für Natur und Wahrheit zu nehmen. Wollten aber die Verfasser der Discurse die Werke, welche die Zeit hoch gehalten hatte, überall durch ihr Urtheil entwerthen, so mußten sie zugleich Muster aufstellen, durch deren Besolgung das Bessere zu erreichen sei. Bei dem Mangel an eignem Mustergültigen blied dann nichts übrig, als auf fremde Literaturen hinzuweisen. So lenkten sie die Blick vorwiegend auf die neueren Werke der Engländer, bei denen sie in Milton einen Dichter fanden, der ihre Forderungen im höchsten Sinne befriedigte. Die Bekanntschaft mit Shakespeare machten sie erst später, doch wurde sie von nur um so schwerrem Gewicht für ihre Hinweise.

Allein balb wurden biese Bestrebungen von andere Seite her gekreuzt. Gottscheb, damals ebenfalls noch ein junger Mann und voll gleichen Eisers für die Literatur, war 1724 nach Leipzig gekommen, und begann in ähnlicher Weise durch Wochenschriften zu wirken. Er theilte die Ansichten der Schweizer in vielen Stücken, wich aber darin von ihnen ab, daß er nicht die englische, sondern die französische Literatur zur Nachahmung empfahl. Ungleich prosaischer als die Schweizer, sah er das Poetische nicht in der Nachahmung der Natur, sondern in dem Ausbruck des "Vernünstigen." Dies schienen ihm die Griechen und Kömer in ganzer Vollendung zu repräsentiren, und weil die Franzosen in ihrer Dichtung das Vernünstige der Alten am vorzüglichsten wiedergäben, darum pries er sie als mustergültig an.

Trot biefer Berichiebenheit ber Anschauungen blieben Gottscheb und bie Schweizer boch in leiblichem Einvernehmen, und fast zwanzig Jahre lang

Gotticheds Gegen. wirkung. konnten sie sich manchen Beweis gegenseitiger Achtung geben. Dennoch beobachteten sie einander scharf, und wachten mit stiller Eifersucht über jede
auftauchende Befähigung, um sie auf ihre Seite zu bekommen. Inzwischen
gewannen beibe Parteien an Ausbehnung, besestigten sich in eifriger Arbeit
hier, und vertieften sich dort die Prinzipien, und erwuchs eine neue poetische
Production, hier angelehnt an französische, dort an englische Muster. Dann
erst, als beibe Theile ihre Grundanschauungen in letzter Consequenz herausgebilbet hatten, begann der kritische Kamps, der alle Kräfte in Bewegung
setze, und das allgemeine Interesse in Deutschland lebhaft in Anspruch nahm.

Aber war es nicht wieber bie Anlehnung und Hingabe an bas Frembe, bie eine nationale Entwicklung unsver Literatur verhinderte? In der That hatte sie noch einmal eine Schulzeit in der Nachahmung ausländischer, vorwiegend französischer Muster, durchzumachen, ehe sie zu einer nationalen Entfaltung gelangte. Es ist schon sonst wo ausgesprochen worden, daß die deutsche Dichtung in der Anlehnung an das Fremde niemals Großes leistete; daß sie aber, nachdem sie diese überwunden und wieder von sich ausgeschieden hatte, sich innerlich so gekräftigt zeigte, die fremden Muster selbständig zu überflügeln.

Und auch biefe Zeit ber Nachahmung war ein Rampf, in welchem die Reproductionen ber frangofischen und englischen Dichtwerke mit einander wetteiferten, ein Rampf, ber ben fritischen Sturm vorbereitete und bann Sand in Sand mit ihm ging. Diefe Reibung ber verschiebnen Bringipien, bie ernstere Betrachtung ber Gegensate, worin schaffenbe und fritische Talente fich tummelten, und welche eine immer neue Aussprache und Untersuchung herausforberten, konnte nicht verfehlen, die Beifter zu klaren und jelbständiger ju machen. Gin nationaleres Bewußtsein erwachte in ber Dichtung, man brach mit ben bisherigen fremben Vorlagen, zugleich auch mit haltlojen Trabitionen, bie bie Beifter eingeengt hatten. Gine neue ichopferische Rraft begann fic überall in ber Literatur zu regen. Die ebenfalls neu belebte Philosophie trat bingu, jene Aufflärung hervor zu rufen, welche rudfichtelos bas veraltete Formelmefen bes Dentens über ben Saufen marf. In fo fern biefe Aufflärung eine rein verstandesmäßige und prosaische mar, trat ihr bie lebhaft geweckte Innerlichkeit entgegen, balb als weiche Sentimentalität, balb als jugenblich gewaltsames Befühlefturmen, ober ale ein Bemisch von beibem. - Doch wollen wir burch Anbeutungen über ben Bang ber Literatur unfrer Darstellung nicht zu weit voraus eilen. Wir kehren zu jenen Mannern que rud, welche wir bestrebt faben burch ihre Wochenschriften fur bie Literatur ju wirken. Die Schweizer laffen wir vorerft bei Seite, und wenden und gu Gottiched, ber bei raftlofer Bielgeschäftigkeit lebhafter als jene barauf ausging, bie bichterische Brobuction zu weden, um fich zu fammeln und zu übermachen.

Johann Christoph Gottscheb (geb. 1700 zu Judithenkirch in Ostpreußen) wurde auf der Universität zu Königsberg durch den Brosessor Balentin Bietsch, der zu den reimenden Niedersachsen gerechnet wird, für die Literatur angeregt. Bei seiner ungewöhnlichen Körpergröße kam Gottsched hier in Gesahr von preußischen Werbern für das Riesenregiment Friedrich Wilhelms L. ausgesangen zu werden, und so entsernte er sich aus Preußen und ging nach Leipzig. Hier sand er eine Erzieherstelle im Hause Burthard Mende's, und begann seine akademische Thätigkeit mit Borlesungen über Philosophie und Dichtkunst. Er wurde Prosessor der Logik und Metaphysik, verheirathete sich mit Luise Victorie Abelgunde Kulmus, deren Ruhm als Schriftsstellerin später mit dem seinigen Hand in Hand ging, und verblieb in Leipzig bis zu seinem Tode (1766).

Ein Sahr nach seiner Ankunft in Leipzig (1725), im 25sten seines Altere begann er, bem Drange nach einer umfaffenben literarischen Wirksamkeit Genüge zu thun. Unter ben Augen Mende's, beffen Journal "Acta oruditorum," wie fehr immer bestrebt fich vom Gelehrtenthum loszureigen, boch ein wesentlich gelehrtes geblieben, schlug Gotticheb seinen reformatorischen Weg ein, ber eine Beranbilbung bes burgerlichen Lebens burch bie Literatur bezwedte. Mit ben Ansichten ber Schweizer vorerft gang einverftanben, beutete er boch schon burch ben Titel seiner ersten Wochenschrift, "bie vernünftigen Tablerinnen," seine von jenen verschiedene Auffassung ber Boefie wie ber Kritit an. Bernunft und Regelmäßigkeit erhob er zum Pringip, mabrend bie Schweizer Phantasie und sinnliche Wahrnehmung für bie Dichtung in Anspruch nahmen. Was er in ben "Tablerinnen" begonnen, führte er in bem "Biebermann" fort. Sein Gifer, und ficher auch feine imponirenbe Perfonlichkeit, sammelte einen Rreis von jungeren Rraften um ibn, bie fich ihm balb als seine Schüler anheim gaben. Bon ber Leipziger "Poetischen Gefellschaft" mar er bereits zum dauernden Senior ernannt worden. Auch in ihr begann er seine Reformen bis auf ben Titel, indem er fie zu einer "Leipziger beutschen Gesellschaft" machte. Go beherrschte sein Ginfluß auch ihre Thätigkeit. Unter seiner Aufsicht gründete Joachim Schwabe in Leipzig bie "Beluftigungen bee Berftanbes und Biges," eine Bochenschrift, bie recht eigentlich zum Organ Gottschebs und seiner Schule murbe. Aber bamit nicht genug, erweiterte er feine journalistische fritische Thatigkeit von Jahr gu Jahren. Durch bie Erfahrung mar er bereits belehrt worben, daß sich burch Beitschriften einbringlicher wirten laffe, ale burch Bucher, und bag nichte ein größeres Unsehn gebe, als bie Beherrichung ber Preffe. Wenn feine Gitelfeit groß genug mar, bies Unsehn raftlos zu erstreben, so tonnte er fein perfonliches Bewicht wieberum einseten, um fur bie Durchführung feiner Grundfate ju mirten. Go mogen gleich bier feine fpateren Journale genannt werben, die sich jedoch ichon in einer fritisch gelehrteren Aussprache ergingen.

Bottided's Bochens ichriften. ba fie ein bereits lebhafter für die Literatur angeregtes Publitum vorsanden, und ein umfassenderes literarisches Material verarbeiten konnten, nämlich die "Beiträge zur kritischen Historie der beutschen Sprache," ferner der "Reue Büchersaal der schönen Wissenschaften und freien Kunste," endlich das "Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit."

Die letteren umfaffen schon bie Zeit bes beftigsten Rampfes, ber Gegen= wehr wider eine neue Dichtungsepoche, die fein Ansehn zu fturzen brobte (fo gegen Rlopftode Mejfiae), allein fie führen zugleich biejenigen Bestrebungen fort, die ihm feit feinem erften Auftreten zu Berdiensten angerechnet werben muffen. In erfter Reihe fteht bas um bie Sprache. Bahrend bie Schweizer in den Discursen noch mit dem Ausbruck ringen, und sich einen befremd: lichen Ueberfluß von frangösischen Wörtern bafür nubbar zu machen suchen, geht Gottscheb gleich anfange barauf aus, alle Frembwörter möglichft zu verbannen, dem Ausbrud Deutlichkeit zu geben, ben Styl fünstlerisch burchzubilben. Benn er anstatt finnlicher Anschaulichkeit und sprachlichem Leben, nur eine nuchterne Regelmäßigkeit und ein verstandesmäßiges Sthlgeruft gu Stande brachte, so muß schon dies als verdienstlich bezeichnet werben, und auch die Schweizer saumten nicht, hier von ihm zu lernen, und seinen Borgang anzuerkennen. Es war immer genug ber Arbeit, und gehörte felbstän: bige Rraft bazu, die Sprache von bem Schwulft ber Schlesier zu faubern, und anderntheils fie aus der Bermafferung und Plattheit, in die fie herabgesunken mar, empor zu ziehen. Praktijd mar es für feine Zwede, bag er, wie einst Opit, die Dialektformen verbannte, und eine einzige Munbart, die meifinische, zum'literarischen Stoll erhob. Braktisch für seine Zwede, sagen wir, wenngleich dies Verfahren nicht unbedingt als Verdienst bezeichnet werben foll. Denn fo viel bie Sprache fo an Regelmäßigkeit gewann, fo viel verlor fie jugleich an volksthumlicher Ursprünglichkeit und Fähigkeit ber Bezeichnung. — Seine sprachlichen Studien faßte Gottsched in ein grammatikalisches System zusammen, "Grundlegung zu einer beutschen Sprachkunft," ein Wert, welches seine Schule als ben eigentlichen Canon bes Style und ber Sprache verbreitete, und bas fich mit all seinen Mangeln boch lange Zeit im bochsten Ansehn erhielt. Bie Frau Gottscheb in allen Dingen bie Theilnehmerin an ben Stubien ihres Batten mar, fo fchrieb fie in bemfelben Rabre, ba feine Sprachkunft erschien (1748), eine Abhandlung über Ortho: graphie, in Briefform, die ale ein Supplement zu jenem Berte gelten konnte.

Schon wenige Jahre nach seiner Ankunft in Leipzig hatte Gottscheb burch rastlosen Gifer, burch eine förmliche Organisation seiner Schule, eine literarische Machtstellung errungen. Sein Urtheil und Wille wurden Geset, er gebot über eine große Bartei, die nicht ruhte sein Ansehn zu verbreiten, und beren dienstfertige Bewunderung ihn zu frühzeitiger Selbstüberschätzung führte. Wer zur Geltung gelangen wollte, mußte sich ihm unterwersen, und

Reform ber Brrache. Lob und Anerkennung wurden burch unzählige Febern der Schule verbreitet. Wer dagegen seinen Weg ohne ihn zu gehen wagte, durfte gewärtig sein, auf energischen Widerstand zu stoßen, dei welchem auch die unlautersten Mittel der Clique nicht gescheut wurden. So brachte es Gottsched zu einer literazischen Dictatur, welcher zu widersprechen fast zwei Decennien lang nicht leicht Jemand unternahm.

Nur so war es möglich, baß Gottscheb auch als Dichter als bebeutenb und mustergültig ausgerusen und anerkannt werden konnte. Denn seine, von Schwabe herausgegebenen lhrischen Gedichte wetteisern mit der herzbrechendsten Reimnoth der niedersächsischen Schule. Zwar ist nicht zu verkennen, daß er sich auch darin bestrebt, die Reinheit der Sprache aufrecht zu erhalten, daß er möglichst viel lhrische Formen anzuwenden und auszubilden sucht. Aber es sind eben Versuche ohne Inhalt, sie zeigen überall, daß der Verstand allein nichts Dichterisches hervorzubringen vermag. Ohne Phantasie, ohne Gemüth, ohne alle Innerlichkeit, ohne Talent, stellt er höchst selbstbewußt seine Muster auf, die viel eher als abschreckende Beispiele gelten können.

Bor allen bichterischen Gattungen aber war es bas Drama, worauf er seine Blide lenkte, ja, es wurde so recht ber Augapfel seiner Wirksamkeit. Berdienstvoll war es, baß er sich besselben annahm, um es zu resormiren, und verdienstlich Bieles, was er bafür that; aber gerade auf biesem Gebiet führten ihn seine Grundanschauungen auf Wege und zu Resultaten, bei welschen bas Drama keine, höchstens formelle Bortheile erlangte.

Das beutsche Theater war zu Anfang bes Jahrhunderts in ben traurigsten Berhältnissen, und eigentlich kann von einem Theater in bieser Zeit taum bie Rebe sein. Am meisten noch wurde es burch bie Schultomöbien gerettet, ba jahraus jahrein auf ben Symnasien Aufführungen veranstaltet wurden. In Bittau mar Chriftian Beife's Thatigteit im besten Andenten, feine Stude erhielten sich, neben ben neuen feiner Nachfolger im Rectorat, noch lange auf ber Schulbuhne. Allein ber pabagogische Zuschnitt berselben bannte fie fest an ihre Stätte, und machte fie für bie Entwidelung unfähig. Die höheren Stände hielten fich an bas Ballet und die italienische Oper, welche die Alleinherrschaft an ben Sofen hatte. Für bas größere Bublitum blieben bie umbergiehenben Schauspielertruppen, an benen jest kein Mangel mehr war, beren Leiftungen und Darftellungen jeboch mit Bilbung und gutem Geschmad nichts zu thun hatten. Ihr Repertoire bestand aus Haupt: und Staatsactionen, voll von tumultuarischer Bewegung, Blutvergießen und Waffengeraffel, ober in Hanswurstomöbien, halb improvisirt, fast gang in Blattheit und Gemeinheit aufgehend.

Wo follte bie Reform bes Theaters antnupfen, auf welchen Weg bie Production gewiesen werben? Es ift nicht zu laugnen, daß sowohl in ben Staatsactionen, wie in ber hanswurftomobie genug vollsthumliche Elemente

Meform des Cheaters.

lagen, die für eine nationale Reugestaltung hatten nutbar gemacht werben Batte man fich bier nur ber alten Stoffe bemachtigt, und biefelben nach Art bes englischen Theaters ausgebeutet, ober ware man auf bem von Christian Beise in ber Behandlung neuer Stoffe eingeschlagnen Bege forts geschritten, man hatte ichon jett zu einem gebeihlicheren Refultat gelangen Allein man nahm einen weiten Umweg. Gottscheb hatte keine genügenbe Renntnig ber nationalen englischen Buhne, und was er bavon ' etwa tannte, fließ ihn ebenfo ab, wie bie wilben Staatsactionen. Fur ibn gab es nur ein Gefet, verftändige Regelmäßigkeit. Diefes glaubte er, nachft ben griechischen und römischen Dramatikern, bei ben Frangofen am vollkommensten erfüllt, und barum wollte er biese burchaus nachgeahmt wissen. traf barin mit bem Urtheil ber überwiegenben Mehrzahl aller berer zusammen, bie bamals als bie Gebilbeten gelten konnten. Die frangösische Literatur war bie Musterliteratur Europa's, bas frangosische Theater wurde von bem Geschmad ber Zeit für bie bochfte Bervolltommnung beffen angeseben, mas bie Griechen und Römer in biefer Runft erftrebt hatten. - Go wurde bas Drama in einen fremben Formalismus eingezwängt, in welchem es zwar gefest und mit Burbe reben lernte, fich einer vereinfachten Sandlung zu befleißigen hatte, aber zugleich so viel einbufte, bag von einem nationalen Drama nicht die Rebe sein konnte. Denn nichts burfte hier zur Geltung gebracht werben, was ben Charafter ber beutschen Dichtung ausmacht. Für bie Formstudien bieses frangofirten Dramas, welche vorwiegend ber Schauspielkunft zu ftatten tamen, mußte bie Dichtung ein schweres Lehrgelb zahlen, bie Form selbst aber zeigte sich unhaltbar, sobald ber nationale Geist seine Rraft zu fühlen begann. Wie thönerne Göten zerbrachen die steifen Meran= brinertragobien vor bem erften Anlauf ber Sturm = und Drangperiode, um einer neuen und nationalen Form bes Dramas Plat zu machen.

Gottsche's Plan, ein beutsches Theater nach bem Muster ber Franzosen zu gründen, war gewiß kühn, er zeugt von ungewöhnlichem Selbstdewußtsein. Galt es boch nicht nur eine bramatische Dichtung, so wie eine neue Schausspielkunst zu erschaffen, sondern auch ein Publikum für die neue Sattung zu erziehen. Daß er seinen Plan von der schwierigsten, aber auch einzig richtigen Seite ergriff, um ihn für die Kunst und das Leben nutbar zu machen, indem er ihn mit der Reform der reisenden Schauspielertruppen von Berust verband, zeigt von Sinsicht und energischem Streben. Die Schulbühne war nicht geeignet für eine Resorm des Theaters in kunstmäßigem Sinne, das leuchtete ihm ein, ohne daß er sie doch gänzlich aus den Augen ließ. Er knüpste mit Rectoren und Schulvorständen an, wo er konnte, und suchte sie für Darstellungen regelmäßiger Stücke innerhalb ihres Bereiches zu gewinnen. Allein das stand doch erst in zweiter Reihe. Es war, als ob er sich im Stillen das alte, durch die Tradition geheiligte pädagogische Terrain habe

sichern wollen, für ben Fall, baß ber kuhnere Plan, bie vagabundenhafte Bühne für die Kunst zu bändigen, unaussührbar gewesen wäre. Rühn war es, das kann nicht genug betont werden, ein höchst auffallendes Wagniß für einen Professor ber Philosophie in Leipzig, in dem gebildeten, seinen Leipzig, sich mit einer umberziehenden Schauspielertruppe abzugeben. Aber Gottsched war der Mann dazu, etwas zu wagen, hundert Kräfte, die er beherrschte, in Bewegung zu sehen, und durch sie jeden Schritt seines Vorgehens rechtsertigen zu lassen.

Schwieriger burfte es erscheinen, bie geeigneten Stude fur bas zu er: schaffenbe Theater zu gewinnen. Gine Weile zwar konnte bem Mangel burch Uchersebungen aus bem Frangofischen abgeholfen werben. Dergleichen waren icon lange vorher versucht worben. Wir erinnern une, bag icon in ber ameiten Balfte bes 17ten Jahrhunderts Uebersetungen ber Molidreschen Lust= spiele von ber Beltheim'schen Truppe gegeben murben. Auch hatte man bier und ba ben Bersuch gemacht, bie frangofischen Tragifer zu verbeutschen. Go war Breffand in Braunschweig unermublich thatig gewesen, ben Racine und Corneille zu überseten, und andre hatten fich, schon feit 1650 an Corneille's Rodogune, Cib, Polyeuct u. f. w. verfucht. Wenn biefe Stude wirtlich aufgeführt worben find, so wird ber Beifall bes Publikums eben nicht groß gewesen, bie robe Action an ber Aufgabe gescheitert sein. Jeben: falls waren biefe Bearbeitungen feit lange vergeffen, veraltet, für bie Dar: ftellung gang unbrauchbar. Es mußte für neue zwedmäßige Ueberfetjungen gesorgt, ja, es mußte auch bie originale Production angeregt werben. Nach beiben Seiten bin gingen Gottiched und feine Frau mit eignem Beispiel voran.

Er felbst belehrte die Deutschen zuerst burch sein Trauerspiel Cato, wie ein Drama nach frangofischem Zuschnitt, mit Beobachtung ber brei Aristotelischen Ginheiten, bee Orte, ber Zeit und ber Sandlung, zu verfertigen fei; nämlich fast ohne fichtbare Borgange auf ber Bubne, voll von breiter Deklamation auf bem Kothurn bes Alexandriners, wenn auch innerlich leer, boch pomphaft in jeber Meußerung. Talentlos, ohne ichaffenbe bichterische Rraft, ohne warme und erwarmenbe Innerlichkeit, wie Gottiched mar, vermochte er am allerwenigsten ein bebeutenbes Drama zu Stanbe zu bringen. Der Cato bes Englandere Abbison, ein burchaus nach frangofischer Schablone gearbeis tetes Stud, wurde feine Grundlage. Alfo felbft auf Driginalität bes Stoffes und ber Behandlung mußte er verzichten. Sein Cato ift in Composition, Charatteristit, in Allem mas bie Tragobie an tieferem Gehalt verlangt, ein trubseliges Machwert, ber Belb mit seinen trivialen Sentengen, feiner pebantifch murbevollen Staatsperrude, für uns gerabezu lacherlich. Insoweit berechnenber Berstand und Studium bas formale Schema ber frangofischen Dramatiter, und ihre außeren Runftgriffe erlernen konnen, brachte Gotticheb wohl ein Geruft im Sinne jener ju Stanbe, allein von ihrem rhetorischen

Cato.

Slanz, von der Bornehmheit ihrer Erscheinung, hat sein Cato nichts. Die Berse bestehen in abgezählter Prosa, die Sprache ist sehr vernünftig, sehr natürlich, sie vermeidet jeden Ausbruck, der sie über das Gewöhnliche heben könnte; der Hauptcharakter bewegt sich unter den übrigen Figuren wie ein langweiliger hölzerner Philister unter Seinesgleichen. Sottsched aber wußte sich viel auf sein Werk, er gab es mit Selbstdewußtsein für das erste regelsmäßige, und somit für das erste wahre Trauerspiel der Deutschen, und seine Schule pries sich und die Welt glücklich, ein solches Werk zu besihen.

Theater der Reuberin.

Gunftig für Gottschede Plan mar es, bag im Jahre 1727 ber Theaterpringipal Reuber mit seiner Truppe nach Leipzig tam, um in ber Defzeit Borftellungen zu geben. Er felbst erhob sich wohl nicht über ben Geschäftsmann und Cassirer, seine Frau mar bie Seele ber Besellschaft. Jung, icon, lebhaften Beistes, eine gewandte Schauspielerin, besorgte sie die Wahl der Stude, und mar die Ordnerin aller inneren Angelegenheiten. Es wird ergablt, Frau Neuber fei, erfüllt von glubenber Liebe für die Runft, etwa um biefelbe Reit auf ben Bebanten gefommen; ibr Theater nach frangofischem Buschnitt zu organisiren. War bies ber Fall, bann bedurfte es zwischen ihr und Gottiched nur einer Annaberung, um fie zu Berbundeten zu machen. Aber mertwürdig bleibt es bann immer, bag fie, nachbem bie Reform burch fie glangend gum Biel gelangt, ploplich umtehrte, und mit gewandter Spetulation auf die Tagesneigung, ihr Wert lachend wieber gerftorte. Wir wollen nicht untersuchen, wie viel bie geschäftliche Betriebsamkeit fie fur Gottichebs Blane gunftig stimmte, wie ftart bei ber herrischen Tragobin ber Reiz mitfprechen mochte, fich in einem eleganteren Rollenfache zu prafentiren; genug, fie war mit Gottscheb balb im Ginverstandniß, ihrem Theater eine neue Geftalt zu geben. Und mußte es ihr nicht schmeicheln, und fie mit muthigem Selbstgefühl erfullen, bag ein Leipziger Professor fich mit ihr zur Reform bes Theaters verband? War Gottscheb gleich bamals noch lange nicht ber unumschräntte Dictator ber Literatur, fo war er immer ichon ein angesehener Mann, vor Allem ein Gelehrter, und bie tunftlerische Gemeinschaft zwischen einem folden und ber Pringipalin einer Wandertruppe mußte bas allgemeine Interesse in hohem Grabe in Anspruch nehmen.

Jest konnte Gottscheb burch seine Schule die Losung geben lassen, daß es nun an der Zeit sei, alle dichterischen Kräfte auf das Drama zu konzenztriren. Auch ging er selbst an die Arbeit, theils übersehend, theils selbst schaffend, für die Bühne zu wirken. Frau Neuber übernahm inzwischen die nicht minder schwierige Ausgabe, die ersten Darstellungen dieser neuen dramatischen Gattung in's Werk zu sehen. Welche Mühe mochte es kosten, das verwilderte Personal in ganz neuer Weise einzuschulen! Die Wenge der Agirenden mußte auf eine möglichst geringe Anzahl eingeschränkt werden, wosdurch die Rollen sich als länger, die Arbeit des Einstudierens sich als größer

ergab. Das lärmende Durcheinander war in einem stylvoll gehaltnen Dialog mit gereimten Bersen, in eine gemessene Geberbensprache zu bannen. Ungewohnt war die seierlich unverrückbare Scenerie, ungewohnt die Ruhe des Kommens und Gehens, die Mäßigung, die an die Stelle sahrigen Besenstreten sollte. — Während so in "Zoten's Hof," wo die Neuber'sche Gesellschaft spielte, unablässig geübt wurde, war Gottsched bestredt, auch für den äußeren Glanz der ersten Darstellungen zu sorgen. Hohe Sönner, an denen es ihm schon damals nicht sehlte, wußte er in's Interesse zu ziehen, und so die Vergünsstigung auszuwirken, daß die Kostüme für die Schauspieler aus der Dresdener Hosgarderode geliesert wurden, eine Bergünstigung, die das Personal ungemein ermuthigte, die sogenannte gute Gesellschaft ausmerksam machte, und die große Masse in die höchste Spannung versetze.

Enblich konnte bie neue Phase bes Theaters mit bem Regulus bes Pradon eröffnet werben. Der Schauspieler Kohlhart leistete nie Gessehenes in ber Titelrolle, und batirte seinen Ruhm von diesem Abend her. Der erste Bersuch war gelungen und die Berbündeten ermuthigten sich zu rastlosem Eiser. Bald ging auch Gottsche's Cato in Scene (ebenfalls zuerst von Kohlhart gespielt) und es folgte die Reihe der Horatier, Acneas, Aureslius, Agis, Muhamet u. s. w. Gottsche's Schule verfündete durch hundert begeisterte Federn den Sieg ihres Meisters, und die eigentliche Begründung bes regelmäßigen beutschen Schauspiels.

Und in der That, das gebildete Publitum begrufte die Neuerung lebhaft, bie bas Theater aus einem Institut zur Befriedigung roher Schaulust in einen Tempel ber Runft verwandelte. Aber auch unter ber großen Maffe wurden fich Biele bee Abstandes bewußt, und waren balb für die neue Benbung gewonnen. Denn wie anders und wie neu wirkte die feierliche Ginfachheit ber handlung, gegen bie wilben und bunten Borgange ber fruberen Stude! Willfahrig nahm bas unverwöhnte Dhr ben pathetisch fentengenreichen Dialog für Natur und Bahrheit, und ließ fich burch berichtenbe Declamation für bramatische Borgange entschäbigen und erschüttern. Dazu tam bie Neuheit ber Stoffe. Größtentheils ber Antite entnommen, auch wohl antiten Dramen nachgebilbet, brachten bie neuen regelmäßigen Stude, ungeabnte tragische Ereignisse, ein neues Roftum, eine neue Belt von Anschauungen. Die unbeholfen, wie verfälicht, unwahr und rein außerlich bies Alles gur Ericheinung tam, es war neu und fremb, erwedte neue Empfindungen, und ber blofe Schein ber Runft genugte, ein naives Bublitum mit funftleris ichem hauch anzuwehen.

Allein auf Einmal war die Reform boch nicht burchzusehen. Lange Jahre mußte Frau Neuber baneben noch die alten Spektakelstude und Boffen für ben großen Haufen, und auch wohl für Liebhaber aus höheren Ständen geben, Das Publikum im Gangen ließ fich nur langfam erziehen. Ein

Bortheil war es für fie, bag ber große Berkehr von Fremben in ber Leip: ziger Megzeit, bie Runbe von ihrem neuen Theater in alle Welt trug, fo baß fie, wohin fie auch tam, ein bereits vorbereitetes und ichaubegieriges Bublitum fand. Frau Neuber murbe ber weibliche Apostel Gottschebs. Sie selbst spielte alle Hauptrollen, bie Portien, Cornelien, Iphigenien, Banisen, Bairen, Alziren, Atalanten und Thusnelben, spielte fie in Leipzig, wie in Chauspieler.hamburg und Beter8burg, und eroberte dem neuen Trama immer mehr und mehr Boben. Umfichtig und praktisch, war fie bemuht bie besten Krafte für ihre Truppe zu gewinnen, und fur ben reinen Tragobienstol, fo wie fur bas feinere frangofische Luftspiel beran zu bilben. Roblbart's haben wir ichon erwähnt, aber auch Schauspieler, wie Roch, Schonemann, Suppig und andre, die ihrer Zeit die berühmtesten waren, und später selbständig als Prinzipale bie neue Richtung forberten, gehörten ihrer Gesellschaft viele Jahre an. Durch ihre Mithulfe bob fich bie Schauspielkunft zu nie geahnter Sobe, und nach Berlauf von gehn Jahren reprasentirte bie Neuber'iche Truppe nach bem Urtheil ber Zeitgenoffen bereits ben bochften Triumph ber Runft.

Gleichwohl war ber Mangel an brauchbaren Stüden noch sehr fühlbar, und blieb es, trot aller Anstrengungen Gottsched's und seiner Jünger. Die Produktion zeigte sich nicht gar zu ausgiebig, und ließ sich nicht erzwingen. In der "beutschen Schaubühne," einem Sammelwert, welches die besten dramatischen Arbeiten umfassen sollte, theilt Gottsched achtunddreißig Stüde mit, darunter mehrere einaktige, die Hälfte Uebersehungen aus dem Französischen. Dies war die 1749, also noch nach zweiundzwanzig Jahren, die ganze Ausbeute. Daß es außerdem noch ebensoviele und doppelt so viele Stüde gab, die zwar gegeben worden waren, aber sich nicht auf dem Repertoire erhielten, kann nicht in Betracht kommen. Der Borrath des Darstellbaren blieb ein sehr kleiner, und nur einer umherreisenden Truppe, die überall Dasselbe geben konnte, war es möglich, sich damit zu erhalten.

Allein es war boch immer ein Repertoire, und noch mehr, das Drama und die Schauspielkunst waren bamit in eine unverrückbare Bahn gelenkt worden. In dieser Gewißheit faßte Gottsched schon nach 10 Jahren bei der Anwesenheit der Neuber in Leipzig, den Entschluß, einen Schritt weiter zu gehen, und das Repertoire noch mehr einzuschränken. Denn wenn auch die Staatsaktionen abgeschafft waren, die Hanswurstkomödien hatte die Neuber noch nicht gewagt preis zu geben. Gerade gegen diese aber richtete Gottsched seinen nächsten Angriff. Die volksthümliche Figur des Hanswurst lies seinen Ansichten über das auf der Bühne Zulässige durchaus zuwider. Sein regelzmäßiges Lustspiel konnte eine Gestalt nicht brauchen, die mit Improvisationen sich überall eindrängte, den Gang der Handlung störte, und die Lacher auf ihre Seite zog. Gottsched hatte keinen Humor, nicht einmal Sinn für das Komische, seine Würde erlaubte ihm nicht, zu lachen. Das Lustspiel hatte

Berbannung bes Sanswurft. für ihn nur einen moralischen Zweck, es sollte nüten, sollte bessern. Bor Allem aber fand er in der französischen Komödie, wie reich immer an lustigen Personen, doch keine ähnlich thpische Figur, wie den Hanswurst. Das volksthumlich Derbe und willkürlich Regellose besselben mußte ihn abstoßen, und er beschloß, die Bühne von der Hanswurstposse gänzlich zu säubern.

Die Neuber, welche ihrem Berbundeten, bem Leipziger Professor, so viel Erfolge zu banten hatte, ließ fich auch biesmal als gelehrige Schülerin finben. Doch brang fie barauf, bei biefem gewagten Unternehmen bas Bublitum Schritt vor Schritt vorzubereiten. Endlich im October 1737 schien ber Moment gekommen. Man hatte ein Stud zurecht gemacht, in welchem Hanswurft wegen feines ganglich unbramatisch-willfürlichen Lebenswandels verklagt und jum Scheiterhaufen verurtheilt wirb. Gine Puppe in buntichedigem Rleibe wurde wirklich ben Flammen übergeben, und sein Name mit Allem was zu ihm geborte, für immer von ber Buhne verbannt. Durch biefes Autobafe schied Sottscheb ben letten Rest ber älteren Komödie von der Bühne aus. Zwar junachft von ber Banberbuhne ber Neuber: benn noch langere Beit hielt fich Hanswurst bei anberen Truppen, aber so groß war boch Gott= scheb's Einfluß bereits, daß biese Figur wirklich von Jahr zu Jahr mehr, und endlich gang vom Theater verschwand. Natürlich war es nur die bunte Rade und bie improvisirende Zubringlichkeit Hanswurft's, welche sich aus ber Romobie verlor, benn bie komische Figur kehrte unter ben verschiedensten Namen jurud. - Allein biefe That Gotticheb's murbe, trop ihres Gelingens, nicht überall gut geheißen. Liegen fich boch später noch Manner wie Juftus Möfer und Leffing ju Gunften bes Sanswurft vernehmen, und noch in neufter Beit übernahmen die Romantiker die Chrenrettung beffelben, als einer nationalen Figur, ale eines unveräugerlichen Schabes ber beutiden Boltsbuhne.

Wie schwerwiegend die Vertheibigung solcher Stimmen gelten muß, und wie wenig wir uns mit den bramaturgischen und ästhetischen Ansichten Gottssches im Einklang sinden, in diesem Punkte können wir das Unrecht desselben nicht so groß nennen. Bor Allem fragen wir: war der im Flicken-Kleide umherspringende Hanswurst wirklich der angestammte Beherrscher unstrer Bolksbühne? So weit sich die deutsche Komödie die zu ihren Anfängen versfolgen läßt, ist dies nicht der Fall. Romische Figuren traten schon in den welklichen Epischen der alten Ofterspiele auf, bevorzugt ist unter ihnen der durchtriedene Knecht. Das gleiche sindet sich in den Fastnachtspielen. Der Name Hanswurst ist da, aber er bedeutet noch keine bestimmte Theatersigur, er wird im gewöhnlichen Leben für einen täppischen, saselnden Burschen gebraucht. Auch dei Hans Sachs ist der lustige Knecht besonders betont, aber er tritt in der verschiedensten Gestalt und durch die verschiedensten Berhältznisse bedingt, auf, und überträgt seinen Charakter auf eine Menge anderer

Oper.

Figuren. Balb ift ber fahrende Schüler, balb ber fclaue Wirth, balb Enlenspiegel, balb ein Pfäfflein ber Trager bes humors. Ueberbies steht bie komische Figur nicht vereinzelt, sondern als eine unter Ihresgleichen ba. Es war also die Vielheit tomischer Gestalten, welche zum Ganzen wirkte, die Romobie gab fich als bas bunte Spiegelbilb bes burgerlichen Lebens, nirgende mar fie auf eine außerlich typisch abgegrenzte Boffenfigur gebaut. -Anbers gestaltete es fich im fiebzehnten Jahrhundert. Das Bollsleben mar burch ben langen Rrieg vernichtet, bas gelehrte Drama suchte seinen Spagmacher in ber italienischen, improvisirten Mastentomobie. Ihr wurde ber Arlequin entnommen und als Bidelhäring ober hanswurft nach Deutschland verfest, zugleich mit feinem Flidentleibe, ber italienischen Daste. Alle Romit wurde nun auf ihn allein gehäuft, von einer Charafteristit tonnte taum noch bie Rebe sein, er ward zu einem Thous, zu einer blogen Firma, unter welcher man jeden poffenhaften Ginfall geben ließ. Man wird baber biefe Bestalt eber eine frembe, als eine nationale nennen muffen, wenn gleich fie bier und ba in vorzüglicher Art behandelt wurde (fo von Christian Beise) und fich balb zu einer Lieblingsfigur bes Bolles machte. — Für bie bobere Romöbie war fie unbrauchbar, aber war fie benn für die Boltstomobie noth: wendig? Wozu die typische Maste, die fich burchaus entwicklungelos erwies? Bar es nicht ersprießlicher, wenn man die hundert Lappen, die zur Hanswurstjade zusammengeschoffen waren, wieber auflotte und zu ebenso viel verichiebenen Charattermasten entwickelte? Für bas beutsche Luftspiel mußte bie Bielheit tomischer Gestalten wieber gewonnen, es mußte wieber zum Spiegel bes Lebens gemacht werben. Und wie unerschöpflich ist bas Boltsleben, wie reich jebe Lebensform an humor für ben, ber die achte Bunfchelruthe befitt, ben Schat zu beben!

Dies waren freilich nicht die Ansichten Gottschebs, er verbannte in Hanswurft nur ben Feind bes regelmäßigen Luftspiels von ber Bubne. Mochte er bas immerbin von einseitigem Standpuntte aus thun, fo tam es bem Luftspiel mehr als er beabsichtigte zu statten. Und eine völlige Berbannung ber vollemäßigen Romobie wird man ihm boch nicht zur Laft legen wollen, wenn man fieht, daß er bie Beschäftigung mit ben Luftspielen bes Danen Solberg nicht nur gestattete, fonbern einige Uebersetungen berfelben fogar in feine Schaubuhne aufnahm.

Die Berbannung ber hanswurstposse von ber Bubne war ein neuer Sieg Botticheb's, ber ihn ermuthigte, ben nachsten Schritt gur Sauberung bes Theaters zu thun. Denn nicht eber konnte er feine Reformplane burch= geführt nennen, als bis er auch bie Oper, bas vergartelte und anspruchevolle Berbannung Rind ber Bofe, verbannt und vernichtet hatte. Auf biefem Gebiet mare ber Rampf für ihn vielleicht ein recht schwieriger gewesen, wenn nicht ber innere Berfall ber Oper ihm in die Sande gearbeitet, und ihm fo die Aufgabe leicht gemacht hatte. Auf ber Neuberschen Buhne burfte selbstverftanblich tein Opertriller gehört, tein hupfenber Balletfuß gesehen werben. Doch sparte Gottscheb auch teine Mube, burch Spott und sonstige Demonstration von hier aus gegen die feinbliche Macht zu wirken. So bearbeitete Frau Gott= sched für die Bühne ein französisches Lustspiel des St. Evremont, "die Opern," in welchem bas Lächerliche biefes Theaterwefens por Augen gestellt wurde. In ber That war die Oper dieser Zeit ein noch ziemlich abgeschmadtes Zwit= terbing von mufikalischem Raffinement und unbeholfenem Tertmachwerk. Noch follte Glud's reformatorische Rraft sie erst zur innerlich berechtigten Runst= gattung erheben. Jene altere Oper bestand fast nur aus aneinander gereihten Arien italienischen Style, eine musikalische Charafteriftit mar noch unbekannt. Ein gesprochener Dialog verknüpfte bie Arien, man verftand es nicht, bie Mufit mit ber handlung, noch auch in großen Saten bie Stimmen zu verbinden, fie auf und durcheinander wirken zu laffen. Dafür mußten Mafchinerieen, pomphafte Aufzuge, Feuerwerte, und mas fonft ben roben Gefcmad befriedigen kann, entschäbigen. Aber man hatte fich an bergleichen auch bereits ausgegeben und ermübet. Die rasenden Nebukadnezare und schmetternben Cleopatren mit ihrer blenbenben Umgebung, zogen bie abgestumpften Sinne nicht mehr an. Man griff ju berberen Stoffen, ftellte auf ben hofbuhnen Pferbemartte bar, mit balletirenben Biebhanblern, bie febr gemeine Arien fangen und fich endlich prügelten. Die altere Oper mar auf bem Bege an ihrer eignen Lebensunfähigkeit zu Grunde zu geben. Gotticheb hatte bie Genugthuung, biefen Auflösungeprozeg verfolgen, und von Jahr zu Jahr bas hinschwinden seiner einft so pruntenden Feinbin vertunden zu konnen. Ja es gab eine Zeit (zu Anfang ber vierziger Jahre), wo er ben Ausspruch thun konnte, in Deutschland sei bie lette Oper gegeben worben.

So war auch bieser Schritt gelungen, und Gottscheb konnte sich in bem stolzen Bewußtsein wiegen, daß seine Resorm vollkommen durchgedrungen sei. Die regelmäßige Bühne war besestigt, auf seinen Wink und durch seinen Borgang war eine neue bramatische Literatur entstanden, innerhalb bestimmter Kunstregeln, von welchen abzugehen für's erste Niemand wagen konnte. Denn auch ein Publikum hatte Gottsche für sein Theater erzogen, das in seinen Anschauungen ausging, und ihn bereitwillig für den großen Tichter und Ressormator der Bühne erkannte. So vollständig war sein Sieg, daß er auch die Höse für sich gewonnen, daß man hier sein französirtes Drama als einen Ersah für die Oper nahm, und sich durch rhetorische Deklamation und steisen Dialog vornehm und zugleich künstlerisch unterhalten sühlte. Den gleichen Einstluß hatte er sich auf die Schulen gewahrt, ein sichrer Weg, sich eine dauernde Wirkung zu erhalten. Die Schulbühnen gaben seine und die von ihm empsohlenen Stücke, der Geschmack der Jugend bildete sich an diesen Arbeiten, die ihr als neue bramatische Muster gepriesen wurden. In der

Schultomödie. Borrebe jum bten Banbe ber Schaubuhne führt Gotticheb einige von ben Soulrettoren auf, bie er unter bie Seinen rechnen burfte, barunter ben Bittauer Rettor Gerlach (Beife's britten Nachfolger), welcher feinen Agis, den Menschenfeind (von Frau Gotticheb) und ben politischen Rannegiefer (von holberg) "in einer fo artigen Stadt als Bittau ift," von ben Schulern babe barftellen. laffen. Gotticheb war nach 20 Jahren raftlofer Thatigkeit, bei welcher bas Theater boch nur eine Seite war, ju unumschränkter Macht= stellung gelangt, er mar um biefe Beit ber gefürchtete Dictator ber beutschen Literatur, ale welcher er in ber Geschichte vorwiegend bargeftellt wirb.. Gine folche Sobe behauptet tein Sterblicher ungestraft lange Beit, es fei benn, bak ibn bie Schwingen bes unsterblichen Benius empor getragen batten. Das aber mar bei Gottiched nicht ber Fall, er hatte zwar mit raftlosem Gifer. allein eben fo fehr burch gemeine Runfte, burch bie Bulfe einer granbios organisirten Coterie sich aufgeschwungen. Seine Macht war gefährbet, und icon fammelten fich ferne Wetter, die bas Berannahen eines Sturmes gegen ibn vertundeten. Ghe wir auf die andre Seite feiner Thatigfeit, die tritifche, naber eingeben, bie ihn in einen Rampf verwidelte, bem er nicht gewachsen mar, balten mir ibn noch einen Augenblid auf bem Gipfel feines Rubmes fest, um feine Schaubuhne etwas naber zu betrachten.

"Die beutiche Schaubuhne nach ben Regeln und Muftern ber Alten," Bottidebe ift gleichsam bas Compenbium seiner theatralischen Thatigkeit. Nicht Alles Shaubabne mas im Laufe von 20 Jahren an bramatischen Dingen unter seinen Augen entstand, wird von biefen feche Banben umfaßt, aber fie enthalten boch bas, mas er felbst für muftergultig erklarte, mas er ben besten Bubnenerzeugniffen ber Franzosen als ebenbürtig zur Seite stellte. — Allein wie groß mar Gottfceb's Selbstgenugsamteit, und wie turg die Taufdung feiner Beitgenoffen! Denn ber poetische Gehalt biefer gangen Ausbeute ift null und nichtig. Es fehlt nicht an Talenten, aber bie gange Sammlung bietet auch nicht ein eingiges Wert, bas einen bauernben Werth beanspruchen konnte. Die besten Rrafte find an ber talten Regelmäßigkeit, an ber Steifheit bes Alexandriners, amei Fattoren, bie jebe freie Entfaltung unmöglich machten, gescheitert. Er= öffnet wird die Schaubuhne burch Gottscheb's Cato, beffen Bortritt er in ziemlich pomphafter Beife entschuldigt. Sei bas Stud boch selbst von Frangofen ale febr bebeutend anerkannt worden, wie follte es nicht, ale erfte regelmäßige Tragobie ber Deutschen, auch bie erfte Stelle haben? Bon ihm bringt bie Sammlung ferner eine Bearbeitung von Racine's Iphigenia, bie beiben Trauerspiele Agis und bie Parififche Bluthochzeit, endlich ein Schafers spiel Atalanta, ober bie bezwungene Sprobigfeit. Bon ben beiben Tragobien ließe fich abnliches fagen, wie von bem oben ichon besprochnen Cato. Sie find überaus burftig, bramatifche Rechenerempel ber allerleichteften Art, bei benen man jeboch nicht bie afthetische Brobe machen barf. Um Abschredenbsten aber ift bas Schäferspiel Atalanta. Fünf Atte lang wirb in Meranbrinern getänbelt, geschäfert und von Liebe gesprochen - nämlich so weit, bie Burbe bee Berrn Professors gestattet, bergleichen in Bewegung ju feten. Alle Leibenschaft, beren Gottscheb fähig ift, brangt fich jusammen in bem Bere: "Ein tugenbhaftes Berg barf man vernünftig lieben." -

Umfangreicher ift bie Angahl ber Stude feiner "lieben Behülfin," ber Frau Gottscheb. Sie mar ihrer Zeit eine ber am meisten bewunderten Frauen, Bonifee geistig bem unumschränkten Machthaber über bie beutsche Literatur, ihrem Gatten, nicht nur ebenburtig, sonbern überlegen; ihr Portrait zeigt eine imponirende Beftalt, eble und bebeutenbe Buge. Louise Abelgunde Bictorie Rulmus, murbe 1713 in Danzig geboren. Sie lernte Gottscheb fennen, ale er auf einer Reise nach Ronigeberg in Danzig verweilte. Es war bie Zeit, ba er fich in ber frischeften Ruftigkeit feines Strebens befanb, und überall mit Bewunderung begrüßt murbe. Diefe theilte fich auch bem noch fehr jungen Mabchen mit (fie gahlte bamale 16 Jahre) und Gottscheb fühlte fich von ihrem Berftand und lebenbigen Befen angezogen. Dies führte au einem mehrjährigen Briefwechsel, ber bann ihre Berbeirathung gur Folge hatte (1735). Frau Gottscheb, bie somit in einen glänzenben, geistig unb literarisch bewegten Rreis eintrat, fühlte ihre Fähigkeiten erwachen, und jest erft begann ihre literarische Thätigkeit. Das Theater ber Neuber ftanb in Bluthe, Gotticheb suchte überall bie bramatische Productivität bafür zu weden, fo mochte es geschehen, bag Frau Gottscheb ihre Thatigkeit vorwiegend auf bas Drama koncentrirte. Sie murbe übersebenb und felbst ichaffenb, bie eigentliche Stütze bes Neuberschen Theaters. Gottscheb hielt ihre Talente und Renntniffe fehr hoch, und bie Welt ließ fle ben Ruhm ihres Gatten theilen. Allein biefer Ruhm entschädigte fie nicht fur ben Mangel inneren Bludes. Richt bag fie, besonders reich an Gemuth, fich von ber Gemuthlofigteit, bem falt berechnenben Berstanbe ihres Mannes abgestofen gefühlt hatte; im Gegentheil, fie mar eine ebenso verftanbesmäßig angelegte Natur, fie theilte fein Streben wie feine Runftanfichten, fie half ihm auf jebem Bebiet arbeiten und wirken. Aber bie Frau, welche Gottsched seine "liebe Behülfin" nannte, überflügelte ihn balb an Bilbung, an Urtheil, wie sie an Feinheit und Geschmad über ihm ftanb. Gotticheb blieb felbstgenugsam und hochmuthig bei feinen einmal gewonnenen Grunbfaten fteben, mahrent bie Belt mit Riesenschritten forteilte. Frau Gottsched lebte bie Bewegung ber Beit mit gangem Antheil mit, ihr Gatte ftemmte fich bagegen, und fette, jemehr bie Beifter fich klarten, seine Clique in Bewegung, um bas Neue gu vernichten und feine Dacht zu erhalten. Immer mehr trat feine gemeine Natur hervor, und Mifachtung, gangliche Nieberlage traf ben einst Gefürch= teten und Allmächtigen. Frau Gotticheb hatte ficherlich eine ichwierige Stels lung, und befondere bie letten Jahre ihres Lebens icheinen burch biefe mib-

Sra11

rigen Berbaltniffe fehr getrübt worben zu sein. Daß fie ihre Stellung aber tattvoll abzugrenzen und felbst wiber ihr Gefühl ben Gatten zu vertreten wußte, bies geht nicht allein aus ber hohen Achtung hervor, mit ber Gott= fcheb von ihr fpricht. In ihrer Biographie, die er nach ihrem Tobe fchrieb, giebt er zu, bag er in fpaterer Zeit nicht mehr ihr ganges Bertrauen befeffen habe — warum bies nicht ber Fall, begriff er freilich nicht — aber er kennt boch feinen Berluft, und weiß bie Bebeutung seiner Frau zu murbigen. Sie ftarb 1762, nur 49 Jahre alt.

Gewöhnlich wird über die bramatische Thätigkeit ber Frau Gottsched turz und wegwerfend abgeurtheilt; weil ihre Stude mit ben Bedürfniffen unfres Theaters, und mit ben Anschauungen unfrer Tage nichts mehr gemein haben, ihre Fehler aber augenfällig find, erklart man bie Aften über fie für geschloffen. Allein gerechter wird bas Urtheil über fie ausfallen, wenn man bie Bedingungen in Anschlag bringt, unter welchen fie entstanden, und gerechter, wenn man fich erinnert, bag bie Romobie nicht nur Zeichnung tomifder Konflitte und Charaftere, bag fie auch Sitten- und Zeitschilberung fein foll. Unter biefem Gesichtspunkt betrachtet, bat Frau Gottscheb bei burchaus nicht gewöhnlichem Talent sogar Bemerkenswerthes geleistet. Sie hatte, als verftanbig flare natur, ein besonders gludliches Auge fur die Auffaffung bes Lächerlichen, wo es fich ale Ausbrud bestimmter Zeitrichtungen gab, unb nahm baffelbe gern zum Stoff ihrer Luftspiele. Richt als ob fie mit fcopferischer Rraft bedeutende Gestalten und Charaftere gezeichnet batte, fie nimmt eben nur bie Richtung und bringt bas Lächerliche und Berwerfliche berfelben mit der Moral und dem bürgerlichen Leben in Konflikt. Aber auch noch in biefer beschränkten Behanblung gelingen ihr, burch verständige Bertheilung von Licht und Schatten, manche Situationen so wohl, bag man fich burch sprechende Lebensbilder überrascht sieht. Ein paarmal ist es ihr fogar gelungen, bie Satire icharf auszuprägen, und für bie Romit ber Situation trefflich zu verwerthen.

Bemertenswerth ift in biefer Sinficht gleich ihre erfte bramatische Arbeit, mit ber fie (ohne ihren Namen zu nennen) als junge Frau von 23 Jahren Luftfele auftrat. Das Stud beißt: "Die Bietifterei im Fischbein=Rode ober Gonfchebin, die Doctormäßige Frau." Der Handlung nach eine freie Bearbeitung nach bem Frangofischen, angewendet auf beutsche Berhaltniffe. Aehnlich wie Tartuffe, brangt fich ein Doctor Scheinfromm in eine burgerliche Familie, unb wird erft im äußersten Moment, ba Stud und Bermögen ber Familie auf bem Spiele steht, ale Betruger erkannt. Die handlung ift zwar mannigfaltig, aber bei schwacher Zeichnung ber Charattere von Anfang nicht eben intereffant angelegt, bafur aber tritt gegen ben Schlug eine überraschenbe Wenbung ein, die der deutschen Bearbeitung allein angehört. Es wird näm= lich ein Konventikel ber Frauen bargestellt, in welchem bieselben theologische

und gelehrt-mpftische Streitigkeiten verhandeln. Denn nicht sowohl mit bem Bietismus in feiner Beltentsagung und Burudgezogenheit in bas Gemuth hat man es zu thun, auch wird bie gewinnsuchtige Scheinheiligfeit und fromme Oftentation weniger betont, als vielmehr bie pietistische Unbulbsamteit, bas Begant ber verschiebnen Setten, bie hochmuthige Ueberhebung ber einen über die andre, die muftifch lacherliche Formensprache ihrer Zeitschriften. Jenes Frauenkonventikel nun, gang eingeweiht in bas theologische Sektengetriebe, ift bestrebt einen neuen Berein zu gründen, in welchem bie Streitigkeiten aller übrigen entschieden werben follen, und bemuht fich bie nothigen Glaubene: artitel bafur ju finden. Sie fangen mit ber Wiebergeburt an. Diefe ift nach bem Ausbrud ber einen Dame "bas fuße Quellmaffer bes Bergens, welches aus ber Sophia urftandet, und bas himmlifche Wefen gebieret." Allein bamit find bie Andern nicht einverstanden, vielmehr fei fic "bie Gre bohrenwerbung ber himmlischen Befenheit aus ber Gelbstheit, ber animalischen Seele in bem Centro bes irbifchen Menfchen, und winde fich einwarts wie ein Rab." Reue Zwietracht; bie beiben Meinungeunterschiebe führen bereits au febr perfonlichem Ronflitt. Da taucht eine britte Ertlarung auf, bie bie Streitenben verfohnen foll. Es fei bie Wiebergeburt: "Die Urftanbung bes mabren Bilbniffes ber eblen Berle, bie aus bem magifchen Seelenfeuer geboren, und in ben ewigen Sabbath eingeführt wird. Die himmlifche Tinttur, moburch die neue Seele bas vegetabilische Leben ber vier Elemente meawirft, und die magische Seele als eine Gottheit in seiner Gleichheit nach bem Mobel ber Beisheit in alle Dinge einbilbet." Diese Darlegung aber, weit entfernt, bie Parteien ju verfohnen, gießt nur Del ine Feuer, und bie 3mietracht bricht mit folder Behägigteit aus, bag bas Schlimmfte zu befürchten ftebt. Da trennt Doctor Scheinfromm bie Streitenben, und alle Barteien fallen über ihn ber, daß seine Ansicht über die drei Artitel ben Ausschlag gebe. Er gerath in die größte Berlegenheit, und hat fich fcmer hindurchauwinden, da er keiner ber Antragstellerinnen Unrecht geben möchte. Aber feine Lage wirb noch verschlimmert, ba eine Burgerfrau eintritt, bie (in plattbeutscher Sprace) ibm bie größten fittlichen Beschulbigungen entgegenwirft. Er entflieht, verfolgt von feiner Anklägerin. In bie Berfammlung aber tritt ein Buchhanbler, ber bie neuesten Erscheinungen aus bem Gebiete theologischen Mysticismus zur Auswahl bringt, die bann bas Konventikel in neue Bewegung feten. - Diefe Scenen, jumal fie mit Talent fur bas Romifche gemacht finb, waren fur bie Zeit nicht ohne Bebeutung, die Satire hatte fich ber übertriebenen Dhiftit bes Pietismus noch nie mit fo scharfen Baffen bemächtigt. Auch bachten bie Bietisten nicht, fle ungestraft zu bulben, und wenbeten Alles baran, bas Stud verbieten und als unehrlich erklaren ju laffen. Wenn baffelbe von ber Neuberichen Truppe gegeben murbe, fo glaubte boch Gottscheb auf ber hut fein zu muffen, bag man ben Urheber nicht unter ben Seinen witterte, und nahm es nicht in die Schaubühne auf.

Aehnlich gegen eine verberbliche Richtung ber Zeit ausfallend ift "bie Sausfrangofin" ber Frau Gotticheb. Bier wird bie Mobenarrheit ber frangöfischen Jugenbergiehung lächerlich gemacht und in berber Beise gegeißelt. Drei Betrüger, ein falicher Marquis, beffen Bebienter und eine Gouvernante fuchen die Thorheit eines sonst tuchtigen Burgerhauses gewinnsuchtig auszubeuten, und wissen fich, ale man hinter ihre Schliche kommt, ber Strafe burch Flucht zu entziehen. Wie bart Leffing über biefes Stud in ber Dramaturgie urtheilt, ift bekannt, allein von unserem heutigen Standpunkt aus als Reit= und Sittenschilberung betrachtet, wird es fich unter ein gemilbertes Ur= theil faffen laffen. Es erhellt übrigens aus biefem Stude, wie wenig Gott= scheb von einer blinden Nachahmungssucht ber Franzosen befangen mar, sagt er boch barüber felbst in ber Borrebe zum 8. Theil ber Schaubuhne: "Man wird vielleicht bas große Uebel einigermaßen einsehen lernen, bas bie feit fünfzig bis sechzig Jahren in Deutschland eingeriffene französische Kinberzucht gestiftet hat, burch welche geborene Deutsche, von ber Wiege an, lufterne Uffen unfrer Nachbarn und Feinde; bergegen Berächter ihrer eignen Eltern, Freunde, Sitten und Landsleute, ja überhaupt ihres gangen Baterlandes geworben, wobon fich hernach in allen Stanben bie betrübteften Fruchte gur Genüge geäußert haben."

Außer ber Hausfranzösin bringt bie Schaubühne noch fünf eigne Stücke ber Frau Gottscheb, und sieben Ucbersetungen aus dem Französischen. Ihre Trauerspiele Panthea und Aurelius sind in Feinheit der Sprache und Takt des Ausbrucks benen ihres Gatten vorzuziehen, können aber fast nur als dramatische Schablonen ohne poetischen und menschlichen Inhalt bezeichenet werden. Höher stehen ihre Lustspiele; das Testament und die unsgleiche Heirath. Man kann sie mit den Uebersetungen aus dem Französischen zusammenstellen, da sie ihre Vorlagen meist mehr frei bearbeitete als übertrug, und also viel Eignes hineinlegte. So ist in ihrem "Menschensseind" Molière's Misanthrope kaum noch wieder zu erkennen. Ihre eigentslichen Muster waren Destuoches, St. Evremont, du Freny, die damals das seine französische Lustspiele beherrschten.

Was nun bei ihren eignen Studen, wie bei ihren Bearbeitungen besonbers auffällt, ift die mangelnde Technit, ein Uebelstand, den sie freilich nicht allein trägt, da er dem Luftspiel jener Tage überhaupt angehört. Nirgend zeigt sich eine straffe Handlung, langweilige Wiederholungen zerren die Situationen auseinander, so daß auch oft die besseren nicht zu ihrem Recht gelangen. Ebenso verwahrlost ist noch die Characteristit. Zwar fehlt es nicht an Characterzügen, oft scharf ausgeprägten, und mannigsach neben einander gehenden Typen der Gesellschaft, allein diese sind meist ohne inneres

Leben, ohne Entwidlung und tiefere Begrunbung. Das Schlimmfte ift, bag fich fast alle ihre Bestalten in ihrer Handlungsweise unberechenbar zeigen, bag fie ohne Renntnig bes menichlichen Gemuthe entworfen find. Und wie auch batte fich Menschenkenntnig in einer Generation erwerben laffen, beren ganges Leben sich in ben Formen einer fteifen Konvenienz bewegte? Go febr Gottsched und seine Schule auf Natürlichkeit brang, so wenig wurde bieselbe erreicht, man nahm glatte Gewöhnlichkeit bafür, von mahrer Natur hatte man noch teine Ahnung. Diese war auch im frangosischen Luftspiel, bem Ausbruck bes feineren Umgangstons nicht zu finden. hier herrschte die angenehme Form, die gesellige Phrase, bem rein Menschlichen wurde teine Rech= nung getragen. In Deutschland aber, felbst in ben langst frangofisch gewöhnten höheren Stänben, mar man auch noch weit entfernt von jener Leichtigkeit, bie alle Bilbungeelemente in bie Form aufgenommen hatte, und fo biefelbe in voller Freiheit beberrichte. Mit angftlicher Bahrung alles Neußerlichen gefiel man fich in einem fteifen Ceremoniell, in unnaturlicher Sprache und Geberbe, bie ben inneren Menschen so einschränkte, bag feine Natur nicht mehr in Rebe tam. Alles arbeitete barauf bin, bas Gemuth ju erbruden. Mit feinem eigenften Befen aus fich berauszugeben erschien ale hochft bebentlich in ber gebieterifch uniformellen Starrheit gefellschaftlicher Schranken. Wo Niemand Mensch zu sein magte, wie hatte fich ba Menschenkenntnig erwerben laffen? Zwar finden fich in ben Studen ber Frau Gottiched Tugenben und Lafter bargestellt, aber ohne tiefere Charafteriftit. Eine recht nüchterne Berftanbesmoral ift bas lette Biel, auf bas alle inneren Beziehungen hinaustaufen, sie schilbre bas bürgerliche Leben, ober bas ber höheren Stände. Dies lettere gelang ihr in soweit, als fie die gespreizte Formlichkeit beffelben wieder zu geben wußte, und so murben ihre Luftspiele eine turge Beit lang ju Lieblingoftuden ber vornehmen Welt in Deutschlanb.

Sober ale bie Stude ber beiben Gotticheb fteben Johann Elias 306 Milas Schlegel's Dramen. Die Schaubuhne theilt nur brei berfelben mit (bie Schlegel. Trauerspiele Dibo und hermann, und bas Lustspiel "ber geschäftige Müßiggänger") boch tann er hier in feiner. Besammtthätigkeit betrachtet werben, ba bieselbe hauptfächlich bem Theater gewibmet mar. Geboren 1718 in Meigen, ftubirte er in Leipzig unter Gotticheb, ging fpater ale Gefanbt= schaftssetretär nach Ropenhagen, und starb als Professor an ber Ritteratabemie zu Soroe 1749. Da er nur 31 Jahre alt wurde, hat man wohl angenommen, fein Talent fei nicht gang gur Reife gekommen; allein baffelbe erfceint fo entwidelt in seinen Dramen, bag man mit mehr Recht fagen tann, es sei burchaus zu berjenigen Reife gelangt, bie in Gottschebs Schule zu erlangen war. Denn wenn er fich auch später mit ben von Gottscheb abgefallenen Berfaffern ber "Bremer Beitrage" in Berbinbung fette, und mi

Bobmer in brieflichen Berkehr trat, so waren boch Gottschebs Kunstansichten so in ihn übergegangen, baß er seinem ganzen Wesen nach als bessen talents vollster Schüler betrachtet werben muß. Schon auf bem Symnasium in Leipzig waren Gottschebs Lehrbücher bie erste Quelle seiner Bilbung; und eine frühreise Natur, schrieb er hier schon ein Trauerspiel: "bie Geschwister in Taurien" (später "Orest und Phlades" genannt), welches noch während seiner Schuljahre ohne seinen Namen ausgeführt wurde. Ebenso stammen aus seiner früheren Zeit die "Dido" und der "Hermann".

Wenn wir von Elias Schlegel's größerem Talent sprechen, so ift bies nicht so zu verstehen, als ob er bas Drama in seinem Wesen tiefer ergriffen und auf eine höhere Stufe gebracht habe. In ber Composition, in ber Charatteriftit, jeber ernsteren bramatischen Forberung gegenüber, find feine Stude ebenso mangelhaft, ale bie ber gangen Schule. Aechte Boefie und Leibenschaft kommen in ihnen nicht zur Sprache. Dagegen übertrifft er Gottscheb und seinen Anhang an Bilbung, Geschmad und Formverftandnig. Er ift fentengenreich, ohne baburch zu ermuben, benn es find wirkliche Bebanten, bie er ausspricht, und Bebanten, die fich nicht ohne Beschid aus bem Charatter, ber fie außert, entwickeln. Den Alexandriner weiß er beffer als alle au behandeln, fein Schonheitsgefühl bewahrt ihn vor bem roberen Rlapp= und Midwerk. Die Berfe fliegen rein, ber Ausbrud ift gewählt, ohne gefucht au fein, jebe Benbung befunbet, wenn nicht boberen poetischen Schwung, boch ein ebles Formgefühl, bas ben rhetorischen Sturmschritt beberricht. In Allem, was Sprache und Diction betrifft, wird er im Bergleich mit ben übrigen Dramatikern lobenswerth erscheinen, im rein bramatischen Sinne bagegen nicht mehr als jene. Er kannte und schätzte Shakespeare (wie eine Abhandlung von ihm beweist, worin er biefen mit Grophius vergleicht), allein baß Shakespeare irgend welchen Einfluß auf sein Dichten gehabt habe wie hin und wieber behauptet worben ift — tann nicht zugegeben werben. Elias Schlegel mar burchaus ein Thpus ber Gotticheb'ichen Richtung, und wenn es ihm gelang, eine Situation icharfer auszuprägen, einen Charatter um ein paar Buge reicher zu machen, so geschah bies nicht unter bem Ginfluß Shakespeare's, sonbern trägt allein bie Spuren bes Stubiums ber frangofischen Tragiter.

Bon seinen Trauerspielen ist die Dibo bas schwächste. Gin held, wie Anneas sich hier zeigt, bessen ganzes Sinnen barauf gerichtet ist, ber Liebe ber Königin zu entrinnen, und nicht aushört zu jammern, daß das strenge Gebot der Götter ihm die Entsernung vorschreibe; ber nicht einmal thut, was die Ehre ihm gebietet, da die Königin von ihren Feinden bedrängt wird, sondern im Augenblick der Entscheidung die Flucht in's Werk sein solcher Held ist eben so elend als abgeschmackt. Die Leidenschaft einer Heroine zu ihm erscheint als gemein. — Im hermann wirkt die urthum-

lich mothische Cherusterwelt im frangofischen Alexandrinerzuschnitt überaus befremblich. Bon bem romantisch naturwüchsigen helbenthum ift bie lette Spur ber Poesie abgestreift, und Romer wie Cheruster bewegen sich fteif auf hoben Abfaten und unter einer mobern frangofischen Staatsperruce. hermann felbst ift bloge Mebenfigur. Er halt nur Reben an bie Felbherrn. geht in bie Schlacht, und tehrt als Sieger zurud. Sein Berhaltniß zu Thuenelbe ift ein gang gleichgültiges. Auf bie Rachricht, bag fie von ben Römern gefangen und getobtet worben fei, weiß er nichts anderes ju fagen, als bag ein solcher Sieg auch eines Opfers werth fei; und als fich bas Berucht als falfch erweist, und sie heimkehrt, bat er auch nicht ein einziges Wort für sie, sonbern fährt in seiner Rebe nur mit ber Bersicherung fort, bag ben Sieg nichts mehr beeinträchtige. Die Hauptfigur ift Flavius, Hermanns Bruber. Bei ihm führt die Rollisson von Pflicht und Leidenschaft wenigstens zu einem inneren Ronflitt. Durch Dantbarteit fühlt er sich auf bie Seite ber Römer gezogen, überbies ba ihm Thusnelbe als Breis feines Abfalls gezeigt wirb; auf ber anbern Seite erkennt er seine Pflicht für bas Baterland. Da er fich aber ju nichts entschließt, und fich bis jum Schluß in endlosen Rlagen über seine ungludliche Lage ergießt, wird er läftig, wie er für die Entwicklung ber Handlung unnüt ift.

Ms bas beste Trauerspiel Glias Schlegel's hat immer ber Canut gegolten. In ber That find in biefem Stud bie Fattoren für einen bramatischen Konflitt mit etwas festeren Zügen hingestellt, allein nicht in einander Canut, ber Ronig ber brei norbischen Reiche, hat feiner Schwester Estrithe die Regierung in Schweben anvertraut. Da brechen Unruhen aus, er ichidt feinen Felbherrn Ulfo ber Schwester ju Bulfe. Diefer aber läßt fich von ihm einen Brief mitgeben, nach welchem fein Wille gleich bem bes Königs geachtet werben folle. Er bezwingt Schweben, stellt sich Estrithen als ben für sie bestimmten Gemabl vor, und beirathet fie. Als Gemahl ber Schwefter bes Ronigs erklart er Schweben für unabhängig von Canut, und macht fich felbft jum Ronig. Canut fcidt ein Beer gegen ibn, er wirb nebst Eftrith gefangen genommen und jurudgebracht. Eftrith bittet für ibn, erfährt aber jest erft, daß fie nicht mit bem Willen bes Ronigs fein Beib geworben, mabrend fie boch einer anbern Liebe entfagt hatte, um nicht wider benselben zu handeln. Das hat indessen keine andere Folge, als einige verzweiflungsvolle Monologe und Scenen voll von Anklagen. ist wortreich, ohne doch ihre innere Situation zum Ausbruck bringen zu konnen, auch thut fie nichts für bie Entwicklung Erhebliches. Canut verzeiht bem Berrather, ba er gegen ben Gatten ber Schwester nicht streng verfahren will, und — vertraut ihm ein neues Heer an. Kaum hat Ulfo fich seiner Freiheit versichert, als er neuen Berrath spinnt, um jest Canut vom Throne ju fturgen. Dies wird noch gludlich vereitelt, und ber Bofewicht jum Tobe

geführt. - Das Stud hat gang biefelben Mängel wie ber hermann. Dasfelbe Migverhaltnig zwischen bem Befen bes Stoffes und feiner Behandlung, dieselbe Unfähigkeit, einen Konflict tiefer zu erfassen und als Mittels punkt ber handlung hinzustellen. Die Schranken, bie ben Dichter bei ber Unverrudbarfeit ber Scene einengte, follen ihm nicht zur Laft gelegt werben, boch kann man ihm auch nicht zum Ruhme nachsagen, bag er fich in zweckmäßiger Weise mit ihnen abgefunden hatte. Im hermann mag es noch angehen, wenn bas ganze Stud im beiligen Saine Bobans fpielt; unnaturlicher ift es, bag im Canut bie Scene in einem Borfaal bes Ronigspalaftes vorgeben muß. Die gange Sandlung ift vorüber, wenn ber Borbang aufgeht, man hört nur Unterhaltungen über bie Begebenheit, bie boch zu einer breiteren Entfaltung geradezu berausforberte. Allein bie Rühnheit, jene Schranken bes Ungeschmads zu burchbrechen, konnte in Gottscheb's Schule nicht aufkommen. Ebensowenig wie hermann ift Canut ber helb bes nach ihm genannten Studes. Ein gutmuthiger Schwächling, ber fich von Jebem überreben läßt, und so zu bem Gericht über ben Berrather endlich auch nur gezwungen werben muß. Eftrith ift, wie Flavius, ber leibenbe Mittelpuntt bes Studes; unwesentlich, weil nichts fur bie Handlung aus ihm bervorgeht. Der eigentliche helb ift Ulfo. hier hat ber Dichter sichtlich alles aufbieten wollen, um ben Beroismus jum Furchtbaren ju fteigern. Aber bie Ruhmgier tieses Ulfo, sein tumultarisches Brahlen, sein Trop, find eber knabenhaft ale heroifch. Rein Bug von wirklicher Größe, von charakteristifcher Besonberheit; er ift nur ber gemeine Bosewicht. - Die Zeit, welche fich an Studen wie Canut erbauen konnte, war befangen in Runftanfichten, bei welchen in ihr keine Ahnung bes armlichen Rothbehelfs und feiner Un= amedmäßigkeit auftam; noch mehr, fie hatte bie Sprache ber Natur, ber Leis benschaft nie gehort, ober biese mar ihr ein Frembes, Unverständliches. Sie hatte feine Forberungen an Gemuth und Empfindung zu ftellen, und nahm bie geschmudte Unnatur für Wahrheit. Und wenn, wie im Canut, burch einen Reichthum von Sentenzen ber Berftand lebhaft angesprochen und befriedigt wurde, so mochte man sich wohl ber Täuschung hingeben, ein berporragenbes Runftwert por fich zu feben.

Bon Schlegels größeren Lustspielen seien hier außer bem in Gottscheb's Schaubühne mitgetheilten "geschäftigen Müßiggänger" nur noch genannt: "Der Geheimnisvolle" und "ber Triumph ber guten Frauen." Das lette Stück hat die Ehre von Lessing als das beste beutsche Lustspiel erklärt zu werden. Es versteht sich, daß dies nur für das Jahr 1767 gelten kann, wo Lessing das Urtheil fällte. Aber auch da kann es noch als übertrieben gelten, ja der moderne Leser wird es trot der Ehrsucht vor der Autorität noch unbegreislich sinden. In demselben Jahre entstand "Minna von Barnshelm," ein Lustspiel, vor welchem Schlegels Stück zu einer Schülerarbeit

zusammenschwindet. Im Ganzen steben Schlegels Lustspiele nicht höher, als bie ber Gottschebin, sie haben nicht einmal jenen Borzug bes Zeitkolorits. Die Sanblung geht ichläfrig und unter Wieberholungen bor fich, die Technit ist noch völlig rob und unverstanden. —

Bas bie Schaubuhne sonft noch an Tragobien, Luft: und Schaferspielen bringt (von Quistorp, Bitschel, Krüger und Ungenannten) ist nicht ber Rebe werth. Bu ermahnen find nur noch bie Uebersebungen zweier holberg'icher boibergide Stude von Detharbing, bes "politischen Rannegieger" und bes "Jean be France." Der Ginflug von holberg's Romobien auf bas beutsche Luftspiel follte febr groß werben, wenn er auch auf bie Gottscheb'iche Schule noch taum fichtbar ift, wohl auch von bem Saupte berfelben behutsam tontrolirt wurbe. Denn ber naturmuchfig berbe humor bes banischen Dichtere mußte für bie ehrsam fteife Regelmäßigkeit sein Bebenkliches haben. Immerbin bleibt es bemerkenswerth, daß Gottsched, wie weit auch entfernt von tieferem Runftverftanbnig, bie Bebeutung Solberge erkannte, und ihn bebingungeweise unter feine Brotektion nabm.

Das Werthvollfte jeboch, mas Gotticheb's Bemuhungen um bas beutiche Drama bervorbrachten, ift ber "Nöthige Borrath gur Geschichte ber beutfchen bramatischen Dichtkunft." Gin gelehrtes Bert, Berzeichnung aller bramatischen Erzeugniffe von 1450-1760, worin auch einzelne altere Stude mitgetheilt werben. Obgleich nicht vollständig, ift bas Wert noch beut ein unentbehrliches Sulfemittel für bas Stubium ber Beschichte bes beutschen Schauspiele.

Faffen wir nun Gotticheb's unausgesette Thatigfeit fur bas Theater que fammen, fo wirb man fein Streben ale ernft, feinen Billen ale reblich ertennen muffen. Er wollte ben Deutschen burchaus ein Drama erschaffen und scheute für seinen Zwed teine Dube. Auch mar er teineswege ber Anficht, bag nun fort und fort die Frangofen nachgeahmt werben follten, sondern sprach ein Machtwort, bag bie originale Brobuttion fich ernftlicher zu verfuchen habe - freilich nach frangofischen Runftregeln. Mit Benugthuung überblickt er in ber Schaubuhne bie Reihe von Originalen, aber bas Gefühl feines Triumphes ift mit Ueberschätzung bes Borbanbenen und trauriger Berblendung verbunden, benn von nun an glaubt er ein ben Franzosen eben= burtiges Theater aufweisen zu konnen. Dieser Babn, verbunden mit bem Bewußtsein, daß sein Wint bas beutsche Theater erschaffen babe, machte ibn bochfahrend und thrannisch undulbfam. Gegen seinen Willen follte es feinen Widerspruch geben, seine Selbstüberhebung und Anmagung fingen an febr brudenb zu werben. Go tam bie Begenwirtung, bie feine Macht vernichten und fein Werk zerftoren follte, ploblich und unerwartet.

Der erste Anlag mar geringfügig. Gottscheb wollte eine von feiner Frau gemachte Uebersethung ber Boltaireschen Alzire auf bem Reuberschen

Theater bargestellt wissen. Die Neuberin war bereits mit einer, und noch Berfan mit bagu befferen Ueberfebung bes Studes (von Stuven) verfeben, und bantte Reuberin. ihrem Batron. Diefer aber hielt bies für eine Auflehnung gegen feine Berr= icaft, und fuchte bie Darftellung bes Studes burch feinen Befehl zu erzwingen. Die Neuberin aber, ber langen Bevormunbung bes literarischen Gewalthabers mube, und langft felbständig geworben, wies feinen Gingriff in ihre Rechte gurud. Go tamen bie 20 Jahre lang Berbunbeten gum ploplichen Bruche. - Gottscheb, gereigt und von Bergeltungeluft entbrannt, ließ fortan ber Abtrunnigen burch seine ihm untergebenen Febern ebenso viel Bofes nachsagen, als er fie fonft hatte loben laffen. Es war zu feinem Berberben, benn bie Neuberin wurde nicht mehr so leicht eingeschüchtert. Sie kannte ihre Macht. fie kannte auch Gotticheb und feine Umtriebe, und hatte fürchterliche Baffen gegen ihn. So ließ fie ein Borspiel verfertigen, "ber allerkoftbarfte Schat," worin Gottsched als eingebilbeter Runftrichter selbst auf ber Bubpe bargeftellt, und bem Gelächter preisgegeben murbe. Diefem Schlage folgte balb ein zweiter, ba ein tomisches Epos erschien, "Das Borfpiel," von Joh. Christoph Roft, welches bie gange Begebenheit in lächerlicher Ausführlichkeit erzählte. Ohne burch bebeutenbe Buge hervorzustechen, empfiehlt fich bas Bebicht boch burch getreue Charafteristit, besonders Gottscheb's und feines Schilbknappen Schwabe, burch brollige Schilberung ber Scenen in Gottichebs Saufe, und ber verzweiflungevollen Ronferengen, in benen ber geangstigte Diftator feine Getreuen in ben literarischen Rampf zu ichiden und fich hinter ihnen zu versteden municht. Das Gebicht fand um fo mehr Beifall, ale es in ber Komit Maag zu halten versteht, eine Ausnahme in jener Zeit, bie ben fomischen Ausbrud meift im Groben suchte.

> Die Neuberin, jest bes Gotticheb'ichen Ginfluffes ledig, und in bem Bewußtsein, minbestens bie Salfte bes Publitums gegen ihn auf ihrer Seite gu baben, befchloß nun ihr Theater wieber, mehr mit Berudfichtigung ber Tagesneigungen, von ben Feffeln ber Regelmäßigkeit zu befreien. Gin junger Dichter, Chrift. Felir Beige, ber in Baris Gefchmad an ber tomifchen Oper gefunden, hatte ein Singspiel geschrieben "Der Teufel ift los, ober bie verwandelten Beiber," und die Gefange burch feinen Freund Siller in Musit seben laffen. Die Neuberin, auf die Neuheit der Gattung spetulirend, war gern jur Aufführung bes Studes bereit, zumal ba fie baburch ihrem einstigen Berbunbeten eine Rieberlage bereiten tonnte. Das Bublifum, nach bem langen Regelzwange wie zu neuem Leben erwachend, gab fich ber ungebundnen Ausgelaffenheit biefes Singspiels mit Entzuden bin, und um Gottschebs Macht über bas Theater war es seit biesem Abend so gut wie ge= Sein verkehrtes Betragen gab ibm in ber allgemeinen Achtung vollends ben Reft. Denn bie Wiebereinführung ber Oper entflammte feinen aangen Born. Er forieb einen leibenschaftlichen, in ber Site unüberlegten

Brief, dazu in schlechtem Frangofisch, an ben Hof nach Dresben, und verlangte ein Berbot bes Beife'schen Studes. Allein er hatte bas Unglud, nicht nur keine gunftige Antwort zu erhalten, sondern seinen Brief in einer Menge von Abschriften verbreitet, und bem Gelächter seiner Biberfacher preis gegeben zu sehen. Sein nächster Schritt war noch ungeschickter. Er verklagte ben Schauspieler Roch vor Gericht, ba biefer bie Beige'sche Operette besonbers begunstigt hatte, und jenen Brief verbreitet haben follte. Da trat Rost mit einer neuen Satire gegen ihn auf, einer "Epistel bes Teufels an Herrn B., Runftrichter ber Leipziger Schaubuhne," in gelungenen Rnittelverfen. Gottscheb, ber, um fich Recht zu verschaffen, selbst nach Dresben reiste, mußte erleben, daß ihm burch geheime boshafte Beranstaltung, auf jeber Station ber Reise ein Ereniplar ber ihn verhöhnenden Spistel überreicht wurde. Noch mehr, er mußte bem Grafen Brühl (Roft mar Secretar beffelben) die Spiftel felbst vorlefen, und schließlich mit bem Bescheib fürlieb nehmen, bag bergleiden Poffen nicht ber Rebe werth feien. — Roch einmal suchte Frau Gott= fcheb für ihren Batten einzutreten, inbem fie eine Satire gegen bas mufitalifche Unwesen verfafte, betitelt: "Der fleine Brophet von Bohmischbroba." Eine Bearbeitung nach frangofischem Driginal bes Legationsrath Grimm. In ber übelgemählten Form alttestamentarifder Prophetensprache wird geschilbert, wie ein bohmischer Musikant ber Darftellung bes Singspiele, welches als verwerflichster Unfinn hingestellt ift, beiwohnt und seine Ibeale fortan in biefer Runftgattung ju fuchen beschlieft. Es ift eine febr matte Arbeit, bie nichts mehr zu retten vermochte, ebensowenig wie die übrigen Streitschriften ber Gottschebianer, in bem über bie Oper entbrannten heftigen Feberfriege. \*)

Um Gottsched's Ansehn war es damit geschehen. So leicht war es zu vernichten, und schneller als er es errungen hatte. Er selbst zwar glaubte nicht an seine Niederlage, und suhr in erhöhtem Selbstgenügen fort, sich als Sprecher der Literatur zu gedahren. Die Mißgriffe, die er that, die Mittel, die er anwendete, das ihm Widerwillige zu bekämpfen, machten ihn jedoch im Urtheil der Zeitgenossen immer mehr sinken. Die talentvollsten seiner Jünger sahen sich gezwungen, von ihm abzufallen, die Berachtung gegen ihn wurde bald eben so groß und allgemein, als einst sein Ruhm gewesen war. Allein seinen Niederlage auf dramaturgischem Gebiet zeigte nur erst zur Hälste seine versallende Macht, ja vielleicht wäre jene nicht so schnell und plöhlich

<sup>\*)</sup> Die tonigl. Bibliothet in Berlin befist einen Quartband, ben irgend ein Liebhaber und Beobachter bes Streites zusammengebracht hat: bestehend aus gedruckten Flugblättern, und Abschriften betreffender Artikel aus Journalen, die einen genügenden Einblid in diese unerquidliche Leipziger Opernsehde gewähren. Der Band stammt aus bem Rachlaß bes Schauspielers Edhof.

gekommen, wenn fein Unfebn nicht ichou untergraben gewesen mare. Denn ber fritische Streit, in ben er fich inzwischen mit ben Schweizern eingelaffen batte, brachte ibn um bieselbe Zeit erst gründlich zu Falle. Die Darstellung biefes Streites führe uns jest zu ben Schweizern gurud.

## Bweites Kapitel.

## Der fritische Rampf zwischen Gotticheb und ben Schweizern.

Die "Schweizer Maler", wie die Berfasser ber "Discurse" genannt wurben, hatten in ihrer Thatigkeit inzwischen keineswegs gefeiert, allein ihre Bestrebungen brangten weniger praktisch in bie Literatur eingreifenb nach einem geräuschvolleren Schauplat bes Lebens bin. Bahrenb Gottscheb im glanzenden Mittelpunkt ber bamaligen Intelligenz burch gunftige Umftande unterftust murbe, feine Reformen burchzuseben, lebten fie auf einem icheinbar noch verlorenen Boften der Bilbung, außerhalb ber beutschen Lanbesgrenzen. Es bot fich ihnen nicht die Gelegenheit, dem öffentlichen Leben rasche Erfolge für bie Literatur abzugewinnen; fie faben fich auf ftillere geiftige Arbeit angewiesen. Auch waren Bobmer und Breitinger, mit benen wir es bier au thun haben, vorwiegend fritische Raturen, geiftig regsam, aber weniger ju einer raschen Berallgemeinerung ihrer Gebanken gestimmt, ale vielmehr ju ruhig grundlicher Bertiefung und ju gemeinsamem Durchforschen gewonnener Resultate. Die Ginformigkeit ihres Lebens tam ihnen barin entgegen. Johann Jatob Bobmer (geb. 1698, geft. 1783) war anfange für ben Breitinger. Banbeloftand bestimmt, wenbete fich jeboch balb wiffenschaftlichen Stubien ju. Er studirte die Rechte, mar fast 30 Jahre lang Mitglied bes großen Rathes in Zürich, und verbrachte den Rest seines Lebens in freier Muße auf seinem Befitthum in ber Nabe ber Stabt. In abnlicher Beife, ungetrubt von großen Schicksalewechseln, verlief bas Leben seines Freundes Johann Jatob Breitinger (1701-1776). Philolog und Theolog, mar er Lebrer am Symnafium in Burich, enblich Ranonitus bes Stifts am großen Munfter. Beit zu literarischer Beschäftigung blieb ihnen genug. Ihre Thatigkeit war raftlos, wie die der Leipziger Berbundeten, aber mehr beobachtend, prufend, mehr geistig und in fich gesammelt.

Wie Bobmer und Breitinger in ben Discursen ber Maler bas Befen ber Poefie faßten, ift fcon angebeutet worben: bie Dichtung fei Rachahmung ber Natur. Aber bafür verlangen sie vor Allem bas Medium ber Phantasie, biefe foll gleichsam ber bobere Schauplat fein, bie verebelnbe Folie, auf welcher und burch welche bas in ber natur Angeschaute fich reflektirenb bar-

stellt. "Die Feber bes Schreibers ist ber Pinsel, mit bem er bas große Felb ber Imagination malet, und die Worte sind die Farben, die er so wohl au vermischen, au erhöhen, au verbunkeln und auszutheilen weiß, baß ein jeber Begenstand in berfelben seine lebhafte und natürliche Bestalt gewinnt. Ein Objekt, das auf diese Weise mit der Feder und den Worten in der Imagination abgebilbet worben, heißt eine Ibee, beutsch ein Bilbniß, ein Gemalbe." - Aber es ift nicht allein die finnliche Wahrnehmung, von welcher bie Discurse ausgehen, sie verlangen eine von ber Phantaste lebhaft angeregte Innerlichkeit. "Nicht bloß mas bas Gesicht, sondern mas einen jeglichen Sinn rühret und reget; ja was weit mehr ift, die Werke bes Gemuthe und die Gebanken felbst, ju welchen keiner von benen äußerlichen Sinnen burchbringet." Die Liebe zu bem Darzustellenben soll bei bem Dich= ter bie poetische Stimmung hervorrufen, in welcher "bas Berg rebet." Roch mehr: "Die heftige Baffion, mit welcher ein Boet für die Materie feines Gebichtes eingenommen ift, ober bie gute Imagination, burch welche er fich felbst ermuntern, und sich eine Sache wieder vorstellen, ober einen Affekt annehmen tann, welchen er will" - barin bestehe bie eigentliche bichterische Stimmung. "Wenn er also erhibet ift, so wachsen ihm so zu sagen bie Worte auf ber Aungen, er beschreibet nichts als was er fiehet, er rebet nichts als was er empfindet, er wird von ber Poesie fortgetrieben, nicht anderft als ein Rasender, ber außer sich selbst ift und folgen muß, wohin ihn seine Raserei führet." — Dies erstrecke sich nicht allein auf die Darftellung bes Schönen und Guten, fonbern auch bes Saglichen, bes Bofen, bes Laftere, sofern es als Motiv ber Dichtung benutt wurde. Auch hier habe ber Dichter allein nach bem Natürlichen, nach bem innerlich Wahren zu ftreben. "Der Scribent, ber bie Natur nicht getroffen bat, ift wie ein Lugner zu betrachten. Alles, was keinen Grund in ber Natur hat, kann niemand gefallen, als einer bunklen und ungestalten Imagination."

Theorie der Discurse.

Wie wenig die Verfaffer der Discurse jedoch um diese Zeit noch über das poetisch Schöne klar sahen, zeigt ihre Borliebe für Opis. Es mochte vorwiegend die ruhige Korrektheit seiner Naturschilderungen sein, im Gegenssatz zu dem unordentlichen Ueberwuchern der Bilbersprache bei Hoffmannswaldau und Lohenstein. Indem sie diese und ihren Anhang bekämpsten, suchten sie nach einem neuen Ausgangspunkt für die Dichtung, und der offenbare Mangel in der deutschen Literatur führte sie für's Erste auf einen Dichter, bei dem Innerlichkeit, Phantasie und Natur nur als leeres Scheinswert auftraten. Bald jedoch sollten sie ihr Ibeal anderswo sinden.

Indessen hatten sich die Discurse, trot mancher theoretischen Winke, boch im Ganzen kritisch negativ verhalten. Ihr Bemühen war bahin gegangen, "wie sie dem schlimmen Geschmade Einhalt thun, und ungereimte Boquette, Literaturgeichichte. II.

Schriften jum Gelächter machen mochten. Sie haben barüber verfaumt, ben guten Gefchmad zu lehren und anzupflanzen." — Bobmer und Breitinger rufteten fich baber zu einem umfaffenben Berte, bas eine eingehende Theorie ber Dichtkunft, auf ihre Quellen gurudgeführt und philosophifc begrunbet, enthalten follte. In ber Antundigung war bas Wert auf fünf Theile berechnet, boch blieb es bei nur einem Banbe, ber ben Titel fuhrt: "Bon bem Ginflug und Gebrauche ber Ginbilbungetraft, jur Ausbefferung bes Beschmads." Es wird hierin nur die Phantafie als Element ber Dichtung jum Gegenstand ber Erörterung gemacht. Dag bas Wert ber Schweizer nicht in ber beabsichtigten Form ju Stande tam, mochte in ber Breite ber ursprünglichen Anlage seine Urfache haben. Sie ließen biefe Arbeit baber vorerst fallen, und beschlogen auf die tnappere Form eines theoretischen Lehrgebäudes binguatbeiten. Allein ichon jener erfte Band zeigte, bag bie Rritit ber Schweizer Maler im Beranreifen fei, und einen bebeutenberen Unlauf nehme.

Gottideb# frit.

Daburch angespornt, wohl auch von Beforgnig und Gifersucht getrieben, jene Rivalen konnten ibm über ben Ropf machfen, beeilte fich Gotticheb, auch feine poetischen Grunbfate und Anfichten in ein theoretisches Syftem gu Dichttunft. bringen. Er nahm die Aufgabe, die jene fich gestellt hatten, auf und ihnen vorweg, und fo entftand fein "Berfuch einer tritifden Dichttunft fur bie Deutschen." Er hoffte bamit bas Thema erschöpft, und ben Schweizern ben Riegel vorgeschoben zu haben.

Gottscheb raumte ein, bag er feine "tritische Dichtfunft" aus ben Runftregeln ber Griechen und Romer, ber Frangofen, überhaupt aus ben Werten aller Schriftsteller alter und neuer Zeit, die fich mit poetischer Kritit abgegeben, zusammen gebaut habe. Und ba er auch an ben in ben Discursen ents haltenen Winken nicht vorbeigegangen mar, und er mit ben Schweizern in sofern übereinstimmte, bag bie neuere Dichtung zu Dpit zurudtehren muffe, um guten Geschmad zu lernen, fo trat er biefen mit seinem Berte noch nicht gerade feinblich entgegen. Stimmte er boch sogar barin mit ihnen überein, bag er ben Sat gelten ließ, bie Poefie fei Rachahmung ber Ratur. — Da er ber Erste in Deutschland war, ber bie für bas bichterische Schaffen nothigen Erforberniffe, fo wie bie vorhanbenen Runftregeln, an ber Band ber Philosophie in ein geordnetes Spftem faßte, so tonnte fich fein Wert eines ungetheilten Beifalls und großer Berbreitung erfreuen. In verfciebne hauptftude getheilt, beginnt er mit allgemeinen Betrachtungen über Anwendbarteit gewiffer Begriffe auf bie Boefie, um bann auf bas Gingelne, auf Perioben, Figuren, poetischen Schmud, Silbenmaag und Reim überzugeben. Der zweite Theil handelt von den besonderen Dichtungsgattungen, und giebt Anweisungen, wie ein Gebicht nach Regeln zu machen fei. Auch stellt er für jebe Sattung (mit Ausnahme bes Epos und Drama) von ihm

felbst verfaßte Muster zur Nachahmung auf. — Es bleibt jedoch in bem Berte bei einer Sammlung außerer Kunftregeln, bie nur icheinbar jum Shitem verbunden find, ba eine vertiefte Anschauung und poetisches Berftanbnig burchaus mangeln. Schon bie erfte Grunblage von Gottichebs Theorie widerstrebt dem Befen der Boesie, ju beffen Ergrundung er sich auch gar nicht herläßt. Denn gang absehend von angebornem Talent, von Phantafie und andern ichopferischen Rraften, macht er bas vernunftige Denten jum einzigen Befet bes bichterifchen Schaffens. 3mar lagt er bie von ben Schweizern betonte Nachahmung ber Natur gelten, allein nur in fofern fie fich unter bie Regel und ben Berftanb beuge. Beil bie Regeln, nach welchen bie Alten, und nach ihnen bie Frangofen bichteten, verftanbig maren, barum mußten fie als Dufter gelten, und ebenfo eitel und vergeblich sei ber Bersuch, ohne biese Regeln poetisch schaffen zu wollen. Damit war Gotticheb wieber auf Opitens Standpunkt angelangt, ja er hob fich noch nicht einmal bis zu biefem, ba Opit wenigstens poetisches Talent als ein Erfor= berniß für den Dichter hatte gelten laffen. Rach Gottschebs Theorie aber ließ fich bas Dichten ohne alle Anlage lernen, jeber gute Ropf fei befähigt nach ben von ihm aufgestellten Regeln bichterische Runftwerte bervorzubringen. Diefe Berftanbestheorie, wie fie von Unverftand und inhaltlosem Formalismus ausging, tonnte nur jur Blattheit, bochftens gur gemeinen Deutlichkeit führen. Dag ihm biese genügte, bewies er überall. Ihm hatte bie Boefie nur einen bibattifchen 3med, fie follte "burch Ergoben belehren," ein Grundfat, ber bie Runft tief unter ihre Burbe und Bebeutung beugen mußte. -Bie wenig Gotticheb, bei feiner nuchtern profaischen Anlage, jum Runftrichter und Gesethgeber berufen war, fo hatte bas inftematische Berfahren seiner fritischen Dichtfunft boch, neben bem Berbienst bas erfte Bert biefer Art zu fein, auch bas andre und größere Berbienst, die Gegenpartei anzuspornen, nun auch ihre Theorie in ein innerlich gegliebertes Spftem zu faffen.

Die Schweizer ließen auch nicht auf sich warten, und, langst vorbereitet wie sie waren, konnten sie in rascher Auseinanbersolge vier Werke herauszehen, in welchen die wissenschaftliche Kritik bereits auf einer bebeutenberen Höhe erscheint. Bodmer schrieb zwei Abhanblungen: "Kritische Betrachtungen über die poetischen Gemälbe der Dichter" und die wichtigere "von dem Bunderbaren in der Poesie, und dessen Berbindung mit dem Wahrsschilichen." In diesem Werke war es hauptsächlich auf eine Bertheidigung des Engländers Milton abgesehen, (bessen "Berlornes Paradies" Bodmer bereits 1732 übersett hatte,) allein er saßt seine Ausgabe tiefer, indem er nicht nur mit Entschiedenheit für das Recht der Phantasie in die Schranken tritt, sondern auch untersucht, warum der Werth eines dichterischen Wertes, das vorwiegend auf einer starken und gehobnen Sindilbungskraft beruhe, von den Zeitgenossen noch nicht empfunden worden sei. Die "Lustbarkeiten des

Berftanbes" hatten sie bisher allein beherrscht, bas Gemuth sei unterbruckt worben, ein freierer Aufschwung in die dichterische Region der Pantasie gelte als verwerfliche Berstiegenheit. Aber gerade diese Schranken, in die der Berstand die Innerlichkeit gebannt habe, mußten durchbrochen werden, um mit dem Berständniß achter Poesse auch das dichterische Schaffen in höherem Sinne zu erweden.

Bu biesen Abhandlungen Bodmers, die sich mehr mit Ergründung Breitingers einzelner Gebiete beschäftigen, sügte in ähnlichem Sinne Breitinger eine Unsteil. Dichtunft. tersuchung "von der Natur, den Absichten und dem Gedrauche der Gleiche nisse." Sein Hauptwerk aber war seine "Kritische Dichtkunst" (1740). Beide Werke erschienen noch mit einleitenden Untersuchungen Bodmers verssehen, wie denn das Durchdenken und Arbeiten der Freunde so sehr ein gesmeinsames war, daß sie nur dann ein Resultat gefunden zu haben glaubten, wenn sie endlich im letzen Punkte mit einander zusammen stimmten, oder die Ergebnisse bes Einen die des Andern ergänzten.

Breitingers "Rritische Dichtfunft" fußte auf ben Grunbfaben, die ichon in ben Discursen ausgesprochen waren, hauptsächlich, bak bie Dichtung Rachahmung ber Natur sei. Allein bieses Fundament erscheint schon mehr bertieft und erweitert. Die poetische Malerei umfaßt banach "bie gange Arbeit ber poetischen Nachahmung und Erbichtung mit allen ihren Geheimniffen und Runstgriffen." Es ift also, ba immer auf Natur, Bahrheit, Möglichkeit unb Bahricheinlichkeit zurudgegangen wirb, bas Verftanbnig von bem Befen ber Dichtung barin richtig zu erkennen, wenn bie Darlegung fich gleich burch bie einseitige Formel ber "Naturnachahmung" zu enge Grenzen zieht. Auch nach Breitinger foll bie Boefie zugleich nuten und ergoben, aber über jenen beschränkten Zwed ber moralisch praktischen Dienstbarkeit wird fie binausgehoben. Das Schone soll mit ganger Kraft Gemuth und Sinne burchbringen, gang abgesehen ob ber Berftanb überzeugt werbe, foll bas Befen bes Menfchen unter bem Ginbrud erhabner Gebanten, Bilber und Empfinbungen verebeln und heben, als ein hell leuchtenber Strahl bes Wahren. Rur mas innerlich mahr und ber Natur entquollen und gemäß fei, konne biefe Birtung haben. Je abfichtelofer bas Schone zur Erscheinung tomme und empfangen werbe, besto mehr fei es jur Reinigung bes Gemuthes geeignet, um fo mehr werbe es burch Ergoben zugleich nuben. - Bie Gotticheb, ging auch Breitinger auf die Alten ein, und war einverstanden, daß die Runftregeln, die aus ihren Dichtungen gezogen wurden, die richtigen feien. Aber nicht barum, weil biese bie vernünftigen waren. Denn nicht nach Regeln hatten jene gearbeitet, sonbern bie Regeln seien erft aus ben Kunstwerken gewonnen, ju einer Zeit ba "tein homer und tein Sophotles mehr gesehen worben." Die Runft also war alter als die Theorie, die schöpferische Rraft habe fich allein ber Natur, ber inneren Bahrheit anbeim gegeben, fie sei ihre eigne Gesetsgeberin geworben. Nun aber geht Breitinger in feiner Untersuchung tiefer auf ben Grund, indem er jum Erstenmal barüber nachdenkt, wie es gekom= men fei, bag biefe Gefete burchaus angemeffen und für alle Zeiten gultig feien. Damit tam er auf ben Ursprung ber Runft, auf bas Wesen bes Schonen, was weber Gottscheb noch sonst Jemand bisher berührt hatte. Wie bie Dichter bes Atterthums bas in ber Natur, und vorwiegend in ber menfch= lichen Natur Begrundete gepruft und zur Erscheinung gebracht, ihre Erfahrungen über bie Wirkung auf bas Gemuth gesammelt, und ihr Schaffen mit ber Empfindung ber Empfangenden in Ginklang gebracht, so muffe bie Theorie nun auch zu ben Quellen gurudfehren, und bie Ursachen und Wirkungen bes Schonen untersuchen. So nur konnten Regeln für bie Runft gefunben werben, und undenkbar fei es, bag biefe Regeln nicht auch bie vernünftigen wären.

Bon biefen gang neuen Gefichtspuntten ausgehenb, glieberte fich bie "tritifche Dichttunft" Breitingers zu einer tunftphilosophischen Theorie, welche Gottschebs gleichnamige Regelsammlung an Bebeutung weit hinter fich ließ. Waren Bodmer und Breitinger gleich noch vielfach in Jrrthumern befangen, und ungeschickt in Folgerungen und Beweisen, fo hatten fie boch bas Berbienft einer vertiefteren afthetischen Forschung, fie maren es zugleich, die bie Selbständigkeit der Dichtung vertraten, die es querft aussprachen, bag bie Boefie kein Mittel jum 3med fei, sondern ihren 3med in fich felbst trage.

Bei ihrem Burudgehen auf bas Wefen ber Runft ließen bie beiben schweizerischen Kunstrichter die praktische Anwendung der Regeln ganz aus ben Augen, es war ihnen nicht um eine Art von poetischem Trichter zu thun. Daher verftand sie Gottiched, ber gerabe barauf hingearbeitet hatte, gar nicht, und warnt in ber Borrebe jur britten Auflage feiner eignen tritifchen Dichtkunft vor bem Ankauf ihrer Rivalin. Denn, "man wird baraus weber eine Dbe noch eine Cantate, weber ein Schafergebicht noch eine Elegie, weber ein poetisches Schreiben noch eine Satire, weber ein Sinngebicht noch ein Lehrgebicht, weber eine Epopoe noch ein Trauerspiel, weber eine Romobie noch eine Oper machen lernen. Alles biefes fteht in ber gurcher Dichttunft nicht. — Wer also bieselbe in ber Absicht taufen wollte, biese Arten ber Gebichte baraus abfaffen zu lernen, ber wurde fich fehr betrugen, unb fein Gelb hernach zu fpat bereuen." Auch läßt er nicht unerwähnt, bag bie gurcher Dichtkunft bei weitem umfangreicher, also auch theurer fei.

Diefer unbefangenen Infinuation feien einige Ausspruche Bobmers gegenüber gestellt, bie fich in feiner spateren Recension von Gottschebs Cato finben, und worin er fich besonders gegen das poetische Machen-Lernen und Lehren erklart. Er fpricht vom Trauerspiel, aber mas er fagt tann auch für jebe anbre Dichtungegattung gelten. "Die innerlichen Gigenschaften bee Trauerspiels muffen eines Theils und vornehmlich von bem poetischen Feuer, von Des Cato.

ber Erfindungstraft und bem vortrefflichen Naturelle in die Feber gebracht werben; fie find eine Gabe ber freien Natur, und wen fie felbst nicht bamit versehen hat, ber barf fich nicht schmeicheln, bag er sie burch mechanische Runftmittel ju Wege bringen werbe. Denjenigen großen Mannern felbft, welche fie von ihr empfangen haben, kommt bas Bermogen nicht zu, etwas bavon an Andre zu verschenken ober sonst zu überlassen, so fern ift es, bag Jemand, ber felber nichts babon im Befite bat, fie Anbern mittheilen tonnte. - Der Berftand tann bas natürliche Talent zum Erfinden, wo es mangelt, gewiffermaßen erfeten, nämlich insoweit er lebren tann, wie man ben Schat und ben Borrath, ber icon von Andern erfunden worden, geschickt gebrauden, ihre Bilber, Begriffe und Schonbeiten in einer methobischen, eingeschränkteren und bequemeren Form anbringen tonne, fo bag bas Gemuthe fie beffer faffen tann. Die Regeln, die wir von ihm (bem Gemuthe) betom= men, verbienen eigentlich allein ben Namen ber Runft mit Rechte, und es ift nur ein Migbrauch, wenn biefer Titel ber groben Mechanit mitgetheilt wirb. Die Runft ift nichts Anbres als eine kluge Schaffnerin, bie fich bamit ausbringt, baf fie bie Reichthumer ber Erfindungetraft besorgt und verwaltet."

Es tounte nicht fehlen, daß burch biese Werte, worin die Verschiebenheit ber beiberseitigen Standpuntte fich in aller Scharfe herausstellte, mit ber principiellen Gegnerschaft auch perfonliche Berftimmung und Gereigtheit in bie Gemuther tam. Das gute Einvernehmen, bas man bie und ba burch ein paar Komplimente aufrecht erhielt, wurde boch burch gelegentliche Ausfälle immer wieber erschüttert, und zeigte fich balb unhaltbar. Gottscheb, ber die Runftfritit ber Schweizer nicht verftand, ober migverftand, und fic immer an Aeußerlichkeiten lehnte, sab mit Unwillen ihre Thätigkeit auf einem Bebiet fruchtbar werben, auf bem er bereits bie lette Ernbte gehalten ju haben meinte; er fab fie mit Gifersucht wachsen, ohne seine Protektion, und fo mußte feine Meinliche Befinnung fie für feine Feinde ansehen. Wagten fie boch in ihrer Rritit Dichter zu tabeln, bie er empfohlen hatte und befoutte. Und auch in biefen erwuchs ben Schweizern ein Beer von erbitterten Wibersachern, die das Losungswort Gottscheds zum Kampfe mit racherischer Sehnsucht erwarteten. Denn bie Begriffe von Rritit maren noch burchaus trube und buntel. Man war unfahig bie Berfon von ber Sache zu trennen. Der Tabel eines Schriftwertes galt als perfonliche Beleibigung, tritifiren bieß "bie Leute ichlecht machen," ber Rrititer ftanb im Geruch eines gehäffigen, boshaften Menfchen, gegen welchen Groll und Rache burchaus gerechtfertigt feien. Ueber bie Berte Berftorbener einen Tabel auszusprechen, mochte bingeben, allein über bie noch Lebenber etwas Miffälliges bruden gu laffen, galt für bösartig und undriftlich. Auf ben Kanzeln wurbe gegen folde Abideulidteit geeifert, bie Berichte nicht felten gur Berfolgung bes Rrifikers aufgerufen. Der Kliquengeift, vorzüglich burch Gottscheb genahrt,

Anfichten Aber Rritif. batte ein Spftem gegenseitigen Lobbubelns erichaffen, burch welches auch ber armseligste Stumper jum Dichter ertlart werben tonnte. Bobmer hatte manche Noth, ließ es nicht an Entschulbigung und Abbitte fehlen, wo man feine Aussprüche als personliche Berlehung aufgenommen, und war frob, fich auf Liscom berufen ju tonnen, ber inzwischen ben Beweis geführt hatte, baß bas Recht zu tritifiren ein allgemeines Menschenrecht sei. Als nun aber bie bereits wiberwillig getragnen Schranten ber Burudhaltung fielen, ba brach ber Groll mit einer Ungezogenheit los, bie uns heut unglaublich erfceint, und fteigerte fich um fo mehr zu schimpfender Gemeinheit, als ber tritische Streit sich zu einem Rampfe um literarisches Leben ober Sterben gestaltete. Die Gottschebiche Schule leiftete bierin bas Meugerste, aber auch Die Schweizer vergaften fich mehr als gut mar.

Es wurde lang und unerquidlich fein, ben Kampf, vom erften Funten, ber in ben aufgehäuften Bunbftoff fiel, in feiner gangen Ausbehnung zu verfolgen. Ein turger hinweis auf bie hauptzuge feines Fortganges und bie am meisten charatteristischen Waffen, mit benen er geführt wurde, wirb genugen, nur ein Bild bavon zu geben. Betrachten wir zuerft einen Augenblid bie beiben feinblichen Beerlager.

Die Schweizer ftanben anfangs gang allein mit ihrer befferen Sache. Gottscheb bagegen, bamale noch in ber gangen Fulle seiner Macht, gebot über ein großes, geschloffenes Kontingent, man tann fagen über bie gange zeitgenosfische Journalistit. Denn wenn bier und ba eine Wochenschrift fic nicht gerabezu in feine Dienste gab, fo wagte fie boch auch nicht gegen ihn au fein. Seine eigentliche Barbe aber maren bie von Schmabe redigirtes Barteien. "Beluftigungen bes Berftanbes und Bibes," neben welchen bie von Db= lius in Salle herausgegebenen "Bemuhungen gur Beforberung ber Rritit und bes guten Geschmade" am schärften seine Parteifarbe trugen. Er selbst hielt fich im Sanzen hinter ben Rampfenben zurud, um nur gelegentlich bervorzutreten, und ftreitigen Buntten burch feine Betonung ein ftarteres Ge wicht zu geben, ober besonders Angegriffne entschiebener zu vertheibigen. Es geschab bies meift in Borreben von ibm besorgter Ebitionen. Die ersten Angriffe aber that er felbft. Und zwar gefcah bies in feinem gelehrten Journal "Beitrage gur fritischen hiftorie." Rachbem er fich hier ichon bei Gelegenheit ber Bobmer'ichen Ueberfepung von Miltone verlornem Paras bies ungunftig und absprechend über bas Bebicht geäußert batte, machte er fich fofort nach bem Ericheinen ber Abhandlung "vom Bunderbaren in ber Boefie," in ber es eben auf eine Berberrlichung Miltons abgesehen war, über bie neue Arbeit Bobmers her, um feinem Unwillen über ben Biberfpruch freien Lauf zu laffen. Er that es in einer bietatorischen Sprache, behandelte bie Sache von oben berab, wegwerfend und bobnifch. Dag Bobmer ben Mangel an Beifall bes Gebichtes in Deutschland aus ber rein

verstandesmäßigen Richtung herleitete, nahm er als einen Angriff auf sich selbst, benn er war ber Bertreter bieser Richtung. Andrerseits hatte er bei seiner Phantasielosigkeit einen Wiberwillen gegen ein Sedicht, in welchem bie Phantasie die Hauptrolle spielte. Die Schweizer aber, benen Miltons verlornes Paradies als die erhabenste Dichtung der Neuzeit galt, konnten durch die Berwerfung Gottscheds nur gereizt werden, und wurden es noch mehr durch die malitios vornehme Art, mit der dieser auf ihre Bewunderung besselben herab sah.

She Bodmer noch recht wußte, wie er dem zu begegnen habe, war Gottsched schon mit einem neuen Streiche bei der Hand. Er that ihn durch ein prosaisch abgefaßtes, komisch sein sollendes Epos in drei Gesangen, "der deutsche Dichterkrieg," den er in den Schwabeschen Belustigungen ersscheinen ließ. Da es hierin geradezu auf eine Verhöhnung Bodmers abgesehen war, zögerte dieser auch nicht mehr, und vergalt den Spott durch die Satire "Complot der herrschenden Kunstrichter und Poeten," wos rin er Gottsched und seine Schule lächerlich zu machen suchte.

Der nächste der mit den Schweizern anband, war Dan. Wil. Triller aus Ersurt, ein Arzt und elender Dilettant, dessen Fabeln in Breitingers "kritischer Dichtkunst" getadelt worden waren. In der Borrede einer neuen Sammlung seiner "neuen esopischen und moralischen Fabeln" ließ er es daher nicht an ärgerlicher Bergeltung gegen die Schweizer sehlen, und konnte damit von Gottsche unter die Seinen gerechnet werden.

So brach ein Feberkrieg aus, bessen journalistische Einzelheiten ohne Bebeutung und Interesse sind. Sottscheb ließ alle seine Wochenschriften, all seine Anhänger gegen die Schweizer schreiben und bruden, was sie wollten, man überbot sich in Sehässigkeit und Bosheit die zum Uebermaß. Von größeren Streitschriften sind das Bebeutenbste die von Bodmer herausgegebenen "Kritischen Betrachtungen und freien Untersuchungen zum Aufnehmen und zur Verbesserung der deutschen Schaubühne, mit einer Zuschrift an die Frau Neuberin" (Bern 1743). Es war um die Zeit, da die Neuber sich von Sottsched emancipirt hatte, ein Ereigniß, das seiner Macht einen gewaltigen Stoß gab. Diesen günstigen Moment ließen sich die Schweizer nicht entgehen, und richteten in einer Reihe von umfassenden Abhandlungen ihre Kritist gegen Gottsched theatralische Thätigkeit.

Der Reuberin wurde in der Zuschrift viel Schmeichelhaftes gesagt, und um so Anerkennenderes, als sie sich nicht nur von ihrem Leipziger Bundesgenossen getrennt, sondern durch das ihn verspottende Borspiel als seine lachende Gegnerin aufgetreten war. So wurden die "Kritischen Betrachtungen" dann auch durch einen Wiederabdruck des Rostischen komischen Spos "das Borspiel," welches jenen Borsall behandelte, eröffnet. In Leipzig hatte Gottsched dasselbe mit Beschlag belegen sassen, hier erschien er nun gar mit An-

Aritischer Rampf. mertungen versehen, die theils von dem Berfasser, theils von den neuen Herausgebern herrührten. Balb sehr berb, sogar grob, balb aber auch mit trefflichem humor und Wit, wird in biefen Mustrationen bes Gebichts bas ganze Treiben Gottschebs bloggelegt und er nebst seinem Anhang verspottet. Unter Anderem bringen fie ein Berzeichniß aller Schimpfworte, Die von ber Leiziger Schule gegen die Schweizer gebraucht worben waren, und worunter lieblose Bezeichnungen wie Efel und Ochse noch zu ben gelindeften gehören. - Die folgenden Stude ber "Kritischen Betrachtungen" beschäftigen sich mit eingehenden Kritiken von Gottscheds Iphigenia und Cato (welcher letteren jene oben citirte Stelle entnommen ift), und einer Satire auf die von ibm empfohlenen Schäferspiele. Daß biese Betrachtungen über Gottschebs bramatifche Meisterwerte vernichtend ausfallen mußten, liegt auf ber Hand, boch kommt barin auch manches gute Wort ernsterer Untersuchung, über die bramatische Poefie überhaupt, zur Sprache, woburch die Schweizer sich ben Beifall ber Unbefangenen, und ben Rampf ruhig Beobachtenben zu gewinnen mußten.

Batte Gottiched nur einigermaßen vermocht, aus seinem Selbstgenugen, feiner buntelhaften Abgeschloffenheit in bie Wirklichkeit zu bliden, fo murbe er bie literarische Gewitterschwüle, bie fich um ihn lagerte, haben erkennen muffen. Soon bas Berwurfnig mit ber Neuber und beffen bebenkliche Folgen tonnten ihn über bie Möglichkeit einer Abnahme seiner Autorität belehren. Allein, burch jeben Angriff nur um so halbstarriger gemacht, fuhr er fort, mit allen Mitteln bas ihm Wiberftrebende zu bekampfen. Der Zorneseifer, in ben er gerieth, gab ihm nur um fo größere Blogen. Schon begannen einige Journale, besonders in Nordbeutschland, fich auf die Seite ber Schweizer zu neigen, und selbst im eigenen Lager war man nicht mehr einverstanden, weber mit bem journalistischen Treiben, noch mit Gottschebs Boiticheb. Grundfagen. Bald löste fich eine Anzahl jungerer Rrafte, die bisher an ben Schwabe'schen "Beluftigungen" betheiligt gewesen, von ber Schule los, um ein eigenes Journal, bie fogenannten "Bremer Beitrage," ju grun= ben. Es waren junge Manner barunter, auf bie Gottscheb noch fürzlich als auf seine hauptfunger hingewiesen hatte, wie ber Dramatiter Glias Schlegel; und andere, beren Namen balb zu ben gefeiertsten gehörten, wie Rabener, Bellert, Bacharia u. f. m., und aus beren Rreise in Rurgem ber erfte große Dichter bes Jahrhunderts, Rlopftod, hervorgeben follte. sprachen fich bie Bremer Beitrage noch nicht offen gegen Gottscheb aus allein ihr Zurudtreten von ben "Beluftigungen" war immer ein Lossagen von ber Partei. Es wurde als eine Rriegserklärung aufgenommen, und von ben Schweizern willtommen gebeißen.

Entschiebener gegen Gotticheb trat balb ein anderer ehemaliger Anhanger auf, Jat. Emman. Phra, in seinem "Erweis, bag bie Gottschebisch

ben Geschmad verberbe." Ppra gehorte einem Dichtertreise an, welchen Sam. Gotth. Lange in Salle gestiftet hatte, und aus bem eine lebhafte Opposition gegen ben Leipziger Dittator erwuchs. Bon Salle aus erhielten bie Schweizer eine unerwartete Sulfe, ihnen um so willtommener, als ihre Untersuchungen über bas Befen bes Schonen hier zuerft in ein philosophisch begründetes System abgerundet wurden. Alex. Gottl. Baumgarten war es, ber in Salle einige Jahre an ber Universität Borlesungen bielt, worin er bie Bhilosophie feines. Lehrers Bolf auf bas Schone bezog, und fo ber Schöpfer einer neuen Biffenschaft wurbe, ber Mefthetit, beren Name zugleich burch ihn zuerst genannt warb. Allein bevor er sein lateinis sches Wert "Aesthetica" (1750, Frankfurt a. D., wohin er inzwischen berufen war) berausgegeben batte, faßte sein Schuler Georg Friebr. Deier (spater ebenfalls Professor in Salle) bie Grundzuge ber Aefthetit auf, und fucte fie mit Baumgartens Einwilligung burch ein beutsch gefchriebenes Wert: "Anfangegrunbe aller iconen Biffenfchaften," einzuführen und zur Geltung ju bringen. Die innige Beziehung, in welche biefe neue Biffenschaft jur Runft, besonders zur Boefie gebracht wurde, burfte von den Schweizern auch als ein neuer Sieg ihrer eignen Bestrebungen angeseben werben, und fo tam balb eine lebhaft unterhaltene Berbindung zwischen ihnen und ben Bertretern ber Halleschen Schule zu Stande. Lange und Phra waren mit Meier befreundet, und richteten, im Bunde mit ben Schweizern, ihre Baffen fortan gegen Gotticheb.

Bahrend so die Kontroverse sich theoretisch bis in das Gebiet der Bhilosophie verstieg, fehlte es andrerseits auch nicht an prattischer Anwendung ber verschiebenen Theorien auf die neueren Erscheinungen ber schönen Literatur. ja biese sollten erft recht bas Objett eines erbitterten Streites werben. Denn inmitten bes Prinzipienkampfes, zum Theil schon vor dem Ausbruch beffelben, batte auch ber bichtenbe Beift in Deutschland angefangen, fich felbständig ju regen, und zwar gang im Sinne ber Schweiger. Durften biefe bie Bebichte Rarl Friedr. Drollingers (geb. 1703 in Durlach, geft. 1742 in Basel) soon als einen Ausbruck bes besseren Strebens und ihres eignen Bollens in Schutz nehmen, fo konnten fie in ihrem Landsmann Albrecht von Saller Gotticheben einen ber Ihrigen als Dichter entgegenseben, als einen Dichter, beffen Bilbungsgang gang ihren Bringipien entsprach, und ber an Talent, Originalität und Geschmack die Leipziger Schule weit hinter fic ließ. Dazu tam, bag Ballers Boefieen, befonders fein größeres befchreibenbes Gebicht "bie Alpen," neben ihren andern Borzugen einen national schweizerischen Charatter trugen, und auf eine Berberrlichung ber beimischen Sitten und Natur ausgingen. Schon in der tritischen Dickttunst batte Breitinger Sallers Berbienfte gebubrend bervorgeboben, und bas allein mar fast genügenb, Gotticheb gegen benfelben einzunehmen. Um fo lieber bebiente biefer fich kleiner Bortheile über ibn, ba an Hallers kernhaft gebrungener Sprace nicht felten Barten und an feinem Ausbrud Duntelbeiten leicht nachzuweisen waren. Reben Haller, wiewohl in keiner lokalen Beziehung zu ihm und ben Schweizern stehend, war Hageborn bereits aufgetreten, unb von biefen lebhaft begrußt worben. Ebensowenig ale Haller betheiligte er fich thatsachlich an bem Streite, boch konnte seine Berbinbung mit ben Bremer Beitragern Gotticheben belehren, bag er ibn nicht unter bie Seinen au rechnen habe.

Eine gang neue Wenbung aber nahm ber Rampf mit bem Erscheinen von Rlopftode Meffias. Um biefes Gebicht gruppirte fich bie Sauptfolacht, es war die Festung, auf welcher Bobmer die Fahne ber nationalen Dichtung aufpflanzte und vertheibigte, und gegen welche Gotticheb feine letten verzweifelten Angriffe richtete. Die ersten brei Gefange bes Meffias erschienen 1748 im vierten Banbe ber Bremer Beitrage. Der junge Dichter erklarte fich felbst für einen Schuler Bobmers und Breitingers, und biefe fühlten fich ju bochftem Triumph berechtigt, inbem fie Gotticheben ein Bebicht entgegen halten konnten, welches fie Milton, ihrem bichterischen Beal, an bie Seite stellten. Denn in Rlopftod verband fich hobes Talent, Rühnheit ber Phantaste, bichterische Ibealität und überströmenbe Empfindung, ja bie Empfinbung hatte burch ibn jum Erstenmal freie Sprache und fichern Ausbrud gewonnen. Für ibn und fein Bebicht in bie Schranten ju treten, mußte ben Schweizern nun als Aufgabe und Pflicht erscheinen, sie unterließen nichts, was bas Werk förbern konnte, und ber Antheil, bie fast all= gemeine Bewunderung für eine Dichtung, die bas Höchste erwarten ließ, tamen ihnen barin zu Bulfe.

Welch eine feinbliche Macht ibm burch Klopftode Messias zu erwachen brobte, bas erkannte Gotticheb wohl. Wenn er auch bie bichterische Große Gotticheb nicht verftand, ber machfenbe Beifall bes Gebichts mußte ihn belehren, bag gegen fein ganges Ansehn auf bem Spiele ftanb. Denn nicht nur mar teine von ben Forberungen, bie er an ben Dichter stellte, in biesem Werke erfüllt, fonbern es trat fogar zu allen von ibm aufgestellten Regeln in entschies benften Biberfpruch. Genialität, Phantafie und Gefühl, Gigenschaften, bie feiner Berftanbestheorie etwas Unbekanntes waren, hatten alle Schranken burchbrochen, und fich ichopferifch ihre eignen Gefete vorgezeichnet. Benn in Deutschland ein solches Bebicht als ein erhabenes poetisches Wert willkommen geheißen werben konnte, bann mußte seine kritische Dichtkunft zu einer Sammlung von Irribumern werben, mußten seine Anschauungen und sein Wirken auf die Literatur als verfehlt gelten; bann war die ganze Arbeit feines Lebens eine vergebliche gewesen. Allein biefem erschredenben Gebanten gab er teinen Raum. Beit entfernt, eine ihn felbst überflügelnbe geistige Bebeutung anzuertennen, ging er nie ein haar breit von seinen Grundsaten ab,

nahm er nie ein Wort zuruck, befestigte er sich nur einseitiger und halsstarriger in seinen Grenzen. So erschien ihm Rlopstocks Messias als ein Werk verbrecherischer Auslehnung gegen die Gesehe der Literatur, die er in Deutschland eingeführt hatte, und so mußte er den Sieg oder die Bernichtung besselben in der öffentlichen Meinung als eine Lebensfrage für sich und seine Theorie aussasse, nicht daß er in allen Einwendungen, die er gegen das Gedicht machte, so ganz Unrecht gehabt hätte; die Fehler besselben (die freilich von den Schweizern auch für Tugenden ausgegeben wurden) erkannte er zum Theil ganz richtig. Nur daß er nichts, nicht Inhalt, nicht Form, nicht den außerordentlichen Fortschritt, trot der Fehler, kurz gar nichts daran wollte gelten lassen. Balb war ihm jedes Mittel recht, das ihm Widerwärtige zu verkleinern, und von dem wachsenden Triumphgeschrei zu immer zornigerem Widerspruch ausgestachelt, verlor er vollends den Kops, und gab sich dem öffentlichen Gelächter preis.

Bahrend er, ringe um fich ber aufftachelnd, feiner Schule Ausfälle über Ausfälle gegen ben Meffias und andere biblifche Epopoen, die berfelbe bereits hervorgerufen, biktirte, und sein Journal "bas Reueste aus ber anmuthigen Gelehrsamkeit" zu einem mahren Arfenal für Angriffsmaffen jeber Art machte, lag ihm Alles baran, seine Feinde burch ein bichterisches Wert von überwiegender Bebeutung beschämen zu konnen. Dies glaubte er in ber Arbeit eines Freiherrn Chr. D. von Schonaich "Hermann ober bas befreite Deutschland" gefunden zu baben. Er gab bies bocht elenbe Belben= gedicht mit einer pomphaften Borrebe felbst heraus, und ging so weit, ben Berfaffer von ber philosophischen Fakultat in Leipzig, beren Detan er war, jum Dichter fronen ju laffen. Der Spott und Jubel ber Schweizer, und nicht mehr biefer allein, sonbern ber nun ichon weit überwiegenden Mehrheit ihrer Bleichgefinnten, fochten ibn nicht an. Seine Berausgabe eines fatirifchen Bebichtes von bem ichon genannten Triller, betitelt "ber Burmfamen," war ein mehr biretter Angriff gegen bie Form bes Deffias, beffen Berameter Gotticheb nur noch "wurmsamische" Berje zu nennen pflegte.

Die Ansichten über die bichterische Form brachten den Streit auf ein besonderes Gebiet. Schon in den Discursen hatten sich die Schweizer gegen den Reim ausgesprochen, weil sie der falschen Ansicht waren, er thue der dichterischen Freiheit Eintrag. Gottsched war nicht dieser Meinung, er wollte den Reim bewahrt wissen, wiewohl er sich der reimlosen Form nicht abgeneigt zeigte, und selbst versucht hatte, Herameter zu machen. Uedrigens war auch Bodmer, dem Reim nicht durchaus abgeneigt, er dichtete in früher, wie noch in spätester Zeit auch in gereimten Bersen. So hätte man sich verständigen können, aber bei der Gereiztheit auf beiden Seiten wollte man einander nicht verstehen. Und da nun Gottsched sah, wie sich der Herameter, gegen bessen Behandlung bei Klopstod sich immerhin viel einwenden ließ,

übermäßig Bahn brach; als auch Bobmer sich bes Herameters in seiner spät erwachten poetischen Thätigkeit bebiente, als Drollinger, Meier, Phra, Lange und andere sich zum Theil gegen ben Reim aussprachen, zum Theil in reimlofen Rythmen zu bichten begannen; ba richtete Gotticheb feine Baffen gegen eine Form, die ihm nur noch als ein Unfug erschien.

Bahrend bie Parteien fich noch mit fatirischen Gebichten im Athem gu erhalten suchten — (Bobmer schrieb einen "Arminius Schonaich," wogegen von Leitzig aus eine "Bobmerias" erschien) — war ber Sieg langst zu Gunften Rlopftode und ber Schweizer entschieben. Bergeblich mar es, bag Gottscheb bas grobe Geschüt, durch Schönaich noch einmal gegen bie "Sehraffische" Dichtkunft auffahren ließ. Schönaichs "Aesthetik in einer Ruß ober Reologisches Borterbuch," (gewibmet "bem Beift-Schöpfer, bem Seber, bem neuen Evangelisten, bem Träumer, bem göttlichen St. Rlopftoden, bem Theologen, wie auch bem Gunbfluthbarben und Patriarchenbichter, bem Rabbinischen Marchenerzähler, bem Bater ber Migraimischen und beiligen Dicht= tunft, bem zweihunbertmannischen Rathe Bobmer,") ein Buch, bas fich auf nicht weniger als 471 Seiten in ber plumpften und gemeinsten Beife über ben befferen Beift ber Dichtung ergoß, brachte Gotticheb um ben letten Reft von Ansehn. Bon nun an war ber Abfall allgemein. Schon tauchten neue Dichtergenien auf, bie es brangte, ihre Beschoffe gegen ben finnberaubten Tyrannen zu richten, ber sein Interbitt auf bas neu erwachenbe Leben ber Literatur zu legen wagte. Der Jungling Wieland trug fich mit einem tomischen Epos gegen ibn, ber junge Leffing beabsichtigte ein burlestes Helbengebicht auf Gotticheb zu ichreiben. Es unterblieb, bie Berachtung, in die er gefunken war, machte ben Rampf gegen ihn unnöthig.

Es ift ein trüber Anblid, ben einst so Mächtigen und Allgepriesenen bei biesem Ziele anlangen zu sehen. Ware seine Gefinnung reiner gewesen, Rieberlage. man konnte feinen Sturg tragifch nennen. Denn Butes batte er nach feiner Beife gewollt, nur mar er nicht groß genug, bas Beffere, welches sein Wollen überflügelte, anzuerkennen. Es wurde noch der Mitwelt zum Spott und auch ber Nachwelt wird es nicht leicht, burch die überwiegenden Schatten feines literarischen Treibens, wie seines Charatters, ein Licht auf seine Berbienste zu werfen. Und boch find biese unläugbar. Sie beruhen nicht sowohl in bem was er geleistet, als vielmehr in bem was er angeregt hat. So weit ber Gesichtstreis seiner Berstanbestheorie reichte, traf er vielfach bie richtigen Gesichtspunkte für eine mehr wissenschaftlich begründete Kritik, und biefe hat seiner Unermublichkeit, felbst ba, wo er irrte, viel zu verbanten. Und felbst aus seiner Thatigkeit auf theatralischem Gebiet ift boch, in feinem "Nöthigen Borrath", ein Wert wissenschaftlichen Sammlerfleißes geblieben, bas eben so unansechtbar als wichtig für die Geschichte ber bramatischen Runft bleibt. Bar feine Birtfamteit auf biefen und andern Gebieten, 3. B.

auf bem ber altbeutschen Sprache und Dichtung, eine gelehrte, so ist sie im großen Ganzen boch als populär zu bezeichnen, und barf in biesem Sinne nicht gering angeschlagen werben. Denn burch seine rastlosen Bemühungen wußte er sowohl unter ben Gelehrten, wie an ben Hösen, ber beutschen Litezatur Anerkennung zu verschaffen, und burch seine Bochenschriften wirkte er auf die Erziehung des Bürgerstandes für ein geistiges Interesse. So hatte er ein gut Theil an der Heranbildung seiner Zeit, ein Berdienst, das, wie sehr er später auch aus der Rolle seines Lehramtes siel, von seiner litezarischen Schuld rein abgelöst und anerkannt werden muß.

Und sogar ber Feberkrieg selbst trug in Deutschland seine Früchte, wie kleinlich und unerquicklich er auch in seinen Einzelheiten gewesen war. Denn bei der Menge der neuen Wochenschriften, worin zehn Jahre lang mit immer steigendem Eiser die Sache der Literatur durchgesprochen, und zu einer nationalen gemacht wurde, war mittlerweile die Ausmerksamkeit auf Kunst und Wissenschaft unter allen Ständen rege gemacht worden. Das Publikum theilte sich in zwei Parteien, und beobachtete mit Antheil den Berfolg des Kampses, und so wurde endlich auch der Theilnahmloseste aus seiner geistigen Dumpsheit hervorgelockt, und veranlaßt, den Werken, um die es sich handelte, näher zu treten. Nachdem der Kamps wie ein schweres Gewitter sich ausgetobt hatte, sanden die erwärmenden Strahlen einer neuen Dichtung eine um so empfänglichere Stätte.

Bodmer als Dichter. Wir haben Gottscheb bis zu seinem Ausgang begleitet, es liegt noch ob, auch Bodmers Thätigkeit zusammen zu sassen, obgleich wir biesem im Bersolg noch öster begegnen werben. Betrachten wir ihn zuerst als Dichter. Bodmer war kein schöferisches, sondern nur ein reproduktives Talent, das überall der Anregung solgend, sich mit hastiger Bielgeschäftigkeit auf allen Gebieten der Dichtung bewegte. Obgleich ohne alle dramatische Gestaltungsfähigkeit, ohne alle belehrende Anschauung eines Theaters, ohne jeden Ersolg, konnte er doch das Dramenschreiben sein Leben lang nicht lassen. Gottsches Beispiel mochte darin auf ihn wirken. Die Anzahl seiner Schauspiele ist beträchtlich, sind doch allein sechszehn Stücke der griechischen und römischen Stoffwelt entnommen. Alle in Prosa geschrieben, bestehen sie sassellung.

Mehr war seine Ratur in ber epischen Darstellung zu Hause, und so konnte er sich ben Zeitgenossen hier von vortheilhafterer Seite zeigen. Sein Hauptwerk ist die Noachibe, ein umfangreiches episches Gedicht in 12 Gestängen. Es gilt für eine Rachahmung bes Messias, und boch ist es eine selbständige Arbeit, wenn auch durch Ropptocks Gedicht neu angeregt. Schon mehrere Jahre vor dem Erscheinen des Messias machte Bodmer den "Grundzis eines epischen Gedichts vom geretteten Noah" bekannt, allein erst nach dem Erscheinen der ersten Gesänge des Messias erwachte seine Lust zur Aus-

Er entnahm jenem bie berametrische Form, und lieft bie Gewalt einer fcwungvollen Darftellung auf fich wirten, ging aber fonft feinen eignen Beg so bewußt, daß er die epische Haltung sogar treuer bewahrte, als selbst Rlopftod. Gleich ber Anfang ber Noachibe ift geeignet, lebhaft für bas Sebicht einzunehmen. Wir treten in eine ibpllische Unschulbswelt, bie von reinem bichterifden Sauch burdweht ift; begegnen zwei Familien, einem greifen Elternpaar mit brei blubenben Tochtern, auf ber anbern Seite Roah mit brei Sohnen. 3beale, fcone Gestalten voll Innigkeit und reinem Zauber bes Gemuths. Liebenswurdig ift bie erfte Bekanntichaft ber Junglinge und Jungfrauen ausgemalt, ihre Bermählung, bas Leben ber jest vereinigten Familien, eine Menge einzelner Buge bem Leben abgelauscht und in poetisch iconer Beise wieber gegeben. Allein biese ibpllische Belt mit ihren kleinen Borgangen wiberftrebt ber breiten Ausbehnung auf ein Epos in großem Styl. Bo, außerhalb bes friedlichen Thale, mit bebeutenberen Charafterzugen bie verberbte, bem Untergang geweißte Welt gezeichnet werben foll, reicht bie Rraft nicht aus, und bie Darstellung erlahmt. Als Bobmer bas Wert begann, hatte er fein fünfzigstes Jahr bereits überschritten, bie gewonnene Rube eines gesetten Lebensalters hatte auf die epische Darftellung gunftig wirten tonnen, allein er verfiel in ein behaglich breites Sichgehenlaffen, bei beffen unfäglicher Rebfeligkeit tein Enbe abzusehen ift. Der Bau ber Arche, bie außere und innere Beschreibung berfelben, ihre Bevolkerung mit allerlei Befchöpfen, umfaßt mehrere; bas Steigen bes Baffere brei, bas Berlaufen beffelben wieberum brei Gefange. Babrend biefer langen Zeit vernehmen wir, außer ber Bewegung ber Bafferwelt, von ben Sauptpersonen, ber Familie Roabs, nur gebehnte Gefprache, Bergenserguffe, Gebete und Betrach: tungen. 3mar fehlt es nicht an furchtharen Situationen bei bem Einbringen ber Muthen in Stabte unb Konigsburgen, nicht an Rettungsversuchen ber Berworfenen, an verzweiflungsvollen Tobestämpfen, noch an Engeln und Teufeln; allein all bas geht ohne traftige Betonung, ohne Umrig und Anschaulichkeit episobisch vorüber, und verschwindet unter bem Schwall eintonis ger Rebegewohnheit und anbrangenber Gemaffer. Mancher beffere Bug geht leiber barin mit zu Grunde. Der Schluß tehrt zum reinen Iboll gurud, indem er bie Ausbreitung ber geretteten Menschen bis zum Tode Roahs ergablt, allein er wirkt matt, und entschäbigt nicht mehr für bas ertöbtenbe Einerlei, worin bie gange Handlung fich verliert.

Tropbem hat das Gebicht mehr Schönheiten, als der Ruf von ihm aussagt. Die Naturfarben der Lanbschaft trifft Bodmer meist glücklich, und wenn seine Gestalten sich nicht über eine ibeale Allgemeinheit erheben, so kommen Semüth und Empfindung oft recht schön zur Sprache. Freilich wird man diesen Schönheiten gegenüber sehr bebenklich über die Kunst des Berfasser, wenn man erfährt, daß er heimlich die poetischen Blumen aus

fremben Gebieten entwendete, um sie in seinen Garten zu pflanzen. So sagt sein Zögling und Schüler Wieland von ihm, trot aller Bewunderung für die Noachibe: "Unmöglich kann man von schriftstellerischen Eigenthumszechte larere Begriffe haben, als Bodmer hatte, der den Grundsat, wo ich etwas Schönes finde, ist es mein, im allerweitesten Umfange in Ausübung brachte, und die Sünde des Plagiats sein Gewissen wenig ansechten ließ. Soll ich recht aufrichtig und ehrlich reden, so muß ich sagen, daß der gute Alte als Dichter wie ein Nachtrabe stahl."

Mit jener Unermüblichkeit, die sich von einer einmal ergriffnen Stoffs und Formenwelt gar nicht mehr trennen kann (wie in seinen griechischen und römischen Dramen) ließ Bobmer seinem größeren Gedicht noch eine Reihe kleinerer Epen solgen. Er nannte sie Patriarchaben, weil er darin die einfachen Vorgänge des biblischen Patriarchenlebens ibyllisch ausschmückte. So dichtete er Jakob und Joseph, Jakob und Rahel, Joseph und Zulika, Dina und Sichem, Jakobs Wiederkunst von Haran, sogar noch eine neue Sünbstuth, und andere Erzählungen, alle in Herametern.

Seiner Uebersetzung von Miltons verlornem Barabies haben wir ichon gebacht. Er übertrug außerbem auch Butlers Dunciabe ins Deutsche und übersette in späteren Lebensjahren die Ilias und Obyssee. Genannt sei auch hier noch seine Bearbeitung altenglischer und schwäbischer Ballaben. Große Berdienste aber erwarb er sich um bie Biebererweckung ber altbeut= fchen Literatur, worin er mit seinem Freunde Breitinger Sand in Sand ging. Beibe verstanden es, bas Interesse bafür anzuregen, sie ermunterten gur Auffpurung mittelalterlicher und fpaterer Dichtungen in ben Bibliotheten, und nachdem fie bie und ba zuerft Proben biefer vergeffenen Schate gegeben, machten sie sich an die Herausgabe berfelben. So erschien burch sie ein Theil ber Nibelungen zuerst wieder, unter bem Titel "Chriemhilben Rache und bie Rlage", fo wie eine "Sammlung von Minenfingern aus bem Schwäbischen Zeitpunkt." Damit nicht genug, unterftütten fie auch Anbre bei ber Herausgabe altbeutscher Dichtungen, und ihren Bemühungen verbankte bie Literaturgeschichte auch bie neue Bekanntschaft mit bem Parzival und anberen Dichtwerken.

Allein trot dieser Verbienste nahte sich boch auch Bobmern eine Zeit, wo ihm von einer jüngeren Seneration lebhaft widersprochen wurde. Und zwar geschah dies nicht ohne seine Schuld. Während Breitinger sich zurückzog, als er fühlte, daß seine Zeit vorüber sei, mochte Bodmer den Anspruch nicht ausgeben, der Literatur ihre Lausbahn vorzuschreiben, sie als höchste Instanz zu überwachen. Er hatte über Sottsched und dessen Richtung gestegt, und Jahre lang den Thron des kritischen Sesetzgebers behauptet, jeht ging es ihm ähnlich wie senem, er kämpste gegen die Erscheinungsformen eines neuen Seistes. Zwar hatte er nicht die Arbeit eines Lebens

preis zu geben, es war seine Schule bie ihm über ben Kopf muchs, und überbies mar niemand bereitwilliger als Bobmer, bas Uebergewicht auch eines jungeren Talentes anzuerkennen, ja fogar, wie es mit Rlopftod geschab, auf fich wirken zu laffen. Aber grillenhaft ägrirt über literarische Dinge, beren Sinn ober form ibm wiberwartig, ober mit benen er irgenbwie nicht Bobmer's einverftanden war, konnte er bas satirische Sanfeln und Angreifen nicht laffen. Noch mochte es ihm hingehn, wenn er fich gegen bie Tanbelei ber Anafreontiter manbte, in feiner Satire "Bon ben Grazien bes Rleinen," obwohl barin auch Seitenhiebe auf fast alle namhaften Dichter ber Zeit (Gleim, J. G. Jakobi, Gellert, Wieland, Nicolai u. a.) fielen. Auf gefährlicheren Weg begab er fich schon, wenn er Beife's Trauerspiele, wie z. B. im "neuen Romeo" parobirte, ober Gerftenberg's Ugolino burch einen "Hungerthurm ju Bifa" umzufturgen hoffte. Allein bochft untlug mar es, wieberholt mit Leffing anzubinden. Er versuchte Leffinge Fabeln burch eine Satire "Leffingifche unafopifche Fabeln" ju verhöhnen; er feste bem "finbifchen Selben" Philotas einen "Bolytimet" entgegen und machte fich fogar über Emilia Galotti ber, zu ber er ein bochft verkehrtes Nachspiel "Oboarbo Galotti" schrieb. In bieser Farce erscheint ber Graf Appiani wieber, ba er nicht töbtlich getroffen ift, und ber ungludliche Oboardo ernbtet von biefem und feiner Gemahlin die Fluche für seine vorschnelle That. Man begreift ben Sinn und Zwed biefer Parobie nicht, zumal ba biefelbe gang anbers abfolieft als man erwartet. Die Schauspielerin, welche bie Emilia gespielt hat, tritt nämlich aus ben Coulissen und erklärt, nachbem sie eine lächerliche Charakteristik ber Helbin gegeben, bag fie in biefer Rolle nie wieber auftreten werbe. — Es versteht fich, bag ibm bergleichen Spage nicht ungestraft bingingen. Denn foon hatte fich burch Leffing und Nicolai bie Berliner Rritik ber Literaturbriefe und ber Bibliothet ber iconen Wiffenschaften geltend gemacht. Wenn auch Leffing felbst über Bobmere Angriffe lachen mochte, fo machte fich bafür Nicolai um fo iconungelofer über feine Dichtungen ber. bie benn ber Angriffspuntte nur zu viele boten, ja bor einer geschärften Kritik kaum bestehen konnten. Unb so wurden Bobmer's alte Tage burch ben Born gegen "bie Secte ber Nicolaiten" und burch ben Rampf gegen fie noch ftart getrübt, benn es war ein Rampf, bem er nicht mehr gewachsen war. Allein ein Ausgang, wie ber feines Leipziger Gegners, blieb ibm boch erspart. Wie viel Diffonanzen er in seinem Alter auch immer im Gegensatz zu bem aufftrebenben Geschlecht hervorrief, die Jungften beffelben wallfahrteten noch ju ibm, um ben Greis ju feben, ber ber Literatur bie erfte Grund= lage einer neuen Entwicklung gegeben, von ber aus fie bereits begonnen hatte, ihrer inneren Bollenbung entgegen zu machfen.

## Drittes Kapitel.

## Saller und Sageborn. Die Bremer Beitrage. Gelert.

Ge war in der That eine neue Dichtung, die sich zugleich mit und an dieser Spoche der Kritik herandilbete. Schon das bekundete den Seist einer neuen Zeit, daß die Kritik einen Einstuß auf die Literatur ausübte, und auch Gottsches Richtung und seine, wie die aus seiner Schule hervorgegangenen Werke, sind die Produkte einer neuen Zeit. Allein der Geist derselben ift noch unfrei und gedunden vom Schulzwange eines nüchtern regelnden Berstandes. Im Gegensah zu ihm rang die Innerlichkeit sich aus ihren Fesseln steri, sie erst wurde, und zwar durch ihre Hingabe an die Natur, zur Poesie. Wer nicht gleich in ihrer ganzen Macht trat diese Innerlichkeit auf, noch auch brach die neue Dichtung alle Brüden hinter sich ab. Noch wollten sich nicht alle Beziehungen zu einer entschwundenen Spoche sogleich lösen, und auch mit jener verstandesmäßigen Richtung blieb ihr durch die Züge der Resterion und Lehrhaftigkeit ein Rest innerer Gebundenheit. Dies zeigt sich besonders bei der ersten dichterischen Krast, welche die Schweizer der Leipziger Schule entgegen stellen konnten, bei Haller.

Dallet.

Albrecht von Saller, geb. 1708 in Bern, mar ein fruh regfames Talent, bas fich icon im Knabenalter an einer patriotischen Berberrlichung schweizerischer Geschichte übte. Man erzählt von einem großen Epos, von Tragobien und Romobien aus biefer frubften Beit, bie er fpater vernichtete. Schon in feinem 15ten Jahre bezog er die Universität Tubingen, um Medicin au ftubiren, ging von ba nach Leiben, nach London und Paris, nach Bafel, und murbe nach feiner Beimtehr eine Zeitlang Bibliothetar in Bern. In biefer Stellung fant er Befriedigung für feinen allfeitigen Biffensburft, ber ibn jener später fo berühmten Gelehrsamkeit entgegen führte. Die neu geftiftete Universität Göttingen berief ibn 1736 jum Professor ber Anatomie, Botanit u. f. w., und hier entwidelte er 17 Jahre lang eine in's Erftaunliche gebenbe wiffenschaftliche und literarische Thatigkeit. Ehrenbezeugungen, Erhebung in ben Abelftanb, brachten ihn zu einer in ber Belt angesebenen Stellung, boch folgte er gern einer Berufung in ben großen Rath feiner Baterftabt jurud, wo er, thatig bis jum letten Augenblid, im Jahr 1777 ftarb.

haller hatte sich nach Lohenstein und Brockes gebilbet. Den Ginfluß bes ersteren suchte er bei heranreifenben Jahren abzuwerfen, von Brockes empfing er bas lanbschaftliche Auge, die Borliebe für das Detail ber Naturmalerei. Er ist durchaus Lyriker, wenn auch einige seiner Gebichte über das gewöhnliche lyrische Maaß hinans gehen. Schon die erfte Sammlung seiner

Dichtungen (1732) zeigte einen auffallenben Fortschritt, ja eigentlich ben erften fichtbaren Lebensschritt ber Boefie in ber beutschen Literatur. Denn im Gegensatz zu ben trivialen Reimereien ber Leipziger Schule, sprachen Gemuth und Empfindung fich jum Erstenmal wieder aus. Richt ale ob Bemuth und Empfindung bie hauptfächlichsten Fattoren feiner Boefie maren, benn ber bentenbe Verftand überwiegt bei Saller, allein ber Bergleich mit ber bisberigen Richtung zeigt bei ihm ichon ein fraftiges Lobringen ber Innerlichkeit, eine tiefere menfcliche Bewegung.

Haller ift von Saus aus reflektirenber Dichter, ber Gebanke giebt bei ibm ben Grundton an, und lagt in feiner logischen Entwidelung meift bas Gefühl nur wenig zur Sprache tommen. Es finb bann einzelne Schlaglichter ber Empfindung, die eine Fulle bes Gemuthe mehr ahnen laffen, nicht bie erwarmenben Strahlen ber bichterischen Berfonlichkeit, bie fich verklarenb zu Tage brangen. Zwar fehlt es bei ihm auch nicht an Gebichten, worin sich bas ergriffne Gemuth Bahn bricht (wie in ber Dbe auf ben Tob seiner Gattin, und in ber "Sehnsucht nach bem Baterlande"), allein auch bier brangt fich bie Thatigkeit bes Berftanbes in bie Bewegung bes Gemuthe, und thut in einem Reflektiren über bie Empfindung bem bichterischen Ginbrud meift Schaben. Rann man es noch eine reine Empfindung nennen, wenn er ale Jungling so weise ift, von sich zu fingen (in ber "Sehnsucht nach bem Baterlanbe"): "Entfernt vom Land, wo ich begann zu leben, von Eltern blog, und fremd für jebermann, bem blinden Rath ber Jugenb übergeben, gefährlich frei, eh ich mich führen tann!"

Diefes Borberrichen bes Gebantens übte auch Ginflug auf Sallers Sprache. Ein Streben nach Anappheit und Bräcision bes Ausbrucks machte fich zugleich mit bem Beranreifen seines Talentes geltenb. Gein Aufenthalt in England, die nabere Befanntichaft mit ber englischen Literatur und Sprache, bestärkte ihn nur barin, und er machte es fortan zu seiner Aufgabe, nach bem Mufter bes Englischen, mit einem möglichft geringen Aufwand von Worten, viel zu fagen. Bei ber Menge von Gebanten, bie fich bei ibm aneinander reihten, führte bies Streben nach Anappheit und Rurge häufig zu Dunkelheiten bes Sinnes, und auch in ber Form tam er häufig über Barten und ungelente Wendungen nicht hinaus. Ueberdies mar ihm bie beutsche Sprache ein noch sprobes Material, mit welchem er fein Leben lang zu kampfen hatte. Das bekorative Uebermaag und die Geschraubtheit ber Lobenstein'ichen Ausbruckeweise ftrebte er ju überwinden, die platte Ruchtern= Grade. beit ber Niebersachsen konnte er nicht brauchen, ebensowenig bas beschränkenbe Beset rein verständiger Deutlichkeit bei Gottsched; gegen die breite Rebseligteit eines Brodes, ben er noch am Bochften hielt, trat fein Streben nach Bedrangtheit in entschiebnen Begensat. Gine ausgebilbete Dichtersprache, in bie fich fein Gebankenreichthum batte faffen laffen, fand er nicht vor, er fah

sich auf seine eigne Kraft angewiesen. Wo er biese nicht ausreichend fühlte, nahm er, ba er nicht eben ein sprachschöpferisches Talent war, zu einem eklektischen Berfahren seine Buflucht. Mit ber Zeit jeboch legte er mehr einen einzigen bestimmten Maakstab an seine Sprache. Er hatte bie überwiegenbe Mehrzahl feiner Gebichte vor feinem 30sten Lebensjahre geschrieben, in einer Zeit, wo bas schweizerische Ibiom ihn noch gang beherrschte. Seine Sammlung erlebte elf Auflagen, und in allen biefen, bis in feine fpateften Jahre, war er bemuht baran sprachlich umzuschaffen, zu feilen und zu beffern. Gottfcheb hatte bie meifinische Munbart zur Literatursprache erhoben, auch bie Schweizer neigten fich barin auf seine Seite, und so mar haller unermublich, seine poetische Rebeweise nach biesen Gesetzen umzuformen. Bielfach gelang ihm bies zum Bortheil, boch blieben ihm noch genug Spuren feiner heimischen Mundart, und oft war er in diesen glücklicher, als in den Bersuchen fie umzuschmelgen.

Es verfteht fich, bag eine Natur, wie Hallers, in ber ber Berftand bie Empfindung fast immer überwiegt, sich besonbere gur lehrhaften Dichtung neigte. Die poetische Berechtigung biefer Zwittergattung muß aber nach bemfelben Maag eingeschränkt werben, als fie felbst bas Recht ber Boefie beeinträchtigt. Gine Dichtung, bie einen anbern 3med bat, ale ben bichterischen, bort auf, ihrem Wefen nach Dichtung zu sein, fie mag fonst so viele Borzüge haben als fie will. Es ist möglich, moralischen ober sonstigen Betrachtungen burch ein lyrisches Gewand ben Anschein von Poefie zu geben, allein auch bas höchste Aufgebot bichterischen Schmudes wird für ben prosaischen Rern nicht entschäbigen. Hallers bibattifche Gebichte tonnten baber nur in einer Zeit als poetische Meisterwerke gelten, ba bas Gemuth erst ansieng sich bem Schulzwange bes rasonnirenben Berftanbes zu entziehen. Die ganze Reihe biefer lehrhaften Dichtungen: "Ueber bie Ehre" — "Gebanken über Bernunft, Aberglauben und Unglauben" - "Die Falfcheit menschlicher Tugenben" und bas fehr umfaffenbe "Ueber ben Ursprung bes Uebels" (in brei Buchern) enthält wohl vereinzelte Schonbeiten, ringt aber vergeblich nach einer rein poetischen Bedeutung. Dazu tommt, bag ber schleppenbe Alexanbrinervere, ben auch haller noch nicht abwerfen tann, ber freien Bewegung gar Die Alpen, ju hinderlich ift. Daffelbe gilt auch von bem Gebicht "bie Alpen," obgleich bies in mehr als Einer Hinsicht höher steht als bie genannten. Das Lehr= hafte spielt auch hier hinein, ba ber Borgug und bas Glud ibpllisch=natur= licher Zuftanbe im Gegenfat zu ber Ausartung bes Rulturlebens geschilbert werben foll. Die Art, wie Saller biefe Begenfate aus einander balt, ift freilich sehr ungemügenb. Die gange civilifirte Welt wird zu einer Solle gemacht, bie unter gleißenber Außenseite nur Elenb, Jammer und Schanbe verbirgt, mahrend bie Unichulbewelt bee Alpenhirten als ein Parabies ericeint, in das auch nicht ber leifeste Schatten von Falscheit bringt, in beffen Sutten

bas Leben teinen Schmerz wirft. \*) Diese Unterschiebe, auf keine mahre Anschauung gegründet, wirken nicht schön auf einander, zumal fich in die Darftellung noch etwas von Lobenftein'scher Ueberlabung einmischt. Allein ber lehrhafte Zweck kommt gar nicht zum Austrag, ba Empfindung und Naturmalerei fich ebenso in ben Borbergrund stellen. Darin liegt zugleich ein hauptmangel bes Bertes. Die einzelnen Theile fteben in teinem rechten Berhaltniß zu einander, bas Ganze zerfallt in eine Reihe lyrifcher Ginzelheiten, vorwiegend beschreibenber Art. In ihnen zeigt fich Hallers Kunft am bebeutenbsten. Die Brodes'iche Naturmalerei war vorwiegend ein kleinmeisterliches Detailstudium, felten nahm fie einen größeren Aufschwung, fie gefiel fich in enblos rebseliger Wieberholung berfelben Motive; Saller bagegen wählt fich einen großartigen Stoff, bie Liebe jum Baterlande giebt ihm eine bobe Begeisterung für fein Bert. Er tennt bie Farben und Umriffe jener erhabnen Alpennatur, und ben "Discurfen ber Maler" mochte er mancherlei prattische Anweisung verbanten. Go fehlt es benn seinem Gebicht nicht an Farben und Glanz, noch auch an Abwechselung von Bilbern, die mit lebenbiger Staffage versehen find. Allein so charakteristisch sich ihm bier Umriffe und Gestalten boten, er malt ins Allgemeine, Empfindung und Reflerion binbern ibn, die Gegenstände icarf zu erfaffen. Er zeigt ein großes Bilb, auf bem vielerlei mahrzunehmen ift, bas aber aller Komposition ermangelt. Immerhin hat bas Gebicht für bie Zeit eine Bebeutung, und bie Schweizer burften barin mit Recht ein neues Aufleben ber Dichtung begrugen. -

Sehr gering ist bei Haller bie Anzahl von sangbaren Liebern, und eigentlich verbient nur ein einziges seiner Gedichte ("an Doris") ben Namen eines Liebes. Zu schwerfällig, man kann sagen zu pedantisch für ben leichten heitern Aufschwung bes Gemüthes, arbeitet und grübelt er sich meist in ein schwermüthiges Gefühl ober einen Gedanken sest, und braucht, um sich auszusprechen, einen größeren Raum, als bas Lieb verträgt. Ja er glaubt sich für jenes unschulbige Lieb an Doris, als für eine Jugenbsünde, sogar ent-

<sup>\*) 3.</sup> B. "Dort spielt ein wilder Fürst mit seiner Diener Rumpfen, Sein Burpur farbet fich mit lauem Burgerblut; Berläumdung, haß und Spott zahlt Tugenden mit Schimpfen, Der Giftgeschwolne Reid nagt an des Nachbarn Gut" u. s. w.

<sup>&</sup>quot;Bei euch, vergnügtes Bolt! hat nie in den Gemuthern Der Lafter schwarze Brut den ersten Sip gesaßt, Euch sättigt die Ratur mit ungesuchten Gutern, Die macht der Bahn nicht schwer, noch der Genuß verhaßt. Rein innerlicher Feind nagt unter euren Bruften, Bo nie die späte Reu mit Blut die Frende zahlt, Euch überschwemmt kein Strom von wallenden Gelüsten, Dawider die Bernunst mit eitsen Lehren prahlt."

foulbigen ju muffen, wie benn fast jebes feiner Bebichte eine eigne turge Borrebe mitbringt, worin balb bie Grunbe seiner Entstehung, balb besonbere Besichtspunkte, die er zu bebergigen wunscht, mitgetheilt werden. Ueberall fieht man, bag feine Unficht von ber Sobe ber Dichtung noch febr beschränkt ift. Trop nnausgesetten Besserns und Feilens an seinen Gebichten tragt er boch eine bilettantische Scheu, die Bermuthung zu erweden, als lagen ibm biefe Arbeiten mehr am Bergen, ale feine gelehrten. Diefe brangten benn auch seine Muse mehr und mehr gurud. Nicht aber seinen Drang nach literarischer Thatigfeit.

Selbst in seiner wissenschaftlich und amtlich am meisten beschäftigten Zeit in Göttingen mar er unermublich in Berichten und Bucheranzeigen, und noch in späteren Lebensjahren schrieb er brei Romane. Es find politische Grundfabe und Untersuchungen, bie er in bie gefälligere Romanform einkleibet, und amar, wie er fagt, für Lefer, die ein ernsthaftes Buch nicht gern in die hand nehmen. Der "Ufong," eine morgenlanbische Beschichte in vier Buchern, foll beweisen, daß felbst ber Absolutismus, von dem Herricher weise und väterlich gehandhabt, bas Glud ber Bolter begrunden tonne. Im "Alfred, Ronig ber Angelsachsen," werben bie Borzüge einer konstitutionellen Berfassung entwidelt, mabrend "Fabius und Rato, ein Stud aus ber romifchen Beschichte," republikanische Berhaltniffe behandelt, und zwar zu Bunften einer aristotratischen Berfaffung, wie fie bem Dichter in ber bamaligen schweizeriichen Regierungsform nabe lagen. Als Romane betrachtet find biefe Arbeiten, ba Haller tein erfinberisches noch gestaltenbes Talent besitht, bochst unglucklich, und heutzutage werben fie bemjenigen, ber eine tiefere Begrundung politifcher Ibeen barin fucht, geringe Ausbeute gemabren.

Während Hallers Dichtungen von ber Schweiz aus bas Werben einer neuen poetischen Epoche verkundeten, schlug in Deutschland, und zwar in Norbbeutschland, ein Talent neue Tone an, die eine noch entschiedenere Botfcaft erwachenben bichterifchen Lebens maren, Friedrich von Sageborn. Beboren 1708 in Samburg, war er icon in fruher Jugend von poetischen Einbruden umgeben, ba er in bem gaftfreien Saufe feines Baters und gleich-Sageborn, fam unter ben Augen von Brodes, Bernide, Nichen, Bartholb Feinb und anbrer nieberfachsischer Dichter, erwuche. Der Beltvertehr, bie Boblhaben: heit und Lebensluft ber Baterftabt, tamen ber natürlichen Richtung seines Talents entgegen. Rach luftig verlebten atabemischen Jahren in Jena, wo bas Studium ber Jurisprubeng mohl gegen ben Genug ber Jugenb gurud: treten mochte, ging er als Gefanbtichaftsfefretar nach London. Nach brei Jahren tehrte er nach hamburg gurud, wo et in ber Stellung eines Setretare bee englischen Court, einer Sanbelsgesellschaft, Muße genug fur poetisches Schaffen behielt. Er ftarb 1754.

Wenn man bie Behauptung aufgestellt bat, bak Bhantafie und reicher

bewegte Innerlichkeit ben germanischen Suben charakterifire, während bem Norben Resterion und ein beschwerterer Gebankengang anheim falle, so kehrt sich bei Haller und Hageborn bas Verhältniß um. Denn Hageborn, ber Nordbeutsche, vertritt gegen ben würdig ernsten Haller in ber Literatur bas Element heiteren, frischathmenden Lebens, gegen bie Resterion bes Verstandes, bas ber Phantasie, die aus einem tieseren Reichthum zu schöpfen hat.

Bubem mar hageborn ein bebeutenber angelegtes Talent. Das zeigt fich schon in ber Behandlung ber Sprache. Da ift nichts von einem Ringen nach bem Styl ober Ausbrud, sondern in gang natürlicher Bestaltung überwindet er jede Schwierigkeit. Mit feinem Ohr für die harmonische Wirkung weiß er ber bichteris ichen Form Geschmeibigkeit, Bohllaut und ursprüngliches Leben zu verleiben. Wie fein Einfluß in ber Literatur überhaupt weit tiefer und weitreichender werden follte als Hallers, so beginnt berselbe ichon mit bem Borrang sprachlicher Ausbilbung. Hier galt er ber nächsten Folgezeit als Mufter. Allein, abnlich wie Haller, faßt auch hageborn die Poefie noch nicht als Runft auf, wie viel Fleiß und Liebe er ihr immer zuwenbet. Sie ift ibm "Befährtin feiner Nebenftunden," ein angenehmer Dilettantismus, Burge bes Lebens, nicht Lebenszweck bes Dich= ters. Und auch er steht, gleich Haller, mit seinen Dichtungen nicht unvermittelt und ploplich neu in feiner Zeit ba. Seine Jugenbarbeiten knupfen ihn noch eng an die nieberfächfische Epoche, nach beren Mängeln er, als nach Borgugen, binftrebt, wenn immer bas angeborne Naturell icon erkennbar binburchschimmert. Da berrichen noch (so in ben Gebichten: bie Glüdseligkeit, die Freundschaft, Horaz) breit ausgosponnene Betrachtungen, die er feinen nieberfachsischen Borbilbern entnahm, und ber Meranbriner, felbst in feiner gludlicheren Behandlung, teucht unter feinen Laften nur langfam an's Biel. Allein diese Jugendarbeiten kommen nicht mehr in Betracht, die Mehrzahl mag aus seiner Schulzeit herrühren. Die Umtehr zur Selbständigkeit scheint mit feinem Aufenthalt in England jufammen gu fallen. Wie haller verbantte auch er bem Studium ber englischen Literatur und Sprache febr viel, mit noch größerer Vorliebe aber wandte er sich ber frangösischen Dichtung zu, bie seinem Temperament am meisten entsprach. Sie und bie alten Dich= ter, vorzüglich Horaz, mirkten gleichmäßig auf ben Inhalt, wie auf die Form feiner Dichtungen. Die weltmannische Freiheit seiner natürlichen Lebensanschauungen empfing von ihnen bas Maag eines gebilbeten Geschmads unb bas Feingefühl für bie leichtschwebenben Rythmen bes Gefangs, wie fie bei ibm jum Erftenmal in ber neuen beutschen Dichtung erscheinen.

Das sangbare Lieb ift es, bas seine Lyrit besonders ausbildete, allein nur in der Richtung einer heiteren Auffassung aller Berhältnisse. Bei allem Reichthum seiner Anlage hört man doch nirgend einen Gefühlston von tieferer Bewegung. Der Ernst tritt selten an ihn heran, sein Gesang vermag nicht in die dunkleren Tiefen des ergriffenen Gemuthes hinad zu steigen, sondern

Dichtung.

gaukelt leicht auf ber Oberfläche bes Lebens. Sesellige Freude ist ber Hauptsinhalt seiner Lieber. Er besingt die Natur mit regem Berständniß ihrer Schönheiten, (wie in dem Gedicht: Die Landlust — "Geschäfte, Zwang und Grillen" — ober in dem andern: Der Mai — "Der Nachtigall reizende Lieder" —) aber er steht in keiner innigeren Beziehung zu ihr, er sieht sie im Ganzen nur als eine erquickliche Folie für gesellige Erholung an. Seine Muse lebt im Berkehr mit froh genießenden Menschen, sie läßt die Welt gehn wie sie geht, und singt der Freude und dem Wein. Unter seinen Beinsliedern schildert eins in aussührlicher Darstellung die bachantische Lust eines Dionpsossestes in antikem Sinne mit meisterhaften Zügen. Ebensowohl geslingt ihm leichter Spott und Ironie. Alles was den seinen, geschmackvollen und gebildeten Weltmann charakterisirt, klingt aus seinen Liedern wieder. Zuweilen auch wohl ein etwas wärmerer Gefühlston, doch nur in leisem Anklingen. Das behagliche Dasein seines Gesanglebens ist der Spiegel unsbekümmerten, in frohem Verkehr getheilten Lebensgenusses.

Gleichen Ruhm erlangte Sageborn im ergablenben Gebicht. Auch bier erhielt er bie Anregung burch bie Frangofen, porguglich burch Lafontaine, neben bem er bie Gattung jeboch felbständig und in beutschem Sinne ausbilbete. Tonangebend wurde er burch seine Fabelbichtung, in ber er bie Probutte ber von Gotticheb empfohlenen frivolen Reimer Stoppe und Triller weit hinter fich jurud ließ. Der leichte fluß feiner Darftellung tam ihm hier trefflich ju Statten. Balb in knapper epigrammatischer Buspitzung, balb mo ber Stoff es barbot, in breiterer Ausmalung, babei immer geistwoll und mitig, eroberte er bas Gebiet ber Thierfabel wieber, und murbe ber erfte bebeutenbe Bertreter bieser Gattung. Roch größere Borguge aber entwickelte er im erzählenben Gebicht, worin er kleine Begebenheiten bes menschlichen Lebens, auf eine bestimmte Moral bezogen, barftellt. Ginige bavon find fo popular geworben (wie "Johann ber muntre Seifenfieber"), bag ber bloke hinmeis auf fie genugen tann. — Sageborns Dichtungen wurben, mehr noch ale Hallere, ale ein neuer Aufschwung ber Poefie begrüßt, und gewannen einen überaus großen Ginfluß auf bie Literatur. Sie wurden für die jungere Generation das Borbild, beffen frische Lebensmahnung ihnen bas angelernte ichulmäßige Rasonniren verleibete, und an welchem sie wieber au fingen lernte.

Die Bremer Beiträger.

Bon ihm und ben Schweizern angeregt warb ein Kreis von jungeren Männern, bekannt unter bem Namen: ber Leipziger Dichterbund. Die Mehrs zahl von ihnen hatte sich an ben Schwabe'schen "Belustigungen" betheiligt, allein die Kritiklosigkeit bes Herausgebers, ber lebendigere Aufschwung, ben bie Kritik ber Schweizer und zugleich die Dichtung nahm, dazu die gemeine Art, wie Schwabe bagegen ankämpste, machten sie dem Organ der Gottssche)schen Schule abwendig. Sie beschlossen, zur Mittheilung ihrer Arbeiten

eine eigne Zeitschrift zu gründen, die ohne ausgesprochne Opposition gegen Gottscheb (benn man wollte darin ausschließlich poetische Produktionen ausnehmen) sich doch als Bertreterin eines besseren Geistes charakteristren sollte. Sie erhielt den Titel "Neue Beiträge zum Bergnügen des Berstandes und Wiches." Da sie in Bremen verlegt wurde, gab man ihr später der Kürze wegen den Namen der "Bremer Beiträge." Die hauptsächlichsten Mitzardeiter der Bremer Beiträge waren Särtner, Zachariä, Rabener, Ebert, Siseke, Cramer, Johann Ab. Schlegel; dessen Bruder Elias Schlegel, obgleich nicht mehr in Leipzig, erklärte sich als den Ihrigen, während Mylius, der Freund Lessings, nur vorübergehend Theil nahm. Später trat Gellert zu ihnen, balb darauf auch Klopstock. Andre, wie Arnold Schmidt, Christoph Schmidt, Gottl. Fuchs, Kühnert, Olde, Rothe, sind unbedeutend, wir erwähnen ihrer nur, weil Klopstock sie als Mitglieder des Bundes und als seine Freunde besingt.

Den Borfit und die Redaktion übernahm Rarl Christian Bartner. (Geb. 1712, gest. 1791.) Schon auf ber Fürstenschule zu Meißen mit Gellert und Rabener befreundet, mar fein Zusammentreffen mit ben Freunden auf ber Universität zu Leipzig nur eine Fortsetzung bes Bunbniffes und gemeinsamer poetischer Anregungen. Gartner gab burch seine Berfonlichkeit und überlegnen Berftand ber Gefellichaft eine festere Haltung, und hielt auf ftrenge Rritit ber eingelieferten Beitrage. Nichts murbe aufgenommen, mas nicht burch allgemeine Zustimmung für würdig erklärt werden konnte. In zweifelhaften Fällen burfte sein Urtheil um fo eber ben Ausschlag geben, als er selbst eine mehr tritische als produktive Natur war, die Kritik der Andern aber auch über seine Arbeiten ergeben ließ. Das beste mas er in die Beitrage lieferte, ift bas Schaferspiel "bie geprufte Treue," bas fich burch Natürlichkeit und feinere Sprache vortheilhaft vor ben in Gottschebs Schaubuhne mitgetheilten Schäferspielen auszeichnet. Bei bem Busammenwirken theils fo bervorragender, theils wenigstens vom regften Gifer für bas Beffere befeelter Rrafte murben bie Bremer Beitrage für bie Literatur von großer Bebeutung. Diefe fand ihren Gipfel im Jahre 1748, ale ber 4te Band bie brei erften Befänge von Rlopftod's Meffias brachte. Balb barauf legte Gartner bie Redaktion nieder (er hatte fie von 1744-48), ba er als Professor nach Braunfchweig berufen murbe. Bier Jahre lang traten querft Cramer, barauf 3. A. Schlegel und Gifete an feine Stelle, bann aber verfielen bie Beitrage unter ber Leitung eines gemiffen M. Dreber aus hamburg. - Inzwischen hatten fich bie Stifter und Mitarbeiter aus ber befferen Zeit in alle Welt zerstreut. Doch fanden fie sich gruppenweise an andern Orten wieder zusam= men, so Klopstock, Elias Schlegel und Cramer in Ropenhagen, Gartner, Bacharia, Arnold Schmidt und Chert in Braunschweig.

Indem wir nun baran gebn, die einzelnen Genoffen biefes Bunbes in

ihrer literarifchen Birkfamkeit und ihrem bichterifchen Charakter zu fcilbern, tonnen wir uns nur auf biejenigen beschranken, beren Gingreifen in bie Literatur von wirklicher Bedeutung wurde. Mehreren von ihnen ward, ohne daß fie etwas leisteten, bie Ehre zu Theil, von Rlopftod genannt und befungen gu werben, mahrenb Unbre neben biefer Ehre burch ihre Leiftungen nur einen vorübergehenden Rudblid beanspruchen konnen. — Ueber Elias Schlegel, ben Dramatiker, ist schon bei Belegenheit von Gottscheds Schaubuhne ausführlich gehandelt worden. Biel unbedeutender ift fein Bruder Johann Abolf Schlegel (geb. 1721, ftarb als Generalsuperintendent in Hannover 1793; er ist ber Bater ber beiben Romantiker Friedrich und August Wilhelm von Schlegel). Er bichtete Fabeln, Erzählungen und Kirchenlieber, in benen er, ohne eigentliches Talent, eben nur ber Anregung ber Zeit folgte. - Daffelbe gilt von Nicol. Dietr. Giseke (geb. 1724, starb 1765 als Superintenbent in Sondershausen). Früh angeregt burch Brodes, später befreunbet mit Hageborn, übte er sich in ben allgemein gültig geworbenen Formen, erft in benen ber fachfischen Schule, bann vorwiegend in Rlopftode Rythmen. Mit J. A. Schlegel zusammen begann er eine Bochenschrift: "Sammlung einiger Schriften jum Zeitvertreibe bes Geschmads," an beren Stelle balb eine andre trat, "Der Jungling," bie er mit Rabener gusammen unternahm. - Richt hoher fteht Joh. Anbreas Cramer (geb. 1723, burch Rlopftod als hofprebiger nach Ropenhagen gezogen, bann Professor in Riel bis 1788). Er wußte sich Rlopftod's Manier bis ins Einzelne anzueignen, und baburch, fowie burch feine Ueberfetung ber Pfalmen, ernbtete er ben Beifall eines Theils ber Zeitgenoffen in bobem Grabe. Leffing mar es, ber bie Mangel feiner Dichtungen aufbedte. Auch Cramer gab eine Bochenschrift beraus, betitelt "Der norbische Aufseher." — Als Dichter weniger, benn als Ueberseber thatig mar Joh. Arnold Ebert (geb. 1723, ftarb ale Professor in Braunschweig 1795). Die englische Literatur war sein Hauptstudium, und burch feine gablreichen Ueberfetungen half er bas Intereffe an berfelben und ihren Ginflug in Deutschland verbreiten.

Biel bebeutenber als bie vier zulett genannten ist Just. Friebr. Bacharia. Bilh. Zacharia. (Beb. 1725, lebte nachbem er in Leipzig und Göttingen ftubirt, ale Brofeffor ber Dichttunft in Braunschweig, bis 1777.) Er gab sein Talent einer einzigen Richtung bin, ber Nachahmung jener Art von komischem Epos, bas ber Engländer Pope eingeführt hatte. Gine überaus einfache, an fich taum intereffante Handlung wird von fogenannten "Maschinen" in Bewegung gesett, bei Bope Splphen, bei Zacharia allegorische Wesen aller Art, beren Gingreifen bie Thatigkeit ber hanbelnben Bersonen eigentlich aufhebt, so bag biefe mit größerem Recht Maschinen genannt wer-Daburch bag bas Kleinfte und Unbebeutenbste als groß und bebeutend, bas Gewöhnlichste als außerorbentlich bargestellt, und in

homerischem Sinne umständlich ausgemalt wird, soll ber tomische Effett berbei geführt werben. Zacharia war kaum 18 Jahre alt, als er sein berühmtestes tomifches Epos, ben "Renommiften" fchrieb. Es ift vielfach roh und unfcon, bie größere Feinheit seiner späteren Dichtungen bat bewirkt, bag man biefes häufiger und ftarter tabelte als jene. Und boch ift es jedenfalls caratteristischer, wie benn bie Gattung fich barin vollkommen ausspricht. Der Renommift, ein wufter Student, ber fich in Jena unmöglich gemacht bat, tommt nach bem eleganten Leipzig, wo er zu seinem Staunen und Ingrimm mehrere seiner früheren Rameraben im Dienste ber Mobe und Galanterie wieber findet. Raufbolb weiß sie noch einmal zu sich hinuber zu ziehen, es werben fürchterliche Belage und Schlachten mit Nachtwächtern und Safdern geschilbert, die seinem Ruhm auch in Leipzig Shre machen. Zum Unglud verliebt er fich in bas iconfte Mabden Leipzige, ben geliebteften Schutling ber Göttin "Mobe." Sein brutales Auftreten führt zu einer Herausforberung Splvans, bes Begunftigten ber Dame, und treuften Schulers ber Böttin "Galanterie." Ein Zweitampf wird geschilbert, worin bie beiben Sanbelnben nur noch zu Spielballen ber verschiebnen allegorischen Gottheiten werben, bie ihre Heere gegen einander ichiden. Enblich wird Raufbolb burch Sylvan verwundet, und beschließt Leipzig ju verlaffen. Dieser geringfügige Borgang ift nun burch bie Einmischung aller möglichen phantaftischen Befen in's Breite gezogen; fo neben ber Mobe und Galanterie, burch ben But, ben Raffeegott, die Schlägerei u. f. w., Gottheiten, zu beren Tempeln und Drakeln bie Handelnden wallfahrten muffen. Diesc Berbindung moderner Berhaltnisse und Gestalten mit einer allegorischen Sphare, die weitab liegt von ber naib vollsthumlichen Marchenwelt, bilbet einen Rontraft, in beffen Romit fich eben nur ber Geschmad ber Zeit zu finden wußte. Tieferer humor ift hier nicht zu suchen. Um besten wirken noch solche Situationen, wo an fich Beringfügiges mit ber Miene und bem Maagstab hohen Ernstes behandelt ift. So 3. B. bie Scene, ba Splvan feiner Beschützerin Galanterie opfert, bas beift fich elegant ankleibet. Stud fur Stud bes Angugs wirb genau betrachtet, und die Art bes Anlegens mit Feierlichkeit beschrieben. Schon fist bas seibne Beinkleib, als aber bie Weste bran kommt, die unwiderstehliche, bie mit ahnlicher Ausführlichkeit geschilbert wirb, wie ber Schilb bes Achill bei Homer, ba erreicht bie Inbrunft bes Opfernben, wie bie Gnade ber Göttin ihren Sobepunkt. Beniger angenehm find berartige Ausmalungen, wo fie die Robbeit bes Helben barlegen, hier geht bas Romische meift in's Bägliche und Wiberwartige über.

Saubrer und mit feinerer Detailarbeit ausgeführt sind bie übrigen Dichtungen Zacharia's, die Bermanblungen, bas Schnupftuch, ber Phaeton. Allein sie wirken unsagbar langweilig, zumal in ihnen die Abwechselung entgegengesehter Berhaltnisse sehlt, und fie allein den eintonigen Kleintram bes bamaligen Mobelebens bringen. Es ift ein betrübenber Anblick, wie felbst einem iconen Talent ber Blid für einen größeren Stoff fehlt, wie es mit ganzer Hingabe an bas Nichtssagenbe und Alberne seine Kraft verschwenbet. Denn ber Brofa bes rein an ber außern Erscheinung haftenben Gefellschaftslebens ift tein poetisches Motiv abzugewinnen. Wo fein Bebante und fein natürliches Gefühl ift, ober höchstens bamit getanbelt wirb, ba bringen bieselben, bis zum Uebermag wieberholten Spage, nur Wiberwillen und Etel hervor. Belchen Geschmad tann man auf bie Lange an biefen Boudoirs von Leipziger Mobedamen finden, wo jedes Schminknapfchen ein wunderwirkendes Beiligthum ift, wo ber "Bubergott" perfonlich regiert, gepuberte Amoretten mit beiliger Ceremonie ben Schonen bas Strumpfbanb anlegen, und eine "Mouche" auf ber Bange jum bochften Greigniß gemacht wirb. Bare bas Alles rein satirisch behandelt, so mochte es hingehn, allein bie Borliebe für biesen Ungeschmack bleibt eine klägliche Berirrung. Man muß diese Rathlosigkeit um epijden Stoff felbst unter ben Befferen in Erin= nerung behalten, um die ungeheure Wirkung recht zu verstehen, welche Rlopftod burch feinen Mefflas in rein ftofflicher Sinficht bervorrief. Allein felbft biefes triviale Betändel mit bem Mitäglichen in Zacharias Dichtungen konnte von ben Zeitgenoffen als ein Fortschritt begrüßt werben. Denn es mar von einem lebhafteren Beifte eingegeben und in eleganterer form vorgetragen, als bie in trodnem Schematismus erstarrenbe Gottscheb'iche Schule hatte zu Wege bringen tonnen.

Am leiblichsten unter ben späteren Gebichten Zacharias ist ber "Phaeton." Die schöne Diana erbittet sich von ihrem Bater, bem Obersten, die Erlaubniß in ihrem Wagen, bem Phaeton, allein aussahren, und die Rosse selbst lenten zu bürsen. Der "Reib" will ber jungen Dame ben Ruhm dieser männlichen Handlung nicht lassen, und mengt ein Sist unter das Futter ber Hengste, bamit sie wild und ihr ungehorsam werden. Sie muß sich gesallen lassen, das ihr Berehrer, ein Baron, sich zu ihr in den Phaeton setzt, kutschirt aber eigenhändig davon. An einem See wird Diana durch das Lied einer Nire bezaubert, daß sie nicht auf das Gespann acht giebt. Die Thiere werden wild, der Wagen bricht, und Diana stürzt in den See. Der Baron rettet sie, und erhält zum Dant ihre Hand. Sylphen und andre Maschinen treten hier nicht in solchen Heeresmassen auf, wie sonst, betragen sich aber doch immer noch zudringlich genug, um die Borzüge des Gedichtes abzuschwächen.

In angemeßnerer Weise als Zachariä zeichnete sein Genosse an ben Bremer Beiträgen, Rabener, die gesellschaftlichen Zustände der Zeit, indem er sie satirisch barstellte. Ehe wir aber auf Rabener übergehen, haben wir noch einen Rücklick auf bessen Borgänger auf satirischem Gebiet zu wersen, auf Liscow. Zwar gehörte Liscow nicht in den Kreis der Bremer Beis

trager, er fei hier nur eingeschoben, um Rabeners Satire mit ber seinigen zu vergleichen.

Chriftian Lubwig Liscow's (1701-1760) Leben mar eine Reibe ber verschiebenartigften Stellungen im Dienste von Fürsten und Ministern. Durch ben fachsischen Minister Grafen Bruhl, beffen Brivatsetretar er eine Beitlang gewefen, wurde er jum tonigl. Kabinetssetretar, enblich jum Kriegsrath erhoben. Bermuthlich war es feine auch im Privatleben unverhüllte Satire gegen die Rleinlichkeit und bas Berberben ber Höfe und Aristokratie, bie ihn in keiner Stelle lange verweilen ließ. Das Treiben bes Grafen Bruhl, ber auf ben Ruin Sachsens bin wirthschaftete, gab ihm nur zu viel Gelegenheit, seine satirische Aber anzuregen, und so brachte ihn sein Freimuth auch hier in Kollision mit seinem Amte. Untersuchung, Gefängniß und 216= setzung waren unter bem Brubl'ichen Spftem bie gang natürliche Folge. Die letten zehn Nabre seines Lebens brachte Liscow in ber Aurudgezogenheit zu. auf einem seiner Frau gehörigen Landgute. — Liscow's Satire ist auf ben erften Blid hochft einseitig, ba fie fich mit vernichtenber Scharfe und Bitterteit an Perfonlichkeiten heftet, und zwar an Berfonlichkeiten, bie jeber Bebeutung zu entbehren icheinen. Dieser Professor Philippi aus Merseburg und Magister Sievers aus Lübeck find heutzutage vergessen, allein sie waren in ihrer Zeit nicht ohne einen gewiffen Ruf. Liscow tnupfte an fie nur an, um gegen bie ganze Gattung elenber Finfterlinge und Zeloten geistiger Thrannei bie Beifel feines Spottes ju fcwingen. Bom Einzelnen ausgebenb wendet er seine Satire auf's Allgemeine, gegen die Bebanterie des Gelehrtenthums, gegen religiöse Berkeperungssucht einer anmaaglichen Orthoborie, gegen alle jene Wiberfacher bes reineren Lichtes ber Bernunft, bas ber gebankenlosen Trabition gefährlich zu werden begann. So in der Satire "von ber Bortrefflichkeit und Nothwendigkeit ber elenben Scribenten." Aber gerabe biefes Angreifen ber Perfonlichkeiten jog ihm um fo größere Erbitterung ber gangen Gattung zu. Er murbe beschulbigt, fich burch feine Satiren schwer an Gott und seinen Rachsten verfündigt zu haben, sein Rame ward auf ber Ranzel verflucht und "in ben Abgrund ber Hölle" verbammt. Und boch, wenn man eine feiner Satiren burchliest, wirb man ein folches Zorngericht schwer begreifen. Nicht als ob heutzutage nicht auch noch von Zeloten mit Heftigkeit gegen geistige Freiheit geeifert wurbe, allein bie Berhaltniffe, gegen bie Liscow fich wendet, find für uns zum Theil abgethan, zum Theil erfcheinen fie als unbebeutenb, und anberfeits ift felbst in feinen Invektiven ein Maaß, welches fie im Gegensat zu ben Angriffswaffen, beren man fich balb barauf in ber Leipzig = Buricher Fehbe bebiente, als harmlos erscheinen läßt. Man barf aber nicht vergeffen, bag Liscow zu einer Zeit fcrieb, wo ber öffentliche Tabel, ben ein Buch erfuhr, für eine perfonliche Beleidigung, für eine undriftliche Sandlung angeseben murbe, bag er erft ben Beweis führen

Liscom.

mußte, daß Kritit kein Berbrechen sei. Um wie viel mehr Kuhnheit gehörte bazu, die Grundschäben bes Spstems geistiger Abtöbtung auszubeden, noch mehr sich einzelne Reprasentanten besselben personlich herauszugreisen, um ber Mitwelt bas elenbe Abbild berer zu zeigen, von benen sie sich knechsten ließ.

Liscow war einer ber ersten und tapfersten Kämpfer für die Auftlärung bes Jahrhunderts, allein sein Sinsluß brang nicht oder wenig in das dürgerliche Leben. Die Persönlichkeiten, an die er seine Satire hestete, waren mehr in gelehrten Kreisen als unter den mittleren Ständen bekannt, die erst für geistiges Leben herangebildet werden sollten, und so war auch der vielsach gelehrte Ton seiner Satiren einer tieferen Einwirkung nicht günstig. Dazu kommt, dei allem Geist und glänzendem Wit, eine Gedehntheit und Weitsschmeisigkeit, die, wenn immer von dem Streben ausgehend, die Gedanken allseitig zu erschöpfen, doch nur auf den Kreis berechnet sein konnte, der in einer logischen Gedankenentwicklung schon geübt war.

Rabener.

Bon viel weiter reichendem Einfluß wurden die Satiren Gottlieb Wilh. Rabeners. Geb. 1714 in der Nähe von Leipzig, schloß er auf der Fürstenschule zu Meißen jenes Freundschaftsbundniß mit Gartner und Gellert, das auch in den Leipziger Studienjahren und weiter hinaus lebendig blieb. Er wurde Steuerrevisor in Leipzig, endlich Steuerrath in Dresben, wo er 1771 starb.

Auch Rabeners literarische Thatigkeit beschränkte fich allein auf Satire, boch ist er in ben Formen mannigfaltiger als Liscow, er weiß burch bie Einkleibung, balb in Briefe, balb in Abhandlungen, Trauer- und Lobreden, Bifionen, Tobtenliften und Borterbucher, eine reiche Abwechselung hervorzubringen. Allein der Unterschied zwischen ihm und Liscow liegt nicht nur in biefen Formen, er trifft bas Wefen ber Satire. Bo jener von ber perfonlichen Anvektive ausgebt, balt fich Rabener gang allgemein; er greift Riemanb an, er sucht fogar, wo er Gestalten zeichnet, jeben Anschein eines perfonlichen Spiegelbilbes zu vermeiben. Liscow's Beispiel mochte ibn fcreden, und felbft eigne Erfahrung ihn behutsam machen. Denn auch er entging ber gantischen Rleinlichkeit nicht, die überall Angriffe, Beleidigung ober gar Reterei witterte, und erlebte, daß ein Pfarrer im Boigtlande einen Prozeg megen gottlofer Lehren gegen ihn anstellte. Er hatte nicht ben uncrfcrodenen Charatter Liscom's, aber boch eine größere Freimuthigkeit, als man gewöhnlich bei ihm erkennen will. Bubem ging er von einem gang verschiebnen Streben aus, wobei es unzwedmäßig gemesen mare, sich ben Weg burch perfonliche Angriffe au verrennen.

Man hat Rabener ben Borwurf gemacht, bag er allein bie Gebrechen bes Burgerstandes mit seiner Satire getroffen, die höheren Stande aber und bie hofe unangetastet gelassen habe, daß er nicht muthig und scharf genug gegen die Mängel seiner Zeit aufgetreten sei. Das trifft boch nicht ganz zu, benn mittelbar wandte er sich sehr entschieden gegen die höheren Stände, wenn er die Bestechlickeit der Gerichte, die elenden Kunstgriffe, durch welche Geistliche und Lehrer zu Umt und Würden gelangten, darstellte. Hing doch Recht und Geset in den meisten Fällen allein von dem Einsluß des Abels ab, und wurde doch auf die Erbärmlichkeit der Zeit genügend hingewiesen, wenn man ausbeckte, wie der Bürgerstand, auf dem die Bilbung und geistige Fortentwicklung beruhte, sein Wohl und Wehe von der Rohheit und Willkur bes politisch bevorzugten Standes abhängig machte.

Aber selbst zugegeben, daß sich Rabener von direkten Angrissen auf die Höse und ben Abel zurückgehalten, wie will man ihm daraus einen Vorwurf machen? Zumal da er, weitab von aller Schmeichelei, sie gar nicht geschont hat. Bei ihm ist, trot der lachenden Maske der Satire, das regste Streben zu erkennen, auf und für die Zeit zu wirken. Da gab es zuvörderst im bürzgerlichen Leben genug aufzuräumen, und dies Nächste war hier das Zweckzmäßigste. Auch war es nicht überstüssigz, daß er den Mittelständen zuerst die allgemeinen menschlichen Then der Thorheit und des Lasters, die ja auch die ihrigen waren, vorhielt, den Geiz, den Bucher, Habsucht, Sittenlosigseit, Berschwendung. Solche Bilder, populär und humoristisch ausgemalt, konnten des Eindruckes auf eine Generation nicht entbehren, die sich zum Selbstedenken nur erst angeregt fühlte, mochte sie Beispiele auch oft genug vor Augen gehabt haben.

Aber babei blieb er nicht stehen. Balb wußte er biese allgemeinen Typen zeitgemäß zu individualifiren, bald auch aus einer reichen Beobachtung eine Reihe ber mannigfaltigften Zeitcharaftere hinzustellen. Allerbinge haben biefe nicht jene scharf ausgeprägten Buge, um bemuthigend und aufregend bas Bewiffen ber Zeitgenoffen zu ergreifen; allein fie find ergoplich, voll humor, verständlich und durchaus popular. Um in diesem Sinne stets eindringlich ju wirken, halt er fich an Albefanntes in Sitten und Gewohnheiten, unb bas Geringfügigfte ift für ibn nicht zu unbebeutenb um anzuknüpfen, und fortleitend die Aufmerksamkeit auf Bebeutsameres zu richten. So in ber Abhandlung von "Gludwunschungeschreiben," worin er ein pedantisches Berkommen burgerlicher Konvenienz lächerlich macht. Ernfter, bei allem humor, greift er in bas Leben burch bas "Schreiben von vernünftiger Erlernung ber Biffenschaften auf nieberen Schulen," bas er gegen bie Bernachlägigung wendet, die die Muttersprache, und alle für bas Leben praktischen Renntniffe, zu Gunften eines trivial ichematifirten Unterrichts in ben alten Sprachen, erfuhr. Der Jugenbergiehung, und nicht allein ber burgerlichen, auch ber abligen, ist noch manches Blatt bei ihm gewidmet. Meisterhaft ist bie kurze Rorrespondenz (in ben "fatirischen Briefen") worin ein Oberfter einem Freunde seinen Felbprediger für eine Pfarre empfiehlt. Der Borgeschlagne weiß gu

leben und durch die Finger zu sehn, ift ein tüchtiger Kumpan bei der Flasche, und nimmt auch wohl eine Kammerjungser, die untergebracht werden muß, zur Frau. Der Brief, welchen der Feldprediger schreibt, ist keineswegs voll zaghafter Schonung gegen den Abel. — Zahlreich wie die Thorheiten der Wenschen, in Moden, Nachäffung unverstandner Sitten, Zügen der Lächerlichekeit, der Schwäche, Niedrigkeit und Semeinheit, ist die Ausbeutung derselben in Rabeners Satiren. Augemein saßlich, und selbst dem Sebildeteren durch Wish und künstlerische Behandlung der Form und Sprache sich empsehlend, gehörten sie bald zu den gelesensten Schriften. Nicht gewaltsam aufrüttelnd, sondern mit lachender Mahnung, drangen sie in das dürgerliche Leben, klärzten die Blicke, und luden zum Denken über öffentliche und rein menschliche Dinge ein. —

Bon bem allergrößten Einfluß aber, ja ber eigentliche Dichter aller Stänbe, ber Mann bes gesammten Bolles, wurde Rabeners Freund Gellert. Er hatte zwar nicht jenes, die ganze Literatur mit einem Schlage umgestaltenbe Talent, wie ber jüngste Mitarbeiter an ben Bremer Beiträgen, Klopstock; allein Gellert hebt sich in andrer Weise hoch hinaus über ben Kreis seiner Genossen. Er gewann ein größeres Publikum als alle übrigen, er wirkte auf Gemüth und Moral, und wurde ber allgemeine Lehrer und Liebling.

Christian Fürchtegott Gellert wurde 1715 ju Bainichen bei Freiberg geboren, wo fein Bater Prebiger war. Bon ber Meigner Fürftenschule wandte er sich nach Leipzig, wo er Philosophie und Theologie stubirte. Allein angeborne Schuchternheit ließ feine erften Bersuche, von ber Rangel gu reben, fo fehr miggluden, bag er nach Leipzig gurudging, querft ale Sofmeister, um sich an ber Universität zu habilitiren. Er wurde Privatbocent, später außerorbentlicher Professor ber Moral mit 100 Thalern Sehalt. Beiter brachte er es nicht in feiner atabemischen Carriere. Gine fpatere Beforberung jum orbentlichen Professor mußte er wegen junehmenber Rrantlichkeit ausfolagen. Sein Leben war ein unausgesetter Rampf mit ber Gebrechlichkeit bes Körpers, die ihn von Rindheit auf in sich gekehrt, schüchtern, zaghaft gemacht hatte. Die Leiben wuchsen mit ben Jahren, zugleich aber mit seiner innigen Frommigkeit, bie ihn über Migmuth und Lebensermubung wieder hinmeg hob. In ihr fand er seinen Eroft in ben letten schmerzensvollen Tagen seines Daseins. Sein Tob (1769) warb als ein tummervolles Greigniß in Deutschland betrauert. So allseitiger Liebe hatte selten ein Schriftsteller genossen, benn keinem fonft mar es gegeben, ben poetischen und moralischen Barmegrad ber Zeit so zu treffen, bag er auf ein allgemeines Berstänbnig gerabezu berechnet erschien.

Nicht mit großer schöpferischer Kraft ausgestattet, aber boch von vielsseitig gestaltungsfähigem Talent; burch teinen hohen Flug ber Phantaste getragen, noch auch von besondrer Tiefe der Empfindung, bagegen liebenswürdig

Ballani

in ber Reinheit seines Gefühls, ftand er mit feiner Begabung in ber richtigen Mitte, wo ihm bas Bilbungsbedürfnig und die Fassungetraft ber Zeit entgegen kamen. Jene beiben Richtungen, die verftandesmäßig reflektirende und moralifirende, und baneben bas Streben bie Innerlichteit zu eignem Leben ju erweden, zwei Richtungen, bie in ihren Gegenfaten noch mit einanber rangen, wußte er zur harmonie zu bringen; und grabe bie burchichnittmäßige Haltung zwischen höheren Geistesansprüchen und einer poraussehungslosen Bilbungestufe, trug ihm bie Theilnahme bes gesammten Publikums ein. Dazu tam bie Bielseitigkeit, mit ber fich seine Ratur, balb auf bem Gebiet bes Dramas, balb bes Romans, ber Fabel und bes geiftlichen Liebes auszusprechen fucte. Ging er auf bem einen burchaus vom volksthumlichen Standpunkt aus, so ließ er andrerseits auch die besondre Richtung mehr auserlesener Rreise auf fich wirten, um fie gur allgemeineren Geltung zu bringen.

Denn icon begann bie Empfinbfamteit fich in ben Gemuthern zu regen, in bem Antheil ber Frauen erwuchs ber Dichtung ein neues Bublitum, und ampfind. ihre Aufnahme in den Sang der Literatur machte die Bewegung zugleich rascher und innerlich lebendiger. Die Romane bes Engländers Richardson fingen an in Uebersetungen bekannt zu werben. Man ichwarmte für Bamela und Clariffa, man gab fich mit Wonne ber Rührung bin, und war entzuckt bie Empfindung, nach beren Ausbruck man noch schüchtern gerungen hatte, bier bie Sprace einer gangen Empfindungsseligkeit reben gu'horen. Gleiche gestimmte Gemüther fanben sich, es schlangen sich zarte Bande ber Freundichaft zwischen verschiednen Geschlechtern. Der Rultus bes Gefühls begann, gemeinsame Rührungen galten als Pflicht; Thranen, ber Tugenb geweint, wurden zu schönen Opfern auf bem Altar ber Menschheit. Noch traten biefe Regungen leife auf, aber sie waren ba, stille Gemeinden kultivirten fie bereits eine Zeitlang im Geheimen, ebe fie jum gewaltsam allgemeineren Ausbruch kamen. In biese Bewegung trat Gellert ein. Nicht er hat bie sentimentals empfindsame Richtung eingeführt, und nicht Richardsons Romane haben fie erschaffen. Ihre Reime lagen in der Zeit, fie waren eine unbewußte Oppofition gegen die Feffeln bes Berftanbesbrudes, ein erftes noch balb unmunbiges Erwachen ber Innerlichkeit. Und gang natürlich mar es, bag Alles, was biefen aufglimmenben Funten zu nahren versprach, mit ftillem Freubenschauer willtommen gebeißen murbe. In Gellerts Ratur lag es nicht, irgenb einer Regung einen leibenschaftlich gesteigerten Ausbruck zu geben. Wenn er bie empfinbsame Richtung fortleitete, geschah es mit bem Maag einer noch angstlichen Behutsamkeit, bas burch Moral, Berftanb und Religiosität in Schranten gehalten murbe. In biefem Sinne bilbete er fie aus, und gwar für ein Bublitum, bas eben noch nicht tiefer ergriffen war, und fich von ihm mit ganger Anbanglichkeit bewegen und fortziehen ließ. Allein jene angstliche

Baghaftigkeit, womit er bie ohnehin schon zarten Saiten ber Empfindung behandelte, sollten ihm und seinem mehr auserwählten Kreise auch gefährlich werben. Der Uebergang in unmännliche Weichlichkeit lag nahe, weniger ber überraschende Sprung in Berirrungen ber Phantasie, beren Ungeheuerlichkeit ber Bernunft wie bem gesunden Gefühl zuwider laufen.

Bellert begann seine literarische Thatigkeit an ben Schwabeschen Beluftigungen, murbe aber von Gartner balb für bie Bremer Beitrage gewonnen. hier machte ibn eine Reihe feiner Fabeln zuerft bekannt, bann folgten auch einige feiner Luftspiele. Der Geschmad am Schauspiel mar in Leipzig rege, bas Theater ber Neuber fant noch im besten flor, baneben gewann auch bie Schonemann'iche Truppe eine Bebeutung für bie Zeit. Gine Menge junger Manner mar in Leipzig für bas Theater, übersebenb und selbst schaffend thatig, die bramatifche Industrie konnte, da die Buhnen noch an teiner Ueberfulle, und bas Publikum an keinem Ueberbruß zu leiben hatte, als ein immerbin einträgliches Geschäft gelten. Es ift nicht unwahrscheinlich, bak auch Gellert burch die Aussicht auf Erwerb zu theatralischen Arbeiten verlodt wurde (tam er boch ziemlich mittellos nach Leipzig) benn an einen inneren Trieb zur bramatischen Kunft ift bei seiner Natur schwer zu glauben. Much brachte er ber Bubne ein febr geringfügiges Talent entgegen. Tropbem schrieb er eine ganze Reihe von Luftspielen, und was noch mehr ift, er gelangte mit benfelben zu einem gewiffen Ansehn auf bem Theater. Die Faffung feiner Stude verrath vielfach Gottichebische Schule, ober vielmehr Schule der Frau Gottscheb, besonders in bem breiten und fuhl verstandes: mäßig entwickelten Dialog. Komposition und bramatische Berwicklung find hochft kindlich, zuweilen geradezu albern, die Stude bestehen aus aneinanders gereihten Scenen, in welchen fich bie handlung unter endlosen Bieberholungen abspinnt. Allein zwei Elemente maren es, bie Gellert, wenn nicht zuerft auf bie Bubne brachte, boch zuerft in umfaffender Beife ausbeutete, Moral und Rührung. Nicht so daß die Handlung vorwiegend barauf bin komponirt ware, auch entwideln fich bie Charaftere feineswegs nach biefen Richtungen. Dhne tiefere Renntniß bes Lebens und ber menschlichen Leibenschaften, bringt er nur die gewöhnlichsten Gestalten ber Alltagewelt in eine nicht ungewöhn= liche bramatische Berbinbung, und ber Dialog ift's allein, ber bie Roften bee weinerlichen und moralisirenben Auswandes zu tragen hat. Die Tugenben machen fich bei ihm burch ihre Prablerei meift febr unangenehm, die Lafter, bie ber angftliche Dramatiker nur von unverburgtem Borenfagen kannte, fogar hochft lächerlich. Bo er Gutes und Bofes nicht befondere betont, zeichnet er mit sehr mangelhafter Charakteristik nur die triviale, prosaische Ratur bes Menschen, wie fie jebem auch ohne besondre Beobachtungsgabe entgegentritt. Romifch ift fast nichts in seinen Luftspielen. Es war ihm

Bellert's Luftípiele.

auch mehr barum zu thun, burch fie "mitleibige Thränen zu erweden, als" Lachen hervorzurufen."

Eins seiner Stude, "bie Betschwester," worin er bie Scheinheiligkeit geißelt, machte Auffehn, ba es gegen bie Bietiften gemunzt schien. Allein mit fanfteren handen ift bie Beuchelei ale Lafter wohl niemale angegriffen worben. Denn biefe Betfcmefter thut nichts Schlimmes, fie unterläßt es nur Gutes ju thun, ift hartherzig, von bofer Bunge, und tann fich nicht recht entschließen, die Aussteuer ihrer Tochter herauszugeben. Endlich wird fie burch einen Porzellanauffat "mit gebenkelten Taffen" gewonnen, und er= scheint zum Schluß eine ganz liebe Frau. Trop bieser Behutsamkeit, mit ber er bie Frommelei abmalte, wurde er boch fehr angftlich und befummert, als er erfuhr, bag ihm biefes Stud von wirklich frommen Seelen falfch gebeutet, und von Bietisten übel vermeret werbe. Wie febr es ihm aber Ernft um bie Sache war, beweist bie zweimalige Behandlung biefes Stoffes unb Charakters, einmal als Lustspiel, bas anbremal als Erzählung in Berfen, und unter bemfelben Titel. — Als Gellerts bestes Stud hat immer "Das Loos in ber Lotterie" gegolten, und in ber That hat es wenigstens eine scheinbare bramatische Berwicklung, und in Ginem Charakter treten ein paar festere tomische Buge hervor. Moralisirt wird barin sehr viel gegen Beig, Bubfucht, üble Behandlung ber Dienstboten, und schlechte Sitten, welche Anbre Lust = Sing= leichtfinnige Junglinge von ihren Reifen mitbringen. und Schäferspiele: Die gartlichen Schwestern, bas Banb, bas Drafel, Shlvia übergeben wir.

Der Mangel an Menschenkenntnig, an tieferem und freierem Blid für bas Leben, ber Gellerts bramatische Arbeiten so flach und trivial machte, tritt im Roman, wo fich ein größerer Raum für bie Charatterentwicklung barbot, erft recht hervor. Angeregt wurde er burch Richardsons Pamela, über die er "mit einer Art von füßer Wehmuth einige der merkwürdigsten Stunden verweint hatte." Wie er biefen Roman unter die Mittel rechnete, burch bie man "zur Tugend gelangen und fie vermehren" könne, so beschloß er einen Roman in gleichem Sinne zu verfaffen. Aber sein "Leben ber fcmebischen Gräfin von G \*\* " wurde eines ber grausamften Mittel, bie wohl jemals für bie Tugenb erfunden worden find. Er hatte gern große Leibenschaften und große Schickfale in Bewegung geset, allein bazu fehlte ihm alle Kenntniß, alle Anschauung, alle bivinatorische Tiefe. Er konnte nur gewöhnliche Menschen, am besten gute, fromme und mäßig verständige Leute schilbern. So erschuf er ein schreckenerregenbes Fatum, bas ben Menschen zum blogen Spielball feiner Launen macht, und ihn burch die einf \* ften handlungen unbewußt eine Ueberlaft von Schulb auf fich laben Denn was jemals Gräfliches erbacht worben ift: Bermählung zwische tern und Kinbern, Bigamie, Blutschanbe, Morb - Alles bas, und

Bellert& Roman. ift übereinander gehäuft, und muß, wissenlos und widerwillig, von einem einzigen Rreise von Menschen ausgestanden werden. Dabei steben bie Charattere ber Ungludlichen in volltommenftem Wiberfpruch zu ihren Bergehungen. Reiner ber handelnden will bas Bofe, jeber taumelt blind von Schandthat ju Schandthat, beren jebe boch ale eine Schuld gefühnt werben foll. Gin rigoristisches Betonen ber Pflicht tommt bagu, um ben moralischen Gesichtspuntt zu verruden, und baneben weiß bas Gefühl, burch haltlofe Berweich= lichung volltommen in die Brre gebracht, zwischen Sittlichkeit und Unsittlich= feit nicht mehr zu unterscheiben. Die Tenbeng, burch Darftellung bee Bofen moralisch zu wirken, geht baburch nicht nur verloren, sonbern sie kehrt sich felbst um, und wird unmoralisch. Satte Gellert eine Ahnung von bem Grundubel feines Buches gehabt, er mare mit Recht noch viel bekummerter geworben, ale über ben gefürchteten Anftog feiner "Betichwester." - Auch fonst läft sich von ber schwebischen Grafin wenig Gutes sagen. Die Darstellung ift gebehnt, ermübenb, langweilig, sie bringt auch nicht bas Geringste. mas ein poetisches Interesse erregen konnte. Tropbem aber erhielt bas Buch außerorbentlichen Beifall. Denn Moralprebigt über Moralprebigt knüpft bie Schredenvereigniffe gusammen; ein unfäglicher Thranenjammer ift über bas Bange ausgegoffen, und nahrt bie und ba ein ungefundes Blumchen ber Empfindsamkeit. Allein einen Anhalt findet man auch in diesem Buche. ber zu Gellerte Berbienften binuber leitet. Denn bier ichon laft fich in eingestreuten Betrachtungen eine religiofe Dulbsamkeit boren, die in überraschender Beise bas Recht ber Bernunft gegen ben Dogmenglauben herporbebt, und bas rein Menschliche im Christlichen betont und vertheibigt. Dergleichen, woburch er ber Zeitbewegung in befferem Ginne gebort, zeigt ibn auch in diesem seinem Roman beffer und über ber Richtung stehend, in die fich sein Gefühl und Talent verloren hatte. Berlaffen wir barum ben Kreis seiner Frrungen, und betrachten wir ibn auf bem Bebiet, wo er von mabrer Bebeutung für feine Zeit murbe.

In ber Fabel und im geistlichen Liebe wandte er sich an das gesammte Bolk. In beiben Gattungen ging er von der Moral aus, und zwar von einer gesunden, durchaus populären Moral. Wie Hagedorn, hatte auch Gellert in der Fabeldichtung seine Studien an Lasontaine gemacht, gelangte aber zu einem bei weitem glücklicheren Resultat. Hagedorn ist, besonders in der Thiersabel, oft gelehrt und spitssindig, Gellert immer klar, ungesucht und volksthümlich. Auch dei ihm geht neben der Thiersabel die Erzählung von Begebenheiten aus dem menschlichen Leben, von Anekveren und Charakterzügen, aus welchen sich ein Moralsat, ein Gedanke, eine Wahrheit entenehmen läßt.

Benn wir oben ben Mangel an tieferer Menschenkenntniß bei Gellert als ein hinberniß für bie Entwicklung von bramatischen Charafteren bezeichnen

mußten, fo tritt berfelbe in ber Fabelbichtung, wo allgemeine Berhaltniffe behandelt werben, nirgends hervor. hier weiß er bem Gewöhnlichen burch ben Reig ber Darftellung fogar bie Buge bes besonbere Charafteriftischen gu geben. Bas an augenfälliger Thorheit ober nur Gigenheit in allen Stanben vorkommt, unter Amterivalen und Nachbarn, in Gefellschaft und auf ber Strafe, mas im Bolte spruchwörtlich bekannt ift, giebt ihm ben Stoff her für feine Geschichten. Gin natürlicher Humor, Big, und leichte nedenbe Satire beleben die Darftellung. Balb breitet biefe fich in behaglich liebenswurdiger Geschmätigkeit aus, balb faßt fie die Gegenstände knapp ju einem plastisch hevorspringenben Bilbe zusammen. Beil nur bas Gewöhnliche geschilbert wirb, erscheint bie und ba ein Lichtblick auf eine verborgene Regung bes herzens ichon als tiefere psphologische Beobachtung; und weil Gellert hier nur schilbert mas er tennt, so erschafft sein Talent auch aus bem Bewöhnlichen mahre Thpen bes Lebens. Es find Geschichten, bie bas Bolt wie einen Spiegel ber Beisheit aufnehmen mußte, und bie fich ebenso in ben anspruchsvolleren Geschmad burch vollenbete Liebenswürdigkeit einschmeis deln. Wer liest nicht beut noch mit ungetrübtem Vergnugen jene Geschichten von dem Bauern und dem Amtmann, von dem alten hute, der immer eine neue Mobe angab! Dann bie beiben Bachter, bas Rhinoceros, bie fclauen Mabchen, bas Gespenst, ben Prozeg, ben Schat, bie Lugenbrude; unter ben Thierfabeln ben Tangbar, und wie viel anbre noch! Welch eine Fulle frijche sten Lebens! In Gellerts Fabeln hat das Bollsthum selbst poetische Sprache gewonnen, und baber ber unermefliche Anklang und Ginflug auf bas Bolt. Selbst bie angehängte Moral trug wesentlich bazu bei, so wenig une heutzutage bas philistrofe Bopfchen behagen will. Für ein geistig erft heranmachsenbes Publitum aber mar es zwedmäßig, ben Bebanten, selbft wenn es ihn ahnend aus ber Geschichte errieth, noch in einem moralischen Rernspruch beutlich auszuprägen. Damit schloft fich ihm zugleich bas rein geistige Interesse auf, und zwar in Verbindung mit einer Auffassung ber Religion, die in ihrer menschlichen Reinheit und Milbe bie Gemuther frei aufathmen ließ von bem Bewissenszwang einer unbulbsamen Orthoboxie.

Dieselbe Boltsthümlichkeit geht durch Gellerts geistliche Lieber. Eben weil ihnen ein höherer Schwung fehlt, weil in ihnen Moral und verstandes=mäßige Haltung mit der Empfindung Hand in Hand gehen, traten sie den Herzen der Zeitgenossen so nahe. Gellert kam seiner Bildung nach von der Wolfschen Philosophie her, deren mathematische Methode er auch auf die Resligion anwandte. Ihr Höhepunkt wurde der verstandesmäßige Beweis von der Göttlichkeit des Christenthums. Dieser lehrhafte Zweck drängte sich auch in viele seiner geistlichen Lieder, die dann eben nur zu gereimten Moralpresbigten werden. Allein das Gemüth war eben so mächtig in ihm, und bei seiner Religiosität ebenso betheiligt, wie der Verstand. Daher in der Mehrs

Gellert's Kabeln. zahl seiner Lieber die innige Berbindung von Denken und Empfinden. Richt tief, nicht mit dem Kraftgefühl Luthers, aber warm und herzlich sprechen sie von Gemuth zu Gemuthe. Lieder wie: "Auf Gott, und nicht auf meinen Rath" — "Wie groß ist des Allmächtgen Güte" — "Benn ich o Schöpfer beine Macht" — "Mein erst Gefühl sei Preis und Dant" —, dann das schöne: "Ich hab in guten Stunden" — und andre, sind unverzessen, und werden nicht nur in Gesangbüchern, sie werden im Bolte sortleben.

Gellert war tein frommelnber Kopfbanger, wie febr die Krantlichkeit, besonders seiner letten Lebensjahre, ihn oft niedergeschlagen, muthlos und ängstlich für sich und andre in religiofen Dingen machte. Er war einer ber thatigsten Bilbner und Erzieher ber Nation fur geistige Cultur. Nicht gerausch= voll und mit scharf polemischen Waffen, sonbern still, bescheiden, voll von Zweiseln gegen seine Kraft, aber mit klarem einbringlichen Wort; wie Ras bener, immer vom Nachsten ausgehend, und mit gangem Berftanbnig ber Zeitbeburfniffe ins Große und Allgemeine wirkenb. Haller und hageborn, wie bebeutend immer fur bie Literatur, hatten boch nur auf ben Rreis ber Bebilbeteren entschiedneren Ginflug geubt. Bellert übertrifft fie nicht nur in ber Behandlung der Sprache, des Berses, der dichterischen Form, er wirkt burch ben Inhalt seiner Fabeln und Lieber gleichmäßig auf Gebildete und Ungebilbete. 3hm, bem ichuchternften von allen ftrebenben Beiftern ber Beit, gelang es, die ganze Nation in das Interesse für die Literatur zu ziehen, die Literatur ergablend und lehrend zur Bolfsfache zu machen. Und bie Nation war ihrem Lehrer bankbar. Nicht nur sein Ruhm war außerorbentlich, auch feine Liebe. Er wurde ber allgemeine Berather von Taufenben. religiofen Eroft verlangte man von ibm, auch Rath und Sulfe für bas Leben. "In ber Nabe und in ber Ferne (ergablt fein Freund und Biograph Cramer) glaubten bie Lefer und Leferinnen feiner Schriften, baf fie ibn jum Freunde, gum Rathgeber, jum Runftrichter, jum Lehrer haben mußten, und bies Bertrauen zu ihm verwickelte ihn in einen weitläufigen Briefwechsel, ber ihm wegen ber Schwachheit feines Rorpers zuweilen beschwerlich murbe, bem er fich aber nicht entziehen wollte, weil er benen lieb und nutlich mar, mit benen er ibn führte." - "Bater wollten von ibm miffen, wie fie ihre Gobne erziehen, Mutter, wie sie ihre Töchter bilben, junge Frauenzimmer, wie fie über biefe und jene Antrage jur Berheirathung fur Entschliegung faffen, Junglinge, wie fie ftubieren, Zweifler, wie fie ihren Unglauben betampfen, Biele aus ber großen Belt, wie fie ben Gefahren und Berfuchungen berfelben entgeben und wibersteben sollten! Bellert ftanb einem jeben bei mit Unterricht, Rath, Beruhigung, Ermunterung, Belehrung, Troft und Fürbitte." --Auch fehlte es nicht an prattifchen Liebesbienften, bie man ihm entgegen brachte. Gelbgeschenke anzunehmen verftieß in jener Zeit noch nicht gegen

Bellert's Ginfluß.

bas Bartgefühl; Gellert, für bie Mitlebenben ein Muster von Reblickfeit unb gartem Bemiffen, fand feinen Grund bergleichen auszuschlagen, sonbern nahm in seiner beschränkten Lage still gerührt bie Opfer bes Dankes. Gin frember Ebelmann fest feiner Mutter eine jährliche Penfion von 12 Dutaten aus. Der Graf Morit Brühl unterftütt ihn felbst mit einem Jahrgehalt, ohne fich ale Geber je zu nennen. Pring Heinrich schenkt ihm ein Pferb, bas er selbst in der Schlacht bei Freiberg geritten, damit der kranke Dichter sich burch Bewegung fraftigen könne; bas Schlachtrog verkummert und stirbt im Dienfte ber Mufen, ber Rurfurft von Sachsen fenbet ihm ein anbres aus feinem Marftall. Mit Grauen aber lehnte ber fromme Mann vermuthlich bas solbatisch gutgemeinte Anerbieten eines preufischen Susarenoffiziers ab. ber ihm einen Theil seiner Beute aus ber Schlacht von Zornborf, als Zoll feiner hochachtung, zuwenden wollte. Gerührter mochte er fein, als ein armer Bauer zu Anfang eines harten Winters mit einem Bagen Brennholz por seiner Thure hielt, und ihn bat, die Babe anzunehmen, als ein Zeichen ber Erkenntlichkeit für das Bergnügen, bas er an seinen schönen Fabeln gehabt habe. Beld eine Ginigkeit, von ben Großen ber Erbe berab, bis gu ben Geringsten, in ber Berehrung bes Ginen Mannes! Muß man nach fo beispiellosen Beweisen bantbarer Anerkennung, feine Fabeln und Lieber nicht bas Sprache geworbene Bemuthsleben ber nation, in ber Epoche ihres Ermachens zur Boefie, nennen? Selbst ber größte Mann ber Zeit, Friedrich II., ber sonft für die deutsche Literatur tein Interesse gewinnen konnte, fah fich zur Achtung für Gellert genothigt. Die Unterhaltung bes großen Rönige und bes schlichten beutschen Professors ber Moral in Leipzig (ben 18. December 1760) ift bekannt. Mit Gottscheb, ber ihm seine Bearbeitung von Racines Sphigenia vorgelesen, wußte Friedrich nichts anzufangen; Gellert beklamirte ihm eine Fabel, und er war bavon und von dem Gespräch mit bem Berfasser so befriedigt, daß er ibn "le plus raisonnable de tous les savants allemands" nonnte.

Halten wir Gellerts Bilb im Gegensatz zu Gottscheb noch einen Augensblick fest. Beibe sind Lehrer an berselben Universität, beibe auf bem Gebiet ber Literatur zu hohem Ruhme hinausgetragen. Und boch wie verschieben beibe in ihren Tenbenzen, ihrem Wirten, in ihrem ganzen Wesen. Gottscheb, ber Mann mit bem riesenhaften Körper, einst ber almächtige Donnrer auf bem beutschen Parnaß, ber mit unermüblicher Arbeit ben beutschen Geist in eine frembe Form zu bannen strebte, jett ein überwundner Gewalthaber, seines Ruhmes, ja sogar seiner Achtung baar; Gellert, ber tränkliche, bescheiden Mann, ber seine mäßigen bichterischen Gaben mit volksthümlichem Geist erfüllt, sie bem gesammten Bolke zuwendet, und die Poesie badurch zur nationalen Bedeutung erhebt! Die Liebe und Berehrung seiner Zeit

erhellt sein Leben, ist unermüblich sein Grab zu schmuden, und sein Werk wirb (nach Göthe's Ausspruch) für lange Zeit bas Fundament der sitts lichen Kultur in Deutschland.

## Viertes Kapitel.

## Rlovftod.

Als im Jahre 1748 bie erften Gefange bes "Deffias" in ben Bremer Beitragen erschienen, mar es, ale ob ein gewaltsamer Ruck bas Bebiet erschütterte, bas man bazumal beutsche Literatur nannte. Gine nie geahnte Tiefe bes Bemuthe that fich auf, und wie burch einen Zauber hervorgerufen, schwebte bie Phantafie zum Erstenmal in aller Glorie und Sobeit empor. Noch ftutte man vor dieser Erscheinung, selbst ber Rreis, aus ber fie her= vorging, schien nicht ohne Bebenken und Zweifel, ob man es hier mit erhas benfter Poefie ober Blendwerk zu thun habe. Die Gemuther, noch niemals im Innersten ergriffen, mußten sich sammeln und faffen, um über ben Ginbruck flar zu werben. Wir haben erzählt, wie bie Schweizer bie Anfange bes Deffias zuerft mit lautem Billommen begrüßten, wie Gottiched ihnen feinen Bannftrahl entgegen fcleuberte, wie fich in leibenschaftlicher Bergötterung und gleicher Gegnerschaft ber fritische Rampf und ber Antheil ber Barteien um ben Meffias brebte, und biefer enblich ben Sieg errang. Und in ber That in ihm bekundete fich jum Erstenmal die Genialität und Schöpferkraft eines gangen Dichters. Wirfte Gellert auf bie Ergiehung bes Boltes für bie Literatur, fo ericuf Rlopftod bie erften bichterischen Werke, bie eine großartige Wendung in die Literatur herein führten. Denn von nun an vergeht tein Decennium, wo nicht' ber bichtenbe Geift in Deutschland in traftvoller Entwidlung und Steigerung burch immer neue Thaten feine Munbigkeit und mannliche Reife bekundete.

Leben.

Friedrich Gottlieb Klopstod wurde am 2. Juli 1724 zu Quedslindurg geboren. Sein Bater pachtete das Amt Friedeburg im Mannsseldsschen, wo der Knade dis zu seinem 18ten Jahre verblied. Nachdem er turze Zeit das Ghmnasium zu Quedlindurg besucht hatte, kam er 1739 nach der Schulpsorte, um von dort 1745 die Universität Jena zu beziehen. Glaublich ist es, daß er sich schon auf dem Ghmnasium, wie erzählt wird, mit Dichstungen besafte, und hier schon den Entwurf zu einem epischen Gebicht über Heinrich den Vogler machte, wie denn auch seine Abgangsrede die Bekanntsschaft mit den epischen Dichtern der neueren Zeit (Tasso, Boltaire, Milton) bezeugt. Wichtiger jedoch, daß er den älteren Stoff eines Helbengedichtes

bei Seite legte, ba ichon auf ber Schule ihm ber Plan jum "Messias" bebeutender wurde. In Jena, wo er Theologie studierte, schrieb er die ersten Befänge, und zwar in Profa nieber, ba er über bie Berbart nicht mit fich einig war, im folgenden Jahre jedoch, nachdem er Jena mit Leipzig vertauscht hatte, ging er baran, die Arbeit in die damals noch gang ungewöhnliche berametrifche Form umzuschmelzen. Bon seiner Jugenbidee, nicht vor bem 30sten Lebensjahre an die Ausarbeitung bes Meffias zu geben, mar er fomit bereits abgetommen, und balb ließ fich auch bas Beheimnig bes großen Stoffes, ber fein inneres Leben erfüllte, nicht mehr bewahren. Er verrieth es seinem Freunde Cramer, bieser theilte es Bartnern mit, ber junge Dichter wurde mit ihm und ben Genossen bes Bundes befannt, und balb maren bie erften brei Gefange bes Meffias in ben Bremer Beitragen (4ter Banb, 1748) abgebruckt. Der Name bes Dichters blieb ungenannt, bas Wert aber machte ein Auffehn ohne Beispiel. - Indeffen begann ichon in bemfelben Sabre ber Freundeskreis, bem Klopstock balb und mit schwärmerischer Hingebung angehangen hatte, fich zu trennen, und so verließ auch er Leipzig, und übernahm eine Sauslehretstelle in Langensalza. Sier ergriff ihn mit ganger Bewalt eine erfte Jugenbliebe, und zwar zu ber Schwester seines Freundes Schmidt. Allein seine Neigung blieb unerwiedert, und ber Name Fannt klingt als ein tief gemüthvoller aber schwermuthiger Ton burch mehrere seiner Dben. Diefes ungludliche Berhaltnig bebrudte ihn, auch fühlte er fich in feiner beschränkten Stellung nicht wohl. Dazu tam, bag er von bem Auf: febn feines Bertes zu fchnelle Erfolge für fein aukeres Leben erwartet batte. Seine Stimmung murbe fehr muthlos und niebergeschlagen. Da theilte ihm Gartner brieflich Bobmers Enthusiasmus für ben "Meffias" mit, und belebte seine Hoffnungen burch bie Aussicht, bag biefer eifrigst bestrebt sei, etwas für die äußere Lage bes Dichters zu thun. Run schrieb Klopstod selbst — merkwürdigerweise lateinisch, aber barum nicht minder jugenblich beutsch überschwänglich an Bobmer. Er giebt sich ihm ganz als Schüler, raumt seine bichterische Entfaltung bem Ginfluß ber Schriften ber Schweizer unter, ja er macht Bobmer foggr jum Bertrauten feiner Bergensangelegen= beit. Der Alte, gang Entzuden, dag ber Phonix ber beutschen Dichtung fich nicht nur literarisch als seinen Junger bekenne, sonbern auch als Mensch seine Jünglinge : und Lebenshoffnungen ihm an's Herz lege, erwiedert in ebenso eraltirter Beise, und es entwickelt fich ein Brieswechsel, in welchem Bobmer ben Jungeren an Ueberschwänglichkeit womöglich übertrifft. Auch fette Bobmer Alles in Bewegung, um feinem Schütling bie Wege zu ebnen. Er lag seinen Freunden an, daß fie ihre Febern zu Gunsten des Messias rührten, suchte Saller in Göttingen zu bewegen, feine englischen Berbinbungen zu benüten, bamit ber Bring von Bales aufmerkfam auf Rlopftod gemacht wurde; er ging bamit um, burch eine frangofische Uebersetung bee Defftas

Rlopftod und Bodmer\_ Friedrich II. von Preußen für ben Dichter zu gewinnen. Er spekulirte auf eine Anstellung in Erlangen für ihn, wollte eine Subscription für die Bollenbung des Gedichts eröffnen und selbst die Drucktosten tragen. Ja, damit nichts sehle, schrieb er selbst an die grausame Fanny, indem er ihr zu Gemuthe sührte, welche Lebensaufgabe sie für den Dichter habe — ein Brief, der Klopstock gewiß recht wohl that, den er aber, nicht abzugeben, klug genug war.

Wenn Bodmer burch weiter nichts bekannt wäre, als durch diese rüherende und väterliche Sorge für den Jüngling, in welchem ihm alles Hohe und Heilige, wie alle Poesie verkörpert schien, schon das würde genügen, ihm die Liebe der Nachwelt zu sichern. Es war zu seinen übrigen Berdiensten nur eins mehr, denn ohne Frage wurde Klopstock durch seinen Antheil außerorzbentlich gesördert. Es ist auf das Berhältniß beider ein besondres Sewicht zu legen, wir versolgen daher die Jugendjahre Klopstock hier eingehender als sein späteres Leben. Denn nicht allein fällt in diese Zeit seine ganze Entwickelung, auch sein Charakter zeigt sich hier schon in der Ausprägung, die er für immer behielt. Wenn wir diesen nicht in reinster Ibealität erzblicken wir nicht vergessen, daß auch das ebelste Talent den irdischen Mängeln seinen Tribut zu zahlen hat, und nirgends viel Licht ohne viel Schatten zu benken ist.

Rlopstod hatte icon um diese Zeit ein nicht geringes Selbstgefühl. "36 glaube, schreibt er an Bobmer, daß man fie oft ausweden muffen wird, ehe fie nur merten, daß ein Deffias ba ift." Inbeffen wollte fich trot aller Bemühungen Bobmere teine gunftige Benbung für ben Dichter finden. Da bie Stimmung beffelben immer buftrer und migmuthiger murbe, folgte Bob= mer bem Buge seines Herzens, und lub ibn ju fich ein. Rlopftod zogerte eine Beile fich bon Fanny ju trennen. Allein, wie wunderbar! trot feiner unglücklichen Liebe, konnte er an Bobmer eine Frage thun, die biefen batte ein wenig ftupig machen follen. Nachbem Rlopftod fich brieflich nach ber Gegend und nach den Freunden erkundigt hat, fahrt er fort: "Und noch eine Frage, bie auch einigermaßen bei mir mit gur Begend gebort; benn "Dein Leben ift nun gum Buntte ber Junglingsjahre gestiegen" - wie weit mobnen Mabchen Ihrer Bekanntichaft von Ihnen, von benen Sie glauben, bag ich einen Umgang mit ihnen haben konnte? Das Berg ber Mabchen ift eine große, weite Aussicht ber Natur, in beren Labyrinth ein Dichter oft gegangen fein muß, wenn er ein tieffinniger Beifer sein will. Nur burften bie Mabdens fo nichts von meiner Beschichte wiffen, benn fie möchten sonft vielleicht febr ohne Urfache gurudhaltend werben." — Bar an bie Aufrichtigkeit einer Liebe bei folden Reflerionen zu glauben? Enblich folgte Klopftod bem Rufe bes Freundes, und begab fich (im Sommer 1750) auf ben Weg nach ber Schweiz. Er reiste in Begleitung zweier jungen Schweizer, beibe Bobmers Schüler, die in Deutschland ihre Studien gemacht hatten. Der eine, ber für die Literatur vielfach thätige J. G. Schultheß, der andre J. G. Sulger, ber fpater ale Runfttheoretifer (in Berlin) einen großen Namen erwarb. Ihnen hatte Bobmer feinen Schütling empfohlen. Die jungen Männer trafen unterwege ausammen.

Bobmers Haus, so berühmt geworden burch den Besuch ber größten Dichter, steht noch heut, wenn auch viel veranbert, auf berfelben Stelle. Oberhalb ber Stadt gelegen, ichaut es aus feiner Umgebung bon Gartenbaumen hinab auf die Dacher und Thurme von Zurich. In der Tiefe der Spiegel bes Sees, grabe aus bie Rette ber Albisberge mit bem hoben Uetli, links ber weite Blid auf die Gipfel ber Schneeberge. Gin beneidenswerther Befit, und eine Augenweibe, bie nicht blos ber junge Gothe ale ichon und herrlich pries. hier hatte Bobmer feinem jungen Freunde Wohnung bereitet. Wie ein Liebender harrte ber Alte sein, und mit hochfliegenden Lebenshoff= nungen langte ber Erwartete an.

Allein beibe hatten fich in ihren Briefen zu einer Eraltation gesteigert, ihre Erwartungen auf eine Bobe gespannt, bag ber lebenbige Ginbrud ihrer Berfonlichkeit babinter jurud bleiben mußte. Unftatt eines traumerifchemeichen Junglinge, umgeben von bem Nimbus meffianischer Beiligkeit, fab Bobmer zu seinem Erstaunen einen lebensluftigen, jungen Weltmann vor fich, und biefer wiederum fand in bem Ersehnten einen etwas altmodischen, kleinstäbtifch= pebantischen und eitlen alten herrn. Man wußte fich im ersten Moment nicht in einander gu finden. Bobmer, feiner Begeisterung getreuer, tonnte tropbem einem Freunde ichreiben, bag er nach bem erften Unblid feines Gaftes "bie gange Racht in Ecftase gelegen sei," allein die Berschiedenheit ber Na= turen und ber Lebensjahre ftellte boch balb bas Migverhältnig beraus.

Rlopftod, froh ben brudenben Feffeln feiner bisherigen Lage enthoben ju fein, wollte ungebunden feine Jugend genießen, und war nicht rudfichtsvoll genug, bie Eigenheiten und Grillen feines Gaftfreundes zu ichonen. Diefer, ber parabiefifche Tage ftiller Gemeinsamkeit erwartet, ber in Gebanten foon die Gefange bes Meffias unter feinem Dache hatte machfen febn, ber auch auf Antheil, Rath und Unterstützung für feine Noachibe von bem Jüngeren, beffen höherem Talent er sich willig und gern unterordnete, gehofft hatte, er mußte erleben, baß sein Gast sich wenig um ihn kummerte. Er sah ibn in ber Stadt Bekanntichaften machen, mit Alteregenoffen luftig umberfcmarmen, in frember Gefellichaft glangen, mit Dabchen tanbeln, und an gropftog teine Aufnahme feiner Arbeit benten. Er fab ber Jugend viel nach, und ließ ihn, wenn immer miggestimmt, eine Weile gehn. Allein Rlopftod hatte nicht einmal die Rudficht Bobmere Freunde, nicht einmal Breitinger aufzufuchen, er ging gang auf in einem Rreise, ben er fich selbst geschaffen batte.

Barid.

Tropbem veranstaltete Bobmer eine Zusammenkunft ber schweizerischen Bersehrer des Dichters zu Winterthur, und war versöhnt, als Klopstock die Gessellschaft durch Borlesung einer Obe "ber Zurchersee" erfreute. Sie war das Produkt eines schönen Ausstuges, den dieser in froher Gesellschaft untersnommen hatte.

Inzwischen anderte fich die Lebensweise Rlopftods burchaus nicht. Bob= mer fab feinen Sausgenoffen fast gar nicht mehr, und nur gerüchtweife brangen allerlei wunderliche Dinge über benselben zu ihm hinauf. Go bie Nachricht, bag ber Dichter bes Meffias spekulative Plane verfolge, und fich an ber Seibenbruckerei eines seiner neuen Freunde geschäftlich betheiligen wolle. Begriff Bobmer, der wirklich in einer idealen Welt lebte, die flatterhafte und leichtfertige hingabe seines Freundes an außerliche und rein profaische Dinge nicht, so war er um so mehr betrübt, bag ber Messias, bie Dichtung, von ber er ben Sieg für seine langen literarisch:fritischen Bemuhungen, und einen Höhepunkt für die Boefie erwartete, babei natürlich fehr in den hintergrund trat. Aber er mar auch gefrantt über bie Bernachläffigung seiner felbst. Die Enttäuschung schmerzte ibn tief, benn sein Berhaltniß zu bem jungeren Dichter war grabezu eine Bergensangelegenheit gewesen. Sehr schmerzlich mochte es ihm baber fein, bag biefer balb barauf fein gaftliches haus verließ, und in bie Stadt hinunter jog, um feine Zwede beffer verfolgen zu konnen. Doch ließ er ihn ziehen, ohne Borwurf, und ohne bas gute Ginpernehmen ftoren zu wollen.

Charakteristisch für beibe ist ein Brief, ben Bobmer um biese Zeit an seinen Freund, ben Arzt Zellweger, schrieb. Er lautet (mit einigen Austassungen): "Herr Klopstock ist nicht mehr bei mir, aber er ist boch noch allhier, und wirb auch über ben Winter hier bleiben. Er hat sein Logis bei Herrn Hartmann Rahn, \*) einem jungen Manusakturier, bezogen, ber seit einem Jahre die Kunst ersunden hat, Blumen von allen Farben nach der künstlichen Zeichnung auf Tasset zu brucken. Herr Klopstock hat sich dieser Manusaktur halber mit ihm in eine Berbindung eingelassen, die ihn diesen Winter noch bei und behält. Es ist für mich noch ein Geheimniß, von welcher Natur biese Berbindung sei. Borigen Donnerstag ist Kl. von mir ausgezogen.

"Mit ben ersten beutschen Briefen (heißt es weiter) erhielt Klopstock ein ungemein höfliches Schreiben von bem Baron von Bernstorff, ber ihm bie Nachricht gab, baß ber banische König ihm einen jährlichen Gehalt von 400 Reichsthalern gratificirt hätte, bamit er bie Messiabe mit guter Muße und ohne Distraction versertigen könne. Zugleich ware ihm ein Reisegelb

<sup>\*)</sup> Rahn verheirathete fich später mit Alopstod's Schwester. Seine Lochter wurde die Gattin bes Philosophen Fichte. — Bergl. J. R. Möritofer, "die Schweizerische Literatur bes achtzehnten Jahrhunderts." (Leipzig 1861.)

verordnet worden, bamit er nach Ropenhagen tame, wo man ihn vor bem Winter erwartete. In ben ersten Stunden ichien Berr Klopftod von biefer königlichen Gnabe ganz eingenommen. hernach aber machte er bie Betrachtung, bag er fich in Ropenhagen wurde einschließen muffen, daß er entfernt von feinen Freunden, und in ber Sclaverei murbe leben muffen. Er ließ ichier brei Bochen vorbeigebn, ohne bag er bem Baron von Bernftorff antwortete. Er antwortete julett, ohne bag er mir feine Antwort zu lefen gab. Inzwischen lebte er bier gang biffipirt. Die jungen herrn von feinem Alter, die mit ihm auf bem See gewesen, verschafften ihm täglich Gesellschaften. Er ag bier ober bort ju Mittag, öftere ju Racht, blieb bie gange Nacht burch bafelbit, und tam erst am folgenben Morgen nach haus, ging spat zu Bette, und stanb noch später auf. Er trinkt fehr ftark und mag ben Bein wohl vertragen, wiewohl mit vielen Beschwerben seines Magens. Um vergnügtesten mar er, wenn er bei Mabchen gewesen mar. Er fagt, er hatte ein großes Bergnugen, die Charattere ber Mabchen auszuforschen. Auf ber Seefahrt hat er ein Mädchen kennen gelernt, beren Unschuld und natürlichen Wit er ungemein bewunderte. Es schien, daß er in rechtem Ernst verliebt mare. Er gab es nur für Galanterie, bie mit feiner Liebe zu Langenfalz fich fehr gut vertruge. Er hat an biesem Ort eine Geliebte, die ihn, wie er sagt und schreibt, vor Liebe schwermuthig machte. Seine Luft war, ben Mabchen Mäulchen zu rauben, Hanbschuhe zu erobern, mit ihnen zu tändeln. — Er hat fich orbentlich bei ernsthaften Mannern, zu benen ich ihn nöthigen mußte, ennupirt. Reine Reugierigkeit über bie Staate: und Civilverfaffungen von Burich, ober von den andern Cantons. Reine Neugierigkeit, die Alpen von weitem ober in ber Nabe zu betrachten. Wenn Sulzer ben Tubum nach ben Schweizerbergen richtete, so war ber seine nach ben Fenstern ber Stabt' gerichtet. Rein Berlangen meine Bucher 2c. zu seben, viel weniger zu lesen. Ein halbes Dutend galopins hatten teine Mube, ihn von mir zu führen. Er ichien in meinem Saufe und in meiner Gefellichaft bufter und verbrieß: lich, bei ben jungeren herren war er gang badin. herr Breitinger ift oft zu ihm gekommen, aber bisher hat er ihm nicht einen Besuch gemacht. Bon Egarbs, von Consideration weiß er fehr wenig, und er hat mich nicht selten an feinem Ruden fteben laffen, wenn er Junglingen feine gange Aufmertfam= teit gegeben hat. Wenn ich über Tische ober bei bem Nachteffen bei ihm war, so mußte ich ihn fragen, wenn er reben sollte, und seine Antworten waren gang launisch. Erft warb er gesprächiger, wenn er von einem Mab. denbesuch heim tam, ober froblich getrunten hatte. Er versteht weber Englifch noch Italienisch. Seine Belesenheit ift schwach, er fürchtet fich schier por ber Gelehrsamkeit, ale vor ber Bebanterie felbft. - Mosen und bie Bropheten versteht er volltommen. In benfelben bat er seine Boefie formirt. Seine Imagination ift in ber hochsten Starte. Er hat sein Sujet völlig in

feiner Gewalt. Er hat ben Plan bis auf die kleinsten Theile ausgebacht. Er mar noch auf ber Lanbichule, ale er zuerft baran bachte. Er weiß von ber kleinsten Dichtung, von ber geringsten Ausbildung bie richtigste Antwort au geben. Alles ift in ber besten Broportion angeordnet, bas Beffere ift allemal bem Guten vorgezogen. Seine Erfindungen find einnehmend, mun= berbar. — Das Bedicht foll 20 Gefange bekommen. Er arbeitet febr lang= fam. In ben letten zwei Jahren bat er nicht mehr als zwei Befange gefcrieben, und biefe find noch nicht ausgearbeitet. Er giebt es feiner Langen= falgischen Liebe schulb. Die mabren Urfachen werben wohl seine Berftreuungen fein. Ich nenne Zerftreuungen sein attachement an alle Rleinigkeiten mit Madchen und rauschenben Gesellschaften. Er behauptet, bag er in rauschen= ben Gesellichaften am wenigsten bistrabirt fei, und bavon am besten bisponirt werbe, an feinem Bebichte zu arbeiten. Funfzig ober fechzig Berfe find Alles, was er bisher am Meffias gearbeitet hat. Aber biefes Benige ift vortreff= lich, beilig und himmlisch. Er ift gleichsam zwei Bersonen in einem Leibe: ber Meffiaebichter und Klopftod. Ich bemerte fonft ein gutes Gemuth bei ibm, wenn er nur ftrenger und nicht fo leichtfinnig mare. Bas ich bier leichtfinnig nenne, mag nur Berftreuung ber Gebanten fein und eine gewiffe Facilität, die er felbst Menschlichkeit nennt, die ihm nicht erlaubt, eine Ginlabung, ein Mittag = vber Nachteffen auszuschlagen. Er unterscheibet nicht amischen ben zwar unschulbigen, aber kleinen Freuden, viel meniger zwischen ben murbigen und murbigern Freuden. Er bentet nicht nach, mas für ein gutes, großes Grempel ber Deffiasbichter ber Belt ichulbig ift. Daber ftebt fein Banbel mit ber Meffiabe ziemlich im Biberfpruche: er ift nicht beilig. Als ich ihm ergablt, bag wir an bem Dichter bes Meffias einen beiligen ftrengen Jüngling erwartet hatten, fragte er: Db wir geglaubt batten, er afe Beuschreden und wilben Sonig? Gott gebe, baf bie Leute nicht glauben. alle bie himmlischen Bebanten, bie in ber Deffiabe finb, feien nur in feiner Bhantafie entstanden, und ber Berstand ober bas Berg habe wenig Antheil baran. Wie lange wird bie Meffiabe noch verzögern? Ich habe wenig hoffnung, bag ich ihr Enbe noch erleben werbe. Und Bott gebe nur, bag bie Erlösung burch ben poetischen Dessias einmal vollführt werbe! - Dan bat Sulzer und mich für Leute bei ibm angegeben, bie ibn hofmeiftern wollten, für Sauertöpfe, für Alte. — Ihr feht, bag ich bie Zeit her fehr aus meiner ftillen Rube gesehet worben. Rlopftod hat nichts weniger als Wort gehalten, ba er mir fcrieb: "Deine korperliche Gegenwart muß in Ihrem Sause beinabe unmerklich fein; fie muß ba auch nicht bie geringfte Beränberung bervorbringen." - Ingwischen bin ich mit herrn Rlopftod in Frieben geschieben. 3d glaube, er bat fur mich Hochachtung und Chrfurcht, aber mehr fur fich felbft; Liebe tann barunter nicht febr groß fein; und mas ich eben Chrfurcht nannte, ift vielleicht nur gurcht allein. Das ift gewiß, bag bie petits soins,

welche Freundschaft und Liebe in die Geberben und Sandlungen legen, ibm etwas Unbekanntes find, wenigstens hat er gegen mich keine gehabt. - 3m Uebrigen ift er vom Schöpfer wie geschaffen, die Messiade zu schreiben. Das ift feine Bestimmung, und er ift bem Wert ganglich gewachsen. Er ift gewiß ein wunderbares Bhanomen von einem Menichen: fo groß in feinem Bebichte. fo klein in feinem Leben! Ich zweiste nicht, daß er bes merkantilischen Lebens, vielleicht auch bes lofen Lebens, balb werbe überbruffig werben: bann wirb er fich wieber ju mir wenden."

Aber trot biefer ruhrenben hoffnung follte es noch jum entschiebnen Bruch zwischen beiben tommen. Der Anlag war febr kleinlich. Bobmer fragte bei Klopftod an, ob er im Stanbe fei, ihm eine bargeliehene Summe gurud zu erstatten. Diefer entgegnete hochfahrenb, ftolg abweisenb, in einem leibenschaftlich unbefonnenen Tone, ber ben Aelteren sehr tranten mußte, ba er ihm bewies, daß Klopftod weber Dankbarkeit noch Ehrfurcht für ihn empfinde. Fortan war jebe Gemeinschaft aufgehoben, und Bobmer erfuhr nur ab und ju, bag fein einstiger Schutling ein ziemlich auffälliges Leben führe.

Inzwischen waren nicht allein Bobmers Freunde ber Ansicht, baß biese Störung nicht fortbauern burfe. Der gange Rreis ber Befinnungegenoffen ber Schweizer, beren Beziehungen fich bis nach Norbbeutschland verzweigten, und bie Rlopftod ale ihren Dichter ben Leipzigern gegenüber gestellt hatten, wurde burch bas Betragen beffelben in Bewegung gefett. Denn bie Berbinbung Bobmere mit bem Dichter bee Messias war von literarischer Bebeutung, ein Zerfall mit ihm wurde ben Spott ber anbern Partei aufgeregt haben, und mußte als eine Rieberlage ber Schweizer betrachtet werben. Den meisten Einbruck mochte ein Brief bes hofprebiger Sad aus Berlin auf Rlopftod machen, ber ihm fein Unrecht zu Gewiffen führte, und auf eine Aussohnung brang. Diese wurde bann burch Breitinger eingeleitet, und es tam zu einem leiblichen Ginvernehmen, bas bis zur Abreife Rlopftode nicht meiter gestort murbe.

Denn mit jener banischen Benfion und Berufung nach Ropenhagen hatte es allerdings seine Richtigkeit. Rlopftod verließ die Schweiz, nachdem er acht Monate baselbst zugebracht hatte, um fich (1751) an feinen neuen Beftimmungeort ju begeben. Sein Gebicht mar nicht sonberlich geforbert, follten boch 25 Jahre vergeben, ebe ber Meffias jum Abichluß gebracht murbe.

Es barf nicht als mußig erscheinen, bies Berhaltnig Rlopstocks zu Bobmer eingehenber betrachtet zu haben. Das Unrecht bes Jungeren gegen ben Meltern wirb man nicht vertheibigen konnen, allein man lege barauf auch keinen zu rigoristischen Accent. Es ist eben eine Berirrung, in ber fich bie Schärfen eines von Erfahrungen noch ungeschulten Charaftere einmal Charafter. mit ber Rudfichtelofigfeit ber Jugenb aussprachen. Auch fein gesellig bemegtes Leben mirb einem Manne, wie Bobmer, auffallenber und bebenklicher

erschienen sein, als es in ber That war. Mag boch ber launenhaft wunder: liche alte herr, ber unter feinen Buchern lebte, ben Bein verachtete, ben Umgang mit Frauenzimmern höchst lächerlich fanb, und bas spotteln und hänseln nicht ließ, ber zumal über ben Biberspruch zwischen bem Denschen und bem Messiasbichter fich nicht beruhigen konnte; mag ber boch eben auch kein angenehmer Gesellschafter für einen lebensfrohen jungen Mann gewesen fein. — Allein die Charatterzüge Klopftock liegen hier schon so zu Tage, wie fein späteres Leben fie festhielt. Luft an heitrer Gefelligkeit, neben erhabenstem Schwunge ber Dichtung. Gewaltiges Selbstgefühl, stolzer Unabbangigkeitefinn, ein bobes Bewuftfein feiner bichterischen Burbe, bas fich bis jum Unspruch bobenpriefterlicher Autonomie, auch wohl bis jur Berrichfucht steigerte. Diesen Bugen werben wir noch öftere begegnen. Wenn biefelben in ber Ueberschärfe ihrer Ausprägung zuweilen nicht wohlthuenb berühren, fo muß boch zugestanden werden, daß es eines fo bewußten Charatters jum Führer ber neuen bichterischen Jugend bedurfte, um auch fie jum mannlichen Bewußtsein und jum Gefühl poetischer Rraft zu erweden.

Späteres Leben. lleber Alopstocks ferneres Leben genügen wenige Notizen. Er begab sich nach Kopenhagen, wo er vorerst brei Jahre verblieb, siebelte bann (1754) nach Hamburg über, und verheirathete sich mit der von ihm als "Cibli" vielsach besungenen Meta (Margaretha) Moller. Einige Jahre barauf (1763) ging er nach Kopenhagen zurück, bas er jedoch nach der Abbankung des Grasen Bernstorff (1771) für immer verließ. Fortan lebte er in Hamburg. Nur ein Jahr (1776) brachte er versuchsweise in Karlsruhe zu, wohin er dem Ruse des Markgrasen Karl Friedrich von Baden gesolgt war. \*) Penstonen, Titel und Ehrenbezeugungen aller Art sicherten ihm in Hamburg ein Leben der Muße dis an seinen Tob (1803). Zu Ottensee wurde er begraben.

Klopftod war Spiter, Obenbichter, Dramatiter, und schrieb einige prosaische Werke. Wir betrachten zuerst sein episches Gebicht, ben Meffias, bas seinen Namen in die Literatur einführte.

Fünfundzwanzig Jahre brauchte er zur Bollendung des Messigas, und biese fünfundzwanzig Jahre abnehmender Kraft, übten ihren abschwächenden Ginsiuß auch auf die zwanzig Gesange des Werkes. Mit Jugendbegeisterung begonnen, und mit Enthusiasmus vom Publikum empfangen, erschien der

<sup>&</sup>quot;) Bergl. den Auffaß: "Rlopftod und der Markgraf Rarl Friedrich von Baden" von David Friedrich Strauß (Rleine Schriften biographischen, literar- und kunft- geschichtlichen Inhalts. Leipzig, 1862). Die Deutungen, welche Rlopftod's plötliche Abreise von Karistuhe erfahren haben, werden darin auschaulich widerlegt. Rlopftod war des Hossebens mude, und reiste ab — ohne Abschied, nach seiner Gewohnheit, da, wie er zu sagen pflegte, "das Abschiednehmen Gottsche erfunden habe." Mit dem Markgrafen blieb er darum bis zu seinem Tode im besten Einvernehmen.

Anfang in ben Bremer Beitragen (1748); auch bie nachsten Gefange erfreuten fich ber größten Theilnahme. Als (1755) ber 2te Band erschien (Gefang 5-10), war unter ben entschiednen Anhängern bie Bewunderung zwar noch bie gleiche, boch machten fich auch schon einige begrundete Zweifel gegen Blan und Ausführung geltenb. Diese wuchsen mit bem Sten Bonbe (1769, Gef. 11-15) und fühlten auch bie Begeisterung ber Bewunderer ftart ab. Sie wurde gur ganglichen Ernuchterung mit bem 4ten Banbe (1773, Bef. 16-20), ber als hintenber Bote einer erschöpften Phantafte leer und ermubenb nachschleppte.

Der Meffias.

Allein tropbem mar bie Begeisterung für bie Anfange bes Meffias gerechtfertigt. Sie hatten bereits seine bobe Bebeutung für die Zeit befestigt, eine Bebeutung, die auch burch bas langfam absterbenbe Ausgeben bes Bertes nicht mehr aufgehoben werben konnte. Denn nicht in bem harmonischen Rusammenstimmen aller Theile, nicht in ber einheitlichen Durchbilbung, bie ein Gebicht gum Runftwert macht, liegt ber Werth und bie Bichtigfeit von Rlopftode Meffias, sonbern in ber Bahl bes Stoffes, und in ber Art seiner Behandlung. — Bliden wir in ber gleichzeitigen Literatur umber: was für Stoffe, und von mas fur Rraften murben fie behandelt? Da war Lyrit, bie fich in Saller und Sageborn nur eben zu regen begann, in Gellert (beffen Bobularität bamals noch nicht zu jener Allgemeinheit gelangt mar) einen moralifc = vollethumlichen Charatter gewann; ein Sottichebifc = frangofirtes Drama voll antiker und frember Stoffe, ohne Berudfichtigung nationaler Bebingungen; im Epos gar bie Hingabe an bas trivialste und fleinlichste Mobeleben. Ploblich magt es ein junger, unbefannter Dichter, ben erhabensten Stoff bee Chriftenthume, bie Grundlage ber gangen mobernen fittlichen Welt. bas Leiben und Sterben bes Erlofers, ja bie Erlofung felbft, fich gur Auf: gabe einer Dichtung zu machen. Einer Dichtungegattung, nach ber bie Reit als nach bem eigentlichen Riel ber Boefte binbrangte - benn im Gpos wollte man ein für allemal bies höchfte Ziel erbliden. Die Rühnheit zu vollenben, wählt ber Dichter eine Form, mit ber er fich in die Reibe ber antiken epis ichen Dichter ftellt; er bekanbet mit feinen Berametern nicht nur feine Bewalt fiber bie Sprache, er zeigt sogar zum erstenmal bie Bielgestaltigkeit und ben Reichthum ber Sprache felbst, und enthüllt in seiner bichterischen Beband-Jung eine Macht ber Phantafie, eine Tiefe und Fulle subjettiver Empfinbung. wie fie noch völlig unerhört waren. Genug Borguge, um feinem Wert eine nachhaltige Bebeutung zu geben, und auch ben Rundigsten, wenn nicht gegen bie Fehler zu verblenben, boch mit ihnen zu verföhnen. Der Ginbruck biefer Anfange war nicht nur ein gewaltiger, es erwuchs unter ihm auch sofort eine neue Schule, beren Streben bereits fraftig genug erftartte, als bag bas fpat gebrachte Enbe bes Berte ihr noch hatte Eintrag thun konnen.

Es bleibt zweiselhaft, ob Klopstod von vorn herein einen festen Plan für sein Gebicht entworsen, wenn immer Bobmer erzählt, er habe ihn "bis auf die kleinsten Theile ausgebacht." Er mag sich die ganze Stoffwelt zurecht gelegt und sie auf zwanzig Gesänge berechnet haben, allein er wird mit der Zeit immer mehr davon abgegangen sein, er erweiterte und veränzberte ihn, und so wurde dieses unruhige Versahren verhängnisvoll für das Werk. War es doch seiner Natur nicht gegeben, lange bei einer Situation zu verweilen. Immer abspringend, das Stofsliche über der subjektiven Empsindung aus den Augen verlierend, schweiste er um die darzustellenden Ereigenisse herum und an ihnen vorüber; so verstüchtigte sich der Stoff selbst, mit ihm der Plan, und das Ganze macht, obgleich die Vorgänge zum Abschlußkommen, den Eindruck der Planlosigkeit.

plan und Stoff.

> . Aber auch ber Stoff, fo boch bie Bahl beffelben anzuschlagen ift, muß als episches Material bebenklich erscheinen, zumal in ben hanben einer fo subjektiv lyrischen Natur, wie Klopstod. Denn bas Epos verlangt eine geschlossene Handlung, eine Handlung, bie zwar einer breiten Entfaltung und episobifden Erweiterung juganglich ift, aber immer boch ben Rern einer Sandlung, um bie fich Alles gruppirt. In bem Leiben und Sterben bes Erlöfers aber ift grabe ber Gegensat alles Sanbelns ausgesprochen, und bieses nur - von ber Nacht bes Berrathes an, bis zur Erlösung - hat Rlopftock behandelt. Es mare benkbar gewesen, auch bem so eng abgegrenzten Blan noch ben Schein epischen Lebens ju geben. Belch eine Ausbeute batte nicht bie historische Belt, bie Gegenfate von Romerthum und Jubenthum, bieten können, wenn fie in gehörige Bewegung und Wechselwirkung gebracht worden waren. Allein bies ift im Meffias nicht, ober boch nur gang oberflächlich und nebenber geschehn. Chriftus selbst banbelt nicht, wenigstens nicht episch, er bulbet nur; feine Junger, feine Mutter, alle Getreuen feben zu und leiben mit ihm, und was etwa Ginzelne thun (wie Maria, Joseph von Arimathia, Bortia, bes Bilatus Gattin) tommt epifch nicht in Betracht. Am meiften hanbelnb treten noch Jubas und bie Richter Jesu auf. Doch hat Rlopftod ben eng begrenzten Stoff baburch weit genug gefaßt, bag er ibn nach Myfterienart gleichsam in brei Stockwerte vertheilte, und bie Begebenheiten que gleich im himmel, auf ber Erbe und in ber holle spielen läßt. Die oberfte Welt ift aller Handlung entruckt. Gott Bater ift das ewig Ruhende, ein Wint von ihm fest Welten in Bewegung, fenbet Engel mit feinen Befehlen aus; er will, und es geschieht, jene fliegen, bie Botschaft zu bestellen, weil er will; für Handlung ift keines von beiben zu nehmen. Dagegen werben in ber Hölle bie entschiedensten Anstalten gemacht, in bie handlung einzugreifen, ba es gilt bie Erlofung ju verhindern, ben Erlofer ju verführen. Allein ber Bersuch miklingt im ersten Anlauf, ba ein Blick bes Gottessohnes genügt, bie Teufel in ben Abgrund jurud ju fcbleubern. An Rapport zwifden

ben brei Welten fehlt es auch nicht, Seraphim, Cherubim, gute und bose Engel, sind auf fortwährender Reise, aber sie bringen eben nur Botschaften. Endlich die Erlösung; sollte sie nicht als epische Handlung betrachtet werden können? Auch sie nicht. Denn hier sind Gottsohn und Gottvater Eins geworden, ein Wort genügt, und die Todten erstehen; ein Wink, und die Auserwählten schweben zu seiner Rechten empor, ein andrer Wink scheucht die Bosen zuruck. Es ist episch genommen nur eine großartige Maschinerie, keine Handlung.

Dag im Gingelnen babei fehr viel geschieht, mas wie ein Hanbeln angesehen werden tann, ift richtig, nur daß es blos ftofflich, nicht ber Romposition nach, jufammenhängt. Befondere ift bies in ben Episoben ber fall, und biefen hat Rlopftod eine fo unmäßige Entfaltung gegeben, bag bie hauptfache barüber fast verloren geht. Denn bei bem breitheiligen Blane bes Bebichtes mar es für eine reiche und großartige Phantafie verlodend, fich nach allen Seiten auszubreiten und in's Unenbliche ju geben. Der gange mit Seelen und Engeln bevölferte himmel, barin bie verschiebenen Regionen, bie Wohnung ber Erzväter, bis zum Allerheiligsten, thut sich auf, mit ber langen Stufenreibe himmlischer Burben unter Erzengeln, Geraphim und Cherubim, und perfonlichen Beschützern ber . einzelnen Junger, ja aller auf Erben manbelnben Guten und Bofen. Dann bie verschiednen Sterne mit ihren Bewohnern, bis zur Erbe berab, bemt Stern, ber bes Erlösungswerkes theilhaftig wirb. Auch die Bolle bat ihre Burbentrager, ihre Abstufungen, und unterscheibet zwischen Teufeln, Berbammten, und noch nicht bollig Berlornen, barunter bie intereffante Geftalt bes gangen Wertes: Abbabona, ber gefallne Engel, ber nach Erlösung ringenb, endlich in ben himmel wieber aufgenommen wirb. Noch reicher ift die Erbenwelt, wo fich um Chriftus, feine Junger und feine Feinbe, bie Schaar ber erften Chriften gruppirt, und dag ber Gestaltenreichthum noch umfaffenber werbe, treten auch alle kunftigen Martyrer, und die ganze kunftige driftliche Belt in unabsehbaren Legionen und heerschaaren bingu. -

Schon hieraus würbe erhellen, baß eine Darstellung bes Inhalts in seiner ganzen Folge eine gewagte Aufgabe wäre; andre Gründe treten hinzu, sie unmöglich zu machen. — Der Messias gehört in der heutigen Lesewelt zu den Werken, die — im besten Falle, mit einem gewissen Schauer der Ehrsfurcht abgelehnt werden. Nicht Biele haben den Versuch gemacht, ihn wenigsstens theilweise zu lesen; zu zählen aber sind Diejenigen, die die Geduldprobe bestanden haben, ihn ganz durchzuarbeiten. Und dennoch wäre der Versuch sehr anzurathen. Wir werden noch darauf zurücksommen, und auf einzelne Stücke und Bilber hinweisen.

Was eine Wiedergabe des Inhalts fast undenkar macht, und auch den Beser meist zurückschreckt, ist das Zersahrene, das Unplastische der Behandlung. Rlopstock wollte in der Form und Darstellung des Messias mit Homer und Birgil wetteisern — denn daß sein Gedicht dem Inhalt nach hoch über eine Ilias oder

Aeneibe erhaben fei, bavon war er in feinem driftlichen, wie in feinem bich= terischen Gelbstgefühl feft überzeugt - ber Betteifer galt eben nur ber epis ichen Form. Und boch, es gelang ibm wohl, ben Berameter nachzubilben, allein sonst brachte er in ben Rampf mit ben alten Spifern, so gut wie gar tein episches Darftellungstalent mit. Das antite Epos, auf eine feste Grundlage ber Sandlung gebaut, lagt unbeirrt eine Begebenheit auf die andere Darftellung, folgen. Raiv und vollsthumlich entwidelt es feinen Stoff, es bat nur bie Thatsachen im Auge, ohne fich mit Resterionen ober Empfindungen aufzubalten. Der Dichter fteht unfichtbar binter ben Borgangen, er tommt gar nicht in Rebe. In ber Meffiade aber fteht ber Dichter vornan, in erster Reihe, er ist sogar bie Hauptfigur bes Gebichts. Rlopstock restettirt unablaffig, es tann nichts vorübergeben, was ihm nicht Gelegenheit zu überftromenben Erguffen ber Empfindung gabe, fein Gefühl fpricht aus feinen Bestalten, er fingt, er betet, er weint mit ihnen. Und mabrend er 3been entwidelt, jebem Gefühl eine breitere Aussprache verstattet, selbst bas Unaussprechliche in Worte ju faffen sucht, ober, wo biese ihm versagen, ben Thranen fingt, als bem Ausbrud höchster Empfindung, verlieren fich bie Thatfachen und Begebenheiten bis gur Untenntlichkeit. Sein Schilbern ift ein gang allgemeines ohne alle Bestimmtheit, die Umriffe ber Situationen, die er zeichnet, find so leife und unbeutlich, daß man die Attion oft kaum erkennt, in ben meiften Fällen nur eben weiß, welchem Anlag bie Reflerionen und Empfinbungen gelten. "Er zieht (nach bem Ausspruch Schillers) Allem mas er behandelt, ben Korper aus, um es zu Beift zu machen, fo wie anbre Dichter alles Geiftige mit einem Körper bekleiben." So burchbrungen Rlopftod von ber hoheit seines Stoffes mar, und wie febr er fich selbst burch benselben geheiligt fühlte - felten hat ein Epiter einen geringeren Respett bor ber realen Grundlage feines Stoffes gehabt. Er ift barin ber vollkommenfte Gegensat zu ben alten Dichtern. Denn mabrent biefe ben bichterischen Stoff als allein berechtigt hinstellten und wirken ließen, ift berfelbe für Rlopftod nur ein unselbständiges Mittel, um feine eigne Berfonlichkeit in Scene gu feten. Allerbinge ift es eine bebeutenbe Berfonlichkeit, bie ihr eignes Befen hier anstatt ber Thatsachen giebt, allein ihr Borbrangen ift unepisch unb untlinftlerifd. Schiller nennt ibn einen mufitalifden Dichter, barum, weil feine Darftellung nicht bie finnliche Wahrnehmung bes Auges in Anspruch nimmt, sonbern allein bie Empfinbung anruft.

Dabei fehlt es teineswege an Bewegung in ber Darftellung, ja er macht biefelbe, burch ein fortwährenbes Unterbrechen, Ginschieben, Bieberaufnehmen und von Neuem Anheben, nur zu bewegt und unruhig. Es ift ihm unmöglich, eine Situation fertig binguftellen, er muß fle burch ftetes Abfpringen unbeutlich machen. Go feben wir am Anfang bes 8ten Gefange Chriftus am Rreuz, aber breier gangen Befange bebarf es bis zu seinem Sterben. Boren

wir nur, was Alles bazwischen geschoben wirb. Gloa, ber Erzengel, ruft alle Engel zusammen, und es hebt ein langer Posaunenchor zu Shren bes Gefreuzigten an. Gabriel beruft bie Bater ber Menschen. Abam tritt plots lich auf, und begrüft singend bie Erbe. Satan und Abramelech versuchen bem Kreuze zu naben, Gloa verjagt fie. Jauchzen und Schmerz ber himmlischen Heerschaaren, wilbes Kreisen ber Sterne, alle Sonnen sind in Opfergluth und Bewegung. Dann tommen die Scenen mit den Schächern am Rreuz. Jeber von beiben hat seinen eignen Schubengel, und es folgen lange Berhandlungen. Seraphim werden auf allerlei zwecklose Botschaften gesenbet. Ein neuer Stern, Abamiba, geht auf. Uriel beruft alle Seelen. Eva erscheint und fingt ein Lieb. Die Tobesengel nahen fich Jesu. Eva fährt in ihrem Gefang fort. Eloa (9ter Gefang). erzählt wieber einer Versammlung von Seraphim allerlei. Dann Schilberung bes Schmerzes ber Mutter Jesu unter bem Rreuz. Die Jünger haben sich in ber Nacht verloren, werden einzeln aufgesucht, finden fich hier und ba. Joseph von Arimathia bekennt fich als Junger. Dann wieder Austausch von Empfindungen ber Frauen am Rreug, und Gefühle ber Erzvater bei biefem Anblid. Es reben Abraham, Ifaat, Mofes, und bie perfonlichen Engel ber Erzvater wiederum über biefe. Dann spielt die Spisode von Abbadona hinein, ber ben Erlöser am Rreug feben will, und im Innerften gerschmettert feinen Jammer flagt. Die Seele bes Judas wird von Todesengeln vorübergeführt, und in die Solle geschleubert. Der Sanger (10ter Gefang) zweifelt an feiner Burbigkeit fo Großes zu besingen, und ftartt fich burch Gebet. Es folgt eine große Scene in ber Bolle, die fich fnirschend und wuthend übermunden fieht. Jesus blidt über bie Schaar ber versammelten Seelen, auch über bie, so zu tunftigen Marthrern erkoren find. Ihr kunftiges Leben, ihre Schickfale, ihr Tob, wird in einer langen Reihe von Legenben ergablt. Go bes Thimotheus, Bermas, ber Phobe und Herodion, des Spaphras, Perfis, Apelles, Flavius Clemens, Lus cius, Linus, ber Claubia, Trophofa, und vieler Andern. Bloblich beben, gang unvermittelt, Mirjam und Deborah einen Zwiegesang an, in welchen Eva einstimmt. hierauf wird ber umberirrende Lebbaus aufgefucht, von Lazarus gefunden und getroftet. Es folgen Reben und Befange von Abel, Seth, Benoch, David, Siob, Daniel. Endlich hat ber Tobesengel am Thron Gottes fein langes Gebet vollenbet, und von Gloa und anbern Seraphim ermuthigt, geht er gur Erbe binab, um fein Bert zu thun: Jefue ftirbt. -

So schachtelt sich die Handlung in einander, eine ungeheure Maschinerie, die boch weber im Ganzen noch im Einzelnen anschaulich ausgebildet, oder abgerundet ist. Die Hauptbindemittel dieser Maschinerie sind die Seraphim, beren Botschaften in's Unzählige geben. Hier fliegt ein Seraph aus, er bez gegnet einem andern, sie sinken einander in die Arme, weinen unendliche Thränen — oft nur Thränen der Freude über die Begegnung — und obgleich

sie es eilig haben, vergessen sie ihre Sendung bei langen Liebeserklärungen. Dergleichen bringt jeder Gesang, und da jede der auftretenden Bersonen ihren eignen Seraph besitht, der ihr Thun und Reden vermittelt, ihren Weg begleitet, ihre Lugend oder ihre Schlechtigkeit zu beweinen hat, ungerechnet all ber übrigen Seraphim, die zur Verwendung kommen, so erscheint alles Gestalkliche der Vorgänge durch sie abgeschwächt. Grade diese nebelhafte Einshüllung, wodurch Klopstock die Handlung in eine erhabnere Sphäre versehen wollte, gab seinen Gegnern nur zu viel Gelegenheit zum Spott, und nicht nur Gottsches Schule, auch Lessing erklärte sich gegen das weichlich Formslose der "seraphischen" Dichtkunst.

Charalteriftil.

Der Mangel an festen Bugen zeigt fich gleichmäßig, wo er Lanbichaften, Charaftere, ober Gruppen zeichnet. Seine Lanbichaften find fast alle ohne Ronturen, taum farbig angehaucht, in Aetherbuft verschwimmenb. Wenn fie tropbem zuweilen wirken, an einigen Stellen fogar eine munberbare Stimmung hervorrufen, so kommt es baber, daß in biefer atherischen Berflüchtigung ein paar glanzenbere Farbentone ichon größeren Ginbruck hinterlaffen, als bies bei schärferer Zeichnung möglich gemefen mare. Daffelbe gilt von feinen Charafterbildern menschlichen Lebens. Mertwürdig find hierüber bie Aeugerungen seiner Freunde. Bobmer berichtet, daß Klopftod teinen Sinn für bie lanbschaftliche Natur habe, bagegen bie Charattere ber Menschen, befonbere ber Mabden, icharf beobachte. Und Birgel ichreibt an Ewald Rleift, ben Dichter bes "Frühlings", (in einem Briefe, worin er biefem jene fcone Fahrt auf bem Burchersee schilbert,) folgenbermagen: "Rlopftod rubmte bie Schönheiten unfrer Gegenben; boch schien er weniger bavon gerührt, ale von ber Mannigfaltigkeit ber menschlichen Charattere, bie fein Scharfblid auszufpaben vorfand. - Rie fab ich jemanden die Menfchen aufmertfamer betrach= ten, er ging von einem zum andern, mehr bie Mienen zu beobachten, als fich zu unterreben." (Es wurde Mufit gemacht:) "Rlopftod belauschte auf ben Gefichtern unfrer Mabchen ben Ginbrud, ben bie Musit machte, er ichien barnach bestimmen zu wollen, welche bie Bartlichste mare." Alfo auch bier in erfter Reihe bie Mabchen. Und fieht man nun gu, wie Rlopftod feine Frauen- und Mabchengestalten charafterifirt hat, so findet man, bag fie alle unterschiebelos gleich find. Seelenvoll, innig, schwarmerisch, gang Gemuth, voll himmlischer Liebe, bis zur bochften Eraltation, Gine wie die Anbre, ob fie nun Cibli, Deborah, Bortia, Rabel, Magbalene beißen. Wenn es nicht aufere Berhaltniffe ber Sandlung maren, die ihre Gestalten fo ober fo berportreten laffen, ihre Innerlichkeit bringt keinen besonderen Bug zu ihrem Bilbe berbei.

Aehnlich verhalt es fich mit ben Mannern und überirbischen Figuren. Die Seraphim, die ungahligen seligen Geister, die Bater ber Menschen, die Junger bes herrn, seine Freunde, und alle Guten, find einander gang gleich.

Ebenso tragen alle Teufel und Bofen, mit einziger Ausnahme bes Abbabona, gleiche Buge. Allein es treten boch, besonders in der irdischen Belt, Gegenfate auf, die eine größere Mannigfaltigfeit gebieten. Römer, Juden und Anhanger Christi, bestimmt vorgezeichnete historische Charaktere, Berschiebenbeit und Bechsel ber Berhaltniffe, wirken gunftiger fur bie Bufammenftellung bon Gruppen. Wir begegnen zwar teinem einzigen bem Leben abgelaufchten, fcarf umrifinen Charafter, aber einer Menge von Gestalten, in benen man, trot ber Allgemeinheit ihrer Züge, bie große bichterische Kraft Klopstocks erkennt. Denn, mas im Ganzen von bem Gebicht zu rühmen ift: Großartigkeit ber Anlage, hohe 3bealität, und reines Schönheitsgefühl, bas findet fich im Gingelnen wieber. Ift es auch überall mehr die gehobne Stimmung, bie Fulle ber Empfindung, ale strenger Formensinn, womit er seine Bilber und Gestalten, Manner wie Frauen, entwirft, so thun, wie bei feinen Landschaften, ein paar fraftigere Buge auch hier oft eine große Wirkung. Und wo' feine eigne Reigung eine Situation, einen Charakter besonders betout, verfehlt er nicht ben Ginbruck bes Erhabnen und Bebeutenben. hiermit langen wir bei ben eigentlichen Schönheiten ber Meffiabe an.

Die anziehenbste Erscheinung bes Gebichts ift Abbabona, ber gefallene Abbadona. und in die Bolle gebannte Seraph, beffen Geschichte fich episobisch burch ben 2ten, 5ten, 9ten, 13ten und 19ten Gefang ichlingt. Ginft ber ftrablenbfte ber Seraphim am Throne bes Herrn, ließ er fich burch Ehrgeiz von bem Emporer wiber Gott jum Rampfe verführen. Aber nur ein Taumel hatte ihn fortgeriffen. Jest, in ben Abgrund gefturzt, nagt die Reue an ihm, er kann seine einstige Unschulb und Hoheit nicht vergessen, und mit leibenschaft= lichem haß verflucht er die holle und ihren Fürsten. Den Teufeln ift er ein Spott, ein Begenstand ber Berachtung, und tieffter Jammer erfüllt ibn, bag er in Ewigkeit zu ihnen gebannt ift. Da vernimmt auch er von bem Messias, ber gekommen sei, burch seinen Tob bie Welt von ihrer Gunbe ju erlösen. Fortan hat er nur Ginen Bebanten, ben Erlöser zu feben, burch ihn ebenfalls Onabe ju finden. Aber seine Schuld ift schwerer, als bie ber Erbegebornen. Sie fünbigten in ber Schwäche ihrer irbifchen Gebundenheit, er aber mar von Emigfeit ber ein Beift gewesen, ber im Anschaun Gottes gelebt, und ist gefallen. Furchtbar find seine Qualon, und die Leibenschaft feines Schmerzes ift mit hinreigender Gewalt geschildert. - Eine bamonische Bestalt wie biese, und ein solcher Strom ber Empfindung mar in ber beutfchen Dichtung noch nicht erlebt worben, und rif bie Zeitgenoffen gur Begeisterung bin. Abbabonas Erlösung wurde zu einer allgemeinen Angelegenheit. In Magbeburg fällte eine Gesellschaft unter bem Präsibium bes Hofprebiger Sad einen formlichen Spnobalbefdluß für bie Beseligung Abbabonas. Rlopftod wollte fich durch eine formliche Unterschrift seine dichterische Freiheit bamale nicht rauben laffen, erfüllte jeboch am Schluffe bes Gebichts ben

einst allgemeinen Bunsch, und ließ Abbadona ber Erlösung theilhaftig wersben (19ter Gefang).

Sehr icon ift ferner bie Geftalt Bortia's, ber Gemablin bes Bilatus. Der Anblid Christi hat sie mit Bewunderung erfüllt, immer mehr neigt sie fich zu ihm, und mahrend ihr Gemahl ihn feinen Feinden überliefert, fucht fie ihn zu retten. Wer es ift vergeblich. Die Mutter Jesu tommt zu ihr, um Gnabe und Fürbitte für ben Sohn zu flehen. Die Scene ber beiben Frauen im Garten ift vorzüglich. Bortia kann nichts mehr thun, als bie Flebende unter Thranen an ihre Bruft zu ziehen, und auf die Göttlichkeit bes Sohnes hinzuweisen. Sie ift innerlich bereits Chriftin, um es fortan offen zu bethätigen. - Bebeutend tritt ferner bie Gestalt bes romifchen Sauptmanne Enaus hervor, feine Nachtwache am Grabe, feine Zweifel, bie tiefe innere Erschütterung, die die Ereigniffe in ihm bervorgebracht, und die Ueberzeugung mit ber er in ben hohen Rath tritt, um ben Richtern die Aufer= stehung zu verkundigen (Gef. 12 u. 18). Unter biefen ift ber Priefter Philo besonders energisch gehalten, der erbittertste Feind des Messias. Ueberhaupt ift in ben Berhandlungen bes hohen Rathes bas meifte individuelle Leben. Borzüglich in ber großen Scene gegen Enbe bes 13ten Gefangs. Rach un= ruhiger Racht werben bie Priefter und Aeltesten in ber Morgenfruhe berufen. Gin schwerer Drud liegt auf ben Bersammelten. Da trifft bie Nachricht ein, baf ber Gefreuzigte erftanben fei. Bote auf Bote fturzte in ben Saal, jeber von ber Bache hat in ber Nacht Erscheinungen gehabt, und tommt bas Bunber zu melben, bag bas Grab leer fei. Philo ift bem Bahnfinn nabe, und als Enaus, ber Hauptmann erscheint, und Alles mit seinem Schwur bekräftigt, ba reißt Philo ihm bas Schwerbt von ber Seite und töbtet sich felbft. — Trefflich ift auch bie Scene im 12ten Befang, ba Joseph von Arimathia zu Bilatus eilt, um fich bie Erlaubnif auszuwirken, ben Leichnam Christi zu begraben. Er findet Portia bei ihm, und ihr Wort verschafft ihm Bemabrung. - Der 14te Befang bietet noch eine Reibe großer Schonheiten. Die nachtliche Berfammlung ber erften Chriften, unter ihnen die fcmergenreiche Mutter Maria, ist ergreifend geschilbert. Noch vor Morgenbammerung heschließen die Frauen, mit Specereien zum Grabe zu gehn, und ben Leich= nam por ber Berwefung ju fcuten. Die Mutter Maria tann ihnen nicht folgen, und fegnet ihre Wanbrung. Betrus, Johannes und Magbalena find inzwischen auch bereits zum Grabe geeilt, ba fie gehort, bie Priefter batten ben Leichnam weggenommen. Magbalena finbet ben Engel bei bem leeren Grabe, und wendet fich erschreckt ab. Da fieht fie Jesum außerhalb ber Soble ftehn, ohne ibn zu erkennen. Sie nimmt ihn fur ben Gartner, und fragt nach bem Begrabnen. Erft als er fie bei Ramen ruft, ertennt fie ibn, und liegt zu feinen frugen. Er troftet und erhebt fie, und fendet fie als Botin beim, bag er wieber unter ben Seinen sein werbe. Entzudt manbert

Rlovfted.

fie im anbrechenden Morgen gurud. Auch die Uebrigen, die fich von einander verloren hatten, finden fich in ber Gemeinde wieder zusammen, Jedem ift ber herr erfchienen, und es folgt ein lebenbig gehobner Austaufch bes Erlebten. hierauf bie Banbrung ber Junger nach Emaus, bie bann auch jur Berfammlung zurudtehren, und verfundigen, daß fie den herrn gefehn. Da tritt Christus unter bie Bersammelten. Er sett fich awischen bie Mutter und Johannes, theilt bas Mahl mit ihnen, fegnet fie und entschwindet.

Dies ift aber auch bie lette Situation, in ber fich noch beutliche Umriffe mahrnehmen laffen. Bom 15ten Gefange an wird Alles haotisch. Im 16ten richtet Chriftus bie Seelen auf Tabor. "Wie Wolfenbruche" tommen sie herbei, Seelen aller Bölter und Religionen, Brama's, Tien's, Alvabur's, Rronion's u. f. w., ein jungftes Gericht, eine Bifion apokalpptischer Art. Jefus tritt in bas offne Thor ber Solle, bis zum Throne Satans, unb schmettert ihn in ben Abgrund. Im 20sten Gesang ift Alles Licht in Licht gemalt, man vernimmt nur noch Lobgefange ber Engel und Seligen. Der Berameter tritt jurud, um allen möglichen Strophenarten Blat ju machen.

Ms ein Banges, ein Epos im tunftlerischen ober vollsthumlichen Poetische Sinne, ift also bie Meffiabe nicht zu vertheibigen. Die einfache Darftellung bes Lebens Jesu burch bie Evangelisten macht einen weitaus tieferen und felbst mehr epischen Ginbrud. Es war baber natürlich, bag fich bie Begeisterung für bas Gebicht mit ber Zeit abfühlte. Gerechtfertigt aber mar bie Begeisterung für bie erften Gefange. Noch tein Dichter hatte eine solche Bewalt über die Sprache gezeigt, noch keiner in einer bieber fast fremben Berbart, ihr fo viel Biegfamkeit, Weichheit und zugleich Rraft bes Ausbruckes gegeben. Schwung ber Phantafie und Gewalt ber Empfindung traten in biefen Gefängen mit einer Macht auf, bag bie gange Tiefe menschlichen Semuthes bier, jum Erstenmal erichloffen, ericbien. Das Gemuth felbft hatte bier Sprache gewonnen, und rif burch bie Unmittelbarkeit bes Ausbruckes unwiderstehlich fort. Immer auf bas Große und Erhabne gerichtet, hatte Rlopftod in biefem Gebicht ben Zeitgenoffen eine ibeale Welt gedffnet, unb wenn ibm die reale Grundlage ber Dichtung, zugleich mit ber formellen Geftaltung barüber verloren ging, fo blieb ber fittliche Gehalt feines Bertes boch von nachhaltigem und bebeutenbem Ginflug fur bie Literatur. —

Wenn Gemuth und Empfindung, die machtigsten Triebfebern von Klop: ftod's Dichtung, ein geschloffenes Epos nicht erschaffen konnten, in ihrer Uebermacht fogar ber Ausführung beffelben nachtheilig murben, fo maren fie in ber Lyrit um so mehr an ihrem Plate. Rlopftod als Obenbichter fteht baber auf einer ungleich höheren Stufe bichterischer Bollenbung, und bie Mängel, bie ihm bier anhaften, treten gegen seine Borzuge ganglich in ben hintergrund. Fünfzig Jahre lang, und länger, zeigte fich seine Lyrit ausgiebig, aber nicht in vielbandiger Maffenhaftigkeit ift uns seine Iprische

Lebensernbte aufbewahrt. Die Poesie war ihm ein hohes Heiligthum, bem er fich nur in ber reinften, weihevollsten Stimmung nahte. Seine Bebichte zeigen bei ber Verschiebenheit ber Anschauungen menschlicher Lebensalter auch einen verschiednen Charafter, allein biefe Unterschiede find weniger hervortretend, als ein fo langes Leben porausseben liefe. Denn felten ift ein Dichter feinem Jugendprogramm fo treu geblieben. Bewahrte er boch feine innere Jugend auch bis in bas spatefte Alter, und empfand noch als Greis wie ein Jüngling. Daber finden fich, trot allem Bechsel ber Unschauungen, boch bieselben Grundzüge in allen seinen Gebichten. Auch in ber Form zeigt fich bies.

Bon ben frühften Schulftubien ber mit ben alten Dichtern vertraut, lebte er fich gang in ihre Rythmen ein. Der feierlich gemegne Schritt berfelben paßte zu ber Erhabenheit feiner Empfindungen, ja es mar für biefe kaum eine andre Form möglich. Sie wurde ihm nicht nur zur andern Ratur, fonbern grunbfahlich jum bochften und einzigen Mufter bes lprifchen Ausbruckes, und verleitete ibn, bas "Reimgeklingel" überhaupt in ben Bann ju thun. Die wenigen gereimten geistlichen Lieber beweisen wenigstens, bag er für fich felbft recht hatte, benn fie bleiben hinter feinen Dben weit gurud. Die antifen Formen ber Elegie, vorzüglich aber ber Dbe maren es, benen er in ihren verschiebnen Strophenarten hauptfächlich folgte, indem er fie balb strenger, balb freier behandelte. Zuweilen reichte auch biese Form nicht mehr aus für ben Schwung feines Beiftes, bann fprengte er bie Feffeln ganglich, und erging fich in bithprambifcher Regellofigkeit, bie aber immer noch burch ben Tonfall bes Einzelnen an ben antiken Rythmus erinnern. Mit biefer großartig tonsequenten Ginseitigkeit brach er, mehr noch als im Messias, ber Dichtung wie der Sprache eine neue Bahn. Der Dichtung, indem er die antite Form mit beutsch nationalem Beift erfüllte; ber Sprache, indem er ihre noch nie erkannte Bielgestalt, ihren Bohllaut und ihre Gewalt offenbarte. -

Melancholie und Selbstbewußtsein. Beibes fteigert fich burch die Erregbar-Sentimen keit seiner Empfinbung auf den höchsten Grad, und tritt scheinbar unvers mittelt neben einander. Die Bermittlung aber liegt in feiner fentimentalen Natur, die bei überreicher Innerlichkeit ber Jugend gern in der eignen Fulle fcmelgt, und in einer Stimmung auch bas Begenfabliche ju vereinigen vermag. Daber oft bas Beinerliche, bas Binschmelzen in Thranen, bie

Tobesgebanten, bei allem frifchen Genug bes Lebens. Go oft auch Rlopftod bem Gebanken an ben Tob in seinen Jugenboben Raum giebt, er ift weit entfernt von einer finfteren, trubfinnigen Lebensanschauung. Wie bie meiften Jünglinge von ichnell erregbarem Gefühl, glaubt er an fein fruhes Sterben

Zwei Gegenfate find es, bie vorzüglich in seiner frühften Zeit hervortreten: Beichheit bes Bemuthe und Charafterfestigfeit, aus beiben entspringenb:

(in einem Briefe an Bobmer spricht er es einmal aus) und je heitrer bas Leben ihn erfüllt, um fo mehr gefällt er fich in bem Gegensat, seine Freunde um fich her fterben und fich allein übrig, ober fich felbst burch vorzeitigen Tob aus ihrem frohen Rreise geriffen, ju feben. Die Beit neigte jur Empfindfamteit und Graltation bes Befühls bin, feine eigne Natur mar ein gesteis gerter Ausbrud biefer Stimmung, und wieberum feine Dichtungen waren es, welche die Zeit recht eigentlich in das Pathos einer höheren Gemuthstem= peratur versetten. Wenn Jünglinge bamals mit einer Flasche feurigen Beins auf ben Rirchhof gingen, über Grabern auf Unfterblichkeit anftiegen, und fich mit hervorsturzenden Thranen umarmten — mar bas eine weichliche Todes= fehnsucht, ober ein übersprubelnbes Lebensgefühl? Die Jugenbkraft wußte fich nicht zu laffen, und verlangte bas Recht eines freien Ausbrucks jeber fittlich natürlichen Regung. Und natürlich war auch biefe Regung, so schwer es auch bem realistischen Sinn unfrer Tage fallen mag, fich in eine folche Stimmung ju verseben. Aber frage fich Jeber, ber eine fraftige Jugend verlebt bat, ob er nicht in geselligem Kreise mit unverhohlener Wehmuth von Grab und Sterben gefungen, ohne auch nur im Beringsten baran zu benten, bie überaus angenehme Welt zu verlaffen! Und wenn nun Klopftod von ben "fruhen Grabern" fingt ("Willtommen, o filberner Monb") ober in ber Dbe: bie Sommernacht ("Wenn ber Schimmer von bem Monde nun berab in bie Balber sich ergießt") sich ein Grab ber Geliebten erträumt, schlägt er nicht Stimmungetone an, bie aus bem reinsten Aether poetischer Jugenblichkeit herabklingen? Das ift nicht Sterbensgefühl, sondern die gleichsam vom Rorper getrennte bichterische Seele, die frei über aller Endlichkeit schwebt. Wer von biesen Oben nicht ergriffen wirb, beffen poetische Empfänglichkeit mußte berloren gegeben merben.

Die natürlichste Regung ber Jugend, die Freundschaft, trat bei Klopstock in ganzer Kraft auf. Der Cyclus von acht Liebern "an meine Freunde" (später "Wingolf" betitelt) besingen jenen Leipziger Kreis, aus dem die Bremer Beiträge hervorgingen. Ein hohes Gesühl seiner Kraft spricht sich gleich in der ersten Strophe aus, mit den Worten: "Unsterdlich sing ich meine Freunde!" Und in der That, mit höherem Schwung und mehr Begeisterung sind Freunde eines Dichters nie unsterdlich gesungen worden. — Schüchterner als die Freundschaft, tritt die Liebe auf. Ohne noch an etwas Gegenständzlichem zu haften, malt sie siebe auf. Ohne noch an etwas Gegenständzlichem zu haften, malt sie siebe eine Klopseale für kommende Gesühle. So in der Ode an die "künftige Geliebte." — "Die du künstig mich liebst, o du aus allen erkoren, sag, wo dein slichender Fuß einsam jeht ohne mich irrt?" — "Ach, wenn du den doch auch kenntest, bessen liebendes Herz undemerkt dir schlägt, dessen Wehmuth dich ewig verlangt, dich bang vom Geschicks sordert, von dem Geschick, das undeweglich sie hört." — Man schelte das nicht als eine Klopstockschaft aus der realen Welt in eine verschwommene

Abealität, ober wenn man boch schelten will, so lege man es bem Ibealis= mus ber germanischen Ratur gur Laft. Denn biefes garte Gefühl für eine nur geabnte Liebe ift ein in ber Literatur wieberkehrenber, acht beutscher Bug. Schon Christian Beise, ber Leichtfuß, fang einer kunftigen Geliebten; Johann . Heinrich Boß, ber starke kräftige Boß, that es nach, und hundert andre junge Dichter in alterer und neuer Zeit, sangen ebenso von mahrem Gefühl ges trieben, und ebenso gegenstanbolos, wenn sie gleich einen schönen Ramen für ihre Empfindungen erfanden. — Für Rlopftod follte fich indeffen balb ein Gegenstand finden, und zwar in Sophie Schmidt, die er als "Fanny" befang, ber Schwester seines Freundes in Langensalza. Seine Reigung zu ihr blieb unerwidert. Dies gab nicht allein seinen Gefängen an sie eine tiefe Schwermuth, es stimmte überhaupt seine Dichtung für einige Zeit in eine buftere melancholische Tonart. In folder Stimmung ließ fich seine Sentis mentalität auch wohl über bas leibliche Maaß geben, und ber zitternben Thränen, ber bebenden Ahnungen, und ber überspannten Empfinbelei wird es zu viel, so bag man, mit Leffing, por Empfindung gar nichts mehr empfinbet. Aber bennoch, Klopftod mar teineswegs jene himmelnbe, in Thranen und Trübsal aufgebende Natur, zu ber man ihn heutzutage gern machen mochte! Bas ihn ergriff, bas ergriff ihn gang, und fand einen emphatischen Ausbruck in seiner Dichtung; allein innerlich zu gefund und kraftvoll, um fich nieberwerfen zu laffen, mußte er mit fich zurecht zu tommen, und fo auch von einer hoffnungelofen Liebe im erfrischenben Lebensverkehr ju gefunden.

Schon seiner frühften schwärmerischen Richtung tritt eine beitre, ungebundne Hingabe an bas Dasein zur Seite. Da zeigt fich in einer Reihe prachtvoller Oben gang ber lebensvolle, fraftige Jungling. In allen Leibes= übungen geschult und erfahren, fingt er vor Allem bem "Gielauf" (Begraben ift in ewige Nacht ber Erfinder großer Name zumeift!") ein Beihelieb. - "O Jüngling, ber ben Basserkothurn zu beseelen weiß, und flüchtiger tangt, lag ber Stadt ihren Ramin! Romm mit mir, wo bes Arpstalls Ebne bir winkt! Sein Licht hat er in Dufte gehult — wie erhellt bes Winters werbenber Tag fanft ben See! Blangenben Reif, Sternen gleich, ftreute bie Nacht über ihn aus." - Und bie gange Jugend schnallte ben Gisschuh an, ber burch Rlopftod erft recht in Aufnahme tam, und fühlte fich poetisch gehoben, wenn ber Fuß, nach bem Borbilbe ihres Meisters, über bie Flache fuhr. Und welch ein prachtiges Bilb — wenn immer ein Nebelbilb — ent= rollt er, indem er in ber Dbe "bie Runft Tialf's" ben Chor ber Barben im Bettgesang auf bem erstarrten Spiegel baberfausen lagt: "Siehst bu fie tommen bei bem Felsen herum, in bem hellen Dufte bes schönften ber Decembermorgen? - Bie bes Jagers Lenggefang aus ber Rluft ichallt, tont unter ihrem Tange ber Rroftall! Biel find ber Schweber um ben leichten Stubl, ber auf Stahlen wie von felber fclupft. - Schnell, wie ber Bebante,

fcmeben fie in weitaustreisenden Wendungen fort, wie im Meer die Riefens fclange fich walzt!"

Die gesellige Freude bes Sommers verherrlicht er in der Ode "der Bürchersee" ("Schön ist, Mutter Natur, beiner Ersindung Pracht über die Fluren gestreut"), die das Produkt eines Ausslugs in hold anmuthigem Berein mit Frauen und Jungfrauen war. Bis in sein höchstes Alter liebte er frohe Seselligkeit, und immer von frischer Jugend umgeben war er unter den Frohen der Fröhlichste. Der guten Stunde mit wacken Freunden beim Glase Wein huldigte er in mehreren Oden, so in der an Hagedorn, an Gleim, vor allen aber in der Ode "der Rheinwein" ("D du, der Traube, Sohn, der im Golde blinkt"). Diese Ode, in der sich eine sast antike Plastik des Ausbrucks mit beutscher Gesinnung und würdigem Ernst verdindet, ist ein vollendetes Meisterwerk. Abhold allen Wasserrinkern, aber auch abhold allem rohen Bechen, singt er hier der beutschen Kraft, die er mit dem seurigsten der deutsschen Weine vergleicht, und spricht über Manneswürde und Verdienst Gebanken aus, wie die Zeit sie noch nicht gehört hatte.

So erhaben und bebeutungsvoll singt er auch sein Freiheites und Baters landsgefühl. Oft und hart hat man Klopstod getadelt, daß er mit seinem Patriotismus an eine sagenhafte Urzeit anknüpfte, Ossians Nebelwelt auf beutsche Berhältnisse übertrug, die Literatur mit Barden bevölkerte, und ihnen ebenso nebelhafte Lieder von Freiheit und Baterland in den Mund legte. Freilich war es nicht wohlgethan, daß er seit seiner Bekanntschaft mit der nordischen Mythologie, die griechische Sötterwelt aus seinen früheren Oben entsernte, und sie durch nordische Gottheiten ersetze. In dem Drange, dem nationalen Element in seiner Dichtung größeren Nachdrud zu geben, machte er sie dadurch nur unverständlich, denn die nordische Mythologie war nicht volksthümlich, nicht einmal bekannt, und brang in Deutschland niemals durch.

Es gereichte bem Obenchclus "an meine Freunde" nicht zum Bortheil, daß er ihn in einen "Wingolf," worunter ein Tempel der Freundsschaft verstanden sein sollte, umtauste. Da mußte Hebe zu einer Göttin Gna werden, Bindar zum Ossian, Latonnas Sohn zu einem Uller; Gottsheiten, wie Braga, Iduna, Hinn, mit all ihren Attributen, machten eine durchgreisende Umarbeitung nöthig, die hinter der ursprünglichen Fassung zurückleidt. Auch die Gesänge der Barden, die durch seine "Hermannsschleidt. Auch die Gesänge der Barden, die durch seiner Nachahmer wiederhallten, waren geeignet, die historischen Anschauungen zu beirren, und die Blide rückwärts anstatt vorwärts zu lenken. Daß die seinigen aber, trot dieser Anlehnung an die sabelhafte Zeit, vorwärts gerichtet waren, ist nicht zu verkennen. Es drängte ihn, einen beutschen Freiheitshelben zur Nachzeiserung für das Baterland zu verherrlichen. Weber das Mittelalter, noch die neue Zeit brachte ihm einen Stoff entgegen, worin sich grade biese Tendena

Patrio. tismus.

rein, und abgelost von andern Beziehungen, bargeftellt hatte. Ueberbies mar von ber Geschichtschreibung noch wenig geschehen, historische Charafterbilber aus bem Chaos ber Begebenheiten herauszuarbeiten, und fie ber poetischen Benutung bargubieten. Den icharferen Blid bes gebornen Dramatiters, ber auch in bem historisch noch Berworrenen ben Stoff erkennt, aus bem er einen reinen Bewinn für die Runft ziehen tann, wie Gothe im Got von Berlichingen; ober ber in bie Gegenwart greift, und unscheinbaren Borgangen eine nationale Bebeutung verleiht, wie Leffing in ber Minna von Barnbelm; biefen Blid hatte Rlopftod nicht. Er nahm ben Stoff, ben bie Sage gur Beschichte gemacht, ber für seinen 3med am paffenbften ichien, ber überbies nicht ohne Bopularitat mar. Die brei Schauspiele, bie er "Barbiete" nannte, Bardiete. (bie Hermannichlacht, hermann und bie Fürsten, hermanns Tod), kann im bramatischen Sinne niemand vertheibigen, bennoch aber mar ihr fittlicher Behalt von Bebeutung fur bie Zeit. Waren boch Begriffe, wie Freiheit und Baterland, in Deutschland so gut wie verschwunden gewesen, und mar es boch icon von Werth, bag fie einmal wieber an bas nationale Bewiffen pochten. Mochte bie Mahnung immer hervortonen aus einer nebelhaften Urzeit, fie fand ihren Wieberhall in ber Gegenwart, und bie neue Jugend war bem Rufe weber taub noch mußig.

Mein babei ließ es Klopstod nicht bewenden. Wie lebhaft er mit ber Gegenwart ging, zeigt bie begeisterte Theilnahme, mit ber er ben amerikaniichen Freiheitstrieg, und bie Anfange ber frangofischen Revolution, bie eine Regeneration ber gefellschaftlichen Ordnung in Aussicht ftellte, begrüßte. Die Broklamation ber Menschenrechte mar für ihn wie ein handschlag ber Ge schichte felbst, bag bie Menschheit von nun an erstartt sei, bas Rulturleben verlorner Jahrhunderte wieder einzubringen und ihrer hochsten Aufgabe ents gegen zu machsen. Dag Rlopftod's Ibealismus mehr erhoffte, als die Welt leistete, baf fich seine Begeisterung seit ben Graueln ber neunziger Sabre abfühlte, und jum Bornesgericht wurde, versteht sich von felbst. Aber niemals wurde er so fehr Renegat, daß er die Mahnung an fein Baterland, hinter ber geistigen Bewegung nicht jurud zu bleiben, abgeschworen hatte. Bon ber Duse empfing er bie Weissagung: "Dein Joch, o Deutschland, sinket bereinft! Ein Jahrhundert noch, so ift es geschehen, so herrscht ber Bernunft Recht por bem Schwertrecht!" Dichtete er boch felbst bie Schlachtgefange für tunftige Freiheitstämpfe.

Das perfonliche Unabhängigkeitsgefühl, ben hohen Mannesftolz, ber ibn erfüllte, wunschte er seiner Nation mitzutheilen. Bor Allen ben Dichtern, bie er gleichsam zu Gutern ber Freiheit einsett. Bon ber sclavischen Rachs ahmung bes Fremben mahnt er fie abzulaffen und von beutschem Beifte burchbrungen zu fingen, und zugleich thut er biejenigen in bie Acht, bie an Fürstenhöfen schmeichelnb um goldnen Lohn betteln. Obgleich mit Fürsten

vielsach in Berkehr, und von ihnen gesucht, hat er boch die Kühnheit, ihnen (in der Ode "Unsern Fürsten," und sonst) die Wahrheit mit gewaltigen Worten entgegen zu rusen. Die nicht mitschusen an den hohen Ausgaden der Menscheit, "deren Namen verweh', wie der Nachhall, wenn der Russchweigt." Und ob sie Pyramiden sich häusten, und ihren Ruhm durch Schmeichler ertönen ließen — "Pyramiden sanken, der Wandrer sindet die Trümmer nur noch; Lobschrift, welche die Burg des Fürsten nur kannte, sie schläft in dem Goldsaal, wie im Grade." Den Dichtern aber rust er "mit des Stolzes Tönen" zu: "Uns macht unsterblich des Genius Flug, und die Kühnheit des Entschlusses, von des Lohns Verachtung entstammt!" Selbst zu einem Fürsten, wie Friedrich II., konnte er kein Vertrauen sassen. Sein vaterländisches Gefühl machte ihn ungerecht gegen den Helden des Jahrhunderts. Während andre Dichter, ebenso unabhängig, den Ruhm desselben sangen, wendete Klopstock sich von ihm ab, denn Friedrich verkannte den deutsschen Geist, und begünstigte französsische Sprache und Literatur.

Die beutsche Sprache aber war fur Rlopftod ein nationales Beiligthum, war fie boch zugleich bas einzige feste Band, bas bie Nation außerlich zusam= menhielt. - "Die bich bamals erhielten, Sprache, ba im Forst ber Beser bie Erobererkette verfant, schweigend in ber Legionen Blut verfant, fie umhullt die Bergessenheit mit Nacht. Ab, die Geister der Gefänge, welche sie gur Schlacht ertonten bem gurnenben Baterlanbsheer, folgen mit ber Tobes: wunde bir!" - "Den Gebanten, bie Empfindung, treffend und mit Rraft, mit Wenbungen ber Ruhnheit zu fagen, bas ift, Sprache bes Thuiston, bir ein Spiel! Wie fie herschwebt an bes Quells Fall! Machtiges Geton, wie Rauschen in ben Nächten bes Balbs ift ihr Schwung!" - Er war eine Beitlang ernftlich mit fprachlichen Forschungen beschäftigt, und wurde nicht mube, seinen eignen poetischen Styl fostematisch und charaftervoll auszubilben. Bie außerorbentlich er bie Sprache forberte, ift ichon ermähnt worben. Allein er gerieth burch übertriebenes Streben nach Anappheit, nach charakteristischer Ausprägung ber Gebanten auf Abwege. Zwar erschuf er eine poetische Sprache, die burch die Bahl bes bebeutenbsten und gehobensten Ausbrucks fich von ber Profa unterschied, aber in späterer Zeit burch ungewöhnliche Bortstellungen, Satverschiebungen, Billfürlichkeiten, Sarten und Eden bes Style buntel und unverftanblich murbe.

Richt bie lette an innerem Werth ist bie Gruppe seiner religiösen Oben. Der Messias, ber ihn so lange Jahre beschäftigte, erschöpfte sein frommes Gefühl nicht ganz, es ergoß sich baneben noch reichlich in kleinere rythmische Formen. Und hier war es, wo der Strom der Empsindung, im Anschaun der Herrlichkeit der Schöpfung ("die Gestirne" — "die Welten" — "die Frühlingsseier") oder in der Indrunst des Gebetes ("dem Erlöser"). sich in schrankenloser Gemüthsstülle ergoß. Nichts von weichlicher Sentimen-

talität, Alles mit bem gewaltigften Schwunge nach bem bochften Ausbruck ber Andacht strebend. — "Nicht in ben Ocean ber Welten alle will ich mich fturgen! Soweben nicht, wo bie erften Erschaffnen, bie Jubelcore ber Sohne bes Lichts anbeten, tief anbeten, und in Entzudung vergebn! Nur um ben Tropfen am Gimer, um bie Erbe nur, will ich schweben und anbeten!" Unb nun eine prachtvolle, gang vom Anschaun ber Berrlichkeit ber Natur und ber Macht Gottes erfüllte Schilberung bes neu erwachenben Lebens. Wie man auch über biefe bithprambifche Erhebung benten moge, Babrbeit bee Befühle und tiefste innere Ergriffenheit wird niemand in ihr vertennen. -

Rlopftock übrige Berte bedürfen nur einer turgen Erwähnung. Seine Muse war bei ihnen nicht gegenwärtig. Zum Dramatiker brachte Rlopstod nichts mit, und boch fcrieb er eine Reihe von Schauspielen. Die brei biblifchen: ber Tob Abams, Salomo und David, find graufam ermubenbe fcenische Dialoge mit ber burftigften handlung. Die brei ichon genannten patriotifchen Barbiete konnen im bramatifchen Sinne um nichts beffer genannt werben. Sie seben bie alten traurigen Bahrheiten von ber Begeisterung bes beutschen Bolles, von ber gegenseitigen Gifersucht ber Stamme und Fürsten, und von der Erschöpfung und Nieberlage nach ber Erhebung, auseinander, aber sie entwideln fie nicht in bramatisch geglieberter handlung. Der Ginbrud, besonders ber hermannichlacht, mar tropbem auf die jungere Beneration bebeutend genug, und in ber That fehlt es barin auch nicht an großen und schönen Bugen. Ging boch sogar Schiller einmal bamit um, Rlopftode Hermannschlacht für bas Theater zu bearbeiten.

Republit.

Große Erwartungen erregte ein schon lange vor feinem Erscheinen ange-Gelehrten funbigtes Buch bes Dichters: "bie beutiche Gelehrten=Republit. -Auf Befehl ber Albermanner burch Salogaft und Blemar." Bervorgegangen aus patriotischer Gefinnung, und gerichtet gegen engherzige Rritit zu Gunften poetischer Genialität, wird bie beutsche "Gelehrtenrepublit" ober Literatur bargestellt als ein Druibenstaat mit allerlei Ober- und Unterzünften. Meistern und Gefellen. Phantaftisch und abenteuerlich ift bie gange Ginrichtung, wunberlich bie Auszeichnungen und Strafen (für bie letteren bas "Naferumpfen, Belächeln, Tragen von auslänbischen Folianten" u. f. m.), verschroben Ausbrud und Sprache. Die Enttäuschung und Migftimmung über bas Bert, auf welches man zu subscribiren fo febr geeilt hatte, war allgemein. Dan wußte nichts bamit angufangen, und legte es als ein unangenehmes Buch bei Seite.

Aber baburch werben Rlopftod's Berbienfte nicht beeintrachtigt. Wollte man felbft über seine Dichtungen weniger gunftig urtheilen, ber Beift berfelben tann als überaus segensreich nicht vertannt werben. Klopftod war por Schiller ber erfte, ber bas nationale Bewußtsein mach rief, ber zu mann: lichem Stoly, jur Selbstachtung anfeuerte, und bie verlorne Liebe gum Baterlanbe wieber in bie Bergen flofte. Er weihte fich bem Baterlanbe "fcon ba sein Berg ben eesten Schlag ber Ehrbegierbe schlug" — und so abstratt biefe Liebe anfangs mar, fie arbeitete boch auf ein bestimmtes Biel bin. Er erweckte von Neuem Muth und Bertrauen, an bie Tuchtigkeit bes beutschen Roopbods Bolles zu glauben, erfüllte bie Jugend mit frischem Lebensgeift, lehrte fie, bie Feffeln ber Konbenieng ju gerbrechen, und bie freie Menschlichkeit und innerfte Natur mannlich, gefinnungevoll, fraftig und ebel walten zu laffen. Und auch jene garteren Regungen ber Familie, Freunbschaft, Liebe, er hat fie vertieft, hat sie auf Abel ber Gesinnung, Achtung und Selbstachtung gegrundet, und ihnen eine Sprache unmittelbarer Bahrheit und Berglichkeit gegeben. Dufte ber frifche und ftarte Ton, ber aus feinem Baterlandsliebe eines beutschen Madchens Mingt, boch auch bie Frauen tiefer ergreifen, und ihnen ihr Berhaltnig jum Manne, ihre gange Lebenestellung verebelt zeigen. Rur bem Jungling will bas Berg bes beutschen Mabchens ichlagen, der stolz und beutsch, und von Baterlandsliebe erfüllt ift. Und mit welch einem Zauber teuschefter Reinheit schilbert Klopftod bie Geftalt bes Junglinge! (In ber gleichnamigen Obe: "Schweigenb fabe ber Mai bie betranzte, leichtwebende Lod' im Silberbach.") Er ist es, ber überhaupt ben Begriff bes deutschen Jünglings am tiefften erfaßt, ibn querft wieber gum Ausbruck und gu Ehren gebracht bat. Er brang nicht nur auf die Uebung und Beredlung auch bes Körpers, er ging ber Jugend selbst als Athrer voran, lehrte fie reiten, fechten, schlittschublaufen, und in bas Bufallige einen tieferen Sinn legen. So erhielt durch ibn, mit ber gestählten Kraft, beutsche Sitte und beutsches Leben ein innerlich erhöhtes Dasein, um fo reicher, als bie geweckte Empfindung alle ehleren menschlichen Banbe verschönt und befestigt batte. In ber Ordnung war es, bag bie von ihm angeregte, traftig aufschießende Jugenb (wie Gothe von feinen Leipziger Stubentenjahren erzählt) bes guten Gellert moralische Borlefungen flob, weil diese Moral mit ihrer franklichen Ergebung nur Schwächlinge erziehen tonne; und nicht zu verwundern ift es, bag biefe Generation jebe innere und außere Beschränkung por fich niebers warf, und ihr Lebensgefühl in tumultuarischen Kraftaußerungen auszutoben liebte. Denn von Klopftod ber keitet jene poetische Revolution, die als Sturm- und Drang-Beit und Genieperiobe ber Literatur bezeichnet wirb, und aus ber auch bie Junglinge Gothe und Schiller emporwuchsen. Allein felbst feinem Heraufbeschwören ber vernebelten germanischen Urzeit und ber norbischen Mythologie entsprangen noch warme und befruchtenbe Quellen für bie Dichtung. hier knupfte herber an und entbedte bas beutsche Boltslieb, und hier nahm auch die spätere Romantit ihren Ausgang. — So wirtte Rlopftod in die Zutunft hinaus, das Rechte erftrebend, wenn gleich nicht immer auf bem rechten Weg zum Ziel, aber anregend und belebend, selbst mo er irrte.

## Fünftes Kapitel.

## Bieland.

Durch Rlopftod war die Literatur in eine ibeale Richtung gelenkt worben, eine Richtung, bie burch bie Entfesselung ber Innerlichkeit ben erften großen Entwidlungsschritt bes bichtenben Beiftes bezeichnet, bie aber, in ihrer großartigen Ginseitigkeit barin gefährlich wurde, bag bie Boefie fich in reinen Spiritualismus zu verirren brobte. Diese Befahr wendete ber Genius ber Dichtung ab, inbem er ber 3bealwelt Rlopftode ein Gegengewicht gab burch ben Realismus Wielands. Was jener von feiner Dichtung ausgefoloffen hatte, die Sinnlichkeit, bas ergreift Wieland als Stoff und Inhalt ber Boefie, um eine Reattion gegen bas reine Empfindungsleben zu erschaffen. Allerbings war Wieland, nachbem auch er eine Jugenbepoche ber Schwarmerei abgethan, und diese Realtion in fich selbst burchgemacht hatte, auf einem ahnlich gefahrvollen Bege, ba fein Realismus grabezu in Senfualismus umfolug. Allein er tam von felbft babin, feine finnliche Richtung innerlich abzuklaren, und auf sittlich ibeale Zielpuntte binguarbeiten. Bei seinem unenblich reichen Talent, bem Glang und ber Anmuth seiner Darstellung. gewann er einen gleich großen Ginflug auf die Beitgenoffen, wie Rlopftod, aber eine Bermittlung ber Richtungen beiber gab es für's Erfte nicht, fie konnten nur neben einander bergeben. Die von Klopftod angeregte Jugend tonnte Bielands Boefie nur mit Entruftung von fich weisen und betampfen. zumal ba Wielands Poefie über ein Decennium lang fich in offener Polemit gegen bas Ascetische bes Gefühlslebens erging. Mußte er so auf ben Beifall eines großen Theils ber beranwachsenben Generation verzichten, fo gelang es ibm baffir gleich Anfangs burch bie frangofische Grazie und Elegang feiner Berte in ben hoheren Stanben ein Publikum zu gewinnen. Ja er war es, burch ben biefe erft eigentlich für bie Literatur gewonnen wurden. Mein je mehr fein Talent fich abklärte, befto mehr wuchs feine Bebeutung und seine Einwirtung auf weitere Rreise, und nachbem bie gegensätzlichen Rich= tungen fich an einander abgefchliffen hatten, fand er für feine Meifterwerte ein Publikum in ber ganzen Nation. -

Chriftoph Martin Wieland murbe am 5. Sept. 1738 ju Oberholzheim bei Biberach in Schwaben, wo fein Bater Prebiger war, geboren. In seinem 14ten Jahre tam er nach ber Schule zu Rlofter Berge bei Magbeburg. Die ftreng pietiftische Richtung biefer Anstalt follte für einige Beit bon großem Ginfluß auf sein Gemuth werben. Doch blieb er nur zwei Jahre hier. Rachbem er noch ein Jahr in Erfurt im Baufe eines Berwandten Ingend. zugebracht, tam er in die Heimath zurud, und zwar nach Biberach, wohin

Rlopftod.

fein Bater inzwischen versett worben mar. Schon hier wurde eine fomarmerische Jugenbliebe in ihm mächtig. Seine streng orthobore Erziehung, ber gewaltige Einbruck von Klopftocks Meffias, und die erfte Neigung ju einem gleichgestimmten weiblichen Wefen wirtten ausammen, ihm eine eraltirt religios moralische Farbung zu geben, die in seinem eigentlichen Wesen gar nicht begrundet lag. Bebentt man die Wirkung, welche Klopftode Dichtungen in ihrer Gesammtheit noch zwanzig Jahre fpater auf bie beutsche Rugend machten, so wird man begreifen, bag Wieland als einer ber Erften, bie bon bem Meffias ergriffen wurben, fich mit ganger Begeisterung in eine bichterisch religible Stimmung versette. Blieb fein eigenstes Wefen auch unerkannt bahinter zuruckgebrängt, er war eine reine, kinbliche und erregbare Natur, und die Aufrichtigkeit seiner bamaligen Gefinnung ift nicht in Zweifel zu ziehen. So entstand, angeregt burch Unterhaltungen auf einem Spaziergang mit Sophie von Guttermann, seiner Geliebten. Wielands erfte Dichtung, "bie Natur ber Dinge, ober bie volltommenfte Belt." -Siebzehnjährig bezog er bie Universität in Tübingen, um bie Rechte zu ftw biren. Doch manbte er fich mit mehr Gifer ber Philologie, Philosophie und Geschichte zu, und entfaltete bereits in seinen atabemischen Sabren eine große poetische Fruchtbarteit. Er fcrieb "Moralische Briefe," einen "Anti=Ovib," einen "Frühling," einen "Lobgefang auf bie Liebe," Werte, bie mit einer . gewissen Ascetit auf alles Weltliche herabsehen. Selbft ber "Lobgefang," wenn auch mit etwas warmeren Lebensfarben angehancht, gilt boch allein ber himmlischen, aller Erbenluft entrudten Liebe. Wieland lebte ftill, menschenschen, in fich gekehrt, er hatte teinen Freund, ben er in seine ibegle Welt batte bliden laffen mogen. So beschloß er ein unvollenbetes Bebicht "Bermann," an bas Tribunal ber Literatur, nach Burich an Bobmer ju fdiden, und zwar ohne seinen Namen zu nennen.

Bodmer war in hohem Grabe beglückt über die hingebende Verehrung best jungen Mannes, und noch mehr, als er den Ramen desselben ersuhr. Schon schrieb er seinen Freunden, daß er einen neuen Klopstock gefunden habe, von gleich bedeutendem Talent, und ähnlicher poetischer Richtung. Indesselsen meinte Zellweger warnend, daß ihm der junge Mann von sehr "versliedter Complexion" erscheine, es seinen "seine Ausdrücke in Betreff der Küsse zu saftlig, und über die Liebe im Allgemeinen zu zärtlich, um aus der Feder eines rein spekulativen Dichters hervorgegangen zu sein." — Aber auch Bodmer war diesmal vorsichtiger. Erst ein halbes Jahr war vergangen, seit Klopstock Zürich verlassen, kate, und nun trat der eigenthümliche Fall ein, daß sich ein junger Dichter melbete mit gleichem Enthussamus, ähnlicher Geistesrichtung, und zum Uebersluß auch mit einer unglücklichen Liebe ausgestattet. Bodmer, so sehr sein herz ihn zog, entgegnete behutsam, und ließ sich unter der Hand erkundigen, mit was für einer Art von Versönlichkeit

Bieland und Bodmer. er es zu thun habe. Als er aber erfuhr, bag Bieland ein höchst bescheibner, stiller Jüngling sei, von strengsten Sitten und sast ohne Berkehr, da konnte ber gute alte Herbergsvater ber Poesse nicht länger widerstehen, und lub ihn zu sich ein. — Wieland, frendig bewegt, sagte gern zu, schrieb aber doch, daß Bodmer, der anerkannteste Kunstrichter, der Kenner alter und neuer Listeraturen, wohl mehr von ihm erwarte, als er werde leisten können.

Im herbst 1752 langte Wieland in Zürich an. Gang anbers als mit Rlopftod mar bie erfte Begegnung, bas Beisammensein. Denn biesmal fanb Bobmer wirklich, mas er bamals vergeblich erwartet hatte, ben fcheuen, schwärmerischen Rungling, ber bilbsam, unverwöhnt, mäßig, voll Rudficht und aufrichtiger Berehrung ihm entgegenkam. Roch fehr jung, eben erft 19 Jahr alt, von gartem Körperbau, glaubte er an eine Welt ber Unfoulb unb Liebe, brachte er Bobmern bie gleichen religiöfen, wenn auch außerkirchlichen Befinnungen entgegen, und ben gleichen Sang zu philosophiren. Bobmer lag biesmal nicht in Etftasen, aber er umfaßte seinen Schuler mit unenblicher Liebe, und freute fich feiner Studien und feines Reifes. Wieland hatte keinen Sinn fur Berkehr mit Benoffen gleichen Altere, er blickte auf finnlichen Genuß mit einer Art von ftillem Hochmuth herab, und lebte allein im geistigen Berkehr mit Bobmers Freunden. Go tam es zu einem berglich warmen Berhaltnig, wie zwischen Bater und Sohn, welches während ber anderthalb Jahre, die Wieland in Bodmers Sause zubrachte, ungetrübt fortbauerte. Doch mußte ber Jungere feine innere Gelbstänbigkeit burchaus gu bewahren, und ber Alte ließ ihn gewähren, felbst wo er topfschüttelnb mit bem poetischen Schaffen beffelben nicht einverftanben mar.

Wieland traf grabe in Burich auf die Zeit, ba die literarischen Streitigteiten ben letten erbittertften Gipfel erreicht hatten. Bobmere Batriarchaben waren burch bie bekannte "Aesthetik in einer Ruß" von Schönaich in gehaffigster Weise mitgenommen worben. Wieland hatte teine Lust sich in ben Rampf zu mifchen, ber ohnebies, trot aller Heftigkeit ber Gegner, langft zu Bobmers Gunften entschieben war. Dagegen bichtete er in Bobmers Hause, und gang angelehnt an beffen Batriarchaben "bie Brufung Abrahams," und "Briefe von Berftorbenen an binterlaffene Freunde," nach bem Muster ber Englanderin Rowe, die er schon früher begonnen hatte. find erfallt von einer weichzerfloffenen Frommigkeit, die gang ber Belt entrudt, in boberen Regionen nur bem Gebanten ber Unsterblichkeit lebt. In biese außerweltliche und atherische Stimmung versank er nur noch mehr, als bas Berhältniß zu seiner entfernten Geliebten fich trübte, und fie bie Sattin eines Anbern, bes in kurmainzischen Staatsbieuften angestellten herrn von Laroche, wurde. Allein ein menfolich tieferes und schmerzliches Ergriffenfein war, wenn es überhaupt in ihm auftam, balb überwunden; benn jene himmlische Liebe, mit der er Sophie als "Serena" gefeiert hatte, konnte anch

Bieland.

uach ihrer Berheirathung fortbestehen. Und so tritt bei ihm zuerst ber Gebanke ber platonischen Liebe auf, in welchem er mit Serena wieder ausgeschnt ist, und ihr seine ganze hingebung ungetrübt lassen kann. Der geistige Berkehr mit ihr wurde baher fortgeset, allein Wieland kann auch balb zu der Ueberzeugung, daß in diese platonische Liebe mehr als eine Geliebte ausgenommen werden konne, ohne daß die eine durch die andre beeinträchtigt wurde.

Er hatte inzwischen Bodmers Haus in aller Herzlichteit und Freundschaft verlassen, und, um sich eine eigne Eristenz zu gründen, eine Hauslehrerstelle bei dem Amtmann von Grebel übernommen. Hier trat er zum erstenmal in Berkehr mit Frauen. Die Freundinnen der Dame des Hauses nahmen ihn in ihr Interesse, er wurde der Mittelpunkt eines weiblichen Kreises, in welchem philossophirt, mit Empsindung geschwärmt, und über Religion und Liebe disputirt ward. Obgleich alle diese Damen über 40 Jahre alt waren, und keine von ihnen jemals eine "Beaute" gewesen, er aber ein 21jähriger Jüngling war, bildete sich doch ein platonisches Berhältniß zwischen ihm und mehreren dieser schönen Seelen, das zwar gewiß zu seiner Erziehung beitrug, aber bei der Bersstiegenheit in den Aether der Liebesgefühle, den Gipfel unnatürlicher Empfinzbelei erreichte. Bon den Werken, die aus dieser Stimmung hervorgingen, seien hier nur genannt die "Empfindungen eines Christen" (1765), in welchen sich bei aller Liebesschwärmerei eine knabenhaft mönchische, und babei beraussordernde Berachtung alles Sinnenledens ausspricht.

Bobmer mar langft ftubig geworben über bie Richtung feines Schutlings. Er, ber von bem Umgang mit Frauen gar nichts hielt, war über biefen empfindelnden Beiberverkehr ungehalten, und verspottete ihn gelegentlich. Er hoffte inzwischen auf eine balbige Umtehr Wielands. Dag biese Umtehr jeboch zu einer völligen Reaktion gegen bie überfinnliche Weltanschauung werben sollte, abnte er freilich nicht. Richtiger wurde bies in Norbbeutsche land vorausgesehen. Leffing nämlich wies ben jungen Dichter in ben Lie teraturbriefen über ben herausforbernben Ton ber "Empfindungen eines Chris ften" (worin er Uz und bie Anakreontiker angegriffen hatte) scharf zurecht, und machte ibm beutlich, bag er nichts weniger ale driftliche Befinnungen habe, wenn gleich bas Chriftenthum immer bas britte Wort bei ihm fet. Noch tiefer aber burchschaute ibn Nicolai, ber in ben "Briefen über ben jegigen Buftand ber iconen Wiffenschaften," über ihn fagt: "Die Bielandifche Muse ift ein junges Mabchen, bas auch, wie bie Bobmerische, bie Betschwester fpielen will, und ber alten Wittme ju Gefallen fich in ein alt= paterifches Rappchen einhüllt, bas ihr gleichwohl nicht kleibet. Gie bemüht fich, eine verftanbige, erfahrene Diene anzunehmen, unter ber ihre jugenbliche Unbebachtfamkeit nur ju fehr hervorleuchtet; und es mare ein merkwurbiges Schauspiel, wenn bie junge Frommigfeitslehrerin fich wieber in eine Mobeschönbeit verwandelte."

Ricolai über Bieland.

Und in ber That mußte, nachbem ber Gipfel bes überschwänglichen Blatonismus erftiegen war, ber Umfcblag folgen, ber Bielanbs eigne Ratur jum Borfdein brachte. Es bedurfte nur weniger Uebergangsflufen, um fie zu entwickeln. Der bialogifirte Roman "Araspes und Panthea" behanbelte foon die Gegenfate ber glubend finnlichen Liebe eines jungen Fürften zu einer Frau, die ihrem Gatten mit unverbrüchlicher Treue anbangt, und die ben fturmifden Berfolger gur Entfagung und zu einem platonifden Berbalt= nif ju ftimmen weiß. Das febr matte Trauerfpiel "Johanna Grap" berührt folche Gegenfaße gar nicht mehr, und schon biefer Gewinn eines neutralen und allgemeinen Gebiets wurde von Leffing in ben Literaturbriefen mit ben Worten begruft: "Freuen Sie fich mit mir! Berr Bieland bat bie atherischen Spharen verlaffen, und wanbelt wieber unter ben Renschenkinbern." - Das unbebeutenbe und nicht vollenbete Bebicht "Chrus" tann übergangen werben. Wichtiger war es, daß Wieland (1759), als seine 38glinge in Zurich ihm entwachsen waren, einen Ruf als Hauslehrer nach Bern in die Kamilie des Landvoat Sinner annahm. Nett fcon ein berühmter Dichter, tam er hier in die erften, jugleich literarisch theilnehmenben Gefell= fcaften, wo man ber frangofischen Bilbung freieren Butritt verftattete, ber seraphischen Poefie aber nicht in gleichem Maage holb war. Auch er sollte bier bie Schwingen bes Seraph ablegen, und fich mehr und mehr zum Menfchen umichaffen. Bon ber größten Bebeutung für ibn wurde die Befannticaft mit ber geiftvollen Julie Bonbeli, ber Freundin Rouffeau's. Philosophin zog ihn mächtig an, und wenn er burch ihr Befen auch wieber abgestoßen wurde, fo brachte bies vertraute Berbaltnig mit ihr ihn boch in leibenschaftliche Stimmungen, bie feine eigentliche menschliche Ratur erwedten. In biefe Zeit fallt bas Fragment einer Dichtung, "Theages, ober Schonbeit und Liebe," welches feine innere Banblung als vollenbet bezeichnet. Theages plabirt bier bereits ju Gunften ber finnlichen Liebe, wahrend Diotima ben geistigen Amor gegen ben finnlichen vertheibigt. Die Kennerin Afpafia aber entgegnet ber Bertheibigerin: "Diefe beiben Amore find fich nabe Bleiands bermanbt, und es ift oft gescheben, baf fie ihre Rleibung gewechselt haben, und bag ber leibhafte Cupido erschienen ift, bas Bort zu halten, welches ber platonifde Splph gegeben. Cupibo ift ein wahrer Proteus, ber fich fo gut in einen Platoniker, als in eine Franziskanerkutte maskiren kann, unb wenn er bie Dame Phantafie auf seiner Seite hat, so weiß ich nichts, was bie beiben Schelme nicht ausrichten konnten." -

Die gange Reihe ber bisherigen Dichtungen Bielanbs ift poetisch febr unbebeutenb. Ginem tieferen Scharfblick, wie er in Leffing und beffen Kreife lebte, entging bas Talent bes Dichters nicht, wenn bie bisherigen Berte es gleich noch unentwickelt und in Berirrungen befangen zeigten. Bieland felbft urtheilte in fpateren Jahren nicht jum Beften über biefe Arbeiten, er nahm fie zum Theil in seine gesammelten Werte gar nicht auf, zum Theil verwies er fie in die Supplementbande. Fur die Literatur haben fie teine Bebeutung, und von Interesse sind fie nur, insofern fich an ihnen Wielands frube Befangenheit und seine Umwandlung verfolgen läft.

Es war die Zeit gekommen, ba er ber Soweiz, wo er acht Jahre ge lebt hatte, Lebewohl fagen follte. Bon Bobmer hatte er fich innerlich fehr weit entfernt, und follte es fortan mehr und mehr, aber weber seine Berehrung für biefen, noch bas bergliche Ginvernehmen mit ihm wurde baburch geftort. Gine liebenswürdig, geschmeibig tattvolle, und jest auch welterfahrene Berfonlichteit, wie Bieland, mußte jeben Zwiefpalt auszugleichen. — Er ging (1760) nach Biberach jurud, um bort in bas öffentliche Gefchafteleben eingutreten. 2118 Rangleibirettor fand er eine Fulle von trodner und recht unbequemer Arbeit, Die aber boch nicht im Stande war, seine poetische Fruchtbarteit zu unterbruden. Bor Allem wurde ber Umgangefreis, in ben er bier eintrat, wichtig für ihn. Das Gut Warthausen bei Bibergch, wohin sich ber kurmainzische Minister Graf Stadion zuruchgezogen batte, war ber Sammelplat einer glanzenden und geiftreichen Gefelligkeit. hier fand er auch Sophie von Laroche wieber, bie mit ihrem ebenso geistwollen Gatten eine Zierbe biefes Rreifes war. Den frangofisch eleganten Gefellschaftston, ben er zum Theil schon in Bern kennen gelernt, fand er hier in noch gesteis gerter Ausprägung wieber. Frangofifche Literatur, Bit unb Gefcmad, weltmannische Leichtlebigkeit, die auch einer graziosen Frivolität sittlicher Anschauungen nicht entgegen war, bilbeten bier die geistige Sphare. Der Ankömmling, wohl aufgenommen, fand fich balb zurecht, und was ihm etwa noch fehlte, bas vollenbeten bie Befellichaft, frangofische Bucher und bie Betanntichaft mit ber prattifchen Philosophie bes Englanders Shaftesbury.

Unter folden Ginfluffen entftanben feine " Griedifden Ergablungen," beren Ericheinen nach zwei verichiebnen Seiten bin Entzuden und Entfeben Orichifche hervorriefen. Denn mahrend bie vornehme, frangofifch gebilbete Welt, und Ergablungen. ber Theil bes Bublikums, bem die seraphische Dichtkunft gar zu empfindelnd wurde, bie lebendige Anmuth biefer Ergahlungen begrüßten, fab die andre Bartei ben Seraph, ben fie bisher ju ben Ihrigen gerechnet hatte, in einen Faun vermanbelt; in einen bochft zierlichen und graziöfen Faun, aber boch als einen Faun, ber allein bem Rechte ber Sinnlichkeit lebte.

Es ift nicht wunderbar, daß Wieland, nachdem er mit den atherischen Regionen gebrochen, nun in bas gegenfahliche Ertrem verfiel, und bie nacte Sinnlichkeit jum Ausgang und Biel feiner Dichtung machte. Jemehr bie bimmlische Liebe ber iconen Seele fich einft breit gemacht hatte, besto mehr bot ihr bie Sinnenluft jest lachenben Tros, und die Phantafie erging fich in Ausmalung ber üppigften Bilber. Die gange Reihe biefer luftern, frivolen Erzählungen, bas Urtheil bes Baris, Enbymion, Aurora und Cefa-

Ins, vorzüglich aber Juno und Sanymed, ein Sebicht, das die Grenzen bes Schicklichen in beleidigender Weise überspringt, zeigt den Dichter daher auch nur wieder in einer neuen Berirrung seiner Natur. Die Opposition tried ihn in's Uebermaaß. Allein trohdem war der Beisall dieser Dichtungen nicht so ungerechtsertigt. Bor Allem ist es die Sprache, die im Gegensatzu der Geschraubtheit der späteren Klopstockschen Ausbrucksweise, und der seiner Nachahmer, den natürlichen Boden wieder gewinnt. Gewandt, geistreich, wisig, leicht sließend, kündet sie schon den klustigen Meister an. Undebenso mußte die Darstellung sich durch ihre Eleganz und den Reichthum an Bildern und Anschauungen Demjenigen empfehlen, der in der übersinnlichen Richtung der Boesse vergeblich danach gesucht hatte.

Mein biefer Gegensatz gegen bie Empfindungswelt kunbigte fich in ben griechischen Erzählungen nur erft als subjektive Reaktion an. Fortan aber follte er bei Wieland zur Tenbeng, zum bewußten Rampf gegen bas hochs muthige, weltverachtenbe Schweben im reinen Gefühlsleben werben. Der erfte Schritt hierzu war ber Roman "Don Splvio von Rofalva, ober ber Sieg ber Ratur über bie Schmarmerei" (1764). Doch auch biefer Roman war nur erft ein inbirekter Angriff, indem er die Gegenfate nicht als Gefühleschwärmerei und Sinnlichteit, fonbern nur bilblich als Ibealismus und Realismus hinstellt. Don Splvio ift ein junger Mensch, ber burch bas Lefen von Feenmarchen verwirrt ift, an die Wirklichkeit biefer Geschichten glaubt und endlich von feinem Jrrthum abgebracht wird. Eine Donquirotabe, die weit hinter ihrem Borbilbe gurud bleibt. Man tann über biefen Roman ichneller binmeg gehn, obgleich er Wielands Borguge und Rangel fcon vollständig zur Erscheinung bringt. Der zweite Titel bes Bertes ift aber bezeichnend für die Aufgabe, die Wieland fich von nun an gestellt hatte. Denn eine gange Reibe von Dichtungen behandelt jest bas eine Thema, ben Sieg ber Ratur über bie Som armerei; biefe balb ale Sentimentalis tat, balb als Platonische Liebe, balb als Philosophie, balb als Tugenbascetik gefaßt, und nicht ausschließlich auf die Sinnlichkeit, sonbern überhaupt auf bie Wirklichkeit gurudgeführt.

Agathon.

Schon ber nächste Roman, Agathon (1766), behandelt biese Aufgabe in ihrer ganzen Ausbehnung, und stellt sich eine sittliche Lösung der Gegenstäte zum Ziel. Die Scene ist, wie von nun an in den meisten seiner Romane, Griechenland. Es wird, später, bei der Gesammtübersicht berselben, genauer auf Wielands griechische Welt, wie auf die besonderen Charakterzüge seiner Romandichtung, einzugehen sein, hier sei es nur um die Hauptgeschichtspunkte der Entwicklung Agathons und seines Dichters zu thun. — Die Gesschichte Agathons, im 4ten Jahrhundert vor Chr. spielend, knüpft in sosern an die historischen Begebenheiten und Personen an, als dieselben für gewisse Lebenswendungen des Helben mitwirken. Es ist nicht die antile Welt als

solche, die gezeichnet wird, sondern mehr eine antik sthlistete Folie, auf der die sonst ganz romantisch behandelte Entwicklung des Helden vor sich geht. In dieser soll gezeigt werden, wie viel die bloßen Kräfte der Ratur zur Weissheit und Tugend beitragen, und wie viel Fehltritte, Beränderungen der Denksart, und Erfahrungen aller Art dazu gehören, eine sittliche Weltanschauung mit den realen Lebenssorderungen harmonisch zu verschmelzen. Sehen wir zu, wie und ob der Dichter diese Aufgabe gelöst hat.

Agathon, ein Jungling, burch torperliche Schonbeit ebenso ausgezeichnet. wie burch geistige Begabung, ift unter ben Tempelknaben bes Delphischen Beiligthums erzogen, und hier icon eingeweiht worden in die Orphische Philosophie. Gine frube Reigung zu einer Jungfrau, ebenfalls im Dienste bes Tempels, entruckt ibn gang in atherische Regionen, und wie fich bie Liebenben nur im Mondlicht feben und fprechen burfen, fo ift ihr Berbaltnik gang monbicheinbammrig gehalten, und ber Farben tagesheller Lebensmarme entkleibet. Beibe fdmarmen für einen Zustand ber Geister, bie, gang abgelöst von ben Schranten ber Körperlichkeit, in einem seligen Dasein, rein ausgefüllt vom Anschaun bes Schonen, Gottlichen und Ewigen, aufgebn. Ein Angriff auf seine Tugend nöthigt Agathon, wenn er nicht sich und ber Geliebten ein furchtbares Schicfal bereiten will, jur Flucht. Rach manchers lei Schichalen tommt er als Sclave in ben Dienst bes Sophisten Sippias. Diefer wird aufmerkfam auf die geistige Begabung Agathons, und ba er in ihm einen Ibealisten erkennt, ber die Wirklichkeit in einem ganz falschen Lichte fieht, beschließt er, ihn von der wesenlosen Traumphilosophie zu seinem eignen Spftem zu betehren. In biefem giebt es nur eine Triebfeber alles menfclichen Hanbelns, ben Egoismus, ber auf Genug und Bortheil ausgeht. Die Klugbeit bat die Wege zu biesem Ziel zu bahnen und zu regeln, und alle find gestattet, wenn List und feine Berechnung die geistige Führung übernehmen. Ginem folden Materialismus gegenüber empfindet Agathons reines Gemuth nur Abiden, und er ift geiftig gewaffnet genug, nicht nur ihm gu wiberfteben, sonbern auch ben Sophisten felbft von ber haltlofigkeit seiner Bhilosophie zu überführen. So gerathen beibe in einen Rampf, in welchem Hippias alles an ben Sieg zu wenden beschließt. Auf Agathons Jugend und die Erfahrung ber Haltlofigkeit tugenbhafter Grundfape gestütt, bringt er ibn in ben Dienst ber schönen Danas. Diese geiftig hochft glanzenbe, liebenswürdige und reizende Frau theilt gang die Ansichten bes Sippias, und ihr Leben ift nur eine Bethätigung ihrer Philosophie. Auch ihr ift es von Intereffe, einen reinen Ibealisten und Schwärmer an fich zu gieben, und indem fie mit ben feinsten Runften ihren gangen Zauber spielen läßt, verliebt fie fich allen Ernstes in ihn. Agathon, untunbig ber Gefahren, bie ihm bereitet werben, verehrt in Danas nur ein neues Tugenbibeal, und kommt erft jur Befinnung über fein Berbaltniß, als er mit feiner Sinnlichkeit bereits

an sie gefesselt ist. Hippias ist es, ber ihn mit höhnischem Siegesgesuhl wach ruft. Allein Agathon, von ganzer Leibenschaft erfüllt, und mehr im Gemüth, als von sinnlichem Taumel ergriffen, sindet sich in seinem Idealglauben nur bestätigt. Anders freilich muß er denken, als der Sophist ihm nicht nur die Bergangenheit Danas's enthüllt, sondern ihm auch betrügerische Beweise seiner Anklage giedt. Der Traum verschwindet vor Agathons Augen, er sieht die Göttin in den Staud erniedrigt, sich selbst als verächtlichen Thoren dem Spotte preis gegeben. So entslieht er auch von hier.

Auf biesen Sieg ber Natur über bie Schwarmerei legt ber Dichter ein Bewicht, als galte es eine Lehre zu beweisen, und ficher fuhrt er ftillschweis gend die Absicht einer Beweisführung im Schilbe. Und boch wird baburch nichts bewiesen, weber etwas zu Gunften bes Sophisten, noch zum Schaben fittlicher Grunbfate. Es wird nur ber einzelne Fall geschilbert, wo eine überfinnliche Schwärmerei burchaus teine genügenbe Schutwache ift gegen bie menschlichen Triebe, und biefe fich früher überrascht finden, ale fie bie Nieberlage geabnt haben. Die platonische Liebe, die dem Dichter selbst so viel zu schaffen gemacht batte, soll als unhaltbar, ein Hirngespinnst, bargelegt werben. Aber bamit ift eine fittlich reine Lebensanschauung, wie fie, trop aller Schwarmerei, in bem Charatter bes Agathon niebergelegt ift, burchaus nicht an ber Wurzel angegriffen, am allerwenigsten bie Sittlichkeit selbst als ein Phantom bewiesen. Man tann fragen, hat Bieland benn bas beweisen wollen, ba er es nicht birett ausspricht? Wenn er es nicht wollte — und es ift möglich, sogar wahrscheinlich, bag er es nicht gewollt hat — wozu bann ber große Apparat, ben überspannten Ibealismus bes Gingelnen über fich felbst zur Enttaufdung zu bringen? Diese Unficherheit ber prinzipiellen Anlage ift ber Grundmangel bes Wertes. Man fieht fiberall einen Kampf gegen bie ibealistische Weltanschauung ber Klopftodichen Richtung, gleichsam als fehle ihr bie sittliche Grundlage, die ihr boch burchaus eigen mar; in Wahrheit aber ist es ein rein individueller Kampf bes Dichters, ber bie Schwärmerei in fich felbst überwunden hatte, weil bie ibeale Richtung in ihm nicht aus fittlicher Rothwenbigkeit hervorgegangen, fonbern wie eine brudenbe Bulle seine Natur beeinträchtigt hatte. Damit ist noch teineswegs gesagt, baß feiner Natur bas fittliche Element gefehlt habe, noch auch, bag er biefes in seiner Dichtung übersehn. Im Gegentheil arbeitet er auf ein sittliches Biel hin, bas er mit hinzuziehung ber Sinnlichkeit erreicht wissen will, also nur eine anbre Art von Ibeal. Und fo tampft er gegen Binbmublen, wenn er ben einzelnen Fall mit großem Apparat immer wieber in Scene febt, benn im Grunde ftedt ber Gegner in ibm felbft, und besteht aus nichts anderem, als ben Reminiscenzen seiner eignen inneren Umwandlung.

Doch kehren wir zu Agathon zurud, ber ebenfalls noch einige Band-Lungen burchzumachen hat. Wenn auch im Innerften erschüttert burch seine Erfahrung, boch keineswegs von seinem ibealen Tugenbglauben abgebracht, gelangt er nach Sprakus an ben Hof bes Thrannen Dionpfius. Das Staats: leben empfängt ihn hier, und er beschließt feine politischen Ibeale auszufuhren. Er scheitert bamit, wirb angeklagt und in ben Rerter geworfen. Bier kommt er zur Ueberzeugung, zu viel auf menschliche Bollkommenbeit gebaut zu haben, und daß man, um Gutes in's Wert zu seben, die Charattere und Berhältniffe berechnen muffe, und schon zufrieden sein konne, wenn man einen Theil seiner ibealen Zwede erreiche. In biesen einsamen Kerker : Reflexionen findet ihn ein Besuch bes Hippias, ber von seiner politischen Erhebung und seinem Sturze erfahren hat. Der Sophist glaubt ihn jett vollkommen bekehrt, muß aber horen, daß Agathon noch immer an Tugend glaube, fie nur nicht mehr Aberall suche, ja, bag er burch die Seltenheit berfelben um fo mehr von Möglichteit menschlicher Bollenbung überzeugt fei. - In Freiheit geseht, findet Agathon seinen Ibealglauben burchaus bewährt in der portrefflichen Familie bes greifen Archytas zu Tarent, ber unter ben Seinen in einem Meinen Musterstaate lebt. Ja, noch mehr, ber Helb findet in ber Nachbarschaft bie schöne Danas wieber. Seine Flucht, seine Berachtung, hatte ihr Wesen im Innersten erschüttert, benn fie liebte ihn mit ganger Leibenschaft. All ihren Besitz und Reichthum hat sie hingegeben, mit ihrem Beben gebrochen, und ift bierber in die Ginsamkeit gegangen, um in ber Nabe bes weisen Archttas zu mohnen. Die Schulerin bes Sippias ift zu einer Ibealistin geworden, Agathons Tugenbglaube und die Liebe ju ihm hat fle, ohne bag biefer bavon wußte, bekehrt. Auch Agathon fühlt bei ihrem erften Bieberfebn bie gange Seftigkeit seiner Leibenschaft erwachen, und befturmt fle, nun für immer bie Seine ju werben. Allein ftatt biefer Berfobnung, die menschlich, sittlich und kunftlerisch nothwendig gewesen ware - was gefcieht? Beibe entfagen, nach fcweren inneren Rampfen - entfagen, um nur burch bas Band geiftiger Gemeinschaft mit einander verbunden gu bleiben. Anstatt biefe Entfagungeluft auch noch als eine Banblungestufe zu behandeln, und so zur endlichen Bereinigung um so reiner hinüber zu führen, folieft ber Roman ohne harmonische Losung ab. Soll biefe frostige Abcetik bie lette Bermittlung amifchen Sinnlichteit und Sittlichkeit fein? Begenfabe, an welchen boch nun einmal bas ganze Berbaltnif entwidelt ift! Es ware ein Ziel, bas noch weit binaus ginge über bie lette Berftiegenheit ibealer Schwärmerei, ein Ziel, in welchem fich nimmermehr eine Bereinbarung von Tugenb und Beisheit mit Natur und Menschlichkeit ausspräche.

Der Roman Agathon zeigt bereits alle Eigenheiten ber Romanbichtung Wielands ausgeprägt. Die Komposition ziemlich willfürlich, die Motive ohne innere Nothwendigkeit herbeigebracht, die Handlung burch das perfönliche Hervortreten des Dichters in ungunstiger Weise fortwährend unterbrochen. Resterionen behnen sich, trob alles Wibes und Geistreichthums, ungehörig,

bis jur Gefdmabigfeit ein, und geben ber Darftellung eine übermäßige Breite. Allein größeres Gewicht ift bier auf bie Borzuge bes Werkes zu legen. Wenn immmer bic Charaftere fich häufiger burch reffettirenbe Beleuchtung bes Dichters, als in lebenbiger Handlung entwideln, fo tragen fie boch feste, sichere Buge, um fo flarer, wenn fie fich in ber Sinnenwelt bewegen. Nicht sowohl in ber Sinnlichkeit, sonbern in ber realen Belt ber Erscheinungen. Bieland weiß Gestalten zu zeichnen, bie wirklich find, und babei burch fein Schonbeitsgefühl boch in eine erhöhte Stufe bes Dafeins erhoben werben. hier fteht ihm eine schöpferische Rraft zu Gebote, mit ber er mahrhaft plastisch wirkt, sowohl in ber Zeichnung von Menschen, als von Situationen. Seine Menfchentenntnig zeigt bie feinften psphologischen Benbungen und Uebergange, und pragt bie Charaftere fo fprechend und bebeutend aus, bag man mit Portrate nach bem Leben ju thun ju haben glaubt. Die Geschichte Agathons, die hier nur in ben außersten Umriffen, und ohne Bollftandigkeit wieber gegeben werben tonnte, bringt in ihrem reichen Wechsel ber Begebenbeiten eine gange Reibe vorzüglicher Gestalten, und meisterhaft entworfener Situationen. Mit welch einem plastisch meisterhaften Bilbe wird ber Roman gleich eröffnet, ba Agathon im bellen Monblicht aus bem Balbe tritt, und in seiner Schönheit von ben thracischen Beibern, die hier mit Chmbeln und Tang ein wilbes Bacchusfest feiern, für ben jugenblichen Gott Dionpfos genommen wird! Diefes farbenreich Brachtige, und zugleich bestimmt Ausgepragte, immer beutlich zur Sinnenwahrnehmung Sprechenbe, mußte auf bie Beitgenoffen, die an Ropftode Dichtung bies alles vermißten, bezaubernb wirten, zumal ba eine glanzenbe Darftellung, eine gefeilte, zierlich einschmeis delnbe Sprache, ben Einbrud bes Schonen erhöhten. Dag Biele in ben Gestalten und Berhaltniffen bes Romans einen Refler, ober eine Copie beuts icher Berhaltniffe erkennen wollten, (fo Rlopftod in ber Gestalt bes Plato,) vergrößerte nur bas Auffehn beffelben, mabrend ber Beifall vieler Anbern bem Mittelwege zwifden ben Gefahren bes frangofischen Materialismus und bem seraphischen Spharenleben Rlopftod's galt. Allein bie Hauptbebeutung bes Romans liegt in ber Wiebereroberung ber sinnlichen Schonbeit fur bie Boefie, ja eines Rechtes, als ber nothwendigen Salfte ihres. Befens.

Busarion. brud erhielt Wielands Richtung in bem Gebicht Musarion (in brei Buschern), welches gleich nach bem Agathon erschien. Hier sind in nicht mehr als vier Bersonen die Gegensähe von Senußleben, Weltverachtung, Entsgaung, Ratur und Lunst, in eine poetische Handlung versiochten, und zu einer Lösung gebracht, die, wie die Verhältnisse einmal angenommen sind, nichts zu wünschen übrig läst. Es ist auch hier ein Sieg der Ratur über

bie Schwärmerei, ber in verschiedner Weise zur Erscheinung gebracht wirb; bei ber ebler angelegten Individualität in jener burch Auft und Bilbung

Ginen schon viel tiefer begrundeten und funftlerisch abgefcoloffenen Aus-

gereinigten Bhilosophie ber Grazien, bem eigentlichen, sittlich poetischen Endgiel ber Wielanbschen Dichtung. — Phanias, ein Jüngling von Athen, "ber fürglich noch von Grazien und Scherzen umflattert war, ber Sieger aller Bergen, ber an Geschmad und Aufwand teinem wich, beim muntern Fest, in burchgescherzten Rachten, bem Comus balb, und balb bem Amor glich" -Phanias verliert sein Bermögen, und zugleich bamit seine Freunde, bie er als elenbe Schmaroper tennen lernt. Bum Unglud erfüllt ihn um biefelbe Reit eine beftige Leibenschaft fur bie ichone Musarion. Allein ba biefe Diktrauen in seine Flatterhaftigkeit fest, muß er fich verschmabt, und einen anbern Bünftling fich vorgezogen febn. Dies erfüllt ibn mit Menfchenbak und Weltverachtung, er geht mit zwei Philosophen, bem Pothagoraer Theophron und bem Stoiler Rleanth in die Ginfamteit, um hier auf einem armlichen Butden gang einer ascetischen Philosophie zu leben. In feinen beiben Benoffen fieht er allein noch Menfchen, tiefer Ingrimm und Die fcmerglichen Machweben seines verwnnbeten Gemuths verblenden ihn, fie bober zu achten. als fie es verbienen. - In biefer Stimmung findet ihn Musarion, bie von seiner Umwandlung gebort hat, und fich mit eignen Augen van seinem Sonderlingeleben überzeugen will. Er fieht in ihrem Befuch und ihrer freund: lichen Unrebe nur graufame Berhöhnung, und begegnet ihr mit Bitterteit. Mein Musarion ist bagegen gewaffnet, benn sie kommt, um ihn von ber Berkehrtheit seines Treibens zu überzeugen, und ihn aus ber Gesellschaft seiner Genoffen zu retten. Bu biefem Zwede hat fie burch ihre fcone Die nerin Chloë ein gutes Mahl in seine Butte tragen laffen, für ihn selbst aber ben Zauber ihrer gangen Liebenswürdigkeit mitgebracht. Obgleich Phanias biefen von Neuem zu empfinden beginnt, ftraubt er fich bagegen, so wie gegen ihren Befuch, muß es fich aber gefallen laffen, daß fie mit ihm geht. Bei ber Mablzeit verwickelt fie die beiben Philosophen in ein Gesprach, in welchem biefelben bie Lehre Weltverachtung und Entfagung mit großem Gifer entwideln, mabrend boch bie lederen Speifen teineswegs von ihnen verschmäht werben, und befondere ber übermäßig genossene Wein ihr roberes Wefen icon hervortreten lagt. Mufarion entfernt fich von ber Gefellichaft. Phanias folgt ihr. Die taum bezwungene Reigung erwächst in ihm von Neuem gur Leibenschaft, und er bestürmt fie um Gegenliebe. Da führt fie ihn gu feinen Genoffen gurud, und zeigt ihm bie beiben Philosophen, wie fie im Staube liegend fich um die Dienerin Chlos raufen. Go, fagt fie, racht fich jebe unnatürliche Selbstüberhebung. Die gemeine Natur wirb hinter ber Hille einer eitlen und nur scheinbaren Philosophie hervorgelockt, sobalb bie erfte Bersuchung an sie beran tritt, und selbst bie eblere Ratur, bie "aus ber Entbehrung felbst ein kunftliches Bergnugen fich ftatt bes mahren schafft," muß erkennen, bag es ein Wahn fei, entfagen zu wollen, wo bas Leben fie überall zur Frende einladet. "Die bobe Schwärmerei taugt meiner Seele nicht, so wenig wie Theophrons Augenweibe; mein Element ift beitre, sanfte Freude, und Alles zeigt fich mir in rosenfarbnem Licht. Ich liebe bich mit jenem fanften Triebe, ber, Bephprn gleich, bas Berg in leichte Bellen fest. nie Sturm' erregt, nie peinigt, ftete ergobt. Bie ich bie Grazien, wie ich bie Musen liebe, so lieb ich bich." Der burch Runft und Schonbeitsgefühl gesicherte Mittelweg zwischen ben Klippen bes Sinnenreizes und ascetischer Empfindungsseligteit ift bie Bahn, auf die Musarion ihn lenten will, und auf welcher fie ihm, nachbem fie fich von ber Bahrbeit feiner Reigung überzeugt bat, entgegen kommt. — Plan und Ausführung bes Gebichts find gleich meisterhaft. Die glanzenoften Wendungen und Gebanten beleben ben Dialog, bie poetische Sprache zeigt fich bier in einer Fulle, Anmuth und Durchfichtigkeit, bag nicht nur Bielands Entwidelung bamit als abgefchloffen, sonbern auch seine Richtung auf bem Wege poetischer Bollenbung erscheint. Bir wollen baber seine übrigen Berte, beren Angabl, bei seiner großen Fruchtbarteit, beträchtlich ift, fortan nach ihren Gattungen in Grubben ausammenstellen, vorher aber in Rurge noch feinen weiteren Lebensgang verfolgen.

Wieland blieb nenn Jahre lang in seiner amtlichen Stellung zu Biberach. Allein nachbem jener geistvolle Kreis zu Warthausen, ber ihm bas Leben in bem kleinstädtischen Ort allein erträglich gemacht, burch ben Tod bes Grasen Stadion sich ausgelöst hatte, singen die engen Verhältnisse seiner Baterstadt an, ihn zu drücken. Mit Freude begrüßte er daher eine Verusung an die Universität nach Erfurt (1769). Nur drei Jahre dauerte hier seine Wirksamkeit, dann solgte er dem Ruse der verwittweten Herzogin Amalia von Weimar, als Lehrer ihrer beiden Söhne. So betrat Wieland (1772) als Erster die Stätte an der Im, die bald darauf die größten Dichtergenien versammeln, und der Mittelpunkt der Literatur in Deutschland werden sollte. Hier in Weimar blieb er dis an sein Ende. Er wurde der Freund der Herzogin, lebte in freier Wuße, dald auf seinem Gute Osmannstädt, dalb in Weimar, immer thätig und literarisch wirksam, und stard, nachdem er sein Lebensalter die auf 80 Jahre gebracht, allgemein geliebt und betrauert (1813). Zu Oßmannstädt wurde er begraben.

Beimar.

Wielands poetische Fruchtbarkeit war, wie schon angebeutet, ganz erstaunlich, es ist nicht möglich, jedem einzelnen seiner Werke durch eingehende Betrachtung so gerecht zu werden, als die Bedeutung des Dichters es verdient. Er dichtete kleine poetische Erzählungen, umsassende Kunst: Spopsen, und Romane, schrieb philosophische, ästhetische Werke und politische Abhandlungen, übersehte den ganzen Shakespeare und vieles von den Alten, und war eine lange Reihe von Jahren für seine literarische Zeitschrift, den "deutschen Werkur" thätig. Die wenigen dramatischen Bersuche (Johanna Grap, Clementina von Porretta, Alceste) mit welchen er sich auf ein ihm unzugängliches Gebiet wagte, bedürsen kaum mehr als einer Erwähnung. Diesen konnte

er auch ipater burch Umgeftaltung feinen bebeutenberen Berth geben, mas ihm boch bei manchen andern Werken fehr wohl gelang. Denn unausgefest war er beschäftigt, seine früheren Arbeiten sprachlich und stylistisch neu zu faffen, und ihnen eine geschmachvollere und reinere Form zu geben. "Es ift nicht zu viel gefagt (fcreibt Bothe), wenn wir behaupten, bag ein fleifiger und verständiger Literator burch Bergleichung der sämmtlichen Ausgaben unferes Wieland allein aus ben flufenweisen Korretturen biefes unermildlich jum Befferen arbeitenben Schriftstellers bie ganze Lehre bes Geschmads würbe entwideln tonnen."

Wieland entnahm ben Stoff für seine ergählenben Dichtungen fortan theils der Marchenwelt des Orients, besonders ber Taufend und einen Racht, theils italienischen Novellen, hauptsächlich jeboch ben frangofischen Sagentreisen bes Mittelalters. Seine Romane verlegte er fast immer auf ben Boben bes Alterthums. Wir betrachten zuerft feine epischen Boeften.

Die sogenannte romantische Schule bat es ihm wohl zum Borwurf gemacht, daß er seine ber Romantit entnommenen Stoffe willfürlich, ohne Respett vor bem Mittelalter, nach subjettivem Bedürfnig behandelte. Freilich Romantit. weiß er nichts von jenem ahnungsvollen mittelalterlichen Dammerlicht, aus bem jene nur bunte Schattengeftalten beraufzubeichwören verstanben, er mablt fich bie Romantit nicht um ihrer felbst willen jum Stoff, sonbern nimmt von ihr nur bas Rostum und ben sagenhaften Hintergrund. Ueberdieß war es mehr die frangofische Feenwelt, in die er fich vertiefte. Großen Respett brachte er biefer allerbings nicht entgegen, benn er behandelte fie im Ganzen ironisch, er trieb ein nedenb übermutbiges Spiel mit ihr, und gewiß nur so war es möglich, bas an fich Intereffelose, oft sogar Abgeschmadte, poetisch ju verwerthen. Um fo größeres Intereffe weiß er seinen Gestalten zu verleiben. Zwar macht er fich über seine Belben und Belbinnen auch oft genug luftig, ohne fie boch in ben Augen bes Lefers poetisch zu vernichten; mit ein paar Rugen weiß er fie ftets wieber berauftellen, so bag ber Einbrud unge trübt bleibt. Es find warmblutige Gestalten, mit ftart ausgeprägten menfch= lichen Trieben, plastisch herausgearbeitet, voll gesunden, frischen Lebens. hier ift nun einem andern Borwurf zu begegnen, ber bem Dichter hauptfächlich von Denjenigen gemacht wirb, bie ihn nur wenig, ober gar nur von Borenfagen kennen, — bie Auzahl ber letteren ist beutzutage leiber größer, als fle es billig fein follte. Es ift allerbings mahr, bag bie Sinnlichleit in faft Suntigfeit. allen Dichtungen Wielands mehr ober weniger betont wirb, aber burchaus unrichtig, bag fie in erfter Reihe ftebe, bag lascive Schilberungen alle seine Werke verunstalten. Schon oben ift gesagt worben, daß er, nachbem seine eigne innere Umwandlung bereits vollendet war, noch in einer Reihe bon Dichtungen polemifch gegen bie überschwängliche Schwarmerei verfuhr. Da begegnet es ibm, bag er in seinen Schilberungen fippig bis gur Luftern-

beit verfahrt, bag er auch wohl bas Riebrige jum Stoffe seiner Darftellung wählt. Hier konnte fein Beispiel um so gefährlicher wirken, als er ben Beweis lieferte, daß man bas Bebenklichste in die gefälligste Form bringen, und mit trügerischer Anmuth über bas Gemeine tauschen konne. ein Fled, ber manche seiner Dichtungen verunstaltet. Mein es muß besonbere hervorgehoben werben, bag biefe Dichtungen feineswegs auf ber Sobe seines Talents steben, wie ibn benn seine unerschöpfliche Fruchtbarkeit zu manchem verleitete, was ohne bie Gunft und Gegenwart ber Muse zu Stande tam. In seinen eigentlichen Meisterwerten wirb man vergeblich verletenbe Schilberungen fuchen. Es mußte benn eine fabe Pruberie, die mit achter Sitts lichteit nichts zu thun bat, bie Sinnlichkeit überhaupt aus ber Poefie verbannen wollen. — Man tann ihn in ben glanzenbsten Gaben feines Genius burchaus ibeal nennen. Seine Gestalten ringen zwar nicht nach Ibealen, sonbern nach erreichbaren Dingen; fle geben fich nicht fehr ber Empfindung hin, aber fie haben Leibenschaft; fle find nicht als Wefen hobeter Art, son= bern als Menichen, aber mit reinstem Schonbeitsgefühl gezeichnet; fie finb nicht in erhabnen Aether, aber in ben lebendigen Quell ber Boefie getaucht. Und was harmonisch burchgebilbet, plastisch lebenbig sein eigenstes Wesen ausspricht - mag es auf so realem Boben ftehn, als es will - was ift bas anbers, als ibeal? Dies gilt nicht allein von Gestalten, wie huon und Regia, fondern von vielen andern (Gandalin, Clelia und Sinibald, Geron, Bervonte, bann bie ichon genannten Agathon, Danas, Phanias, Musarion), bie ebenso popular zu sein verbienen, als jene beiben.

3dris.

In die Epoche ausgesprochener Polemit gegen die Sentimentalität ift bas Gebicht "Ibris und Cenibe" ju feten. Es war auf 10 Befange berechnet, blieb aber unvollendet. Der Abschluß bringt eben nur ben Sieg ber Natur über bie Schwärmerei. Genau zu verfolgen ift ber Plan bes Wertes nicht, boch scheint es barin auf einen abnlichen Gebankengang, wie im Agathon, abgesehen gewesen. In Form und Darftellung ift hier ber Ginfluß Ariofts unverkennbar. Mehrere Geschichten werben mit einanber verflochten, jebe immer im spannenbsten Augenblick abgebrochen, um einer anbern Plat ju machen, und wechselnd wieber aufgenommen zu werben. Es eröffnet fich eine bochft phantaftische Welt, bie balb in romantischem Koftum glanzt, balb bas antite Gebiet berührt, balb fogar auf einem gang neutralen Boben fpielt. Gine Fulle von Schonbeit ift bier verschwenberifch ausgestreut, es liegt über manchen Stellen ein Glanz und Bauber ber Poeffe, ber wie tropischer Bluthenbuft berauscht, und bie Sinne gefangen nimmt. Das Gebicht hatte bas Schidfal, von Klopftode Schule, bem Göttinger Dichterbund, in feierlichem Actus, als verberblich, verbrannt zu werben. — Aehnlich in ber Anlage ift "ber neue Amabis." Es batte, eber ale ber Ibris, Fragment bleiben mogen, benn es steht tiefer als andre Dichtungen Wielands. Bor Allem ift bie Form im höchsten Grabe lüberlich, und trot ber Abtheilung in numerirten Strophen, köst sich eine metrische Behandlung ber Sprache kaum heraus sinden. Sbenso unerfreulich ist der Inhalt, da kaum ein paar Züge für die abenteuerliche Berwirrung und das Karikirte der Gestalten entschädigen. Andre Werke, die in die gleiche Epoche gehören, und durch ihren Inhalt wohl gar abstoßen, können füglich übergangen werden, und für noch andre, die sich nicht zu Wielands dichterischer Höhe erheben, wie Schach-Lolo, die Wassertuse, der Bogelsang, der verbannte Amor, mag eine bloße Erwähnung genügen.

Mit um so reinerem Antheil bleibt man bei benjenigen Dichtungen ftehen, worin Bieland ohne alle polemische Beziehung, ohne Betonung bee gegensätlichen Standpunktes wiber bie Schwärmerei, kein anberes Ziel vor Augen hat, als bas poetische. Der Dichter hatte in einer Reihe von Werken nicht sowohl mit ber Sinnlichkeit gekampft, als vielmehr ben Rampf für fie bewußt burchgefochten. Go gerechtfertigt bies mar im Angeficht ber gefähr: lichen überfinnlichen Berflüchtigung, in welche bie Boefie bei Rlopftod und feiner Schule sich verlor, so war boch auch er nach ber anbern Seite hin zu Berirrungen gelangt, die ihm felbst und ber Literatur die nicht mindere Gefahr poetischer Ausschweifung brobten. 21s ein Dichter von hellem Geift und Berftand mußte er biefe felbst erkennen, und zu ber Ginsicht gelangen, bag es ein ebleres Ziel ber Poefie gebe, als ben Kampf für ein bloges Element berfelben. Er, ber aus einer reichen Fülle bichterischen Talents zu schöpfen hatte, mußte bie fittliche Grundlage ber Poeste um so schärfer in's Auge faffen, als er auf ihr seinen Realismus, wenn er ihn als bloges poetisches Element höheren Zweden unterordnete, je weniger tendenzios, nur um fo wirksamer zu seinem Rechte bringen konnte. Diesen Boben eroberte er fich, und hier find seine Meisterwerte zu finden. Die Sinnlichkeit ift nicht mehr besonbers betont, fie macht fich nicht, mehr in einzelnen Schilberungen appig und breit, sondern fließt, rein und harmonisch abgeklärt, als warmes Lebens: blut burch bie Abern ber Dichtung, ober tritt auch wohl ganz und gar zurud.

Betrachten wir zuerst eine Gruppe poetischer Erzählungen, bie ohne märchenhaste Einkleibung, sich novellistisch und mit mehr psichologischer Durchbildung entwicken. Da ist zuerst "Geron ber Abliche." Sine greise Männergestalt mit großartig entworsenen Zügen, wird ber leichtfertigen Jugend eines Hossagers entgegen gestellt. Seine Lebensgeschichte zeigt einen ernsten Charakter, an ben die Bersuchung auch einmal mit Schmeicheltönen heran trat, und ihn einen Augenblick wanken machte. Aber mit ganzer Krast riß er sich von ihr los, um besto würdevoller aus dem Kampse hervorzugehn. Sebenso erust und würdig ist der Ton dieses Sebichts, der niemals durch ironische ober nedende Einmischung aus der ruhig epischen Haltung weicht.

Reinerer Gebalt.

Rovelliftide Bewegter und von bochfter Liebenswürdigkeit ift bas Gebicht "Rlelia und Sinibalb." Gins ber umfaffenbften poetifchen Berte Bielanbe, in 10 Buchern, und in ber Form zu ben vollenbetften gehörig. Die Sandlung mit spannenbem Interesse erponirt, so wenig man ihr auch eine tiefere Bebeutung ausbrechen tann; bie Sprache von ber größten Zierlichkeit und Leichs tigfeit. Es ift bie Geschichte zweier Liebespaare, bie, in Stalien spielenb, und abnlich einer italienischen Novelle, fich in vortrefflicher Beise verwickelt und löst. Alles athmet heitres Leben, die Darftellung wird burch Laune, Wit und Geiftreichthum in ein sonniges poetisches Licht gehoben. Situation meisterhaft entworfen und ausgeprägt, ein farbiges, anmuthevolles Gemalbe. Die vier hauptgestalten treten mit einer Schönheit und Reinheit ber daratteristischen Unterschiebe bervor, plastisch, voll ursprünglichen Lebens, wie fle nur bem vollenbeten Meifter gelingen. Sier hat Bielands Runft, ohne boch bie eigentlichen Tiefen bes Gemuthe zu berühren, und fast allein burch finnliche Anschaulichkeit ein Bilb entworfen, bas burch poetische Rraft, Anmuth und Beiterkeit feines Gleichen fucht. Wenn bas lette Drittel bes Bebichtes nicht mehr mit ganger Frische wirtt, fo bat bas feinen Grund in bem Zerfahren bes Stoffes. Flucht, Schiffbruch, Sklavenleben, bringen bie vier Hauptpersonen in vier verschiebne Gegenben. Der bittre Ernft, ber in bie fonft beiter angelegte Sandlung tritt, macht bem Dichter felbft Roth, und perleitet ibn gur Geschmätigfeit, bamit bie Laune bes Lefers aufrecht erhalten bleibe. Gelingt bas icon nicht gang, so nimmt auch ber Schluß eine Wenbung, bie nicht gelungen erscheint. Auf einer wuften Insel finden fich nicht nur bie beiben Liebespaare, fondern noch zwei andre Menichenpaare gufammen, um hier eine neue Kolonie zu gründen. An fich ift es ein gang guter Bebante, baf bie beiben Belben, bie früher ein mukiges Schlaraffenleben in Balermo geführt, jest fich und ihren Frauen bas Leben burch Arbeit ertaufen muffen. Allein in ben Charafteren liegt nicht eigentlich eine Burgichaft, bag bie Miffion, eine mufte Insel zu tolonifiren, für bie verwöhnte Gesellschaft ein tröftlicher ober begludenber Michluf fei, andrerfeits wird bie lotale Barmonie bes Stoffes, ohne rechten Grund baburch geftort. - Dehr als in allen anbern Dichtungen Wielands ift die psychologische Entwicklung betont in "Ganbalin, ober Liebe um Liebe." Das Gebicht fteht auf ber reinften Sobe feiner Poefie. Die einfache Sanblung lagt nur zwei Geftalten bervortreten. Wollte man fie gleich nicht gar zu mahrscheinlich nennen benn ber helb ift in bem Bahn zwei Damen zu lieben, mahrend er es nur mit einer zu thun hat - so ift bie Anlage boch so meisterhaft, bag bei bem überraschenden Ausgang bie Unwahrscheinlichkeit taum noch in Rebe kommen tann, benn bas rein Immerliche ber Entwicklung lagt bie außeren Borgange gang gurud treten. Diefer junge Banbalin ift eine reine 3bealgestalt, unb boch von lebenbigster Bahrheit. Es war ein psochologisches Bagnif in ibm

Bieland. 115

neben ber Neigung zu einer stolzen Schönheit, bie ihn verhöhnt, und ber er boch Treue gelobt hat, eine andre austeimen zu lassen zu einer verhüllten Dame, beren bezaubernde Stimme er nur hört, und die mit ihrer Versuchung ihm persönlich überall begegnet, wo er sie am meisten zu sliehen glaubt. Beide Neigungen wachsen neben einander, werden zur Leidenschaft, kämpsen gegen einander den Verzweissungskamps, und gehen so alle Stusen psychoslogischer Entwicklung durch. So tief hat sich Wieland, außer im Oberon, in keinem andern Gedicht in das menschliche Gemüth versenkt. Er zeigt darin, welch eine Kenntniß auch des schmerzergriffnen Herzens er besaß, und mit welchem bewunderungswürdigen Reichthum der Quell der Empsindung bei ihm sloß, wenn er sich dazu verstand, aus ihm schöpfen zu wollen. Das Gedicht ist ein reines Stück Poesie, und steht an innerer und äußerer Vollenzbung dem Oberon würdig zur Seite. Zu diesem seinem bekanntesten Meisterzwerke möge uns eine kurze Uebersicht über einige seiner sonstigen romantischen Gedichte hinleiten.

Feen. marchen.

Die Stoffe bagu entnahm er, wie icon gejagt, balb ber Marchenwelt bes Orients, balb bem bretonifch-frangofischen Sagentreise bes Mittelalters. Seine Behandlung ift es, wodurch er fie anziehend macht. Ergeht fich "in jener Ritterzeit, die, feit wir mit Cervantes lachen, zu nichts mehr taugt als Marchen baraus zu machen" - ergeht fich in ihr die Phantafie ungebunben und schrankenlos, so treibt er mit seiner Borlage ein noch ungebundneres und übermuthigeres Spiel, und lagt über feinen Bis, Beiftreichthum und humor vergessen, bag man es mit an fich uninteressanten, oft abgeschmadten Dingen zu thun bat. - Go behandelt er in bem "Bintermarchen, ober ber Ronig ber ichwargen Infeln" eine Ergablung aus ber "Taufenb und einen Nacht." Eine abenteuerliche Geschichte voll Zaubersput und Feerei, bie aber burch ihre Hauptfigur, einen gutmuthigen Sultan, beffen gesunder Realismus ber überirdischen Welt entgegengesett ift, grundkomifc wirkt. In geeigneter Stunde gelesen, wo bie Bebanten ungerftreut einem poetischen Ginbrud entgegentommen, wirb bas Gebicht seine Wirkung nicht verfehlen. - Daffelbe gilt von bem "Commermarchen, ober bes Maulthiers Zaum." Es spielt an Konig Artus' Bof zu Rarbigan, und erzählt bas Abenteuer eines Ritters gegen Riesen, Mohren, Drachen und verwünschte Bringeffinnen. Der Accent liegt nicht auf biefen Abenteuern felbst, bie gang nebensächlich behandelt werden, sondern auf ber brolligen Art, wie der Held mit seinen Gegnern verkehrt. Die Riesen und Ungeheuer werben von vornherein als lächerlich geschilbert, Alles ift ein humoristisches Spiel mit ben Greigniffen, bei welchem fich bie gute Laune bes Dichters auf ben Lefer überträgt. — Sober als bie beiben genannten fteht bas Bebicht "Bervonte," hauptfächlich wegen ber icharferen Charatteriftit, und bes Bermeilens bei psphologischen Momenten. Salb ift es Novelle, halb Feenmarchen. Der Belb, eine Ausgeburt von Dummheit und Saglichkeit, wird burch bie Gunft ber Feen in ben iconften Pringen verwandelt, und erhalt auf feinen Bunfc von ihnen auch Berftand "von besten," Go erscheint er als ein liebens: würdiger, gutmuthiger, und mit allem Feingefühl einer höheren Natur und Bilbung ausgestatteter Menfc. Allein bie uneble Kleinlichkeit und enblich Untreue feiner iconen Frau, machen ihm bas Leben gur Qual, und er municht fich in seinen früheren Stand gurud. Dies wird ihm auch gewährt, und Alles erscheint nur als ein bunter Traum, von dem ihm nichts bleibt als bas Geschent bes Verstandes. So geistvoll und farbenreich bas Sanze burch: geführt ift, fo tritt boch grabe in biefem Bebicht eine Unschönheit besonbere hervor, die Wieland öfter begegnet. Er, der an Grazie und Feinheit des Ausbrudes seines Gleichen sucht, verschmaht es boch nicht, wenn er bas Sag: liche ober bie Dummheit schilbern will, bie plumpfte Bezeichnung zu mablen. Die Mighanblung, die Bervonte von bem Dichter erfährt, die Etelnamen, die ihm beigelegt werden, und burch die es sicherlich auf einen tomischen Einbrud abgesehen ift, verfehlen ihre Wirtung bergestalt, bag fie gerabezu wiberwärtig berühren. Wenn man fich für bie Gemuthelage bes umgewan: belten Pervonte intereffirt hat, wie foll bies Interesse noch fortbauern, wenn ber helb am Schlusse wieber in ber alten Miggeftalt erscheint? Das bischen Berftand, mas er zum Erfat erhalt, ift noch tein poetischer Erfat, ba bas Gebicht bie Bethätigung beffelben gar nicht übernimmt.

Wir wenben uns, mit Uebergehung anbrer kleiner Marchengeschichten Dberon, von geringerer Bebeutung, ju ber Spite feiner Romantit, bem "Oberon." Aeugerlich schon unterscheibet fich bas Gebicht von ben übrigen, ba es sich auf bas Bebiet bes großen Runftepos ftellt, und ftatt ber freieren rythmischen Ergablungsform, fich in einer burchgeführten Strophe bewegt. Diefe, an bie Ottaverime ber Italiener angelehnt, bewegt fich zwar immer noch frei genug, oft sogar sehr unordentlich, und halt fast nur durch ihre acht Berse an ber italienischen Form feft, allein fle ift im Gangen mit mufikalischem Gebor behan: belt, und tomte bei ihrem Erscheinen (1789) ale eine Errungenschaft gelten, nicht minder bebeutend, ale bie Berameter Rlopftode.

Die erfte Anregung ju seinem Oberon verbankte Wieland einem altfrangösischen Roman "Hüon von Borbeaur," ben er nur auszugsweise in ber frangösischen "Bibliothet ber Romane" tennen lernte. Er band fich jeboch in keiner Beise an die Borlage, sondern überließ fich gang seiner kunftlerischen Freiheit und Gestaltungefraft. — hatte ber Dichter in feinen bisherigen romantischen Dichtungen fich balb auf bas orientalische Marchengebiet, balb in ben mittelalterlich frangofischen Sagentreis gestellt, fo verbinbet er im Oberon bie abenblanbische Welt mit ber morgenlanbischen. Und zwar faßt er nach beiben Seiten bin festeren Fuß, indem er fich an gegebne biftorische Endpuntte lehnt. Sier entzieht fich tein fabelhafter Ronig Artus mehr bem

regeren Intereffe, sonbern bie machtigen Gestalten Raifer Rarle bee Großen, und auf ber anbern Seite bes Kalifen Harun al Raschib beherrschen bie Scene. Diese fcmimmt auch nicht mehr in phantaftischem Dunfttreise eines Rarbigan, sonbern ift ale Paris und Bagbab beutlich und sicher bezeichnet. In wie fagenhaftem Lichte fie immer noch fteben mag, fcon bie annabernb bistorische Grundlage ift ein Gewinn für bas Gebicht, im Angesicht ber mobernen Anschauung. Zwischen biesen beiben Endpunkten bewegt fich die übersinnliche Welt, biesmal tein ausländisch ungeheuerlicher Zaubersput, sondern bie ber rein germanischen Mythe entstammte, und baber bem nationalen Bewuftsein naber liegende Elfenwelt Oberons. Mochte immer aus bem Zwerg Alberich ein frangösirter König Oberon geworben sein, so war boch biefer burch Shakespeares Sommernachtstraum für bas germanische Sagen: thum ale eine Naturgottheit wiebererobert worben. Wieland burfte in Deutschland auf die Bekanntschaft mit Oberon und seinen Enn, wie mit einem nationalen Element, rechnen, benn zwei Ueberfepungen Shakefpeares (Bielande eigne, feit 1762, und Efchenburge 1780) waren in ben Sanben aller Bebilbeten. Schon burch bas Busammentreten biefer Bebingungen, bie ben Stoff bem mobernen Bewuftfein naber brachten, murbe bem Bert ein für bie beutsche Literatur tieferer Werth gegeben, ber bagu beitrug, ibm einen bauernderen Antheil zu fichern, als andre Dichtungen Wielands fich erhalten konnten.

Oberon ift ein fo bekanntes Gebicht, bag eine Wiebergabe bes Inhalts als mäßig erscheint. Rur ben sittlichen und funftlerischen Behalt haben wir barin zu betrachten. Der erstere ift bier reiner und tiefer erfaßt, und babei schärfer betont, als in andern Werken Wielands. Gine racherische That bes Helben zu Gunsten seines Hauses wird zur Schuld gegen ben Kaiser, und treibt ibn gur Gubne binaus auf ein unerhortes Abenteuer. Er besteht es mit Bulfe bes Elfenkonige und gewinnt fich bie Beliebte. Allein menschliche Schwäche läßt beibe ein Gelubbe, bie Bebingung ihres Gludes, verleten, und fturgt fie in neue Schuld, die nun um fo harter gebugt werben muß. Liebe und Treue erbulben Berfuchungen und unfägliche Leiben, geben aber' flegreich aus allen Prüfungen hervor. Berföhnt ift ihr Geschick, verföhnt ber Zwift Oberons und Titanias, verfohnt ber Groll bes Raifers. Aus brei verschiebnen Sanblungen. ift bemnach ber Plan zusammengesett, nämlich, nach Wielands eignen Worten: "Aus bem Abenteuer, welches Suon auf Befehl bes Raifers zu bestehen übernommen hat; aus ber Geschichte feiner Liebesverbindung mit Rezia; und ber Wieberausschnung ber Titania mit Oberon. Aber diese brei haupthandlungen ober Fabeln find bergestalt in Ginen haupt- Romposition. Inoten verschlungen, daß teine ohne die andre bestehen, ober einen gludlichen Ausgang gewinnen tonnte. Ohne Oberons Beiftand wurde Suon Raifer Rarle Auftrag unmöglich baben ausführen tonnen; obne feine Liebe zu Regia

und ohne die hoffnung, welche Oberon auf die Treue und Standhaftigkeit ber beiben Liebenben, als Wertzeugen feiner eignen Biebervereinigung mit Titania, grundet, wurde biefer Beifterfürft feine Urfache gehabt haben, einen fo innigen Antheil an ihren Schicksalen zu nehmen." In ber That ift biefe Romposition aus brei Handlungen in Gine, meisterhaft und einzig in ihrer Art. Nichts ift mußig, am allerwenigsten bie Einwirtung bes Bunberbaren. Es hanbelt fich nicht um eine leere Feerei, benn bas eigne Intereffe Oberons hängt von der Ausbauer der beiden Liebenden ab. Findet er in ihnen jene Liebe, die auch den Flammentod nicht scheut, um ihre Treue zu bewahren, so gewinnt er für fich felbst Titanias Liebe wieber. Allein bamit bas sitt= liche Element einen um fo ftarteren Nachbrud gegenüber bem Bunberbaren erhalte, ift die Sulfe Oberons von der Widerstandstraft der Liebenden gegen bie Leibenschaft abhängig gemacht. Bon bem Augenblid an, ba fie biefer erliegen, tritt bie fische Schulb in ihre Rechte gegen fie, und Oberon tann ihnen erst wieber beiftebn, ale bie Soulb burch lange Leiben gebuft, unb zugleich ber Moment gekommen ifte ba fie, als treu bemahrt bem Tobe entgegen geben follen. Bie viel Spielraum in bem Bebicht bem Bunberbaren und bem Zufall auch zugestanden sein mag, nur bas Nebenfachliche und Bufällige ber Handlung wird bavon berührt, nie aber bas Wefentliche berfelben. Diefes beruht in bem rein innerlichen Berhaltnig Suons und Regias, auf welches bie Bunbermelt nicht nur teinen Ginflug bat, sonbern von bem fie sogar in ber Hauptsache abhängig gemacht ift. Es barf baber auch kein Gewicht barauf gelegt werben, bag ein Theil, und ber schwierigste, ber Thaten, welche bem Belben aufgegeben find, nicht von Buon felbft, fondern burch bie Macht seines Beschützers ausgeführt werben. Ift boch z. B. bas Ausgieben ber Bahne bes Sultans, wiber feinen Willen, und im Angeficht bes ganzen bagegen einschreitenben Hofes, nicht allein eine fo unausführbare, fondern mehr noch eine fo burleste Aufgabe, bag fie beffer einem bienenben Beifte überlaffen bleibt. Suons ritterliches Belbenthum zeigt fich gleich anfangs in einer Reihe von Thaten, so bag es später als unantaftbar betrachtet werben tann. Uebrigens hat er nicht eigentlich die poetische Aufgabe, ben Haubegen zu spielen, sondern seine sittliche Kraft zu entwickeln, und babei könnte es genügen, bag sein Bilb burch nichts getrübt wurbe, was gegen feinen beroifden Charafter fprache.

Charalteriftil. Was nun biesen und die schärfere Charakteristik überhaupt betrifft, so kann man nicht sagen, daß Wieland durch Ausprägung innerlicher Besondersheit, Kennzeichnung und Sinnesart, seinen poetischen Gestalten tiefer begrünsbete Unterschiede gegeben hätte. Allein wenn sie auch im Ganzen ziemlich allgemein gehalten sind, so ist doch das allgemein Menschliche in ihnen treffslich herausgearbeitet, und nach der Verschiedenheit ihrer Naturanlage und Bildungsstufe abgewogen und klar bezeichnet. Er giebt nicht sowohl interes-

fante Charattere, als vielmehr Inbividuen. Diefe aber von einer innerlichen Durchbilbung und außerlichen Anschaulichkeit, bag fie ale plaftisch geschloffene menschliche und poetische Gestalten bafteben. Es fehlt nicht an einzelnen Bugen, die als charafteristisch bezeichnet werden konnen, aber fie fteben nicht in erster Reibe, bilben sich nicht scharf heraus, sondern wirken nur mit, um bas Gesammtbilb, nicht sowohl bas eines Charatters, als einer Ratur, ju beleben. Go in bem ehrlichen Scherasmin, ber am icharfften bezeichneten Bestalt bes Gebichtes. Die niebere Natur ist in ihm vorzuglich, und sogar in einer gewissen Sonberftellung ausgeprägt; was ihn aber eigentlich intereffant macht, ift bie Treue, bie Sutmuthigkeit, bas natürlich Menschliche feines inneren Lebens. Daffelbe gilt von Buon. Gine fcone, heroifche Junglingsgestalt, weniger burch geistige Borguge ausgezeichnet, aber vollenbet in ber Ausprägung alles menschlich Natürlichen, Sblen und Reinen in einem gewiffen Lebensalter und Bilbungsftanbe. Ueber Bielanbs Frauengeftalten bleibe noch ein Wort bis zur Betrachtung seiner Romane aufgespart, für Regia genuge inzwischen, baf ibr Charafter in abnlich allgemeiner Beise gehalten ist, wie Hüons. Als Orientalin zwar ist fie bezeichnet burch bie rasche und blinde Hingabe an ben Mann; sie hat hervische Leibenschaft, ihre Empfindungen find ftart und entschieden. Doch tommt ihr eigenftes Wefen mehr im Dulben und Leiben jum Ausbrud. Gie ift fcon in ihrer reinen, ausbauernden Liebe und Treue. Scharfer betont find bie Buge ber braben Fatme, besonders wo ihre beschränktere Denkungsart in humoristischem Lichte erfceint.

Allein woburch bie Gestalten aus bem Oberon fich über alle andern poetischen Gebilbe Wielands erheben, bas ift bie Tiefe bes Gemuthelebens, aus bem fie in immer wechselnben Geschiden einen unerschöpflichen Reichthum gur Erfcheinung bringen. Sier zeigt fich ber Dichter in feiner gangen Groge. Seine Belt: und Menichenkenntnif weiß ben feinsten Regungen bes Bergens Boetider nachauspuren, jebe Seelenstimmung in bewegte Tone ju faffen. Mag er auch öfter felbft mit ber Meugerung bervortreten, bag fich biefe ober jene Em= pfindung nicht in Worten wiedergeben laffe, er zeigt an andern Stellen bens noch, welch eine Macht bes Ausbruck ibm für bie ergriffene Innerlichkeit gu Gebote steht. hier vor Allem weiß er bie Leidenschaft und ben Schmerz oin hinreißender Beise zu schilbern, als ein vollendeter Renner ber mensch= lichen Natur, immer in ben Schranken bes allgemein Naturgemäßen, und boch alle Rreife, Boben und Tiefen ihrer innerlichen Spannungefraft berub: rend. Wenn Holon und Rezia in ihrem Wollen und Bollbringen keinen erhabneren Schwung bes Bebantens auf die bichterische Scene bringen, wenn fie tein anbres Pathos veranschaulichen, als bas ihrer menschlichen Schulb, fo ift biefes boch in feiner gangen Bertiefung erfaft, und fie ergreifen um fo unmittelbarer und allgemeiner, ale jeber, auch bas einfachfte Gemuth, ben

Maaßstab für ihr innerstes Wesen in sich selbst findet. — Zeigt Wieland sich hier als den großen Dichter, ber in seinen Gestalten poetische Typen für die Ewigkeit hinstellt, so schüttet er andrerseits als ein freigebiger Zauberer die ganze Fülle seines Reichthums über sein Gebicht aus.

Alles was an inneren und äußeren Borgugen in seinen Werten sonst nur im Einzelnen erscheint, ober nur zum Theil in ihnen lebt, vereinigt fich im Oberon zum vollenbeten Sanzen. Unerschöpfliche, über jebe Bracht unb jeben Reiz gebietenbe Phantafie, ebelfter Gefchmad, Feingefühl, Berftanb unb Urtheil, Humor, Wit und liebenswürdige Laune, bazu Reinheit und Fulle ber Empfindung, bas Alles ift mit fünftlerischem Tatt und Verftandniß gegen einander abgewogen, vertheilt und bichterisch verarbeitet. Bon ber Bollenbung ber Romposition ift schon bie Rebe gewesen. Ihr ift ber gange, immer lebenbiger fic entfaltende Wechsel der Handlung, Gruppirung und Scenerie meisterhaft eingeordnet. Die Darftellung führt scheinbar in einen Jergarten, in welchem boch alles an feinem Orte ftebt, um feffelnb, poetisch erhebenb und harmonisch zu wirken. Die Grenzen behnen fich, Bilb reiht fich an Bilb, und führt une in die weitesten Rreise hinaus. Bom ritterlichen Rais ferhofe zu Paris in bie glubenbe Welt bes Oftens, wo bie Sonne über Bagbabs golbenen Ruppeln und buftenben Garten fteht; in finftre Felfenschluchten und Ginoben, in Oberons Bagen burch die Lufte und in die Pas lafte bes Geifterkönigs. Das weite Meer thut fich auf, mit feinen Schiffen, wir seben es im beitren Sonnenglang und in schwarzer Sturmnacht. Reue Bilber bringen felfige, mufte Gilanbe, wilbes Rorfarenleben, ben afrikanischen Strand mit Sclavenmärtten und haremsgärten, um enblich mit ber Sces nerie im Abendlande ben Birtel ju ichließen. Aus jebem biefer Gemalbe treten bie Sauptfiguren bebeutenb, und in ihrer Gemuthelage mit ber Scene burchaus übereinstimmenb bervor. Licht und Schatten ift auf's beste vertheilt, keine Situation brangt fich als besonders betont hervor, keine tritt als nebenfachlich gurud, Alles ift, wie vollenbet auch im Ginzelnen ausgeführt, ber harmonischen Gesammtwirtung unterworfen. Und so gilt in Bahrbeit und tann für immer von biefem Gebicht bas vielermabnte Bort Gothes gelten: "So lange Poefie Poefie, Golb Gold, und Rriftall Rriftall bleibt, wird es als Meisterftuck poetischer Kunft geliebt und bewundert werden." -

Romane.

Wir gehen zur Betrachtung seiner Romane über. Spricht sich in ihnen e auch die ganze Bebeutung seines Geistes, der Umsang seiner Bildung, in des wunderungswürdiger Beise aus, so kann doch kein einziger dieser Romane auf den Ramen eines Runstwerks in höchstem Sinne Anspruch machen. Wir sahen schon, daß er in einigen derselben (im Splvio, Agathon) eine polemische Tendenz geltend machte. Benn diese in ihrer Gigenart später versschwindet, so bleibt doch immer noch ein lehrhafter Zweck allen seinen übrigen Prosadichtungen. Dieser verleitet ihn zu Abschweifungen, die den epischen

Bang unterbrechen, und die Sandlungen und Begebenheiten zu feinem reinen Einbrud tommen laffen. Ueberhaupt icheinen bie Sandlung, bie Berfonen, bie Charaftere nicht ba, um für fich felbst zu wirken, als vielmehr um bem Dichter Gelegenheit zu Betrachtungen, Reflexionen, zur Darlegung feiner umfaffenben Renntniffe und Beobachtungen ju geben. Es ift nicht ju laugnen, daß in biesem perfonlichen Beraustreten aus bem epischen Rahmen, Bieland eine Fulle von Beiftreichthum, von burchbachtem und oft treffenbem Urtheil über Welt und Menschen ber Bergangenheit und Gegenwart, über Beschichte, Runft, Philosophie, Religion - über mas nicht Alles! - tund giebt; aber bieser geistige Reichthum, ben er auszugeben bat, verleitet ibn auch zu einer übermäßigen Rebeluft, die oft zur Geschwätigkeit wirb. Daburch nimmt feine Darftellung eine Beitschweifigkeit an, bie ju bem Umfang ber poetischen Sandlung in teinem Berhaltnig fteht, und ihrer geschlossenen Einheit entgegen ift. Dies ift auch auf feinen profaischen Stol anzuwenben. Anfange auf ber Fahrte frangofischer, elegant fich zuspipenber Sprachform, führte ihn bauernbe Beschäftigung mit ben Griechen und Romern balb immer mehr zur Nachahmung bes antiten Styls. Die logische Durchbilbung jebes Sates jum Runftwert wurde ihm Gefet. Allein seine Reigung zu behaglicher Ausbreitung führte ihn babin, bas Satgefüge in einer Beife zu behnen, bag es trot aller organischen Glieberung schwerfällig und schleppenb wurbe. Manche feiner Berioben nehmen einen Umfang an, bag man beim Nachfat angelangt, über ben Mittelfat zum Borberfat mit aller Aufmert: samteit zurudtehren muß, um ben Busammenhang nicht zu verlieren. Ueberbies war seine Uebertragung griechischer und romischer Ronstruttionen auf ben beutschen Styl nicht immer bem Beift unfrer Sprache angemeffen.

Bielands Borbilber im Roman waren die Frangofen und Englander. Unter ben ersteren tann man nicht eigentlich bestimmte Bezuge auf biesen ober jenen Schriftsteller, bem er gefolgt mare, nachweisen, es war eben frangöfische Geiftebrichtung, Sitte und Geschmad im Allgemeinen, bie er in fic aufnahm. Dagegen ichwebten ihm unter ben Englanbern bie Meisterwerke Fielbing's, Swift's und Sterne's ale Mufter bestimmt vor Augen. Allein anstatt wie biefe tuhn in bie Gegenwart zu greifen, ihr Kulturleben, ihre nationale Bilbung und ihre Charaftere ju schilbern, verlegte Wieland bie Scene nach bem Drient, ine Alterthum, hauptfächlich nach Griechenlanb, um auf entlegnem Boben bas Leben ber Gegenwart, balb mehr balb weniger, reflektiren zu laffen. Seine im Drient spielenben Romane (fo "ber golbene Spiegel ober bie Konige von Scheschian") find ale Romane gang untergeordnet. Sie entwideln bie Philosophie ber Frangofen und Englander, Anfichten über Staatseinrichtungen, über innere und außere Bolitit, nicht ohne Bezug auf die beimischen Zeitverhaltniffe. Bebeutenber ift bie Reihe feiner griechischen Romane.

Bielands Grieden. thum.

Freilich ist sein Griechentbum nichts weniger als griechisch, sonbern burchaus frangofirt. Er überträgt moberne Bilbung, Sitte und Lebensart auf die Antike, lagt diese badurch in einem falschen Lichte erblicken, und weber ihre Elemente, noch die ber Gegenwart zu ihrem vollen Rechte tommen. Bon ben Ginrichtungen bes Alterthums nimmt er nur ben außerlichen Umriß ber, ber antike Lebensinhalt wird entweber gar nicht berührt, ober, wenn es geschieht, mit mobernem, hauptfachlich frangofischem Beifte versest. Rur Einmal scheint er bie Absicht gehabt zu haben, bas ganze griechische Leben in allen seinen Ericheinungsformen barzuftellen, nämlich im Ariftipp, einem Roman in Briefen. Allein aus ber Briefform ichon erfieht man bie Mobernisirung. Und so auch giebt er über bie Formen bes griechischen Lebens zwar eine umfaffenbe leberficht, aber nichts von ihrem achten Inhalt, und auch jene Lebensformen läßt er nur in bem Lichte erscheinen, in welchem feine Geschmaderichtung bas Griechenthum feben wollte. Mertwurdig finb . bie Ansichten, die Wieland, ber boch in ber griechischen und romischen Literatur so gang ju Saufe mar, von antitem Leben und antiter Runft entwidelte. Sein Auffat: "Ueber bie Ibeale ber griechischen Runftler" ift hierfur bezeichnend. Indem er barin auf bas Leben ber Griechen gurudgeht, sucht er aus verschiebenen Rulturformen nachzuweisen, bag jene kunftlerische Schonbeit nur eine Abstrattion gewefen fei; bann aber, mas für feine Romanbichtung wichtiger ift: er laugnet bas Schonbeitsgefühl in ber Gesammtbeit griechischer Bilbung, und baut fich, burch Betonung bee Bufalligen und Unwesentlichen, ein gang verkehrtes Briechenthum auf. Nirgend horen wir bei ihm ein Bort freudiger Hingabe, geschweige ber Bewunderung, für jene Stoffwelt, ber er boch fo viele Studien wibmete, und bie feine Reproduktion fo vielfach heransforberte, im Gegentheil, er macht fich über fie luftig, wie und wo er irgend tann. Mo hier, wie bei ber romantischen Marchenwelt, teine Pietat vor seinem Stoffe. In jener, wo eine oft ine Ungeheuerliche gebende Phantafie bie stofflichen Elemente eber zerreift als afthetisch binbet, mochte eine ironische Behandlung hingehn, weniger in ber Antike, die, wie keine andre Kulturwelt, eine ästhetisch geschlossene Ginheit repräsentirt, und als folche bedeutend und verehrungswürdig für alle Zeit bafteht. Das in fich Bebeutenbe und Schone aber foll burch teine feinem Befen entgegengefeste Beleuchtung beeintrachtigt werben, und bochft unerquidlich ift bas Ge wiple über die so aus bem falschen Lichte hervorgehende Miggestalt. Daß es Wieland, ebenso wenig wie um die Romantit, auch eigentlich nicht um die Antite felbst zu thun war, braucht taum noch binzugefügt zu werben. Er erschuf sich in ihr nur eine Zuflucht, um fich baselbst hauslich einzurichten. Denn im Grunde maren es beimische Dinge, Berhaltniffe ber Gegenwart, bie er barftellen wollte. Allein einerseits erschien ihm bas beutsche Leben für bie zu entwickelnden Ibeen nicht burchgebildet genug — und in ber That

war die französische Philosophie und Bilbung nur in einem kleinen Bruchtheil der Gesellschaft zu Hause — andrerseits aber, wo er satirisch gegen deutsche Berhältnisse versahren wollte, schien es ihm bedenklich, direkt anzuknüßen. Er schob die Satire in eine entlegne Sphäre, und damit ins Allgemeine, und so erscheint sie mit allen ihren Bezügen auf die Gegenwart abgeblaßt. Fielding läßt seinen Tom Jones in seiner eignen Zeit austreten, scheut sich nicht, sie auch in ihrer Rohheit zu schilbern, und erschafft ein meisterhaftes Charakters und Kulturbild; Wieland macht seinem Agathon eine aparte Welt zurecht, welche die Gegenwart zum Theil reslektiren soll, und läßt barüber weber diese, noch seinen Helben zu ihrem Rechte kommen. Bei seinem Talent, seiner geistigen Bedeutung, brachte Wieland auch noch auf diesem Abwege Gelungenes und Hervorragendes zu Stande, allein sür die nationale Literatur ging babei doch der beste Theil seiner Krast verloren.

Bas über Bielands Charafterzeichnung bei Gelegenheit seiner poetischen Werte gefagt ift, gilt auch, und noch mehr, für feine Romane. Go viel Raum er hier auch hat, und fo vielfach er bie Gestalten beleuchtet, und über fie reflektirt, fie treten im Gangen mehr als allgemeine Typen, benn als scharf herausgebilbete Charattere auf. Zuweilen sucht er eine Gestalt in ihrem hiftorifchen Charatter festauhalten, jumeilen überraschen auch ein paar besonbere Züge an einer erbichteten Figur, immer aber bewundert man und bies befonbers in feinen späteren Romanen - mehr ben Menschentenner, ben geistreichen Darfteller, ale bie Gebilbe bie er erschafft. Gilt bies von feinen Männern, fo hat es bei feinen Frauengestalten noch größere Geltung. Es ift bas bie am wenigsten gludliche Seite bei Bieland. In seinen gracifirten Romanen geboren bie Frauen einer Gattung an, zu beren Schähung und Achtung bas moberne, vorwiegend bas germanische Sittlichkeitsbewußt= fein ichwer eine Brude finbet. Sie haben frangofische Grazie, fogar Bornehmheit, Beift, Bilbung; fie überfeben bie Manner bei Beitem, allein fie leben "von ben Renten iffer Schonheit," und bas fest fie fur une fo tief. herab, als fie sich burch ihre geiftigen Borzüge sonst auch hervorheben. Auch in biefen ihren Borgugen feben fie einander gar ju abnlich. Gine Danae, eine Musarion, eine Lais (im Aristipp) interessiren nicht eigentlich als Charattere, ihre Namen bezeichnen nur einen Rompler von allem möglichen weib= lichen Geiftreichthum, wie er durch bas Abwerfen auch ber letten Borurtheile erworben werben tann. Mit biefen Borurtheilen geht aber jugleich ber beffere Theil ber Beiblichkeit verloren. Gine andre Sattung von Frauen ift noch unliebsamer, fie finbet fich hauptsächlich in Wielands romantischen und novellistischen Erzählungen. Das find schnippische Dinger, hochfahrend, herausfordernd, fehr impertinent, bie ben Mannern bas Leben blutfauer machen, und nur ben verliebten Belben liebenswürdig icheinen konnen - von ben Göttinnen, Romphen und Rammermadchen gar nicht zu reben! Sehr

geftalten.

gering ift bie Angahl 'weiblicher Geftalten, in welchen fich eblere und reinere Ruge aussprechen, unter ihnen fteht Regia oben an. Bas ber Dichter über fie in ihrer engeren Umgebung fagt, tann zugleich in Bezug zu feinen übris gen Frauenbilbern auf ihre Anmuth und bevorzugte Stellung angewendet werben: "Nur fie allein scheint nichts bavon zu wiffen, wie neben ihr bie Sterne ichwinden muffen." -

Der bebeutenbste von Wielands späteren Romanen ift bie Geschichte ber Abbertien. Abberiten (1774—1781). Richt eine Satire auf die Rleinstädterei, sonbern auf bie Rleinlichkeit überhaupt, wie und wo fie fich in öffentlichen und' privaten Berhältniffen zeigt. Dag er babei manche Beziehung bon feiner Baterstadt Biberach hergenommen, daß ihm unter andern auch bortige Berfonlichkeiten jum Mobell gefessen, wird nicht zu laugnen fein. — Lägt mante fe gelten, bag nicht Demotrit, beffen Stellung ju feinen Landeleuten in ben erften beiben Buchern behandelt wird, und ber bann gang aus ber Befchichte verschwindet, daß nicht biefer ber anfängliche Belb sei, sondern ibm gegenüber bas Bolt von Abbera als Collectiv-Belb betrachtet werben muffe, fo läft fich bie Komposition nicht ansechten. Das britte Buch, bas ben Guripibes unter ben Abberiten ichilbert, ift bann unter benfelben Gefichtspuntt ju faffen, mahrend bas vierte endlich gang allein ben beimifchen und inneren Berhaltniffen ber Republit gewibmet ift. Go werben, im Begenfat ju ber Bilbung bes weitgereisten Demotrit, ju feiner Philosophie, feiner Biffenfcaft, feinen focialen Anfichten und Gewohnheiten, die beschränkteren Begriffe ber Abberiten geschilbert; bann bei Gelegenheit eines Besuches bes Euripides, ihre theatralischen Anschauungen und Forberungen; endlich im Proces um bes Efels Schatten, die Art ihrer Rechtspflege und ihre religiösen, ober vielmehr tirchlichen Angelegenheiten. Gin Liebesverhaltnig, als leitender Faben bes Romans, fehlt burchaus, ber Charafter bes Boltes ift es allein, ber in ben verschiebnen Formen seiner Bethätigung bargelegt wirb.

Abbera ift tein burdmeg therichtes Schilba ober Krabwintel, fonbern ein Athen in Thrazien. Die Bewohner haben eine gewiffe allgemeine Bilbung, leibenschaftliche Runftliebe, auch wohl Geschmad, und ihr Urtheil ift nicht immer anfechtbar. Allein ihre nervofe Erregbarteit lagt fie balb nach biefer, balb nach jener Seite hin ausschweifen, verblenbet fie in ber Runft für bas glanzend Augenfällige, gegen bas' Unscheinbare aber Bessere. Leicht bestechlich ift ihr Urtheil, ein teder Bug reißt fie aus ber Gleichgültigkeit zu unmäßiger Bewunderung bin, ein Moment, ber ihnen bas Bewunderte angreifbar zeigt, macht fie wieber zu Berachtern und zu wihelnben Spottern. Leicht gereizt, erregen sie aus ben kleinlichsten Dingen heftige Kontroversen; ihre Phantafie schafft baraus öffentliche Angelegenheiten, bas Zufällige wächst unter ihren Banten gur Wichtigkeit, und fo bringt bie Leidenschaft fie in wirtliche Gefahren, die ber ruhig verständige Beobachter felbst nicht mehr abwenden, über bie er nur in ein unerschöpfliches Gelächter ausbrechen tann. Es ift bas geistige und prattifche Leben ber Menfchen im Durchschnitt und im 201gemeinen, bie menschliche Gesellschaft in ihrer Beschräntung und ihrem Selbst: bewuftfein, mas Bieland hat barftellen wollen, und hiefur gab ibm bas bamals noch so enge beutsche Leben ein binreichendes Mufter. Dit ironi= fchem Behagen beherricht er feinen Stoff, und läßt ibn in bem berühmten Prozeff um bes Gfele Schatten ben Gipfel bes humore erreichen. Streit um zwei Drachmen nimmt immer größere Dimensionen ein, wirb burch Ginmifchung ber Beiber und Priefter jur Staatsangelegenheit, führt zum Aufruhr, in welchem es fich enblich um bas Supremat zwischen Patriziern und Plebejern handelt. Einzelne Berfonlichkeiten find nicht ohne feinere Charatterzuge geschildert. So ber Erzpriester Jason, ein feiner Welt- und Lebemann, Befchuter ber Runfte, Liebling ber Beiber und ber guten Gefellschaft. Er läßt Jeben bei feinem Glauben ober Unglauben, und wie er niemand mit kirchlichen Gingriffen plagt, so liebt er es nicht, wenn man ibn jur Beschwichtigung religiöfer Scrupel aufruft. Ihm gegenüber ber Briefter ber Latona, hochfahrenb, ungebilbet, gehäffig, insgeheim jeber Beftechung augänglich. Auch bei ihnen find es allgemeinere Buge bes Charatters, die Wieland entwickelt, aber bewunderungewürdig ift die Beobachtung, bie Belt- und Menschentenntnig, die er in diesem, wie in keinem andern Berte beweist. Für jebe Erscheinungsform menschlicher Regung hat er ein Auge, und weiß fie an geeigneter Stelle portrefflich zu verwenden. Da ift gu Anfang bes Romans bie Neugierbe, bie fich zubringlich bem Fremben naht, unersättlich es auszubeuten sucht, um es haftig umber zu tragen, mit bem Staunenben zu ftaunen, mit bem Zweifelnben zu zweifeln. Dann ber Runftenthufiasmus, groß in feiner Gelbstbefeurung, groß in feiner Abtublung, in beibem unselbstftanbig und boch febr selbstbewuft. Die Leibenschaft in wiffenschaftlichen und tirchlichen Streitfragen: philosophischatabemische Aufgeffartheit im Gegenfat gur erbitterten Gelehrfamkeit, die in ihrer Lebensunkenntniß allen Salt und Takt verliert, und in ber Achtung ber Belt bafur ju bugen bat. Auf biefem Gebiet ber Beobachtung ift Bicland unericopflic, und feine gronie, bie er binter einem ernften Geficht zu verbergen fucht, wahrhaft toftlich. Was hatte biefer Roman für bie Literatur und bas beutsche Leben werden konnen, wenn er nicht in Thrazien, sondern auf nationalem Boben und im Zeitkoftum fpielte! Die Gebilbeten empfingen ihn zwar mit Entzuden, die Nation blieb bavon unberührt — und wer kehrt heutzutage ungeheißen zu ben Abberiten zurud, wenn er im Roman beutsches Leben geschilbert lesen will?

Große Borzüge innerhalb ber angegebenen Schranken hat auch ber Roman "Peregrinus Proteus" (1791), mit bem er nach langem Ausruhen seine Romanbichtung wieder begann. Während seiner Uebersetzung bes

Bomane.

Lucian, wurde ihm ber Philosoph, bon welchem biefer ergabit, intereffant, und er beschloß bas vielfach Unaufgeklarte und Unzusammenhangenbe in bem Leben bes griechischen Sonberlings poetisch zu vermitteln und zu erganzen. Peregrinus Proteus, ein Philosoph ber ausgehenden griechischen Belt, trat jum Christenthum über, gab aber burch seinen Tob ber Belt ein Schauspiel, beffen innere Begrundung ein Rathfel geblieben ift. 3m Jahr 168 n. Chr. bestieg er nämlich in Olympia, mabrend bie öffentlichen Spiele gefeiert murben. bor einer großen Menschenmenge ben Scheiterhaufen, und verbrannte fich felbft. Wieland fucht in biefem Roman die Gegenfate eines alten Dhifterienglaubens, ber beibnifchen Philosophie und bes Christenthums, in ihren Ausartungen ju Robbeit ober Schwarmerei, barguftellen, und feinen Selben, ben er alle Entwicklungsftufen biefer Gegenfate burdwanbern laft, zu rechtfertigen. Erscheint auch in bem Roman vieles übertrieben, und als ein subjektives Spiel, gegen ben historischen Geift gehandhabt, so ift boch bie Form vorzuglich zu nennen. Die Scene spielt nämlich in ber Unterwelt, wo Peregrinus bem Lucian felbst seine Lebensgeschichte erzählt. Durch biefe verfonliche Mittheilung, jur bialogischen Form erweitert, erhalt auch bas Bunderbarfte eine feffelnbe Babricheinlichkeit, und erwedt Antheil fur ben Belben. Ginnehmenb ist sogar ber Charatter bes Zuhörenben geschilbert, ber burch tritische Gins wurfe, Zweifel, ironische Ablehnungen und Fragen bie Erzählung lebenbig illustrirt. -

Eine ähnliche, viel angefochtene Gestalt bes Alterthums sucht Wieland im "Agathobamon" (1796) zu Ehren zu bringen, ben Apollonius von Thana. Auch hier die Gegensähe religiöser Ueberspannung innerhalb heidenischer und christlicher Musterien, aus welchen sich in der würdigen Greisengestalt des Helden ber reine Geist urchristlicher Anschauungen und Begriffe hervorhebt; und auch hier die Form zum großen Theil dialogisch. — Kleinere Romane, wie "Menander und Clycerion" (1804) "Krates und Hipparchia", in Briefen geschrieben, können und nicht eingehender beschäftigen. Ebensowenig seine "Gespräche" ("Göttergespräche", "Gespräche in Elysium"). Das meiste Interesse gewähren seine "Gespräche unter vier Augen", in welchen er seine Ideen über die französische Revolution entsaltet, und sich, eingeschüchtert durch die surchtbare Macht der Ereignisse, zu verwahren sucht gegen politische Gedanken, die er früher in seinen Werten vorgetragen hatte.

Ueber. fegungen. Wielands Werke find uns in der stattlichen Reihe von 40 Banden hinterlassen. Aber diese enthalten noch nicht seine Uebersetzungen. Er überstrug Lucians Werke (6 Bande), Horazens Satiren, Cicero's Briefe, vor Mem den ganzen Shakespeare (8 Bbe.). Borzüglich durch diese Arbeit erward er sich ein großes Verdienst, indem er den Grund legte zur Bekanntsschaft und Einbürgerung des britischen Dichters in Deutschland, wo sein

Ginflug balb fo bebeutend werben follte. So blieb Bieland bis an fein Enbe unermublich geschäftig. Seine Einwirkung mar groß, er eroberte ganze Provinzen für bie Theilnahme an ber beutschen Literatur, benn in Defterreich murbe bie Boefie burch ibn erft eigentlich angeregt, und bier, wie überhaupt in Subbeutschland tam seine Dichtung früher zu allgemeiner und mehr bauernber Geltung als im Norben, wo Rlopftod langer berrichte. Für bie Geschichte ber Literatur find beibe von gleicher Bebeutung. Der hoben Ibealität und Gewalt ber Sprache bes Meffiasbichters trat die gefunde finnliche Rraft Wielands, seine blubenbe fprachliche Anmuth und Leichtigkeit gegenüber. Und bag bie in beiben ausgeprägten Begenfate nicht für immer Gegenfate in ber Literatur blieben, maren in ber Zeit bereits neue Elemente thatig, fie bichterisch zu vermitteln und zu verschmelzen.

## Sechstes Kapitel.

## Batriotifde und anatreontifde Boefie. Berliner und Salberftäbter Areis. Fabelbichtung. Chr. Felix Beiße.

Es ift bezeichnenb, bag ber Mann, beffen flarer und von Berigrungen ungetrübter Beift berufen mar, bie Begenfabe in ber Dichtung auszugleichen, ihr neue, emig gultige Gefete ju geben, bag Leffing, auch feinem Beburtejahre nach, zwischen Rlopftod und Wieland fteht. Funf Jahre junger als ber Messanger, vier Jahre alter als ber Dichter bes Agathon, erwuchs er mit ihnen zugleich, ihre Leiftungen verfolgend und prufend; aber es erwuchs unter feinen beobachtenben Augen, angelehnt an jene beiben, auch eine neue Literatur, ein literarisches Coterientreiben, gegen welches feine überlegne Kritit mit gewaltigen Waffen einschritt. Betrachten wir baher, ehe wir Lessing näher treten, die Umgebung, aus welcher er fich hervorhob.

Wie alles Bebeutenbe, als bebeutenb Gepriesene, ober auch nur Neue anregend und aufforbernd wirkt, fo mar feit bem Biebererwachen ber Dich= tung bereits eine Menge untergeordneter Krafte geschäftig, bas Hervorragen= bere zu reproduciren. Es ist wesentlich eine Literatur ber Nachahmung, die wir hier zu überblicken haben. Sie begann schon seit Hallers Auftreten. Ein gemiffer Tralles aus Schlesien reimte, ben "Alpen" nacheifernb, eine Beschreibung bes Riesengebirges, Ticharner besang "bie Bafferung ahmungen. ber Aeder" in einem bibattischen Gebicht, bem er bie Refte von Bobmers Sündfluth zu Gute kommen ließ. Auch die Anzahl ber lehrhaften Reimwerke wuchs mit jedem Jahre. An Zacharias (nach Pope's "Lodenraub" ent-

worfene) komische Spopoen lehnte fich eine nicht minder große Anzahl von Ug fchrieb einen "Sieg bes Liebesgottes", Dusch ein "Toppee" und einen "Schooghund", Rraugened eine "Saloppe", Cherle "einen verlornen Sut" und Sommel ein "L'Bombrefpiel". Alle biefe Werte, unselbstftanbig und ohne poetischen Inhalt, konnen bier nicht tiefer intereffiren. Dagegen macht die Nachahmung, bie fich um Rlopftod und Wieland gruppirt, größeren Anspruch auf literarische Bebeutung. Denn bier werben bestimmte Charafterzuge und Ibeen zu leitenben Gebanten einer gangen Schule, und in ihr burch unter fich verschiebene Rrafte mit mehr Selbstftanbigkeit weiter gebilbet und individualifirt. Man tann zwei auf einanberfolgende Schulen Rlopftod's annehmen. Die erfte, febr weit verzweigt, umfaßt bie Barben und patriotischen Dichter, lehnt aber in ihren verschiebenen Rreifen auch ben Ginflug Wielands nicht ab. Die zweite, zu Anfang ber fiebziger Jahre, tommt enger gefchloffen im Göttinger Dichterbund als rein Klopstod'sche Schule zur Erscheinung. In ber ersten nahmen bie abstratten patriotischen Ibeen Rlopstocks, indem man fie auf die Zeitereigniffe bezog, tontrete Formen an; in ber zweiten, icharfer an ben Meifter angelehnten, murben fie wieber zu Abstraktionen. Dagegen ift ber rein poetische Gehalt bei ben Göttingern überwiegenb. Diese werben une spater beschäftigen, hier haben wir es ausschlieglich mit ber Bielgestalt ber erften Schule zu thun.

Ihr Sit war Nordbeutschland, wo sie sich in mehreren, mit einander verbundenen Rreifen ausbreitete, mabrend fie im Guben, und zwar in Defterreich, nur in einem vereinzelten Ausläufer jur Geltung tam. Wir haben schon gesehn, daß ein Theil ber Jugenbfreunde Klopftocks, nachbem sie Leipzig verlaffen, fich an andern Orten wieder fand, um in erneutem Zusammenleben bas in ben Bremer Beitragen Begonnene fortzuführen. In Ropenhagen vereinigten sich Klopstod, Elias Schlegel und Cramer, zu ihnen trat Berftenberg. In Braunschweig lebten Bacharia, Gartner, Gbert, C. A. Schmidt, bie bann burch Efchenburg und Berusalem neuen Bumache erhielten. - Schon por jener Leipziger Berbindung hatten in Salle zwei junge Manner, Gottholb Lange und Immanuel Bora, einen Dichterbund gestiftet, in welchem sich jeboch außer ben Stiftern niemand hervorthat. Pyra lernten wir bereits als einen ber Erften tennen, ber gegen bie Gottichebische Schule auftrat. Ein Banbchen Gebichte, bas feine und Lange's Berfuche in fich vereinigte, "Thursis und Damons freundschaftliche Lieber" (1745) brachte einen neuen Ton in die Literatur, ben bes kleinen, fpielenben, dem Anakreon nachgebilbeten Liebes. Dieses ging, nachbem bie Berbinbung fich aufgelöst hatte, als Erbschaft auf einen neuen Rreis über, ber sich balb barauf in Salle zusammenschloß, hauptfachlich reprafentirt burch Gleim, Got und 113. Salle blieb, nachbem fie fich gerftreut hatten, burch bie ihnen eng

Rlopftode Shulen. verbundnen Klot und Meier (ben schon genannten Schüler Baumgartens) eine Stätte, wenn nicht der Literatur, doch der Journalistik. Mit Gleim aber siedelte sich ein reger literarischer Berkehr in Halberstadt an. Obsgleich dieser hier ziemlich vereinzelt stand, nahm doch besuchsweise ein großer Kreis von Boeten in seinem Hause Ausenthalt, (I. Georg Jacobi, Klasmer=Schmidt, Heinse, Michaelis,) koncentrirte sich hier ein ausgebehnter literarischer Brieswechsel, und ging von ihm eine vielseitige poetische Anregung aus. In naher Beziehung stand Gleim mit dem Berliner Kreise, der um diese Zeit bedeutendsten Literaturstätte. Hier waren Ewald von Kleist, Ramler, Nicolai, Sulzer, Moses Mendelssohn, theils zu poetischer, theils zu kritischer Thätigkeit vereinigt, hier nahm zeitweise auch der junge Lessing seinen Ausenthalt.

Der eigentliche Grundzug biefer Berlin-Halberftabter, ober preufischen Dichterschule mar ber Patriotismus. Die Kriege Friedrichs II. hatten gang Briedrich IL Europa in Bewegung gefett, seine Siege machten ihn jum helben bes Jahrhunberts. Dag er, wenn er gegen Desterreich zu Felbe zog, zugleich gegen bas beutsche Reich kämpfte, that seiner Bewunderung weder im eignen noch im Auslande Eintrag, ja in Deutschland felbst galt er bald als ber Bertreter nationaler Interessen. Denn jemehr Desterreich seine flavischen Bollerschaften in den Kampf schickte, Kroaten und andres räuberisches Kriegsgesindel den beutschen Boben betraten; jemehr Rugland, Schweben, Frankreich gegen Friedrich auftraten, destomehr wurden seine Siege über die Fremben (so ber über die Franzosen bei Roßbach) in ganz Deutschland als nationale Erfolge begrüßt. Hob und ftartte fich so bas Nationalgefühl selbst in beutschen Lanbern, die am Kampfe gegen ben Helden Theil genommen hatten, um wie viel mehr mußte ber Patriotismus in Preugen felbst erwachen. Die Mehrgahl berer, welchen auch in ber Literatur beutsche Rraft und beutscher Geist am Bergen lag, faben in Friedrich ben Retter und Wiederhersteller, und nabmen ihn felbst und seine Thaten jum Stoff für bie Dichtung. Baterlanbeliebe, Bewunderung feiner Große, Siegesfreude erschollen in Liebern und Dben. Bas Rlopftod angeregt hatte, fand eine prattifche Anwendung, bie nun erft lebendig und eingreifend wirkte. Es verschlug nichts, bag Rlop= ftod biefe Bewunderung für Friedrich, ber ausschließlich bem Gefchmad und der Literatur der Franzosen huldigte, nicht theilen konnte, es war immer seine Schule, die bem Sieger von Rogbach sang. Und selbst Friedrichs Nichtachtung ber beutschen Boefie ftimmte bie Begeisterung feiner Ganger nicht berab. Ihrem Ronige unbekannt, obgleich fast unter seinen Augen, ohne fich zu ihm zu brangen, ohne Erwartung irgend einer Gunft, fangen fie ju feinem Ruhme und ju Ehren beutscher Gefinnung und Tuchtigkeit. Denn fo preufifch Rleift, Ramler, Gleim und Andre maren, es mar bie

beutsche Sache, ber sie ihren Gesang wibmeten. Mochten in ber Politit, in ben Kriegsheeren Preußen und Desterreich scharf gesonbert stehen, in ber Lieteratur kräftigte sich beutscher Geist und beutsches Nationalgefühl.

Ramler und Gleim waren die beiden häupter dieser Schule, der erste in seinen heroischen Gesangen dem hohen Obenschwung Alopstocks nacheisernd, der andre mehr von dem Streben nach einer vollsthumlichen Form ausgehend. An beide gelehnt ergriff die Rachahmung, auch außerhald der Grenzen des preußischen ober deutschen Batriotismus, die heroische Sangesform. Rachdem Gleim seine "Ariegslieder eines preußischen Grenadiers" gesungen hatte, trat Weiße mit Amazonenliedern auf, sang Gerstenberg dänische, Willamow russische Ariegslieder, und Ramlers Siegesoden wiederhallten in Wien, wo Denis und Mastalier Desterreichs Helden und Größen im hohen Bardenstone seierten. Alopstocks modernisirtsmythisches Bardenthum mit seiner antiten Strophe sehte sich in engste Berbindung mit der Ariegese, Sieges und patriotischen Begeisterung, und erhielt, trot der wunderlichen poetischen Form, die daraus entstand, jeht erst einen eigentlichen Inhalt.

Allein burch alle Rriegsbegeisterung, Schlachtenfeier und Siegesfreube läft fich boch auch eine tiefe Sehnsucht nach Frieden vernehmen, und bas selbst bei ben enthusiastischsten Borfangern ber Schule. Bar boch jogar die glanzenbste Erscheinung berselben, Ewalb von Rleift, ber ben Helbentob bei Runersborf ftarb, vielmehr ein Sanger bes Friedens als bes Rriegs. Und so auch ift es nicht gefagt, bag bie bichterischen Bestrebungen biejes Rreises allein bem triegerischen Gefang gegolten batten. Der Batriotismus mar ein allerbinge icharf betonter Grundzug, teineswegs aber ichlog er anbre Elemente aus ber Schule aus. Berschieben wie die Häupter berselben, Ramler und Gleim, waren, fo gestalteten fich die Bestrebungen ihrer besonderen Rreife unter ihren Augen auch verschieben und mannigfach. War boch Gleim, ber fich gern ben beutschen Thrtaus nennen borte, ebenso erfreut über ben Ramen bes beutschen Anafreon. Denn er und sein Anhang bilbete, im außerften Gegensat zu seinen Grenabierliebern, bas anafreontische Bein: und Liebeslieb aus, welches burch hinzutreten ber Schäferwelt und finnlicher Luftern= beit, zu bem weichlichften Getanbel wurde. Dier ift Bielands Ginfluß zuerft, nnb awar in nicht aludlicher Beife fichtbar. Ein gleich großer Antheil von Rlopftod'scher Sentimentalität trat hinzu, um eine ber merkwürdigsten Mischungen bervorzubringen.

Indem wir nun ben bebeutenberen Erscheinungen bieser Schule naber treten, beginnen wir mit bemjenigen Rreise, in welchem fie ben fraftigsten Ausbruck erreichte. Den Mittelpunkt befielben bilbet Karl Bilb. Ramler, geb. zu Roblenz 1725. Erzogen in den Baisenhäusern zu Stettin und halle, studirte er Medicin in halle und Berlin, ohne boch seiner Wiffenschaft ein Interesse abgewinnen zu können. Gleim verschaftte ihm eine hauslehrerftelle

Berliner Areis. Ramler. in ber Familie feiner Schwester, turge Beit barauf fanb er eine Anftellung als Lehrer an ber Rabettenschule ju Berlin. Das bochft targliche Gintommen dieses Amtes wurde erft nach bem Tode Friedrichs II. burch beffen Rachfolger erhöht. Unter ihm erhielt Ramler nach einigen Jahren bie Direttion bes bamaligen Nationaltheaters in Berlin, Anfangs mit Engel zu= sammen, bann allein, die er zwei Jahre vor seinem Tobe nieberlegte. Er ftarb 1798. — Ramler war mehr ein tritisch und formelles, benn ein probuttibes Talent. Sein bichterischer Umtreis ift beschrantt, er geht taum über bie nachsten Zeit: und Lotalverbaltnisse binaus. Boetische Unreben an ein Geschut, an die Stadt Berlin, an einen im Glashause zu Botsbam gereiften Granatapfel, beschäftigen fich mit Stoffen untergeordneter Art, allein grabe in ihnen kommt seine rhetorische Kraft am meiften zu Tage. Diese rhetorische Kraft ift es bei ihm überhaupt mehr, als bichterische Berticfung bes Gemuths, die ben bedeutenben Einbruck hervorruft. Dabei beruht fie keines= wegs auf rascher Eingebung bes Augenblick, im Gegentheil arbeitete er febr langfam, und brauchte zuweilen ein Jahr zur Ausarbeitung und formellen Abrundung einer Obe. Borwiegend Obendichter, befingt er in dieser Dichtungeform bie Grofthaten feines Konigs, und verherrlicht beffen beimische Einrichtungen und Berdienste um Bissenschaft und Kunft. Es ist ein schönes Zeugniß für ben Charatter bes Mannes, daß er, ob auch bem Fürsten, bessen Lob er sang, unbekannt und ohne hoffnung auf Lohn ober Gunft, nicht mube wurde, aus innerster Ueberzeugung ihn und bas Baterland um seinetwillen zu preisen. In ihm bethätigte fich jenes ftolze Wort Alopstods: "Uns macht unsterblich bes Genius Flug, und bie Ruhnheit bes Entschlusses, von bes Lohns Berachtung entflammt." Ramlers Genius war nicht sowohl bas hohe bichterische Talent, als vielmehr bie Baterlanheliebe. Sie und seine mannliche Gefinnung, sein tüchtiges Streben machten, wenn nicht ihn als Dichter unsterblich, boch sein Berbienst um die Literatur unvergessen. Mochte ibn immerhin bei seinem unausgesetten Anregen und Forbern im Stillen ber Gebanke erfüllen, seinen König mit ber Zeit für bie beutsche Dichtung, bie ihm fo fehr am Herzen lag, zu interessiren, bennoch that er keinen Schritt, ber einer Zubringlichkeit abnlich gesehen hatte. In raftlofer Ermunterung jum Schaffen hoffte er ben Beift ber beutschen Dichtung jener Entfaltung und jenem Glanz entgegen zu führen, ben Friedrich II. in ber frangofischen Literatur bewunderte.

Seine Formstudien hatte Ramler hauptsächlich an Horaz gemacht, bessen Oben er auch zum Theil übersetzte. Doch ist die Obensorm bei ihm ziemlich mannigsaltig. In ben einen geht er ganz auf Klopstocks Barbenton ein, mit Beibehaltung ber antiken Strophe, in anderen überläßt er sich einem mehr bithprambisch freien Rhthmus, in noch anderen wählt er eine gereimte meist vierzeilige Strophe. In diesen entsaltet er ben meisten rhetorischen Glanz,

und in einigen berfelben ergeht er sich in einem burch Bilberreichthum und Gebanken oft trefflich gehaltenen poetischen Styl. Freilich stört in ihnen auch oft die Ueberfüllung mit griechischer Mythologie, und vielen giebt die Anspielung auf römische Geschichte ein gar zu gelehrtes Ansehn. Auch Druiben und Barben brangen sich zwischen antike Götter und Helben, und bringen jene mythologische Berwirrung hervor, die seit Klopstock das Eigenthum ber Schule wurde.

Allein Ramlers Bebeutung für die Literatur besteht hauptsächlich in seinem ausgebilbeten Formensinn und Formtalent. Er war innerhalb seines Rreises ber anerkannteste Richter in formellen Dingen. Bie er an feinen eignen Gebichten immer auf's Reue feilte, fo auch nahm er fich ber Werte Anbrer an, um fie sprachlich und metrisch abzurunden. Rleift, Gleim, Uz, Got und viele Andre, fenbeten ihm ihre Dichtungen gur Durchficht und Korrettur, und konnten meift mit seiner Nachhülfe gufrieden sein. Gelbft Leffing gab viel auf Ramlers Urtheil. Die Aenberungen, welche biefer mit feinen Epigrammen porgenommen, nahm er unbeseben als Berbesserungen an, und noch in spateren Jahren schickte er ihm feinen Nathan, behufe einer Feile ber bramatischen Jambensprache. Allein bies Gefühl, bas bochfte Tribunal in Sachen ber form zu fein, bewirkte bei Ramler, bag er nicht mehr anbers als mit bem Bleistift in ber hand las, bag er Alles torrigirte was ibm in bie Banbe tam, auch Werke, um beren Durchsicht man ihn nicht angegangen hatte. Es war nicht taktvoll, bag er Gegners Joullen, bie er bem Verfaffer boch gerathen hatte, in Brofa zu fcreiben, in Berfe umfette, und bag er Lichtwers Fabeln verbefferte, und ohne beffen Willen und Wiffen mit feinen Korrekturen neu auflegen ließ. Konnten seine Aenberungen auch wirklich für Bortheile gelten, so war es doch natürlich, daß ihm solche Eingriffe in frembes Recht viel Verbruß zuzogen. Sogar ben Freunden murbe Ramlers geschäftiger Bleistift mit seinen etwas zubringlichen Liebesbiensten oft unbequem, und es fehlt bei aller Anerkennung nicht an Gereiztheit und Rlagen. Doch find bas nur bie Meinen Spisoben menschlicher Sigenheit in bem Bereich seiner unläugbaren Berbienfte. Manche ber gleichzeitigen Dichter hat er wesentlich geforbert, viele angeregt, er war ber Mittelpunkt eines Kreises, ber fich um reinen Gefchmad und bichterischen Geift in bestem Sinne bemubt zeigte.

Em. Chrift. von Rleift. Eine bichterisch viel tiefer angelegte Natur, und zugleich die poetisch interessanteste Persönlichkeit dieses Kreises, ist Ewald Christian v. Kleist. Er wurde im Jahr 1715 in Zeblin (bei Coslin in Pommern), bem Gute seines Baters geboren. Früh kam er auf die Jesuitenschule nach Eran in Großpolen, in welcher Gegend er Verwandte von mütterlicher Seite hatte, bann auf das Ghmnastum in Danzig, um endlich die Universität in Königssberg zu beziehen. Nachdem er hier seine juristischen Studien vollendet hatte, unternahm er eine Reise zu Verwandten nach Dänemark. Dort ließ er sich

burch Familienrudfichten bestimmen, seine bisberige Laufbahn aufzugeben, und in ber banischen Armee Dienste zu nehmen (1736). Nach vier Jahren jeboch wurde er durch Friedrich II., der eben den Thron bestiegen hatte, nach Preugen zurud gerufen, und als Lieutenant in bas Regiment bes Prinzen Beinrich eingestellt. — Rleift war nicht aus ursprünglicher Neigung Solbat geworben, seine wiffenschaftliche Borbilbung und Liebe zur Boefte machte ibm bas Potsbamer Garnisonleben nicht eben behaglich. Auch setzte es mancherlei Banbel ab. 2018 er in einem Duell eine Bunbe erhalten hatte, suchte ihn Gleim auf, ber bamals hauslehrer in Potsbam war, und von feiner Liebe jur Dichtfunft gebort hatte. Gin poetisches Talent in ber preußischen Uniform galt bamale noch ale eine bochft merkwürdige Erscheinung, um fo mehr für Gleim, ber, noch weit angelegentlicher als Ramler, nach Talenten umberfpurte, um fie ju forbern und ju ermuntern. Diefe Betanntichaft mit Gleim, die balb zu einem befreundeten Berhaltniß murde, führte ben jungen Offizier in ben Berliner Rreis ein, ber fich bamale zu bilben begann. Ramler, bie beiben Schweizer Sulzer und Hirzel, und Andre, wurden balb auch feine Freunde. Die Jahre 1744 und 1745 führten ihn mit feinem Regiment nach Böhmen. Nach bem Dresbener Frieden bezog er wieder bas Standquartier in Botsbam, und in biefer Zeit mar es, mo er seine ersten poetischen Broben, boch ohne seinen Namen zu nennen, in ben Bremer Beitragen veröffentlichen ließ. Balb aber gablte fein Name unter bie berühmteften ber Beit, benn 1749, ein Jahr nach bem Erscheinen ber Anfange bes Meffias, ward fein bebeutenbstes Bebicht, "ber Frühling," bereits als ein neuer Triumph ber beutiden Poefie begruft. - Bum Stabstapitan beforbert, murbe er (1751) nach ber Schweiz und bem Elfaß kommanbirt, um bort Solbaten für ben neu in Aussicht stehenben Felbzug zu werben. Der Dichter bes Frühlings mit bem roben Beschäft bes Solbatenwerbens betraut, ein preußifcher Werbeoffigier als Trager ber Rultur bes Jahrhunderts! Für ben Dichter war babei Zurich ein Hauptziel. Bei Bobmer, ber ibn, nach feiner Art, begeistert empfing, fand er noch Wieland, machte bie Befanntichaft Breis tingers, und verlebte gludliche Tage. Allein auch fein Werbegeschäft scheint er nicht vernachläßigt zu haben, benn balb nach seiner Rudtehr avancirte er, nach eben erft überschrittnem Boften Jahre jum Major. Der Feldzug von 1756 führte ihn nach Sachsen. In Leipzig machte er bie Bekanntschaft Beiße's, vorzüglich aber bes jungen Leffing, mit bem er bie brei Jahre, bie er noch zu leben hatte, in ber herzlichsten Berbindung blieb. Die langere Muge, bie er hier in Leipzig fand (er war nach ber Schlacht bei Rogbach burch eigenbandige Orbre bes Konigs zur Beauffichtigung ber Kriegsgefanges nen und bes Lazareths ernannt), benutte er zur Herausgabe seiner lyrischen Bebichte. Inbeffen fehnte er fich aus feiner nicht angenehmen Stellung in Leipzig fort, und so wurde er erft mit ein paar fleinen Expeditionen betraut,

nach Berbst, um einen militarischen Berhaft vorzunehmen, und auf Execution nach Bernburg. Den Feldzug von 1758 machte er in ber Armee bes Bringen Beinrich, beffen besonderes Bertrauen er genog. Bei Dresben, wohin bie ganze österreichische Macht sich zog, that er sich glänzend hervor, und mitten unter Kanonaben und Geräusch ber Waffen fant er noch Duge, fein Meines Belbengebicht Ciffibes und Paches zu fchreiben. Rachbem er im Binterquartier eine Ausgabe seiner sammtlichen Dichtungen in Orbnung gebracht, wurde er im Corps bes General Fint gur Armee bes Konigs betachirt. Er ging mit berfelben über bie Ober, und am 12. August stand er bei Runersborf ben Ruffen gegenüber. Sein Corps fiel bem Feind in bie Flanke. Rleift hatte mit feinem Bataillon bereits brei Batterien erobert, und zwölf ftarte Rontufionen erhalten; zwei Finger seiner rechten Sand maren zerschoffen, er nahm ben Degen in die Linke, sprengte, ba er ben Commandeur vermifte, por die Fronte, und führte, trop des heftigsten Ranonenfeuers, fein Bataillon por bie vierte Batterie. Bon einer Kartatichentugel getroffen, bie ibm bas rechte Bein zerschmetterte, fiel er vom Bferbe, und nach vergeblichen Berfuchen wieber aufzusteigen, in Ohnmacht. Man trug ihn hinter bie Fronte, wo er liegen blieb. Balb tamen Rosaden, die ihn ausplunderten, und ihn nacht in einen Sumpf marfen. Ruffifche Sufaren fanben ibn in ber Racht, zogen ibn auf's Trodne, trugen ibn an's Bachtfeuer auf Strob, und bebedten ibn mit einem Mantel. Endlich tonnte ber Erschöpfte fich einem ruffischen Offigier zu erkennen geben. Diefer ließ ibn nach Frankfurt an ber Ober bringen und verbinden. Professor Nicolai, ben Rleift seine Anwesenheit hatte wiffen laffen, rubte nicht, bis er bie Erlaubnig erhielt, ibn in feinem Saufe verpflegen zu burfen. hier ftarb er an neuer Berblutung in ber Racht vom 22. jum 23. Auguft 1759. Er murbe in ber feinblichen Barnifon mit allen militarifden Ebren begraben.

Rleist's Tob erregte unenbliche Trauer. Das Opfer, bas bem Baterland in ihm, gefallen war, trug nicht wenig bazu bei, die poetisch heroische Stimmung nur noch vertiefter anklingen zu lassen. Bei Lessing nahm der erste Schmerz um den Freund sogar den Ausbruck eines Borwurfs an, indem er behauptete, Rleist habe sich leichtsinnig in Gesahr, und vielleicht absichtlich in den Tod gestürzt, um zu beweisen, daß ein Dichter auch ein Soldat und ein Held sein könne. War doch Kleist von seinen Kameraden, welchen seine überlegne wissenschaftliche Bildung undequem war, häusig genug wegen seines Umgangs mit Dichtern und Gesehrten ausgezogen worden! Seine nächsten Freunde wußten, daß sein innerstes Wesen mehr im stilleren Berkehr mit den Rusen zu Hause war, sie wußten aber auch, daß, nachdem er einmal in die Armee des Königs eingetreten, er sich mit um so eifrigerem Pflichtgefühl seinem Lienste weihte, und daß es ihn um so mehr drängte, sich militärisch hervor zu thun, als er das Gesübl hatte, daß man in der nächsten Umgedung

seinem Heroismus nicht vertrauen mochte. Reist's militärische Tüchtigkeit ist jedoch nie in Zweifel gezogen worden. Sie war es sicherlich, die ihm die Gunst seines Königs verschaffte. Denn nirgend verlautet, daß Friedrich II. von seinen Dichtungen Notiz genommen, es müßte denn vermittelst der italienischen Uebersehung des "Frühlings" gewesen sein, welche Mfr. de Tagliazzuchi, "bramatischer Dichter des Königs," veranstaltete (La primavera, in versi. seiolti) und schon 1755 zu Potsdam brucken ließ.

Rleift's hauptwert ift "ber Frühling" ein beschreibenbes Bebicht. Stoff- Riefe lich angeregt burch Hallers Alpen, in ber Form bem Borgange Rlopftod's Grabiing. folgenb, fteht es boch burchaus felbstanbig ba. Gelbft bas feststehenbe Gefet bes Herameters behielt Kleift nicht bei, sonbern gab bem Berse eine Borfclags= filbe, eine Billfürlichkeit, bie nicht zu ben Borgugen bes Gebichtes gerechnet werben tann. Der gange Bau bes herameters erhielt baburch einen anbern Charafter. Anstatt des battylischen erhält ber Bers einen anapästischen Tonfall, und die burchgeführte Cafur nach ober im britten Fuße bringt einen ichleppenden Bang hervor, ber wie ein aufgelöster Meranbriner Mingt. Auch gegen ben Borwurf ber Planlofigkeit lagt fich bas Gebicht nicht fcuten, ober wenn man versucht hat, baffelbe in biefer hinficht zu vertheibigen, fo wird man den Plan, der fich halbwege erkennen ließe, nimmermehr gut beißen. Er bestände in ber breimaligen Aufeinanderfolge ein und berfelben Begenfate. Der Dichter fingt bem Frubling und tommt auf die Bermuftungen, die ber Rrieg in ber aufblühenden Ratur hervorruft; ein Meierhof zeigt ihm bas Blud bes Friebens, ber Gebante an bas Waffengerausch ber Begenwart wieberholt bie vorige Wendung; eine neue fcone Lanbschaft nimmt bie froben Bilber wieber auf, bis ein gewaltiges Gewitter wieber Belegen: heit zu Schilberungen ber Berheerung giebt. Allein trop biefer Eintonigkeit ber Anlage und ber unausgesetten Aneinanberreihung von Naturschilberungen, wie fie im beschreibenben Bebicht immer ermuben, fehlt es bem Detail nicht an Bechsel und Lebenbigkeit. Die Natur ift mit fein und liebevoll beobach: tenbem Auge angeschaut, und bas Beobachtete burch bas Mebium ber Empfindung verklart bargestellt. Die großen Gegenfate friedlichen Gludes und gewaltsamer Berheerung rufen bei bem Dichter einen elegischen Con berbor, ber fich als Brunbstimmung über bas Bange verbreitet. Richt allein in bie erwachenbe Ratur, auch in alle menschlichen Berhaltniffe bringt ber Krieg vernichtend ein, führt die Augend in das Feld bes Todes, zerreißt die Familienbanbe, und ichlägt Bunben, ju beren heilung neue Generationen ents fteben muffen. Allein bas Bewitter, bas, wie aufrührerisch es immer über bie Fluren tobt, boch seine Segnungen zurud läßt, kann als tröstenbes Symbol gelten. Auf die friegerisch bewegten Jahre, die ber Dichter burchlebte, fab er im Geifte Zeiten bes Friedens folgen, welche die Opfer reichlich erfeten. - Der Ausbruck ber Schilberung wie ber Empfindung ift bei Rleift

fast überall bezeichnend und fein. Bergleicht man den Frühling mit Hallers Alpen, so stellt sich ein bereits sehr großer Fortschritt heraus, sowohl in der Sprache, wie in der Darstellung, in der ganzen poetischen Durchdringung und sormellen Wiedergabe des Stoffes. Hallers Alpen sind, bei allen Berbiensten, die sie in ihrer Zeit hatten, veraltet, Kleist's Frühling steht der modernen Anschauung und Empsindung noch nahe, und wird immer ein anmuthig liebenswürdiges Wert bleiben.

Bon ben übrigen Dichtungen Rleift's ift "Ciffibes unb Baches" bas umfangreichste. Er selbst nennt es einen Heinen triegerischen Roman. ift eine Erzählung ber einfachsten Art (in reimlosen fünffüßigen Jamben), in welcher Beschreibungen und breit ausgeführte Bilber in homerischer Art im Borbergrunde stehen. Zwei helbenmüthige Freunde, Macedonier, vertheis bigen bie Burg Lamia gegen bie Athener, und fallen beibe bei ber Belagerung. Die Handlung ift burch keinen besonberen Zug intereffant gemacht, und bie Darftellung gradezu troden und unpoetisch. Beschreibungen von Burfmaschinen, Geschoffen, Bertheibigungsthurmen, Gefechten, folgen auf einander, ohne daß durch eine rechte Bertheilung von Licht und Schatten, die bei aller Bewegung burftige Sandlung anschaulich gemacht wurde. Fur die Zeit aber batte bas Gebicht seine Bebeutung. Bon einem Solbaten im Kriegslager geschrieben, verherrlichte es ben Tob für bas Baterland, und indem es mit ber Schlugwendung an die Gegenwart anknupft, ruft es bie Zeitgenoffen gu lebenbigem Antheil auf. "Der Tob für's Baterland ift emiger Berehrung werth .... Wie gern fterb' ich ihn auch, ben eblen Tob, wenn mein Berhängniß ruft! Ich, der ich bieses sang im Lärm des Kriegs, als Räuber aller Art mein Baterland mit Feur und Schwerdt in eine Buftenei verwanbelten; ale Friedrich selbst die Fahn' mit tapfrer Sand ergriff, und Blit und Tob mit ihr in Feinde trug, und achtete ber theuren Tage nicht für Boll und Land, bas in ber finftern Racht bes Glenbs feufzt . . . Doch es verzagt nicht brin, bas treue Land, sein Friedrich lächelt und ber Tag bricht an!"

Diese Begeisterung für seinen König spricht sich auch in mehreren seiner Ihrischen Gebichte aus, nicht nur in benjenigen, welche birekt aus seiner perssonlichen Stellung und ben Zeitverhältnissen hervorgingen, (wie bie "Obe an bie preußische Armee,") sonbern auch in solchen, bie andre Verhältnisse behanbeln, wo er dann mit geschickter Wendung aus Friedrichs Lob zu kommen weiß. (So in dem "Gedurtslied," der Ode an Ramler, und mehr.) In seinen Liedern herrscht bald jene sehnsüchtige Stimmung nach Frieden und ruhigem Genuß der Ratur, wie er sie im "Frühling" aussprach, bald findet der von Gleim angeregte anakreontische Ton des Weinliedes einen heiter gefälligen Ausbruck. Am meisten daheim aber war er mit seinem Gemüth in der Unschuldswelt des Idhills, welcher bei ihm ein still wehmuthiger Zug

nicht fehlt. Sehr weich und innig ift bas kleine Iboll "Irin" (an Gekner gerichtet), frischere Farbe tragt. "Milon und Fris," welches er Leffing wibmete. Sogar in seine Erzählungen und Fabeln bringt jene Stimmung, und in ber schönften berfelben, "ber gelahmte Rranich," ift bas innerfte Wefen bes Dichters am reinsten bargelegt.

Auch im Drama versuchte fich Rleift, boch ohne Glud. Seine Tragobie Seneta, in Brofa geschrieben und in brei Atten, bie gusammengenommen taum ben Umfang eines Attes burchschnittlicher Meffung erreichen, ift ohne alle Handlung und zeigt von teinem bramatischen Berftanbnig. Rleift bezeichnet es als "bie ersten Buge eines Trauerspiels, in der Absicht ents worfen, um nach benselben ein Trauerspiel in Berfen auszuarbeiten." Sein Borfat fei verhindert worden, und die Freunde hatten ihm gerathen, es fo bestehen zu laffen. Der Bers aber murbe bas Stud nicht bramatischer ge macht haben. Das unftate leben eines Rriegers im Felbe mar überbies einer Dichtungsgattung nicht gunftig, bie mehr als jebe anbere, eine rubige Mbgefchloffenheit bes Schaffens verlangt.

Muf jene lyrifche Sangesform, bie man bamals Barbenpoefie nannte. Barben. hatte fich Rleift gar nicht eingelassen. Dagegen ließ fich, im Anschluß an Ramler und Klopstock, ein ganzer Chor moderner Barben hören, die ihren Gefang fast ausschließlich auf bas Barbenmäßige einschräntten. Es ift oben icon ausgelprochen worben, bag Gerftenberg bie unichulbige Beranlaffung zu biefer Gattung gab. Er hatte ein Gebicht geschrieben, "ber Stalbe", worin er ben Beift seines helben erwachen und in ber veranderten Welt ben Untergang ber alten Götter bes Norbens beklagen läßt. Diefes Bebicht und ber Anhang von ein paar Dutend Worterklarungen ber Ebbasprache, beren Namen und Bezeichnungen ibm, als einem Danen, geläufig waren, wurden bas erfte Grundbuch bes Barbenthums in Deutschland. hier fcopfte Rlopftod, und nach ibm ber gange Chor, mabrend Gerftenberg felbft fich mit bem Barbengefang nichts zu thun machte. - Wir betrachten bier nur einige Chorführer, und auch biefe nur im Borübergeben, ba ihre Gefange poetisch meift ohne Bedeutung und veraltet find, und fast nur noch als literarhistorische Curiositäten betrachtet werben tonnen.

Gang besonders eingeweiht in bas Barbenthum buntte fich Rarl Fr. Rretichmann (1738-1809), ber unter bem Ramen bes "Barben Rhingulf" fang. - In feiner Whandlung über bas Barbiet tommt feine Forschung zu bem Resultat, bag ber Hauptton bes Barbiets ber "innere Barbengeist" sei. Worin nun aber ber innere Barbengeist bestehe, barüber fdwebte ber ganze Barbenchor im Dunkeln. Gleim, ber ben Barben Rhingulf mit Entguden begrufte, fant in ihm einen vollenbeten Ausbruck bes Barbenthums ("Große Barbengebanken . . . eine alte fürtreffliche Barbensprache". Brief an Jacobi, 7. Nov. 1768), aber um eine Erklärung wäre

auch er verlegen gewesen. Man fang eben nach was Rlopftod vorgefungen hatte, ein Quoblibet aus Offianischen, norbisch-mythologisch und urgermanisch gebachten Erfindungen. Doch unterscheibet fich Rretschmann baburch von ben Uebrigen, baf er bie antite Strophe verwarf, und ben Reim anwandte und angewendet wissen wollte. — Dagegen versenkte fich Joh. Gottl. Billamo w (1786-1777) gang in ben griechischen Dithprambenschwung, mit bem er Friedrich II., hermann und andere helben befang. — Fester bielten an ber antifen Strophe zwei öfterreichische Barben. Joh. Michael Rosmas Denis (1729-1800) murbe ber Barbe Sineb genannt. Er war Jesuit, qu= gleich aber Mittelpunkt ber geistigen Bewegung in Bien, welche er, nach bem Borbild ber literarischen Entwicklung in Norbbeutschland, zu leiten suchte. Rlopstod war ihm bas bochfte poetische Mufter. Ihn besang er als ben oberften Barben Teuts" und zwar mit einem Schwunge ber Bhantafie, einem Bilberreichthum und Glang ber Rhetorit, bie ben Deifter volltommen erreicht. Empfindung, Feinheit in ber Bahl bes Ausbrucks, Kraft und Begeisterung batte ber Barbe Sineb seinen norbbeutschen Genoffen in nicht gewöhnlichem Maage entgegen zu feten, zum Theil übertraf er fie auch barin. Sangen jene ihren Friedrich, fo ließ er in seinen Oben ben Ruhm seiner Maria Theresia, seines Joseph II. und ber taiserlichen Beere erschallen, ein öfterreichischer Batriot, aber ohne bie Gegner seines Baterlandes ju fcmaben, sonbern voll Anerkennung, sogar voll Dant für ben geistigen Gewinn, ber ihm von ihnen zu Theil geworben. Neben ihm fang Karl Maftalier (1781-1795), ebenfalls Jesuit. An Talent febr magig, an Begeisterung Denis gleichstehend, war Maftalier von bemfelben patriotischen Geifte burchbrungen, und begrufte balb in Oben, balb in gereimten Strophen, die Bersonen seines Raiserhauses, die Generale Daun und Laubon u. a. mit bem Rlange ber Barbenharfe. -

Gleim.

Mit bem gesammten Barbenchor, so wie mit bem Berliner Kreise aufs engste zusammenhängend lebte Gleim in Halberstadt. Als patriotischer Lyriker ist er ein Bertreter ber Klopstock'schen Schule, wiewohl auf seine eigene Beise, außerbem aber machte er sich zum Mittelpunkt einer eignen, mit jener sower zu vermittelnben Richtung.

Joh. Wilh. Ludwig Gleim wurde 1719 zu Ermsleben in der Rähe von Halberstadt geboren. Auf der Universität in Halle trat er mit dem Aesthetiter Baumgarten und dessen Schüler Meier in Berbindung und bezgann mit seinen Studiengenossen Uz und Göt seine dichterische Lausbahn, die vorzüglich in Uebersehungen und Nachbildungen des Anakreon bestand. Ueber Berlin wandte er sich 1740 nach Potsdam, um eine Hauslehrerstelle anzutreten, bald darauf wurde er Sekretär des Prinzen Wilhelm van Schwedt, den er beim Ausbruch des zweiten schlessischen Kriegs ins Feld begleitete. Rachdem dieser in der Schlacht bei Prag gefallen war, nahm er (1745)

eine gleiche Stellung bei bem Fürften Leopolb von Deffau an. Doch auch in biefer blieb er nicht lange. Er lebte einige Jahre in Berlin, bis er 1747 jum Domfetretar und Kanonitus in halberftabt ernannt wurde. In biesem reichlich botirten Amte konnte er gang seiner Muße und seinem Behagen leben, wohlthatig wirten und bis zu feinem 84. Jahre einen Briefwechsel führen, ber an Umfang feines Gleichen fucht. Er ftarb im Nabr. 1808.

Gleim war tein schöpferisches Talent, er geborte, fo raftlos er fich auch in ben gur Zeit üblichen Dichtungsgattungen verfuchte, nur zu ben Angeregten. Alle seine Gebichte find flach, prosaifc, trivial; fie verfallen, wo er eine pathetische Sprache anheben will, in ben Bankelsangerton. Diesen kultivirte er sogar in einer unschönen Gattung von "Romanzen", b. h. Morbgeschichten, wie man fie zum Leiertaften bort. Diefes Bantelfangerhafte führt häufig zur Popularität, allein er war barin nicht fo glucklich, und gerabe ba, wo er populär sein wollte, murbe er reflektirt. Dies ist sogar ber Kall in feinen "Breugischen Rriegeliebern in ben Felbaugen 1756 und 1757 von einem Grenabier". Boltsthumlich ift barin nur bie Begeifterung für Friedrich und feine Generale, aber bem Ton und ber Sprache nach er-Rniege und tennt man fcon in bem ersten Lieba hinter bem Grenabier ben gelehrten Bollotteber. Ranonitus. Benn er gleich in ber britten Zeile ruft: "Berlin sei Sparta!" und als Friedrichs Grenadier zugleich Friedrichs Horaz sein will, so ift es um die Popularitat geschehen. So viel Schlachtlieber er auch fang, fie mochten von Gleichgefinnten mitempfunden und gepriefen werden, von den Solbaten wurden fie nicht gefungen, fie brangen nicht in's Bolt. Dies Schickfal hatte überhaupt bie ganze kriegerisch patriotische Lyrik ber Zeit. Bas Ramler, Gleim, Uz und viele andere an Schlachtliebern sangen, es war eine Kriegsmufit, bie von Gelehrten ausgegangen, auch nur in gelehrten Rreisen wiederhallte. Wie anders schlugen im Anfang unseres Jahrhunderts Theodor Rorners Lieber ein, bie jum Theil im Felbe felbft gebichtet, natv, von ber Eingebung bes Moments und ber Situation ausgehend, vollsthum: lich für alle Zeit wurden! — Sbensowenig wie burch seine Kriegslieber wußte Gleim in feinen "Liebern für bas Bolt" ben Ton bes Boltemäßigen zu treffen. Da fcreibt er bem Bauer fein Lieb vor ("Ich baue, barum beiß' ich Bauer"), bem Bflüger, bem Samann, bem Amtmann, bem Berwalter, bem Gartner, bem Hirten, ben Schnittern, ben Schnitterinnen, indem er ihnen Reflerionen in ben Mund legt, die ihrem Stand burchaus fremb find. Bas jum Boltsliebe werben foll barf nicht für bas Bolt ge bichtet fein, schon biefe reflektirte Absicht, bie Anknupfung an ein außeres Beburfnig, wird bas Biel verfehlen. Das Bolt, wenn es fich feine Lieber nicht felbst macht, würdigt nur basjenige feines Gefangs, was unmittelbar, rein menfolich, naiv und ursprunglich empfunden ift. Die gunbenbe Rraft

eines Liebes ift unberechenbar; Faffungen, welchen selbst ber Kundigere bie Bopularität vorher gefagt hatte, gehen spurlos vorüber, während ein einziger allicklicher Zug oft eine unvermuthete Wirkung hervorbringt und ein Lieb burch Generationen hin trägt. — Dies zeigt fich in einem Trinkliebe von Bleim fehr auffallend, und ficher hat weber er noch feine Lobredner vorausgesehen, daß bie gange übermäßige Angahl seiner Erinklieder vergeffen werben wurde, bis auf eins, und gar nicht einmal ein besonders glanzendes. Beldem alten und jungen Studenten ift nicht bas Lieb "Der Papft lebt herrlich in ber Welt" (Der Papft und ber Sultan) heut noch bekannt? — Das Gleiche gilt von seinen Fabeln. Sie find, obwohl zu ihrer Zeit über Alles gepriefen, unfäglich burftig, oft sogar kindisch, und boch haben fich einige bis auf unfre Tage noch in Gunft erhalten. So die Ameise und die Grille ("Eine faule Grille fang") und bie Geschichte von "jenem Mann, ben ich bir nicht nennen fann", welcher mit bem Schöpfer haberte, bag er ben Rurbis nicht am Gichbaum wachsen laffe, ber aber, als eine Gichel ihm auf bie Rase fiel, fich boch gludlich pries, bag es tein Rurbis gewesen.

Gleins umfangreichstes Werk ist ein Lehrgedicht (in brei Theilen und in reimlosen Jamben) betitelt: "Hallabat ober bas rothe Buch". Angeregt burch eine Uebersetzung bes Koran, erborgt er sich bas Gewand eines morgenländischen Beisen, um religiöse und moralische Betrachtungen über verschiedene Berhältnisse bes Lebens anzustellen. Mit welchem staunenden Enthusiasmus das Werk auch in seinem Kreise empfangen wurde, es ist heutzutage mit Recht vergessen. Kommt auch bin und wieder darin eine poetische Bendung vor, sie wird erdrückt von der unendlichen Breite und Beitschweisigkeit der Diktion. Es ist eine Reihe von gewöhnlichen Gedanken und Empfindungen und eine Weisheit, die in ihrer unermüblichen Redelust unstäglich langweilig wird.

Länger muffen wir bei Gleims anakreontischer Lyrik verweilen, woburch er bas Haupt einer eigenen Schule wurde. Seine Nachbildungen bes Anakreon begannen schon in seinen Universitätsjahren, und bis in seine hohes Alter sang er von Liebe und Wein. So wuchs der Umfang dieser Liebermenge ins Unglaubliche, und boch steht der poetische Werth dazu in gar keinem Verhältnis. Der Mangel an innerer Wahrheit fällt beim ersten Blick in die Augen, und seine Briese bestätigen nur, daß das Ganze ein bloßes Spiel und Getändel ist. Diese Hunderte von Amoretten, personisteirten "Scherzen und Gaukeleien", diese Götterchen, Bennstäubchen, Liliensstengel, Zephhre und wie der ganze Apparat heißt, werden zur Kinderei, da sich nichts von tieserer Empfindung dahinter verdirgt. Was soll man dazu sagen, wenn der würdige Kanonikus in Duzenden von Gedichten die Rusen bestingt, sie als seine "lieben Mädchen", seine "griechischen Schätzchen" anredet, die ihm die Rektarschale süllen, ihm das graue Haar mit Rosen

schmuden und mit ihm tanbeln und schakern? Oft wird biefes lugnerische Spiel mit zurechtgemachten Situationen auch üppig und sogar burch eine ge wisse Lüsternheit geschmückt, wo man benn eher einen frivolen Knaben, als einen gesetzten Mann zu hören glaubt.

Einen eigenthumlichen Einbrud macht es, wenn Gleim biefe Tanbeleien mit seinen Freunden, Georg Jacobi, Uz, Got und Anderen austauscht. Sie machen einander Liebeserklärungen, fenden fich gegenseitig ihren Amor zu, ben fie förmlich hatscheln, befingen fich voll Zartlichkeit und schwelgen in Ruffen ber Freunbschaft. Briefe ohne gartliche "Lieberchen" werben nur mit Betrübnig empfangen, jebe Gabe in Berfen, fie mochte fo leiblich ober fo elend sein als fie wollte, in ben Simmel erhoben. Der Briefwechsel awischen Sleim und G. Nacobi ist ein so harakteristisches Kulturbild bieser sentimentalanakreontischen Richtung, daß dieselbe nicht besser als durch eine kleine Blumenlese baraus veranschaulicht werben fann. Johann Georg Jacobi (1740-1814), ein Lyriker von zierlichem Talent, machte manches Gebicht, bessen Wohllaut noch heut nicht verklungen ist, allein in seiner anakreon-3. G. Jacobi. tischen Zeit war er von Gleims Einfluß so beherrscht, daß er gang in ben Spielereien beffelben aufging. Gleim lernte G. Jacobi in Salle tennen und verschaffte ihm barauf eine Stellung als Kanonitus in Halberstadt neben Spater folgte Jacobi einem Rufe als Brofeffor nach Freiburg.

Die Briefe stammen hauptsächlich aus ben Jahren 1766-68, bis zum Gintritt Jacobi's in fein halberftabter Ranonitat. Sie find überall mit Berfen burchflochten, viele gang burchgereimt. Folgenbermagen schreibt ber Kanonitus Gleim an ben Professor Jacobi:

"Nach Ihrer Abreise, mein liebster Freund, war ich heute zum erftenmale wieber in meinem Garten. Pomona winkte mir zu bem Baume mit ben kleinen rothem Aepfeln, unter welchem wir uns kuffeten. Ich konnte ihrem Winke nicht folgen, es war mir zu traurig hinzugehen und meinen lieben Jacobi nicht zu finden. Ich ging unter ben Kindern der Flora; ohn= geachtet ber rauben Witterung find fie noch nicht gestorben. Bergebens faben fie mich freundlich an. Warum ihr mich so traurig feht, ihr Blumchen? Ich bacht an meinen Freund, ber euch befänge, wenn er euch so freundlich fabe. . . . So sprach ich mit ben Blumchen und ging in Gebanken, ohne zu wissen wohin. Auf einmal stand ich unter bem Baume mit ben rothen Aepfeln und ba, mein lieber Freund, ba gab ein Geist mir einen Ruß; ber Genius meines Jacobi war es, ober er felbst. Er kuste völlig fo, wie mein Jacobi tuft. So wie seine Berse von allen anbern Bersen, so unterscheib ich seine Ruffe von allen andern Ruffen. Es war eilf Minuten auf Dreie: dachten Sie da an mich, mein lieber Freund, so war es gewiß Ihr Geist, ber mich kußte. Uebermorgen um eilf Minuten auf Dreie stehe ich wieber unter bem Baume mit ben rothen Aepfeln, wenn Sie etwa nur auf biefer

Stelle mich tuffen wollen." (7. Oct. 1767.) — "Du haft nicht nöthig, bu lieber kleiner Bogenschütze, bu haft es nicht nöthig, an meinen Liebling mich zu erinnern! Aus meinen Atten hervor seh ich bich winken, sabest du mir es nicht an, daß ich eben an ihn gebachte? Lausche nur immer, du kleiner rothwangigter Gott! Du seiest der Amor, der sonst nur Mädchen belauschet, oder der Genius meines Jacobi, denn einer von beiden bist du. So lausche nur immer! Du siehest Gedanken an ihn, Wünsche des Herzens, zärtlicher als wenn Aglaja nach ihrem Seladon seuszet. Sabest du nicht solche Gedanken?" (7. Oct. 1767.)

Und Jacobi an Gleim: "So gartlich als Anatreon, so voll Empfinbung, so voll Feuer, ale ber verliebten Sappho Leier (u. f. m.) . . . so gartlich, fo feurig, fo ftart mußt ich fingen, um mein ganges Gefühl auszubruden. Jeber Gebante an Sie, liebster Freund, ift Liebe, Liebe, bie beftigste Liebe! Wenn mir die Gesehe der Freundschaft immer beilig waren. wenn ich alles Glud, alle Freude meines Lebens von Ihren Sanben erwartete, so bin ich jett belohnt genug, ba biese wohlthatige Göttin einen Gleim mir gab. Seine Briefe? Alles was Fürften geben tonnen, bas liebenswürdigfte Geschent bes schonften Mabdens ift nicht fo reizend für mich . . . Einen langen poetischen Brief batt' ich Ihnen biese Boche gefcrieben, benn ich bente an nichts, als an Gebichtchen und nur an Se bichte für meinen Gleim. . . Baren Gie ein Mabden, liebster Freund, so wurbe ich gewiß nicht mehr flatterbaft, nicht mehr unbeftanbig, ewig wurb' ich ihnen getreu sein. So treu - laffen Sie mich ein wenig nachftnnen, benn die beständigen Liebhaber find felbst in der Fabel felten - wie Philemon seiner Baucis. Ja unser haus follte auch in einen Tempel und wir, wenn es-une in ber Welt nicht langer gefiel, in zwei niedliche Baumchen verwandelt werben, auf beren Zweigen nachtigallen fangen. Andere follten bei uns fich Liebe schwören und nie den Gibschwur brechen. (14. Oct. 67.) - "Burne nicht kleiner Amor, bag ich in ber Sprache ber Denschen mit , bir rebe! Aber ift bies nicht bie Sprache, worin ich beinem Anatreon fage, bag ich ihn liebe? Go bore benn, lieber Amor, bu ber weisefte unter beinen Brübern, bore meine Bitte. D fcbleiche bin ju meinem Freunde und wenn er, in Papieren vertieft, bich nicht sehen will, so klettre auf ben bochften Stoß Atten, rausche mit ben Flügeln, wie Chloens Bogelchen, bas von ihr vergeffen wird; und hort er noch nicht, so nimm ihm die Feber, so greife nach ber Leier und brobe fle zu verstimmen: bis er voll Ungedulb bir zu sprechen erlaubt. Dann, Amor, bann nenne mit traurigem Cone meinen Ramen, bann fag ibm, bag mir tein Morgen mehr fcon, tein Abend mehr heiter ift. Mal ihm, bem Bette gegenüber, bas Bilbnif feines Freundes in trauriger Stellung mit ben Bugen einer verlaffenen Beliebten, bamit er beim Erwachen es sehe, bamit er fühle, wie unglücklich ich bin. . . . Wir lächelten bie Musen, weil bein Anakreon mir lächelte. Oft zitterte ich in meinem Glücke, aus Furcht es zu verlieren, aber ein Brieschen meines Gleim tröstete mich wieber. Jett, o Himmel, jett ist um mich her eine Wilkte! Ach Amor, liebster Amor, sollten meine Brieschen, meine Lieberchen ihm nicht mehr gefallen? Dann hör ich auf zu singen, bann gefällt mir meine Laute, bann gefallen mir die Lieber Gresset's und Chaulieu's, die ich noch zu singen wagte, nicht mehr. Sag' ihm Alles, kleiner gütiger Gott, sag es ihm weinend, benn einen Amor kann er nicht weinen sehen. Er wird sich hinssehen und an seinen Jacobi schreiben."

Noch ein paar Stellen, die Gleims Enthusiasmus bezeichnen für Alles. was von seinen Freunden gereimt in seine Sande tam. Jacobi batte ibm ein Lied geschickt. "Wo ist ein Titian, ruft Gleim, ein Correggio, ber es mir nachmalet? Defern, ben einzigen guten Maler nach Dieterich, ben ich tenne, werd ich einmal bitten, fich mit diesem liebenswürdigen Gemälbe zu verewigen. Unterbessen soll Meil mir es zeichnen. Zu Dresben lernt' to eine Malerin kennen, die eine schlafende Benus recht gut gemalt hatte, biefe wurd ich auch barum bitten, wenn ich Fürst mare, benn für bie schlafenbe Benus forberte fle funfhundert Thaler, und wenn fie mir was fürtreffliches machte, ober welches gleich viel ift, wenn fie ben Dichter erreichte, so betame fie taufend für jeden Amor meines Jacobi! Bon Menge hatt iche am liebsten gemalet . . . und werm Menge nicht begeiftert, nicht hingeriffen wirb ju Palet und Pinfel, fo ift er ber große Menge nicht! . . . Für ben Bere: Nicht jedes Liedchen u. f. w. geb ich Ihnen einen Ruß, unten bekommen Sie für brei Berfe zehntausend, folglich muß ich hier sparen. "Mich Beisbeit tehren" . . für biefen gebn Ruffe, für jeden folgenden ebenfoviel. Alles, Alles ist fürtrefflich, unverbesserlich! . . . Amor, mein bester Freund, Amor selbst bat fie zu bem Lieb auf seine jungen Bruber, die Amoretten, begeistert. Für alle die Freuden, die mein Jacobi mir macht, belohne ihn ber himmel ober Apoll, mit all seinen Begeisterungen. Immer sich selbst gleich, an Erfindung, Ausbildung, Ausbrud, bleiben Sie, und unterscheiben baburch fich von allen unsern Dichtern. Schon feb ich Sie, neben Ug, unter unsern Massischen Autoren!"

"Klassische Autoren" aber waren für Gleim alle Boeten, die in seinem Sinne, ober die überhaupt etwas gedichtet hatten — sie waren es ihm zu einer Zeit, da Lessing eben das Schreckenswort ausgesprochen, daß man in Deutschland noch gar nicht einmal eine Literatur habe. Gleims Uebersschwänglichteit, sein Freundschaftsenthustasmus machte aus dem Trivialsten, das ihm zugesendet wurde, ein Meisterwert. Jemehr er in Halberstadt mit seinem raftlosen Drange, Literarisch zu wirten, allein stand, desto mehr war er auf brieflichen Berkehr angewiesen, in welchem sich jede neue Anknüpfung sofort zu zärtlichster Freundschaft ausbildete. Er hatte in seinem Hause ein

Rimmer zum "Freundschaftstempel" geweibt, worin bie Bilber aller feiner Seelenverwandten die Banbe fomudten, eine Reihe die mit jedem Jahre ftieg und endlich bis auf einhundert und achtzehn Rummern gebracht wurde. Es verftebt fich, bak alle berühmten Ramen ber Zeit barin vertreten waren.

Man hat immer gemeint nicht genug bervorbeben zu konnen, wie sehr

Gleim die beutsche Literatur geforbert, wie außerorbentliche Berbienfte er fich um seine Freunde; um Schriftsteller aller Art erworben habe. Das lette tann jugegeben werben, bas erftere teineswegs, wenigstens nur febr bebingt. Sein Gifer für bie Literatur mar ungemein, er batte ins Große wirten mogen, batte jedem feiner Freunde die forgliche Dufe gegonnt, Bebeutenbes ju leiften und bemubte fich unausgesett ihnen Anftellungen ju verschaffen. Bitffamleit. Er bachte fogar baran, in Salberftabt eine poetifche Mabemie zu ftiften, beren Plan er in einem Briefe an Jacobi auseinander fett. Da seine Bemühungen im Staate Friedrichs II. burchaus fehl folugen, benutte er feine eigenen reichlichen Mittel zu Unterftutungen seiner Freunde. Die Anzahl berer, die von seiner Freigebigkeit zu sagen hatten, ift groß, und bie zartfinnige Art feines Gebens respectabel und nobel. Er ernotete Liebe und Freundschaft und wollte nichts Anderes, er erhielt ben Ramen "Bater Gleim", ber ihn nicht minber entzückte, als ber bes beutschen Thrtaus und Anakreon. Allein es waren boch nur personliche Freundschaftsbienfte, wodurch er fich als Privatmann achtungswerth machte. Daß er G. Jacobi, bie Karfchin, Rlamer= Schmibt, ben jungen Dichaelis und Anbere unterftutte, wird man boch nicht eine Forberung ber Literatur nennen konnen; mit gleichem Rechte mare jenes Fag Bein, welches er einft, um einen thorichten Streich gut ju machen, Leffing verehrte, als ein literarisches Berbienft zu bezeichnen. Geiftig geförbert hat er weber ein größeres, noch auch alle bie untergeordneten Talente, die er fich verpflichtete. Er verftand weber zu leiten, noch auch wollte er leiten, im Gegentheil pries er jebe neue Erscheinung als gang außerorbentlich, ja er ging auch wohl baran, fie nachzuahmen. In Allem was ihn begeifterte — und es bedurfte teines großen Aufwandes um ihn gu begeistern — tannte er weber Maak, noch Geschmad, noch Kritik. Seine raftlofe Bielgeschäftigfeit erschöpfte jebe Richtung bis jur außerften Uebertreibung. Selbst in seiner patriotischen Lhrit mußte Lessing ihn mahnen sich zu mäßigen, bamit er nicht über's Ziel hinaus schieße. — Ramler korrigirte Alles, was man ihm brachte, ober auch nicht brachte, und wirkte nach formeller Seite unbebingt verbienstlich; Gleim erhob Alles in ben himmel, tam bem Berfaffer mit offenen Armen entgegen und bestellte fein Bilb für ben Freundschaftstempel. Daburch führte er in seinem Rreise ein gegenseitiges Anpreisen, Geltenlaffen, Tanbeln und Schonthun ein, bas alle Rritit verbannte und ihn zu einer Coterie machte, bie nach innen bie Entwicklung hemmte, und nach außen geradezu schäblich wirkte. Dehnte boch Gleim seine

١

Bartlichkeit auch auf einen so gemeinen Menschen wie Klot aus, beffen Journal in Halle auch als Organ ber Halberstäbter Schule gelten konnte. Hier bereitete man für Lefsing eine gewaltige Arbeit, benn bieser, obgleich mit Gleim persönlich befreundet, mußte hier anknüpfen, um ben literarischen und kritischen Augiasstall gründlich zu säubern.

Gleim war ein guter Mann, ber gern alle Leute für gut und bieber, und jebes Erzeugnig feiner Schule für vorzüglich und verbienftvoll gehalten hatte. Er erreichte ein hobes Alter, und konnte es nicht fassen noch verschmerzen, bag bie beutsche Literatur eine fo andre Wendung genommen, als er sich vorgestellt batte. In Gothe, fo wenig er ibm zu folgen vermochte, abnte er irgend eine ihm unheimliche Macht, gegen Schillers Bebeutung mar er völlig blind. Im Ottober bes Jahres 1800 fchrieb er an Herber: "Geftern fingen wir an Schillers Ballenstein ju lefen, lafen nur bas Lager. Welch ein Spectacul! Und wozu? Welche Wirfung foll's thun? 3mei Wachtmeifter, wie Paul Werner, konnten bie Stimmung ber Solbaten für ihren General eine Millionmal beffer bem Zuschauer bekannt machen! Db ich bas gange Stud mir werbe vorlesen laffen? Ich glaube nein, ich fürchte mehr folch Spectacul!" Soon ein paar Jahre vorher hatte er feine augerfte Entruftung über die Tenien ber beiben Dichterfürsten ausgesprochen, die fich über ben gangen literarischen Trobelmarkt, ber ihm boch so sehr an's Herz gewachsen war, unverzeihlich lustig gemacht hatten. Er schwang sich zu nicht weniger als sechsunbsechzig Gegenrenien auf, bie er unter bem Titel "Rraft unb Schnelle bes alten Beleus" herausgab. Sie zeigen nur, bag es mit ber Rraft und Schnelle bes alten Peleus ju Enbe mar, und auch mit ber alten Zeit, um bie er klagte: "Wie mar's einmal fo icon auf unserm Beliton, als Klopstod noch Homer, Uz noch Anakreon gerufen ward auf ihm!... Alls alle Sanger nach einander ihre Lieber vorsangen, alle noch wie Brüder fich liebten! Sag und Reib mar nicht auf ihm zu febn! Auf unferm Belikon, wie war's einmal so schon!" -

Im engsten Zusammenhang mit Gleim steht ber schon oft genannte Johann Beter Uz (geb. 1720 in Anspach, wo er ben größten Theil seines 3. B. uz. Lebens in juristischen Aemtern zubrachte, starb 1796). Er theilte seit ben gemeinsamen Studienjahren in Halle mit Gleim alle poetischen Bestrebungen, die kriegerische Lyrik, die lehrhafte Dichtung und den anakreontischen Amostetenkultus. In das Element des lehteren tauchte er mit dem meisten Beshagen unter. — Was bei Uz zuerst auffällt, ist die leichte Beweglichkeit, Reinheit und Eleganz der Form, durch die er alle Genossen seiner Schule übertrifft. Manche seiner Lieder sind von einer Ueppigkeit der poetischen Wilder, ohne daß sie das Maaß überschritten, dabei von so melodischem Wohllaut, daß sie über den Mangel an Inhalt beinah täuschen. Vermißt

Roquette, Literaturgefdichte. II.

wird ein Inhalt in seinen preußisch-patriotischen Gebichten zwar teineswegs, aber was er in ihnen singt, ist eben die allgemeine vielgehörte Begeisterung für Friedrich, der er keine wesentlich neue Seite abgewinnt. Auch ist die Anzahl dieser Sedichte nur gering. Um so umsassender die seiner erotischen Formspiele. Sinen tieseren Semüthsklang schlägt er darin nicht an, er wiederholt nur das sinnliche Getändel mit kleinen Göttern, singt der Göttin von Gnidus, Amathunt und Paphos, jauchzt sein Evos in Lydens Gesolge, und absolvirt das ganze konventionell-mythologische Pensum der Schule. Er thut es in glänzender Beise, aber eine innerlich menschliche Betheiligung ist nicht zu erkennen, so rastlos seine Amoretten auch ihre Köcher leeren, und ihn in die Rosengebüssche von Paphos entführen.

Es gehörte zur Schule, auch die Anfichten über Beisheit in Berfe gu bringen, Beisheit zu lehren, bas Ibeal eines Beisen in großen, wie in Meinen Dingen barzustellen. Seitbem Gleim eine "Ermahnung gur Beisheit" einmal in die ungesuchten Worte gekleibet hatte: "Lagt uns weise fein beim Geruch ber Rellen; Freunde giebt ibn ein, ebe fie verwelten" - seitbem spielte jeber in Bersen ben weisen Mann auf seine eigne Manier. Us bichtete eine homne auf die Beisheit, schilberte ben ftanbhaften Beisen, befang ben wahren Muth bes Weisen, die ruhige Unschnlb und die Gludseligkeit, und fcrieb ein febr umfangreiches Lebrgebicht "über bie Runft, ftete froblich zu fein" (in 4 Buchern ober Briefen), die er eben auch nur ale eine andre Form ber Beisheit hinftellen wollte. Es ift breite Moral in Aleranbrinern vorgetragen, die, wie Alles, was Beruf von Beitheit macht, und boch überall gegen Menschenkenntnig und psicologische Beobachtung fünbigt, einen langweilig fläglichen Ginbrud macht. — Als Ugens bebeutenbstes Sebicht galt feinen Zeitgenoffen "Der Sieg bes Liebesgottes," ein tomis fces Epos in Zacharia's Manier. Der Inhalt ift ein Richts, er beschrankt fich barauf, daß eine Sprobe verliebt gemacht wirb, und zwar burch bas Befchent einer glanzenben Rutiche, vermöge welcher ihr Berehrer fich ihr erft als verehrungswürdig barftellt. Das Gebicht wurde bem jungen Bieland verbangnigvoll, ba fein Angriff auf bie Undriftlichkeit beffelben babin führte, bag Leffing ihm bie Mangel feines eignen Chriftenthums entgegen balten mußte. In ber That aber ift biefer Sieg bes Liebesgottes, bei allem Glanz ber Form, hochft gemein, benn er zeigt nur niebrige Gefinnungen, bie burch all bas flatternbe Amorettengelichter hervorgerufen und beschütt werben, ohne einen verfohnenben fittlichen Gegenfat.

Bu Gleim und Uz tritt, seit ben hallischen Universitätsjahren, als britter 3. A. Gob. im Bunbe, Johann Rikolaus Gob (geb. 1721 in Worms, lebte als Pfarrer an verschiednen Orten in Sübbeutschland, starb als Superintendent in Kirchberg 1781). Er ist ber Dichter bes anakreontisch formalen Kleinslebens. Liebchen von möglichst winziger Gestalt, Madrigale, Triolette u. s. w.,

vielsach bem Französischen nachgebilbet, besingen Wein, Liebesgötter, Rosen, Nachtigallen und weise Ginfalt. Besonders geschätt war seine Elegie, "die Mäbcheninsel," in der sich der anakreontisch gestimmte Dichter ein ideales Leben erträumt. Seine Gebichte gab Ramler heraus. —

Diefes anafreontische Getändel wurde eine Lieblingsrichtung ber Zeit, und erhielt fich neben bem hohen Schwunge Rlopftods, und neben ber patriotischen Lyrit in Ansehn. Es gab auch wohl Stimmen, die über solche Spielereien ben Ropf ichuttelten, wie Bobmer, ber bie Richtung in ben "Grazien bes Rleinen" verspottete, allein biese ließen sich nicht so leicht vertreiben. Erst als bie neue Lyrit bes Göttinger Dichterbundes in's Felb ructe, nahmen biese mit Buber und Schonpflästerden geschmudten Bragien und ihr Amorettengefolge bie Flucht. Hulbigten ihnen boch fogar fraftigere Beifter, wie Gerftenberg, eine Zeitlang, und verschmähte es boch auch ber junge Leffing nicht, in ben allgemeinen Reigen einzutreten. Beibe bezeichneten biefe ihre Jugenbübungen später als bas mas fie maren, und boch unterscheiben fich ihre Dichtungen immer noch vortheilhaft genug von bem leichtfertigen Geklingel ber Uebrigen. Gerftenberg, ber feine berartigen Dichtungen gerabezu unter ben Titel "Tanbeleien" faßte, gewann ber Richtung baburch eine neue Benbung ab, bag er kleine Schilberungen in Profa entwarf, Bacchuszuge, Fefte ber Meeresgotter, meift von großer Schonheit, und fie mit Liebern und Chorgefangen burchflocht; mahrend Leffing mehr witige, epigrammatifch zugefpitte Pfeile jugenblichen Uebermuthes abichog. —

Zwar nicht in die anakreontische Richtung, aber doch zum Berlin-Halberftabter Kreise gehören noch einige Dichter, die zum Theil ihre Gelbstanbigfeit ftrenger ju bewahren wußten. In Berlin lebte bie Rarichin, feit Die Rarichin. ber Gottschebin bie erfte ale Dichterin gefeierte Frau. Anna Luise Karsch, geb. Durbach, wurde 1722 auf bem Borwerk Hammer im Schwiebuser Kreise geboren. Früh verwaist, von einer unordentlichen Mutter vernachläffigt, fab fie fich zu niebrigen Dienften genothigt, und mabrend fie bas Bieb buten mußte, begann ibr Talent fich icon ju regen. In ihrem 16ten Lebensjahre murbe fie an einen Tuchweber Birfetorn verheirathet, einen roben und gemeinen Menschen, ber fie gröblich mighanbelte, und enblich wegjagte, als fie jum vierten mal Mutter werben follte. Bon ihm geschieben, ließ fie fich ju einer zweiten Beirath mit einem Schneiber Rarfc bereben. Allein ihre Lage wurde nur noch trubseliger. Der zweite Mann war ein Trunkenbolb, ber Alles, auch bas mas fie burch Gelegenheitsgebichte verbiente, im Wirthshause burchbrachte. Nachbem fie mit ihm in mehreren schlefischen Stabten umbergezogen mar, fanb fie burch ihr Talent enblich einen Sonner, ber einen ihrer Sohne erziehen ließ, fie selbst aber mit ihrer Tochter nach Berlin brachte. Ramler wurde auf ihr Talent aufmertfam gemacht, Menbelesohn, Sulzer und anbre nahmen fich ihrer an, und so warb fie in bie

literarisch ersten Kreise eingeführt. Weber jung, noch schon, noch gebilbet, machte fie nur burch ihr Talent Auffehn. Bahrend Ramler fich bestrebte, ihre Dichtungen formell abzurunden, ihr Talent zu erziehen, lub Gleim fie nach Halberstadt ein, und war sofort mit bem Namen einer beutschen Sappho für fie bei ber hand. Doch ließ er es babei nicht bewenden. Er gab ihre Bebichte beraus, unterftutte fie, und that, gutmuthig nach feiner Art, was in seinen Kraften lag. Man hoffte von bem Konig eine Benfion fur fie gu erlangen, fie felbst ließ es an gereimten Bittschriften nicht fehlen, allein Fried: rich II. fand fie mit - 2 Thalern ab. Jener Bonner, ber fie nach Berlin gebracht hatte, ftarb, ihr Sohn und fie selbst verloren badurch die Unterftubung, bie literarischen Freunde konnten fie vor Durftigkeit nicht ichuben. Dazu ging ein abichredenbes Elenb anbrer Art burch ihre Familie. Ihre Mutter war dreimal, fie selbst zweimal, ihre Tochter ebenfalls zweimal höchst ungludlich verheirathet; Scheibungen, Trennungen, hausliche Mifere aller Art füllten ihr Leben aus. Friedrichs II. Nachfolger, der manches nachzuholen suchte, mas ber große König batte überseben wollen, schenkte ihr endlich ein Haus. Sie bezog es nur um barin zu sterben (1791).

Das Leben dieser unglücklichen Frau forbert zu mehrerem Antheil auf, als ihre Gedichte. Die Ausmerksamkeit, die sie erregte, galt zum größeren Theil der Seltenheit, daß eine Frau von niedrem Stande, ohne Erziehung und Bilbung, plöhlich als Dichterin auftrat, und von den stimmführenden Männern der Literatur beschützt und eingeführt wurde. Zwar sehlte es ihr keinestwegs an Talent. Ihre Empsindung ist poetisch, warm und innig, allein sie gewinnt selten einen reinen Ausbruck. Der Mangel an Seschmack ist bei ihr sehr auffallend. Darin konnte ihr auch Ramler nicht helsen, der sonst alles Mögliche that, ihre Erziehung nachzuholen. Am wenigsten glücklich schlug sein Unterricht in der Mythologie bei ihr an, da sie dies neue gelehrte Element ohne Seschick verwendete. Die Selegenheitsbichterei, die sie lange für den Erwerd kultiviren gemußt, hatte bei ihr bereits eine zu handwerkst mäßige Manier herausgebildet, als daß eine künstlerische Sestaltung noch möglich gewesen wäre.

Gefner.

Mit Ramler und seinem Kreise hing auch ber Schweizer Salomon Gesner zusammen. Geb. 1730 in Zürich, wo sein Bater Buchhändler war, schien er in seiner frühen Jugend zu keinen großen Hoffnungen zu berechtigen. In seinem 19ten Jahre wurde er nach Berlin geschickt, um die Buchtanblung zu erlernen. Inzwischen entwicklte sich sein Talent, und zwar in boppelter Richtung, für die Malerei und für die Boesie. Es kostete Kämpse mit seiner Familie, ehe ihm gestattet ward, sich für die Kunst auszubilden. Er machte die Bekanntschaft Ramlers, dem er seine dichterischen Bersuche vorlegte, und von dem er mit gutem Rath unterstützt ward. Nach seiner Rücklehr in die Heimath widmete er sich hauptsächlich der Landschaftsmalerei,

in welcher er balb zu den hervorragenberen Künstlern gezählt wurde. Später übernahm er die Buchhandlung seines Baters eine Zeitlang, während welcher er seine Ibyllen selbst illustrirte und verlegte. Er starb 1786, im Bollgenuß eines Ruhms, der ihn in der Dichtung wie in der Makerei zu den Größten, nicht allein seiner Zeit, rechnete. — Dieser Ruhm kann als übertrieben bezeichnet werden, so sehr Geßner innerhalb der Grenzen seines Talentes eine literarische Geltung beanspruchen darf. Für sein Baterland wächst seine Bedeutung allerdings, wenn man zu seiner Boeste und bildenden Kunst noch die Berdienste des Patrioten hinzutreten sieht, und in dieser seiner Gesamntzerscheinung darf er von schweizerischen Literarhistorisern mit Recht als einer der hervorragenosten Männer der Schweiz betrachtet werden. \*) Wir haben es hier nur mit dem Ibhllendichter zu thun.

Beknere Talent beschränkt fich auf ben möglichst geringen Umfang, aber selten hat ein Dichter seine Grenzen so genau gekannt, und von dem Maak feiner Gaben einen fo tattvollen Gebrauch gemacht. Konnte er boch nicht einmal ber poetischen Form herr werben. Ramler rieth ihm baber, fich mit ben Berfen, die ibm unfägliche Dabe machten, nicht zu gualen, und bestärtte ibn barin, seine Ibhllen in Brofa abzufassen. Diese Brofa mußte er fein und finnig burchzubilben, und zu einer bichterischen Sprache zu geftalten. -Wie Gegner ale Maler auf seinen Bilbern liebliche, ibeal fiplifirte Landschaften mit ebenfalls ibeal gehaltner Staffage menschlicher Gruppen barftellt, so auch als Dichter in seinen Ibhllen. Man tritt in eine reine Unschulbewelt natürlicher Zustanbe, in welche bas Rulturleben nur erft in feinen primitivften Formen hinein ragt. Charattere, Sandlungen, verwickelte menfchliche Berhaltniffe find bier nicht zu finden. Es ift fein ursprungliches Boltsleben, sonbern eine erträumte Welt, in welchem Naturgottheiten, Faunen, Nomphen, mit ben Menschen in friedlichem Bertehr fteben, ohne bag bie griechische Mothologie eine breitere Anwendung fande. Die Beschäftigung ber Menschen, ihr Leben und Treiben, ift nur leise angebeutet, bie Handlung meist nur in eine Situation gelegt. Lagernbe hirten halten einen Bettgefang, ber Faun gesellt fich zu ihnen, um ihnen bie Geschichte feines Rruges, ben er gerbrochen bat, gu ergablen; fleine Gemalbe bes Familienlebens, einsame Liebestlagen, unschulbige Scenen erwachenber Liebe, Gruppen am Brunnenquell, bei ber Obsternbte; Stimmungebilber von einem traumerifden Hauch umweht, barin besteht meist die ganze Handlung. Mur ein paarmal hebt Gefiner an, ein umfaffenberes Gange zu entwerfen, wie in bem "Tob Abels" (in fünf Gefängen), bier aber scheiterte feine Runft, sowohl an ber

<sup>\*)</sup> Möritofer, die schweizerische Literatur bes 18ten Jahrhunderts (Leipzig 1861) und: Dorell, "Karl von Bonftetten, ein schweizerisches Zeit- und Lebensbild." (Binterthur 1861.)

Sewalt bes Darzustellenben, als an ber Rothwendigkeit einer komponirten Handlung. Es ist ein versehlter Bersuch. Dagegen ist "ber erste Schiffer" (in zwei Gefängen) bie anmuthigste seiner Idullen. Zart und gemüthevoll wird bas ahnungsvolle Gefühl eines Jünglings dargestellt, der an den Andlick einer sernen Insel ein unbekanntes Glück knüpft, und des Mädchens, das auf der Insel im Angesicht der Küste des Festlandes von stiller Sehnssucht ergriffen lebt. Diese Empsindung aufdämmernder Liebe ist es, die den Jüngling die Kunst erfinden läst, auf ausgehöhltem Baumstamm über die Wellen zu rudern. — Sanz den Landschaftsmaler zeigt das kleine Bild "die Segend im Gras." Hier schildert er das Kleinleben der Ratur, das Schwirren und Summen in Halmen und Blüthendolden, mit seinster Beobachtung und Empsindung. Alles ist dei ihm weiche, gemüthvolle Stimmung, und zierlich saubere Ausschurung des Angeschauten.

Begner bat fich burch feine Befchrantung auf bie geringften Mittel fur bie Schilberung seiner Ibhllenwelt sein bestimmtes Genre geschaffen, an bas man teinen andern Maagstab legen barf, als ben baffelbe beansprucht. In seinem Burudgeben auf die Natur, war es gleich eine idealifirte, lag schon ein Berbienft fur die Zeit, bas burch bas reine Schonheitsgefühl und ben poetischen Tatt seiner Dichtungsart noch gehoben wird. Auf diesen Gegensat ju ben raffinirten Rulturformen bes modernen Lebens grundete fich die außerorbentliche Berbreitung von Befinere 3byllen. Gie erschienen, abnlich wie Rlopftods Meffias, wenn auch nicht fo gewaltig und durchgreifend, als eine Befreiungsthat, als eine reinere Wiebergeburt bes Menschlichen in ber Dichtung. Und wenn sie bas Natürliche und Naturgemäße noch nicht in ganger Unmittelbarkeit zeichneten, sondern mehr in stylifirt gehaltener Erscheinung, fo vermittelte biefe Uebergangsform für bie Beitgenoffen bie Rudtehr gur Natur um so sichrer und reiner, als es ohne moralisirende Tenden, geschab. Befinere Ibollen murben in alle europäischen Sprachen überfest, und find noch heut in Frankreich ein volksthumlicheres Buch, als in Deutschland ober in ber Schweiz. —

Lidtwer.

In Halberstadt lebte Magnus Gottfried Lichtwer. (Geboren in Burzen 1719, bocirte in Bittenberg, trat bann in ben Staatsbienst, starb als Regierungsrath 2c. 1783.) Wit ber preußisch patriotischen Richtung hängt er nur burch ein einziges Gebicht, eine Obe auf die Schlacht bei Prag, zusammen, in welcher er, trot seiner sächsischen Abstammung, Friedrich II. seiert. Auch brachte er es zu keiner innigeren Beziehung mit Gleim, wie wohl sie an bemselben Orte lebten, und sein Berhältniß zu Ramler wurde geradezu zu einer heftigen Kontroverse, da dieser, wie wir schon gesehen, seine Fabeln unbesugt bearbeitet und herausgegeben hatte. — Lichtwer ist hauptsächlich Fabelbichter, wobei er sich nicht auf die Thiersabel beschränkt, sondern die Kleine anekbotische Erzählung ebenso, sogar noch mit mehr Bore

liebe und Glud bearbeitet. Es ift fichtbar, bag er fich Gellert jum Borbilbe nahm, boch erreichte er ihn weber in ber Gemuthlichkeit noch im humor seiner Erzählungsart, wenn auch manche Stude recht geistvoll und formell abgerundet find. Die besten bavon find allgemein bekannt, und verbienen es gu fein. Go bie Gefchichte bom "fleinen Toffel," ber fein Leben lang ben Ramen bee kleinen Toffels behielt; bann "bie feltsamen Denschen" (bie Spieler); "ber Bater und die brei Sohne," von welchen berjenige einen Diamant als Erbe erhalten foll, ber bie beste That ausüben werbe. ("Welch ebler Muth, wenn man bem Feinbe Gutes thut.") Bor allem bie Ergablung von bem Bachter, ber seinen Sohn ftubiren läßt, und ba bieser als Magister beimfommt, und bem Bater bie Borglige ber Gloffen bes Corpus Juris er-Mart, bas schreckliche Buch bes Sohnes mit ber Scheere bearbeitet, um fich por seinen "Juriftenfinten" ficher zu ftellen. — An Gleim angelebnt fang Lichtwer auch eine Reihe von "Romangen" im Bantelfangerton, halb Fabel, halb Erzählung, und grabe einige von biefer Gattung bochft profaischen Reimwerts haben fich am populärsten erhalten. Ber tennt nicht heut noch jenes grauliche Ragentongert: "Thier und Menfchen foliefen fefte" u. f. w. (bie Rapen und ber Hausherr), und wenigstens in ber Berftummlung noch, "bie Waffermaus und Kröte?" — Dagegen ift sein großes bibattisches Bebicht, "bas Recht ber Bernunft," in welchem er fich angelegen sein ließ, auch ben Beisen und Moralphilosophen ju spielen, wic es nun einmal für einen regelrechten Boeten nothwendig erfchien, mit Recht volltommen vergeffen.

Junger als Lichtwer, ihm aber in ber Fabelbichtung an die Seite zu Pfeffel. ftellen ift Gottlieb Ronrad Pfeffel (aus Rolmar im Glfaß, geb. 1736, wo er eine Erziehungsanstalt gründete, starb 1809). Er erblindete icon in feinem 21ften Jahre, ohne barum Lebensmuth und Schaffensluft einzubugen; im Gegentheil ift seine bichterische Fruchtbarkeit ganz erstaunlich. Seine lprifchen Gebichte umfaffen allein gehn Banbe. Das Wenigste bavon ift von Bebeutung. Er hat ein gefälliges, in Berfen leicht fliegenbes Erzählungstalent, bem jeboch jeber Stoff recht ift. Ungablige Anethoten, balb aus ber Antike, balb aus ber orientalischen Welt, bazu spanische Romanzen und Balladen reihen sich aneinander, und unter manchem Dutend ist auch nicht ein einziges Stud, bas fich über bie gewöhnlichste Reimerei erhebt. Am schwächsten find seine Thierfabeln, boch haben sich die besseren bavon noch allgemein im Gebachtnig erhalten, fo bas "Chamaleon," "bas Johanniswürmchen und bie Kröte," "Oche und Efel" ("zankten sich beim Spazicrgang um bie Wette"), bann, "bie beiben hunbe" (" . . . es war ein Pubel und fein Sohn"). Auch wohl kleine Geschichtchen, wie die von bem Schuler, ber bie Datteln für sein Leben gern aß, und um bergleichen viel zu haben, einen Dattelfern pflanzte.

Unter feinen Romangen, beren bie meiften in abschreckenbem Bantel-

sängersthl gereimt sind, heben sich nur wenige leiblicher hervor. Auf zwei jedoch muß besonders hingewiesen werden, da sie das Slücklichste sind, was Pfessel gedichtet, und in ihrer biedern Gemüthlichkeit bei uns fast typisch geworden sind. Die eine ist die berühmte Tabakspfeise ("Sott grüß Euch, Alter, schmeckt das Pfeischen?) die andre jener höchst edle Ibrahim ("Sh Ferdinand mit frommer Buth die Mauren von sich stieß"). — Rein lyrische Ergüsse sind bei Pfessel seltner, es wird ihm unter den Händen Alles zur Erzählung, wo er aber seine Empfindung singt, geschieht es mehr in gemüthslicher Mittheilung als in sangartiger Form. Rührend ist das Lieb: "Mein Stock," welches die Hingebung des Blinden in bewegten und doch heitren Worten ausspricht, und im Gegensat dazu muß ein Lieb, wie "der freie Mann," mit seiner kräftigen Gesinnung nm so mehr zu Gunsten des Dichsters sprechen. —

Un bas Enbe biefer Reihe fei ein Schriftsteller gefett, ber, mit ben Berlinern und Halberstädtern auch noch im Zusammenhang, boch burch seine bramatifchen Bestrebungen in noch nabere Beziehung gu Leffing tritt, und baber am besten im lebergang zu biesem betrachtet wirb. Christian Felix Beife batirte seine literarische Bebeutung aus bem theatralischen Rampfe gegen Gotticheb ber, beffen frangösirtem Drama er burch bie Aufnahme ber tomijden Oper einen gefährlichen Stoß verfette. Diefe Bebeutung Beife's ist zwar burchaus teine tiefgreifend poetische; allein ba cr., ein vielseitig angelegtes Talent, in ber fangbaren Lyrit, in ber Operette, im Luftspiel, in ber Tragobie, überbies als Journalist und Jugenbschriftsteller unermudlich thatig war, so wurde er eine lange Reihe von Jahren ber eigentliche Mobebichter, und gewann ale folder einen nicht geringen Ginfluß auf die Geschmackbilbung. Geboren 1726 ju Annaberg, tam er, vom Symnafium au Altenburg, 1746 auf die Universität nach Leipzig, um Theologie zu studiren. Die Befanntichaft bes flebzehnjährigen, ebenfalls bier ftubirenben Leffing, und bas Theater ber Neuberin, welches noch in ganger Bluthe ftanb, wirkten ausammen, sein bramatisches Talent zu weden. Die Leibenschaft ber beiben Jünglinge für bas Theater mar ebenso groß, als ihre Mittel fie zu befriebigen, gering maren. Um fich baber freien Gintritt in's Schauspiel zu verschaffen, begannen fie für baffelbe aus bem Frangofischen zu überseten, und bie Rrafte zugleich für eigene Arbeiten zu üben. Nach abgelaufener Studienzeit (bie Theologie hatte er aufgegeben) nahm Beige eine hofmeisterftelle an, und reiste später mit feinem Bogling nach Paris, wo fein Gefdmad an ber komischen Oper besonders angeregt murbe. Wir haben bei Gelegenbeit ber Thatigkeit Gottsched bereits gesehen, wie bie erfte Frucht seiner Bariser Studien, Die Operette "bor Teufel ift los," ihm fofort ein Bublitum gewann. Seit 1761 Oberfteuerfetretar in Leipzig, behielt er Duge genug für bas Theater zu bichten, und eine Reihe von Jahren bas von Ricolai

Beife.

begonnene kritische Journal "bie Bibliothet ber schönen Biffenschaften" zu rebigiren. Er ftarb 1804.

Beige's hauptthätigkeit konzentrirte fich auf die Bubne. Jemehr Gottichebs Ginflug bier zu ichwinden begann, besto mehr Ansehn gewann Weffe, um endlich eine Zeit lang als Alleinherrscher bie Rachfolge bes Befiegten anzutreten. Seine Operetten und Singspiele waren es fürs Erfte, burch bie er fich in ber Gunft bes Bublitums befestigte. Stude wie: Der luftige Schufter, ber Dorfbarbier, Lottoen am Sofe, ber Mernbte frang, bie Jubelhochzeit, bie Liebe auf bem Lande, bie Jagb, fammtlich von Siller in Mufit gefett, waren bas allgemeine Entzuden. Und nicht nur der Theaterbesucher, benn die Menge ber eingestreuten Lieber, gehoben burch hillers reizvoll einschmeichelnbe Melobien, murben zu Gefellschaftes, Sauss und Familiengefängen, die fich über ganz Deutschland ausbreiteten. Poetische Feinheit ist in Weiße's Singspielen nicht zu suchen, allein ein hausbackener Humor, Naivetät und brollige Wendungen rechtfertigen boch einigermaßen ben außerorbentlichen Beifall. Hillers Mufit mar es vorwiegenb, die ihnen eine bezeichnenbe Stelle in ber Geschichte ber Dper ficherte, und an ihren anmuthig einfachen Rythmen (wie 3. B. in bem Singspiel "die Jago") erheitert man sich auch wohl heut noch.

Allein die komische Oper war nur eine, und nicht einmal bie von feiner Zeit am meisten betonte Seite von Beige's theatralifcher Birtfamteit. Weit umfaffender ist die Anzahl seiner Lustspiele und Tragodien, die er in 8 Banben hinterlaffen hat (10 Trauerspiele und 12 Komobien). In biesen beiben Gattungen trat er bie Erbschaft Elias Schlegels auf ber Bubne an, ben er zwar nicht an Talent erreichte, aber burch Bielgestaltigkeit ber Charaftere, mannigfach erfundene handlung und gefällige Form übertraf. Bon seinen Luftspielen fleben bie meisten bereits über bem Niveau ber Gottschebschen Schule. Sein Studium bes frangofischen Theaters, bas er burch ben Augenschein in Baris kennen lernte, tam ihm auch hier zu ftatten. Gleich eins feiner erften Luftspiele, "bie Poeten nach ber Mobe", gewann ibm großen Beifall, indem er barin bas literarische Zeitinteresse, ben Kampf amifchen ben Leipzigern und Schweizern, jum Gegenstand nahm, und zwei Dichter, einen Gottichebianer und einen Rlopftodianer in tarifirter Beife auftreten ließ. Mein weber ber Inhalt biefes, noch seiner übrigen Luftspiele erhebt fich über bas Triviale. Sie tonnten burch manchen gludlichen Burf und angenehme Form ein Publitum fesseln, bas nichts als Unterhaltung im Theater suchte, mußten aber verschwinden, als tiefer greifende Interessen bas beutsche Leben und bie Literatur zu bewegen begannen.

Dies läßt sich auch auf seine Eragöbien anwenden, obgleich bas Schmähen und die Berachtung, mit ber man sich heut von manchen Seiten gegen ihn, hauptsächlich wegen seiner Bearbeitung Shakespeare'scher Stoffe, wendet, ungerechtfertigt erscheinen muß. In ber That tann ein Bergleich zwischen Beife's Romeo und Julia und Richard bem Dritten mit Shakespeare's gleichnamigen Studen nur bochft ungunftig für ben Leipziger Tragoben ausfallen. Allein Jeber ift ein Sohn seiner Zeit. Roch war Wielanbs Ueberfetung bes Shatespeare nicht erschienen, ber große Britte. mar in Deutsch= land so gut wie unbefannt, von den wenigen Gebilbeteren, die ihn kannten, wurde er mit einer Art von staunendem Biberwillen betrachtet. Leffing war vielleicht ber Einzige, ber ihn gang zu würdigen verftanb. Gesett bak auch Weife bie Grofe seines Borbilbes richtig erfaft batte, fo mar boch fein Bublitum noch weit bavon entfernt. Er nahm baber bie Stoffe, bie unzweifelhaft Gindrud auf ihn gemacht batten, und richtete fie fur fein Bublitum ju. Daburch vermittelte er bie Befanntichaft mit Shatespeare von ber Buhne herab einem Buhörertreife, ber von pebantischem hertommen nicht mit einem Sprunge jum Berftanbnig ber bochten Boefie gebracht werben konnte. Beifie's Bermittlerrolle war ausgespielt, sobalb Lesfing in ber hams burgischen Dramaturgie den Abstand bes umgeschmolzenen Richard III. von bem Originale aufgebedt, bie Fehler bes erften gezeigt, und auf bie gewaltige Große bes Letteren aufmertfam gemacht batte.

Will man Beife barum zu einem seichten Ropf und einfältigen Marfpas machen und ihn in ber Literaturgeschichte bas Schickfal biefes Rivalen Apolls theilen laffen, weil er als Junger seiner Zeit biejenige Erkenntnig nicht haben tonnte, ju welcher nach einer Reihe von Menschenaltern wir Gluck licheren endlich erzogen find? Satte er über ben Weg, ben er geben wollte, boch burchaus nachgebacht! Er wollte bie Mittelftrage nehmen zwischen ben Englanbern und Franzosen und so eine eigne Bahn erschaffen. "Bon ben Englanbern (fagt er in ber Borrebe ju feinen Schauspielen) konnten wir bie großen tragischen Situationen, bie Bearbeitung und Abstechung ber Charaftere, ben eblen, fuhnen und erhabnen Ausbrud und bie Sprache ber Empfindung und Leibenschaften; von ben Frangosen bie Uebereinstimmung ber einzelnen Theile mit dem Ganzen, die gezüchtigte und feine Sprache des Hofes, der Gefälligkeit und ber Liebe und enblich bie Regelmäßigkeit und Orbnung lernen. Durch eine folde Vereinigung wurben wir ben Schwulft und bas Uebertriebene ber einen, und das Laue und Geistlose ber anbern, das Zügellofe, Unregelmäßige und oft in eine Wilbbeit Ausartenbe ber Englanber, und bas Galante, Coquettenmäßige, Ralte und Seichte ber Franzosen vermeiben."

Allein in ben Versuch, Beiße gegen übermäßige Schmähung zu verstheibigen, soll burchaus teine Anpreisung seiner Tragöbien eingeschlossen wersben. Sie sind in ästhetischem Sinne sehr mittelmäßig, trop manches gludelichen Zuges und Effektes, ben er bem unausgesehten Zusammenhang mit der Bühne und seinem Studium des Theaters verdankte. — Für uns, die wir Shakespeare's Heroen seit lange auf den Brettern gewohnt sind, würde

sich Beise's Richard III. überaus verwunderlich ausnehmen, wir würden weber den Helden noch das Stück wieder erkennen. Die große Personenzahl ist etwa auf ein halbes Dubend reducirt, das sich in gespreizten Alexanzbrinern unterhält und nichts von der dämonischen Gewalt des Originals zur Anschauung bringt. Ueber den Alexandriner klagt Beise selbst in der Borrede zu seinen Trauerspielen. Wie hätte er, sagt er, daran denken können, seinen Richard ausgeführt zu sehen, wenn das Stück nicht im Alexandriner geschrieden wäre, der für die heroische Tragödie als der einzig gültige Bers angesehen sei!

Eine größere Freiheit batte fich bas Trauerspiel bereits erobert, als er "Romeo und Julia" schrieb, ba ber Bers bem prosaischen Dialog gewichen war. In ber Sprache biefes Beigeschen Studes fieht man bereits ben Ginflug Leffings. Allein Niemand mar weniger bazu berufen, bie Leibenschaft eines Romeo und einer Julia nachzubichten, als Weife. Schon in ber Anlage bes Studes geht bie ganze Bewegung ber Handlung verloren. ginnt mit ber Scene, ba Julia um ben verbannten und bereits entflohenen Romeo klagt. Dieser ift burchaus Nebenfigur, und kommt nur im ketten Att vor, um zu fterben. Die gange handlung besteht nur aus Dialogen awischen Julia, ihren Eltern, ihrer Bertrauten und einem Arzte, und eigentlich hört man nichts weiter als ben unausgesetten bergbrechenben gammer ber helbin. Allein eine Figur ift in bem Stude, bie burch ausgeführte Charakteristik sehr vortheilhaft hervortritt, nämlich Juliens Mutter. In ihr schilbert Beiße in ber That eine vornehme Dame, die ihrem Gatten in wurdevoller Haltung begegnet, und bei aller Beschränktheit boch weiblichen Talt, Muth und mutterliche Liebe genug zeigt, um in die handlung charakteriftisch einzugreifen.

Beiße war ein leichtbewegliches Talent, das zwar selbst keine Entwicklung herbeisührte, aber sich mit Ausmerksamkeit jeden inneren und äußeren Fortschritt des Dramas zu Nute zu machen wußte. Er hatte das Joch des Alerandriners getragen, er wars es ab, sobald er sich auf Lessugs Borgang stüben konnte. So schrieb er, außer Romeo und Julia, die Trauersspiele "Jean Calas" und "die Flucht" in Prosa; er kehrte zum gedundenen Dialog zurück, als die ersten Bersuche gemacht worden waren, den sünsstüßigen Jamben anzuwenden ("Atreus und Thyest" und "die Befreiung von Theben."). Mit dieser formellen Umgestaltung ging auch eine Art von innerer Entwickelung in Beiße's Dramen vor, ohne doch zu einem bedeutenden Resultat zu gelangen. Sanz so slau und flach, als der Ruf von ihnen aussagt, ist kein einziges seiner Trauerspiele, sie dieten manchen überraschenden Zug und manche glückliche Bendung, deren auch ein größeres Talent sich rühmen dürste. Immerhin ist es ein Berdienst, daß er seiner Zeit ein Bühnen-Repertoire erschus, welches das beutsche Drama bereits auf einer bei

trächtlich höheren Stufe zeigt, als er es von ber Gottschebschen Schule empfangen hatte.

Auch als Lyrifer war Weiße ein Lieblingsbichter ber Zeit. Seine Lieber haben leichten Fluß, find gewandt und zierlich, ohne jemals tiefer zu berühren. Auch ein gewisser berber Ton gelingt ihm oft im Liebe, und von dieser Gattung sind manche, wie das bekannte: "Morgen, morgen, nur nicht heute," ganz in den Bolksmund übergegangen. Lehrhaste Zwecke versfolgte er in seinen Kinderliedern, wie er sich denn in späteren Jahren hauptsächlich mit Jugendschriftstellerei beschäftigte. Weiße's "Kinderfreund", der nach und nach auf 24 Bände anwuchs, war mehrere Generationen hindurch ein Familienbuch, das in keinem Hause seiner Generationen hindurch ein Familienbuch, das in keinem Hause seines Generationen

## Siebentes Kapitel.

## Leffing.

Der große Dichter und Bilbner bes beutschen Geistes, bessen Leben und Werke und jetzt beschäftigen sollen, steht mit seinen Anfängen in jener noch bunklen Gottsched'schen Zeit, die sich durch den Kampf zwischen der leipziger und schweizer Schule langsam erhellte. Er war berusen durch die Energie seines Geistes, und ohne Bundesgenossen, der Literatur das Licht eines neuen Tages herauszusähren. Keiner Schule entsprossen, keiner angehörig, von keinem Anhang, keiner Coterie unterstützt, von Gegnern überall angegriffen, von Freunden selten verstanden, geht er nicht Klopstods, nicht Wielands Weg, sondern einsam die schwierigsten Pfade, überall bahnbrechend, umgesstaltend, die Saaten für die Zukunst ausstreuend. Alle seine Zeitgenossen überragend, war er kein Sohn des Glüds, mußte er entbehren, was auch der Größte ungern vermißt, tieseres Verständniß und Raum für die ganze Entsaltung seines Genius, und hatte keine andere Genugthuung, als die, für künstige Generationen und ins Unendliche gewirkt zu haben.

Indem wir aber an die Darstellung der Wirksamkeit Lessings gehen, muffen wir darauf verzichten, dieser in ihrem ganzen Umfang eingehend gerecht zu werden. Dies könnte nur in einem eignen Buche geschehen, und der Leser, der die Gesammtthätigkeit Lessings genauer verfolgen will, muß sich an solche Werke wenden; \*) hier im Zusammenhang mit der Literatur

<sup>\*)</sup> Dangels gesehrtes Bert, und bas in ansprechender Form und schoner Begeisterung geschriebne Buch: "G. E. Leffing. Sein Leben und seine Berte von Abolf Stabr."

ber Zeit, kann nur bie bichterisch : tunftlerische und bie kritische Seite seiner schöpferischen Kraft, und zwar biese auch nur in ihrer nächsten Beziehung zur poetischen Literatur schärfer ins Auge gefaßt werben.

Gotthold Ephraim Lessing wurde 22. Januar 1729 in Ramenz geboren, ber zweite unter zwölf Rinbern, ber altefte von ben gebn Sobnen bes Prebigers, späteren Paftor primarius ber Stabt. Fruh icon geistig angeregt, an Renntnissen seinen Jahren voraus, wurde er 1741 auf die Fürstenschule zu Meißen gebracht, berfelben, auf welcher Gellert, Rabener, Bartner gebilbet worben waren. Dem Schulunterricht in allen Studen voraus eilend, las er griechische und romische Rlaffiter für fich, machte seine bramatischen Stubien an Plautus und Tereng, und begann die ersten eignen Bersuche im Luftspiel. In feinem 17. Jahre konnte er bie Schule verlaffen und fich auf die Universität in Leipzig begeben (1746), um nach dem Bunfche bes Baters Theologie zu ftubiren. Er that es, erkannte jedoch balb, bak er nicht im Stanbe fei, einen Lebensberuf an fie ju knupfen. Das gesellig und geistig bewegte Leben that sich zum Erstenmal vor den Augen des frischen Hunglings auf. In bem Bewußtsein seiner Rraft und Beiftesgaben ertrug er es nicht, burch ungelentes Schülerwefen außerlich binter Genoffen gurudaufteben, benen er fich innerlich überlegen fühlte, und so lernte er fechten, reiten, tangen, um feinen Rorper auszubilben.

Hauptsächlich aber wirkte auf ihn ber erste Einbruck bes Schauspiels. So ganz bezauberte ihn die bramatische Welt, die er bisher nur aus Plautus und Terenz kennen gelernt hatte, daß er lieber hungerte, als auf diesen Genuß verzichtete. Sein Freund Weiße theilte diese Leidenschaft, und um sich Freibilette für das Theater zu verschaffen, übersetzten beide einige französische Stücke von Reignard und Marivaux für die Neuberin. Es wurde wichtig für ihn, daß ihm bald darauf Mylius freien Eintritt in das Theater zu verschaffen wußte, wo er denn durch fortgesetzte Beodachtung "hundert wichtige Rleinigkeiten lernte, die ein dramatischer Dichter lernen muß und durch bloße Lectüre nimmermehr lernen kann." Auch machte er die personkliche Bekanntschaft der Reuberin und wurde sowohl von ihren Einsichten in die Kunst, so wie von ihren künstlerischen Leistungen (obgleich sie ihr fünfzigstes Jahr bereits überschritten hatte) so eingenommen, daß er noch später von ihr rühmen konnte, sie sei eine Schauspielerin gewesen, wie er ihres Gleichen nicht wieder gesehen habe.

So im täglichen Anschaun und Brüfen ber bramatischen Erzeugnisse seiner Zeit, war auch die Lust zu eigner Produktion bei ihm bereits ers wacht, zugleich mit dem Bewußtsein, daß er es den Leistungen der Gotts nead. Jahre schoelschen Schule auf dem Theater mindestens gleich zu thun vermöge. Denn Leivzig, hatte sich die Neuberin um diese Zeit auch bereits von Gottsche emancipirt, so war doch die von ihm angebahnte Richtung allgemein geworden, und be-

teffings Leben. herrschte somit auch das Theater der Neuberin. Und dieser Richtung sollte auch das erste Lustspiel des achtzehnjährigen Lessung erwachsen, "der junge Gelehrte", dessem Anfänge sich schon von der Meißner Fürstenschule hersschrieben. Allein wie hoch erhebt sich dies Stück bei allen Mängeln bereits über die Grundlage, der es entsproß! Einen geistig so belebten Dialog kannte man disher noch nicht. Die Reuberin hatte genug Einsicht, das Stück sofort zur Darstellung anzunehmen. Auch war der Ersolg günstig und ermuthigend. So schrieb Lessing in der nächsten Zeit noch eine Reihe von Komödien, deren wir hier nur erwähnen, um später darauf zurück zu kommen: Damon oder die wahre Freundschaft, die alte Jungser, den Freigeist, den Misogyn, die Juden, den Schat, und machte Entwürfe zu anderen.

Allein noch vor ber Aufführung des "jungen Gelehrten" waren Geruchte über bas Leben bes jungen Dramatikers in bie Heimath gelangt, welche die Eltern in Bestürzung versetten. Seine Bernachläsfigung ber Theologie und, wie es bieß, ber wiffenschaftlichen Stubien überhaupt, feine weltlichen Uebungen gur Ausbildung und Rraftigung bes Rorpers; ber Bertebr mit Schauspielern, — hatte er fich boch nicht entblobet ben von ber Matter geschidten Beihnachtstuchen, ber gerabe mit ber Aufführung feines erften Dramas ausammentraf, mit ihnen in luftiger Gefellichaft au verzehren! vor Allem sein Umgang mit bem als Freigeist, b. h. als Religionsverächter und gottlofer Menfc verschrieenen Mylius; bas alles waren schwere Anklagen gegen ihn in bem ftrengen Pfarrhause zu Kamenz. Fehlte es boch auch nicht an noch boswilligeren Beschulbigungen, unter benen bas Gerucht, bag er felbst auf das Theater geben wollte, auf den von rigoristischen Borurtheilen beherrschten Bater, übel genug wirten mußte. Mahnungen und ernste Burechtweisungen folgten aufeinander, und endlich ber Befehl nach Sause zu tommen, ein Befehl, bem burd bie vorgespiegelte Nachricht einer Erfrantung ber Mutter, ein um fo bringlicheres Gewicht gegeben wurde. Leffing machte fich auf wie er ging und ftand, im harten Winter, ohne Mantel, im bunnen Rödichen, und tam halb erfroren babeim an, um die Mutter gang wohlauf zu finden, und fich burch forgenvolle Lift in eine Art von Falle gelockt zu feben. Indeffen verwandelten fich die Befürchtungen des Baters boch in ans genehme Genugthuung, benn er, felbst ein gelehrter Mann, ertannte balb, bag ber Sohn an Renntnissen bebeutend und weit aber seine Jahre fortgeschritten sei, und somit die Zeit nicht verloren habe, wie fich benn auch sein fittlicher Charafter als ungetrubt herausstellte. Allein ein Bersprechen, bie Beschäftigung mit bem Theater gang aufzugeben, konnte ber Alte nicht von bem Sohne erlangen, und ebensowenig seine Rudtehr zur Theologie. Er wollte es mit ber Mebicin versuchen, und um ben Bater boch einigermaßen aufrieben au ftellen, bamit bie Bhilologie vereinigen, eine Berbinbung, bie

bamals nichts Ungewöhnliches war. So burfte er benn zu Oftern nach Leipzig zurudtehren.

Durch biefe Beschäftigung mit ben verschiebenften Biffenschaften legte Leffing icon in fruhen Junglingsjahren ben Grund ju jenem Schat von Renntniffen, - über ben er mehr und mehr zu gebieten hatte. Denn wenn ihn auch die Medicin und Philologie nur vorübergebend anzogen, so warf er fie nicht ungepruft und nicht im bloken Gefühl bes Unbebagens bei Seite, fandern vertiefte fich in ernfte Studien, die er als Bilbungselemente in fich aufnahm, selbst wenn er sie nicht für einen Lebensberuf zu verwerthen ge bachte. So erwarb er sich sogar in ber Theologie eine Gelehrsamkeit, in ber er es mit ben grundlichsten Theologen aufnehmen konnte. Schon in biefer Beit entstand in ihm bie Abneigung gegen bas Brobstubium und gegen einen eng begränzten Beruf, ber ihm bie Freiheit rauben konnte fich fortzubilben. Allein auch schon in biefen seinen jungen Jahren trat die Rothwendigkeit an ibn beran, fich Gelb zu erwerben, benn feine Mittel maren ichmal und bestanden fast nur aus Stipenbien. So schrieb er mancherlei in Bochenschriften, besonders in die von Mylius herausgegebene: "ber Naturforscher". Balb jeboch sollten Gelbangelegenheiten ihm sehr brückend über ben Hals kommen. Er hatte für einige Schauspieler Burgschaft geleiftet, bie inzwischen, da die Truppe ber Neuber sich auflöste, abgezogen waren, und wurde nun von ben Gläubigern ernstlich bebroht. In ber Erkenntnig, von schlechten Befellen gemigbraucht worben zu fein, unvermogend die Summe aufzubringen, jung und rathlos, verläft er Leipzig, um nach Berlin zu geben, wohin Mplius icon früher übergefiebelt mar. Unterwegs, in Bittenberg, wirb er trant, und gerath in die ungluctlichste Lage, benn die Glaubiger verfolgen ihn auch bis hierher. Er wendet fich an seinen Bater, schlägt ihm vor, die Schulben burch seine Stipendien nach und nach abzutragen, und begibt fich nach Berlin, um die Universitätestubien gang binter fich zu laffen, und fich, jest von allen Gulfsquellen entblökt, durch literarische Thätigkeit seinen Unterhalt zu verschaffen.

In der That war Leffing an Kenntnissen wie an Reise des Geistes über die schulmäßige Katheberweisheit seiner Zeit bereits hinaus. Die Universitätslehrer vermochten ihm kaum etwas zu bieten, was sein rasch übers blidender Geist nicht aus Büchern umfassender und mehr im großen Ganzen ergrissen und sich zu eigen gemacht hätte. So durste er wohl den Entschluß sassen, sortan allein der eignen Kraft zu vertrauen. Allein das Glück kam ihm dabei nicht entgegen, sondern das Ringen mit den widrigsten Berhältnissen, das durch sein ganzes Leben ging, sollte hier beginnen. Wie ein Schissbrüchiger kam der kaum 20jährige Jüngling in Berlin an, mittellos, ohne Empfehlung, ohne Aussicht, nur von dem Gesühl seiner inneren Kraft

getragen. Seine einzige Bekanntichaft war Mylius, ber ebenso mittellos und nicht febr geeignet mar, bem Antommling ben Weg ju bahnen.

Bas Leffing bei Mylius angog, mar ein Fond von Beift unb Gutmuthigkeit, bei bem er bie weniger ichabenswerthen Gigenschaften bes Mannes überfah ober nicht in Anschlag bringen mochte. Gine mertwürdige Erschei-Aufenth. in nung war Mhlius jebenfalls. Seinen Beruf als Naturforicher mußte er aus den Augen verlieren bei ber Nothwendigkeit fich Gelb zum Unterhalt zu erwerben. Er fcrieb viel und befag Renntnig und Beift genug, um über Bieles schreiben zu konnen, verfiel babei jeboch einem regellosen Literatenthum. Lebensschickfale mochten bazu treten, ihn gleichgültig zu machen gegen Form, Befit, gegen ben positiven Salt bes Lebens, wobei seine sittliche Saltung nicht unbeeinträchtigt bleiben konnte. Anfangs Mitarbeiter an Schwabe's "Beluftigungen", betheiligte er fich porübergebend an ben Bremer Beitragen, um bann in ben Salle'ichen "Bemühungen gur Beforberung ber Kritit", wie oben icon erwähnt, im Rampfe gegen bie Schweizer ale entschiebener Bortampfer Gottichebs aufzutreten. Doch gab er bie Partei beffelben später wieber auf. Für bas Theater ber Neuberin batte er mehre Luftspiele gefcrieben ("bie Aerate, bie Schäferinsel, ber Unverträgliche"), jest war er in Berlin als Rebacteur ber Boffischen (bamale Rubiger'ichen) Zeitung angestellt. Er brachte seine Tage nicht hoch, ba er, im Begriff nach Amerika zu reisen, in seinem 82. Jahre ftarb (1754). Wie wenig Leffing unter bem Einflug Mylius ftanb, zeigte fich febr balb, jebenfalls aber fublte er fich burch beffen Beift und Berftand angesprochen. Gine gewisse Opposition gegen schnellfertig beschränttes Urtheil mochte mitwirten, bag er fich um jo mehr an ben Mann, beffen gute Seiten er beffer kannte, anschloß, jemehr berfelbe verschrieen mar. Große Gulfe für außeres Forttommen burfte er fich freilich nicht von ihm versprechen.

Unterrichtsftunden und einige Uebersetungen für Buchhanbler maren benn auch bas Ginzige, mas fich für ihn fand, ohne ihn vor Mangel ichuten gu konnen. Das Drudenbe feiner Lage murbe vermehrt burch bie Briefe bes Baters, bem ber Aufenthalt in bem atheistischen Berlin, wie ber Umgang mit Mylius, und endlich bas Romobienschreiben Grauel waren, und ber die Rücklehr des Sohnes verlangte. Rührend find die Briefe Leffings, worin er ben Bater zu beruhigen sucht, bas Schauspiel vertheibigt und von seinen Aussichten und Planen spricht, bie sich langst batten ausführen laffen, wenn - ber Zustand seiner Rleidung es ihm erlaubt hatte fich vorzustellen und nothige Schritte für fein Forttommen zu thun. Es bauerte eine Beile, che ber Bater fich zu einer kleinen Gelbsendung herließ, die benn mit ben eignen Ersparniffen zu einem neuen Anzug verwendet werden konnten. armlich ftattete bas Leben ben Beift aus, ber jum Gefetgeber ber beutichen Literatur berufen mar. Und jest icon follte, mas in bem Dachftubchen am

Mylius.

Nicolaitirchhofe gebacht und geschrieben wurde, die Aufmerksamkeit eines größeren Rreises berausforbern.

Ein weit angelegtes Bert: "Beitrage zur Siftorie und Aufnahme bes Theaters", eine mit Mylius zugleich unternommene Bierteljahrsichrift, bie fich über alle bramatischen Berhältniffe verbreiten sollte, wurde begonnen, aber balb wieder aufgegeben. Dagegen übernahm Leffing um biefe Zeit (1751) Rrinice bas literarische Feuilleton ber Bossischen Zeitung, welches er burch ein Beis blatt erweiterte, unter bem Titel: "bas Neueste aus bem Reiche bes Wipes." und trat hierin zuerft als Krititer auf. — Es war die Zeit bes heftigsten Rampfes zwischen Gotticheb und ben Schweizern, um Rlopftods Meffias. Mit erstaunlicher Ueberlegenheit bes Urtheils steht ber 22jährige Lessing über ben tämpfenben Parteien. Wenn er fich gegen Gottscheb's und seiner Anhänger fritische Aufgeblasenheit und geiftloses Geschwätz ted und ficher gurudweisend wendet, fo daß man von Leipzig aus mit Bestürzung auf einen fo gefährlichen Feind in Berlin blidte, fo ging Leffing gegen Rlopftode Deffice, bei aller Anerkennung, boch mit gleicher Schärfe zu Wege. Er allein von allen, bie über Rlopftod fcrieben ober gefdrieben hatten, traf bie richtigen Besichtspunkte für bie Beurtheilung ber Dichtungen besselben, und vor seiner Kritik burften zwar das Talent und die Bebeutung, aber nicht die Fehler, nicht bie blinben Lobrebner, noch die ebenso blinben Berächter bes Meffiasbichters bestehen. Ueber mas Leffing in biefen fritischen Anzeigen seines Blattchens auch schrieb, über gelehrte, über prattifche, über bichterische Werte, stets findet fich bier icon ber burchbringenbe Blid, bas treffenbe Wort und babei bie gefällige Form, welche vergessen läßt, um wie trodene und gleich= gültige Dinge es sich oft handelt. Und noch mehr, schon in diesen scheinbar flüchtig hingeworfenen Arbeiten zeigt fich seine innere Entwidlung, sein afthetisches Spftem so aut wie abgeschlossen. Wenn feinem klaren Auge bie literarischen Gebrechen seiner Zeit nicht entgeben, so ift er fich ihrer Ursachen auch bewußt, und fo liegt bier ichon ausgestreut, mas nur bes Bufammenfaffens und ber Bermittlung barrte, um als Shftem auftlarend und umgestaltend zu wirken.

Inawischen fühlte er boch, wie wenig bilbend, ja wie zersplitternb und aufreibend biefes bunte Schattenspiel ber Feuilletonsarbeit fei. fehlte ihm, mas ber Angelpuntt seines Strebens mar, ber Anblid bes Schauspiels, benn Berlin hatte im Jahr 1751 noch tein beutsches Theater. Er beschloß noch einmal nach Wittenberg ju geben, ernsteren Studien und Ar- Bittenberg. beiten zu leben und fich bie Magisterwürde zu erwerben. Dort ift er balb in die Geschichte ber Reformation und klassischen Philologie vertieft und die Fruchte feiner Studien find eine Reihe von Abhandlungen, "Rettungen", b. h. Bertheibigungen gelehrter Manner, wie bes Carbanus, Rochlaus,

Lemuius, die wir unter bem Ramen ber humanisten tennen, gegen irrthumlich erhobene Beschulbigungen. Daran knupft er seine Rettung bes Horaz, und fo finden wir ihn auf gelehrtem Gebiet eben fo thatig, ale turg vorher auf feuilletonistischem. Allein wie abgeneigt er bem Gelehrtenthum an fich war, und wie wenig Respect er vor dem gelehrt-literarischen Coterie= wesen ber Zeit hatte, bas sollte eine Kritit beweisen, die, wie ein vernichtenber Branber, Entfepen, Schabenfreube und Auffehen verbreitete.

Der Baftor Lange zu Laublingen, berfelbe, ber mit Bhra zusammen in Salle als "Damon und Thyrsis" freundschaftliche Lieber gesungen, batte Babemeeum eine Uebersetung bes Horas gemacht. Sie war bem Konig von Breufen gewibmet und nicht ungnäbig aufgenommen worben; Gleim erhob fie in ben Himmel und legte seinem Lange bafur ben Ramen eines beutschen Horax bei (einen ber vielen Horagtitel, bie er vertheilte), anbre Stimmen von Bewicht ließen sich eben so gunftig vernehmen. Lessing allein mar rudfichtslos genug, bie Lange'iche Ueberfetung für eine ichlechte Schülerarbeit zu erflaren. Lange vertheibigte fich, und griff zu bem gemeinen Mittel, ben fittlichen Charakter seines Kritikers zu verbächtigen, indem er erklärte, Lessing habe fich anfangs erboten, bie Rritit zu unterbruden, wenn man fie ihm hatte abtaufen wollen. Dies war zu ftart, und Leffing mit einer Strafe bei ber Hand, bie ben armen Laublinger Paftor für alle Zeiten an ben Branger ftellte. Das "Babemecum für Samuel Gottholb Lange" ift ein lachenber Bernichtungs jubel ber Rritit gegen literarisch = gelehrte Stumperei und Cliquengemeinheit, wie er von einer ruftigen Jugendfraft mit größerer Singabe niemals aufgeschlagen worden ift. Gin mabres Feuerwert von Beift und Bit, worin jeder Funten bie Betroffenen hochft empfindlich berühren mußte. Denn es galt nicht Lange allein, sonbern bem gangen Hallischen Rreise, ber bie Coterienwirthichaft, welche Rlot spater auf ben Gipfel brachte, icon vorbereitete. Die ichlechte Langeiche Boragubersetung mare einer fo vernichtenben Rritit nicht werth gewesen, allein ber Berfasser verscherzte fich burch großsprecheris fchen Duntel und boshafte Berlaumbung bie Bohlthat einer ftillen Bergeffenbeit. Leffing verbiente fich an biefer Arbeit die tritischen Sporen zum Erftenmal vor einem umfaffenberen Rreife, benn bas Babemeeum machte feinen Namen zugleich gefürchtet und geschätt. Gleichwohl ift es ein Jugendwert, bas noch nicht aufbauend und gesetzebend, sondern mit negatiber Rritit auftritt. Leffing versuchte fich bier, nach Dangele Worten "erft in ber Führung ber Waffen bes Bites, bes Scharffinns und ber ichlagenben Dialettit, mit benen er bann spater im Dienfte ber probuttiven Rritit felbst fiegreiche Genieidlachten liefern follte."

Rachbem er bie Magistermurbe erworben, tehrte er nach Berlin gurud, wo er, jest icon eine Berühmtheit, auf einen greigneten Boben für feine literarischen Blane hoffen burfte. Für's Erfte galt ce freilich um bes Unter-

halts willen zu arbeiten, und so nahm er seine Thätigkeit am Feuilleton ber 3weiter Bossischen Zeitung wieber auf, lernte Englisch, Italienisch und Spanisch, um bebeutendere Werke aus biesen Sprachen zu überseten. Arbeiten, die ibm mehr am Herzen lagen, waren die "theatralische Bibliothet," von ber in bieser Beit die erften brei Befto erschienen, und historische Werke, zu benen er bie Borftubien machte. Er gab bie Schriften bes inzwischen verftorbenen Mplius beraus, und tonnte auch bereits feine eignen Schriften in feche Bandchen fammeln und herausgeben. Der Umgang mit Freunden, in beren geiftigem Berkehr sich Manches vorbereitete, was wichtig für die Literatur werden sollte, machte biefe brei Jahre zu einer gludlichen Spoche seines Lebens. Mit Ramler trat Leffing in ein freundschaftliches Berhaltnig, bedeutungsvoller jeboch wurde für ihn die Berbindung mit Nicolai und Moses Mendelssohn, auf bie wir balb eingehenber zurudtommen werben. Nicolai, bereits in seinem 19ten Sahre mit einer Bertheibigung Miltons in ben kritischen Rampf gegen Gottscheb eingetreten, erregte Leffinge Interesse burch seine anonom erschienenen "Briefe über ben jetigen Buftand ber schönen Biffenfchaften," worin er auf eine ernstere Kritit, gegenüber ber fich breit machenben literarischen Mittelmäßigkeit, brang. Moses Mendelssohn wurde Leffing zuerft als Schachspieler bekannt, balb aber fand biefer hinter bem ichuchternen jungen Mann einen Philosophen, und ließ es fich angelegen fein, die "philosophischen Briefe" beffelben in die Literatur einzuführen.

Allein mitten aus bem geistig regsamen Berkehr mit ben Freunden entfloh Leffing ploblich nach Potsbam, wo er fich in ein einsames Gartenhaus verschloß. Ein bramatischer Stoff war in ihm mächtig geworben, Dig Sara Sampson. Schon nach acht Wochen tonnte er bie Freunde mit seinem neuen Stude, bem ersten burgerlichen Trauerspiel in Deutschlanb, überraschen. Auf die Bedeutung dieses Dramas für das beutsche Theater wird genauer einzugeben fein, wenn wir Leffing in feiner Gefammtthatigkeit als Dramatifer betrachten. — Die Adermann'iche Schauspielergesellichaft hatte sich im Frühjahr 1755 in Berlin zu einer Reihe von Borstellungen auf bem Rathhause eingefunden, und Lessing trat mit dem Prinzipal in Unterhandlung megen einer Aufführung. Allein ba ber Besuch bes Theaters in Berlin zu gering mar, und Adermann feinen Cyflus abfurgen mußte, nahm er bas Stück mit nach Frankfurt an ber Ober, wo Mig Sara Sampson am 10. Juli zuerst aufgeführt murbe. Die Wirtung war außerorbentlich, wie Lessings Freunde, die sich mit ihm selbst nach Frankfurt begeben hatten, in Briefen melbeten. Während man sonst nur Könige, antite und orientalische Helben nach frangofischer Schablone hatte deklamiren horen, sah man hier bie Familie, das burgerliche Leben, in den Bereich des Tragischen gezogen, und fühlte fich um so mehr überrascht und fortgeriffen, als man, ftatt bes erfün-

stelten Interesse an den entlegensten Stoffen, den vollen Antheil für Charattere und Gestalten der Segenwart eröffnet fand.

Mit biesem gelungenen Burf tehrte in Lessing die Lust zurud, das Drama zu seiner Lebensausgabe zu machen. Dazu aber gehörte die lebensbige Anschauung einer Bühne, und da Berlin ihm diese nicht zu bieten versmochte, verließ er im Herbst 1755 den Kreis der Freunde, und ging nach Leipzig. Hier hatte der Schauspieler Koch, den Lessing von der Neuberschen Truppe her kannte, die trefslichsten Kräfte zu einem eignen Theater gesammelt, und Leipzig, das noch immer den Ruf der elegantesten und in allen Kunstrichtungen geschmackvollsten Stadt Nordbeutschlands behauptete, erfreute sich auch wieder des Ruhmes des ersten deutschen Theaters. Lessing sand hier seinen Freund Weiße wieder, von dessen bühnenkundigen Händen verztürzt Miß Sara Sampson mit gleichem Beisall in Scene ging, und lebte so ganz dem Interesse susstspielen in kurzer Zeit für die Koch'sche Gesellzschaft verpssichtete.

Leipzig 1755. Reiseplan.

Mlein nicht einmal bas erste kam zu Stande. Denn während er noch baran arbeitete, wurde ihm ein Borschlag gemacht, der ihm für seine Ansschaungen, für seine ganze Ausbildung neue und wichtigere Gesichtspunkte barzubieten schien. Ein reicher junger Mann in Leipzig, Namens Winkler, suchte einen Gefährten für eine 3—4jährige Bildungsreise nach England, Frankreich und Italien. Lessing, dessen steisen sich bisher nur zwischen Leipzig und Berlin hin und her bewegt hatten, ging gern auf das Anerdieten ein, und war glücklich in der Aussicht, die Welt in größeren Kreisen kennen zu lernen. Borher begab er sich jedoch zu einem Besuch seiner Eltern nach Camenz. Diese hatten sich inzwischen mit den Lebensplänen des Sohnes wenigstens in so weit ausgesöhnt, daß sie sie gelten lichen, zumal da berselbe die Familie bereits mannigsach, besonders die jüngeren Brüder, welche sämmtzlich studiren sollten, unterstützen konnte.

Im Mai 1756 trat Lessing seine Reise an. Der Weg ging zuerst nach Holland. Neben dem Studium von Land und Leuten, Bibliotheten und Kunstsammlungen beschäftigten ihn jedoch fortwährend bramatische Pläne und Untersuchungen über das Drama, wie er den Freunden brieflich mittheilte. Allein bei ihrem Aufenthalt in Amsterdam, als sie eben im Begriff waren nach England über zu seben, traf die Reisenden eine Nachricht, welche Winkler bewog, schleunigst den Rückweg anzutreten. Friedrich II. hatte im Sturmsschritt Sachsen besetzt (es war der Ansang zum siedenjährigen Kriege), Leipzig glich einem Kriegslager, im Winklerschen Hause hatte sich der preußische Kommandant einquartiert. Im Herbst war Lessing mit seinem Gefährten wieder in Leipzig, trostlos, daß ein Plan sich zerschlagen sollte, den er bereits in das Fundament seines Bildungsstredens ausgenommen hatte, doch nicht

gang ohne Soffnung für bas Buftanbetommen ber Reife im nachften Frubjahr. Allein auch bies ichlug fehl, ba bei ben politischen Berhältniffen Binkler als Sachse über Leffinge Bewunderung bee Preugentonige nicht hinaus tonnte, und bas gute Ginvernehmen beiber fich löste.

So fühlte fich Leffing in Leibzig noch einmal ale ein mit feinen schönften Lebenshoffnungen Gescheiterter. Der Krieg hatte bie Roch'iche Schauspielertruppe vertrieben, auch bie bramatischen Plane waren bamit in bie Beite entructt. Es galt von Neuem zu Uebersetzungen und andern literarischen Brobarbeiten feine Zuflucht zu nehmen. Indeffen, wenn auch in biefer far ibn so schweren Zeit die dichterische Produktion für das Theater gurudtrat, fo beschäftigten ihn boch unausgesett Untersuchungen über bas Drama. Ja fogar bie Anfänge einer neuen burgerlichen Tragobie, ber Emilia Galotti, find schon hier zu suchen. Das gludlichste Greignig biefes Leipziger Aufent= haltes war feine Betanntschaft mit Emalb von Rleift, die balb gur innigften Freunbschaft murbe. Es ist oben icon biefes Berhältniffes gebacht worben, so wie bes tiefen Schmerzes, ben Leffing balb barauf über ben Tob seines helbenhaften Freundes empfand. Rachbem Rleist jeboch Leipzig verlassen hatte, um fein Bataillon ber Armee bes Pringen Beinrich juguführen, fab Leffing fich um so mehr vereinsamt, als er inmitten seiner erbitterten Landsleute mit feinen Sympathien auf ber Seite bes großen Ronigs mar. Lebten boch alle ihm am engsten verbundenen Freunde, Rleift, Gleim, Nicolai, Menbelesohn, Ramler, in Preugen. Bon ihrer Seite fehlte es nicht an Bemühungen um eine Leffings würdige Stellung in Preugen, allein vergeblich. Selbst als spater ber erfte Plat an ber toniglichen Bibliothet in Berlin frei, und Leffing bem König bafür vorgeschlagen wurde, follte fich zeigen, bag Leffing im Staate Friedrichs bes Großen auf teinen Wirtungstreis hoffen burfe. Denn burch niemand anbers als Boltaire mar ber Ronig bermagen gegen Leffing eingenommen worben, bak er ein für allemal nichts von ihm wiffen wollte. \*) - Allein ber Aufenthalt in Leipzig wurde für Leffing immer unbehaglicher, ba es nicht an Anfeindungen wegen feiner preugenfreundlichen Gefinnung fehlte, und fo entschlof er fich, wieber nach Berlin überzufiebeln. Im Mai 1758, grabe ein Jahr nach bem Beginn jener vereitelten europäis fchen Reise, traf er wieber unter ben Freunden in Berlin ein.

Bon Neuem begann jene geiftig gehobene Gefelligkeit mit ihren unenb- Dritter lichen Anregungen, vereinigt mit einer literarischen Thätigkeit, die ben Freunben Staunen abgewann. Außer ben beiben Dramen Philotas und Fauft, entstanden um diese Zeit die Fabeln, wichtiger aber murben mahrend ber nächsten zwei Sabre bie von Leffing mit Menbelssohn und Nicolai gemeinsam

<sup>\*)</sup> Das Berhaltnig Leffings ju Boltaire, und bas unsaubre Treiben bes großen toniglichen Gunftlinge, ift eingebend und anschaulich bargeftellt bei Stahr I. 90. ff.

unternommenen Literaturbriefe. Berweilen wir, ehe wir auf bies Bert eingehen, einen Augenblick bei ben beiben Mitarbeitern.

Mendelefobn.

Mofes Menbelssohn (1729—1786) war ber Sohn eines armen inbifden Lebrers in Deffau. Bei großer Rrantlichteit und vermachsenem Rörperbau icon fruh von unbezwinglichem Wiffensburft erfüllt, wanderte er in seinem 14ten Jahre nach Berlin, um in ber Rabe feines Lehrers an fein, ber babin als Oberrabbiner berufen worben mar. Ohne Unterftutung von Saufe, ohne alle Mittel tam er hier an, um in früher Jugend ein Leben ber Noth und Entbehrung tennen ju lernen. Mit ber Zeit fand er unter jubifchen Aerzten und anbern gebilbeten Glaubensgenoffen einige Gonner, burch beren Sulfe er feine Studien mit einiger Erleichterung betreiben tonnte. Mite und neue Sprachen, Mathematit, besonbers aber Philosophie beschäf: tigten ihn raftlos, boch zogen ihm jest ichon biefe wiffenschaftlichen Stubien bei ben Borftehern ber Jubenschaft, bie nur eine Talmubische Gelehrsamkeit anerkannten, ben Borwurf ber Reperei ju. 3m Jahre 1750 murbe er Hauslehrer bei einem reichen jubischen Seibenfabritanten Bernharb, und ba er feine Laufbahn ale öffentlicher Lehrer gefährbet fab, trat er in bas Bernhard'iche Geschäft ein, und wurde baselbst Buchhalter und Correspondent.

Menbelssohns erste Schrift, die "Philosophischen Briefe," murben, wie . wir gesehen, burch Lessing veröffentlicht. Die Klarbeit und lebendige Sprache biefes anonymen Bertes ließ bamals bie Bermuthung auftommen, Leffing sei selbst ber Berfasser. Die innere Berwandtschaft hatte bie beiben großen Denter ausammengeführt. Beibe ftanben, in Lebensjahren, bie bei anbern Sterblichen noch ber Entwidlung und bem Grrthum angehören, bereits über ihrer Zeit, als die Berkunder einer neuen Epoche geistigen Schaffens. Gemeinsam hatten fie schon (1753) ein Wert ausgearbeitet, "Pope ein De= taphyfiter," worin fie eine gelehrte Breisaufgabe ber Berliner Atabemie verspotteten, und nachwiesen, daß die Philosophie tein Stoff fur die Boefie, und ein Lehrgebicht tein rein poetisches Werk sei. — Mendelssohn als Phi= losophen zu betrachten, tann hier unfre Aufgabe nicht sein, und so auch gehoren seine theologischen und religiosen Bertheibigungeschriften nur in fo weit hierher, ale fie feine Stellung jur Auftlarung bezeichnen. Ale fein reifftes Bert gilt ber "Phabon, ober über bie Unfterblichteit ber Seele" (1767), eine erweiterte Ueberfetung ober Bearbeitung bes gleich= namigen Dialoge von Blato. Diefes Wert bahnte fich, trop feines abstratten Inhalts, einen Weg weit über ben philosophischen Lesertreis, es wurde bei ber allverftanblichen Rlarbeit und Schonbeit ber Darftellung eine ber gelefenften Bucher. Diefe Gigenschaften find es vorzüglich, bie auch feine afthetischen · Untersuchungen ("Briefe über bie Empfindungen," und die in der Bibliothet ber iconen Biffenichaften enthaltenen "Sauptgrundfate ber iconen Runfte

und Wiffenschaften," und die "Betrachtungen über bas Erhabne und Raibe") fo wie feine literarischen Kritiken belebten.

Wodurch sich Lessing unwiderstehlich zu Mendelssohn hingezogen fühlte, bas war jedoch nicht allein der Ernst und die Tiese des Gedankens, sondern vielleicht mehr noch die reine Sittlichkeit des Charakters, die, wenn der Denker keinen logischen Fehltritt durchließ, auch in den moralischen Ansichauungen kein Ausschreiten gelten lassen wollte. Dazu kam die schöne Humanität, die, wenn er schon mit kindlicher Verehrung sest hielt an\*den Dogmen seiner Religion, sein ganzes Wesen durchdrang. Wie oft mochte Lessing in späterer Zeit, als er den Nathan dichtete, an seinen Freund Moses denken, in dessen sittlich edler Persönlichkeit er manchen Zug für die idealste seiner Gestalten sinden konnte!

Ricolai.

Eine ganz andre Berfönlichkeit war Christ, Friedrich Nicolai (1733 -1811). Als Sohn eines Berliner Buchhändlers, mar er bestimmt, bas Beichaft feines Baters fortzuseben. Mußte er fo auf feinen Bunfch eines gelehrten ober miffenschaftlichen Studiums verzichten, fo unterließ er nichts, wenigstens in seinen Mugestunden, sich möglichft vielseitig auszubilben. Rein autobibaktisch lernte er alte und neue Sprachen, Beschichte, Mathematik, und beschäftigte fich mit ber neueren beutschen Literatur. Beiftig gewedt, eine früh entwickelte Berftanbesnatur, von energischem Streben, nirgenbe von ben Schranken einer Schule beirrt, batte er, wie wir gesehn, schon in feinem 19ten Jahre gegen Gottiched geschrieben, und turz barauf jene "Briefe über ben jegigen Buftand ber iconen Wiffenschaften" verfaßt, in welchen er icon Gefichtspuntte aufftellte, bie von ber gewöhnlichen Coterien-Rritit fehr verfcieben maren. Im Jahre 1758 übernahm er allein bie Buchhandlung feines Baters, die durch ihn für die nächste Zeit die Hauptvertreterin geistiger Intereffen, ja ber Mittelpunkt ber Aufklarung in Deutschland murbe. Unter: nehmungeluftig, felbst von bem Drange ichriftstellerisch ju wirken erfullt, vereinigte er sich mit Leffing über bie Herausgabe ber "Literaturbriefe," unb grundete fich, nachdem diese aufgehört hatten, ein eignes Organ in ber "AU: gemeinen beutschen Bibliothet" (1765), beren Kritit sich über bie ganze, sogar bie wissenschaftliche und gelehrte Literatur, erstreckte, und es (mit ihrer Forts setzung ale "Neue allg. b. Bibl." 1801—1806) bis auf 256 Banbe brachte.

Ricolai kann als einer ber Hauptvertreter ber beutschen Aufklärung betrachtet werben. Allein nicht in bem Sinne wie Lessing, ber, wenn er gegen Form und Inhalt, gegen ben Irrthum ber Zeit ankampste, zugleich ben Grund zu einer neuen Literatur legte, und ewig gültige Werke erschuf, die ihren Wendepunkt bezeichnen. Nicolai's Kritik — benn Kritik erstüllt ben Inhalt seines ganzen Strebens, selbst wenn er sich zur Form der Dichtung verstieg — ist durchweg polemisch negativ. Er konnte, in so weit die Literaturbriese benselben Zweck versolgten, mit Lessing Hand wirken, mußte jedoch

mit biefem innerlich auseinander geben, jemehr er bei feinen ftarren Berftanbesprinzipien Alles über ben Saufen marf und als Auskehricht bebanbelte, mas ihm ben Gefeben ber klaren Deutlichkeit und bes vernünftigen Denkens ju miberfprechen ichien. Gotticheb hatte biefelben Befete positiv jur Erschaffung einer neuen Literatur angewendet, für Nicolai, jenem an Lebenbigkeit bes Beiftes bei Beitem überlegen, wurden fie bie Befichtspuntte eines rein bestruktiven Berfahrens. — Nicolai's Berbienste um bie Literatur, in feiner befferen Zeit, ja um bas geistige Leben in Deutschland überhaupt, find nicht zu laugnen. Es lag ibm am Bergen, bie Gefcmaderichtung gu verebeln, fie von veralteten, tonventionellen Formen, die er rudfichteles gerbrach, auf neue, für einen geistigen Inhalt angemeffene, zu lenken. 3hm mar es um Berbreitung von Bilbung ju thun, um Rlarung ber Begriffe, er trat mit lebhafter Opposition gegen Alles auf, worin er eine Schranke fur bie Freiheit bes Denkens, eine Gefahr für die klare geistige Anschauung erblickte.

Diefe Opposition war gerechtfertigt, wenn er sich gegen bie überhand nehmende Sentimentalität und seraphimische Ueberschwänglichkeit im Rreise Rlopftods, gegen bes jungen Wieland chriftlich-platonische und unwahre Religiofitat, gegen bie unmannliche Gefühlständelei Jacobi's und feiner anatreontischen Genoffen, gegen engherzig eitles Gelehrtenthum, und gegen bie angstliche Bahrung Derer wenbete, bie in einer Berbreitung von Bilbungeelementen unter bem Bolte einen Ruin für bie Biffenschaft fürchteten. Ebenso war feine Bolemit gegen jesuitische Umtriebe, gegen pietistische Mystit, theologische Berfolgungesucht und Berketerung, und andre Erscheinungen ber sogenannten Orthoboxie, bie er vorzüglich in seinem späteren Tenbengroman "Sebalbus Rothanter" geißelte, ber freien Entwicklung ber Zeit burch= aus gunftig.

Aufflarungs fuct.

Allein Nicolai ging in seiner Bolemit über alle Grenzen hinaus. Sein Ricolai's Maafitab bes gesunden Menschenverstandes wurde zur Zuchtruthe eines unverständigen Schulmeisters, mit ber er aus ber Religion, aus ber Runft, aus ber Boesie, aus bem gangen geistigen Leben alle gemuthliche Tiefe, alles individuell Menschliche hinausjagen wollte. Was ber nüchterne Berftanb nicht klar erkannte, galt ibm für unfinnig und verberblich, und erfuhr feinen Spott und höhnische Behandlung. In Allem mas ber Gemuthswelt angeborte, wo Gefühl und Empfindung fich ergriffner zeigte, ober wo die Leibenschaft gewaltigeren Ausbrud gewann, mahnte er ein Burudfallen in mystifche Berbunkelung bes Berftandes, eine Gefahr für bie Aufklarung, und war mit Baffen bagegen schnell bei ber Sanb. Zuweilen wenbeten fich seine eignen Baffen gegen ihn felbit, und tampften für die beffere Sache, die er nicht verstand. Ale in Deutschland ber Enthusiasmus für bie Boltspoefie lebenbig wurde, begann auch er Boltelieber ju sammeln, und um bieselben lächerlich ju machen, verftummelte er fie und ließ fie in gang vertehrter Schreibart Leffina. 169

bruden, unter bem Titel: "Ein fenner klenner Almanach Bol ichonerr liblicherr Boldslider, luftigerr Repen unnbt fleglicher Mordgeschichte . . . " u. f. w. Die Sammlung konnte, ba fie manches Neue an's Licht brachte, trop ber Abficht bes Berausgebers, als eine bantenswerthe Babe aufgenommen werben.

Richt als ob Nicolai nicht auch die Bebeutung ber Volkspoesie erkannt ober ein poetisches Verständnig burchaus entbehrt hatte; nur wollte er überall in bem fpater fonell erregten Beifall für bas Inbividuelle einen Rudfall ber Beit erblicken, bem ju fteuern er nicht unterlaffen tonnte. Go fiel er in feinen fpateren Jahren einem ahnlichen Geschick anheim, wie Gottscheb es erfahren batte. Er verscherzte feine großen Berbienfte um die geistige Er= giebung ber Zeit, burch eitle Ueberhebung und ichulmeisterliche Berrichsucht. Remehr in ber Literatur bie lebhaft gewedte Innerlichkeit fich geltend machte, besto mehr trat fein Ginfluß zurud, und besto weniger wurde noch auf feine Stimme gebort. Er hatte feinen Ruhm bereits überlebt, als er fich in ben "Freuden bes jungen Berthers" gegen Gothe, und in andern Romanen gegen die Genialitätspoesie und gegen die Rantische Philosophie mandte.

Rehren wir nun zu ben Literaturbriefen gurud, an welchen fich Nicolai Literaturnoch in frischem und ungetrübten Streben betheiligte. Literarische Journale und Wochenschriften waren, wie wir gesehen haben, an ber Tagesordnung. Seit Gottschebs Borgang wuchsen sie zu unzähligen hervor, seine Schule trieb einen formlichen Rultus bamit, jeber namhafte ober noch namenlose Schriftsteller suchte in einem, gewöhnlich balb wieber verschwindenden Blätt= den Sprache zu gewinnen. Damit machte fich ber Cliquengeift in haglicher Beise breit, nährte kleinliche Feinbseligkeiten, ober traf gegenseitige Abkommen, wonach ber trubfeliafte literarifche Stumper zum Dichter ausgerufen wurde. Die Selbsterhebung und Selbstüberschätzung wuche, und bas unbetheiligte Publikum gewöhnte fich baran, in ben beutschen Horagen, Thrtaen, Anafreonten, und wie die Täuflinge nach ber Antite alle hießen, wirkliche Dichter zu feben, und glaubte an die Bedeutung ber von ihnen erschaffnen beutschen Literatur. Diesem Unfug und biefen Brrthumern ju fteuern, beschloß Lessing sich ein eignes Organ zu gründen, und so verband er sich mit Menbelssohn und Nicolai gur Berausgabe ber "Briefe, bie neueste Literatur betreffenb," gewöhnlich bie Literaturbriefe genannt.

In Form von Briefen an einen im Felbe verwundeten preußischen Offizier follte über bie Leiftungen ber Literatur feit bem Beginne bes Krieges gefprochen werden. Alfo nicht immer bas neueste im Buchhandel Erschienene galt es zu begutachten, sonbern je nachbem 3med und Biel es erforberten, wurde aus dem Borbandenen hervorgezogen, mas zur Aufstellung von Gefichtspunkten geeignet erschien. Wie Friedrich II. mit heroischer Entschloffenbeit von Berlin aus ben Rrieg erklart hatte, ber balb gang Deutschland in

Bewegung sehte, so war das Erscheinen ber Literaturbriese von demselben Berlin aus, und noch mährend des Waffengetümmels, eine Kriegserklärung gegen die ganze Literatur der Zeit. Auch dazu gehörte Muth, Ueberlegensheit und ausdauernde Kraft. Und Lessings Feldzug — denn Lessing war der Führer und die Seele des Unternehmens — wurde nicht minder siegereich und bedeutungsvoll für die nationale Entwicklung und Kräftigung, als der des großen Königs.

Gleich bie erften Blatter ber Literaturbriefe erregten Schrecken und Emporung. Denn wenn auch die Fortschritte ber letten zwanzig Jahre nicht geläugnet wurden, so that Leffing boch ben Ausspruch, bag bie Literatur ber Gegenwart noch nichts Nennenswerthes aufzuweisen habe, und baß somit von einer Literatur eigentlich noch nicht die Rede sein tonne. Am allerwenigsten, wenn er fie unter bem Gesichtspunkt eines nationalen Inhalts betrachtete. Er verlangte, bag bas Leben und ber Beift ber Gegen: wart fich in vollsthumlicher Ursprünglichkeit in ber Poefie ausspräche. Bon biefem Grundfat aus tonnte er Gleims Rriegslieber (welche bie patriotifche Lyrit erft ins Leben riefen), gebuhrend hervorheben, und ben Dichtungen Rleift's, fo streng er gegen beffen "Frühling" verfuhr, alles Lob ertheilen. Ein besonderes Gewicht legte er auf die Wiebererweckung bes Bolkeliebes, als auf die eigentliche Quelle aller nationalen Dichtung. Wollte man in Deutschland eine solche erringen, so brangen die Literaturbriefe barauf, baß vor Allem ber Weg ber Nachahmung verlaffen werbe, sowohl ber alten Dichter, wie ber neueren auslanbifchen Literatur, als auch bie Nachahmung und bas Abmalen ber Natur, wie es bie Theorie ber Schweizer verlangte. Richt in Beschreibungen, Schilberungen, Moralfaten, Phrasen und Ginzelerguffen bestehe bas Wefen eines Runftwerts, fonbern in ber harmonischen Busammenwirtung aller Theile jum Gangen. Und weber nach Regeln, bie außerhalb bes Gebietes ber Runft lägen, wie ber Moral, burfte man ein Runstwert meffen, noch auch nach solchen, bie etwa von den Alten, den Frangofen ober Englandern befolgt maren. Denn bas Runftwert habe feinen -3med in fich felbit, die Gesethe fur die Beurtheilung beffelben mußten aus ber Ergrundung seines Wesens und aus ben nationalen Anschauungen und Begriffen bergeleitet werben.

Jemehr bie Kritit hier im Dunkeln getastet und je größer bie Talente waren, die unter ben Nachtheilen ihrer eignen Berirrung und der ihrer Loberebner erwuchsen, desto strenger versuhr Lessing. Rlopstocks großes Talent erkannte er an, ebenso erblickte er das noch unentwickelte des jungen Biesland, allein mit rückschofer Entschiedenheit wies er, wie wir in der Darsstellung beider gezeigt haben, auf die Mangelhaftigkeit ihrer Werke und auf die Berkehrtheit ihrer Anschauungen hin. Gewöhnt an ein oberstächliches Geschwäh in der Kritik, waren Betroffene und Nichtgetroffene außer sich

Leffing. 171

über die Strenge ber Literaturbriefe, und felbst ben Mitarbeitern mare etwas versöhnende Milbe lieb gewesen, aber Leffing brang nur auf ein immer schärferes Berfahren. Er erklarte jebe ernfte Barnung vor einem ichlechten Buche für einen Dienst, ben man ber Menschheit leifte. Und so mußte er um fo ernftlicher gegen bas Coterienwefen ber Bochenschriften und beren gewiffenlos unfittliche Gegenseitigkeit im Bertheilen von Lob und Tabel, von Dichtertiteln, auftreten, gegen bie Gottscheb'iche Schule, gegen ben Rlop'schen Areis in Halle, gegen Alopstod und Cramer in Kopenhagen, die sich im "Norbijden Auffeber" mit hobenpriesterlicher Bornehmthuerei gebahrten. Wie Spreu fuhr vor seinem Ansturm bas Cliquenwesen auseinander, und hundert schlechte Belletriften und Ueberseper, die nur von der Clique getragen wurden, und jest vergeffen find, verflüchtigten fich in ihr Richts. Schonte er boch auch bie Freunde nicht. Bei ber Betrachtung von Beife's Trauerspiel Chuard II. kommt er auf das beutsche Theater und Drama, von dem er nichts Loben= bes ju fagen weiß. hier fo wie bei Gelegenheit ber Betrachtung von Bieland's "Johanna Grap" entwidelte er bereits Ibeen über bas Drama, bie ale Borlaufer ber Untersuchungen in ber "Dramaturgie" gelten konnen. Er bestimmt bier bereits bas Berhaltnig bes Dichters jum historischen Stoffe, wonach ber Dichter "herr über bie Geschichte" ift, er gieht hier zuerst eine Parallele zwischen bem französischen Dramatiker Corneille und bem noch fast unbefannten Chatefpeare.

Es ist nicht möglich, ben ganzen Gebankeninhalt ber Literaturbriefe wieber zu geben, genug, wenn wir sagen, baß Lessing in ihnen alle Erscheinungsformen ber Literatur beleuchtete. Die Birkung war von unermeslicher Tragweite. Die Aufklärung, die von hier aus verbreitet wurde, brachte ben neuen Lebenstag, in welchem der dichtende Geist in Deutschland verjüngt seine Schwingen regte. —

Noch während die Literaturbriese im besten Gange waren, verschwand Lessing plöhlich ohne Borwissen der Freunde aus Berlin und aus einer geistig gehobenen Geselligkeit, als deren glänzenden Mittelpunkt ihn jeder anerkannte. Der General Tauenzien, ben er in Leipzig durch Kleist kennen gelernt hatte, z. L. Commandeur von Breslau, bedurfte für seine schwierigen Geschäfte, unter welchen die Berwaltung der Finanzoperationen für den Krieg in erster Reihe standen, der Hülfe eines einsichtsvollen Mannes, und trug Lessing das Amt eines Gouvernementssekretars an. Dieser zauberte nicht, und folgte dem Rufnach Breslau.

Die Ursache seines schnellen Entschlusses, Berlin zu verlassen, lag nicht gusenth. in allein in ben äußeren Bortheilen ber ihm angetragenen Stellung. Er fühlte Breslau. nach zwei Jahren kritischer Thätigkeit an ben Literaturbriesen sich auf einem Punkt angelangt, wo er Halt machen mußte, um größere Werke, bie sich in ihm vorbereiteten, innerlich austragen zu können. Es war ihm baher bie

erste Gelegenheit, die ihn aus dem journalistischen Treiben heraustiß, willstommen. Dazu wirkte der Reiz, sich auf einem durchaus anderen Schauplat der Welt einmal umzusehen, eine Hoffnung wenigstens zum Theil ersfüllt zu sehen, die er nach dem Scheitern jenes großen Reiseprojektes sast versoren gegeben hatte. So übernahm er gern auch die trockensten Geschäfte seiner neuen Stellung, und verschmähte es nicht, das bewegte, einem Kriegslager gleichende Leben der Gouvernementsstadt mitzumachen, das ihm unendzlichen Stoff zur Beobachtung bot. Die Freunde in Berlin konnten sich in diese Wendung der Dinge nicht sinden, begriffen nicht, daß er gleichsam abstrat von der Literatur, noch weniger, daß er die Abende mit Offizieren am Farotisch zubrachte, und hielten ihre Bedenken nicht zurück. Sie ahnten freizlich nicht, daß während dieser fünf Jahre (1760—1765) Minna von Barnzhelm und Laokoon, zwei Meisterwerke, der Dichtung und der Kunsttheorie, ihrer Bollendung entgegen reisten.

An bie Ausarbeitung biefer Berte mar aber in ben Breslauer Berhaltniffen nicht zu benten. Leffing gab baber feine Stellung auf, und ging mit neuen Lebensanichauungen und Belterfahrungen nach Berlin gurud. Sier fcrieb er ben Laotoon, und nahm noch einmal an ben Literaturbriefen Theil, um fie jum Abichluß zu bringen. Auch tam ihm eine hoffnung entgegen, für immer in Berlin leben zu tonnen. Ge mar jene Anstellung ale Bibliothekar, die jedoch an einer Grille bes Konigs scheiterte. Um so willkommner war für Lessing ein Antrag aus Hamburg. Dort hatte fich eine Gesellschaft wohlhabenber Männer für bie Begründung eines ftehenden Theaters anregen laffen, eines Theaters, bas feinem von bem Schriftsteller Lowen und bem Schauspieler Edhof entworfenen Brogramme nach, bas bebeutenbste in Deutschland zu werben versprach. Dem Berberb ber umbergiehenden Truppen follte gesteuert, auf ein neues Bubnenrepertoire von nationalem Inbalt bingearbeitet, die bramatische Produktion und die Leiftungen ber Schauspieler burch eine ernfte Kritit begleitet und gehoben werben. Man hatte bie Ader= mann'iche Truppe für ben Stamm bes neuen Unternehmens gewonnen, und trug Lessing bas Umt bes Dramaturgen und Konsulenten an.

Bierter Aufenth. in Berlin. Samburg.

So ging Lessing, nachdem er noch seine Minna von Barnhelm vollendet und in die Sammlung seiner bramatischen Werke ausgenommen hatte, nach Hamburg (1767). Die Frucht seiner dortigen kritischen Thätigkeit war die "Hamburgische Dramaturgie". Allein das Werk gelangte nicht zu dem Umsfang und Abschluß, den Lessing ihm zugedacht hatte. Gine Darstellung der kleinlichen Theaterkabalen und der Leichtsertigkeit, wodurch man Lessing die Arbeit zu erschweren und verleiden suchte, kann nicht unfre Aufgabe sein. Genug, daß man die Thätigkeit des Dramaturgen bald für ebenso entbehrelich als unbequem hielt, und somit der Arbeit Lessings ein Ende gemacht wurde. — Zu der äußerlich böchst drückenden Lage, in die er dadurch gerieth,

und zu ber Berftimmung über bas Miglingen seiner Plane, tamen andere Aergerniffe, die ihn balb auf bas Felb der Polemit zwangen.

In Salle nämlich lebte seit 1765 Chr. Ab. Rlot als Professor an ber Universität. In ber Philologie nicht ohne Berbienste, mar er von bochft gemeinem Charafter, und gab burch fittenlofen Lebensmanbel ben Studenten bas schlechteste Beispiel. Dit ben halberstädter Anatreontitern sette er fich in gartliches Berhaltnig, fuchte Gelehrte nab und fern für fich ju gewinnen und ftiftete ein Coteriewesen ber rantevollften Art, beffen literarisches Dra gan feine tritifche Beitfdrift, die "Deutsche Bibliothet ber iconen Biffenschaften" wurde. Bei seiner maglosen Gitelteit liegen ibn vor Allem bie tritischen Lorbeern Leffings nicht schlafen. Er nahm baber grunbfahlich in seiner Zeitschrift alle biejenigen Dichter in Schut, bie in ben Literaturbriefen getabelt worben waren, um seinen Anhang auf gute Manier zu vermehren. Den Laotoon zeigte er in einer pomphaft anpreisenben Beise an, boch so, bag man sie ironisch nehmen, und ben geheimen Reib und Wiberwillen barin nicht verkennen konnte, und Leffings bramaturgifche Thatigkeit in Samburg verfolgte er mit Bemertungen, die feine niebrige Gefinnung überall verrietben.

Leffing tonnte bem nicht langer zusehen. Er ließ in Briefform eine Reibe von Auffaben im "Samburgifchen Correspondenten" abdruden, in welchen er ben elenden Angreifer mit ein paar tuchtigen hieben bei Seite schleuberte, fich bann aber über mehrere Buntte, bie im Laotgon noch unberührt geblieben waren (fo über die Perspective ber Alten) verbreitete. Rlop, ber mit Schreden erkannte, mit welch einem überlegenen Gegner er angebunden hatte, ließ es nicht an einer Antwort fehlen, in welcher er fich als ber unschulbig Angegriffene gebahrte, und suchte burch Bintelzuge ben Streit in eine andere Bahn zu lenken. Allein er tauschte fich in Leffing, benn biefer hatte beschloffen, ihn aus bem erschlichenen und angemaßten Rimbus bes Gelehrtenthums heraus zu treiben, und ihn in ber Bloge feines Biffens, wie feines Charaftere binguftellen. Die "Briefe antiquarifchen Inhalts" (2 Thle.) zeigten Leffing auf einem gang neuen Felbe. hier verbreitete er fich über die ganze antiquarische Gelehrsamkeit mit einer Kenntnif, welche Staunen erregt, und babei in fo anziehenber, glanzenber und allverftanblicher Sprache und Darftellung, wie noch nie ein gelehrtes Wert geschrieben morben war. Rlopens Buch "vom Nuten geschnittener Steine" unterliegt einer grundlichen Prufung, und jum Schlug wird ber gemeine Charafter, bas literarische Unwesen bes Halleschen Coteriehauptes und seiner sittlich verrotteten Sippschaft in einer Beise abgestraft, bag es mit Klopens Ansehn für immer zu Ende mar. Auch mit biefem Werte batte Leffing wieber einmal grundlich aufgeräumt, und ber Zeit neue Fingerzeige ju positiber Gestaltung ber Wiffenichaft gegeben.

Rampf gegen Klot. Allein so sehr auch Lessings Ruhm und die Anerkenung seiner Bebeutung wuchs, seine äußere Lage blieb doch eine drückende und sorgenvolle. Zwar wurde hie und da mit ihm angeknüpft, aber alle Berhandlungen, ansstatt zu einer Fixirung Lessings zu führen, zerschlugen sich wieder. Schon war er im Begriff nach Italien zu gehen, als er von dem Erdprinzen und Mitregenten von Braunschweig einen Ruf als Bibliothekar in Bolsenbüttel erhielt. Er nahm ihn an, obgleich mit schwerem Herzen, denn er sühlte, daß er sich in eine freiwillige Berbannung begebe. Für Lessing, den Gelehrten, war die Stellung an einer Bibliothek wohl geeignet; für Lessing, den Resormator der deutschen Literatur und des ganzen geistigen Lebens, war der Ausenthalt in dem kleinen, von den größeren Bildungskreisen abgelegenen Bolsenbüttel, ein trauriger Ausenthalt. Und doch wählte er ihn, denn die Aussicht sich hier einen eigenen Herd gründen zu können, versöhnte ihn mit der Abgeschiedenheit des Bohnortes. Doch sollte es noch lange dauern, ehe die äußeren Berhältnisse gestatteten, sich mit seiner Berlobten zu verbinden.

Ruf nach Bolfenbüttel.

> Die ersten Jahre in Bolfenbuttel, wo er im Frühjahr 1770 eingetroffen war, fullten gelehrte Arbeiten aus ("Berengar von Tours" und bie "Beitrage jur Literatur aus ben Schaten ber bergoglichen Bibliothet ju Bolfenbuttel"), ba er ber Belt zeigen wollte, "bag er nicht umsonst Biblio-Bichtiger für bie Literaturgeschichte ift bie Bollenbung ber thefar fei". Emilia Galotti (1772). Sein langgenährter Bunfch, nach Italien zu geben, wurde zwar (1775) erfullt, allein in einer Beife, die ihm Zeit und Freiheit zu ernsteren Studien raubte. Bring Leopold von Braunschweig hatte ihn zum Begleiter gewählt. Man reiste im Fluge. Schon nach einem halben Jahre war Leffing wieder in Wolfenbuttel. Endlich, feche Jahre nach Antritt seines Amtes, tonnte er sich mit Eva König, ber Wittwe seines in hamburg verftorbenen Freundes, verheirathen. Allein bies Glud mahrte turge Zeit, seine Gattin ftarb noch in bemselben Jahre im Bochenbette. Ihr Tob schien auch seine physischen Lebensträfte aufzuzehren, er begann zu trankeln und gerieth in tiefe geistige Berftimmung. Dazu kam eine neue schriftstellerische Febbe, die ibm ben Reft bes Lebens verbitterte. Die Berausgabe ber "Fragmente bes Bolfenbuttel'ichen Ungenannten" (von bem in Hamburg verstorbenen H. S. Reimarus) brachte bie theologische Welt gegen ihn auf, und verwidelte ihn hauptfachlich in Streit mit bem hauptpaftor Goge in hamburg. Roch einmal ernbtete er burch fein Bert "Anti= Boege" einen tritischen Triumph, ber ibn, und zwar biesmal auch auf bem Felbe ber theologischen Gelehrsamkeit, als Sieger zeigte. Die poetische Frucht biefer Fehbe, ihre Berfohnung, aber auch zugleich fein Schwanengefang mar Rathan ber Beife. Leffinge Rranklichkeit nahm zu, Fieberanfälle folgten schnell auf einander, und ale er fich in Braunschweig zu erholen bachte, raffte ihn der Tod bahin, am 15. Febr. 1781. —

Bir haben bei ber Erzählung von Leffings zwar wechselvollem, aber boch febr einfachen Lebensgange einige Momente feiner tritifchen Thatig= feit und ihre Bebeutung icon naber ine Auge gefaft, wir werben auf seine hervorragenden Werte schöpferischer Kritik, die Dramaturgie und ben Laotoon noch zurudtommen. Buvor aber betrachten wir Leffing als Dichter.

Die oft aufgeworfene Frage, ob Leffing ale ein Dichter zu betrachten Leffing ale sei ober nicht, fände ihre Erlebigung allein schon in ber Thatsache, daß er in ber hochften Runftgattung, ber bramatifchen Dichtkunft, brei Meiftermerke, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti und Nathan ben Weisen geschaffen Näher zu bestimmen aber bleibt ber Charafter seines bichterischen Standpunktes. Er felbft spricht fich barüber mehr als bescheiben, wenn auch im Gangen treffend aus. "Man erweiset mir zwar manchmal bie Chre (fagt er am Schluffe ber Hamburgischen Dramaturgie) mich für einen Dichter zu ertennen. - Aber nur, weil man mich verkennt. Aus einigen bramatischen Bersuchen, die ich gewagt habe, follte man nicht so freigebig folgern. Richt jeber, ber ben Pinsel in bie Hand nimmt und Farben verquistet, ist ein Maler. Die ältesten von jenen Bersuchen find in Jahren hingeschrieben, in welchen man Luft und Leichtigkeit fo leicht fur Genie balt. Bas in ben neuern Erträgliches ift, bavon bin ich mir febr bewußt, bag ich es einzig und allein ber Rritit zu verbanten habe. 3ch fühle bie lebendige Quelle nicht in mir, die burch eigene Kraft fich empor arbeitet, burch eigene Rraft in fo reichen, fo frischen, so reinen Strahlen aufschießt: ich muß alles burch Drudwert und Röhren aus mir herauspreffen. 3ch wurbe fo arm, fo talt, fo turgfichtig fein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt batte, frembe Schape bescheiben zu borgen, an frembem Feuer mich zu warmen und burch bie Glafer ber Runft meine Augen zu ftarten. Ich bin baber immer beschämt ober verbrieflich geworben, wenn ich jum nachtheil ber Kritit etwas las ober borte. Sie foll bas Genie ersticken: unb ich schmeichelte mir, etwas von ihr ju erhalten, mas bem Genie fehr nabe tommt. Ich bin ein Lahmer, ben eine Schmähschrift auf bie Rrude unmöglich erbauen tann. — Doch freilich, wie die Krude bem Lahmen wohl bilft, sich von einem Orte zum anbern zu bewegen, aber ihn nicht zum Läufer machen tann: fo auch bie Kritit. Wenn ich mit ihrer Sulfe etwas zu Stande bringe, welches beffer ift, als es einer von meinen Talenten ohne Rritit machen wurde: fo toftet es mir fo viel Zeit, ich muß von anbern Befchaften fo frei, bon unwillfurlichen Berftreuungen fo ununterbrochen fein, ich muß meine gange Belefenheit so gegenwärtig haben, ich muß bei jebem Schritte alle Bemerkungen, bie ich jemals über Sitten und Leibenschaften gemacht, so rubig burchlaufen konnen, daß zu einem Arbeiter, ber ein Theater mit Reuigkeiten unterhalten foll, niemand in ber Belt ungeschickter fein fann als ich."

Bill man die lettere Bemerkung auch zugeben, so steht doch der durch seine ganzes Leben gehende Trang, für das Theater zu schaffen, dazu in einer Art von Widerspruch. Auch ist hinzuzufügen, daß Leffing, als er diese Selbstritit niederschrieb, die Emissa Galotti und den Rathan noch nicht gedichtet hatte. Den Rathan nannte er selbst "ein dramatisches Gebicht."

Jene "lebendige Quelle", welche Lessing in sich vermiste, ist die naive schöfpferische Phantasie, die der lyrischen Stimmung entspringende Macht der Empfindung. Was er hier Kritik nennt, der er bei seinem poetischen Schaffen Alles zu verdanken habe, kann eben so wohl durch Resterion bezeichnet werden. Er war restektirender Dichter, seine Boesie hatte ihren Ursprung im denkenden Berstande. Richt daß ihm Gemuth, Empsindung, Phantasie gesehlt hätten — benn der bloße Berstand kann kein vollkommenes poetisches Werk hervorbringen — sondern jene dichterischen Elemente wurden durch die überwiegende Racht des Berstandes bei ihm beherrscht. Sie kamen wemig zum subsektiven Ausbruck, standen ihm aber für die obsektive Darstellung in gewissen Raaß zu Gebote.

Betrachtet man Leffings Ihrische Gebichte, so wird man höchst selten bie Sprache des innerlich tiefer ergrissenen Gemüthst finden, die Empsindung klingt nur sparsam an. Berstand, Geist und Bit sprechen sich in epigrammatischer Form aus, und geben selbst dem sangbar angelegten Liede, anstatt bes melodischen Flusses, mehr eine geistreich pointirte Bendung. Lessings Lyrit entbehrt daher gerade der wesentlichen Eigenschaften dieser poetischen Gattung. Er warf sast alle seine als "Kleinigkeiten" bezeichneten Gedichte in jüngeren Jahren hin, wo er sich, angeregt bald durch den Epigrammendichter Kästner in Leipzig, bald durch die Anakreontiker, mehr in dichterischen Spielen erging, als dem innersten Trang seines Herzens solgte.

Run aber ist allerdings nicht zu läugnen, daß in der lyrischen Kraft eine Hauptbedingung aller Poesse liegt. Sie ist die warme Pulsader, die belebend den poetischen Körper des Epos, wie des Dramas durchströmen muß. Sie allein kann kein Epos oder Drama erschaffen, ebensowenig wie der bloße Berstand, aber ihr Antheil bestimmt den Grad der sortreißenden und erhebenden dichterischen Gewalt des Kunstwerks. Das poetische Genie gedietet unbedingt über sie; so Shakespeare, Schiller, Göthe, in deren Dramen (ganz abgesehen vom sprachlichen Schmuck) der volle Strom lyrischer Kraft sließt. Ein poetisches Genie war Lessing nicht, aber er besaß eine geniale Kraft bes Berstandes, die ihn, nur mit anderen Mitteln, die Ziele des Genies erreichen ließ. Was ihm an Lyris sehlte, wurde ihm erseht durch unerschöpslichen Gedankenreichthum, Beobachtungsgabe und Gestaltungssähigkeit. Wenn wir daher auch eingestehen müssen, daß seinen Dramen der poetische Duft und Zauber, die ergreisende dämenische Gewalt

ber Innerlichkeit fehlt, so zwingt er uns burch jene genannten Gigenschaften zu einer kunftlerischen Erhebung, welche vergeffen macht, bag bie Wirkung feiner Kunft aus andern Bebingungen und Clementen hervorgegangen ift, als aus ben rein poetischen. Seine Starte bestand barin, Berhaltniffe bes Lebens ju erfinden ober ber Wirklichkeit nachauzeichnen, und fie in Bechfelwirkung zu einander zu bringen; bei bewunderungswürdiger Menschenkenntnig Chas rattere und Gestalten mit allen Bugen ber Bahrheit zu erschaffen, ihre Regungen vom leisen Gefühl bis jur bochften Leibenschaft, nach bem Daagftab bes bramatischen Beburfniffes und fünftlerischen Berftanbes zu vertheilen und zu regeln, und baraus eine Handlung zu komponiren, die fich groß und Bebeutenb aufbaut. — Wenn man Rlopftod einen Dichter nennt, ber, an Macht ber Empfindung und Phantasie Lessing bei weitem überlegen, es boch nicht über eine jugenbliche Unreife hinaus brachte, einen um wie viel größeren Dichter wird man Leffing nennen muffen, ber mit mannlicher Reife seine Gaben zu Rathe hielt, und in ber bochften Runftgattung ewige Meisterwerke erfcuf. Schon bie Arbeit bes Gestalten bilbenben Dichters wird immer hoher anzuschlagen sein, als die des blog empfindenden, um wie viel mehr die vollenbeten Resultate! Und so, mag Lessing felbst immerhin gegen seinen Dich= terberuf zeugen, feine Werte fteben auf gegen fein Zeugnig, und fprechen für feine poetische Große und Bebeutung.

Allein auch Lessings Talent hatte eine Reihe von Entwidlungsftabien Jugend. ju burchlaufen. Als er feine erften Luftspiele fcrieb, mar er noch fehr jung, fein frühftes "ber junge Belehrte," bas er fogar auf ber Schule ichon entworfen, murbe in Leipzig aufgeführt, als er fein achtzehntes Lebensjahr eben vollenbet hatte. Aus bemselben Jahre (1747) ftammt "Damon ober Die wahre Freundschaft," bann folgte ber "Misogyn" (1748), bie "Juben," ber "Freigeist" (1749), ber "Schat" (1750). Mit allen bie fen Studen fteht er noch auf bem Boben ber fachfifchen Schule, ober ber Schule ber Frau Gottscheb. Frangosischer Charatter und Zuschnitt sind beibehalten, die Scene ist feststehend, die Handlung auf 24 Stunden eingeschränkt, ber Inhalt entbehrt noch eines tieferen Interesse. Die Moral stellt fich noch breit in ben Borbergrund. So wirb im jungen Gelehrten ber Stolz auf angehäufte Renntnisse lächerlich gemacht, im Damon bie heuchlerische Freunds schaft, in ber alten Jungfer bie Beirathssucht, im Disogon bie Beiberfeindschaft bargestellt und verspottet, mabrend ber Dichter in ben Juben Partei ergreift für eine Nation, die damals das allgemeine Borurtheil noch gegen fich hatte. Ueberall zeigt fich in biesen Studen eine nach hergebrachter Shablone entworfne Charatteriftit, alles verrath ben frangofischen Ursprung, bis auf die Namen ber Figuren: diese Leander, Oronte, Damis, Baler, zwiiden welchen fich burd alle Stude bas ichnippifde Rammermabden Lifette

bewegt. — Trot bieses Zeitkolorits und Ausgehens im konventionellen Styk zeigt sich aber boch ein ausmerksames Studium der alten Lustspieldichter, vorwiegend des Plautus, so wie eine rege Beodachtung des Lebens, die sich in manchem sehr bemerkenswerthen Zuge bekundet. Durchaus über ihrer Zeit aber steht bereits der Dialog dieser Stücke. Hier hat sich Lessing das was die französischen Vordilder Schähenswerthes auszuweisen hatten, trefslichzu nuche gemacht, und es seinem Talent anbequemt. Lebendig und geistreich, oft wirig, bewegt sich Rede und Gegenrede, die hier schon ganz in den eigentzlich Lessing schol einlenkt.

Leffings

Der Charafter biefes bramatifchen Rebeftple, von ben erften Anfangen bis hinauf jum Nathan, beruht auf ber bialogischen Behandlung von Kritik und Antikritik. Jebe Aeugerung, ja fast jebes Wort, wird von bem Nächstrebenben aufgegriffen, rafc beurtheilt, und mit teder Wenbung gurud geworfen; ber Erste nimmt es auf, sonbirt bie Wendung tritisch, und giebt fle in wikiger Fassung, oft übermüthig parabor, oft als scharf herausforbernbe ober überführende Gegenfrage, oft in fentenzibfer Form wieber. Go ift jeber Rebenbe, im Scherz wie im Ernft, ber geiftvoll reflektirenbe Wiberpart bes Anbern, und ber Dichter spielt auf Schritt und Tritt ben Selbstrititer. Er läßt fich tein Wort burchgeben, bas nicht logisch und charatteristisch treffend an die Stelle paßt. Er sucht zuweilen scheinbar auf Umwegen nach bem bezeichnenben Ausbrud, um enblich, nachbem er ben Bebanten fpielenb eine Reihe von Entwidelungen bat burchlaufen laffen, nur um fo pracifer mit ibm einzugreifen. Man athmet gleichsam eine atherklare Sobenluft bes Berftandes im Leffing'ichen Drama, die bas Beburfnig nach lyrischer Barme ober blühenberer Sprache gar nicht auftommen läßt. Er verfteht biefe Sprache auch ju fprechen, er weiß innige, warme Gemuthetone (hauptfachlich im Nathan) anzuschlagen, ja sogar ber Leibenschaft (Orfina) Sprache zu verleihen, aber er hutet fich, feine Charaftere auf eine folche Sprache bin anzulegen. Er wußte, welches Maag im Ausbrud innerlicher Ergriffenbeit er, seiner Naturanlage nach, nicht ju überschreiten habe, und ging barum mit um so weiserer Sparsamteit ju Wege. In jener abgeklarten Region bes Gebankens, in ber fein Dialog uns zu erhalten weiß, ift bann ein eingiger anklingenber Gemutheton meift von um fo ergreifenberer Wirkung. Wenn Leffing feinen Ausspruch, bag er ber Rritit Alles verbante, hierauf bezieht, fo hat er Recht, benn nie ift ein Dichter in ber Bermenbung feiner Baben mit fritischerem Maag verfahren.

Fünf Jahre hatte Leffing seit bem letten seiner Lustspiele, bem Schat, einer freien Bearbeitung nach bem Plautus, von ber bramatischen Produktion geseiert. Aber nicht vom Studium bes Dramas. Inzwischen ging eine bebeutungsvolle Wandlung in ihm vor, bie ihren Abschluß erhielt durch bie Bekanntschaft mit bem englischen Theater. Innerlich war er bereits bahin

gelangt, die frangofische Form Gottiched'ichen Zuschnitts zu verwerfen, als eine aufgebrungene Fessel, ale ein frembes Runstprodukt, bas, wie es bem germanischen Boben nicht entwachsen, auch hier feine Burgeln fclagen konne, und seine Erifteng nur einer tonventionellen Bewaltherricaft zu verbanten habe. Er mußte mit ber frangofischen Tragodie brechen, jemehr er zu ber Ueberzeugung tam, bag nur auf Natur, Bahrheit und nationalen Glementen ein beutsches Drama gebaut werben konne. Das Studium ber englischen Literatur bestärkte ibn barin. Sier hatte bie frangofische Runstform nur geringen Gingang gefunden. Das Theater folgte nationalen Geseten. Römische und orientalische Fürsten waren selten die Helben ber Buhne, bas Drama entnahm feine Stoffe neben ber Beschichte bes Landes, auch allen übrigen Gebieten bes nationalen Lebens. Die burgerliche Tragobie hatte sich hier bereits auf bem Theater befestigt. Bon biefem Buntte aus leitete Leffing bie Reform bes Dramas in Deutschland, und seine Mig Sara Sampson war ber erfte Schritt bagu. Den Stoff bafur entnahm er einer Episobe aus mis Sara bem vielgelesenen sentimentalen Roman "Clariffa" von Richarbson, so wie er fich jum Theil auch an ein Schauspiel bes George Grillo, "ber Raufmann bon London," anlehnte.

Schon in ber Form seiner Miß Sara Sampson brach Lessing bie Brude zur frangösischen Tragobie hinter fich ab. Zum erstenmal erschien bier ein Trauerspiel in Brosa geschrieben, mit wechselnber Scene, und einer Sanblung, wie man sie so belebt noch nicht gesehen hatte. Bor Allem aber war ber Stoff und seine innerliche Bertiefung neu und überraschend auf ber beutschen Buhne. Die Familie, ber Mittelpunkt bes burgerlichen Lebens, war als Grundidee auch in ben Mittelpunkt ber burgerlichen Tragodie gestellt. Die helbin berfelben läßt fich burch einen glanzend begabten Buftling aus bem Schoofe ihrer Familie entführen. Sie hofft ihre Schuld burch die kirchliche Beihe wenigstens außerlich zu suhnen, mahrend er selbst weber eine bestimmte Absicht hat, noch auch in ber Lage ift, fich mit ihr zu verheirathen. Zubem binden ihn ernste Bflichten. Gine Nebenbuhlerin ber Selbin tritt mit älteren Rechten auf, die milbe leibenschaftliche Marwood, und sucht burch ihr Rind ben Berführer wieber zu gewinnen. Inzwischen ift Sara's Bater ben Entflohenen nachgereist, die Liebe zu ber unglucklichen Tochter ftimmt ihn zur Berzeihung. Allein er kann fie nur noch einer Sterbenben bringen, benn Sara findet den Tod burch Gift, welches die Nebenbuhlerin ihr beigebracht hat. Der Konflitt beruht auf bem Zerreigen ber Familienbanbe, ber moralische Accent auf bem Familiengefühl, beffen Berletung nach allen Seiten hin tief einschneibet. Freilich, tragisch im höchsten Sinne ift bies Familienbrama nicht. Anftatt jenes hohen tragifchen Schidfale, "welches ben Menfchen erhebt, wenn es ben Menichen\_ermalmt," zeigt es ein Bewebe von Schulb in eng gezognen burgerlichen Grenzen, ein profaifches Schidfal ohne innere

Erhebung. Aber es mar immer ein Gewebe menschlicher Schulb, bas burch die Betonung der Familie einen sittlich tieferen Inhalt erhielt. Bor Allem zeigte ce, im Gegenfat zur frangofischen Tragobie, ein Abbild wirklicher ober möglicher Berhältniffe ber Gegenwart, ein Abbilb bes Lebens, bas Jebem verständlich mar. Er ließ die Sprache ber Empfinbfamteit, bie Allen gelaus fige und beliebte, anklingen, ohne fich von Natur und Babrheit zu entfernen. brachte Rührung und fehte heftige Leibenschaft in Bewegung. Ram bas Stud fo ben inneren Bedürfniffen ber Zeit entgegen, fo wirtte es nicht minber bebeutenb burch bie nationale Farbung. Denn waren auch bie Namen englisch. bie Grundzüge ber Sandlung, ber gangen Denkungsart und Empfindungs: weise, vorwiegend in Bezug auf die Familie, tonnten ebenso beutschem Charatter und Berhältniffen entwachfen.

Miß Sara Sampson ift jest ein vergeffenes Trauerspiel, es gebort bei feinen Mangeln ber Romposition, ber Beitschweifigfeit ber Entwicklung und Sprache, nicht unter bie Meisterwerke Leffings. Selbst bie burchgeführte Charafteriftit, felbst bie Leibenschaft einer Marwood, tonnte es beut auf teine Buhne zurudbringen. Dennoch ift bies Stud für bie Fortbilbung bes beutichen Dramas von ber größten Bebeutung. Es verfette bem fteifen Alexanbrinerschritt ber frangofischen Tragobie bei une ben erften gefährlichen Stof, und brach einem nationaleren auf Natur und Wahrheit berubenden Drama erfolgreich Bahn. Natur und Wahrheit waren es, bie Leffing besonders im Auge hatte, wenn er balb auch Diberots frangofische Rührstude begunftigte. Mochten immer etwas mehr Thranen vergoffen werben, als nothig war, ober als er mit zu weinen beabsichtigte, wenn fle nur burch eine menschlich tiefere und mabre Empfindung hervorgerufen wurden. Jemehr bas rein Menfchliche im Drama in Anspruch genommen warb, besto weniger tonnte bas hoble Bathos ber frangösischen Tragobie noch wirken.

Das nachfte Stud Leffings mar Philotas. Er fdrieb es in Berlin Philotas. im Jahr 1759, als bie patriotische Lyrik seiner Freunde Gleim und Ramler eben ihre triegerischen Festklänge anstimmte. Er selbst hatte in ben Literatur= briefen auf eine ber lebenbigen Gegenwart erwachsenbe, volksthumliche Poefie gebrungen, er konnte bie neue Richtung baber lebhaft begrugen. Inzwischen mar er in feinen bramatischen Studien barauf verfallen, ben Bersuch einer Tragobie zu machen, die ohne alle Berwicklung, fich nur auf bas Allernothwendigste ber Handlung beschränken sollte. Um ihr jeboch einen tieferen Inhalt und zugleich eine birette Beziehung zur Gegenwart zu geben, nahm er ben Opfertob für bas Baterland barin jum Stoff. Man tann in ber That taum eine vereinfachtere Handlung barftellen. Philotas, ein junger Königssohn, ift Kriegsgefangener eines anbern Ronigs, beffen Sohn wieberum von bem Bater bes Philotas in ber Schlacht gefangen worben in Die Auswechselung ber beis ben Jünglinge foll ftattfinden, allein Philotas tobtet fich felbst, um feinem

Bater brudende Bedingungen zu ersparen, und ben Sieg, wie die Vortheile beffelben, besto gewiffer auf die Seite feines Baterlandes ju bringen. Dies ber gange Inhalt ber einaktigen Tragobie. Und bennoch schlingt fich bie Handlung aus verschiebnen Motiven zusammen, und sind die Charaftere ber vier Perfonen mit Meisterzügen entwidelt. Es ift ein Rabinetftud bramgtifcher Rompositionetunft und Charafteristit, bei ber außerften Gelbftbefchrankung. Die Sprache steht im Philotas bereits auf ber Höhe bes Lessing= ichen Dialoge.

Aus berfelben Zeit ftammt bas Fragment einer bramatischen Bearbeitung ber Kauftsage. Schon im Jahre 1753 hatte Leffing in Berlin in ber Bretterbube ber Schuch'ichen Truppe ein altes Bolfsichauspiel vom Dottor Fauft aufführen feben, und fich zu einer Bearbeitung angeregt gefühlt, in welcher er ber alten Teufelsfage getreu blieb. Das Fragment biefer Faffung, worin fieben Tenfel über ihre Schnelligkeit ausgefragt werben, ift ber einzige Ueberreft bavon. Gine spätere Bearbeitung bes Fauft, die mit bem Philotas in baffelbe Jahr zusammenfällt, und bem Stoff, wie es heißt, eine mobernere Faffung ohne ben Teufelssput ber alten Sage gab, scheint bem Abichluf nabe gekommen ju fein, ba Leffing in Briefen ichon von einer Aufführung fprach. Doch wurde auch fie nicht zu Ende gebracht. Die Sanbichrift ging fpater spurlos verloren, so bag von einer Arbeit, die Leffing so viel und so lange Rabre beschäftigte, nur jene Fragmente bes erften Entwurfes übrig geblieben find. Ginen Ginblid in feine Intentionen gewähren fie nicht mehr.

Satte Leffing im Philotas bie Baterlandsliebe verherrlicht, fo mar bas boch mehr zu Bunften eines bramatischen Experimentes gescheben. Der lebbafter auftauchende Bebante feiner nächsten Umgebungen hatte fich ibm als nächster Inhalt bargeboten. Allein jene Forberung, bie er selbst stellte, ben nationalen Inhalt ber Gegenwart im Drama zu verkörpern, erfüllte ber Philotas noch nicht. Bielleicht geftalteten fich in seinem Geifte um biefe Beit fcon bie Grundzuge zu Minna von Barnhelm, einem Luftspiel, welches jene Forberung burchaus erfüllen follte. Die Studien bagu machte er freilich erft in ben nächsten Jahren in Breslau, wo er als Gouvernements: Minna pon fetretar Gelegenheit hatte, bas bewegte Rriegsleben ber Zeit nach allen Seiten bin tennen zu lernen. Intereffanter mochte fich bies für ben Beobachter noch. nach bem Suberteburger Frieden gestalten, ber ben fiebenjährigen Rrieg beenbete. Die Bunden, die ber Rrieg geschlagen, wurden nun nicht mehr von Sieges:, Schlacht: und Marschberichten verbedt, sonbern traten offen gu Tage, bas Interesse knupfte fich nicht mehr an bie nachste Großthat ber Fürsten und Felbherrn, fonbern fab in die Butunft, in die Gegenwart und nachfte Umgebung, wo hundert ungelöste Fragen die Aufmerksamkeit in Ans fpruch nahmen. Was ber Krieg caotifc verwirrt hatte, follte bie burger-

liche Orbnung wieber herstellen, und ber Einzelne fah fich trot feiner Bers bienste nicht felten zum Opfer bes allgemeinen Wohls ausersehen.

Sier befchlog Leffing junachft anzuknupfen. Allein feine Abfichten gingen von umfaffenberen Gefichtspunkten aus. Jene patriotifche Begeifterung ber Berliner Freunde, besonders bas rabbiate Preugenthum in Gleims Grenabierliebern, mar zu einem Uebermagk gelangt, bas Lesfing als verberblich erkennen mußte. Denn immer mehr fangen jene fich in ein befchranttes Breugenthum hinein, in welchem fie vergagen, bag für ihre Siege anbre beutsche Stämme (wie Sachsen) gelitten und geblutet, in einen uneblen Uebermuth, ber ben Feind (besonders Desterreich) anstatt seine Tapferkeit anzuerkennen, fcmabte und tief berab feste, und fo Berftimmung und Zwietracht in Deutschland nährte. War es boch nach bem Friedensichluß eber gerathen verfohnlich, ale von Neuem aufftachelnb zu fingen. Denn Leffings nationales Bewußtsein war tein spezifisch preußisches ober sachfisches, obgleich er in Leipzig wegen seiner Bewunderung für ben Ronig von Preugen angefeindet murbe, und fich in Berlin mußte tabeln laffen, bag er bas ungluckliche Sachsen in Schutz nahm — Lessing hatte ein beutsches Nationalbewußtsein im Sinne, auf beffen einheitliche Rraftigung er brang. Gine Berfohnung ber inneren Berftimmung, nachdem ber Rrieg beigelegt mar, erfchien ibm baber bierfür ale bas erfte Erforbernig. Und eine folche Berfob: nung follte feine Minna bon Barnbelm veranschaulichen.

Es handelt fich, wie Jeber weiß, in ber Minna von Barnhelm nicht mehr um ben Frieben zwischen gefronten Hauptern, noch auch um große historische Ereignisse ber Gegenwart. Diese find nur ber Hintergrund, bie Folie, von ber fich eine Geschichte bes Privatlebens abhebt, boch fo, bag biefe auf's Engste mit ben öffentlichen Berhaltniffen verwachsen ift, und ohne bieselben nicht gebacht werden könnte. So einzig in ihrer Art wächst die Handlung aus bem hiftorifden Boben beraus, bag man taum mehr von einem Beitkolorit fprechen, bag man fie ein ins Privatleben übertragnes Stud Beitgeschichte nennen tann. Bon folden verabschiebeten Offizieren, wie ber brabe Tellheim, gab es hunderte, und wenn nicht allen ihre Berdienste zur An-Mage verkehrt wurden, fo faben fie fich boch broblos, und wenn fie gar verwundet und verstummelt waren, bem Elend preisgegeben. Auch jener Offizierswittmen, wie bie "Dame in Trauer," fanden sich in allen Stäbten genug; ein trostloses Gefolge ber Siegesthaten. Konnte es schon als eine große Rühnheit gelten, eine stumm anklägerische Gestalt, wie ben Tellheim, in bie Mitte bes Dramas zu ftellen, so war bie Figur bes Inbustrieritters Riccaut noch fühner gegriffen. Für Friedrich II. war fie eine bittre Mahnung, benn bon bergleichen frangofischen Bagabunden ber Gesellschaft wimmelte es, bei ber Borliebe bes Ronigs für frangofifches Befen, in Berlin, mabrend bas Bolt bie schofele Gesinnung biefer Riccauts nur zu gut kannte, und bie

Schlacht bei Roßbach segnete, die ben Uebermuth der Franzosen gebrochen hatte. Bon der preußischen Regierung wurde freilich das allgemeine Entzüllen über diese Zeitporträts nicht getheilt. Denn wie wenig tendenziös, wie gemildert, und wie dem Zwed des Dramas untergeordnet, die Gestalten eines Tellheim und Riccaut auch gehalten waren, das Stück durste in Preußen lange nicht aufgeführt werden. "Alle Einwendungen gegen die Aufführung, erzählt Lessings Bruder, liesen dahin aus, man könne zwar über Gott raisonniren und dogmatistren, aber nicht über Regierung und Polizei." Liberaler war man in Wien, wo das Stück sehr balb nach seinem Erscheinen dargesstellt wurde.

Aber nicht nur als Zeitporträts, auch als bramatische Charaftere sind bie Gestalten bes Studes vollenbet. Und wie geistreich ift ihre Gruppirung, bie Bertheilung von Licht und Schatten! Das politische Berhältnif von Sieger und Besiegten bat sich umgekehrt. Minna von Barnhelm, bas reiche fächfische Fraulein, die Reprafentantin bes unterlegnen beutichen Boltsfram: mes, ift jest mit ihrer Franziska die unternehmende Partei, die beiter, liebenemurbig und von rafchem Entichlug befeelt, bem Manne ihrer Bahl nacheilt. Eine eble That bes preußischen Offiziers, ber als Feind nach Sach: fen kam, gewann ihre Achtung und 20g sie zu ihm hin, noch ehe sie ihn gesehen hatte. Tellheim sollte in einem armen fachsischen Rreise Rriegekontribution erheben; ba aber bie Stanbe bie Summe nicht aufbringen konnten, ohne bas Land ju Grunde ju richten, ichog Tellheim ihnen bas Gelb aus eignen Mitteln por. Diese eble Gefinnung bes Feinbes lieft Minna nicht ruben, bis sie ihn selbst kennen gelernt hatte. Als sie ihn gesehen, beschloß fie ihn zu gewinnen, und balb mar fie feine Berlobte. Jest bei Beenbigung bes Rriegs hort fie von seiner Berpunbung, seiner Abbankung, von bem Berbacht, ber auf ihm laftet, bager fich von ben Ständen habe bestechen laffen; fie tennt die Chrenhaftigleit, aber auch die Beinlichkeit feines Charatters; fie hat seit Monaten teinen Brief von ihm - tann fie gogern, ihm nach zu eilen? Sie will über ben Sieger jest Siegerin werben. - Und wie fteht es um Tellbeim, ben Bertreter ber fiegreichen preufischen Armee? Er ift murrifch, gebeugt, an feiner Ehre getrantt, mit all feinen Berbienften aus einer Laufbahn verftogen, an die fich feine Lebenshoffnungen knupften. Rein Siegesgefühl belebt ibn, er bat nur bas Bewußtsein seiner Ehrenhaftigkeit. Diefe aber ift ftabiblant; jeber Sauch, ber fie truben will, geht ibm ins innerfte Leben; nur ber Bebante, bag fie getrubt werben konnte, regt ibn auf. In feiner mannlich ftolgen, aber auch felbstqualerischen Gefinnung glaubt er nichts empfangen zu burfen, wo er, ber Rruppel, ber Abgebantte, ber in feiner Ehre Gefrantte, nichts zu bieten bat, und fo will er felbst auf bie Geliebte verzichten. Me fie vorgiebt, ale eine Sulfeflebenbe zu kommen, bie pon ihrer Familie verftogen, ihrer Guter beraubt, ihm Alles verbanten wolle,

ba flammt sein Lebensmuth auf. Er benkt seiner eignen Lage nicht mehr, Pflicht und Ehre gebieten ihm jedes Opser für die, beren Liebe groß genug war, ihm alles aufzuopfern. Die Lösung des Jrrthums kann ihm endlichnur reine Freude bringen, und die Elastizität seines Wesens kehrt zurück, alsein Handschreiben des Königs ihm volle Genugthuung giebt.

Bang bie gleiche Umtehr ber früheren Rriegolage zeigt, als heitres Begenstüd, bas Berhältnig ber Untergebnen. Da ift zuerst Juft, ein noch viel ärgerer Murrtopf als fein herr, grob und rob im Betragen, aber gutmuthig, brav und anhänglich. Auf ber anbern Seite Franziska, bie Bertraute ihrer Herrin, beren humor, selbst wo er teder wird, sich in graziofe Form kleibet. 3mar bem groben Reitlnecht Juft bentt bas feine fachsische Rammermabchen nicht nachzustellen, aber ba ift ein preußischer Bachtmeister, auf den es sich wohl verlohnt einen Angriff zu machen. Diefer Paul Werner ift ein gang andrer Mann! Braktisch, eine tuchtige Natur, bes Besites frob, ohne an seinem Besit mit Leib und Leben zu bangen, benn bas unstäte und wandels bare Kriegsleben hat ihn die Unsicherheit besselben gelehrt. Er hat sich's nicht verbrießen lassen, brav Beute zu machen, sich ein Freischulzengutchen zu taufen, und mit dem Beginn bes Friedens auch die Arbeit des Friedens frifch anzugreifen. Das Glud tommt ihm über Erwarten, er hat, wo er geht und steht, mit gefüllten Gelbfäden zu hantieren; aber mit Freuden will er Alles für seinen Major hingeben, und tahl, wie er es begonnen, bas Kriegeleben von vorn anfangen. Schwerfällig ift er nur ba, wo es auftatt zu handeln, gilt, aus bem Gemuth zu reben. Er wird bas Wort nicht leicht finben, und Franzista muß endlich mit ber Frage berausplaten: "Berr Wachtmeifter, brauchen Sie keine Frau Wachtmeisterin?" Seine Marotte, in Persien Krieges bienfte zu nehmen, wird sie ihm ja woll ausreben. So ist bie Berföhnung ber Nationalitäten mit leifer Hand angebeutet, und forgfältig jebes Bittre gemilbert ober vermieben, mas ber Krieg etwa zurud-, ober noch zu losen übrig gelaffen.

Diesen burchgehend als ebel gehaltnen Charakteren stehen nun die beiben spekulirenden Charaktere weniger noblen Schlages entgegen, der Wirth und Miccaut. Der erstere, gewiß eine ganz treue Zeitsigur, ist in seinem Gatztungscharakter trefflich gehalten, für die Handlung jedoch mehr Mittel zur Entwicklung der Uebrigen. Sanz episobisch ist die Gestalt des Niccaut, aber vollendet in ihrer Art, nothwendig für den historischen Hintergrund, von höchster Bedeutung für die volksthümliche Tendenz. Wenn es denn doch im nationalen Sinne etwas zu hassen geben solle, so sei es das Fremde, Antinationale, das, durch die Nachahmung der Höse herbeigelockt, sich Verderben bringend über das ganze deutsche Leben verbreitet habe; so seien es vor Allem die Franzosen, deren Sprache, Geschmack, Sittenlosigseit, die deutsche Entwicklung zurückhalte, erdrücke und vernichte. Wenn Lessing in der Gestalt

Leffina. 185

bes Riccaut einen frangofischen Gluderitter binftellte, wie Jebermann fle tennen gelernt hatte, wenn er ibn in feiner gangen Lacherlichkeit und Gitel-Teit zeichnete, fo mochte bies Conterfei ber Wirklichkeit, bie bohnifche Freude bes Bublitums erregen; aber wenn er jugleich ben Betrüger barftellt, bem bie beutsche Gutmuthigkeit arglos entgegen kommt, und ber fich frech und gemein seiner Ueberlegenheit rühmt, — bann appellirt Lessing zugleich an bas Chrgefühl ber Nation. Damit mahnte er fie an eine Schulb, bie fie burch Selbstbewußtsein und inneren Wiberftand zu tilgen habe, und bie nur bann gang getilgt werben konne, wenn man fich über alle kleinliche beutsche Stammeszwietracht erbebe.

Alle bie angeführten Vorzuge wiegen bie geringen Ausstellungen, bie man etwa an die Komposition machen konnte, vollkommen auf. Laut Gothe bat Leffing "in ben zwei erften Atten ein unerreichbares Mufter aufgestellt, wie ein Drama zu erponiren sei" — bagegen tritt am Schlusse bes zweiten Altes ein Bruch in die Entwickelung, ber die Haupthandlung bis in die Mitte bes vierten Alts fast gang zum Stillftanb bringt. Es spielen bie Scenen zwischen Frangista und Juft, wo biefer über die fruberen Diener bes Majore ausgefragt wird; zwischen Franziela und bem Wirth, ber ben belauschten Abschied bes Fräuleins parobirt; zwischen Franziska und Paul Werner; zwischen biesem und Tellbeim, wo über bie Gelbangelegenheit verhandelt wird; endlich am Schluß bes Attes bereitet Minna die Bertraute barauf vor, daß ein Streich geschehen, also bie Handlung fortschreiten solle. Dies geschieht aber auch am Anfang bes vierten Attes noch nicht, sonbern bie Episobe mit Riccaut brangt fich ein, selbst bie große Scene awischen Minna und Tellheim lavirt noch bin und ber. Dann erft wird in ber fleinen Scene zwischen Tellheim und Frangista ber nächfte bedeutenbe Schritt gethan. Aber was will ba's fagen, gegen bie Reihe von Meisterzugen, bie trot biefes scheinbaren Stillftanbes entwickelt worden find! Und wie Bieles wird dabei für die ersten wie für die letten Atte motivirt und individualisirt! Man könnte zu ber Meinung kommen, Lessing habe absichtlich einen bramaturgischen Berftog gemacht — benn entgeben konnte er ihm selbst boch am allerwenigsten - um besto mehr Borguge und Glangpunkte hervortreten zu laffen. Und so hat er in ber Minna von Barnhelm ein Werk hinterlaffen ein unerreichtes Mufter alles beffen, was bas beutsche Luftspiel leiften foll. -

Zwischen ber Vollenbung ber Minna von Barnhelm und bem nächsten Stude Leffinge, ber Emilia Galotti (1772), liegt ein Zeitraum von fünf Jahren. Mittlerweile hatte er in Hamburg seine Dramaturgie gefcrieben, und bamit ber beutschen Literatur ein Gefetbuch bes bramatischen Emilia Schaffens gegeben. Zeigte er fich barin als ben Schöpfer bramaturgischer

Kritit, so sollte seine nächste bichterische Probuttion ihn als Meister im Bereich ber Tragodie zeigen.

Gleichwohl liegen bie Anfange zu Emilia Balotti ichon in einer früheren Beit. Schon im Jahr 1757, also fünfzehn Jahre vorher, saben wir ihn in Leibzig mit bem Entwurf einer Tragobie Birginia beschäftigt, von ber nur noch ein turges Fragment übrig ift. Allein er legte ben antiten Stoff als solchen bei Seite und behielt nur ben Kern ber Fabel bei, bas Gefcid einer Tochter, bie um ber Schanbe zu entgehen, ben Tob von ihrem Bater empfängt. Die oft aufgeworfene Frage, ob die Anwendung einer folden 🖈 Fabel auf das moderne Leben gerechtfertigt sei, gehört zu sehr in das Gebiet ber Aefthetit, als bag fie une hier eingehender beschäftigen konnte. Ueberbies wird in folden Fragen, die mehr durch den Konflitt des modernen Gefühls mit ber Thatfache angeregt werben, auch bie Rritit in eine gewiffe Gefühlekritik auslaufen, die bann bei Jebem eine andere ift. Die moralische Möglichkeit wird man auch ohne biefen Gefichtspunkt zugeben muffen, und wie Leffing die Berhältniffe und Charaftere hingestellt bat, wird gegen die bramatische Nothwendigkeit eines solchen Ausgangs kein Zweifel zu erheben fein. Doch wir haben es hier mit ber unzweifelbaren Bebeutung bes Studes für die Literatur zu thun.

Die handlung in ber Emilia Galotti fpielt an einem Meinen italienis ichen hofe. Damit verläft Leifing bier ben nationalen Boben, allein, wie in ber Mig Sara Sampson, nur scheinbar. Die italienischen Namen und fonst ein paar Buge (wie bas Banbitenwesen) find nur eine Daste, unter ber er ber Nation manche Fingerzeige um fo ficherer geben tonnte. Rleine Höfe mit verwahrloster Sittlickkeit gab es auch in Deutschland, und unter ben Charakteren ist nicht ein einziger, ber einen burchaus italienischen Typus reprafentirte. Leffing feste bem Dramatiter teineswege, am wenigsten bem Tragobienbichter fo enge Grenzen, bag er ihn ftofflich rein an nationale Borgange hatte binben mogen. Er wollte, im Gegensat jum frangofischen Drama, welches bas Interesse an bie entlegensten Ereignisse und Anschauungen knüpfte, er wollte, daß das beutsche Drama einen nationalen Inhalt, ein Abbilb moberner Zeit vergegenwärtige. Und biefe Forberungen erfüllt er in ber Emilia Galotti. Bei teiner anbern mobernen Nation ift bas sittliche Be wußtsein fo tief im nationalen Befen begrundet, als bei ben Germanen, ber Sieg ber Sittlichkeit über bie Unfittlichkeit ift also bier schon ein nationaler Inhalt. Roch mehr wurde er es burch bie Anwendung auf die Gegenwart. Es tann burch nichts bewiesen werben, bag Leffing in ber Emilia fich por wiegend tenbengios gegen bie Sofe babe wenden wollen, allein gur Kompofition feines Studes geborte bas Betriebe eines lafterbaften Safes, und nach ben Borbilbern brauchte er nicht lange zu suchen. Ronnte er boch an heuch: Ierischer Kunftliebe, Favoriten: und Intrigantenwirthschaft manch Guaftalla in nächster Nähe finden. Es war eine große von der Zeit angestaunte und bewunderte Kühnheit, einen solchen Hof nach der Natur zu zeichnen. Fortan war der Nimbus zerrissen, der das öffentliche Urtheil schen zurückgehalten, der im Drama disher jedes gekrönte Haupt in eine Glorie der Tugend einzgehült hatte. Wie sehr man diese That als eine unendlich bedeutende erzkannte, beweist noch Göthe's Ausspruch: "Den entscheidendsten Schritt gegen die Großen that Lessing in der Emilia Galotti, wo die Leidenschaften und ränkevollen Verhältnisse der höheren Regionen schneibend und bitter gesschildert worden sind."

Was aber im rein bramatischen Sinne noch höher angeschlagen werben muß, ist die Entfaltung der Innerlickeit in diesem Stücke. Schon oben ist bemerkt worden, daß das Element der Leidenschaft bei Lessing dem des Berstandes untergeordnet war. Bergleicht man ihre Sprache bei ihm mit dem Ausbruck des Leidenschaftlichen bei Göthe oder Schiller, so erscheint sie allerdings beinahe kalt und rein verstandesmäßig, weil sie nicht in gewaltigem Strome hervorbricht, sondern mehr in vereinzelten, immer vom Gedanken ausgehaltenen Quellen hervordringt. Und bennoch war grade er dazu berusen, seine Zeitgenossen die Sprache der Leidenschaft im Drama zuerst vernehmen zu lassen.

Denn welchen Grab innerlicher Erregung hatte man benn bieber auf ber Bubne gebort? Rur ben, welchen ber Regelzwang bes frangofischen Stol's geftattete, nur bas Bathos beroifder Empfindungen. An großen, bochtonenben Worten, an ausgiebigen Rlagen hatte es nicht gefehlt, aber felbst bei bem ausgebehntesten Suchen hatte man jenen Ton bes rein Mensch= lichen nicht gefunden, ber ergreifend bas Gemuth burchzuckt, sowie er nur anklingt. Leffing wußte ibn ju treffen, ungesucht, in ber unscheinbarften Beife, aber mit ganger Sicherheit und Wahrheit. Mit wenigen Bugen, oft mit einem einzigen Borte, eröffnet er ben Ginblid in ben Seelenzustanb feiner Charattere, er macht, bag man an bie bamonische Gewalt bes Bultans glaubt, auch ohne bag man ben vollen flammenergug beffelben fieht. Seine vollenbete Menschentenntniß ftellt nicht nur fest ausgeprägte Charaftere bin, fondern entwidelt bieselben psochologisch vor und burch alle Grabe innerlicher Situationen, und wenn er ben Ausbruck für biefe knapp und sparfam gibt, fo läßt er andeutungeweise um so mehr awischen ben Zeilen lesen. Fingerzeige genug für ben Schauspieler, fo icharf er immer bie Umriffe ber Charattere gezogen findet, ber innerlichen Ergrundung berfelben nachzugeben.

Und wie bewunderungswürdig ist die Mannigsaltigkeit dieser Charakterel Kein einziger ist nebensächlich behandelt, auch die Nebensiguren sind mit gleich ausgeprägten Zügen bedacht, wie die Hauptgestalten. In jeder athmet ein individuelles Leben: in dem Prinzen, der zu den Ränken eines Gunstlings seine Zuslucht nimmt, dis zu dem letten Diener, der sich zum Mit-

schuldigen und Wertzeug von Banditen gemacht hat. — Die Sinnlichkeit ist es, die diesen Prinzen von Guastalla beherrscht, nicht die Leidenschaft, zu ber es seiner schwachen, jedem Eindruck nachgebenden Ratur an innerer Größe sehlt. Er hätte unter einer besseren Leitung ein besserer Fürst und Mensch werden können, aber in den Händen von liebedienerischen Schmeichlern sollte gerade die gefährlichste Seite seiner Natur sich herauskehren und sein besseres Selbst untergraden. Nicht gewohnt, irgendwo auf Widerstand zu stoßen, opfert er seinen Trieben die Staatsgeschäfte, Geseh, Recht und Sitte. Er wird, selbst bei einer Erkenntniß seiner Schuld, selbst nachdem er doppelte Blutschuld auf sich geladen, nicht gebessert werden, denn selbst in dieser Erzenntniß zeigt er eine völlige Verwirrung sittlicher Begriffe.

Ueber biefe ist Marinelli nun vollends ganz hinweg. Bon Natur nicht gerade schlecht, ift er boch burch bas Hosleben babin gelangt, alle Unterfcbiebe zwifchen Gut und Bofe ale illuforifch zu betrachten, und nur bie prattifche Seite ber Dinge ins Auge ju faffen, welche Mittel jum Zwed werben tann. Mit ben Staatsgeschäften bat er nichts zu thun, er ift mit seinem Dienst nur an bie Person bes Prinzen geknüpft. Ehrgeiz liegt ihm fern, er tann nicht bober fteigen als er ftebt; und es ift eine gefährliche Stellung, fie befteht lediglich in ber Bunft feines herrn. Er tennt bie wandelbare Gefinnung beffelben, und muß Alles baran feten, fich in feiner Gunft zu erhalten, benn ohne sie ist er nichts. Darum gilt es, feiner Schwäche ftete entgegen zu tommen, ber Stimmung jedes Momente zu folgen, sich ihm nothwendig zu machen. In Augenbliden, wo er bies erreicht zu haben glaubt, beherrscht er ihn auch wohl, tritt ber bojen Laune entgegen und spielt ben getrantten Freund, um ben Pringen um fo fester an fich zu ketten. Go ift Alles bei ihm Berechnung, und er scheut auch vor Berbrechen nicht gurud. Ale ber Pring ber furchtbaren Folgen inne wirb, alle Schuld auf ihn wirft und ihn von fich weist — wird Marinelli ba in fich gebrochen und vernichtet bavon gebn? Raum glaublich. jest ben Bernichteten, benn ber Augenblid verlangt es. Balb, bentt er, wird eine Stunde tommen, die fich wieder ju feinen Bunften wendet; und fle muß tommen, benn gu febr find Berr und Diener mit einanber verftridt, au febr mare es jum eigenen Nachtheil bes Bringen, wenn er feinen gefahr= lichen Bertrauten preis gabe.

Wo aber bleibt die sittliche, wo die poetische und tragische Gerechtigkeit, wenn Schuld und Laster ungestraft und ungebessert ausgehen? Sie sind gerichtet durch den Triumph der Sittlichkeit. Und jener surchtbare Bater, der die Tochter opfert, um sie zu retten, und sich selbst dem Geseh auszuliesern geht, ist eine Bürgschaft, daß, was auch immer verschleiert, vertuscht und beigelegt werden mag, ein Richter in dem allgemeinen Bewußtsein sich erheben wird. Dieser Oboardo Galotti hat die Natur Tellheims in äußerster

Ausprägung. Das Gefühl ber Ehrenhaftigkeit burchbringt ihn ganz, ber bloße Gebanke, baß ein Schatten auf die Shre seines Hauses sauses sauses sauses fallen könnte, versetzt ihn in Aufregung. Und als die wirkliche Gefahr sich zeigt, greift er lieber zu bem verzweiselten Mittel, das Glück seines Hause zu vernichten, ja sein Haus in Arummer zu schlagen, als daß er die Schande barüber erzgehen lassen könnte.

Etwas von ber Energie seines Charakters hat die Lochter von ihm geerbt, aber auch bie ichmachere Ratur ber Mutter ift in ihr machtig. Ohne baß fie es felbst wußte, war die Erscheinung bes Bringen nicht gang obne Einbrud auf fie geblieben. Gine leife Ahnung biefer ftillen Schulb ermachte icon in ihr, ale ber Bring fie in ber Meffe angerebet hatte. Die Mutter wußte fle zu beruhigen. Jest aber, in bem Augenblick, ba ihr Berlobter ermorbet, ba fie, von ben Ihrigen getrennt, fich ben verführerischen Schmeichelworten bes Bringen anheim gegeben fieht, tommt fie mit Schaubern jum ganzen Bewußtsein ihrer Gefahr. Sowie fie bieselbe aber erkannt hat, ift fie zum Meußersten entschlossen. Selbst wenn ber Bring fie entließe, foll fie beimtebren, bes Berlobten beraubt, ber Berlaumbung ausgeset? Ronnte man nicht ben Berbacht erregen, bag fie im Ginverftanbniß ber schrecklichen That gewesen? An einem Hofe, wo bie Marinellis ben Leumund machten? Benug, bag man fie eine Stunde lang allein mit bem Pringen auf feinem Dosalo gewußt! Das eigene anklägerische Bewußtsein und bie Erkenntnig biefer ihrer Lage treiben die Tochter Oboardos zu raschem Entschluß. verlangt ben Tob von ihrem Bater, und fühlt im Sterben fich gerettet.

Wie bedeutungsvoll ist es angelegt, daß bas Mittel ihres Tobes aus ber hand ihrer Nebenbuhlerin tommt! Bon ber Grafin Orfina empfängt ber rathlos verzweifelnbe Bater ben Dold, wie fie bergleichen für alle Fälle bei fich zu tragen pflegt. Leffinge Runft, mit außerfter Befchrantung bas Größte in sich zu vollenden, hat fich taum anderswo meisterhafter bewährt, als in bem Charakter ber Orfina. Sie tritt nur Einmal auf, unb boch ift in biefer einzigen Scene ihre Gestalt plastifch und lebenbig, ibr' Charafter in allen Zugen flar heraus gearbeitet. Orfina hat ben Prinzen geliebt; daß fie ihn noch liebe, noch achte, verrath fie nicht. Aber ihr Stolz und Chrgeiz feffeln fie an ihn. Sie, die an diesem Sofe bieber Alles gewesen, will ihre Macht nicht so leicht aus ben Sanden geben. Dabei ift fie nicht ohne eine gemiffe Schwärmerei, beren Anklange in ein reicher und tiefer begabtes Gemuth bliden laffen. Als fie fich vernachlässigt, endlich gar gurudgeschoben fieht, ba brangt fich ihr ganges Wesen in leibenschaftlichen haß zusammen, ber Rache begehrt, Rache fur bie Beleibigung, fur Alles, was fie geopfert. Rann fie biefelbe nicht mit eigener Sanb vollführen, fo will fie boch bemienigen ju Sulfe tommen, in beffen Gemuth fie einen Entschluß zu erkennen glaubt, ber zugleich auch ihr Bergeltung verspricht.

Bielleicht ist sie nicht auf den Weg gefaßt, den ihre Baffe in den Händen Oboardo Galotti's nehmen sollte — und doch, wer einen Dolch für alle Fälle bei sich trägt, der ist auf alle Fälle gesaßt.

Bas Lessing in ber Sara Sampson vorbereitet ober angestrebt, vollenbete er in ber Emilia Galotti. Es ift bie erfte große burgerliche Tragobie in Deutschland. Burgerlich zu nennen barum, weil nicht große Ibeen bas Streben ber handelnben, sonbern weil allgemeine menschliche Regungen ihr Wollen und Bollbringen in Bewegung feten. Gleichviel ob Prinzen, Marchejen und Grafen bie Sanbelnden find, fle treten nur mit benjenigen Em= pfindungen und Leibenschaften auf, bie ber Menscheit allgemein find, bie in jeder Lebenssphäre verstanden werben, und in jeder Schichte der burgerlichen Besellschaft in Konflitt mit einander treten konnen. Diefer Ronflitt ift mit eiserner Ronsequenz berbeigeführt, und bas unerbittlich Strenge und Straffe ber Romposition bes Studes hat baber von seinem Erscheinen an, wenn schon die Bewunderung, doch nicht die innere Theilnahme Aller in gleichem Grabe erregt. Liebte boch felbst Schiller bas Stud nicht, und auch Gothe's Zuneigung zu Emilia Galotti fowand mit ben Jahren, wenn er gleich mit bochstem Respett von biesem Drama sagen tonnte, bag es "nach langem, vielfährigen Ringen ber tragischen Muse, gleich ber heiligen Insel Delos aus ber Gotticheb-Beige-Gellert'ichen Bafferfluth emporgeftiegen fei, um eine freisenbe Göttin barmbergig aufzunehmen." -

Rathan der Beife.

Leffinge lettes bramatifches Wert ift Nathan ber Beife (1779). Er entnahm die erfte Grundlage ber Fabel einer Novelle bes Boccaccio, wie es Shakespeare so oft gethan hatte. Allein biefe Geschichte bes Juben Meldisebet bilbet nur bie Bulfe bes Gebantenterns, und außer biefer Figur und ber bes Sultans, find alle übrigen, ift bie gange handlung Leffings Gigenthum. — Sieben Jahre waren vergangen, seit er Emilia Galotti gefcrieben hatte, Jahre voll fcmerglicher Erfahrungen. Beib und Rind maren ihm nach turgem Befit geftorben, ber theologische Rampf mit Boge und beffen orthoboren Kollegen verbitterte ibm bas Leben. Bielfach in seinem reinen geiftigen Billen und Streben verlannt, verläumbet und verlebert, burd polizeiliche Berbote feiner Streit= und Rechtfertigungefcriften gebinbert, war er in eine tiefe Berftimmung gerathen, bie fich ju Zeiten bis jum Lebensüberbruß fteigerte. Seine Schriften zeigen nichts bavon, wohl aber seine vertrauteren Briefe, wenn er gleich auch in ihnen mehr zwischen ben Beilen erkennen läßt, als ausspricht. Leffing hatte über Boge geflegt, bie Fehbe konnte außerlich als beenbet gelten, aber bie Diffonanz war geblieben. Jemehr er fuhlte, daß seine Tage gezählt seien, und er nicht mehr oft werbe ju feiner Zeit ju fprechen haben, befto mehr brangte es ihn ju einer har: monifchen Lofung bee religioe-tirchlichen Rampfes bin. Bie er in ber Minna pon Barnbelm bie politischen Barteistanbpuntte ber Gegenwart in ber Dichtung versöhnt hatte, so wollte er eine gleiche Bersöhnung ber religiösen Kontroversen ber Zeit ebenfalls auf poetischem Gebiet anbahnen. Und jene bichterische Form, die seit frühster Jugend seinem Wesen am meisten entssprach, das Drama, sollte sich ihm noch einmal willfährig erweisen. So entstand Nathan der Weise, der dem Grundgedanken nach ein Tendenzstück werden mußte.

Leffing wollte im Nathan zeigen, bag bie mahre Religion nicht an ein bestimmtes Glaubensbetenntnig gebunden fei, sonbern dag fie in dem sitt= lichen Gebanken berube, in bem moralischen Berth bes Menschen, in seiner Liebe zu Gott, gleichviel unter welchen außerlichen Formen bes firchlichen Rultus fie fich ausspräche. Nicht die bestimmte und eingeschränkte Formel biefes Rultus fei die Bebingung ber Frommigkeit, sondern die That ber Liebe, bie, unbekummert um firchliche Unterschiede, fich frei und ebel auf bie gange Menschheit erftrede. Er wollte zeigen, daß ein ftarres, rudfichtsloses Festhalten an ben Bufälligkeiten eines Offenbarungeglaubens, im Jubenthum, bei ben Muhamebanern, wie im Chriftenthum, ju allen Zeiten bie traurigften Berirrungen und schwerften Berbrechen bervorgerufen babe, bag baber teine biefer brei Religionen fich in ihrer außeren Erscheinung über bie andere erhaben bunten moge. Welche aber von biefen breien ihrem inneren Befen nach als bie bochfte zu betrachten fei? Diese Frage wird im Gleichnig von ben brei Ringen, jener Erzählung Nathans, bie ben Mittelpunkt bes Studes bilbet, untersucht und - offen gelaffen. Aber trop biefes Offenlaffens beantwortet fie fich im Stude von felbft. Der Beift ber Dulbung, ber Menich= - lichkeit im höchsten Sinne, ber allumfangenben Liebe und reinsten Sittlich= keit; bas, will Nathan sagen, ist in jeber Religion bas Religiose.

Konnte dieser Gedanke schon für eine staunenswerthe Kühnheit gelten, so war es eine ungleich größere Kühnheit, einen Juben zum Träger des Humanitätsgedankens zu machen. Schon in einem Jugendstück ("die Juden") hatte sich Lessing der unterdrückten Nation angenommen, und war dabei auf Widersprücke selbst unter Solchen gestoßen, die für die Gedilbeteren galten. Das Borurtheil gegen die Juden hatte sich seitdem nicht gemildert. Allein Lessing, wie er überall als Befreier von Borurtheilen und Berirrungen auftrat, wollte an dieser Klippe für die Bildung der Zeit nicht stumm vorüberz gehen, sondern nahm sich der Rechte einer Nation an, deren Bildungsfähigsteit ihm in glänzenden Beispielen vor Augen lag. Er hätte es gethan (sein früher Jugendversuch beweist es), auch wenn sein Freund Woses Mendelssohn nicht dieser Nation angehörte, wenn immer der reine und sittlich hohe Charakter dieses Mannes ihn zum Nathan angeregt haben mochte. Indem er so der Gestalt des Nathan die ganze Idealität geistiger und rein menschlicher Würde verlieh, gab er den ersten tieseren Anstoß, die Emancipation der

Juden als ein Geset ber Humanität in das Kulturleben ber Zeit und ber Zukunft auszunehmen. —

Leffing verlegte bie in biefem Gebanten gipfelnbe Sanblung in ben Drient, und zwar nach Jerusalem, wo alle brei Religionen neben einanber bestanben, und welches fur die Gegenwart jugleich als ein neutraler Boben gelten konnte. Allein er verlegte bie Borgange zugleich in bas Mittelalter, in die Zeit ber Rreugzüge. Dagegen laft fich freilich Ginspruch thun. Giner bis jum außersten Glaubensfanatismus aufgeregten Zeitepoche lag ber Gebante ber humanität burchaus fern, er ift ein moberner Bebante, und vielleicht am wenigsten war bas Jerusalem bes Mittelalters ber Ort, wo er fich entwickeln konnte. Giebt man felbst zu, bag in ber Geschichte, wie im menschlichen Rleinleben baufig bie außerften Begenfate neben einander gebn, ja aus einander hervorgehn, fo ift eine folche Möglichkeit auf bem eigentlichen Rampfplat bes mittelalterlichen Glaubensfanatismus nicht abzuseben. Leffing aber stellt eine Handlung bar, worin die Repräsentanten ber brei verschiedenen Religionen im Sangen friedlich mit einander verkehren. Die Hauptpersonen find über bie religiösen Unterschiebe bereits hinaus. Damit ift ben Borgangen ber mittelalterliche Charafter genommen, und ba überbies bas Siftorische nur leife hindurch schimmert, tragt die Sandlung mehr ein willfürliches Zeitfoftum, als ein eigentliches Zeitfolorit. Es ift eine moberne handlung, moberne Gestalten mit ben Gesinnungen und. Empfindungen ber Gegenwart.

Allein auch gegen fehr wesentliche Buntte ber Handlung, gegen bie Bertheilung von Licht und Schatten über bie Bertreter ber brei Religionen laffen sich Einwenbungen erheben. Der Muhamebanismus wirb in einer Beftalt, im Salabin, bas Jubenthum ebenfalls nur in einer, im Nathan, bargestellt, beibe als ibeal gehaltene Charaftere. Auf die driftliche Partei kommen bagegen vier Figuren, ber Tempelherr, Daja, ber Batriarch und ber Klosterbruber, an Charatterfarbung febr verschieben von einander. Allein trot biefer außeren Begunftigung zeigt fich bas Chriftenthum in ihnen teineswege von ibealer Seite ober ju feinem Bortheil, sonbern gegen bie beiben andern Religionen gerabezu zu seinem Nachtheil. Bei bem Tempelherrn kommt (sehr gegen bas Wesen und bie Regel seines Orbens) bie driftliche Gefinnung taum in Betracht, er ift im gangen gleichgultig; nur einen Augenblid erwacht sein Glaubenseifer und ba, nicht eben icon, bom Egoismus und Borurtheil aufgestachelt. Der Patriarch und Daja stellen bie Berirrungen driftlicher Beschränktheit bar, ber einzige Rlofterbruber zeigt ein reineres Christenthum, allein nur in ber Form frommer Ginfalt, babei noch bazu unfrei, obne Gelbstänbigteit.

Also keine einzige Gestalt, die das christliche Ibeal in seiner sittlichen Größe repräsentirte! Will man bagegen einwenden, daß Nathan und Saladin

in ben letten Konsequenzen eben auch keineswegs mehr ganz Jube und Muhamebaner seien, so kann boch die Forberung gerecht erscheinen, daß zu ihnen ein Oritter hätte treten mussen, ber von christlichen Anschauungen ausgehend sich an geistiger Bedeutung ihnen ebenburtig zeigte. Durch den Klosterbruder wird man diese Forberung doch nicht erfüllt sehen wollen. Denn in ihm, so schon sein religiöser Standpunkt, und so meisterhaft er als Charakter gez zeichnet ist, entzieht sich das Christenthum mehr der angeregten Frage, als daß es ein Gleichgewicht zu den andern Religionen, und ein gleich wichtiges stelliches Element der Handlung abgäbe.

Sollte teine Religion bevorzugt werben, fo burfte auch teine benachtheiligt erscheinen. Allein bevorzugt ift allerbings bas Jubenthum burch bie unenblich überlegne Gestalt bes Nathan in bemselben Maake, als bas Chriftenthum in Schatten tritt. Gefett nun, Leffing babe wirklich ben Sumanitatsgebanten tenbenziös zu Gunften bes Jubenthums entwickeln wollen, und barum bas Christenthum mehr von fanatisch unbulbsamer und beschräntter Seite gezeichnet. Schlof benn biefe Tenbeng bie Berechtigfeit gegen ben driftlichen Gebanten aus? Er konnte auf bie Gestalt bes Patriarchen noch viel tiefere Schatten werfen, tonnte bie Leibenschaft bes driftlichen Fanatismus von noch viel gehäffigerer Seite zeigen, aber er mußte in einer andern Bestalt auch ein Begengewicht erschaffen, welches zugleich bie sittliche Dacht und Liefe bes Chriftenthums veranschaulichte. Gine folche Geftalt brauchte pon Anfang an gar nicht so großartig angelegt sein, sie brauchte auch bie bes Rathan teineswegs zu verbunteln, fie konnte fich in und an ber Sandlung entwideln, und am Schlug verfohnend bem driftlichen Bebanten gerecht werben.

Und ware nicht für einen britten im Bunbe mit Nathan und Salabin, wie wir ihn im Sinne haben, ber Tempelherr eine ganz geeignete Gestalt gewesen? Warum muß er sich von Jube und Türke abkanzeln und zur Ordenung rusen lassen, und endlich als Christ fast wie ein Opfer bes Humanitätsgebankens bastehn? Bei, ber freien Art, wie mit seinem historischen Charakter umgegangen ist, konnte ihm, anstatt einer religiös gleichgültigen, auch wohl eine religiös vertiefte und ibeale Gesinnung beigelegt werben.

Benn die Bebenken, die sich auch gegen die dramatische Komposition im Nathan erheben lassen, durch eine solche Bendung noch nicht gehoben Composition. würden, so wäre immerhin die Gestalt des Tempelherrn für die Handlung in entschiedenerem Sinne nutdar zu machen gewesen. Denn diese entbehrt der Einheit, und endet anders als sie angelegt, oder als für eine harmoznische Lösung zu erwarten war. Bir können hier nichts Bessers thun, als den Ausspruch Vischers anführen, der in Kürze Alles zusammensaft, was zu sagen wäre: "In seinem Nathan vergißt Lessing, welchen schweren Konzuluste. Literaturgeschichte. II.

flikt zwischen bem Fanatismus des Christenthums und der reinen Humanität er angelegt hat, und schließt die Handlung schlecht im Sinne des dürgerslichen Familienstücks. Der Batriarch muß zum äußersten schreiten, der Templer in einem spannenden Momente surchtbarer Gesahr als Retter Nathans aufstreten, und dadurch seine Erhebung aus dem Dunkel des Borurtheils vollenden; dann möchte dieses Drama immer glücklich schließen, nur nicht mit einer Erkennung, worin Liebende zu Geschwistern werden müssen. "\*) — Dieser Absschluß reißt in der That, anstatt einer harmonischen Lösung, eine Dissonanz auf, die gradezu trostlose Konstitte in Aussicht stellt. Sine Schwärmerin, wie Recha, und ein leidenschaftlicher Charakter, wie der Tempelherr, sind nicht geeignet, bei einem Gedot des Verstandes, das ihre schönsten Hossnungen zerstört, sich durch Entsaung gehoben zu sühlen.

Um das Maaß fritischer Kehereien gegen eine der schönsten Dichtungen der deutschen Literatur voll zu machen, mussen wir uns noch einen Augenblick bei der Form besselben aushalten. Rathan ist das einzige Stück, welches Lessing in Versen, und zwar in fünffüßigen Jamben schrieb, ein bramatisches Bersmaaß, das er längst begünstigt, und welches auf seinen Antried ein früh verstordner Dichter, J. B. von Brawe (1738—1758) in dem Trauerspiel "Brutus" zuerst eingeführt hatte. Die Jambensprache machte Lessing noch viel Noth, er brauchte eine Menge von Flickwörtern, um die Fünfzahl auszufüllen, und brachte es zu keinem melodisch reinen Fluß des Verses. Selbst Ramler, mit dem er sich über die letzte Feile in Berbindung setze, konnte mit allem Korrigiren das Knorrige und Eckige nicht ganz abschleisen. Allein der fünffüßige Jambus wurde von nun an das tragische Bersmaaß des deutschen Dramas, und ging, jemehr dieses sich innerlich vollendete, auch seiner sprachlich-rythmischen Ausbildung entgegen.

Bas wollen aber alle solche Ausstellungen sagen gegen bie unvergängliche Schönheit bieses Gebichts! Es geht mit Nathan bem Weisen, wie es häusig
mit Meisterwerken aller Literaturen geht, und vorwiegend uns mit ben unsern. Sin Wert, welches ber klare Kunstverstand aus ruhiger Berechnung
mit mustergültiger Fertigkeit hinstellt, wird bewundert und geschätzt, und der Berständige, wenn er die Probe des Exempels gemacht, und die Rechnung
richtig gesunden, sieht darin den Gipsel der Kunst. Die Nation legt nicht
biesen Maaßstad an. Wo sie das Menschliche und Poetische, wo sie ihr
eignes Wesen in Semüth und Gesinnung ausgesprochen sindet, da fühlt sie
sich ihrem Eigenthum gegenüber, und kein kritischer Fingerzeig auf die Mängel
bes Werks beirrt sie, es liebevoll und freudig zu ihren geweihtesten Schähen
zu zählen.

So ergriff Leffing seine Nation ba am Tiefften, wo er ihr mit ber

<sup>\*)</sup> Mefthetit III. 5tes Beft. G. 1429.

Freiheit bes Gebantens zugleich bie Freiheit bes Empfindens erschloft, mo er ihre Blide in's Unenbliche richtete, und fie boch ber heimath bes Gemuthes treu zu bleiben lehrte. Jenes Evangelium ber humanität, welches Nathan in dem Gleichniß von den brei Ringen verkundet, war eine That der Aufflarung bes sittlichen Gefühls, bie jebes fromme und gläubige Gefühl nicht nur ichutte, fondern vertiefte und bereicherte. Rathan, ber Beife, und ber einfältig feinem Gotte bienenbe Bruber Bonafibes, ftanben fie einander in ihrem Befen noch fern? Db ber eine fich burch ben Gebanken fein inneres Leben felbst gestaltet, ob ber anbre es still und unterwürfig einer außeren Regel hingiebt, beibe finden fich innerlich, benn biefer abnt, baf jene Regel nicht bas lette und einzig gultige Gebot fein konne, und jener, wie weit erhaben über das Dogma, ehrt die außere Regel, und halt mit Bietat an ber seinigen fest. Und beide verstehen sich um so inniger, ba jeder im andern jenen Quell ber Liebe erkennt, bie allumfaffend alle Unterschiebe aussöhnt. Diefer aus bem sittlichen Gefühl entspringenden Berbrüberung ber Gemuther hat Leffing im Nathan zuerst einen Ausbruck gegeben. Sie ging seit lange burch bie Zeit, hatte fich in bie Empfinhsamkeit verirrt, und war in andern Ericheinungsformen zu Tage gekommen, aber unfrei und unverstanden. Erft Leffing, wie er auf allen Gebieten zugleich befreiend und aufbauend wirkte, verlieb ibr einen tieferen und bebeutenberen Inhalt.

Ueber die Zeichnung der Charaktere in Nathan ließe sich nur sagen, Charaktere. daß sie alle Borzüge, die wir an den früheren Stücken Lessings bewunderten, nur noch gesteigert, und seine Meisterschaft auf dem Gipfel zeigt. Wenn seine Gestalten sonst in sessen, scharen Zügen hervorspringen, so sind sie in diesem Gedickt zu einer idealen Schönheit erhoben, ohne daß ihrer Plastik jene sesten, charakteristischen Züge sehlten. Bor allen gehört die Gestalt des Nathan zu den schönsten Gedilden, die die Kunst je erschaffen hat. Hoher Geist, Verstand, reine Kindlickeit und Liebenswürdigkeit des Gemüths versbreiten einen Zauber um ihn, dem nichts widersteht. Seine Züge trägt zum Theil auch Recha, deren Unschuld und Anmuth durch eine mädchenhafte relisgisse Schwärmerei nicht getrübt wird. Diese nimmt dei Daja den Charakter eines nicht zu beschwichtigenden Glaubenseisers an. Selbst unter angedorner Gutmüthigkeit arbeitet er im Stillen fort, und treibt sie in ihrem beschränksteren Geschstekteres an, die Pflichten der Dankbarkeit zu verlehen.

Eine vollendete Charaftergestalt ist der Tempelherr. Bon den Wechselsfällen und Sefahren des Kriegsledens gehärtet, jett in fremdem Lande is halber Gesangenschaft, durch unwilltommenen Müßiggang verstimmt, da jugendlich leicht ausbrausend, ist er schroff, abweisend, ranh, aber er verdihinter diesem unnahdaren Wesen ein tieses, absichtlich zurückgedrängtes Cmüth. Die Leidenschaft erwacht in ihm, und treibt ihn verwirrend zu ein unwürdigen That. Aber er kommt vor dem letten Schritt zur

und gesteht ebel und frei sein Unrecht ein. Go ift jebe Gestalt, Salabin Sittab; ber Derwifch, ber Klosterbruber, ber Patriarch, bis zu ben Mameluden herab, mit individuellen Zügen reich ausgestattet, und poetisch vollenbet.

Bas biefem Drama im Ganzen an Lebenbigkeit ber handlung abgeht, bas wird burch bas innere Leben ber Charaftere aufgewogen, und trot ber Ausstellungen, die gegen die Komposition zu erheben sind, ift Nathan ber Beise boch Lessings iconftes und poetisch tiefftes Bert zu nennen. "Benn man mir fagen wirb (fo urtheilt er felbft barüber), bag ein Stud von fo eigner Tenbeng nicht reich genug an eigner Schönheit sei, so werbe ich schweis gen, aber mich nicht schämen. Ich bin mir eines Ziels bewußt, hinter bem man auch noch viel weiter mit allen Ehren bleiben kann." -

Noch bevor Leffing die Emilia Galotti und den Nathan gebichtet, hatte er ein Wert geschrieben, welches fich tritisch und theoretisch über bie bochfte Samburgifde Runftgattung verbreitete seine "Samburgifche Dramaturgie." Jene bie Zeit überraschenbe Wahrheit, die er in den Literaturbriefen ausgesprochen, baf Deutschland im Jahre 1759 noch eigentlich teine Literatur aufzuweisen babe, konnte er 1767 in ber Dramaturgie auf engerem Gebiet nur wieberholen, indem er noch von keinem bervorragenden beutschen Drama zu sagen wußte. Aber er war bagu bestimmt, ber Nation ben Weg sowohl zu einem klareren Einblid, als auch zu bem Ziele biefer Kunft selbst zu bahnen, und wie febr er bazu berufen mar, bewies er burch feine eignen bramatischen Dichtungen. Wir haben biefe baber in ihrem Zusammenhange vorweg betrachtet, um seine bramaturgische Lehrthätigkeit für bie Ration baran zu fnüpfen.

Die bie Samburgifche Dramaturgie entstand, ift oben icon gesagt worben. Die Form berfelben mar burch bie Bestimmung bebingt, bie Runftleistungen ber neuen Samburger Bubne burch eingehende Krititen zu beleuch: ten und ju forbern. Leffing, fo einheitlich und jum Sangen ftrebend fein Denken und alle seine Anschauungen waren, mochte boch von einer spstema: tischen Darftellung nichts wiffen, und fo tam jene Form, in fleinen Abhand: lungen, scheinbar bem Bufall überlaffen, fich ju ergeben, feinem Befen ent= gegen. Aber auch der Sache felbst war fie forberlich. Denn in jeder Zeit wird bie gebantliche Geschloffenheit eines Spftems nur von einem verhaltnißmäßig kleinen Kreise erfaßt werben, um so wirtungsloser muß es bleiben in einer Zeit, die erft berangebilbet werben foll. Diefer Gefichtspuntt aber, bas Bublitum für bie Buhne und bas Drama zu erziehen, ftanb bei Leffing in erfter Reihe. Es war also fruchtbarer, vom einzelnen Falle ausgebenb, langfam Faben an Faben zu knupfen, und fo unvermerkt zu einem Biele zu führen, wo ber Bebantentreis fich fostematifch abschlieft. Und biefe Runft verstand Lessing wie tein Anbrer.

Indem er fich jum Lefer gleichsam in ein perfonliches Berbaltnif fest,

Dramaturgie

Leffing. 197

tnüpft er feine Bemerkungen an bas Stud, bas ber Theaterabend gebracht hat, nimmt Einwürfe auf, bie bagegen etwa gemacht werben konnten, und giebt burch bialogische Wenbungen ber Darftellung Leben und Bewegung. Dft vom geringfügigften ausgebend, ift er balb mitten in ber ernsthaftesten Untersuchung. Aber sie wird nirgends troden, es mag sich um noch so nuch: terne Begriffsbestimmungen handeln. Denn rechts und links vom Bege abschweifend, faßt er balb biefen balb jenen Gesichtspunkt in's Auge, und bas scheinbar Billfürliche biefes Abspringens erweist fich als hochst frucht= bar, benn es führt zu Resultaten, die jest als gang neue Mittel erscheinen, auf bem hauptwege ber Untersuchung vorwärts und zum Biele zu tommen. So fieht ber Lefer langfam vom Einzelnen jum Allgemeinen fortichreitenb, wie im Spazierengehn, und immer auf Beispiele hingewiesen, bas Runftgefet unter seinen Augen aufwachsen. Gin Runftgeset, von bem die Zeit teine Ahnung gehabt hatte, bas fogar überall gegen ihre Anschauungen verftieß, beffen innere Wahrheit und Richtigkeit aber boch mit reformatorischer Kraft bie widerwilligen Augen ber Zeitgenoffen öffnete, ihr Urtheil bilbete, und ein nationales Drama hervorrief.

Um fo erstaunlicher muffen biefe Resultate fein, wenn man bie Stude betrachtet, auf welche Lessing bei seiner Kritit angewiesen war. Auch die neue Hamburger Buhne, die boch auf ein Nationaltheater ausging, mußte ihr Repertoire jum weit überwiegenden Theil mit Uebersehungen aus bem Frangofischen fullen. Boltaire und bie beiben Corneille standen in erster Reihe, als die Bertreter ber hohen Tragodie. Zu ihnen gesellten fich Diberot Nivelle de la Chauffee mit bem ruhrenden Schauspiel. Ferner die Modebichter im Luftspiel, Quinault, Greffet, Marivaur, bu Bellop, Favart, Des: touches, die letteren meift bearbeitet von Frau Gottscheb. — Und nun die beutschen Stude? Unter ihnen galt "Olynth und Sophronia" von bem jung verstorbenen Fr. von Cronegt, icon für einen Sobepuntt, beinah fo bebeutend wie die Stude von Elias Schlegel und Weiße. Unter ben Lustspielbichtern führte Frau Gotticheb ben Reigen, in welchen Gellert, Pfeffel, hippel und Romanus, biefer mit einer Bearbeitung ber Bruber bes Terenz, eintraten. Das maren bie Borlagen, in welchen Lessing bie Ausgangspuntte für seine Kritit zu suchen hatte.

Dabei stellte sich nun gleich anfangs ein eigenthümliches Berhältniß heraus. Denn Lessing, ber bas Streben, ein nationales Theater anzubahtiefer ersaßte und schärfer im Auge behielt als die Hamburger Bühnessich genöthigt, bei biesem Ueberwuchern französischer Stücke bas ganze pertoire zu untergraben. Dies bereitete von vornherein den Konslitt in den er mit den Leitern der Anstalt gerieth, und der seiner Ehätigkeit so schnell ein Ziel sehte.

Und boch war ber Weg, ben er einschlug, ber einzig fi

follte bas Drama in nationalem Sinne gehoben werben, fo mußte er zuerft auch eine nationale Grundlage suchen. Diese aber war auf bem Wege ber Nachahmung nicht zu finden, und so galt es nachzuweisen, daß die bisherigen frangofischen Mufter nicht nur bem beutschen Geifte wiberftrebten, son= bern sogar bem Besen ber Runft entgegen maren. Wenn bie Frangosen behaupteten, daß ihr Theater auf das antike Drama gegründet sei, und sich babei auf Aristoteles stutten, so ging Leffing auf biesen zurud, und führte ben Beweis, daß die französischen Kunftrichter ben Aristoteles falsch verftanben hatten. Bei Gelegenheit von Boltaire's Merope fafte er bann bie Runft ber Griechen besonders in's Muge, und zeigte den himmelweiten Unterfchied bes frangofischen und griechischen Dramas. Allein wenn er fo burch Aufbedung ber Jrrthumer und Lächerlichkeiten bas Boltaire'iche Stud vernichtete, fo tam er zugleich auf allgemeine Gefichtspuntte, indem er Untersuchungen über bas Wefen ber Tragobie und Romobie anstellte, und ihre caratteristischen Unterschiebe baraus festsette. Das Gleiche verfolgte er in ber Rritit von Beife's Richard III., wo bann die Bergleichung und ber hinweis auf Shatespeare fich von selbst ergab. Noch mehr Anlag, bie unenbliche Ueberlegenheit Shakespeares bervorzuheben, gab ibm bie Semiramis von Boltgire. Die Erscheinung bes tobten Ronigs in biesem Stude führte ibn au bem Bergleich mit ben bei Shakespeare häufig wieberkehrenden Beifterericheinungen, und zu Untersuchungen über bas Pathetische und Schreckliche. Boltaire's hochmuth und ftolges herabbliden auf ben englischen Dichter, murbe mit ben icharfften Waffen bes Wibes gegeißelt, und feine poetifche Armuth bem großen Britten gegenüber in ganger Bloke gezeigt.

Die Bebingungen bes historischen Dramas, welche Lessing schon zum Theil in den Literaturbriefen, bei Anlaß von Weiße's Sbuard II. und Wieland's Johanna Grap, sestgestellt hatte, faßte er jeht zusammen in der Besprechung des Esser von Thomas Corneille. Sprach er dort aus, daß der Dichter Herr sei über die Geschichte, so kommt er hier zu dem Resultat, daß sich diese Herrschaft zwar über die historischen Thatsachen, nicht aber über den historischen Charakter erstrecken dürfe, denn dieser müsse so unwandelbar sest siehen, als zene sich der dramatischen Nothwendigkeit unterzuordnen hätten.

— Das Bedenkliche der drisklichen Tragödie zeigt Lessing an Cronegk's "Olynth und Sophronia," indem er das Misverhältniß zwischen einer auf driskliche Anschauungen gegründeten Handlung, wenn diese auf einem Marthrium, also dem bloßen Leiden beruhe, und den Forderungen des Oramas, klar hervorhebt.

Wir sehen aus allebem, baß es ihm nicht barum zu thun war, bloß bie Fehler bieses und jenes französischen Stüdes aufzubeden, sondern daß er überall auf positive ästhetische Resultate hinarbeitete. Wenn er sich dabei mit ganzer Schärfe, ja mit einem gewissen Behagen des Hohns und ber

Ueberlegenheit, gegen die beiben Corneille, vor Allem aber gegen Boltaire wendete, so geschah es um bes hochmuthigen Gelbstbemußtseins willen, womit diefe in den Abhandlungen, die sie über ihre eignen Stude schrieben, die griechischen Dichter verbeffert zu haben erklarten, und fich felbst, mit Uebereinstimmung ihrer Runftrichter, auf ben Gipfel ber Runft stellten. Es mar nichts Geringes, fie von biefem, bei ber Zweifellofigkeit, mit ber man auch in Deutschland an fie glaubte, herabzuwerfen, vor Allem bie geistvolle, blenbenbe Sophistit eines Boltaire zu wiberlegen. Leffing mar ber einzige Mann ber Zeit, ber ihm nicht nur mit gleichen, sonbern mit überlegneren Waffen begegnete, alle feine Fechterkunfte lachend vereitelte, und mit glanzenbem Scharffinn und Wit ben Glauben an bie Unfehlbarteit auch ber gröften frangofischen Beifter, wenigstens in Deutschland, erschütterte. Jene Kritiken über Boltaire'iche Dramen, und anbre, wie 3. B. die über die Robegune bes Thomas Corneille, find mahrhafte Dionpfienfeste bes Wibes und ber Laune, nie bat fich mit bem gangen Gebankenernst ber Untersuchung ein sprubelnber Sumor flegreicher verbunben.

Allein wie fehr Leffing ben Berbienften ber Frangofen auch gerecht wurde, bavon findet sich manches Wort bei ber Betrachtung ihrer Luftspiele. Den rafchen Bang ber Handlung, bie elegante Form bes Dialogs und manchen andern Borgug konnte er ben beutschen Romobienbichtern gum Stubium nur anempfehlen. Denn betrachtete er bie Stude eines Gellert, Beife ober ber Frau Gotticheb im Bergleich mit ben frangofischen, so war ber Abstand, in einer Kunstgattung worin bie Franzosen sich immer am glücklichsten zeigten, für une noch überaus beschämenb.

Es ift unmöglich, ben gangen ichopferischen Gebanteninhalt ber Samburgifchen Dramaturgie hier wieber ju geben. Erstreckt er fich boch nicht allein auf die inneren Gesete bee Dramas, sondern sogar auf die scenischen Forberungen, auf musikalische Unterftubung und auf bie Schauspielkunft. für biese reformatorische Riefenarbeit hatte Lessing nichts worauf er fich ftuben konnte, sie entsprang einzig aus seinem Beiste, ja er mußte, wo er aufbauen wollte, auf jebem Schritt erft tiefgebenbe Funbamente von alten Jrrthumern beseitigen, um eine neue Grundlage zu gewinnen. — Sein Wert ift nicht ju bemjenigen Abschluß gelangt, ben er ihm hatte geben wollen. Seitbem er es abbrechen mußte, bat die afthetische Forschung auf seinem Gebiet weiter gearbeitet, hat manches ergangt und modificirt, ift auch wohl in manchen Buntten zu abweichenben Anfichten gelangt. Tropbem bleibt bie Ham= burgifche Dramaturgie für uns bas eigentliche Grundbuch bes gangen bramatisch fünstlerischen Schaffens. -

Wenn sich Leffing in bem besprochenen Werte in ein einziges Runftgebiet vertiefte, fo ging er in feinem Laokoon barauf aus, in allgemeinerem Laokoon. Sinne bas Wefen ber Runft zu untersuchen, und zwar zunächst "bie Grengen

ber Malerei und Bo'esie" sestzustellen. Leider blieb auch bieses Wert eine Torso. Es war auf drei Bande angelegt, aber nur einer kam zu Stande. Doch schon dieser eine ist eine unsterbliche That kunstlerischer Aufklarung.

Leffings Methode äfthetischer Untersuchung haben wir schon bei ber Dras maturgie tennen gelernt. Ohne fich in ein Shitem einzuspinnen, geht er von einem gegebenen Falle aus - hier von einem Berte antiter Plaftit, ber Gruppe bes Laotoon — um feine Gebanten baran ju entwideln. — Bekanntlich war burch bie Theorie ber Schweizer ber Grundfat zu allgemeiner Geltung gelangt, bag bie Boefie nichts anders jei als Malerei, und biefe in einem Dichten in Farben bestehe. Für die Poefie zunächst mar baburch ber Uebelftanb bervorgerufen worben, bag man in ber Schilberung und Beschreibung, also in blogen Runftmitteln, bas Befen ber Dichtung fucte. Man war in ber Untersuchung auf halbem Bege fteben geblieben, ohne das Wefen der Runft noch berührt zu haben. Leffing faßte biefes schärfer in's Auge, und wies nach, daß bei aller Berwandtschaft, Poefie und Malerei boch zwei gang verschiedne Kunftgebiete seien, verschieden in ihrem Befen, in ihren Ausbrucksmitteln, in ihren Zielpunkten, und in ihren Birtungen. Es sei hier bemertt, daß Lessing in die Malerei auch die Plastit mit einschließt, baber beffer ben Ausbrudt "bilbende Runft," als "Malerei" hätte brauchen können, zumal er hauptfächlich an ein plastisches Wert anknupft. Die Malerei also ift, nach bem Gesammtbegriff, ben er auf fie übertragt, die Runft bes Raumes, fie ftellt Gegenstande und Rorper bar; bie Boefie bagegen läft ihre Erscheinungen in ber Reit vergebn, ihr Endziel find Hanblungen. In wie weit beibe Kunfte bebingungeweise fich eine ber anbern Ausbrucksmittel aneignen tonnen, muffen wir bier übergeben, ba es wichtiger ift, ben charakteristischen Unterschieben, wie fie Lessing binftellt, nachzugehn.

Winkelmann hatte in der Abhandlung "von der Nachahmung der grieschischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst" den Ausspruch gethan, daß das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke in den bildenden Künsten eine "edle Einfalt und stille Größe" sowohl in der Stellung als im Ausbruck sei. "So wie die Tiefe des Meeres allezeit ruhig bleibt, die Oberstäche mag auch noch so wüthen, edenso zeiget der Ausbruck in den Figuren der Griechen dei allen Leidenschaften eine große und gesetze Seele. Diese Seele schildert sich in dem Sesichte des Laosoons, und nicht in dem Gesichte allein, dei den heftigsten Leiden. Der Schmerz, welcher sich in allen Muskeln und Sehnen des Körpers entbecket — dieser Schmerz äußert sich dennoch mit keiner Wuth in dem Gesichte und der ganzen Stellung. Er erhebt kein schreckliches Geschrei, wie Birgil von seinem Laoskoon singet."

Bon biefem "migbilligenden Seitenblid" auf Birgil ging Leffing aus,

um bas Schaffen bes Dichters und bes bilbenben Runftlere naber zu beleuchten, und ihre Runftgebiete von einander abzugrenzen. Als bas Wefen ber bilbenben Runft fand er bei ben Griechen bie Schonheit, und zwar bie torperliche im Raume ruhende Schonheit. Ihr mußte fich jede leibenschaftliche innere Bewegung zu Gunften ber äußern harmonie ihrer Theile unterordnen. Auch ber Ausbrud bes torperlichen Schmerzes mar somit von ihr ausgeschloffen. Die Bebingungen ber iconen Form machten fich alfo in erfter Reibe geltend. - Andre Bebingungen läft die Poeffe zu. Auch fie sucht ihr Ends ziel in ber Schönheit, aber ba fie fich burch Handlungen und in ber Zeit barftellt, und ihre Erscheinungen in fortschreitenber Bewegung entwidelt, find ihre Ausbrucksmittel unendlich reicher. Sie kann auch bas Hägliche, als Entwidelungsmoment bes Schonen, ober als feinen Begenfat, vorführen, unb hat, da sie an kein Gesetz ruhigen Berharrens gebunden ist, durchaus die Macht, ihre Sestalten burch belebte Handlung und Empfindung alle Uebergangsformen gur Schönheit burchlaufen laffen. Die innere Barmonie, ber geistige Gebalt bedinge bei ihr die form, im Gegenfat zur bilbenben Runft. - Auch bei biefem Werte muffen wir auf eine Wiebergabe bes gangen Ibeengehalts verzichten, und une mit biefer allerflüchtigften Stigze bes Inhalts begnügen.

Und wie ließe sich ber unerschöpfliche Reichthum, ben Lessing auf allen Gebieten geistigen Schaffens entfaltete, hier wiedergeben, in einer Kürze der Darstellung, wie wir sie und zur Aufgabe gemacht haben! Wenn er in den Literaturbriesen noch von keiner nationalen Literatur in Deutschland zu sagen wußte, so war er es, der und eine solche zuerst gab, indem er in jedem Werke seiner reiseren Jahre ein Denkmal deutschen Geistes hinstellte, auf welches die Ration stolz sein muß. In seiner Entwicklung nirgend durch Irrthum getrübt, im Leben wie im schriftsellerischen Wirken ein ganzer Mann und ein ganzer Charakter, war er dazu berufen, seine Zeit geistig und sittlich aufzuklären. Was die Literatur Großes und Schönes leistete, beruhte auf der neuen, vor Allem auf der nationalen Grundlage, die er ihr auf allen Gebieten gegeben, und so verehren wir in ihm den großen Lehrer und Geist, dem deutsche Kunst und bentsche Bildung ihren in jedem Sinne vertieften Inhalt verdanken.

## Achtes Kapitel.

### Bindelmann und Berber.

Richt ohne Grund haben wir ben Laokoon an bas Ende unster Betrachtung Lessings gesett. Dies Wert soll uns hinüber leiten zu ben gleich verdienstvollen Forschungen eines Mannes, der Lessings Geiste verwandt, ebenso dazu berusen war, die Aunstansichten seiner Zeitgenossen zu karen, und ihre Blide auf die höchsten Ziele des Schönen zu lenken. Windele manns Streben galt nicht der Poesie, sondern der bildenden Kunst, insbesondere der Darstellung der Berke antiker Kunst, dennoch aber wurde sein Einsluß auf die Literatur sehr bedeutend. Denn jene griechische Idealität, die er begeistert verkündigte; sollte als ein Entwicklungsmoment auch in die Dichtung ausgenommen werden, und sie zur Höhe klassischer Schönheit heran bilden.

Bindel-

Selten läßt bas Geschick Denjenigen, welchen es fur bie bochften Aufgaben bes menschlichen Beiftes bestimmt bat, aus glucklich geordneten Lebenslagen bervorgehn. Gern bannt es ihn in Druck und Dürftigkeit, bamit feine Rraft fich in zwiefachem Rampfe befestige und stable. Auch Joh. Joachim Windelman (geb. 1717 gu Stenbal in ber Altmart) verlebte eine Jugend brudenber Armuth und Entbehrung. Die Schuljahre in feiner Baterftabt, bann in Berlin auf bem Rölnischen Ohmnasium, feine Studien: zeit in Salle und in Jena waren zur Sälfte ausgefüllt burch eigne Arbeit für ben Lebensunterhalt, für ben hie und ba auch wohl burch frembe Unterflützung etwas beigetragen wurde. Schon in Salle jog ihn bie Sehnfucht nach bem Lande ber Schonheit fo machtig, bag er fich aufmachte, um gu Ruß nach Italien zu reisen. Der Krieg ließ ibn vorerft nicht babin gelangen. Er übernahm hauslehrerstellungen, und wurde barauf Ronrettor ju Seehausen in ber Altmark. Die Besolbung war so gering, bag er bie Ginwohner bes Ortes um Freitische angeben mußte. Und während er barbte und feine Schüler im Lefen und Schreiben unterrichtete, lebte er bie Rachte unter raftlofen Studien, und die ibeale Belt bes Griechenthums erhellte fein äußerlich so armes und bunkles Dasein. Immer mehr wurde ber heiße Bunfc in ihm genahrt, im Anschaun ber Berte ber Runft und ihrem Stu: bium zu leben. Diefer ging endlich in Erfüllung, ba er eine Bibliothetar: ftellung auf bem Lanbe in ber Rabe von Dreeben übernahm, und nun die reichen Runftschätze ber sachfischen Hauptstadt kennen lernte. Zeht aber fand es in ihm fest, bag er Alles baran feben muffe, nach Italien zu gelangen. Der papstliche Runtius Archinto, ber auf ihn aufmerkfam gemacht worben war, versprach ibm eine Benfion und Anstellung in Rom, unter ber Bebingung, daß er zur katholischen Kirche überträte. Windelmann zögerte eine Weile, endlich brachte er seinem Streben dieses Opfer. Als es aber geschehen war, mußte er ersahren, daß man es keineswegs ernst mit ihm im Sinne gehabt hatte, benn gegen die Unterstützung zur Förderung seiner Zwecke erhob man allerhand Bedenken. Inzwischen aber hatte er seine Schrift "Gedanken über die Nachahmung der griechischen Kunstwerke" herausgegeben, durch welche er dem Kurfürsten von Sachsen empsohlen worden war. Dieser setze ihm einen Reisegehalt für zwei Jahre aus, und Windelmann eilte seinem ersehnten Biel entgegen.

In Rom begann sein Leben erst sich reicher zu entfalten. Daß er nicht mehr in den Jahren sei, sich zum Künstler auszubilden, fühlte er bald, und sagte ihm der rege Berkehr mit dem damals berühmtesten Maler Rasael Mengs, um so mehr ging er auf das ästhetische und historische Studium der Kunst ein. Der Cardinal Albani machte ihn zu seinem Bibliothekar und Aufseher über seine Privatsammlungen, und schon einige Jahre darauf (1768) war Winckelmann eine solche Autorität, daß er das Amt eines Obersaussehers über alle Alterthümer Roms und der Umgegend erhielt. Alle seine Wünsche waren erfüllt. Reisen durch die wichtigsten Theile Italiens breiteten seine Kenntnisse aus, und begeisterten ihn zu einer Neihe von Schriften über die Kunst, die seinen Namen durch ganz Europa berühmt machten.

Italien war seine Heimath geworben. Erst nach 18 Jahren tauchte der Bunsch in ihm auf, Deutschland wieder zu sehen. Aber schon auf der Hinreise erfaste ihn die Sehnsucht nach Rom zurück. Nur wenige Wochen verweilte er in Wien, von wo aus er reich beschenkt mit künstlerischen Kostbarkeiten, die Rückreise wieder antrat. In Triest hatte er einige Zeit auf das Schiff zu warten, das ihn nach Aucona bringen sollte. Schon auf der Reise dorthin hatte sich ein Italiener, Namens Archangeli, an ihn gedrängt, und, angelockt durch die antiken goldnen Münzen, welche Winckelmann ihm arglos zeigte, seinen Umgang zu erwerben gewußt. Der Italiener wünschte eines Tages die Schäte noch einmal zu sehen. Winckelmann holte sie bereitwillig hervor, wurde aber dabei von ihm überfallen und von fünf Dolchstichen durchbohrt, die seinen Tod nach sich zogen. Der Mörder ward erzgriffen, Winckelmann aber starb im Angesicht der Küste des Landes, an welches sein Herz für immer gekettet war (1768).

Wenn Lessing ber Erste war, ber bas Wesen ber Dichtung tiefer erfaste und entwicklte, wenn er die Grenzen zwischen Poesie und Malerei zuerst sicher unterschied, so arbeitete Windelmann mit verwandtem Geiste ihm barin in die Hand, indem er als Erster in das Wesen der griechischen, wie der bilbenden Künste überhaupt, eindrang. Denn wenn sich auch Kenner und Liebhaber an den Kunstwerken der Alten erfreuten, so war doch die Betrachtung berselben noch zwischen Dilettantismus und Gelehrsamkeit getheilt. Entweder

man stellte die Berke unterscheidungstos in ihrem Berthe einander gleich, ober man bachte gar nicht daran, daß die Denkmäler des Alterthums einen andern Berth und Zwed haben könnten, als dem antiquarischen Bissen der Gelehrten zu dienen. Als Gegenstand literarischer Untersuchung hatte man sie bisher nur zum Ausgangspunkt für die Entsaltung einer chaotischen Belesenheit verwendet, die künstlerische Seite war noch kaum ins Auge gefaßt worden. Daß sich nun gar der nationale Kunstcharakter eines ganzen Bolkes, daß sich ein bestimmtes Schönheitsideal darin ausspräche, darauf war vollends noch Niemand gekommen. Windelmun legte dies zuerst dar, und indem er untersuchte, worin dieses griechische Schönheitsideal bestehe, und wie es sich aus den Berhältnissen des Bolkes und Landes gebildet, wurde er der Begründer der Kunstwissenschaft und Kunstaelchichte.

Defdichte Der Runft. Sein Hauptwert ist die "Geschichte der Kunst des Alterthums." Aus ästhetischen Untersuchungen über die Ursachen einer so hohen künstlerischen Entwicklung bei den Griechen, und über das Wesen ihrer Kunst, die Schönbeit, läßt er den historischen Theil seiner Arbeit erwachsen. Der Geist und Charakter der Nation, ihre Literatur, die klimatischen und geographischen Berhältnisse des Landes, die politische Machtstellung und Bedeutung des Bolkes werden in Betracht gezogen, und endlich die Denkmäler selbst einzgehend ins Auge gesast. Innerstes Berständniß und glühende Begeisterung für den Stoff wirken zusammen, die Darstellung Windelmanns auf eine künstlerische Höhe zu heben, auf der er in der Zeit ganz einzig dasteht.

Aber grade burch biefe Darftellung unterscheibet er fich von Leffing febr wesentlich. Er hatte wie jener ben flaren Blid, bie Gestaltungefraft bes Berstandes, den Gebanken der Runst zu erfassen, und damit Regel und Ses fet für die ungeordnete Stoffmaffe aufzufinden. Aber ebenso ftark trat bei Windelmann bie Empfindung, bas warme Gefühl ber Freude an ber Runft auf. Diese erreicht ihren lebendigften Ausbrud in ber Schilberung einzelner ber hervorragenbsten Runstwerte, jo bes Laotoon, bas Torjo, vor allen bes vatitanischen Apoll. hier ftimmt er, wie von Entzudung hingeriffen, grabezu einen Dithprambus an auf die Herrlichkeit und Schonbeit bes Gottes, bes Spenders ewiger Jugend in ber Runft, hier bebt fich feine Sprache zu einem bichterischen Schwunge, ber von ber Muse selbst eingegeben scheint. Benn Lessing den Zeitgenossen das Berständnig des Künftlerischen erschloß, so rief Bindelmann die Liebe und Begeisterung für die Runft in ihnen mach. Aber nicht für die bilbende Runft allein. Sein Ginfluß brang balb auch in alle Gebiete ber Literatur. Denn ba er in Schilberungen, wie jene bes vatis tanischen Apoll, burch und auf die Empfindung wirkte, so wurde die neue Generation, beren Innerlichkeit fich immer reicher entwidelte, und bie jedem bebeutenben Ginbrud eine unbegrenzte Empfänglichkeit entgegen brachte, bon jener Ibealwelt, bie Bintelmann erschloft, um fo machtiger ergriffen. Das

Gefühl ber Schönheit brang wie ein belebenber Strom burch alle Gemuther, und ließ nun auch die antite Literatur in verklärtem Lichte erscheinen. Un ber Sonne bes Griechenthums erwarmte fich bie beutsche Dichtung, unb entwidelte fich nach form und Gehalt zu reinerer und ibealerer Bilbung.

Daß aber bei biesem ibealen Streben bie nationale Grundlage nicht verloren gebe, bafür war bereits ein jungerer Zeitgenoffe Leffings und Windelmanns, Joh. Gottfr. Berber, in bie Schranten getreten. Mit Bindelmann Derber. hatte er bie lebendige Empfindung für das Schone gemein, und zwar in noch gesteigertem Maage. Denn fie erstreckte sich nicht auf eine einzige Ericheinungeform ber Schonbeit, fonbern auf bas gange Gebiet berfelben, und war überdies bei aller Universalität poetisch subjektiver. Gleich Lessing aber befag er ben icharfen Blid und bie Energie bes Dentens, bie ihn überall bas wesentliche ber Dinge erfassen ließ. Er war vielleicht ber Einzige, ber fcon in jungeren Jahren Leffinge Birtfamteit in ihrer ganzen Bebeutung ertannte, und Leffing wiederum fcatte bas Berftanbnig Berbers fo boch. baf er allein um biefes einen Zeitgenoffen willen öfter an eine Fortsetzung bes Laotoon bachte. — Bor Mem war es Leffings Gebanke einer nationalen Dichtung, ben herber gleich anfangs begeistert ergriff, und ben er individueller ale Boltsthumlichteit faste, und in ber Literatur ausgeprägt wiffen wollte. Sein Ausspruch, bag bie Grundlage aller nationalen Boefte im Bolte beruhe, fein Burudgeben und Durchforfchen ber Boltsbichtung, wies ber Literatur eine ganz neue Richtung an. Was Klopftod geabnt, und wonach er im Dunkeln getaftet, was Leffing mit tritischem Blid gefunden und in umfaffendem Sinne angebahnt batte, bas formulirte Berber icharf unb bestimmt zu einem einzigen Gesichtspunkt, inbem er bie Seele und ben Beift bes Bolles für bie Poefie in Anspruch nahm.

Auch Johann Gottfried Berber hatte fich von Jugend auf aus burftigen Lebensverbaltniffen hervor zu ringen. Geboren 24. August 1744 gu Mobrungen in Oftpreußen, wo fein Bater Schullebrer mar, murbe er burch Gönner auf bas Studium ber Mebicin hingewiesen. Allein balb nachbem er die Universität in Ronigsberg bezogen hatte, vertauschte er biefes mit ber Theologie. Ohne jegliche Unterftutung seines Baters mußte er sich burch Unterricht erhalten, bis ihn eine Stellung an einer öffentlichen Lehranftalt über die brudenbsten Sorgen hinweg bob. Er sette babei feinen Befuch ber Collegien fort, borte die Borlefungen ber beiben großen Philofophen Rant und Samann, und trat zu ihnen balb in ein perfonliches Berhaltnig. Borguglich übte Hamann, burch ben er Shakespeare und Offian tennen lernte, und ber ben Sinn für volksthumliche Dichtung in ihm anregte, bauernben Einfluß auf ibn.

In seinem 20. Jahre nahm er einen Ruf als Lehrer an ber Domschule zu Riga an, und schon brei Jahre barauf wurde, ba er Antrage aus-

Betersburg erhielt, eine Bredigerstelle für ihn gegründet, die ihn an Riga Aber nur brei Jahre lang blieb er in biefem Amte. Er hatte fich inzwischen burch feine "Fragmente zur beutschen Literatur", sowie burch bie "Rritischen Balber", Berte, welche wie Leffinge fritische Schriften ben 3med batten in ber Literatur aufzuräumen und neue Gefichtspuntte aufzustellen, bekannt gemacht. Da aber bie "Kritischen Balber" zum Theil gegen ben bekannten Rlot gerichtet waren, fo erwuchsen ihm aus biefer Fehbe mit ber schmutigen Rlique bes hallischen Gewalthabers große Unannehmlichkeiten. herber hatte nicht die besonnene Unerfchrodenheit Leffings, ben Gegner niederzustreden, sonbern gerieth bei feiner nervofen und reigbaren Natur in eine Gemutheverfaffung, in ber er bie Pflichten feines Amtes nicht mehr erfüllen zu konnen glaubte. Er legte es baber ploplich nieber, und entschloft fich zu einer Reife ins Ausland. Sie follte ben Zwed haben, ihn bie bedeutenoften Erziehungsanftalten Frankreichs, ber Rieberlande und Deutschlands kennen zu lehren, ba er nach feiner Rudtehr felbft eine folche in Riga einzurichten bachte. Er reiste jur See über Rantes nach Baris, wo er mit den hervorragenbsten Gelehrten in Berbindung trat.

hier traf ihn ber Antrag eines Prinzen von holftein, als Reisebegleiter und Brediger mit nach Frankreich und Italien ju geben. Berber willigte ein, verließ zu Enbe bes Jahres 1769 Paris, ging burch bie Rieberlanbe nach Hamburg, wo er Lessings perfonliche Bekanntschaft machte, und von ba nach Riel, wo er mit bem Prinzen zusammentraf. Die Reise begann im Sommer 1770. Bei bem Aufenthalt in Darmstadt verlobte er sich mit Caroline Bacheland, bie er bei Dert tennen lernte. Auf ber Beiterreife stellten fich jeboch balb Berftimmungen ein zwischen Berber und seinen Umgebungen, und icon in Strafburg verzichtete er auf feine Stellung im Befolge bes Prinzen. Ein Augenübel tam bazu, ihn hier länger zuructzuhalten. Bon Erfolg follte es werben, bag ber junge Gothe, ber bier ftubirte, fich ihm naberte, und unabgeschreckt burch bie verbittert hohnenbe und norgelnbe Stimmung bes franklichen Herber, fich freunbschaftlich und hingebend unter bie Bebeutung bes, wenn auch nur um wenige Jahre alteren, boch bei weitem reiferen Beiftes beugte.

Beimar.

Schon früher angeknüpfte Unterhandlungen über eine Stellung als Hofprebiger in Budeburg waren inzwischen zum Abschluß gekommen, und so Buf nach ging herber (1771) feinem neuen Birtungstreise entgegen, und verheirathete fich balb barauf. Fünf Jahre barauf war ber junge Gothe bereits als glanzenbstes Gestirn ber beutschen Dichtung aufgegangen, und lebte, vorerft noch als Gaft und Freund bes jungen Bergogs, am hofe zu Beimar. Durch ihn erhielt herber eine Berufung als Oberpfarrer und Generalsuperintenbent nach Beimat (1776), die er annahm. hier entwidelte er, neben feinem amtlichen Birten eine große literarische Thätigkeit. An Antragen von außer-

balb zu neuen und auch wohl vortheilhaften Birtungetreifen fehlte es Berber nicht, boch blieb er in feinem Wirtungefreis ju Beimar, und benutte nur einen längeren Urlaub (1788) zu einer Reise nach Italien, die er zum Theil in ber Gefellschaft ber Bergogin Amalia machte, Er ftarb im Jahr 1803, nachbem er jum Prafibenten bes Oberkonsistoriums, und burch ben Rurfürsten bon Baiern in ben Abelftanb erhoben worben war.

Bir laffen es bei biefer turgen Stigge feines Lebens fur's Erfte bewenben. Er war ber britte ber nach bem kleinen Weimar gezogen wurde, bas balb burch ben Blang fo großer Beifter eine ewige Bebeutung erlangen follte. hier werben wir ihm in seinem Berhaltnig zu ben übrigen spater noch baufig begegnen. -

Berber begann seine literarische Laufbahn mit ber Kritit und Aufstellung neuer Besichtspuntte für eine fünftige Entwidlung. Somit wirb feine Stellung jur Literatur eine Leffinge abnliche, bagegen tommt in ber bichteris fchen Probuttion beiber ein mertwürdiges Berhaltnig jur Erscheinung. Denn während Leffing allein burd bie Genialität feines Berftanbes in ber bochften Runftgattung Berte von ewiger Gultigkeit erfcuf, hinterließ Berber, obgleich bei weitem tiefer poetisch angelegt, boch tein felbständiges bichterisches Wert von bauernber Bebeutung. Herber war nicht fowohl ein Dichter, als vielmehr eine poetische Ratur, die, mit ungewöhnlicher Macht ber Empfindung ausgestattet, ein reges Berftandnig für die Bebeutung auch bes Frembesten befaß, verbunden mit ber Fähigkeit es nach Form und Inhalt charatteristisch wieder zu geben. Dag feine ersten literarischen Werte fritiicher Art waren, zeigt überbies bas Ueberwiegen ber Reflerion ichon in jungeren Jahren, gegen ben Drang einer ichopferifch felbstftanbigen Ausfprace. Herber mar eber Krititer als Dichter, aber feine Kritit nahm, feinem im Innersten poetischen Wefen gemäß, eine eigene, und von Leffings verfcbiebene Form an.

Die "Fragmente gur beutschen Literatur" verfolgen bie Literarifder neuere Entwicklung ber Poefie. Berber fcrieb fie in einer Zeit (1767), wo es noch nothig mar, gegen Gotticheb in bie Schranken zu treten, bes alten Bobmer Bielgeschäftigkeit jurud ju weisen, Rlopftode Bebeutung gegen ben Unverftand ber Berehrer, wie ber Gegner abzumagen. Bu Rlopftods Dichtungen hatte herber, bei feiner gleich ftart ausgeprägten Subjektivität ein innigeres Berhältniß als Leffing. Die ausgeprägte Subjektivität ift es benn auch, bie fich in ben "Fragmenten" vor Allem tund giebt, und so ben Gegensat zu Leffinge fritischer Objektivitat bilbet. Berber, wo er tabelt, ift bitter, fcroff, abweisend, bohnisch, agrirt; wo er lobt, voll Empfindung und Feuer, aus bem Bergen quellend, begeistert. Sprache und Styl hullen ihren Gebankenreichthum in schonen Schmud, poetische Bilber beben fie über bie gewöhnliche Rebe binaus, bie Phantafie leiht ber Reflexion ihre Schwingen.

Allein die dichterische Ratur des Kritifers bemmt ihn nicht in der flaren Darlegung ber Bebanten und Befichtspuntte. Unter biefen war ber beben= tenbste ber hinweis auf die Bollspoesie. Die "Fragmente" beuteten ibn nur erft an, balb aber ließ Berber eine Reihe anberer Schriften folgen, bie gang ber Aufnahme ber Bollsbichtung gewibmet waren.

Bas herber in ben "Blattern von beutscher Art und Runft" an Ibeen entwidelte, bier besonbers in ben Auffaten "uber Shatefpeare" und "über Offian und bie Lieber ber alten Bolter;" was er ferner nieberlegte in ben Abhandlungen "bom Seift ber Chraifden Boefie," in ber Ginleitung zu ben Boltsliebern, in ber Schrift "über bas inbifche Drama Safontala," und anbern bochft verbienftvollen Arbeiten; Alles bas läft fich auf einen bestimmten Grundgebanten gurudführen, bag bie Seele aller Boefie in ber Unmittelbarteit vollsthumlicher Anschauungen an fuchen fei.

Serber und Leffing.

Die Bege, welche Leffing und herber einschlugen, um die Zeitgenoffen aufzuklären und zu einer neuen Literatur zu erfieben, gingen von ben verschiebensten Endpuntten ans, und boch begegneten fie fich in bem gleichen Biele. Leffing hatte bamit begonnen, bas Berftanbnif bes Runftlerifchen zu eröffnen, bie Poefie als Runft festzustellen, und schritt von da aus zur Forberung einer nationalen Runft; bem entgegengeseht begann herber mit bem natürlichften Ausbruck ber Boefie im Boltsgefang, leitete von bier aus auf ben allgemeineren Begriff ber nationalen Dichtung über, um endlich in ber Runft nur bie lette und bochfte poetische Ausprägung des Bolkstbumlichen zu erblicken. Das Kunklerische, die harmonie zwischen Inhalt und Form ftand bei Lessing in erfter, bei Herber in letter Reihe, baber wendete Leffing fein ganges Streben auf bas Drama, herber auf bie Lyrit, als auf ben ursprunglichften Ausbruck ber Boefie.

Richt die Bildung und die Kunftregel nahm herber für den Dichter und bie Dichtung in ersten Anspruch, sonbern vor Allem bie Ratur, die unbeeinträchtigte, von Anfang unbewuft schaffenbe Ratur bes Individuums. Denn bie Poesie sei bei bem bichterisch angelegten Individuum eine eben so natür: liche Aeußerung, wie die Sprache. Daber legt herber großes Gewicht auf ben "erften Burf," auf ben im Augenblid ber erregten Innerlichkeit feft und ficher hervorspringenden Rern bes bichterischen Gebilbes. "In alten Beiten (fagt er in ber Abhandlung über Offian und die Lieber ber alten Boller) waren es Dichter, Stalben, Belehrte, Die eben biefe Sicherheit und Festigleit bes Ausbrudes am meisten mit Burbe, mit Boblitang, mit Schon: beit zu paaren wußten; und ba fie also Seele und Mund in ben festen Bund gebracht hatten, fich einander nicht zu verwirren, sondern zu unterflüben.

Raine und beizuhelfen, so entstanden baber jene für uns halbe Wunderwerfe von Sängern, Bottspoefie Barben, Minfirels, wie bie größten Dichter ber alteften Zeiten waren. Homers Rhapsobicen und Offians Lieber waren gleichsam impromptus, weil man bamals von Nichts als impromptus ber Rebe mußte: bem letteren find bie Minstrele, wiewohl nur schwach und entfernt gefolgt; bie endlich bie Runft tam und die Natur auslöschte. In fremben Sprachen qualte man fich von Jugend auf, Quantitäten von Splben tennen zu lernen, die uns nicht mehr Dhr und Ratur ju fuhlen giebt; nach Regeln ju arbeiten, beren menigfte ein Genie als Raturregeln anertennt; über Gegenftanbe gu bichten, über die fich nichts benten, noch weniger finnen, noch weniger imaginiren läßt; Leibenschaften zu erfünsteln, bie wir nicht haben, Seelentrafte nachzuahmen, die wir nicht besiten - und endlich murbe alles Falich: beit, Somache und Runftelei. Selbst ieber beste Ropf marb vermirrt und verlor Festigkeit bes Auges und ber Band, Sicherheit ber Gebanken und bes Ausbrudes: mithin die mabre Lebhaftigfeit, Bahrheit und Andringlichkeit -Alles ging verloren. Die Dichttunft, die bie fturmenbfte, ficherfte Tochter ber menfchlichen Seele fein follte, marb bie ungemiffefte, lahmste, wantenbste: bie Gebichte, fein und oft forrigirte Knaben: und Schulerercitien. Wenn bas ber Begriff unfrer Zeit ift, so wollen wir auch in ben alten Studen immer mehr Runft als Natur bewundern, finden also in ihnen balb zu viel, balb zu wenig, nachbem uns ber Ropf fteht, finben felten mas in ihnen fingt - ben Beift ber Natur! Freilich find unfre Seelen heut zu Tage burch lange Generationen und Erziehung von Jugend auf anders gebilbet. Wir feben und fuhlen taum mehr, fonbern benten und grubeln nur; mir bichten nicht über und in lebenbiger Belt, im Sturm und im Rufammenstrom folder Begenftanbe, folder Empfindungen, fonbern erfünsteln uns entweber ein Thema, ober bie Art bas Thema zu behandeln, ober gar beibes."

In dieser Betonung der dichterischen Natur und Naturdichtung, wenn immer Herber hier seiner eignen subjektiven Natur gemäß, einseitig und mit schrosser Bendung gegen die Kunst versuhr, lag doch in der That das ganze Geheimniß der Boesie zum Erstenmal enthüllt. Das Dichten in "lebendiger Welt," das poetische Ergreisen des Lebens, das Ergriffensein des Gemüthes durch die Eindrücke, Geschicke, Verkettungen des Lebens, das ist allerdings der erste und ächteste Urquell aller Dichtung, und dei allen Nationen. Und nirgends sließt diese Quelle so rein und wunderbar ergreisend, als wo sie aus der naivsten und ursprünglichsten Grundlage hervordricht, im Volke und im Bolksgesang. Wo eine Nation eine nationale Literatur entwickelt hat, da ist es nur durch das Festhalten und durch die Ausbildung dieser volksthümlichen Grundlage geschen, und daher die Nothwendigkeit eines solchen Festhaltens oder Zurückgehens sür eine Nation, die eine nationale Literatur erst zu entwickeln habe. Daß eine solche aus ihrer letten Höhe zur Kunst

werben muffe, ohne bie Natur barum zu verjagen, bas laugnete herber auch nicht, nur bag er bas Gine nicht betonen konnte, ohne gegen bas Andre ju polemistren. Und verzeihlich war eine solche Bolemit in einer Zeit, wo ber Regelzwang, und zwar ein falscher, antinationaler, als eine die Entwicklung bemmenbe, brudenbe Feffel auf ber Literatur laftete.

Diese Fessel riß herber entzwei. Er fand zugleich ben Zauberstab, mit bem er an ben burren Felsen schlug und ben erquidenben bichterischen Raturquell wieder hervorschiefen ließ, er mar es, ber bie Befdmorungeworte "Genialität und Driginalität" zuerft aussprach. Er rief baburch in ber Literatur eine Revolution bervor, in ber fich die beschworenen Geister anfangs wild und tumultuarifch geberbeten, und in ihrem Migverftand ber Borte bes Meisters allerlei Unfug anrichteten, bis biefenigen Genien auftraten, bie aus ber reinsten Tiefe jenes Urquells steigend, Ratur und Kunft in fich vereinigten. Doch wir wollen biefer Entwicklung nicht vorgreifen. -

Es galt zuvörderft bie Schate bes Boltsgefange neu zu sammeln und auf ihre Bebeutung hinzuweisen. Berber beschräntte fich babei nicht auf ben beutschen Bollegesang, sonbern trug mit umfaffenber Renntnig und feiner Empfindung für alles Charatteristische bie vergessenen ober nicht mehr beach: teten poetischen Denkmaler frember, entschwundener, fo wie noch lebenber Nationen, von ihren frühften Rulturaugerungen bis auf bie Gegenwart zufammen.

Sein Hauptwert, die "Stimmen der Bölker in Liedern" (in der erften Ausgabe 1778 "Boltslieder" betitelt), ift nur ein Theil biefer umfaffenben Sammler : und Uebersehungsthätigkeit. Den Anfang machen "Lieber aus bem hoben Rorben," welche bie frembartigen Rlange ber gronlanbifchen, lapplanbifden, efthnischen, litthauischen und morladischen Stamme umfaffen. Das zweite Buch wendet fich nach bem Guben, von wo aus griechische, italienische, spanische und altfrangofische Lieber auch noch in beutscher Sprache mit warmem und duftigem Sauche anweben. Die "nordweftlichen Lieber" bes britten Buches führen in bas fühle Rebelland gurud, wo Offians Nachtbilber und Rampfgefänge über Hügel und Meer schweben; wir lernen bie Stimmen ergreifende Gewalt bes ichottischen und englischen Ballabentons tennen, und in jenen malbesbuftigen Lieberklangen, die Shakespeare in feine Schauspiele einflocht, die Bermandtichaft mit bem beutschen Bollsliebe. - Das vierte Buch bleibt im Norden, taucht aber bis in die bunkelste Urzeit, von wo es stalbische Befange und Stude aus ben Sagentreisen ber Ebba bervortonen läßt, um bann auf fpatere banifche Ballaben überzugehn. Es folgen barauf (fünftes Bud) "beutsche Lieber" alterer und neuerer Zeit, bis endlich bas fechete Buch fogar Proben aus ben "Liebern ber Wilben" mittheilt.

Damit war jeboch ber Umtreis, ben Berbers forschender Reiß fich gegogen hatte, teineswegs erschöpft. Roch legte er in ben "Blattern ber Bor-

Bolfer.

zeit" und ben "Liebern ber Liebe" bie reichen Schätze bes Morgenlandes aus, erneuerte in den "zerstreuten Blättern" Gesänge aus dem griechischen Alterthume, und erweckte das Andenken an altdeutsche Dichtungen, wie das Annolied, den Otfried, Reineke Bos und die Minnesänger. Alle diese und andere Werke können ebensowohl unter den Titel "Stimmen der Bölker" gessaßt, und als Erweiterungen des ersten großen Bölker-Accord's, den er ans geschlagen, und den er melodisch und spmphonisch erweiterte, betrachtet werden. Welch eine sortreißende Wirkung mußte dieser Melodienstrom aus dem innersten Gemüth aller Bölker der Welt, auf die Zeitgenossen, und vorwiegend auf die jüngere Generation ausüben, deren Innerlichkeit durch Klopstock berreits geweckt, und für die Naturempfindung so außerordentlich angeregt war!

Herbers Thätigkeit bestand babei hauptsächlich im Sammeln, Sichten und Ueberfeten. Aber feine Fabigteit jebes Schone und Charatteriftifche nicht nur nachzuempfinden, sondern auch in erneuter Form wiederzugeben. machte bie meisten biefer Reproduktionen fast zu eigenen Schöpfungen. Bebentt man nun, bag er viele biefer fremben Stude gar nicht einmal in ber Ursprache tannte, sonbern fie aus ber Bermittlung einer anbern Uebertragung, 3. B. aus bem Frangöfischen, entnahm, fo ift bie Runft und bas Feingefühl nicht genug zu bewundern, mit welchem er fie bennoch bem Thous ihres nationalen Ibioms anzunähern verftanb. Es fehlt nicht an sprachlichen Härten und fogar Berkrüppelungen, wie ihm benn bie Form bas Entbehrlichfte schien, und ba die Uebersetungekunft seit ihm unendliche Fortschritte gemacht bat, befigen wir manches, mas er une querft brachte, jest in größerer formeller Abrundung. Allein baburch tann fein Berbienst im Geringsten nicht beeinträchtigt werden. Es war ihm nicht vorwiegend um's Ueberseten au thun, fonbern er wollte in biefen Dichtungen "bas mas in ihnen fingt - ben Geift ber Natur", bas wesentlich Nationale bes Boltes, bem fie entsproffen, wiedergeben. Darum machte er fich tein Gewiffen baraus, hier und ba auch etwas hingu ober hinweg zu thun, einen Umrig icharfer zu gieben, einen tieferen Ton einzuseten, um an bem Uebertommenen, bas ohnehin burch viele Banbe gegangen mar, bas Charafteriftifche fcarfer auszuprägen. Darum auch nahm er ganze Scenen und Dialoge aus Shakefpeareichen Studen auf, wo er ein vollethumliches Element poetifch ergreifenb erfaßt fab, und aus gleichem Grunde fügte er Berfchiebenes, mas ebenfo ber Runftbichtung erwachsen ift, 3. B. einen Sochzeitsgesang bes romischen Dichters Catull, um feiner vollethumlichen Grundlage willen, ber Sammlung ein.

Aehnlich verhielt er sich zum beutschen Bolksliebe. Die Anzahl ist gegenüber ber Masse ber übrigen nur sehr gering, allein es lag ihm auch gar nicht an einer erschöpfenden Ausbeute. Das beutsche Lieb sollte in seinem Werke bie "Stimmen ber Bolker" nicht übertonen, sondern zu ber großen Harmonie nur sein gemessenes Theil beitragen. Auch hier erweiterte er ben Begriff bes Bolksgesangs zu Gunsten bes charakteristisch Bolksmäßigen, und nahm mehrere Lieber bes Königsberger Dichterkreises, von Simon Dach, Albert und Roberthin auf, ja sogar ein ganz modernes, das Abenblied seines Zeitgenossen Claudius. — Herders beutsche Bolksliebersammlung ist freilich längst überstügelt, sowohl an Genauigkeit der Forschung nach der Aechtheit oder Entwicklung, wie an Ausbeute. Seitbem er mit ein paar Dutend Liebern auf den beutschen Bolksgesang hinwies, haben wir bereits Bibliotheken davon und darüber aufzuweisen. Sie sind auf seine Anregung entstanden, er hat uns gesagt, "was in ihnen singt — der Geist der Natur", dessen Licht und erquickenden Obem wir immer wieder zu suchen haben, um die poetische Lebenskraft darin gesund zu baben. —

Berber als Dichter.

Was Herbers eigene Gebichte betrifft, so zeigen sie überall bas bichterisch angeregte, empfindungsvolle Gemuth. Bald zart und sinnig, bald gedankenvoll, bald in begeistertem Schwunge und mit allen Segeln der Phantasie baherstürmend, laden und loden sie überall an, ohne doch zu einem befriebigenden Ziele zu führen. Die schönsten Gedanken kommen in ungenaucm Gepränge nicht zur Geltung, die Phantasie erlahmt in ihrem Fluge, ober führt ins Dunkle und Chaotische. Die Form will sich nirgends runden. Rurz, wir sehen zwar überall die sittlich eble und tiese poetische Natur, aber nicht den schaffenden Dichter.

Dabei war Herbers lhrische Fruchtbarkeit nicht gering. Er bichtete Lieber, Spigramme, Legenden, Parabeln, christliche Gesänge, Hymnen, Oben, Cantaten, und zwar so reichlich, daß er sie nach Sattungen in Bücher eintheilen konnte. Bei seiner umfassenden Kenntniß aller Literaturen und der sortbauernden Beschäftigung mit fremden Dichtungen war es nicht zu verwundern, daß seine Ihrisch immer angeregte Natur unendliche Reminiszenzen zu verarbeiten hatte. Die Leichtigkeit, die er sich erworben, Alles, wenn nicht in Poesse, so doch in poetische Worte zu kleiden, verleitete ihn, seder Anregung nachzugeben. Er verstand es in zedem Charakter zu dichten, und so verlor seine Boesse ihren eigenen Charakter, wenn sie jemals einen bestimmten gehabt hat.

Schon oben wurde gefagt, daß seine Lyrit zu Mopstocks Dichtung in ganz besonders innigem Berhältniß stand. Der Odenschwung des Messiase bichters riß ihn mit sich empor, und begeisterte ihn zu ebenso empfindungszwollen und hochtonenden Ergüssen. — Zu diesen lhrischen Rachahmungen tommen nun auch dramatische Anläuse, meist mit Chören und für Musik, wie: Abmetus' Haus, Ariadne Libera, der entsesselte Prometheus, Brutus, Philottet, Bersuche, die mit dem Dramatischen wenig, mit dem Theater aber nichts zu thun haben.

Unter allen Dichtungen Berbers bat fich nur eins in bauernber Bepus

laritat erhalten, ein Bert feiner Ueberfepunge= und Reproductionetunft, ber Cib. Er tomponirte bas Gebicht aus ber großen Anzahl von Romanzen, Der Cib. bie bas Leben und bie Thaten bes alten fpanischen Nationalhelben Robrigo Diaz von Bivar befangen. herber behielt bie Form seiner Borlage im Gangen bei, und fo ift bas Wert nicht fowohl ein Epos, ale vielmehr ein Romangen-Cotlus zu nennen. Bas oben über sein Verftanbnig und . Feingefühl für jebe daratteristische Schonheit frember poetischer Erzeugniffe gefagt ift, finbet auch auf biefes Gebicht Anwendung. Durchaus bem beutschen Beift anbequemt, geben Darstellung, Styl und Sprache boch ben Charakter bes Originals möglichst getreu wieber, in einer Bermittlung in sich verschiebener nationaler Anschauungen, bie bewunderungswürdig ift. Dit bem Durchbrechen ber epischen Form, lebnt bas Wert jeboch zugleich jeben Un: fpruch an eine tiefere epische Grundlage und Entwicklung ab. Es ist eine bunte, prachtige, febendig bewegte Bilberreibe, voll heroifcher Empfindungen und in alanzender Darftellung, an ber fich jeder poetisch empfängliche Sinn immer erfreuen wirb. -

Ueber Berbers fpatere profaifche Werte, so wichtig fie fur die Beit maren, tonnen wir une bier nicht weiter verbreiten. Seine "Briefe gur Beforberung ber humanitat," woburch er fich Leffing an die Seite stellte in bem großen Lehramt ber Aufklarung seiner Nation; ferner bie "Ibeen gur Philosophie ber Gefdichte ber Denfcheit" bie eine einheitliche Auffassung ber Geschichte anbahnten; bie ganze Reihe seiner sonstigen historischen, pabagogischen und theologischen Schriften; alle waren ber Erziehung und Bilbung seines Bolles gewibmet. Und fo tief griffen fle ein, und jebe ihrer Wahrheiten wurde fo fehr Gemeingut, bag Gothe in seinem Alter ben Ausspruch thun konnte: "Nur noch Wenige von benen, bie fie jett lefen, werben baburch erft belehrt, weil fie burch hundertfache Ableitungen von bemienigen, was damals von großer Bebeutung war, in anberm Zusammenbang icon völlig unterrichtet worben." -

Berber tritt als vierter in die Reihe ber großen Geifter unfrer Nation, beren Wirten wir in diesem Abschnitt betrachtet haben. Aber als ber jungfte von ihnen entwidelte er einen Theil feiner Thatigkeit, und zwar ben für bie Literatur bebeutungevolleren, erft in ber folgenden Epoche, und bamit gebort er biefer fast mehr noch als ber ber Aufklarung an. Die Grenze, wo eine Epoche aufhört und bie andre beginnt, lagt fich, wie wir schon öfter gesehen haben, selten genau feststellen. Diesmal freilich kann man ein Jahr als ben Wenbepunkt genau bezeichnen, ale ben Ausgangspunkt eines burchaus neuen bichterischen Charatters, ohne bag barum ber poetische Geist ber früheren Periode gang und völlig gurudgebrangt worben mare.

So follte Wielands Einfluß, obgleich bie neue Dichtung fich in lebhafte Opposition gegen ibn fette, noch lange fichtbar bleiben. Während feine Dich=

tungen von ber poetischen Richtung, bie von nun an jur Herrschaft gelangte, auf's heftigfte betampft murben, gewannen fie im Stillen eine Schule, bie, wenn auch ohne tiefere Wirtung auf ben Geift ber Beit, fich boch breit genug entfaltete. Sie bemächtigte fich vorwiegend bes Epos und bes Romans. Bei Leffing bagegen tann man nicht von einer Schule sprechen. Die eherne Grofartigkeit seines schöpferischen Berftanbes behielt ibn in einer gewiffen vereinsamten Stellung. Benige begriffen ibn gang, es beburfte langerer Beit, ebe bie Resultate seines Forschens und Dentens in ber Literatur fruchtbar wurden. - Dagegen fclang fich, über Wieland und Leffing hinaus, ein Band bes Ginverftanbniffes und ber Gemeinsamteit zwischen bem Melteften und Jungften biefer Epoche, amifchen Rlopftod und Berber. Bir haben Rlopftode Beift icon in einer Schule machtig gefebn, fo wenig er fich ju ihr bekennen mochte, in ber preußisch patriotischen Lyrik. Balb wurde eine zweite Schule burch ihn erwedt, bie, wenn fie auch mehr noch unter herbers Einfluß ftand, boch auf Rlopftode Namen fcwur. Herber tann, bei ber Selbstänbigkeit seines Beiftes, nicht als ein Junger Rlopftod's betrachtet werben. Aber er knubfte bei biesem an, um bie Bewegung in seinem eignen Sinne weiter zu leiten. Je machtiger Berbere Ratur : Evangelium eingriff, besto mehr erlosch, nach bem letten Aufleuchten, Rlopstod's Wirtung, um als bloges Bermittlungselement in jenem aufzugeben, welches ben Charafter ber Beit bezeichnen follte.

So sehen wir Herber am Benbepunkte zweier Spochen stehen. Wie groß aber sein Einsluß auf die Zeitgenossen war, bavon werden wir eine Anschauung empfangen, wenn wir den Ausschwung der neuen dichterischen Jugend verfolgen, die, was er angeregt, mit stürmender Kraft zu vollsführen strebte.

# Fünftes Buch.

# Sturm und Drang.

| - |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
| • | • |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |   |  |
| , |   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

## Neuntes Kapitel.

#### Der Göttinger Dichterbund.

"Sturm und Drang!" So lautet ber Titel eines Schauspiels von Klinger, eines Stüdes mit wunderlicher Handlung, voll unbändiger, wild ausgeregter Charattere und Gestalten, die eine Sprache reden, wie sie an Graltation und Leidenschaftlichkeit des Ausbrucks ihres Gleichen sucht. Es ist die Sprache, es sind die Gestalten der Zeit, wenn immer mit rücksichtsloser Lust am Naturwüchsigen und Sewaltigen, in's Uebermaaß gesteigert, es ist das treue Abbild einer im Innersten erregten Zeitepoche. Das siebente und zum Theil noch das achte Decennium des Jahrhunderts ist es, in welcher die lange vorbereitete Gährung in der Literatur gewaltsam alle konventionellen Schranken und Regeln durchbrach, und die Genialität in freier Selbstbestimmung sich neue Ziele und neue Wege der Dichtung aufstellte. Stürmend und drängend versolgte die neue dichterische Jugend ihre Wege, und so wird diese Zeit nach dem Titel jenes Stückes als Sturm= und Drangperiode der beutschen Literatur bezeichnet.

War jene erste Epoche ber Dichtung, die wir im vorigen Buche betrachteten, borwiegend an der hand und im Rampfe ber Kritit, welche querft Regeln und Theorien aufstellte, erwachsen, so begann die neue bamit, allen Regelzwang zu gerreifen, und ber Kritit ben Krieg zu erklaren. Die falichen Theorien ber Leipziger und Schweizer Schule batte Lessing bereits zurudge worfen, und neue kunftlerische und ewig gultige Gefete aufgestellt. Aber auch biefe tamen in Gefahr, von ben wilben Stürmern angetaftet zu werben. Satte ber große Baumeister in heißer Sisphus-Arbeit Laften ben Gipfel hinauf gewälzt, so tam jeht die Schaar ber Jungern, rif und ftemmte fich gegen die Werkftude, und "burtig mit Donnergepolter entrollte ber tudifche Marmor." Aber bennoch, bas Gebaube ftand bereits festgefugt und unantaftbar ba, es waren nur übriggebliebene Robsteine, mit welchen jene in tumultuarischem Uebermuth ihr Spiel trieben. Und wenn ber Meifter anfangs beforgt mar über ihr ungeberdiges Treiben, fo konnte er balb lächelnb auf fie berabseben, ba fie feine Bobe, ohne es zu wiffen, fauberten, und fein Bert um fo bebeutenber bervortreten liegen.

Sollte boch Lessing sogar mit bem Positivsten, was er geschaffen, mit seinen Dramen, in die revolutionäre Bewegung gezogen werden. Borwicgend war es hier "Emilia Galotti", ein Stüdt, in welchem man den Fehdehandssichth gegen hössische Ränke und die Gewalt der Großen geschleubert sehen wollte. Hier knufte der "Thrannenhaß" der Zeit an, der sich, gemischt mit Alopstodischem Unabhängigkeitsgefühl, in wilden Accenten Lust machte. Und auch der Hinweis auf Shakespeare wurde vorerst eine misverstandene Emspfehlung.

Wie Lessing, so war jeber ber vier großen Geister ber Zeit, beren Wirten wir bisher betrachtet haben, wie sern sie, persönlich und ihren Ansichten nach, ber neuen Bewegung stehen mochten, an dem Umschwung des literarischen Lebens betheiligt. Sogar Wieland, bessen französische Richtung sonst von ber jüngeren Generation abgelehnt wurde, trug durch seine Uebersetzung des Shakespeare ein Erhebliches dazu bei. Richt nur daß er den Einblick in die Wertstätte dieses Riesengeistes eröffnete, der mehr verwirrend als belehrend wirkte, sondern Wieland, der als ein Hauptvertreter der dichterischen Form gelten konnte, mußte durch seine prosaische Uebersetzung Shakespeare's sogar die Veranlassung werden, daß man auch im Drama die Form zerbrach, und eine geniale Willfür walten ließ.

Um ältesten aber und am nachhaltigsten war ber Ginfluk Rlopftod's. Um ihn gruppirte fich, wie wir fcon bemerkt haben, eine bestimmte Schule. die seinen abstratten Charatter fester hielt, als jene erfte preußisch-patriotische. Aber auch weit hinaus über biefe engeren Grengen erftrecte fich feine Gin-Die beiben Seiten feiner sentimentalen Ratur, bie ftartgeiftig träftige und bie schwermuthig weichgeschaffne hatten fich über bie gange jungere Beneration verbreitet. Seines unbestimmten und boch so begeisterten Batriotismus voll, fangen die modernen Barben aller Orten. Seiner himmelan und alle Schranten überfliegenben Phantafie vermochten alle Gemuther ju folgen, er hatte fie gelehrt, in gleicher Beife ben boben Stolz bes Mannes berauszutehren, um nur bem ebelften und erhabenften Bebanten nachzuleben, ober bie fcone weiche Seele, beren Empfindung bei jebem Mondstrahl bas Auge überschwänglich mit Thränen ber Liebe und Freundschaft füllte. hier wurde ber Ginflug der Dichtungen Offians fehr machtig, beren Ton Rlops ftod, gleich nachbem bie erften in beutscher Uebersetzung erschienenen Stude (1764) bekannt geworben waren, mit Begeisterung aboptirte. Die tiefe Schwermuth ber Empfindungen, bei allem Beroismus ber Befinnung und Thattraft, bas nebelhafte Berfcwimmen ber Bilber, alles pagte burchaus ju bem Wefen von Klopftod's Dichtung und wurde als ber Gipfel aller Poefie begrüßt, genoffen, und in bas Gemuth aufgenommen. Man schatte Offian weit über Homer, ja Klopstod mochte es nicht zugeben, bag Offian einer fremben Nation angehören follte, und erklärte ihn, als Calebonier, für

beutscher Abkunft. — Mit biesen Dichtungen zugleich wirkten bie empfinds samen Romane ber Englander noch immer auf die sentimentale Stimmung in Deutschland, so besonders jeht "Poricks empfindsame Reise" von Sterne.

In der Klopstockschen Richtung aber hatte, wie wir gesehen, Herder ben letten entscheibenben Schritt gethan, indem er bie überkommenen Runft= regeln zerrig, und zur Natur, zur ursprunglichen Dichtung zurud wies. Mit biefem gewaltsamen Bruch war für's Erste bas Signal zu bem chaotischen Loebrechen ber Stürmer und Dranger gegeben, aber in bem was Berber felbft in die Bewegung hinein warf, lag zugleich die Burgichaft einer ficheren poetischen Entwidlung. Gelbst ein Buch, wie ber mertwurbige Briefwechsel von Mauvillon und Unger ("Ueber ben Werth einiger beutschen Dichter und über andere Gegenstände, ben Geschmad und die schone Literatur betreffenb", 1771), ber ben Stiltrmern bas Wort rebete, und von ihnen mit Jubel begrüßt wurde, mar immer als ein Fortschritt anzusehen, ba er, mas Berber aussprach, weiter leitete. Mochten nun auch Schlagworte, wie "Genialität und Originalität" noch so emphatisch ausgerufen werben, mochten bie neuen Benies fich auch wild und unbanbig geberben, bag ben Philistern bie haut schauberte, bie richtige Grundlage für alle mabre Dichtung mar bennoch gefunden.

Denn mit Herber wollte man nicht mehr Poeste erkunsteln und restektiren, sondern das Leben poetisch erfassen, das Poetische allein im Leben sinden, man wollte die Poeste erleben. Wie das Bolkslied vom Erlebniß ausging und es mit rascher Unmittelbarkeit poetisch verklärt wiederklingen ließ, so sollte die Natur, die innerste Menschennatur, das Menschliche, jeht auch allein das Dichterische sein. Natur! Natur! Ursprünglichkeit! Freie Selbstbestimmung! Poetisches Leben und lebendige Poeste! Das waren die Inbelruse der ausgeregten Jugend, die alle Brüden hinter sich abbrach, und zum Siege auf dem neu entbeckten Gebiete des Lebens stürmte.

Eine Zeit, die so unenblichen geistigen Stoff angehäuft hat, von so unenblichen Anregungen erfüllt ist, erweckt auch zahlreichere und größere Talente, als innerlich rubigere Tage hervorbringen. Und das ist das Bedeutsame solcher Spochen, daß auch minder begabte auf Großes hingewiesen, daß auch mittelmäßige geistig mitgenommen werden, und oft Glücklicheres leisten, als die Größten in gedrückten Zeiken es vermochten. Wenn dabei auch manche, und vielleicht nicht die Schlechtesten, vom Strubel sortgerissen, zu Grunde gehen — das ist Menschenloos. Irrthum und Leidenschaft hätten sie auch wohl in andern Verhältnissen zu Falle gebracht. Der Strom hat es nicht zu verantworten, wenn der Waghals, der sich in seine reißendsten Wellen stürzt, ein schlechter Schwimmer ist.

Es wird uns in unseren, von so gang verschiebenen Intereffen beberrich: ten Tagen schwer, die gehobene Stimmung jener Zeit zu versteben. Das Chaotifde und fich vielfach Biberfprechenbe, bas auf ben bochften Ausbrud Gefdraubte bes Ausbruds, bas naturmuchfig Kräftige, erscheint ber mobernen Bilbung wohl gar abstogend ober lächerlich. Auch scheinen bie Gegenfate auf ben erften Anblict ber Vermittlung zu entbebren. Sprudelnde Lebensluft, Lebenstraft, Lebensbewuftsein, und tiefe Schwermuth - "bimmelboch jauchgend, jum Tobe betrübt." Ein Aufgeben in ben bochften 3bealen, ein unaufhaltsamer Schwung ber Phantafie, und wieber ein Burudtommen gu berbstem Erbengenuß. Abstratter Thrannenhaß, verbunden mit unverhehlten Regungen ber Billfur und Gewalt. Batriotismus, bober Mannesmuth, Stolz und Sochherzigkeit, und zugleich eine Beichheit, die jeden Augenblick über Strome von Thranen zu verfügen batte. Das tedfte Ueberfpringen aefellichaftlicher und burgerlicher, und absichtliches Berftoken gegen engbergig tonventionelle Schranken, babei boch eine heilige Ehrfurcht fur bie Banbe ber Familie, Achtung für die Frauen, ein für Tugenb, Religion, für alles Sute, Schone und Eble offenes, empfängliches Berg. Das find bie bunt gemischten Elemente, bie ben Charafter der wilden Dichterjugend bilben, welche fich in ben fiebziger Jahren die Literatur eroberte.

Aber fo scheinbar unvermittelt auch biese Elemente gegen einander stoßen, es ift boch Methode in bem Chaos zu ertennen. Denn bie Bewegung mar teineswegs rein bestruttiv, im Gegentheil brangte fie nach fehr positiven Bielen bin, und felbst mo fie es gegen die bichterische Form mar, ba gefchab es zu Gunften bes Inhalts. Die Betonung des Stoffes, und bie Freube an bemfelben ift im poetischen Sinne ein bemerkenswerther Fortidritt, im Gegensat zu Richtungen ber vergangenen Epoche, benen ber Stoff nichts, bie Behandlung Alles galt. Mußte man jest boch ben bichterischen Inbalt hochhalten, er mar ja poetisches Erlebnig, Leben von eignem Leben!

3mei Richtungen ober Schulen find es, in die fich die Dichtung biefer Richtungen, Zeit fondert. Gie treten ju gleicher Zeit auf. Die eine ift vorwiegend Ibrifc, bie anbre bramatifc angeregt. Die erfte, bie fich in Gottingen bildete, ift, wenn immer noch neuerungeluftig genug, doch von mehr tonferpativer Natur. Sie fab in Rlopftod ihren Meifter, er in ihr feinen auserwählten Jungertreis. — Bei weitem bilberfturmerischer ift bie andre Rich= tung, bie fich bes Dramas bemächtigte, und babei allen Gefeben ber Runft Sohn fprechen zu wollen ichien. Sie ichloß fich zu teinem eng gruppirten Rreife, boch tann man Frankfurt am Main als ihren Ausgangepunkt annehmen. Sie fab in Shatespeare ihren Benius, und in bem jungen Bothe ihren Führer. 3mar hatte auf diefen ichon Gerftenberge Tragobie "Ugolino" gewirft, boch murbe Gothe feit feinem erften Auftreten ale ber Mittelpunkt ber gangen Schule anerkannt. Erop wesentlicher Bericbiebenbeiten spielen beibe Richtungen vielfach in einander, und ihre hauptvertreter geboren einer wie ber anbern an.

Die Jahre 1772—1776 waren entscheibend für die neue Epoche. In Söttingen wurde ein Dichterbund gestiftet, ber in bem "Göttinger Musen= almanach" bic Beftrebungen aller feiner Mitglieber vereinigt zeigte; ein Frankfurt ericien Gothe's Got von Berlichingen, fo wie ber Berther, Die sofort eine aufgeregte Rachfolge auf bem eingeschlagnen Wege hervorriefen.

She wir auf diese jedoch näher eingehen, halten wir aus der Bogel- Rundschau. perfpettive eine turze Runbichau über bie bisberigen Stätten ber Literatur, aber bie Wohnplate ber vier großen Manner, beren Leben und Birten wir im vorigen Buche im Zusammenhang betrachtet haben, und vergegenwärtigen uns, wie weit fie im Jahr 1772 in ihrem geiftigen Schaffen gelangt maren.

In Leipzig, bem einstigen Mittelpunkt litetarischen Lebens, mar es still geworben. Gottscheb und seine "geschickte Freundin" lebten nicht mehr. Bas an Reften feiner Schule etwa noch ba war, alterte ber Bergeffenheit entgegen. Die Heinen Meußerungen ber Biffigkeit, bie fich von rankegewohntem Berbe noch gegen bas neue Leben wagten, gingen fpurlos vorüber. Weiße beherrschte bie Buhne und zwar vorwiegend burch Opern und Singspiele. -Auch in Zurich hatten bie Befleger Leipzige fich jur Rube gefett, fie konnten bem Strome nicht mehr wehren. Der alte Bobmer murrte wohl noch oft. ließ es fich aber gern gefallen, daß die Jungeren, denen fein Murren galt, ihn als eine Merkwürdigkeit auffuchten. — Und ftiller auch mar es in Berlin geworben. Rach langen Rriegsjahren maren Zeiten bes Friebens getommen, und bie patriotische Schlachtmufit ging langfam in eine ruhigere Feier ber Thaten bee Helbentonige über. Ricolai zwar — (ihm follte bei bem Sturmlaufen ber neuen Genies bie Zornesaber noch oft anschwellen!) — Nicolai war um diese Zeit mitten im heftigften Rampfe. In seinen Pflichten für bie Auftlarung unermudlich, hatte er sich in feiner "beutschen allgemeinen Bibliothet" gegen die Umtriebe der Orthoboren und zugleich gegen die Jesuiten gewendet, und bereitete in bem fatirifchen Romane "Sebalbus Nothanker" ein neues Ruftzeug für seine 3mede vor. - Friedlicher mar Ramler beschäftigt. Er bichtete nur noch fparfam, korrigirte aber um fo fleißiger frembe Gebichte, um Blumen: und Fabellefen zusammen zu ftellen, mahrend Gleim in Salberftabt unaufhaltfam Briefe fchrich, und ben Freunbschaftstempel fultivirte.

Und wo baben wir um biese Reit Rlopftod, Bieland, Lessing und Berber zu suchen? — Rlopftock hatte Ropenhagen verlaffen und sich in Hamburg eine Stätte gegrundet. Der Meffias war nach 24 Jahren immer noch nicht vollendet, es bedurfte des runden Bierteljahrhunderts, um ihn jum Abschluß ju bringen. Allein obgleich die Wenigsten febr gespannt auf bie letten Befange waren, Klopftod's Anfehn war gefichert und noch auf bem Gipfel. Die Dben, die hermannschlacht hatten gewirkt. Best mar ber gefeierte Dichter mit einer biblifchen Tragobie David (ber icon ber Tob Abams und

bes Salomo voraufgegangen waren) beschäftigt, bulbete teine Rritit feines Schaffens, und ließ fich bie Schmeichelei und Berhatichelung eines bevoten Berehrertreifes gefallen. — Wieland mar gang turglich nach Beimar berufen worben. Er ftanb noch in feiner Poefie ber Grazien, außer bem Agathon batte er noch teinen seiner griechischen Romane, noch auch ben Oberon gebichtet. - Leffing wohnte in Bolfenbuttel, auf einem halb verlornen Boften, gang in gelehrt bibliothetarische Arbeiten vergraben. Bie ju Rathan bem Weisen sollten noch fieben Sahre vergebn. — Berber, junger ale bie brei genannten, mar nur eben ale hofprebiger in Budeburg angestellt worben, und noch im Beginn feiner literarischen Birtfamteit.

Allein weber Budeburg noch Wolfenbuttel, noch auch bas große glangenbe Samburg maren berufen, bie Sauptftatten ber neuen Literaturepoche gu werben, sonbern bas kleine Beimar. Buvor aber hefteten fich noch für ein vaar Jahre bie Augen Aller, getheilt zwischen bewundernder hingabe und ftaunenber Digbilligung, auf zwei anbere Buntte: nach Göttingen, wo bie Plejabe bes Dichterbundes, und nach Frankfurt, wo zu gleicher Zeit ber aufgebenbe Stern bes jungen Gothe ein neues Berben verkundete. Bir beginnen mit ben Göttingern.

Boie in

Schon im Jahre 1765 war ein junger Mann, Ramens heinrich Chris Sottingen, ftian Boie (geb. zu Melborf 1744), nach Göttingen gekommen. Anfangs ale Stubent, bann ale hofmeister einiger Englander, batte er fich bereits mannigfach literarisch beschäftigt, und mit ben Kreisen in Berlin, Salberstadt und Braunschweig (wo fich mehrere ber einstigen Bremer Beitrager wieder ausammen gefunden) in Berbindung gesett. Der in Paris erschienene Almanac des Muses reigte ibn, ein abnliches Unternehmen in Deutschland in's Wert zu setzen. Er verband fich bazu mit Fr. 28. Gotter, ber fich von Wehlar, wo er als Legationssetretar angestellt mar, beurlaubt batte, um ebenfalls als Hofmeister einiger Englander an der Böttinger Universität feine literarischen Studien wieder aufzunehmen. Bu biesen beiden trat der beden: tenb altere Epigrammenbichter Raftner (geb. 1719), ber als Profeffor ber Mathematit und Abpfit in Göttingen lebte. Go entftanb ichon im Sahr 1770 ber erfte Bottinger Mufenalmanach, ber fich jeboch wefentlich von ben späteren unterschieb, ba er mehr eine poetische Blumenlese icon betannter Gebichte war. Aber auch im Charatter beffelben zeigte fich noch tein neuer bichterifcher Grundton. Gotter war gang in frangofischem Befomad befangen, Raftner, bei allem Bib, ein alter Leipziger Gottichebianer, und Boie, auch noch ziemlich frangofisch, babei ohne poetische Begabung, "reimte jo 'mal (nach feinem eignen Ausspruch) bie 3bee eines andern, ober was ibm fo von ungefähr burch ben Ropf ging." Dennoch murbe ber Almanach gunftig aufgenommen, wie febr auch die Rlob'iche Clique in Halle und

eine mifgunftige Rivalitat in Leipzig fich bagegen erhob. Gotter mußte balb nach Beblar jurud tehren, aber für ihn fant Boie balb reichlichen Erfat.

Buerft in Gottfried August Burger, ber von Salle als Stubent nad Bottingen getommen mar. Freilich hatte Boie anfangs bei Burger gugleich eine pabagogische Aufgabe. Denn es galt einen burch Rlotens Umgang fittlich irre geführten Jüngling, ber sich auch in Göttingen ben gefährlichsten Ausschweifungen bingab, auf einen geordneten Weg zu bringen. Boie, ber fein ausgezeichnetes Talent, wiewohl auch bies fich noch in falscher Richtung entwidelte, erkannt hatte, ließ fich teine Dabe verbrießen, und wirklich gelang es ihm, Burger's befferes Bewuftfein mach ju rufen, und ibn wie in feinem Leben, fo in feinen Dichtungen auf Regel und Form aufmerkfam zu machen. Ein neuer Erwerb waren bie Freunde Hölth und Martin Miller, beibe Studirende, und balb barauf Johann Heinrich Bog, ber fich burch einige Einfenbungen für ben Almanach bereits angefündigt, und jest nach Göttingen tam (Oftern 1772), um ebenfalls bie Universität zu besuchen. Aubre, von geringem ober gar keinem Talent, aber boch bestrebt, sich auch poetisch zu versuchen, ben Genannten an Gesinnung gleich und ihnen befreundet: Esmarch, Behrs, Ewald, und ein Better Martin Millers traten bingu, und balb ichlok fich um Boie ber Kreis fester jusammen. Es war ein abnlicher Berein, wie jener ber Bremer Beitrager in Leipzig. Wie bort Gartner, fo hatte bier Boie, als ber Aeltefte, Reiffte und Gebilbetfte, ben Borfit. Der Musenalmanach war bas Ziel, auf ben alle gemeinsam hinstrebten. Man las in ben Berfammlungen barmlos beim Raffee Gebichte vor, und beurtheilte fie. Boie's Urtheil batte bas Sauptgewicht, er verwarf, gebot Aenberungen, entschied über bie Aufnahme in ben Almanach.

So hatten fich die Musenlehrlinge einen Sommer lang eifrig geubt, aber ber eigentliche "Bund" war noch nicht gestiftet. Dies geschah erft im Bifftung September. Bog berichtet barüber an seinen Freund Brudner: "Ach, ben bes Bunbes. 12. September, ba batten Sie bier fein follen! Die beiben Millers, Bahn, Bölty, Bebre und ich gingen noch bee Abenbe nach einem nab gelegnen Dorfe. Der Abend war außerorbentlich heiter, und ber Mond voll. Wir überließen uns gang ben Empfinbungen ber iconen Ratur. Wir agen in einer Bauernhutte eine Mild, und begaben uns barauf in's freie Felb. Sier fanben wir einen kleinen Gichengrund, und fogleich fiel uns Muen ein, ben Bund ber Freundschaft unter biefen beiligen Baumen ju fcmoren. Bir umtrangten bie Sute mit Gidenlaub, legten fie unter ben Baum, faßten une alle bei ben Sanben, und tangten fo um ben eingeschloffnen Stamm berum riefen ben Mond und bie Sterne ju Zeugen unfres Bundes an und bersprachen une eine ewige Freunbschaft. Dann verbunbeten wir une, bie größte Aufrichtigkeit in unsern Urtheilen gegen einander zu beobachten, und zu diesem Endzwede bie icon gewöhnliche Berfammlung noch genauer und feierlicher

zu halten. Ich warb burch's Loos zum Aeltesten gewählt. Jeber foll Gebichte auf biesen Abend machen und ihn jährlich begehen." — Boß, obgleich
ber jüngste bes ganzen Kreises, machte seine Autorität als "Aeltester" auch
sogleich geltend, indem er sich dem Einfluß Bürger's entgegen setze, der
jedem seine Sangesart hatte vorschreiben wollen, und durch den auch Boie
etwas beherrscht worden war. Boie's französischer Seschmack, Bürger's
Weichlichkeit mußten zurückgedrängt werden, Boß bestand auf beutsche Kraft
und Gesinnung, und auf Freiheit der Entwicklung jedes Einzelnen. Boßens
Entschiedenheit mag es auch zuzuschreiben sein, daß Bürger nicht in den
engeren Bund aufgenommen wurde.

Noch in bemselben herbste aber sollte neuer Zuwachs kommen. Die beiben Grafen Christian und Friedrich Stolberg langten in Göttingen an, nehst ihrem Hofmeister Clausewit, um an der Universität Borlesungen zu hören. Das Gerücht ging ihnen in einer Weise vorauf, daß die Götztinger Dichterjugend mit höchster Ausmerksamkeit auf sie gespannt sein mußte. Sie kamen aus der Umgedung Klopstock, waren von dem Unsterblichen zu seinen Jüngern geweiht worden. Noch ehe die Hermannschlacht gedruckt war, hatte Klopstock sie ihnen aus dem Manuscript in einem Walde vorgelesen. Friedrich Stolberg, hingerissen von Begeisterung, brach bei einer Stelle in Thränen aus und ergriff voll freudigen Grimms die Hand bes Barben. "Jüngling!" rief dieser in gehodner Stimmung, "dies Lob reizt mich mehr als Deutschlands Lob!" — und auch ihm stossen Ehränen der Rührung.

In jenen Tagen start bewegter Innerlichteit fanden die Gemuther sich schnell, um so schneller bei einer schwungvoll aufgeregten Jugend. Die beiden Stolberg näherten sich balb dem Bunde, und noch vor Ablauf des Winters waren sie in benselben aufgenommen. Bon nun an war der Bund geschlossen. Dos, damals ein heiße und vollblutiger Bursche, ganz Energie und frisches Leben, war die Seele desselben, und unermüblich, den hohen Ernst seiner Aufgabe sest zu halten. Ueber Alles, was den Bund betraf, berichtete er aussührlich an seinen Freund Brückner in Medlenburg, ebenso an Boie's

<sup>\*)</sup> Außer Boie, Boß, Sollty, den beiden Stolberg, den beiden Miller, Sahn, Behrs, Ewald, gehörten zum Bunde noch Fr. Cramer, der Sohn des einkigen Bremer Beiträgers, später Leisewiß, und in der Entfernung Schonborn. In freundschaftlicher Berbindung ftanden Csmarch, Seebach, von Closen, und Clanswiß, der hofmeister der beiden Grasen. Bürger nahm vielsach Theil, war aber nicht eigentliches Mitglied. Bosens Freund Brüdner, Prediger zu Großen-Bielen bei Reubrandenburg, wurde, obgleich er niemals nach Göttingen sam, in den Bund aufgenommen. Derselbe hatte als Student in halle einen Band Tranerspiele drucken lassen ("Ctwas für die deutsche Schanbühne"), welche Lessings Ausmertsamkeit erregten. Seine Gedichte kamen später (1803) herans.

jungfte Schwefter Erneftine in Mensburg (wo ber Bater Brebiger mar), bie er nie gefeben hatte. War fie boch feines Boie Schwester, sie mußte ja ein Ibeal fein! Junge Stubenten voll hoher, himmelstürmenber Gebanken und Begeifterungen, babei unschulbigen Bergens, schrieben bamale an junge Mabden, von beren Borgugen ober iconer Empfindung fie nur einmal gebort hatten, und burften eines inneren Berftanbniffes gewiß feln, jumal wenn im Briefe ber Name Rlopftod vortam. Go bilbeten fich Briefwechsel und Freundschaften zwischen Menichen, die einander vielleicht niemals mit Augen seben follten. Go Gothe's und ber Grafin Auguste Stolberg Briefe. Ueber Bog und Ernestine war jeboch anbers vom Schickfal beschloffen. Borerft freilich war alles Sinnen und Trachten bes Musensobnes bem Bunbe gewibmet. Aus seinen brieflichen Mittheilungen läft fich bie ganze Geschichte bes Bunbes zusammen ftellen.

-Balb murbe auch Rlopftod in ein regeres Intereffe fur ben Bunb gezogen. Die Brüber Stolberg reiften um Oftern (1773) zu ihrer Mutter nach Altona, und nahmen ein bides Buch voll geschriebner Gebichte von allen Mitgliedern nach Hamburg an Klopftod mit, bamit er prufe, wer von ihnen Genie habe. Er ertannte feine Schule und erklarte fich mit ihnen aufrieben. 2018 bie Grafen nach Göttingen gurudreisten, schickte er jedem ber Bundesmitglieder einen Rug nebst einem Stiche von Breisler, die heilige Albeilnahme. Mufe vorstellend. Balb folgten auch bie Aushängebogen ber letten Gefange bes Meffias, bie mohl nirgenbs in Deutschland ein fo bankbar bingeriffenes Bublitum fanben, ale in Göttingen. Rlopfted murbe ber Brophet bichterifcher Offenbarung, ber hobe, fast vergotterte Meister biefes Rreises.

So fab fich Boie von feiner Umgebung mitgenommen, und bie Talente ber jungeren Freunde erkennend, hielt er wenigstens barauf, Maag in ihre Brobuctionen zu bringen und Strenge bes Urtheils walten zu laffen. Alle Sonnabend um 4 Uhr tam ber Bund zusammen. Auf bem Tifche lagen Rlopftock Dichtungen und Ramlers Oben, so wie ein Buch in schwarzem Leber mit Bergolbung, bas "Bunbesbuch". Auf feine weißen Blatter murben biejenigen Gebichte geschrieben, über beren Berth alle Stimmen fich vereint hatten. Zum Beginn ber Situng wurde etwas aus Klopftod ober Ramler gelesen und burchgesprochen. Rach biefem feierlichen Att tam Raffee, und hierauf las jeber, was er in ber Boche etwa gemacht hatte, und ließ es beurtheilen. Man nahm es ernft, und bie Blatter bes Bunbesbuches fulten fich nur langfam.

Bleiben wir einen Augenblick bei ben außeren Berhaltniffen ber hauptvertreter biefes Rreifes, von bem ein neues Aufleben bes Gefanges ausgehn follte, fteben. Boie mar, ale ber Bund gestiftet murbe, 28 Sabre alt, Burger, Hölth und Christian Stolberg zählten 24, Friedrich Stolberg und Martin Miller 22, Bog erft 21 Jahre. Mit Ausnahme ber beiben Grafen

Meugere Lagelebten fie in febr bescheibnen, sogar burftigen Umftanben. Bog hatte fich, glieber. seit er von ber Schule abgegangen, die Mittel zu seinem Universitätebesuch erft in einer Sauslehrerstellung in Medlenburg ersparen muffen, und war auch fernerhin auf Stundengeben und sonstigen eignen Erwerb für sein Fort tommen angewiesen. \*) Ebenso Solty und M. Miller. Des ersteren Rrantlichkeit machte die Arbeit fur ben Lebensunterhalt um fo beschwerlicher. Uebersehungen aus bem Englischen und Frangofischen für Buchhanbler blieben auch, nachbem bie Stubienjahre gurud gelegt maren, bei ben Meiften bie nachfte traurige Erwerbsquelle. Aber nirgends ift in ben Dichtungen, in ber gangen Stimmung ber Freunde bavon etwas zu erkennen. Aus bem Druck und ber Arbeit, zu ber bas Leben fie früh zwang, glühte bie Flamme ber Boefie um fo reiner und bochftrebender. Bon einem ernften Bflichtgefühl erfüllt, nahten fie fich ihr in ber Feierftunde mit beiliger Begeisterung. Der Drud bes Lebens mar abgefchüttelt und lag unbeachtet zu ihren Fugen, wenn die Muse fie rief, und ber bescheibne Genug murbe von ben unverwöhnten und anspruchelosen Bemuthern mit zehnfachem Freudegefühl em: pfangen. Auch die beiben Stolberg fanden fich, als tuchtige Junglinge, bier zurecht. War boch die Rucktehr zur Natur die allgemeine Losung, und so theilten fie gern die Ginfachheit und Befdrantung ihrer Freunde. Ja biefe Selbstbeschräntung ging mit einem gewissen Stolz und Tros gegen bie Vorurtheile ihres Stanbes Sand in Sand, obgleich fie biefelben boch nur bie auf einen gewiffen Grab überwunden hatten, und andrerseits ift nicht ju vertennen, bag die übrigen Freunde eine frobe Benugthuung empfanden, bei ber ungewöhnlichen Erscheinung, bag zwei junge Grafen ihre Freuben, ihre poetischen Bestrebungen, ihre Studien theilten, mit ihnen als Ihresgleichen lebten. Man schwärmte, man glubte für einanber, und bas bamale febr auffallende Aufgeben ber Standesunterschiede, felbst im Umgang von Junglingen, bewirtte, bag jeber Theil fich in feiner geiftigen und perfonlichen Bebeutung gehoben fühlte. Bu betonen ift ber miffenschaftliche Gifer, ber in bem gangen Rreise rege war. Fast Alle waren tuchtige Griechen und Lateiner. Bog wurde als Ueberfeper eine Dacht, und felbst bie Stolberg gewannen eine fo gute philologische Grundlage, baf Christian fpater ben Sophofles, Friedrich bie Ilias überfette.

Es war natürlich, bag Klopstod's poetisches Programm auch bas bes

<sup>\*)</sup> Bog an Brudner: "Solltv erbalt fich hier noch diefen Binter mit engtischen Informationen." — "Fünfmal geb' ich eine franzöfische Stunde an Studenten. Die übrige Zeit wend' ich zum Griechisch, Englisch und Italienischlefen an." — "Bir haben zusammen (mit Miller) zwei Bogen Neujahrswünsche gemacht, und uns zwei Ducaten damit verdient. Nun wollen wir übersehen, und für das Geld zu Klopftod reifen. Ich will ein spanisches Buch übersehen, Solty Italienisch, Miller Englisch, Sahn auch, und der jungere Miller Franzöfisch." (14. Dec. 1773.)

Gottinger Dichterbundes murbe, und bag auch ihm gang entgegengefehte Bunbes. Naturen, wie Miller und Bolth, in feinem Sinn und Con gu fingen verfuchten. Freilich fprach fich baneben auch jebe ber verschiebenen Inbividualis taten in ihrem Befen und Charatter aus, und Boie wie Bog hielten barauf; allein es galt nun einmal wie ein heiliger Cultus, Rlopftode Gebanteninhalt nach allen Seiten bin wieber ju geben.

An ber Spipe ftanben Deutschheit, Bieberkeit und Baterlanbeliebe. Die lette, auch ohne ben Zwed ber preußischen Dichterschule, erwachte in einem Grabe, bag anftatt ihrer rein abstratten Begeisterung ein bestimmtes Biel gu wünschen gewesen mare. Dan fühlte fich gehoben, burchglüht, erschüttert burch bie Großthaten ber Bergangenheit, fang in Liebern und Dben von Mannesmuth und Rraft, Techate nach Thaten, und schwor allen Thrannen bie bitterfte Feinbschaft. Der wilbeste Tyrannenhaffer mar Friedrich Stolberg. Sein Born knupfte nicht nur in ber Bergangenheit, fonbern auch in ber Butunft an. In einem "Freiheitsgefang aus bem gwanzigften Jahrhunbert" sieht er ben beutschen Strom "mitten im fliegenben Laufe gehemmt". Eine Freiheitsichlacht, gleich jener hermanns bes helben, ift geschlagen morben. Gegen wen? Benug, bag auch Stolberge barin gefochten und "ben ichonen Tob, ben blutigen Tob, ben Freiheitstob" gefunden haben werben. "Bebend und bleich, webend bas Daar, fturzte ber Tyrannen Flucht fich in beine wilben Wellen, fturzten fich bie Freien nach! Der Tyrannen-Roffe Blut, ber Thrannen-Anechte Blut, ber Thrannen Blut! ber Thrannen Blut! ber Tyrannen Blut farbte beine blauen Bellen, beine Felsen-malzenben Bellen!" — Und wenn nicht jeber ber Freunde so gluthentbrannt "jenseit Jahrhunderten" feine funftigen Belbenentel fallen fah, fo folug boch jebes Berg por Bonne, "und heiße Thranen fturgten in ber harfe Silberfturm." Aber an Baterlandsoben und Freiheitsgefängen ließ es teiner fehlen, und bann "athmeten fie einander zu : festen Entschluß, Starte ber Botter und beutfchen Muth !"

Und dann die großen Gebanten Unfterblichteit und Freundschaft! Un= fterblich in ben Liebern ber Freunde fortzuleben, seine Freunde, wie Rlopftod, "unsterblich zu fingen," welch ein Ziel! Darum unterließ es teiner, ben andern im Gefange an seine Pflichten zu mabnen, ibm die beiligste Freundschaft zu geloben, und jeder suchte ben anbern an hoheit ber Gefinnung, Kraft des Gefühls und Begeisterung zu übertreffen. Auch dem Tode fah man tuhn in's Auge, und ber "Donnergebante" bes Scheibens aus bem Freundestreise klang balb in ftarten, balb in weicheren Tonen. Der kunftigen Geliebten wurde mit ahnungsvoller Wonne gesungen, bem lieben Mond waren nie vorher so viel Lieber gewibmet, und niemals in Bersen so viel Thränen geweint worben. Man genog Offian mit überschwänglicher Bonne, und übertrug ibn, getheilt amifchen Wehmuth und fturmifdem Thatenbrang.

Herz und Gemuth waren offen für alles Gute, Schöne und Große, man hatte Unerhörtes leisten mögen, und wußte sich vor Kraftgefühl nicht zu lassen. Sinmal finden sich Friedrich Stolberg und Hahn bei Boß zusammen. "Wir drei," schreibt dieser, "gingen dis Mitternacht in meiner Stude ohne Licht herum. und sprachen von Deutschland, Klopstock, Freiheit, großen Thaten und von Rache gegen Wieland, der das Gefühl der Unschuld nicht achtet. Es stand eben ein Gewitter am Himmel, und Blitz und Donner machte unser ohnedies schon heftiges Gespräch so wuthend und zugleich so feierlich ernstehaft, daß wir in dem Augenblick ich weiß nicht welcher großen Handlung fähig gewesen wären."

Es war bei aller Unbänbigkeit eine sittlich reine und ideale Jugendsstimmung, die diesen Kreis beherrschte. Freilich war sie auf Ersahrungslosigskeit, Unkenntniß des Lebens gegründet, in ihrem Lieben und Hassen war viel Unreises. Ist man doch zuweilen versucht, sogar ihre Biederkeit nur eine wild gewordene Philisterei zu nennen. Genialität ist bei den Göttingern nicht zu sinden, aber viel Talent, gesunde Natur, grenzenlose Empfänglichkeit, unverdrossener Wille und ernstes Streben.

Die ermahnten Mangel wurden von Ginem, bem größten Talente biefer Barger's Gruppe, von Burger, fehr mohl heraus gefühlt. Es ift angunehmen, bag Stellung jum'es von Anfang seine sittliche Schwäche war, die jene fraftiger gearteten Runglinge bewog, ihn vom engeren Bunbe entfernt zu halten. Und Burger, ber wie die meiften, welche fruh an dem truben Becher ber Erkenntnig gefogen, fich welterfahrener bunkte, warb nicht eben barum, bem Bunbe anzugehören. Boie ftand er perjonlich nabe, die übrigen verspottete er gelegent: lich ale unreife Rnaben. Ueberbies erhielt er burch Boie's und Gleim's Bermittlung icon 1772 eine Anftellung im Amte Alten-Gleichen, nabe bei Göttingen, bie ihn von ber Stadt abzog. Allein bie innere Entfernung von ben Bundesbrübern beruhte nicht allein auf perfonlichen Berhaltniffen. Denn in ber Bebeutung feines Talentes erkannte er bas oft Zwecklose und Unfruchtbare in bem Treiben ber Uebrigen. Bor Allem in ber Nachahmung Rlopftod's, in die er nicht eingehen konnte, beffen Natur zu ber seinigen burchaus im Gegensatz ftanb. Dies war eine neue Scheibemanb, bie ibn bom Bunbe trennte. Es ift nicht gejagt, bag es jemals zu einer schroffen Entfrembung tam, allein er und ber Bund mußten einander in vielen Studen ablehnen. Anerkannt wurde Burger gang und völlig, wo fich fein Talent in feiner Bebeutung aussprach.

Je weniger Burger aber auf Rlopstock's poetisches Brogramm einging, bestwomehr ließ er Herber's Natur-Evangelium gleich ansangs auf sich wirken, und wußte balb auch Boie bazu zu bekehren. In seiner eignen Natur fanb bas Bolksmäßige einen volltönenben Wieberhall, und in ber enzlischen und beutschen Bolksballabe erkannte er die Grundlage, auf der sein Talent sich

groß und einzig entfalten tonne. Gleich feine erften Berfuche brachten ein Meisterwert hervor, bie Lenore. Die hinreigende Birtung biefes Gebichtes begeifterte ben Bund nicht nur für Burger's Talent, sonbern feine Ballabenbichtung gewann fogar einen folden Ginfluß auf bie Uebrigen, bag nach seinem Borbilbe fich Alle in der Ballabe versuchten. Die neue Gattung bichtung. wurde von nun an in bas Programm aufgenommen. Es war nicht gang zum Bortheil, benn an Talent erreichte ibn Reiner, wohl aber wurden manche verleitet, auch ba in seine Fußtapfen zu treten, wo er auf Frrmegen ging.

Aber noch in einem Bunkte trafen Bürger und die Uebrigen zusammen, in bem Naturgefühl, in bem innigen Rapport bes Gemuths zur umgebenben Natur. Je mehr man in ben Erscheinungen bes Rulturlebens nur eine läftige und feinbliche Beichrantung bes Subjetts erblicte, befto mehr beimelten die einfachen Buftande des Landlebens an. Da sie von der gesellschaftlichen Fessel befreiten, erschienen fie als ein Aspl bes Glücks, und ber Landmann, in seinem Busammenhang mit ber Natur, galt, inbem man bie eigne Stimmung auf ihn übertrug, als ber beneibenswerthe Sterbliche, fein Leben als ein erwunschtes Biel ber Gehnsucht. Wo man bier einseitig anknupfte, tam es zu keinem poetisch gehaltvollen Resultat, viel beffer gelang ber Ausdruck eines gleichsam gaftlichen Behagens des Rulturmenschen, bes befreiten Aufathmens der Secle und des reinen Genuffes in natürlichen Berbaltniffen.

Benn bie Göttinger Rlopfrod's Ibealwelt zu ber ihrigen machten, fo war die natürliche Folge, daß fie in dem Gegensat berselben, in Wieland's Dichtungen eine feindliche Macht erblickten. Wieland galt ihnen gerabezu ale ber Erzfeind, ale ber Berführer, gegen ben Sag und erbitterter Rampf geboten fei. Als Emalb abreifte, erzählt Bog an Brudner (26. Det. 1772), nöthigte er ben gangen hiefigen Barnag, auch Burger, jum Abichiebichmause. "Boie, unfer Berbomar, oben im Lehnstuhle, und zu beiben Seiten ber Tafel bie Barbenschüler. Gesundheiten murben auch getrunken. Erstlich Klopftod's! Boic nahm bas Glas, frand auf, und rief: Rlopftod! Jeber folgte ibm, nannte ben großen Ramen, und nach einem beiligen Stillschweigen trant er. Run Ramler's! nicht voll fo feierlich; Leffing's, Gleim's, Begner's, Gerftenberg's, Ugens, Beigens u. f. w., und nun mein allerliebster bester Brudner mit seiner Doris! Jemand nannte Bieland, mich beucht, Burger mar's. Man ftand mit vollen Glafern auf, und - Es fterbe ber Sittenverberber Bieland, es fterbe Boltaire!" - Und nicht in Göttingen allein marf bie Jugend ber Sturm: und Drangzeit bem Dichter ber griechischen Ergablungen ben Fehbehanbidub entgegen.

Aber mit um fo größerem Entzuden wurde ber Bob von Berlichingen Den noch unbekannten und ungenannten Verfaffer rechnete ber Bund fofort zu ben Seinen. Boie, ber feine Gelegenheit vertaumte auch auswärts Berbinbungen für den Almanach anzuknüpfen, forf

Bald gestaltete sich ein befreundetes Berhältniß zwischen ben Göttingern und bem jungen Gothe, und biefer fandte Gebichte für ben Musenalmanach.

Bunbes. treiben.

Am 2. Juli 1773 feierte ber Bund ein hohes Feft, Rlopftod's Geburtetag. "Gleich nach Mittag tamen wir auf Sahn's Stube, bie bie größte ift (es regnete ben Tag) zusammen. Gine lange Tafel war gebeckt, und mit Blumen geschmudt. Dben ftanb ein Lehnftuhl lebig, für Rlopftod, mit Rosen und Levkopen bestreut, und auf ihm Klopftod's sammtliche Werte. Unter bem Stuhl lag Wieland's Ibris gerriffen. Jett las Cramer aus ben Triumphgefangen, und Sahn etliche fich auf Deutschland beziehende Oben von Klopftod vor. Und barauf tranten wir Raffee; bie Fibibus waren aus Bieland's Schriften gemacht. Boie, ber nicht raucht, mußte boch auch einen angunden, und auf ben gerrignen Ibris ftampfen. Hernach tranten wir in Rheinwein Rlopftod's Gefundheit, Luther's Andenten, Hermann's Anbenten, bes Bundes Gesundheit, bann Chert's, Gothens (ben tennft bu mohl noch nicht?), Herber's n. f. w. Rlopftod's Dbe, ber Rheinwein, warb vorgelesen, und noch einige andre. Run mar bas Gefprach marm. Wir fprachen von Freiheit, bie Bute auf bem Ropf, von Deutschland, von Tugendgefang, und bu tannft benten, wie! Dann agen wir, punschten, und gulet verbrannten wir Wieland's Ibris und Bilbnig. \*) Rlopftod, er mag's gehört ober vermuthet haben, hat geschrieben, wir sollten ihm eine Beschreibung bes Tags fchiden." (Bog an Brudner, 4. Mug. 1773.)

Daß das Treiben des Poetenbundes in der Stadt Aufsehn erregte, ift bei der Kleinheit und Engherzigkeit damaliger Verhältnisse und Wessinnungen nicht zu verwundern. So fehlte es nicht an üblem Willen und Anseindungen, zumal die Jugend in ihrem Gesühl der Selbständigkeit "niemand die verslanzte Cour" machte. "Wan erzählt die lächerlichsten Geschichten von uns, von Eichenkränzen, die wir beständig trügen, von einem Ochsenberge, wo wir nach Art der Heren nächtliche Zusammenkunste halten sollen, 400 an der Bahl, alle in Ziegensellen gekleibet, und mit großen Krügen versehen, woraus wir Bier trinken, und solche Alfanzereien mehr, die dem Prosessorwise Ehre machen."

Aber schon wenige Monate nach ber Klopstockeier erlitt ber Bund eine große Sinduße. Zwei seiner Mitglieder mußten von Göttingen scheiben. "Der 12. September (schreibt Boß an Ernestine Boie) wird mir noch oft

<sup>\*)</sup> Als fich Bog 22 Jahre fpäter (1794) jum Besuch in Beimar befand, brachte er den 2. Juli in Wieland's hause zu. "Rach Lische," so schreibt er an seine Fran, "waren wir auf Wieland's Arbeitszimmer. Er verlangte die Geschichte der Berbreunung seines Bildes. Ich erzählte fie in lustigem Lone, und B. lachte herzlich über die sonderbaren Bergrößerungen des Gerüchtes . . Man muß die Menschen im Juneren tennen, ehe man urtheilt. Wieland schien betroffen und froh, mich von Klopstock so unbefangen zu sinden."

Ebranen kosten. Er war ber Trennungstag von ben Grafen Stolberg unb ihrem portrefflichen hofmeiffer Clauswis. Den Sonnabend waren wir bei Ihrem Bruber versammelt. Der ganze Nachmittag und ber Abend waren noch fo ziemlich beiter, bisweilen etwas ftiller als gewöhnlich; einigen fah man gebeime Thranen bes Bergens an. Dies find bie bitterften, Erneftinchen; bittrer als bie über bie Wange strömen. Des jungsten Grafen Gesicht war fürchterlich. Er wollte beiter fein, und jebe Miene, jeber Ausbruck mar Melancholie. Bir fprachen inbeg noch vieles von unfrem fünftigen Briefmedfel, von jedes vermuthlicher Bestimmung, von Mitteln, wie wir einmal mieber aufammen tommen tonnten, und bergleichen bitterfuße Befprache mehr. Unser Troft war noch immer ber folgende Abend; aber bloß die Racht blieb ihnen und une noch übrig. Wir waren fcon um 10 Uhr auf meiner Stube versammelt und warteten. Ich wurde genothigt, auf bem Rlavier zu spielen. Bielleicht verfchaffte bie Dufit ben anbern einige Linberung, mir felbst, ber ieben ichmelgenben Affett gang annehmen mußte, um ihn wieber auszubruden, Abidieb folug fie nur tiefere Bunben. Es war icon Mitternacht, als bie Stolberge tamen. Aber bie ichredlichen brei Stunden, bie wir noch in ber Racht que fammen waren, wer tann fie beschreiben? Jeber wollte ben anbern aufheis tern, und baraus entstand eine folche Mifchung von Trauer und verstellter Freude, die dem Unfinn nabe tam. Der altefte Miller und Sahn (von mir weiß ich's nicht) fanden in jedem Worte etwas Komisches, man lachte, und bie Thrane ftand im Auge. Wir hatten Bunfch machen laffen, benn bie Nacht war talt. Best wollten wir burch Gesang bie Traurigfeit zerftreuen; wir mahlten Miller's Abschiedelied auf Esmarch's Abreise, bas wir auf die Grafen verändert hatten. Ihr Bruber konnt's nicht aushalten, und ging unter bem Bormanbe von Ropfweh ju Bette, hat auch nachher nicht Abschieb genommen. hier war nun alles Burudhalten, alle Berftellung vergebens; bie Thranen ftrömten, und bie Stimmen blieben nach und nach aus. Miller's beutsches Trinklieb machte une barauf ein wenig ruhiger, und bann warb noch ein Trinklied von mir gefungen. Das Gefprach fing wieber an. Wir fragten zehnmal gefragte Dinge, wir schwuren und ewige Freundschaft, umarmten une, gaben Auftrage an Rlopftod. Jest fclug es 3 Uhr. Run wollten wir ben Schmerz nicht langer verhalten, wir suchten uns wehmutbiger zu machen, und fangen von neuem bas Abschiedelieb, und fangen's mit Dube zu Enbe. Es marb ein lautes Beinen -. Rach einer fürchterlich-Stille ftand Clauswit auf: Run, meine Rinber, es ift Zeit! - 3ch f auf ihn zu, und weiß nicht mehr, mas ich that. Miller rig ben Grafen Fenfter, und zeigte ihm einen Stern. - Wie ich Clauswit losließ, wi bie Grafen weg. Einige waren mit ihnen die Treppe hinunter gelau Sie hatten fich aber losgeriffen. Wir blieben auf meiner G Die schrecklichste Nacht, die ich erlebt habe. Den Bormittag fi

sehr unruhig. Den Rachmittag waren wir auf Esmarch's Garten, und spielten Regel. Jebem standen noch Thränen fin Auge. Die ganze Boche sind wir melancholisch; und nächsten Montag geht Esmarch (zurud nach Flensburg). Ach, Ernestinchen, der Tob einer Schwester kann nicht trauriger sein, als der Abschied von Freunden, die man vielleicht nicht wiedersieht!

Im October tam Schönborn, auf seiner Reise nach Algier, wohin er als bänischer Consulatssecretär ging, auf einige Tage nach Göttingen. "Ein großes Genie und Klopstock's Freund." Als das lettere mußte er das erstere sein. Eine ercentrische Natur, poetisch angeregt. Die Grundsäte des Bundes waren völlig die seinigen. Er brachte Grüße von Klopstock, und ein Anersbieten besselben, eine Borrede zu dem tunftigen Bundesbuche, wenn sie es zusammen drucken ließen, zu machen. Boß, Miller und Cramer begleiteten Schöndorn hernach die Cassel.

Im Frühjahr (1774) reiste Boie nach Hamburg, und brachte einen Brief von Klopstod an den Bund mit. "Der größte Dichter, der erste Deutsche, von benen die leben, der frömmste Mann, will Antheit haben an dem Bunde der Jünglinge. Alsbann will er Gerstenberg, Schöndorn, Göthe und einige andere, die deutsch sind, einladen, und mit vereinten Kräften wollen wir den Strom des Lasters und der Stlaverei auszuhalten suchen. Zwölf sollen den innern Bund ausmachen. Zeder nimmt einen Sohn an, der ihm nach seinem Tode solgt; sonst wählen die Else. Mehr wissen wir selbst noch nicht.

Dhne Einwilligung des Bundes darf fünstig niemand von uns etwas drucken lassen. Klopstock selbst will sich diesem Geseh unterwersen." (An Brückner 6. März 1774.)

Bu Oftern reiste Boß nach Hamburg. Er war alle Tage, und fast von Morgen bis zur Mitternacht bei dem großen Manne, der ihn seiner vollstommenen Bertraulichkeit würdigte. Einen Tag ging er nach Wandsbeck zu Claudius, der den Göttingern auch bereits nahe getreten war. "Bährend er und seine Frau communicirten, trug er mir auf, unterdeß sein Kind zu wiegen, und etwas für den "Boten" zu machen." — Bon Hamburg begab sich Boß nach Flensburg zur Familie Boie, wo er Ernestine persönlich kennen lernte. Dort aber ging der Todesengel nah an ihm vorüber. Ein Blutsturz warf ihn nieder, und es währte lange, ehe die Freunde die Sorge um ihn ausgeben durften. Doch war er zur Feier von Klopstock's Geburtstage (die er freilich noch nicht mitmachen durste) wieder in Göttingen. An diesem Tage wurde Leisewis in den Bund ausgenommen.

Bu Michaelis endlich erschien Klopftod, ber auf feiner Reise nach Rarlsrube war, felbst in Göttingen. Sahn und die Miller holten ihn von Ginbed in einer Miethkutsche. "Beil es, aller Borsicht ungeachtet, ausgekommen war, schrieb mir (Bogen) Klopstod, daß ich mit Hölty und Boie's Bruber nach Bovenben, eine halbe Meile von hier, kommen sollte, um ba ben Tag

mit uns zuzubringen, blog bie Nacht in Göttingen zu schlafen, und bes Morgens gleich weiter zu fahren. Das war ein Tag! Wir agen länblich und so vertraut wie Lanbleute, und ben schönen hellen Nachmittag waren wir im Garten. Den Brief bes Markgrafen zeigte er uns auch. Er war febr freunbicaftlich geschrieben. Der Martaraf fagt unter anberm: Freibeit ift bas Ebelfte, mas ein Menfch haben tann. Die follen Sie bei mir finden. 3d bin begierig, ben Dichter ber Religion und bes Baterlandes bei mir ju feben. - In ber Dammerung tamen wir mit unferm großen Gaft nach Bottingen, und logirten ihn auf Boiens Zimmer (Boie mar verreift). Sein Borfat, gleich bes anbern Tages weiter ju fahren, marb vereitelt; in gang Göttingen waren weber Boft- noch Miethpferbe ju bekommen, weil bic Leute bas ichone Better jum Ginfahren bes heus nutten. Rlopftod blieb alfo ben Montag bazu, besuchte niemand, und wies alle ab, die fich melben liefen. Wir faken ben gangen Tag um ibn berum, und Er ergablte. Mit bem Bunbe hat er große Dinge im Sinn, sein Blan ift aber noch nicht völlig bestimmt. — Rebenabsichten find — bie Bertilgung bes verzärtelten Befcmade, ferner ber Dichtfunft mehr Burbe gegen anbre Biffenfchaften ju verschaffen, manches Gobenbilb, bas ber Bobel anbetet, zu gertrummern, bie Schemel ber Ausrufer (Recensenten), wenn fie ju febr und ju unverschämt fcreien, umzustürzen. — Rlopstod reifte Dienstag früh mit Sahn nach Cassel, wo sie Leisewit, ben eine nothwendige Reise babin abgehalten hatte, Rlopstock hier zu feben, erwartete."

Aber biefe Berbittage bes Jahres 1774 maren auch bie letten Glanztage Meußere bes Bundes, und eigentlich ber Abschluß beffelben. Denn taum war Rlopftod bes Bundes. fort, ale alle Mitglieber fich anschickten, Göttingen zu verlassen. Die beiben Miller und Leisewit tamen von Caffel gurud, aber nur um von Reuem abzureisen. Leisewit icheute ben Abschied und begab fich beimlich nach Sannover, feinem neuen Bestimmungeorte. Martin Miller ging nach Leipzig; Bolty begleitete ibn, ging bann aber ebenfalls nach hannover. Bwei Jahre barauf mar er icon geftorben. Der jungere Miller, Sahn, Cramer und andre, Mue maren in ein paar Tagen aus einander gestoben. Als Boie von feiner Reise burch holland, auf beren Rudwege er Gothe, Mert, die beiben Jacobi, die La Roche besucht hatte, wieber in Göttingen eintraf, fant er nur noch Bog. Aber auch Boie blieb nicht mehr. Er war von einem Englander zur Begleitung nach Frankreich und Italien gewonnen worden. Die Leitung des Musenalmanache übertrug er Bog. Nur noch ben Winter über blieb Bog in Göttingen. Bu Oftern 1775 fiebelte er nach Banbebed über, um Fleneburg naber zu fein (benn mit Ernestinen batte er fich inzwischen verlobt), und im Umgang mit Rlopftod, Claubius und ben Stolberg zu leben.

So war nach zwei Jahren ber Bund außerlich aufgeloft. Die großen Roquette, Literaturgefchichte. II. 16

Dinge, bie Klopftod mit ihm vor hatte — wenn er wirklich etwas Erhebs liches bezweckte — wurben nie offenbar. Auch bas Bunbesbuch tam nicht heraus.

Fragen wir nun, was bieser Söttinger Dichterverein bisher geleistet, so ist das Resultat allerdings ein sehr bebeutendes. Der Musenalmanach zeigte einen Kreis von Talenten, die sich in der verschiedenartigsten Form aussprachen, einen ganz neuen Aufschwung der Lyrik, einen, neben der Anlehnung an Klopstock, doch neuen poetischen Inhalt. Und grade in der Zeit, da sich der Bund aussche, stand der Musenalmanach auf seiner glänzendsten Höhe. Er blieb das geistige Band der Freunde und war, von Boß würdig fortgesführt, noch lange Jahre der Ausbruck ihrer dichterischen Bestrebungen, ja die hervorragendste Erscheinung auf dem Gebiet der Lyrik überhaupt.

Wie bedeutend ber Almanach ben Zeitgenoffen entgegen treten mußte, und wie begründet die beispiellose Berbreitung beffelben mar, wird uns flar, wenn wir die Reihe vorzüglicher Gebichte überbliden, welche barin querft erichienen. Betrachten wir nur ben Inhalt zweier Jahrgange, bes letten von Boie besorgten (1774) und bes ersten von Bog herausgegebenen (1775). - Der Musenalmanach auf bas Jahr 1774 bringt bie Chore aus Rlop: ftod's Barbiet "Hermann und bie Fürften," bas bamals fast vollenbet mar, und bas "Baterlandelieb." Mehreres von Burger, barunter bie Racht= feier ber Benus, por Allem bie Lenore. Unter ben Stolberg'ichen Bebichten ragt bie prachtige Dbe "ber Benius" hervor. Bolty, Claubius, Miller, Bog, find gut vertreten, boch mar Bog bamals noch nicht in seiner eigentlichen Sphare, bem Idhll. Er theilt hier (und fogar Miller und Hölth) noch ben feraphischen Obenton Klopftod's. Bon Gothe enblich bringt ber Almanach brei Berlen: ben Banbrer, Mahomets Gefang (bier ein Bechselgesang zwischen Ali und Fatema) und Abler und Taube. - Sehr reich ift auch ber Jahrgang 1775. Genannt feien nur bie Klop= ftodichen Oben Unfere Sprache, ber Jungling, und bie fruben Graber. Bon fr. Stolberg Mein Baterland, Lieb eines beut= ichen Rnaben, und die balb febr beliebte Romange ("In ber Bater Sallen ruhte Ritter Rubolf's Belbenarm"). Dann von Bog bie fünftige Geliebte und seine Dbe an Rlopstod, und manches Gute von Hölth, barunter bie "Clegie auf ein Lanbmabchen". Auch hier ift Gothe mit zwei Bebichten vertreten: Ein Gleichniß ("Ueber bie Biefe, ben Bach berab") und ber unverschämte Gaft. - Claubius, G. Jacobi, Bfeffel, Gob, Rretschmann und andre Dichter, auf welche bie Zeit etwas hielt, fehlten nicht. Gine besondre Zierbe biefer Almanache waren die mufikalischen Beilagen. Der große Glud in Wien brachte Rompositionen Rlopfted'scher Oben, Bach in hamburg hatte mehreres von Rlopftod und Bok gefett. andered Benda und Reichardt, ber fpater burch feine Melobieen gu Gothe's Liebern fo bekannt wurde.

Mit Boß wanderte die Redaction bes von Boie begründeten Musenalmanachs nach Wandsbeck, dann nach Otterndorf, endlich nach Eutin, und brachte sein Bestehen im Ganzen auf 24 Bände. Bis 1780 gab ihn Boß allein heraus, von da ab verbündete er sich mit Göckingk bis 1788. Die letten Jahrgänge bis 1800 besorgte Boß wieder allein. In der Zeit gemeinsamen Redigirens mit Söckingk war es, wo er, zur Berzweislung gebracht über die Masse aller Belt eingesendeter schlechter Reimereien, sich in jener Ode an den Leidensgenossen Lust machte, einem Cabinetstück geistreichen Humors.\*) — Allein auch in Göttingen wurde, da der Berleger das Unternehmen nicht ausgeben wollte, ein Musenalmanach sortgesett, der mit dem Boßischen rivalisirte, ihn sogar überlebte. Er wurde von Bürger und Göckingk (1776—1778) herausgegeben, dann (1779—1794) von Bürger allein besorgt. Bon da ab kam er in Reichardt's, später in verschiedene Hände (bis 1805).

Daß Boie von dem Musenalmanach so rlöhlich zurück trat, hatte seinen abr. Boie. Grund nicht allein in den äußeren Berhältnissen. Er war froh, einen Anlaß gefunden zu haben, wo er, ohne die jüngeren Freunde zu verleten, sich von einer Schule lossagen konnte, deren Richtung nicht die seine war. Wir haben gesehen, daß er sich, trot seines mehr französischen Geschmackes, von der Jugend hatte sortreißen lassen. Klopstock's Einfluß war durch die beiden Stolberg herein gezogen worden. Boie schätzte ihn, aber er schätzte auch Wieland, ja Wieland's Dichtungen waren vielleicht mehr nach seinem Gesichmack. Er mußte mit ansehen, wie der Söttinger Kreis sich immer mehr in undulbsame Einseitigkeit verrannte, er konnte bei seinem reiseren Geist, bei seinem nüchtern praktischen Berstande unmöglich länger der Bertreter einer Richtung sein, die ihm innerlich widerstrebte. Hatte sich doch auch Gotter seit jener Klopstockseier, wo der Haß gegen Wieland in Feuereiser ausbrach, vom Musenalmanach losgesagt. Boie war kein Dichter, und wollte es nicht sein, aber ein reges literarisches Interesse erfüllte ihn. Das "Deutsche

<sup>&</sup>quot;Gate, raufe mit mir das geile Unfrant! furtig, Godingt, du rechts; ich gate linksum! hier die Quede von Trint- und Liebesliedern, Dort elegischen Bermut, Ddentollwurz, Und Saudifteln des Minn- und Barbengesanges, Taube Resseln des Epigramms, und langen Criftolischen hunerdarm; des Boltsliede Bofift, und der Balladen Teufelsabbig! hurtig! Richt in den Steig, dort hintern Ddrnbusch hingeschiedert den ekelhaften Unrat, Ausgehäuft und verbrannt mit Bech und Schwefel."

Museum," eine Zeitschrift, die er in den Jahren 1776—1788 (ansangs mit Dohm zusammen) herausgab, war der Ausbruck seines besonnenen und vermittelnden Geistes innerhalb der literarischen und bald auch der politischen Parteien, als die Bewegung der französischen Revolution auch das deutsche Leben in rascheres Aulsiren zu bringen begann. Boie trat bald nach seinem Abschied von Göttingen in den praktischen Staatsbienst, wurde Stabssetretär in Hannover, dann Landvogt zu Meldorf, wo er als bänischer Etatsrath 1806 starb.

Suchen wir nun auch bie übrigen Freunde bes Dichterbundes auf, um fie in ihrem Leben, wie in ihrer Gesammtthätigkeit einzeln zu betrachten. Wir beschränken uns babei auf die als Dichter hervorragenden, und beginnen mit bem, beffen Berluft die Freunde am frühften zu beklagen hatten.

Solty.

Ludwig Heinr. Shriftoph Höllty (geb. 1748 zu Marieensee bei Hannover) war ber Sohn eines sehr färglich besolbeten Predigers. Bon ber
Schule in Celle kam er 1769 nach Söttingen, um Theologie zu studieren. Bei der Armuth seines Baters war er darauf angewiesen, sich durch Stundensgeben und literarische Brodarbeit selbst fortzuhelsen. Kränklichkeit, die ihn
von früher Kindheit an zurückschalten hatte, und nie verließ, bewirkte babei, daß er in seinem kurzen Leben nicht über eine dürstige Lage hinaus kam. Er sah wenig von der Welt, und wußte kaum vom Genuß des Lebens zu sagen. Als die Bundesglieder Söttingen verließen, begleitete er M. Miller nach Leipzig, und besuchte hierauf Boß in Wandsbeck. Da aber die Anzeichen der Schwindsucht immer drohender bei ihm auftraten, begab er sich nach Hannover, um sich dem berühmten Arzte Zimmermann anzuvertrauen. Ihm war nicht zu helsen, er starb ein Jahr darauf, im Herbst 1776.

Hölty's Charakter spiegelt sich in seinen Dichtungen. Bei seinen körperlichen Leiben zur Schwermuth geneigt, nahm er boch mit stiller Freube an
bem lebensmuthigen Streben und Treiben Theil. Der Tod, bessen Rabe er
immer zu spüren hatte, war ihm kein Schreden, er sah ihn, ba er nur mit
zweiselvoller Frage in eine Lebenszukunst bliden konnte, als einen Freund an,
ber ihn bahin führen mußte, wo er mit Allen, die er liebte, wieder vereinigt
sein würde. Hölty ward von den Bundesgliedern sehr geliebt. Sie ehrten
sein schwermuthsvolles Wesen, benn sie kannten die Ursache, und freuten sich
ber reinen Heiterkeit, mit der er zu andern Zeiten, gleich einer verklärten
Natur, unter ihnen lebte.

Auch auf holty übten bie verschiednen Richtungen ber Schule ihren Einfluß, aber nicht zu seinem Bortheil. Es tam nicht aus seinem Herzen, wenn er urbarbische Tone anstimmte (wie in "Teut und Minneholb") ober scherzhafte Balladen sang. Das war der Tribut, ben er der Schule entrichsetete, und er that es nur sparsam. Seine Sphäre ist eine rein atherische, wo stille Wehmuth und kindliche Frommigkeit sich einen, und ab und zu ein

himmeleftrahl ber Freude über bas bescheiben genügsame Dasein glangt. Da fingt er ber "fünftigen Beliebten" in mehr als einem Liebe entgegen, nicht ohne Ahnung, daß ihre Gegenwart ihm nie beschieden sein werde. Ober es ftreift auch wohl ein schones Bilb an ihm vorüber, beffen Blid ibn lebhafter burchzudt. Er fammelt alle vollsten Tone jum Gefang, aber er fühlt, bak bie bolbe Erscheinung theilnahmlos an feinem unscheinbaren Wesen porüber gegangen, und wie er verschuchtert und um so ftiller in fich felbst zurud kehrt, so enbet sein Lieb in wehmuthigem Berhallen. Und in biesem Gefühl bes Entfagens und Entbehrens erschafft er fich Bilber frühen Berluftes, und fcilbert gern Scenen, wo ber Liebenbe trauernb ber Bahre feines Mabchens folgt (fo in ber "Elegie auf ben Tob eines Landmaddens"), ober auf ihrem Grabe weint ("ber arme Bilbelm"). Sein Befang ichwebt über Rirchbofe, wo bie Lufte ber Nacht mit halb verweltten Kranzen auf ben Grabern frub Berftorbener fpielen; ober gleitet mit bem Lichte bes Bollmonds in die Stille ber Dorffirche, wo bas Flittergolb und bie Banber an ben Brautkronen weben, bie ber Schmerz bes Berlaffenen bem beiligen Orte geweiht bat. Immer knüpft er gern an Tob und wehmuthiges Aufgeben lebenbigen Gludes an, und wenn er fich burch ben gegebenen Fall tiefer ergriffen fuhlt, wie in ber Elegie am Grabe feines Baters ("Selig alle, bie im herrn entschliefen"), bann gebietet er über Gemuthetone, bie an frommer Innigfeit ihres Gleichen fuchen. Aber biefe einfame Dichterfeele, bie in ihrem armen Erbenleben bas Bergangliche immer bor Augen hatte, suchte boch überall bie Spuren ber Erinnerung und Liebe auf, womit bas Dahinschwindende ber Bergeffenheit entzogen murbe. Fortzuleben in ben Bergen ber Freunde, burch fie unb mit ihnen in ber Dichtung fortzuleben, eine fallenbe Bluthe aus ben Rrangen unfterblichen Ruhmes für fein Grab ju gewinnen, bas munichte und hoffte auch ber bescheibne Hölty. Und auch bas Gefühl ber Jugend tauchte in ihm auf, unverfrantelt und ungetrübt.

Wenn er mit seinem Boß, ber ihn bei aller Verschiebenheit bes Wesens besser verstand, als die Uebrigen, wenn er mit Boß in die Frühlingslandschaft hinausging, bann fanden sie wohl eine Laube in einem stillen Pfarrgarten, und erbaten sich die Erlaubniß, bort verweilen zu dürsen. Und wenn Hölty bann den "Frühling" des auch zu früh dahingeschiedenen Kleist ausschlug, und der Blüthenschnee des Apselbaums sich über die Blätter streute, daß die Buchstaden darunter verschwanden, — da wurde auch das melancholische Auge Hölty's groß, und — "Rosen auf den Weg gestreut!" sang er in frischer Lebensstimmung. Er selbst munterte zur Freude auf — "wer wollte sich mit Grillen plagen, so lang noch Lenz und Jugend blühn?" — und gab sich ganz dem Gesühl hin, wie wunderschön Gottes Erde sei! Und dann warf er auch einen Klingenden Liederton in den Judelsturm der Freunde: "Ein Leben wie ein Paradies gewährt uns Bater Rhein!" Mochte er auch oft

scheinbar in sich gekehrt unter ihnen siben, wenn die gute Stunde ihn fand, erklang in seinem Gemuth ein Lieberquell, unschulbig froh, von liebenswurs biger Zufriedenheit.

Jene Borliebe für länbliche Zuftänbe, die sich, wie oben schon gesagt, bei dieser ganzen Dichtergruppe zeigt, spricht sich bei Hölth ganz besonders aus. Nicht blos preist er in seiner Ode "das Landleben," er knüpft überall, od er erzählt, oder singt, daran an. Das Dorf mit seinen Tänzen und Festen, seinem Kirchlein und Friedhof, mit seinen Spinnstuden und Spuckgeschichten ist sein Lieblingsthema. Der volksthümliche Aberglauben giebt ihm allerlei Motive an die Hand. Wenn er im Schauer der Mainacht die Heren ausziehn, drollige Ungeheuer um die Zäune schleichen, und wackelnde Gespenster an die Thür klopsen läßt, daß die spinnenden Mägde Entsehen ergreist, und jeder Bösewicht im Innersten schaubert, dann bringt er es auch zu einer gewissen Komik. Solche populäre Teuseleien wendet er (angelehnt an Bürger's Lenore) auch auf die Ballade an, wie in "Tössel und Käthe," und selbst das Burleske dieser Geschichten wirkt bei ihm angenehmer, als die Komik seiner mythologischen Balladen.

So verschieben Hölty's Dichtung ist von bem tumultuarischen Ungestüm seiner Freunde, so wurde sie davon nicht verdrängt, sondern jeder ließ seinen Aeolsharsentönen Raum und lauschte ihnen gern. "Ihr Freunde," singt er beim Abschiede vom Leben, "hänget, wenn ich gestorben bin, die kleine Harse hinter dem Altar auf, wo an der Wand die Todtenkränze manches verstorbenen Mädchens schimmern!" Dann werden im Abendroth die Saisen von selbst tönen, "leise wie Bienenton." Und sie tönten von selbst, seine Lieder zählten lange Zeit unter die Liedlingslieder der Nation, und noch heut kehrt man gern zu ihnen zurück. Sie zeigen eine harmonische und von Grund aus sittlich reine dichterische Natur.

M. Miller.

Hölty's Wesen verwandt, aber beschränkter und einseitiger, ist der Mitsstifter des Bundes, Johann Martin Miller aus Ulm (geb. 1750). Er kam nach Söttingen 1770, um Theologie zu studieren, begab sich vier Jahre baraus nach Leipzig, von wo aus er einem Ruse als Bicar am Symnasium seiner Baterstadt folgte. Später wurde er Prediger am Münster daselbst und Prosessor der Theologie, in welchem Amt er dis zum Jahr 1814 ledte. — Miller war ebensowenig eine stürmerische Natur, als Hölth, er ließ sich von seiner ausgeregten Umgebung eben mitnehmen, trotz der weichlich sentimentalen Richtung seines Wesens. Miller wurde in seinen Romanen der Hauptvertreter der verschwommenen Empsindsamkeit, in seiner Söttinger Zeit jedoch war diese durch das Frohgesühl der Jugend, wohl auch durch den Einsluß kräftigerer Freunde, besonders Bosens, noch in Schranken gehalten. Wie beliebt Miller unter den Bundesbrüdern war, zeigen die vielen Lieder, die an ihn gedichtet wurden. Er vertritt das weibliche Element unter den

Göttingern, Bog ichilbert ibn an Brudner ale eine mabchenhafte Geftalt, mabdenhaft in seinem Empfinden und Dichten. Dem Rlopftod'ichen Fluge ber Andern konnte er nicht nachfolgen, dagegen lehnt er fich vorwiegend an feinen Freund Hölth, auf beffen hang zur Wehmuth er eingeht, wie er auch in ber Borliebe, lanbliche Berhaltniffe in elegischer Schilberung vorzuführen, mit ihm übereinstimmt. Zuweilen nabert er fich auch wohl ber berberen Darftellung Bogens. Miller hatte bas Talent leicht fliegenber und harmonischer Form, feine Lieber find sangbar, jur Musit auffordernd. Dbne Tiefe bes Gemuthe geben fie fo viel Durchschnittsempfindung, ale ber Gesellschafte: gesang vertragen tann, und so machten fie bie Runbe burch gang Deutschlanb. Noch heut ift manches bavon in ber Erinnerung, wir brauchen nur Lieberanfange zu nennen, wie: "Das gange Dorf versammelt fich" - "Für mich ift Spiel und Tang porbei" - "Was frag' ich viel nach Gelb und Gut?" - Ein neues Clement brachte er mit in ben Göttinger Rreis, bas alte Minnelied, an beffen Nachbilbungen er, Solty und Bog fich vielfach übten. Mit letterem blieb er auch in ber Entfernung in geistigem Bertehr, und fandte ihm reichliche Beiträge für die Musenalmanache.

Seine eigentliche Berühmtheit aber verbankte Miller feinen thranenreichen Romanen. Im Jahre 1774, als ber Bund fich noch in Göttingen zusammen befand, ericien Gothe's Werther. Die von einem elettrifchen Schlag fühlte fich die Zeit, vor Allem die jungere Generation burchzuckt. Das Sturmen und Drangen einer in allen Fibern und Regungen bochgesbannten Gubjektivität, ihre Auflehnung gegen alle Schranken, ihr Zerfliegen in Selbstverweichlichung, bas Ringen egoistischer Unbulbsamkeit bis zur verzweifelnben Selbstvernichtung, hier mar es zum Erstenmal furchtbar mahnend zum Abfolug gebracht. Die Zeit verftand es anbers, und wollte barin eber eine Aufmunterung, ale eine Barnung erkennen. Die fentimentale Gefühls= schwelgerei murbe zuerst ergriffen und weiter fortgeführt. - Zwei Sabre nach bem Ericheinen bes Berther ließ Miller feinen "Siegwart, eine Rlofter: Siegwart. geschichte" ausgehn; ber gewaltigen Erschütterung bes Werther folgte bie unaufhaltsame, breite, jammerselige Thranenfluth bes Siegwart. Man rettete fich aus jener in diefe, aus ber verwirrenden Tollfühnheit des Entschlusses in bas behagliche Bebenlaffen eines weibischen Webgefühls. Liebenbe, ohne Energie, ohne menschliche Tiefe, schlaffe Schattengestalten, Thranenlauge statt bes Bluts in ben Abern, werben burch bas Leben getrennt, und burch Rloftermauern einander auch für das Leben entriffen. Nach hingeweinten Sabren wird ber verfummernbe Mond ju einer fterbenben Nonne gerufen, und erkennt in ihr bie Beliebte. Auf ihrem Grabe entseelt liegt endlich seine elende Erbenbulle.

Beber im Siegwart noch in Millers übrigen Romanen find menschliche Berhaltniffe tiefer, ift bas Leben in seiner Wahrheit erfaßt, Unkenntnig und

Unreise verbergen sich hinter unabsehbar breiter moralisirender Empfindelei. Die Konstitte mit der bestehenden Weltordnung, der Gesculschaft, den bürgerslichen Schranken, stacheln nicht, wie im Werther, die Leidenschaft einer tiesen Menschennatur auf, sondern stoßen das schwache Subjekt in ein verzichtendes Unterliegen, dis zum willenlos kläglichen Hinsiechen und Aushauchen des Lebens. Aber kaum hat der Werther einen so großen Beisall gefunden, als Millers Romane. Sie wurden mit Thränen verschlungen, in alle Sprachen übersetzt und fanden eine lange Nachahmung.

Bie Gothe über Miller und anbre bachte, welche bas, mas er funftle rifch in fich abgethan hatte, migverftebenb ale neue Ausgangspuntte nahmen. barauf werben wir fpater tommen. Aber unter ben Berftanbigeren, bie burch bas Berkehrte biefes Siegwartifirens unbeeinträchtigt blieben, maren boch auch die Göttinger Freunde. Bog hatte bem erften Roman Miller's anfangs noch verfucht bie besten Seiten abzugewinnen. Auf bie Lange tonnte er es nicht mehr, und er wurde noch ungehaltener, als Miller in feinem "Rark von Burgheim" alte Erinnerungen tattlos travestirt hatte. "Deine Romane gehören mehr ober weniger zur Ohrenhängerei," schreibt ihm Bog. "Sage mir nichts von bem Beifall bes Bolts und bem Frohloden ber Buchhanbler. Deine Freunde, beren Urtheil Dir mehr gelten muß, als Sans Sagels, find unzufrieden mit Deiner Arbeitsamkeit, und Dein alter Bog fagt Dir's aufrichtig, bag er's ift. Befonbers halte ich Deinen letten Roman, und bie Art, wie Du ben Bund und namentlich die guten Stolberge producirft, für eine Sunbe." Auch an Boie und Solty lagt fich Bog über Miller's "Waffers romane" aus und beren "ewiges Moralgeschwät und Rutenstifterei." - Die fentimentale Bielichreiberei Miller's umfaßt babei nur brei Jahre. In biefer Beit entstanden vier Romane, die im Ganzen gehn Bande umfaffen. Damit war seine literarische Thatigkeit so gut wie zu Enbe. Bas er zu fagen gehabt, schien mit Giner Fluth bahin geschwemmt, in feinem 29ten Lebensjahre batte er nichts mehr zu fagen. Spat, nachbem bie Mifftimmung, welche Bogens Aufrichtigkeit hervorgerusen, verschmerzt und Miller's Romane bereits vergeffen waren — breißig Jahre seit bem Abschied von Göttingen (1804) faben fich bie Freunde wieber, und fanben fich von Neuem ale alte Bunbes: brüber. -

Jene schrankenlose Subjektivität, bie auf ihr "Naturrecht" pochenb gegen bas Recht geschlicher und sittlicher Grenzen Sturm lief, sollte in einem und zwar in bem begabtesten Dichter bes Göttinger Kreises in trauriger Beise zu Falle kommen, in Bürger. Was Göthe im Werther, was Klinger und Lenz in ihren Dramen, was die Dichter ber Sturms und Drangzeit nur in Bilbern und Gestalten ber Phantaste hinstellten, das gewaltsame Zerreißen ehrwürdiger Banbe, durch die das Genie sich beengt sühlte, das trat mit

Burger, wenigstens nach einer Seite bin, in bie Birflichteit. Aber fdmer wie die Sunde gegen die sittliche Ordnung murbe die Bufe.

Gottfried August Burger (geb. 1748 ju Molmerswerbe bei Salber= Burger. ftabt) erhielt feine Erziehung auf ben Schulen ju Afchereleben und Salle. Da ber Bater, Pfarrer in seinem Geburtsort, früh ftarb, übernahm ber Grofvater bie Sorge für ibn, und bestand barauf, trot ber Abneigung Burger's, einen Theologen aus ihm zu machen. Lange konnte ber Plan nicht festgehalten werben. Burger blieb in Salle und tam in Berbinbung mit Rlot, burch ben ihm zwar ber Geschmad an ber alten Literatur erweckt wurde, ber ihn aber zugleich in sein ausschweifenbes Leben mit fortrig. Der Grofpater, bavon in Renntnig gefett, rief ben Entel gurud, boch gestattete er ihm, nach Göttingen zu gehn, um bort bas Stubium ber Rechte zu beginnen (1768). Es währte nicht lange, fo taumelte, und zwar wiederum burch alte Beziehungen zu Rlot, feine ebenfo finnlich glübenbe ale ichmache Natur einem neuen Uebermaaß entgegen. Die Folge war, bag ber Großvater von nun an feine hand ganglich von ibm abzog. Der rathlose Jungling tam in bie unglucklichste Lage, bie um so weniger geeignet sein konnte, Regel ober Blan in fein Leben zu bringen. In biefem Buftanbe lernte Boie ihn tennen.

Wir haben ichon gesehen, wie väterlich biefer fich bes halbverlornen annahm, um ben Menschen, wie ben Dichter zu neuem befferem Aufleben zu erweden. Borerft murbe Gleim ju einer Unterftupung gewonnen, mabrenb . Boie's Bemühungen es gelang, Bürgern, nach Bollenbung feiner Studien, eine Anstellung als Justigamtmann ju Altengleichen, in ber Rabe von Got= tingen, zu verschaffen. Die Berfohnung mit bem Grogvater wurde baburch wieber angebahnt. - Gewiß war auch ber Umgang mit ben Bunbesfreunben eine Zeitlang von fittlichem Ginflug auf Burger's Leben. Wir haben oben icon bie Grunde tennen gelernt, bie ibn in einen gewiffen Begenfat jum Bunbe brachten; allein bie ibeale Richtung, babei bas ernfte, tuchtige Streben der Andern verfehlten boch nicht, fein Befen in ihrem Bertehr ju gugeln. Freilich mar es nicht von Dauer. Die schönften Gigenschaften seiner Dichternatur, Erhebung und Rräftigung bes moralischen Charafters, scheiterten an feiner sittlichen Schwäche, an feiner zügellofen Sinnlichkeit.

Im Jahr 1774 verheirathete er fich mit der altesten Tochter bes Justigamtmann Leonhart in Niebed. Allein bas Gingeben biefer Che zeigt bereits eine schwere Berwirrung sittlicher Unschauungen. Denn icon (fo erzählt er selbst) als er mit seiner Braut vor den Altar trat, trug er den Zunder der glubenbften Leibenschaft fur bie jungere Schwester Molly im Bergen. Diefe Leibenschaft legte fich nicht, sonbern wurde burch eine Reihe von fast gebn Jahren immer heftiger, immer unauslöschlicher. In bemselben Maaße, als er liebte, murbe er von ber "Sochftgeliebten" wieber geliebt. "Bas ber

Eigenfinn weltlicher Gefebe nicht geftattet haben murbe, bas glaubten brei Bersonen sich zu ihrer allseitigen Rettung vom Berberben selbst gestatten zu burfen. Die Angetraute entschloß sich, mein Weib öffentlich und vor ber Welt nur zu heißen, die andre insgeheim es wirklich zu sein." Daß dies Abkommen nicht gehalten wurde, zeigten bie Folgen. Bu einem folchen Berhältnig volltommenfter Unsittlichkeit, in welchem alle brei Berfonen fich tief ungludlich fühlten, ohne bie Rraft zu haben, ihr Joch zu gerbrechen, tam äußerer Druck, ber ihre Lage noch trostloser machte. Zwar gelangte Burger nach bem Tobe seines Schwiegervaters zu einigem Bermögen, allein er ließ fich verleiten, eine große Pachtung zu übernehmen, bei welcher, ba weber er noch feine Frauen zu wirthschaften verftanben, Alles wieber verloren ging. Auch sein Amt durfte er balb nicht mehr verwalten. Er 20g nach Göttingen (1784), und fo versuchte er fich als Privatbocent ber Acfthetit und fconen Literatur. Die Verfuche fielen weber glanzenb noch einträglich aus, und er mußte zu ber Brobarbeit bes Uebersetens greifen. Das Glend bes Saufes wurde endlich burch ben Tob seiner Frau gehoben, und er verheirathete sich mit Molly. Aber nur furze Zeit mahrte bas Glud, ba auch fie balb barauf ftarb. Es war ein harter Schlag, von bem er fich nicht wieber zu geiftiger Freiheit erholte, aber noch nicht ber harteste. Der Fluch ber Gunbe, ben er auf fein haus gelaben, follte furchtbar auf ibn gurndt fallen. - Gin von feinen Dichtungen hingerifnes Mabchen, Elise Sahn (aus Stuttgart) erklarte ihm in Berfen ihre Liebe, und bot fich ihm zur Frau an. Gine Mutter für feine Rinber war Burger willtommen, er beirathete feine leibenschaftliche Berehrerin. Es war ein kurzer Rausch weniger Wochen, in ben er noch einmal taumelte. Die britte Frau mar nicht gewillt, ernfte Pflichten zu übernehmen. Leichtfertig, ohne Sinn für Haus und Familie, erschreckt von ber Durftigteit, von ber fie fich umgeben fab, murbe fie bie Beifel bes fcmer Bebemuthigten. Offenkundige Treulofigkeit von ihrer Seite tam bagu, und Burger ließ sich von ihr scheiben. Er überlebte biese lette Schmach feines Hauses nur um zwei Jahre. Körperlich und im Gemuth zerruttet, von feinen Freunden verlaffen, fogar in feinem Dichterrubm, ber ber lette Salt für ihn gewesen, burch Schiller's Recension seiner. Gebichte, beeintrachtigt, ftarb Burger 1794. Gern verhüllte man bie peinigenben Berhältniffe feines häuslichen und Privatlebens, aber feine Dichtungen find ber Spiegel besfelben, fie reben laut von ben beklagenswerthen Berirrungen, nicht nur bes Menfchen, auch bes Dichters.

Wir haben Burger als bas größte Talent bes Göttinger Areises bezeich= net, aber mehr noch, er war nächst Göthe bie lhrisch am tiessten angelegte Natur bieser Zeit. Formbilbung, Reichthum ber Empfindung, Ausbrucksfähigkeit ber Stimmung stehen ihm im vollen Maaß zu Gebote. Er versteht es, ben kräftigsten Ton anzuschlagen, und wieder in einer melobischen Weichs beit zu fingen, bag man bie bloge Sprache zur Mufit erhoben glaubt. Dies wirb, wie er leiber nach teiner Seite bin ein Maag tennt, auch wohl gur Beichlichkeit, bie bie jungen Göttinger Genoffen an ihm auszuseten hatten. Allein bie Fähigkeit, bichterische Form und Stimmtung in Sarmonie gu bringen, ift bei ihm wenig, gegen bie erstaunliche Gewalt, mit welcher er ber Leibenschaft Sprache ju geben verfteht.

Burger ift um fo mehr ein hauptvertreter ber Sturm: und Drang: Stimmung periode, ale er mit feinem eignen Leben in ben Rampf gegen bas Bestehenbe tritt. Erleben bes Boetischen mar ja bas Losungswort ber neuen Zeit; unb Burger bichtete, mo er fein inneres Empfinden und Ringen fang, nur mas er erlebte. Und all fein Ringen galt bem "Gigenfinn weltlicher Gefebe," wie er es nannte, also in seinem Falle por Allem ber Che. In seiner Bertennung ihrer sittlichen Bebeutung, ift fie ihm nur eine Feffel, die die allein-Berechtigte Leibenschaft hindern will, und barum eine haffenswerthe Fessel. Wer ihr bas Wort rebet, ift ein "talter Bernunftler," ber mit Spott gurud gewiesen wirb. Das Subjett, auf fein "Naturrecht" pochend, will von teiner Befchrantung wiffen, und macht seinen Egoismus, seine Willtur, die zugellose Sinnlichkeit, jum Gefet. Die gange Reihe von Gebichten an Molly vertheibigt biefe Berechtigung ber Leibenschaft mit aller Sophistit ber Gelbstbethörung. Wie kann, wie barf ein weltliches Gefet ber Leibenschaft gebieten? Diefem Befet hohn zu fprechen, tann bas noch Gunbe fein? Und wenn es Gunbe ift, fo mag Alles barum zu Grunde gehn, biefe Gunbe ift Befreiung, ber Taumel bes Sinnenrausches Gludfeligkeit. Aber nur eines Schrittes braucht es bis zum Erwachen. Es bringt teine Ertenntnig, bochftens biejenige, daß ftatt ber Befreiung nur ichwerere Bebunbenbeit bie Sinne belafte; und bas Erwachen ift ein Rothschrei ber Berzweiflung, ftatt bes himmels eine Solle bes Dafeins zu erbliden. Bu fcmach und willenlos, fich aus biefer Bolle empor zu reifen, giebt bie gegen alle Sittlichkeit betaubte Leibenschaft ben qualvollften Genuf por. Sie glaubt an teine Schulb, fie glaubt nur an ein inneres Befet, bas nichts anbres ift, als bie Befetlofige feit, und flucht bem außeren Gefet, bas jenem gebieten will.

Bei einer so tief angelegten bichterischen Natur, wie Burger, gewann biefe Dialettit ber Leibenschaft, bies Toben bes Glude und biefe Qual bes Ringens einen Ausbruck, ber mabrhaft erschütternd wirkt. Alles, mas feine Poefie an den Namen Molly knupft (und es ift bie Salfte feiner Lyrit), gleicht einem Strom von bamonischer Gewalt, ber alles Denten, Bollen, Empfinden ber menschlichen Natur mit fich fortreißt. Da giebt es tein Berfoleiern, tein Berbehlen; Freude, Schmerg, die unbandigsten Regungen bee Herzens treten unverhüllt, oft mit erschredenber Bahrheit ans Tageslicht und zeigen in verführerischen Rhythmen alle Erguffe bes Gemuthe nach einem einzigen Biele bingelentt.

Aber jenes traurige Resultat seines Lebens, welches selbst eine am tiefsten und reichsten ausgestattete Natur ohne sittliches Geset unabwendbar ihrem Berfall entgegen eilend zeigt, offenbarte sich auch in der Dichtung. Denn wo kein sittliches Gefühl ist, wie soll da das Aesthetische gewahrt werden? Bürger's Realismus, der weniger das poetisch Wahre, als das Wirkliche im Auge hat, verstößt gar zu häusig gegen die Schönheit, ja die innere Berwirrung läßt ihn häusig geradezu das Häßliche betonen. Aber trostloser noch ist die Erschöpfung. Wenn, nachdem alle Flammengluthen in bittrer Lebensersahrung und Enttäuschung erloschen sind, kein innerer Halt geblieben ist, keine innere Mahnung ein Aufrassen gebietet, sondern die verweichlichte Natur in charakterloser Schwäche hinsliecht, dann ist die Boesie am Ende. Was auch in ihrer Form noch gesagt werden mag, um den Inshalt ist es geschehn. Wo das pathologische Interesse ansängt, hört das rein poetische aus.

Doch wenden wir une von biefer Betrachtung ju Gebieten, wo ber Dichter in feiner Bebeutung und Größe ericeint. Diefe murbe ichon von feinen Göttinger Freunden anerkannt, wie benn feine eigentlichen poetischen Meisterwerte por jener Zeit entstanben, ba eine ungludliche Leibenschaft ibn gang gefangen nahm. — Auf Burger hatte wohl Boie's Rritit, bie Richtung bes Bundes aber taum einen Ginflug. Er nahm manche Themata, bie nun einmal in ber Luft lagen, auf, bearbeitete fie aber auf feine eigne Beife. So die Freude an ländlicher Einfachheit, wie fein anmuthiges Gebicht "bas Dorfchen" fie ausspricht. Den Mond anzusingen, mar von jeber Boetenart, und auch ber gar nicht sentimentale Burger konnte nicht umbin, ihm feinen Tribut ju bringen. Aber febr unterscheibet fich fein Lieb an ben Mond von benen ber Göttinger Bunbesfreunde, benn mahrend jene meift mit feierlicher Behmuth anheben, fagt er ihm "Ei fconen guten Abend bort am himmel!" und fängt eine gemuthliche Plauberei mit ihm an. Der Thrannenhaf in seiner Abstraktion war ihm fremb, bagegen wenbete er benselben einmal mit schärferem Blid auf ben tontreten Fall an, in bem Gebicht: "Der Bauer an feinen burchlauchtigen Thrannen," worin ber Bergweiflungeruf bes von feinem Junter gepeinigten Leibeignen viel einbringlicher gum Gemiffen fpricht. Auf anbre Lieber, wie bas Felbjägerlieb ("Mit Bornerschall und Luftgefang") unb bas Trinklieb ("Ich will einst bei Ja und Rein"), die noch frijch im Gesang ber Jugend fortleben, braucht nur hingewiesen zu werben.

Ballaben. bichtung. Seinen höchsten Ruhm aber erreichte Burger in ber Ballabe. Gin vollsmäßiger Erzählungston entsprach seinem Wesen von Ansang an, und er hatte sich barin geübt, noch bevor herber barauf hingewiesen. Allein bei bem Mangel eines ernsteren Gesichtspunktes war er auf jene gräuliche Bankelssängermanier gefallen, die Gleim besonders kultivirt hatte, worin irgend eine Liebess ober Mordgeschichte in halb burlester Weise erzählt wird. Eine ber

frühsten Arbeiten Bürger's dieser Art ist die Ballade "Zeus und Europa," ein rohes und schlüpfriges Machwerk. Hier hatte Boie besonders zu steuern, und mit gutem Rath an die Hand zu gehn. — Aber sobald Herber in den Blättern "von deutscher Art und Kunst" das Berständniß des Bollsmäßigen eröffnet hatte, und zugleich die Sammlung brittischer Bollsgesänge und Balladen des Engländers Perch in Deutschland bekannt wurde, sah Bürger seinen Weg vorgezeichnet. Ja er fühlte sich um so beglückter, als er das, was jeht als Losung für die neue Dichtung ausgerusen wurde, Natur und Bollsmäßigkeit, in seiner eignen Natur begründet sühlte.

Während ber Bund in Göttingen noch ftreng an bem Rlopftod'ichen Brogramm festhielt, war Burger beschäftigt (im Binter 1773), ein Meister: wert zu erschaffen, welches balb bas Prachtftlid bes neuen Musenalmanachs werben follte. Es war bie Lenore. Die Arbeit ging langfam, forgfältig, aber mit ganger Freube an ber ichopferifden Rraft por fic. Bruchftudweise fandte er bas Fertige an Boie, und beibe beriethen, sonberten und feilten. Wenn jemale bas Bestreben, vollethumlich ju fein, mit Erfolge getront murbe, fo mar es bier ber Fall. Schon öfter fprachen mir es aus, wie miglich, meift unberechenbar und vom Zufall abhängig es für die Dichtung ift, ein Bolfelieb hervorzubringen, wie felten ein folches Biel vom Standpuntte ber Runft aus erreicht wirb. Gilt es boch nichts Geringeres, als ein Bersichten auf alle üblichen Runstmittel, ja auf bas Runftgefet felbst, bem bie Dichtung nicht entfagen zu konnen fcheint, ohne ihr eigenftes Befen zu gerftoren. Das gange Geheimnig volksthumlicher Wirtung liegt aber für ben Dichter in ber Berfetung feines Standpunttes. Richt von oben berab für bas Bolt, fonbern mitten im Bolte ftebent und wurzelnd muß er fingen, alles Wiffen und Konnen, alle Begriffe bes Rulturlebens unberührt laffen. und gang in ben naiven Anschauungen bes Boltes aufgehn. Berfteht er bies. fo kommt ibm jebes Bergichten auf übliche Kunftmittel gehnfach ju Sute, benn die natürlichen Mittel ber Bollspoefie find fo reich und nachbrucklich, baf bei treffender Berwendung eine funftlerische Wirtung ebenso bebeutenb, ia bebeutenber abzusehen ift. Das ted von einer Situation in bie andere Springenbe ber Darftellung, welches alle unwesentlichen Bermittlungsglieber porquefest, giebt ben Bortheil, bag bie hauptmomente fraftig auf einanber folgen. Aber biefe Hauptmomente liegen weniger in ber Ausprägung außerer Borgange, ale in ber Betonung innerer Buftanbe. Das Gemuth muß jum Gemuithe fprechen. Gin andres Element bes Bolteliebes ift bas Dialogische ber Form, welches, tunbig behandelt, ben Gang ber handlung zu bramatischer Lebenbigkeit zu fteigern vermag. Alle diese Bortheile faßte Burger ficher auf, und ba er in ber vollethumlichen Anschauung burchaus ju Saufe, ber poetischen Form aber in bobem Grabe Meister mar, lofte er auf bem

Lenore.

Gebiet ber Ballabe ein Problem, bas immer zu ben fcwierigsten gezählt werben muß.

Schon ber Stoff ift mit sicherem Blid aus bem Bolteleben gegriffen. Der Streit, ob Burger's Lenore nach einer beutschen Sage, ober einem englischen Borbilbe gegrbeitet, ober ob es eine freie Erfindung fei, ift gleichaultig. und es thut bem Gebicht teinen Abbruch, wenn man eingesteht, bag fich allerbinge eine englische Ballabe porfindet, die eine abnliche Geschichte erzählt. Boetische Stoffe find Gemeingut aller Literaturen, und ber frembefte wirb nationales Eigenthum berjenigen Literatur, die ihm ben nationalsten Ausbruck au geben weiß. Nene englische Ballabe, von welcher Burger fich angeregt füblte. ergablt gang allgemein, wie ein Mabchen von bem Geift ihres verftorbnen Geliebten in's Grab geholt wirb. Was aber machte Burger baraus! So fest verschmolz er ben Stoff mit beutschem Beift und beutschen Berbaltniffen. bag er untrennbar bavon wurde, und bas Borbild, taum noch erkennbar, babinter verschwindet. Bor allem ift ber fichere poetische Griff zu bewunbern, mit bem er bie nachfte Bergangenheit, bie faft noch jur Gegenwart gerechnet werben tonnte, für bie Gintleibung feines Stoffes erfaßte. Der fiebenjahrige Rrieg mar noch in ganger Erinnerung, bas preugische Belben= thum burch und burch vollsthumlich. Ginen ber in ber Schlacht gefallenen Belbenfohne ale Beift wieber vorzuführen, um bas feiner Braut gegebne Treuewort einzutofen, mußte ichon ben allgemeinen Antheil erweden. Aber weit über bie ftoffliche Bebeutung geht bie poetische Behandlung. Bie bas Boltolieb breite Motivirungen, Uebergange und Ausmalungen von fich fern balt, fo reibte auch Burger icharfe Umriffe, ftarte Farben und tiefe Schatten hart an einander. Der erfte Theil stellt, nach turz einführender Erzählung, bie Seelenstimmung ber Belbin in biglogischer Form bar. Dit ben einfach= ften Bugen fpricht fich ein leibenschaftlicher Schmerz in ergreifenben Semuthetonen aus. Der zweite Theil, ber nachtliche Ritt, ift fast gang Schilberung. bie aber, bialogisch unterbrochen, zugleich zur handlung wirb. Alles, mas ber Bolleglaube an Gespenftersput und unbeimlichem Befen an bie Mitternachtstunde fnupft, fauft im Beifterritt mit vorüber, eine lebendige Bilberreibe ber Schreden, mit welchen bie aufgeregte Phantafie alle Befinnung aus bem gerrutteten Gemuth verjagt. Rie ift bas Graufenhafte, bie Bechselwirtung amifchen ber außeren Ratur und ber Seelenstimmung, fo einfach und vertieft wie hier ausgebrudt worben. Die Darftellung übt eine fo fortreißende Gewalt, bag ber Borer fich mit an bie Sufen bes Beifterroffes gebannt glaubt, bis jum erichutternben Enbe.

Und wirklich fühlte fich bie ganze Ration von biefem großartigen Sedicht fogleich ergriffen. Es wurde populär im vollsten Sinne, es hatte bie gleiche Birtung, ob es in hohen ober nieberen Bilbungstreifen vorgetragen wurde. Bas bie Bolleballabe zu leiften vermag, bas zeigte Burger's Lenore in

Deutschland zuerst, und in glanzenbster Beise. Die Ballabenbichtung murbe allgemein, und auch im Göttinger Rreise übte man fich, wie wir geseben, in ber Nachahmung. Allein biefe Bobe, wie in ber Lenore, erreichte auch Burger nicht zum zweitenmal, wie reich ihm auch bie Balladenstoffe in ben nach: ften Jahren zuströmten, und wie ichaffensfreudig er bie von ibm festgestellte Dichtungsgattung noch auszubilben eilte. An englische Stoffe knupfte er gern an, so im "Graf Walter," in "Suschens Traum," in ber "Ent= führung" und in ben noch vorzüglichen Gebichten "ber Bruber Graurod" und "ber Raifer und ber Abt." Bu feinen iconften Dichtungen biefer Beit gehört auch noch "ber wilbe Jäger," und fehr populär murben bie mehr auf moralischer Grundlage aufgebauten: "Das Lied vom braven Mann" und "bie Ruh." In anderen bagegen, wo er es mehr auf eine breite novellistische Entwicklung absah, war er, da sein Kompositionstalent nicht ausreichte, nicht eben gludlich. Je mehr Burger in feinem eignen Leben bas menschliche Maag verlor, besto mehr, wie wir geschen, schwand ihm auch bas kunftlerische. Denn ein kunftlerisches Maag hatte er taktvoll auch auf seine vollsmäßigen Ballaben ber befferen Zeit anzuwenden verstanden. Aber biefes ließ er immer mehr aus ben Augen, er verfiel in Manier, und ichlimmer noch, die alten Fehler seiner frühften Beit tauchten wieber auf. Die Stoffe murben gräßlich, bie Ausführung verweilte gern bei bem Baarftraubenben, und überschritt jebes afthetische Maag. Ballaben, wie "bes Afar= rere Tochter von Taubenheim," machen nur noch ben Ginbrud bes Säglichen und Abstogenben. Gbenfo ungludlich fielen biejenigen Gebichte aus, worin er ben humoristischen Con vorwalten lieft. hier tam er grabezu wieber bei ber alten Bankelfangerei an, wie im "Raubgrafen," vor Allem in bem chnischen Machwert "Frau Schnips."

Das strenge Urtheil, welches Schiller in seiner Recension von Burger's Gebichten über ihn fällte, ist bekannt. Der unglückliche Dichter verbient eine milbere Beurtheilung. Was Göthe über Günther ausspricht, kann auch auf ihn angewendet werden: "Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben, wie sein Dichten." Aber seine dichterische Bedeutung ist nicht hinwegzuläugnen, selbst wenn man zugesteht, daß die wenigsten seiner Dichtungen einen reinen und wohlthuenden Eindruck hinterlassen. Er war ein Talent, wie die Literatur deren an Tiefe und Kraft des Ausbrucks nicht viele auszuweisen hat, und ein einziges seiner Gedichte, die Lenore, reicht hin, seinen Dichterruhm zu verewigen. —

Mit ben Brübern Stolberg wenden wir uns wieber zu ben engeren Die Grafen Bunbesmitgliedern. Sie können füglich beibe zusammen gefaßt werben, ba Globberg ber altere, an Talent sehr unbebeutend, bem jungeren eben nur nachahmte, so weit es in seiner Macht stanb. Christian Graf zu Stolberg wurde 1748 zu Hamburg geboren, sein Bruber Friedrich Leopold zu Bramstebt

in Holstein 1750. Sie erhielten im väterlichen Hause die gleiche Erziehung und bezogen, wie wir gesehen, gemeinsam die Universität in Göttingen. Die Bekanntschaft mit Klopstock gab ihnen in den Augen der Bundesfreunde einen erhöhten Werth, und sie waren es, welche die Anknüpfung des Bundes mit dem Meister in's Werk setzen. Die kurze Zeit ihres Ausenthaltes in Götztingen und noch ein paar darauf folgende Jahre umfassen das Slücklichste, was die Brüder poetisch geleistet haben. Christians Dichtungen können nur wenig in Betracht kommen, obgleich er auf das ganze Programm des Bunzdes eingeübt war, antike Strophen nicht ohne Geschied versissierte, gemüthvoll im Lied sein konnte, und sich segar in der Ballade versuchte. Aber alles das ohne dichterischen Beruf, fast allein von dem Drange getrieben, in allen Dingen das Gleiche mit dem geliebten Bruder zu thun. Nur dem wilden Ungestüm desselben konnte seine sanstere Gemüthsart, wenigstens in der Dichtung, nicht solgen, wenn er sich auch äußerlich in dieser Richtung mit sortzgiehen ließ.

Frik Stolberg

Friedrich Leopold haben wir icon als einen ber fturmenbften Torannenhaffer tennen gelernt. Er wußte in seinem braufenden jugenblichen Ueberschwang nicht ein und aus. Ihn durftete nach Thaten, nach Unfterblichkeit, er sehnte sich, seine Baterlandsliebe burch irgend ein Unerhörtes zu bethätigen. Er fühlte ben Genius in sich, und schloß jubelnd Alle in bie Arme, bie bas Gleiche fühlten; er war in seinen Meugerungen ju allen Ertremen bereit, jest ju haffen, ju bonnern, ju verachten, jest ben Freunden, bem Bruber in Thranen ber Liebe an's Berg ju fturgen. Es war ibm mit feinem Saffen und Lieben, mit feinem Freiheitsburft, in biefer Zeit ohne Zweifel Ernft, unb ernftlich auch nahm er es mit bem bichterischen und wiffenschaftlichen Beftreben. In seinen Oben ift unter allen Gottinger Freunden am meiften Rlopftod'icher Geift und ibealer Schwung, bas meifte Jugenbfeuer, wie fich überhaupt bei ihm bie verschiebenen Richtungen ber Schule, wenn nicht in bichterifcher Bebeutung, boch ber Gefinnung nach, am fcarfften zuspipen. Dben, wie "ber Benius" - "Mein Baterlanb" - "Die Ratur" -"Der Felsenstrom" - "Die Freiheit," und gar jener "Freiheitsgefang aus bem 20ten Jahrhunbert," tonnen als bie eigentlichen Schauftude bes Partei- und Bunbesbewußtfeins bezeichnet werben. Es fehlt natürlich auch nicht an Monbichein, Singabe an ibpllische Buftanbe, jutunftiger Liebe, und was sonft bie Schule an Stoffen verbrauchte; und alles bas ist teineswege leer, sonbern bichterisch empfunden, babei gemuthlich, und in ber Stimmung meift rein wieber gegeben. - In ber Ballabe murbe er fogar nachft Burger (obgleich biefen bei weitem nicht erreichenb) am populärsten. Seine "Romange" (In ber Bater Ballen rubte Ritter Rubolfe Belbenarm), bann bie mehr lieberartig eingekleibeten: "Der beutsche Rnabe" (Mein Arm wirb ftart) und ber "alte fcmäbische Ritter" (Sohn, ba haft bu meinen Speer) und anbre, lebten balb überall im Gesang.

Auch nachbem bie Brüber Göttingen verlaffen hatten, blieben fie noch einige Jahre ungetrennt. Sie gingen 1774 nach Ropenhagen, wo fie als Rammerjunter in die Dienste bes Konigs von Danemart traten. 3m nach: ften Jahre machten fie eine Reffe nach ber Schweiz. In Frankfurt besuchten fie Gothe, ber bereits als Bunbesgenoffe begrüßt werben tonnte, und in beffen elterlichem Saufe fie fo viel von Tyrannen fprachen, bag Gothe's Mutter, eine Rlasche Wein vor die wilben Junglinge hinsebend, sie bat, sich an biefen Thrannen zu halten, wenn benn boch einem bas Garaus gemacht werben mußte. Gothe murbe gur Mitreise in die Schweig überrebet, und bie stürmenbe Trias verfolgte gemeinsam ihren Beg. - 3m Jahre 1777 trennten fich bie Bruber. Christian wurde Amtmann ju Tremsbuttel in Holstein, bis 1800, wo er sich auf sein Gut Wiebebpe in Schleswig gurud: 30g. Dort ftarb er 1821. — Friedrich nahm einen Plat als Minister-Resident des Fürstbischofs von Lübed in Ropenhagen ein, lebte jedoch abwechselnb auch in Gutin, wohin Bok burch feinen Ginfluft als Schulrettor berufen worben mar. Spater (1789) ging er ale banifcher Befanbter nach Berlin, balb barauf aber seiner Gesundheit wegen nach Italien. Nach ber Rudtehr murbe er Regierungsprafibent in Gutin.

Es war um diese Zeit, als sich das Verhältniß zwischen Friedrich Leopold Stolberg und Boß zu trüben begann. Der erstere hatte sich dem Drama zugewendet, wosür er nicht die geringste Begadung zeigte. Mehrere Tragösdien von ihm, mit Chören nach antikem Zuschnitt, aber ohne Handlung und sast ohne Inhalt, Theseus, Timoleon,, Servius Tullius erschienen hinter einander. (Christian wollte nicht hinter seinem Bruder zurück bleiben, und schried einen Belsazar und einen Otanes.) Voß war unglücklich über diese versehlten Bersuche, und um die Verstimmungen los zu werden, erklärte er, sein Urtheil über die dramatischen Bemühungen des Freundes eins für allemal zurück zu halten. Aber eine viel tieserc Klust wurde durch Stolbergs innere Wandlung je mehr und mehr unvermeidlich.

Das Sprühseuer und die Freiheitsbegeisterung waren längst vorüber, die aristokratische Natur hatte sich bei ihm ziemlich schroff herausgebildet. Noch zwar begrüßte er die ersten Ereignisse der französischen Revolution, wie Klopstod, mit lebhafter Freude. Diese mußte freilich balb schwinden, und sie schwand, als in Paris die Abschaffung des Abels verkündet wurde, in einem Grade, daß er von einem sieberhaften Franzosenhaß ergriffen wurde. Hatte er ihnen noch vor Kurzem seinen Beisall zugerusen, so schleuberte er jetzt seine erbittertsten Flüche gegen die "Westhunnen." Von nun an war der Gedanke der Freiheit für ihn beängstigend, und ein mystischer Zug, der längst in ihm gelegen, bildete sich mehr und mehr heraus. Auf seiner letzten Reise hatte

er in Münfter ben Rreis ber Fürstin Galligin, welche für ben Ratholicismus Miffion machte, tennen gelernt. Diese besuchte ibn balb barauf in Gutin, und heimlich hatte er fich von ihr und ben Ihrigen bereits für bie tatholifche Kirche gewinnen laffen. Die Freiheit auch bes Protestantismus mar für ihn ein Schrednig geworben, und mit aller Sophistit wußte er es jett zu beschönigen, bag ibm ber Buchstabe hoher ftebe ale ber Geift. Homer und die Griechen, die er einst besungen und übersett hatte, wurben ihm jest ein Grauen, die Antike ein trubseliges Beibenthum, und ihr Beift eine Quelle unabsebbarer Gefahren für bas Chriftenthum. Bog, bem strengen Protestanten, bem Philologen, ber für seine Griechen einftanb, mußte von nun an, bei ber Schroffheit beiber, jebe Berührung jum Ronflitt werben. Und wie strenge Bog ben alten Freund, als einen Abgefallenen von allen Ibealen ber Jugenb und ben beiligsten Aflichten bes Mannes, strafen konnte, bas werben wir später feben. - Im Rahr 1800 gab Fr. Stolberg feine Stellung auf und fiebelte nach Munfter über, wo er balb barauf mit seiner Familie öffentlich zur tatholischen Kirche übertrat. Mus bem wilben Freiheitsschwarmer mar ein gefügiger Schüler bes Pabftthums geworden, ber feine Bekehrung fortan auch in Schriften zu beweisen fucte. Selten bat ein Menschenleben solche Extreme umfaßt, wie bei Fr. Stolberg. Er ftarb 1819 auf seinem Gute bei Denabrud.

Eine ganz andre Natur, und am meisten von allen Göttinger Freunden ein Charafter, auch ein litergrifcher Charafter, mar Bog. Er blieb fich felbft, und ba er feine Jugendibeale mit ganger Scele erfaßt hatte, auch ihnen fein Leben lang treu; mas er that und wie er murbe, mar eine konsequente 3. 5. 206. Entwidelung feines Befens. Sein Gesammtbilb macht baber, bei allen Schroffheiten und Barten seiner Natur, boch unter ben Gestalten bes Bunbes ben mobithuenbften Ginbrud. - Johann Beinrich Bog murbe 1751 ju Sommersborf in Medlenburg geboren. Sein Bater mar als Bachter burch ben Rrieg verarmt, und nahm, um bie Seinen zu erhalten, eine fcmale Schulmeisterstelle an. Dürftige, bauerliche Berhaltniffe umgaben bie Rinbheit bes Knaben. Sie blieben ihm eine theure Erinnerung, und bas genugsame Busammenleben mit ber Erbscholle, bem Samen, ber fie teimen ließ, wenn auch in bem kleinsten Studchen Gartenland, mar ihm bis ins hochste Alter Bedürfniß. Für die Schuljahre in Neubrandenburg murben von milbthätigen Seelen Unterftühungen, Freitische, Naturalien beigesteuert, und ber gewiffenhafte Reiß bes Knaben erwecte Freunde und Gonner. Fruh erwachte bie Poefie in ihm, und früher noch die Liebe zur Musit. Schon in feinen Studentenjahren hatte er es praktisch und theoretisch in ber Mufit ziemlich weit gebracht, und in fpaterer Zeit arbeitete er mit bem bamaligen Lieblinges tomponiften für Lieber und Gefange, Johann Beter Schulg, manches gemeinsam. Das alte grunladirte Rlavier, welches ber Bater mit auf ben

Wagen packte, als er den Sohn nach Neubrandenburg brachte, und bas von bort aus noch eine Reihe von Jahren mit diesem umherwanderte, kommt in manchen seiner späteren Dichtungen vor.

Da sich nach Bollenbung ber Schulbilbung bie Mittel für bie Univerfitatestubien nicht finden wollten, mußte Bog eine hauslehrerftelle bei einem Lanbebelmann in ber Nabe, zu Ankershagen, annehmen. Die Demuthigungen, welche er in biefer brudenben Stellung erfuhr, wurden ihn hinweg getrieben haben, wenn er nicht in bem benachbarten jungen Landprebiger Brüdner. gu Großen-Bielen einen Freund gefunden hatte. In Brudner, ben wir als auswärtiges Glieb bes Bunbes icon genannt haben, glaubte Bog bamals eine hohe bichterifche Rraft gu feben, und blidte bescheiben gu ihm auf. Aber, auch als er bavon abgekommen, blieb er ihm, und zwar fein Leben lang, innigst befreunbet. — Im Jahre 1772 fandte Boß einige bichterische Broben für ben Musenalmanach an Kästner, ba er biesen für ben Herausgeber hielt. Rafiner gab fie Boie, ber nun, erfreut über bas neue Talent, mit Bog in Briefwechsel trat. Den Bunfchen bes in feiner, Fortbilbung gehemmten Junglinge nachzukommen, zeigte fich Boie auf bas Freunbichaftlichfte bereit. Er verschaffte ihm Freitische, eine Stelle im Seminar, Privatunterricht, und fo gog Bog mit feinen Meinen Ersparniffen nach Göttingen, um bie Universitätestubien ju beginnen. Rlaffische Philologie, neuere Sprachen und Literatur maren bie Facher, benen er fich mit Gifer bingab.

Wie Boß hier die Freunde fand, wie er der Mitstifter des Bundes, die eigentliche Seele desselben wurde, wie er die Bundessache als ernst und bebeutend auffaste, ist schon erzählt worden. So auch seine Reise zu Klopstock, der Besuch in Flensburg, wo er sich mit Ernestine Boie verlobte, dann die letten Tage des Bundes, Bosens Uebernahme des Musenalmanachs, dis zu seiner Uebersiedlung nach Wandsbeck. Verweilen wir hier, wo er sich mit Eiser an die Uebersetzung der Odyssee machte, einen Augenblick, um seine bisherigen Dichtungen, wie seinen bichterischen Character näher zu betrachten.

Boß war eine burchaus nordbeutsche Natur, gediegen, sest, energisch in seinem ganzen Wesen. Der besonnene Berstand überwog die Phantasie, die Empfindung strömte nicht aus tieser Quelle, aber sie kam bei ihm warm und berzlich zu Tage. Aber seine mehr nüchterne Berständigkeit war mit lebhastem Geist und rastlosem Krastgefühl verbunden, und so konnte er bei der grenzenlosen Anregdarkeit der damaligen Jugend, das Stürmen und Drängen nach Ibealen in ganzer Ausbehnung theilen. Boß erscheint unter den Götztingern gradezu als die liebenswürdigste Gestalt, ein krästiger Jüngling, von kindlich reinem Gemüth, wahr und offen in Gesinnung und Urtheil, tüchtig im Wollen und Streben, durchgreisend, wo es galt, mit sittlicher Autorität auszutreten. Er schwärmte sur Friedrich Stolberg, ohne sich doch zu bessen Uebermaaß der Eraltation zu steigern; er begrüßte jede neue Erscheinung der

Literatur, die sich gegen das alte "Regulbuch" auslehnte (ben Göt und Werther, Lenzens "Menoza" und "Hosmeister"), mit Jubel, und studierte boch eifrig die Regeln und Formen der Alten, übersette den Pindar, übte sich, den Theokrit nachzubilden. Die Gesundheit seines Wesens dewahrte ihn vor Irrthumern, in die so manches bedeutendere Talent versiel, und so entwicklten sich seine an sich nicht großen dichterischen Gaben folgerichtig und glücklich. Auf ihn besonders läßt sich das anwenden, was oben im Allgemeinen über den günstigen Einsluß der Zeitstimmung auf die Leistungen auch geringerer Talente gesagt wurde. Ein Fluidum von Poesse lag in der Zeit, und strömte besruchtend ein, wo die Empfänglichkeit ihm entgegen kam. Sine unverdordne Natur, wie Voßens, die mit angedornem Takt sich auf einem streng begrenzten Gebiete hielt, konnte dabei nur von Glüd sagen, und brachte es zu reinerer Durchbildung, zu positiveren Ersolgen, als bei weitem größere Talente ohne sittlich ästhetische Grundlage.

In seiner Göttinger Zeit war er, wie seine Bunbesbrüber, unter bem Banne ber Rlopftod'ichen Obenform. Das bithprambifc Bathetifche lag nicht in ihm, baber haben feine Dben etwas Schweres, und wenn fie formell am beften gebaut find, fehlt ihnen boch bas elastisch Schwungvolle. Beffer gelang ibm bas fangbare Lieb. Seine Lieber berühren zwar niemals, tiefer, fie zeigen feine Gemutherube felten ernfter erfcuttert, aber bei feinem ausgebilbeten mufitalifden Ginn gewannen fie einen leichten melobischen Flug. Bu Befellichafteliebern gang besonders geeignet, murben fie überall gefungen. Land= leben, Benuf ber Natur, Festfreube, Bein und geselliges Behagen ift meift ber Inhalt. (So bas Mailieb: "Seht ben Himmel, wie heiter" — ber Landmann: "Ihr Städter, fucht ihr Freude" — Pfingstlied: "Schmuckt das Rest mit grunen Maien" - Reujahrlied: "Des Jahres lette Stunde" -'Lasellieb: "Gesund und frohes Muthes" — bann "Wie hehr im Glase blinket ber königliche Wein," mehrere andre Trinklieber.) Zuweilen gelingt ihm auch wohl ein vollerer Gemutheten, ber, was ihm an poetischer Fulle abgebt, burch marme Berglichkeit erfest, wie in bem fconen Liebe ("Erinnerung"), bas er seinem Solty nachsang, ober in bem "Troft am Grabe" ("Trodne beines Jammers Thranen"), fo wie in bem Gebicht "bie Sterne" ("Fleug auf burch Gottes Sternenheer").

Auch Boß war von dem Gedanken der Bolksthümlichkeit durchdrungen, allein er besaß nicht die geniale Kraft Bürger's, den Bolkston zu reproduziren. Er schöpfte nicht aus dem Quell des Bolksgemüths, sondern betrat den unzweckmäßigen Weg, für das Bolk zu singen. Er legt dem Drescher, Heuer, der Schäferin, Spinnerin, der Dorsjugend Lieder in den Mund, die in dem Streben, natürlich und den Berhältnissen angemessen zu sein, meist trocken und platt ausfallen. Der Ausbruck des Gegensabes, in welchen er ben beglückten Landmann zu dem Kulturmenschen stellt, verdirbt vollends

Allein die Borliebe für ländliche Berhältnisse führte ihn boch schon früh auf bas Gebiet, wo er seine eigentliche Bebeutung erlangte, auf bas Ihhll. Die Form bafür wurde burch sein Studium bes Theofrit und Birgil hervorgerufen.

Im Ibpll war es ihm vorbehalten, eine neue und felbständige Gattung zu erschaffen. Die rein ibeale und jeber sicheren Grundlage entbehrenbe Ibhllenwelt Begner's tonnte Bog nicht brauchen. Er mußte gegebne Ber= hältnisse erfassen, auf realer, fester Grundlage stehen, wenn er schaffen sollte. Und fo nahm er bas norbbeutiche Bauernleben jum Stoff bes 3bolls. Er zeigt' ben Landmann mit feiner Familie in ihren verschiebnen Thätigkeiten, Erholungen und Feften; Burichen und Mabchen beim Ernbten, Flachebrechen, Bleichen, läßt fie auch wohl fingen, und ben Schäfer hinzutreten, ber ihnen alte Sagen aus ber Bergangenheit ("Der Riefenhugel") erzählt. Biel Poefie weiß Bog biefen Berhältniffen nicht abzugewinnen, er zeichnet berbe tuchtige Gestalten, schilbert brave, unverborbne Sefinnungen, schilbert bie Wirklichkeit von ihrer besten Seite. Aber auch bas war schon ein Fertschritt. Der vernebelnde Schleier, mit welchem bie Ibealisirungesucht bas Bauernleben umhullt hatte, war bamit abgeworfen, und burch ein gefundes und naturtreues Bilb provinziellen Bolkelebene ber Dichtung wieber ein neues Felb erobert, auf bem weiter gebaut werben tonnte. Doch blieb Bog nicht bei biefen bäuerlichen Berhältnissen stehen, er zog stufenweise auch ein Weniges aus bem Rulturleben, fo weit bies fich nicht von naiven und einfachen Buftanben entfernte, in bas Bereich bes Ibylls. So in bem "flebzigsten Geburtstag," worin er ben Besuch schilbert, ben er felbst nach ber Berheirathung mit seiner Erneftine bei ben alten Eltern abstattet, und ihre Bestalten, ihr hauswesen, bis auf Rududbuhr und Elle von Nugbaumholz, abmalt. Man ift heutzutage ichnell bereit, über biefe Dichtungen, jugleich mit ber "talmantenen Jade" bes ehrlichen Ruftere Tamm, ein wegwerfenbes Urtheil zu sprechen, und boch hatte jene Zeit, die sich an ber liebevollen Detailmalerei erfreute, nicht fo unrecht, benn auch bas Rleinleben, wenn fich bas Menschliche rein barin ausfpricht, bat feine Bebeutung.

Dies gilt auch von Boßens (etwas später versaßtem) größerem Gebicht: "Louise" in brei Ibyllen. Diese waren erst einzeln in ben Musenalmanachen von 1783 und 1784, so wie in Wieland's Merkur (1784) herausgekommen, nachher wurden sie erweitert und zum Sanzen vereinigt. In der That kann auch jede einzeln für sich bestehen, und von eigentlicher Komposition des Ganzen ist kaum zu reben. Die erste schilbert den Besuch des Bräutigams der Lochter in der Predigersamilie, die zweite einen geselligen Nachmittag derselben im Walde, die britte die Vermählung im kleinen Kreise, der nur durch das Beisein einer befreundeten Gräfin und ihrer Kinder erweitert wird. Einsache Borgänge ohne Konslikt, harmlos erzählt, Bilber eines heiteren

IbpA.

Pouise.

Familienlebens in gludlicher Befchräntung. Lauter gute Menfchen ohne befonbere ausgeprägten Charafter, rein in ihrer Liebe, Freunbichaft und Frommigkeit, aber auch ohne lebhafter geweckte Innerlichkeit. Gin gemuthlich behagliches Dasein, bessen kleinste Vorgange, wie Effen und Trinken, mit jener hingebenden Ausführlichkeit geschildert werben, wie Bof fie im Somer gefunben hatte. Diese homerischen Buge und Wenbungen geben bem Bangen eine gemiffe ftylvolle haltung, und in biefer, fo wie in ber Beweglichkeit und Beschlossenheit ber immerhin einfachen Sanblung, bebt fich bas Bebicht über bas reine Johl hinaus. Das Hauptgewicht liegt jedoch auf ber Ausmalung bes Einzelnen. Lebensweise und Gewohnheiten, Saus und Garten mit ihrer Ginrichtung, Rleibung und Gerathe, feben wir bis in's Rleinfte' gefchilbert, und mit einer Ausführlichkeit und Treue, wie es nicht leicht wieber geschehen ift. Und so, wenn ber poetische Werth bieses Gebichts auch nur gering anauschlagen ift, bleibt Bogens "Louise" ein naturwahres Rultur- und Roftumbilb einfach schlichten burgerlichen Lebens in einer bestimmten Zeitepoche. -Dag biefes Gebicht Göthe's "Hermann und Dorothea" hervorgerufen, ift oft genug ausgesprochen, und als fein Sauptverbienft ausgesprochen worben. Borläufer eines fo hoben bichterischen Werkes zu fein, ift an fich auch ichon etwas, boch wird ber Louise ihr beschichnes eignes Berbienst in ber Literatur auch bleiben.

Wir kehren zu Bogens ferneren Lebensereigniffen gurud. Er mar im Frühjahr 1785 nach Wandsbeck gezogen, um in Claubius' und Klopstock's Umgang zu leben. Die 400 Thaler Honorar, welche ber Musenalmanach abwarf, schienen ihm hinreichend, um einen Hausstand barauf zu begründen. und so verheirathete er sich mit Ernestinen. Sie lebten fehr anspruchslos und beschränkt, ein einziges Rämmerchen und eine Laube im Garten genügten ihrer Beideibenheit einen Sommer lang volltommen. Aber bie größten Manner fuchten fie in ihrem Albl auf: Rlopftod war baufiger Gaft, Leffing tam jum Besuch, die Nähe von hamburg brachte fie mit der Welt in dauernde Berbinbung. Sowohl über biefe Zeit, so wie über Bogens ferneres Leben, bis zu seinem Tobe, verbanten wir Ernestinen bie reichhaltigsten Mittheilungen. Sie hat nicht eigentlich bie Biographie ihres Gatten geschrieben (von ihm selbst eriftirt ein Bruchstud, welches seine Jugenbjahre beschreibt), als vielmehr ihr gemeinsames Leben und Arbeiten — benn sie nahm auch an seinem Erneftine Dichten mit "Sit und Stimme" Theil - geschilbert. Diese Schilberungen \*) find bas Naivste und Rührenbste, mas jemals aus ber Feber einer Frau geflossen ift. Mit frischer Anschauung und reinem Urtheil verbindet fie bie innigste hingebung und Gute, und lagt aus ihrer Darftellung unbewußt ihr

<sup>\*)</sup> Sie fteben in ben von feinem Sohne Abraham berausgegebenen Briefen Bogens, wo fie Theile des 2ten und faft den gangen Sten Band umfaffen.

eignes Bilb in iconer Liebensmurbigkeit hervorgeben. Rirgenbe 'etwas Gefuchtes ober Gemachtes in Empfindungen, Alles einfachste Natur. Sie schrieb biefe Lebensstigen in hobem Greifenalter, nach bem Tobe ihres Gatten nieber, wo sie ein reiches Leben hinter fich hatte, und von fast allen hervorragenben Berfonlichkeiten ber Literatur ergablen konnte. Ihre Beobachtungen find, felbst wenn fie uber Manner, wie Gothe und Schiller, und beren Berte fpricht, immer fein und treffenb. Ernestine Bog gehört zu ben reinsten und ebelften Frauengestalten, die je ein Dichterleben getheilt haben, ihr gebührt baber ein Chrenplat in ber Literatur.

3m Jahre 1778 folgte Bog, nach vergeblichen Bemubungen, in Samburg eine Stellung zu erhalten (bort mar ber burch Lessing berühmte haupt= paftor Boge noch immer ein Machthaber), einer Berufung als Schulrettor nach Otterndorf im Lande Habeln. Dort verlebte er vier gludliche Jahre, fleißig an der Uebersetzung ber Obpffee. Er verließ diese halb ländliche Gingezogenheit aber gern, als Friedrich Stolberg ihn in eine gleiche Stellung nach Gutin berief. Die alten lieberreichen Zeiten bes Göttinger Freundschaftsbundes erneuerten fich bier zum Theil, da auch Boie und Esmarch baufig nach Gutin tamen, und Gerftenberg hierher gog. Aber Boie und Esmarch ftarben, und bas Berhältniß zu Stolberg trübte fich. Nach zwanzigjähriger Wirtfamteit legte Bog feiner geschwächten Gesundheit wegen fein Umt nieber (1802), und beschloß, von seiner Benfion vorerft in Jena gu leben, wo zwei seiner Sohne ftubierten. hier trat er in unmittelbare Berührung mit Schiller und Bothe, allein es zeigte fich fcnell, bag ein naberes Berhaltniß sich nicht herausstellen wollte, so fehr jene beiben es sich auch angelegen fein ließen.

Als Bok nach Jena tam, fand seine literarische Bebeutung wie sein Ruhm auf bem Gipfel. Abgesehen von seinen poetischen Werten, hatte er burch feine philologischen Auffate (in Boie's Museum, Wieland's Mertur und anbern Journalen), seine Mythologischen Briefe (2 Banbe), feine "Beitmeffung ber beutichen Sprache," fich ju einer wiffenschaftlichen Autorität gemacht, und burch bie Uebertragungen altklaffischer Werte, vor Allem burch die bes Birgil, der Alias und Obpffee, die beutsche Uebersetungs: tunft begründet. Das Eraltirte seiner Jugenbrichtung war langst einer Mareren Anschauung gewichen, er vergotterte Klopftod nicht mehr, sonbern fab, bei aller Freunbschaft fur ibn, feine Schwächen ein; er haßte Wielanb nicht mehr, sonbern erkannte beffen Borguge und Berbienfte willig an, wie er benn auch in ein perfonlich freundschaftliches Berhaltnig zu ihm getreten war. Allein die fast ausschließliche Beschäftigung mit der alten Literatur, mehr aber noch feine Gingezogenheit und Entfremdung von der Belt, hatten Gothe und ihn in eine einseitige Richtung gebracht. Er war nicht blind für die glansgenbe Epoche, welche bie beutsche Dichtung in Weimar feierte, allein es fehlte

ihm ber offne Sinn, fie gang zu erkennen. Hatte er schon bei bem Erscheis nen von hermann und Dorothea ehrlich feine Anficht ausgesprochen, bag bas Gebicht seiner Louise nicht gleich tomme, so wußte er sich in Schiller's Dra= men, besonders in die Sprache berselben, nicht zu finden. Das Drama war ohnehin nicht Bogens Sache. Babrent feine Frau und feine Sohne begei= fterte Anhänger Schiller's waren, und Ernestine bei ber erften Aufführung bes Tell entzudt bie hand Schiller's brudte, in beffen Loge fie faß, qualte Bof fich vergeblich, die Schonheiten feiner Stude nachzufühlen. Nicht bafe er fich absichtlich bagegen verftodt hatte, im Gegentheil las er biefelben mit feiner Familie zusammen, und that sein Möglichstes, fich bafur zu interessiren. Auch fehlte es nicht an perfonlichem Entgegenkommen zwischen Schiller und Bog. - Roch weniger mochte fich Gothe bie Bilbungeelemente, bie er in Bof fab, fich entgeben laffen, er hoffte viel von seinem Umgang, und brang in ibn, daß er fich in Jena ober Weimar fest ansiedle, wofür er ibm bereits eine Benfion vom Berzog ausgewirtt hatte. Allein bazu mar Bof nicht zu bewegen, er fühlte fich bier nicht in seinem Glement, und von ber Bielseitig= feit ber Intereffen biefes Rreifes gradezu geftort und gebrudt. Doch blieb bas Berhaltnig zwischen Bog und Gothe einige Jahre lang ein recht freundliches. "Daß es tein bergliches werben tonnte (fagt Ernestine), bagu maren beibe Naturen zu verschieben. Dem Manne, ber fich überall vielseitig bewegte, und in allen Fachern zu glangen bemubt mar, tonnte bas Streben, in einem engeren Rreife nach Bermogen zu wirken, leicht einseitig und befdrantt erscheinen. Inbeffen ftrengten beibe fich an, bie Seiten, mo fie fich berührten, festzuhalten, und bas Gute, bas fie an einander schätten, zu murbigen."

Ein großer Berbruß aber war es für Göthe, als Boß bie Einlabung bes Großherzogs von Baben nach Heibelberg und ein bebeutenbes Jahrgehalt von bemfelben annahm. So siebelte Boß, nachbem Schiller turz vorher gestorben war (1806), nach Heibelberg über, wo er noch eine Reihe von Jahren lebte. Er ftarb in seinem 76sten Lebensjahre (1826).

Bogens Charafter hatte sich mit den Jahren konsequent, aber einseitig schroff und scharfkantig herausgebildet. Er war eine eichenknorrige nordebeutsche Natur, brav, tüchtig, aber hartnädig und unbeugsam. Die mancherslei wissenschaftlichen Fehden, die er durchsocht, wurden daher von ihm mit einer Schärse und Bitterkeit des Ausbrucks geführt, die den Mann, so milb und herzlich er den Freunden gegenüber war, den Feinden gradezu als surchtbar erscheinen ließ. Und auch der Freund konnte ihm zum Feinde werden, wenn er absiel von den Gedanken, die sie gemeinsam einst beschworen hatten. Der Gedanke der Freiheit war ihm seit seiner Jugend ein Heiligthum gewesen, freie Forschung, freie Gesinnung und Selbstbestimmung waren ihm die höchsten Pflichten des Mannes. Als Fr. Stolberg zur katholischen Kirche

übertrat, berührte ihn biefer Schritt tief schmerzlich, boch schwieg er noch bagu; als biefer aber feine "Geschichte ber Religion Jesu Chrifti" fcrieb, und babei engherzig und mit undulbsamem Renegateneifer fich Ausfälle auf ben Protestantismus erlaubte, konnte Bog fich nicht mehr halten, und trat mit ber gangen Bucht feines Bornes gegen ben Abgefallnen auf. Die Schrift "Wie ward Frit Stolberg ein Unfreier?" ift bas bitterfte und fcmerfte Rampfe-Strafgericht, mas wohl jemals ein Mann über einen einstigen Freund verbangt bat. Der Brotestantismus mar ihm die Burg und Burgschaft ber Freiheit, wer sie antastete, offen ober verschleiert, forberte bie Waffen seines Ingrimms beraus. So galt ibm auch bas Treiben ber neueren Romantiker für einen Abfall von bet Burbe beutscher Dichtung, mehr aber noch als ein haffenswerther Rudfall in geiftige Unfreiheit und Barbarei. In bem Uebermuchern ber üppigen Formen bes Gubens fah er eine Berweichlichung bes beutschen Wesens, ein antinationales Element. Bor Allem aber mußte ihr Rokettiren mit bem Mittelalter, ihre muftische Berbammerung und Berunftaltung beffelben, ihre hinneigung jum Ratholicismus, feine Erbitterung aufregen. Bof, nachbem er feit jener Gottinger Zeit brei Benerationen und brei literarische Epochen gesehen batte, ben Sturm und Drang, ben bellen Tag ber Massischen Zeit in Weimar, und bas ihn gar verwirrende Zwielicht ber romantischen Schule, fteht ba wie ein Rede aus alter Zeit, ber eine einzige, in ihm scharf ausgeprägte Ibee verficht, und fich im Innerften berufen fühlt, gegen Alles, mas biefer Ibee ju wibersprechen scheint, gewaltsam einzuschreiten. Er irrte barin oft und viel, aber bei aller Schroffheit und Barte bleibt bie tuchtige, acht beutsche Ratur in ihm verehrungswurdig.

Dieses Harte, Edige und Scharffantige prägte fich auch in seinem Sthl aus, und fogar barin, wo er noch heut für une von Bebeutung geblieben ift, in seinen Uebersetzungen. Schon Bürger hatte Theile ber Ilias in Jamben zu übertragen versucht, ihm folgte Fr. Stolberg, aber erft Bogens Berdeutschungen bes Homer gewannen bauernben Beifall, er wurde ber eigent= liche Begrunder ber Uebersepungetunft. Die Obpffee bilbete er noch in ber Weise nach, bag er banach ftrebte, bas Original in so weit wieber zu geben, als es fich bem beutschen Styl anbequemen wollte. Mehr Gewalt that er ber Sprache icon in ber Mias an, wo er ihr griechische Formen und Wenbungen aufzugwingen suchte. Und bies Berfahren murbe in feinen späteren Uebersetungen immer mehr vorherrichend, fo bes Horaz, Aristophanes. Auch er unternahm mit seinen Sohnen (mit welchen er auch die Marchen ber Taufend und einen Nacht übertrug) eine Uebersetung bes Shatespeare. murbe barin von den Romantikern bei Weitem übertroffen, wie überhaupt, was er in biefem Fache begonnen und angeregt, ihm noch bei Lebzeiten über ben Ropf muchs, und sein beutscher Shakespeare ift seit bem Schlegel-Lied's ichen vergeffen. Um fo popularer bat fich feine beutsche glias und Obyffee

erhalten, und es wird nicht leicht sein, biese Uebertragungen, bie bei allen sprachlichen harten bei uns so gang in Fleisch und Blut aufgegangen find, zu verbrängen.

Bon ben übrigen Freunden des Göttinger Bundes wäre nur noch Leisewitz zu betrachten, ben wir jedoch als einen Dramatiker für das nächste Kapitel aufsparen. Mit Boß verkehrte im letten Winter in Göttingen, nachebem der Bund sich schon ausgelöst hatte, noch Christian Abolf Overbeck aus Lübeck (1755—1821), der auch in Folge für den Musenalmanach beisteuerte. Seine "Lieber für empfindsame junge Herzen" (z. B. "Das waren mir selige Tage" — "Blühe, liebes Beilchen" — "Warum sind der Thränen unter'm Mond so viel?") wurden viel gesungen. Günther von Göckingk (1748 bis 1828), der erst den Bürger'schen, dann den Boß'schen Musenalmanach mit herausgab, ist ein Vertreter des "langen epistolischen Husendarms," b. h. der gedehnten Epistel in Versen. Mehr Verdienste erward er sich durch sein "Journal von und für Deutschland" (seit 1784).

Claudius.

Einen Augenblick aber muffen wir noch verweilen bei Mathias Claubius. Geb. 1740 im Holftein'ichen (in Rheinfelb), ftubierte er in Jena, mo er in anafreontischen Liebern tanbelte, und ließ fich 1770 in Banbebeck nieber. hier gab er eine Wochenschrift, ben "Banbebeder Boten" beraus, folog fich aus ber Entfernung ben Göttinger Benoffen an, und lebte balb in freundschaftlichem Bertehr mit Rlopftod und Bog. Die populare Haltung bes "Boten" trug ibm (1776) einen Ruf als Oberlanbestommiffar nach Darmstadt ein, ale welcher er auch bie Darmstäbtische Landzeitung zu rebigiren und allerlei Gemeinnütiges bafür zu fcreiben batte. Allein bie bortigen Berhaltniffe behagten ihm nicht, und icon nach einem Jahre tehrte er in fein Banbebeder Stillleben gurud. hier murbe ihm auch gestattet gu wohnen, ale er (1788) bie Ernennung jum Revisor ber Solftein'ichen Bant zu Altona erhielt; er verblieb baselbst bis zu seinem Tobe, 1815. Claubius bat nicht eigentlich einen neuen Ton in die Literatur gebracht. Er ift ein ftilles, fanftes, frommes Gemuth, und in feinen Liebern Bolty verwandt. Seine Abend: und Mondlieber ("Das ichone große Taggestirne vollenbet feinen Lauf" - "Der Mond ift aufgegangen" - "In ftillem beitrem Glanze") find innig und gemuthlich, und eine naive Drolligkeit fteht ihm in anberen nicht übel. Gehr popular aber wurbe er burch feine im Bangen philistrofen Gesellschaftelieber, wie: Berrn Urians Reife um bie Belt ("Wenn jemand eine Reise thut"). Auch fein berühmtes Beinlieb ("Befrangt mit Laub ben lieben vollen Becher") ift nur ein burlestes Stud ohne Poesie, und mare bie prachtige Melobie nicht, so murbe es, ba so viel Besferes vergeffen ift, nicht beut noch gefungen werben. - Auch Claubius murbe für bie Ibeen ber Benieperiobe gewonnen, obgleich von Stürmen und Drangen nichts in feiner Natur lag. Manche Werte ber neuen Schule befprach er

auch in seinem "Boten". Er hatte sich für biese Wochenschrift eine eigne Art volksthumlichen Sprachstyle gebilbet, ber anfangs zwar in feiner Naivetat wirksam mar, balb aber in unleibliche Ziererei und Manier ausartete. Man höre nur ben Anfang feiner Anzeige bes Werther: "Weiß nicht, ob's 'n Geschicht ober 'n Gebicht ift; aber gang natürlich geht's ber, und weiß einem bie Thränen recht aus'm Ropf heraus zu holen. Ja, die Lieb' ift 'n eigen Ding; lagt fich's nicht mit ihr fpielen, wie mit einem Bogel. 3ch tenne fie, wie fie burch Leib und Leben geht, und in jeder Aber gudt und ftort, und mit 'm Ropf und ber Bernunft turzweilt. Der arme Werther! Er hat fonft fo feine Ginfalle und Bebanten. Wenn er boch eine Reise nach Bareis ober Beding gethan batte! Go aber wollt' er nicht weg von Feuer und Bratspieß, und wendet sich so lange bran herum, bis er caput ift. Und bas ift eben das Unglud, daß einer bei fo viel Befchid und Baben fo fcmach fein tann, und barum follen fie unter ber Linde an ber Kirchhofmauer neben feinem Grabhugel eine Grasbant machen, bag man fich barauf binfete, und ben Ropf in die Sand lege, und über bie menschliche Schwachheit weine." -Aber lange mahrte sein Antheil an dem neuen Leben der Literatur nicht. Seine einst gemuthliche Frommigkeit verknocherte fich mehr und mehr zu einem starren Pietismus, und bald starb er für jedes Interesse ab, welches außerhalb feiner mbstifchen Gelbstvereinsamung lag.

## Behntes Kapitel.

## Die Originalgenie's und bas Drama.

Wir haben im vorigen Rapitel die ganze Literatur ber Sturm: und Drangperiode in zwei Schulen getheilt. Die eine bestand aus dem Götztinger Dichterbund und seinem Anhang, der, von Klopstod und Herber anzgeregt, sich vorwiegend der Lyrit zuwandte. Die andre, bei weitem wilder und stürmischer, bemächtigte sich des Dramas. Es ist merkwürdig, daß sich eine Schule, die sich mit einer Art von Tobsucht gegen alle Form, nicht allein der Dichtung, sondern auch des Lebens, aussehnte, grade an diesenige poeztische Gattung machte, welche die geschlossenste Form und das genaueste Formstudium verlangt. So wenige, bleibende Werte aus ihr auch hervorzgingen, so zeigt sich in dieser dramatischen Richtung doch das Streben nach dem höchsten Ziel der Dichtung. Die Talente, welche nach denselben rangen, entsprechen an Bedeutung der Größe ihres Ziels, nur daß sie ihre Kraft meist aus Irrwegen verschwendeten. Die Göttinger brachten es, ohne daß

von eigentlichem Genie bei ihnen die Rebe sein kann, bei beschränkteren Talenten und auf engerem Gebiete, zu positiven Resultaten; die "Original- und Kraftgenie's," jenen an Individualität, Tiese, Scharsblick, Kühnheit, weit überlegen, blieben hinter ihrem größeren Ziel zuruck, da sie es, anstatt mit positiven, mit bestruktiven Mitteln verfolgten. Nur ein einziger, Göthe, hebt sich groß und siegreich über sie hinaus, weil er dem Sturm seines Inneren Halt sebot, und die Kunst tiefer erfaßte, als alle andern.

Galt ben Göttingern Rlopftod als ber Meffias ber neuen Dichtung, fo war für bie gleichzeitig auftretenben bramatifchen Rraftgenie's Shakespeare ber Anfang und bas Enbe aller Boefie. Die Begeisterung und migverftan= bene Nachahmung beffelben begann ichon einige Jahre vor jenem Aufjat Berber's über ihn (in ben Blättern von beutscher Art und Runft), ein Beiden, bag ber Beift ber Zeit fich ichon zu regen begann, Berber ihn nur auszulegen hatte. Aber feine Auslegung wurde bas Grundbuch ber bramatischen Epoche. Leffing hatte bas Ansehn bes frangofischen Drama's in Deutschland erschüttert, hatte bewiesen, bag bie Frangosen ben Aristoteles migverstanden, aber von ber Buhne maren frangofische Stude noch teineswegs verjagt. Gleichzeitig mit ber Nachahmung Shakespeare's wurbe nun von ben Originalgenie's ber Kampf gegen bie frangofischen Refte aufgenom= men, und, um bie Sache bei ber Burgel anzugreifen, felbst bem Ariftoteles ber Rrieg erklart. Galt ber Rrieg boch Allem, mas einem Spftem glich, Allem, was in ber Runft und im Leben als Befet und Regel auftrat, und bas Benie in seinem Gefühl ber Selbstberechtigung hemmte und beleibigte. Bas follte nun noch ber alte Aristoteles mit feinen bramatischen brei Gin= heiten, ber Zeit, bes Orts und ber Handlung? "Zum Henker, hat benn bie Natur ben Aristoteles um Rath gefragt, wenn fie ein Genie machte?" ruft Lenz in ben Anmerkungen über bas Theater aus. "Sind zehn Jahre nicht eben so gut eine Einheit, als 24 Stunden? Und hat fich Shakespeare jemals um Einheiten, wie Ort und Handlung, gefummert? Bei uns ift es bie Reihe von Sandlungen, bie wie Donnerschläge auf einander folgen, eine bie andre ftupen und heben, in ein großes Bange gusammenfliegen muffen, bas hernach nichts mehr und nichts minber ausmacht, als bie Sauptperfon, wie sie in ber ganzen Gruppe ihrer Mithandler hervorsticht." Das Ber= theibigen tonventioneller Formen und Regeln, im Leben wie in ber Dichtung, ift ein Berbrechen gegen bas Benie, welches "Rache forbert." Alfo Rache! unb Alles jum Tort und jum Poffen bem Konventionellen und feinen Berthei= bigern. "Wir (bie Benie's) find ba, bie Schaben einzurichten, woran bie Welt burch garftige Uebereinkommungen frank liegt." (Klinger, "Simfone Grifalbo.")

Die Charaftere follten fortan Alles sein, die Handlung ihnen nur zur Entwickelung bienen, eine eigentliche Bühne wurde gar nicht mehr in's Auge

gefaßt. Das Leben, bie Birklichkeit, mar bie Buhne, wo viele Sandlungen zu gleicher Zeit vorgeben; und ob bas Dargestellte noch auf bem Theater möglich fei, banach fragte man nicht. Man folgte Shatespeare in bem raschen Scenenwechsel, bachte aber nicht baran, ober mußte nicht, bag nur bei feiner feststehenden Buhne ohne Deterationswandlung berglrichen thunlich mar. Man ließ die Sandlung an ben verschiedensten Orten spielen und mit Binbesschnelle vorüber fliegen. Zest ift bie Scene in Rom, gleich barauf in Oftpreugen. Drei Borte nur werben bort von einer Berfon gesprochen, und wir find in Strafburg, wo wir eine flüchtige Unterhaltung vernehmen, um uns eine halbe Scite weiter in Naumburg zu finden. Aber noch mehr wirb bem Drama zugemuthet. Wir erleben, bag ber Ort ber handlung im Reisewagen ift, ober auf bem Sattel bes Pferbes, welches Meilen im Galopp gurudlegt, mabrend ber Rebenbe seine Monologe balt. Oft ift sogar bie Scene nirgenbs, und man erfährt nicht, wo bie Bersonen mit bem Schicksal habern, weinen und rafen. — Mit biefem Sinausbrangen über bie Grenzen ber Buhne gehen andere Ertravagangen gegen bie Form zusammen, und zwar gegen nicht mehr als Alles, was in allen Zeiten für die bramatische Form in Anspruch genommen worden ist. Auf eine organisch gegliederte Komposition wird verzichtet. Der erfte Burf und ber Inftinkt bes bramatischen Talents werden jest zum Regulator. Der Sprache wird aller Prunk abgeriffen, ber natürlichste Ausbruck foll jest für ben bichterischen und mahrsten gelten. Dabei werben in ber That große Bortheile errungen, aber Sprache und Styl bes Drama's zugleich unfunftlerisch, einheits: und haltungslos gemacht. Denn ben Originalgenie's galt ja auch ber tobenbste und auf bie Spite geschraubte Ausbrud einer untlar wilben Gemutheftimmung für Natur, ebenso bas Schimpfen, bas Umsichwerfen mit Unflathereien. So wechselt bie Sprache zwischen bochftem Schwung und trivialster Rebeweise, ift balb erhaben, warm und mahr, balb troden, lüberlich, fogar ungezogen. Diefe Eigenschaften tehren mehr ober weniger bei allen Studen ber Rraftgenie's wieber, fie find die ausgesprochnen Rennzeichen ber Schule.

Was die Charakteristik betrifft, ber jeht die Handlung allein als Folie bienen sollte, so tritt allerdings ber Fortschritt überall überraschend entgegen. Da giebt es keine Schablone mehr, wie im französischen Drama, nach ber die handelnden Figuren sich bewegen, sondern das Streben herrscht allein, jede Gestalt in ihrer Innerlichkeit auszuprägen. Und dies ist die Seite, nach welcher hin die Talente der Zeit sich als bedeutend erweisen. Wenn es ihnen, bei ihrem Zerdrechen der Form, nicht gelang, Charakterbilder von ewiger Bebeutung zu erschaffen, so zeigen sie in ihren Stücken doch eine Fülle von glänzenden Zügen innerer Wahrheit, Beobachtung, menschlicher Größe und Anmuth, zwischen allen Schlacken doch das lautere Gold der Menschlichkeit, Natur und Poesie, das aus dem Verworrenen und Unkunstlerischen der Hand-

lung hervorsieht. Diese besteht meist aus einem Konglomerat von einem halben Dutend Handlungen, wovon eine nach der andern, oft völlig unents widelt und ungelöst, abfällt, so balb sie dem Dichter nicht mehr behagt. Selbst der novellistische Eindruck, den sie in vielen Stücken macht, wird daburch getrübt, andrerseits aber hat die Menge von Bilbern, die an dem Leser vorüber fliegt, zumal bei den mancherlei hervorstechenden Zügen, etwas Fortzreißendes. Wir sprechen hier vom Leser, denn wie diese Stücke in lebendige Darstellung vor einen Zuschauertreis gedracht werden konnten, ist ein ansscheinend unlösbares Problem. Und boch wurden sie ausgeführt. Der große Schauspieler Schröber in Hamburg war ein entschiedner Freund der genialen Schule, und wußte die Theaterschere für seine Bühne so kundig zu handshaben, daß die meisten bieser Stücke unter seiner Leitung in Scene gingen.

Bis auf wenige sind sie jest so gut wie verschollen, und zählen mehr unter die Euriositäten der Literatur; wichtig und von großem Interesse für die Entwicklung des Drama's, aber ohne einen künstlerischen Genuß zu gewähren. Und wie viel Geist und Begadung, wie viel Schönheit und Poesie ist damit der Vergessenheit anheim gegeben! Es bleibt ein trauriger Verlust für das deutsche Drama, daß eine Reihe hochbegabter Talente nicht zu jener maaßvollen Durchbildung gelangte, wie sie Göthe in sich erzwang, sondern entweder im Chaos steden blieb, oder einen Entwicklungsweg nahm, der dem Theater auch nichts zu Gute brachte. Die Bewegung der Handlung, die ganze Fülle neuer Momente hatte aber doch einen nachhaltigen Einfluß auf das Theater. Es war eine Erbschaft, die Schiller antrat, um von hier aus ein nationales deutsches Drama stylvoll durchzubilden.

Gerften. berg.

Bir fagten vorhin, baf bie bramatische Sturm: und Drangperiobe fich schon angekundigt habe, noch ebe Herber bas Lojungswort gegeben. Sie batte ihren Borläufer in Gerftenberg's Tragobie Ugolino, ber fünf Jahre por bem Bob von Berlichingen erfchien. Beinrich Bilb. von Gerftenberg, geb. ju Tonbern (1737) in Schlesmig, stubierte bie Rechte in Jeng, trat bann in banische Rriegebienfte, verließ fie aber ale Rittmeifter wieber, und wurde banischer Resident und Consul in Lubeck (1775). Zwei Jahre lebte er in engster Berbindung mit Bog in Gutin, bann in Altona, wo er (1823) ftarb. Wir haben Gerftenberg ichon ale ben Urheber ber Barben: poesie kennen gelernt, und als Theilnehmer an ber Tänbelei ber Anakreontiker. In beiben Richtungen fteht er über seinen Genoffen, allein Epoche machte in der Literatur hauptfächlich fein Drama Ugolino (1768). Der Stoff ift ber Ergablung aus Dante's Bolle entnommen, von Gerftenberg nur bramatifc jurecht gelegt worben. Ugolino, Felbherr ber Pifaner und Abgott feiner Mitburger, wird von bem Bifchof Ruggiero, ber ihm Freundschaft heuchelt, verleitet, nach ber Fürstenmacht über Bisa zu ftreben. Es gelingt bem rantevollen Reiber, und als biefer ben Belben umgarnt fleht, weiß er bie Umstände für sich selbst zu benuten, um ihn zu stürzen. Sein haß hat einen furchtbaren Tod für den Feind ersehen. Er läßt Ugolino mit seinen drei Söhnen in einen Thurm sperren, und Hungers sterben. Dies der Stoff. Er ist nicht ohne bramatische Motive, der Ausgang jedoch dramatisch unsmöglich. Und grade diesen Ausgang hat Gerstenberg allein in's Auge gefaßt.

Sein Ugolino hat am Beginn bes Studes feine bramatische Schulb hinter fich. Es beginnt im Rerter und endet bafelbft. Nur vier Personen treten in ben funf Atten auf, ber Belb und seine drei Gobne, von benen die beiben jungsten noch Knaben sinb. So ist bie hanblung auf ben Meinsten Umtreis beschränkt, und boch erstaunt man, was mit ben geringsten Mitteln hier geleiftet wird. Ugolino und bie Seinen hoffen noch auf Befreiung. Dem altesten Sohne gelingt es, in ber Sohe bee Thurms eine Spalte gu finden, die er erweitert. Er magt einen gefährlichen Sprung, und eilt gu Freunden, fie um Sulfe anzurufen. Aber er wird entbedt, und Ruggiero schickt ihn mit einem Briefe zu Giannetta, seiner trauernben Mutter. Der Brief ift vergiftet, Giannetta ftirbt, ale fie ihn liest, und Francesco muß einen Giftbecher leeren. Ueber Racht wird er in ben Thurm gurud gebracht, mit ihm in einem Sarge bie Leiche ber Mutter. Run beginnen furchtbare Scenen. Man bort bie Schlage, mit welchen ber Rerter für immer vernagelt wird, und ber Bater, nun aller Hoffnung entblößt, verflucht feinen Sohn, ber bas Unglud burch ben Tob ber Mutter nur allgemeiner und schrecklicher gemacht hat. Aber Francesco muß an feinem Gifte fterben, gludlicher als ber Bater. Diefer verzeiht ibm, ale er alle Umftanbe feines Blans vernom= men hat. Schon aber beginnt ber hunger gräßlich unter ben brei Ueberlebenben ju wirken. Ugolino balt ben zweiten Sohn Anselmo, ber kaum jum Junglingsalter erwachsen ift, im Wahnfinn für feinen Feinb, verfolgt und erichlägt ibn. Berzweiflung und Entfeten begleiten bas Erwachen aus feinem Bahn, und werden zur Raferei, ale ber jungfte Sohn Gabbo bem hunger erliegt. So fist Ugolino am Schluffe bes Studes unter ben Leichen ber Seinigen, und fieht auch seinem Enbe entgegen; ein haarstraubendes Bilb bes Grauens.

Der poetische Werth bieses Studes geht zu Grunde in dem Uebermaaß bes hählichen, Widerwartigen, Empörenden. Die Wirkungen des hungers und hungerwahnstinns sind mit einer Grellheit gezeichnet, aus der sich zwar eine ganz erstaunliche divinatorische Kraft erkennen läßt, aber das Streben nach Wirklichkeit ergeht sich weit über die Grenzen des poetisch Wahren und Erlaubten. Wenn z. B. Anselmo, verwirrt und außer sich gebracht durch die Hungerqual des jüngsten Bruders, den Bater ansleht, ihn dieselbe an der Leiche Giannetta's oder Francesco's stillen zu lassen, so befremdet es nicht, daß Ugolino ihm "Bestie!" zuruft, und halb wahnsinnig auf ihn, als auf seinen Feind, eindringt: aber Gräuelscenen, wie diese, dürsen kein Gegenstand

ber Dichtung mehr sein, wären fie auch noch so meisterhaft ausgeführt. Erot bem sehlt es nicht an großen und erhabenen Gesinnungen in diesem Stud. Heroismus und Bartheit, Baterlands und Familienliebe, sprechen sich in eblen Zügen aus. Francesco in seiner Hochberzigkeit ist eine reine Jüngslingsgestalt, und auch die Charaktere ber brei andern sind scharf ausgeprägt.

In Betreff bes Ortes ber handlung halt Gerftenberg im Ugolino noch an ber Form einer unwandelbaren Bubne fest. Die Scene ift ohne Bechfel im Kerker. Ebenso ist die Handlung selbst nicht einfacher zu benken. Dagegen ergeht fich, wie ber Stoff gang im Sinne ber Sturmer unb Dranger gewählt ift, die Sprache icon gang in jenem Stolgemisch von leibenschaftlicher Gehobenheit und platter Natürlichkeit. Gin ungeheures Unrecht ift burch bie bestehenbe Macht an einem genial strebenben Manne begangen worben, und ber Berrath bat die heuchlerische Maste ber Freundschaft, einer ber geheiligt= sten Regungen bieser Epoche, gelieben, um bie Schanbthat auszuführen. Gewaltige Borte find es, die Ugolino ben Kerkermauern zu horen giebt. Es find noch nicht die Phrasen genialer Emporung gegen bas Bestebenbe, aber Reben eines Beroismus, ber sich zutraute, eine eblere Staatsform anftatt eines verrotteten politischen Gebaubes zu erschaffen, und bem jest unter Riegeln und Mauern nichts geblieben ift, als bas Gefühl ber Enttäuschung, Berknirschung und ewigen Schulb an den Seinen. Ugolino und Francesco balten fich pormiegend in pathetischem Sprachton, bagegen ift bie Rebeweise ber beiben Knaben burchaus natürlich, genrehaft, wenn auch noch nicht auf bie balb immer mehr üblichen vollsthumlichen Formen eingehenb. Aber burch biefe Ginführung ber Rinber gab Gerftenberg ben Sturmern neue Elemente für bas Drama, die ichnell mit Borliebe benutt murben. Bothe liebte es, Rinder reben zu laffen, und bei Lenz, vor allem aber bei Rlinger, werben Rinderscenen so gehäuft, bag bes unmunbigen Geplaubers oft tein Ende abzuseben ift. Wollte man boch überall ber reinsten Natur nachgeben, und tonnte für biefe boch im Rinbesalter ber lautefte Ausbruck gefunden werben. Go beftrebte man fich, icon an ben Rleinen alle Buge ber eblen menichlichen Matur, bes Heroismus, bes Rechtsgefühls u. f. m., fo wie besondre frube Charafterunterschiebe barzustellen. — Nur noch einmal, und in viel späterer Beit, betrat Gerftenberg ben bramatischen Boben, burch fein "Melobrama": Minona, ober bie Angelfachfen (1785). Es ift ein langgebehntes, regelloses Stud ohne Bebeutung, ber Nachzugler einer bereits übermundnen Epoche, wie Ugolino beren Vorläufer gewesen war.

Ein Jahr nach bem Ugelino erschien Klopstod's "Hermannsschlacht" (1769). Ohne alle Beziehung zu jenem Stück, war bieses Wert boch von nicht minderer Bebeutung für die Umwandlung bes Drama's. Denn an Regeln, Komposition und Entwicklung war auch hier nicht gebacht worben, und mit ber Handlung weiß Klopstock nicht viel anzusangen, er läßt sie meist

erzählen. Alles geht zwar personenreich, aber mehr in epischer Massen= bewegung vor fich. Die Gefinnungen und Charattere find bie Sauptfache. Ueber ben außerorbentlichen Einbruck ber Hermannschlacht haben wir schon an geeigneter Stelle gesprochen. hier sei nur wieberholt, bag bie Richtung auf bas Nationale, Beroische, auf bas Deutsche, Kernhafte und Tuchtige ber Gefinnung baburch bebeutend geförbert murbe.

Dies fand balb barauf ben vollenbeiften Ausbrud in Gothe's Gos von Berlichingen (1773), burch ben bie neue Schule begrunbet, und ber von ihr bann, ale bas eigentliche Manifest und bramatische Bekenntniß, ber Belt entgegen gehalten wurde. Eingehenber werben wir biefes Werk im nachsten Rapitel und im Zusammenhang mit Gothe's Bilbungegang betrach: ten, hier genuge ber hinweis auf feine literarbiftorische Stellung. Die Glemente, in und mit welchen bie Zeit rang, waren auf bramatischem Gebiet hier zuerst ausgesprochen. Das literarische Stürmen einer im Innersten genialen Natur hatte mit gangem Rraftbewußtfein bie alte Form gerbrochen, Ginflug bes und schien aller Regeln zu spotten. hier tam Driginalitat, Ratur, Bolte- Berther. thumlichkeit, Gemuth und ichopferischer Reichthum in nie gesehener Fulle gur Erscheinung, und bei allem Schrankenlosen ber Form beherrschte boch ein fittlich afthetischer Tatt bie aus bem Bollen ichopfenbe poetische Rraft. Sier war eine Reihe meisterhaft hingeworfener Charattere, ein fortreißenbes, wenn auch nicht innerlich bramatisches, boch scenisch bewegtes Leben, und eine zu gemuthlicher Theilnahme aufregenbe Handlung. In einer Zeit machtiger um fich greifender Fürstengewalt, welcher fich Pfaffenrante und Verführung einen, tommt ber Tuchtiges wollende einzelne Mann in feinem felbständigen Streben jum Conflict mit ber ftaatlichen Ordnung, wird jum Emporer und muß unterliegen. Aehnliches hatte ber Ugolino icon bargestellt, und Aehnliches wurde von nun an ber Stoff bes Drama's. Die Erscheinung bes Berther vollendete, mas im Got begonnen mar. In biefem ging bas Subjekt an ber politischen, im Werther an ber socialen, ber burgerlichen, sittlichen Ordnung zu Grunde. Man tann fagen, bag ber Werther einen noch tieferen Einfluß auf bas Drama übte, als ber Got. Denn, wurde biefer bas Manifest für die Form, so galt Werther als Norm für die Gesinnung, und bas fentimentale Bathos beffelben wirb von nun an bei Beitem baufiger ber Grundton, ale bas heroische. Die Elemente, bie Bothe burchgerungen, in sich kunstlerisch abgeklärt, und für sich abgethan hatte, waren jedoch nun erst für die Zeit entfesselt. Es ging ibm, wie jenem Zauberlehrling, von bem er später sang: "Ach, die Geifter, die ich bannte, werb' ich nun nicht los!" Das Drama mar bamit in ein Strombette gelenkt, burch welches es über ein Decennium lang mit allem Ungeftum tobte, schaumte und alle Damme mit sich fortriß.

Die Geister, welche, burch Sothe's Got und Berther gebannt, sich in bie regellose bramatische Richtung stürzten, und mit mehr ober weniger Bilbheit ben Kampf bes Subjetts gegen bestehenbe Berhältnisse aufnahmen, sind hauptfächlich Hahn, Wagner, Leisewis, Lenz, Klinger und Fr. Müller.

2. 26. Sabn. Bon den beiben ersten ift nur wenig zu berichten. Lubm. Philipp Sahn (nicht zu verwechseln mit bem Theilnehmer am Gottinger Bunbe, Joh. Friebr. Sabn) ftammte aus Trippftabt in ber Bfalg und mar gulebt als Rammerfetretar in Zweibruden (1746-1787). Er murbe hauptfachlich berühmt burch sein Trauerspiel "Der Aufruhr zu Bisa" (1776), welches bie Gefchichte bee Ugolino bis ju feiner Ginterterung (mo Gerftenberg beginnt) behandelt. Er zeigt barin ein entschiebnes, aber zuchtloses Talent, alfo Genie nach ber Mobe. In manchen Scenen judt eine helle Flamme originellen Lebens auf, aber Alles ift abgeriffen und zusammenhangelos. Bie Menschen sonst reben und benten, bas wieberzugeben ift nicht Sache seiner Gestalten, fie rasen, toben, faseln, und find in einem Parorismus, wo bas Bort enblich gang aufhört und ber Gebankenftrich anfängt. Diefer spielt in ber That bie größte Rolle in bem Stude, er nimmt gut bie Balfte bes gangen Raumes ein. — Bon gleichem Charatter, mit Borliebe für bas Schauberhafte, find seine Ritterstude "Karl von Abelsberg," "Rubolf von Hoheneden" und "Ballrab und Evchen."

Bon nicht größerer Bebeutung, bei gleich wilber Genialitatejucht, ift 5.2. Bagner. Heinrich Leopold Wagner,\*) geb. 1747 zu Strafburg. Baterftabt bie Rechte ftubierenb, tam er mit Gothe in Bertehr, und erneuerte biefen später in Frankfurt, wo er fich als Abvokat nieberließ. Er ftarb bafelbft 1779. Um bekannteften ift fein Trauerfpiel "Die Rindermorberin" (1776). Gothe theilte ibm in Strafburg ben Blan zu seinem Fauft mit, und Bagner mar inbietret genug, ihm bie Geschichte Gretchens vorweg ju nehmen, und fie ale Stoff fur ein eignes Stud zu benuten. Freilich murbe etwas anbres baraus. Es banbelt fich nicht mehr um Sauft und Gretchen, fonbern um bas Berhaltnig ber Tochter eines Metgermeisters mit einem Offigier. Gine profaifche und in's Gemeine gezogene Geschichte. Der erfte und fechete Att geborten zu bem Abideulichsten und Gräflichften, mas je gefdrieben worben ift. Dabei fehlt es nicht barin an Beobachtung bes Lebens und ber burgerlichen Charaftere, noch an Sinn für scenische Anordnung, und nicht an bramatischem Geschid. Wie man mit allen ben roben Probutten biefer Zeit ben Berfuch einer Darftellung machte, fo murbe auch von biefem

<sup>&</sup>quot;) Richt zu verwechseln mit einem andern gang gleiches Ramens, der gewöhnlich nur als heinrich Bagner angeführt wird, einen Frantsurter Mufenalmanach beransgab, und 1814 ftarb.

Stud eine Bearbeitung für die Buhne in Berlin veranstaltet, unter bem Titel "Erchen humbrecht." Ein Berbot tam jedoch ber Aufführung guvor. - In einem anbern Stude von ihm, "Die Reue nach ber That," foll Schiller's "Rabale und Liebe" vorgebilbet fein. Erwähnt feien nur noch feine Bearbeitung aus bem Frangöfischen, "Der Schubkarren bes Effighanblere," und die Uebersetzung bes Macbeth. — Auf seine Rechnung wird auch eins ber munberlichften Machwerte gefdrieben: "Brometheus, Deutalion unb feine Recensenben" (1775, in bemselben Jahre verbachtigerweise mit ben Druckorten Leipzig, Hamburg, Frankfurt verfeben). Gine Satire auf Gothe's Rrititer, und in Gothe's übermuthigem Knuttelverston ber Frankfurter Zeit Bothe felbst mar beeifert, bie Autorschaft biefer Burleste bingeworfen. öffentlich von fich abzulehnen. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag bas, mas er in lustiger Stunde und Gesellschaft mit andern zugleich improvisirt hatte, hier zur tollen Farce erweitert, wiber feine Absicht in bie Welt geschickt wurde.

Mit nur einem einzigen Stude fteht Leisewit in ber Literatur, aber Leisewik. innerhalb ber Schule ift es eine ber bebeutenbsten. Durch seine Form bebt es fich so weit über diefelbe hinaus, baf. man ben Zusammenhang mit ihr nur in ben Gefinnungen und Charafterzugen suchen fann. Johann Anton Leisewit (geb. 1752) mar ber Sohn eines reichen Beinbanblers in Bannoper. Bon ber Schule ju Celle tam er icon 1770 auf bie Universität nach Göttingen, wo er burch Sollty bem Bunbe jugeführt, aber erft vier Nahre barauf, im Sommer 1774, und furz bor ber Auflösung des Bundes, in benfelben aufgenommen wurde. Schon hier arbeitete er an feinem Trauerspiel, und Bog besonbere freute fich, bag baburch auch bie bramatischen Bestrebungen in die bes Bundes aufgenommen wurden. - Mit feinem Julius von Tarent bewarb fich Leisewit um einen Breis, ben Schröber in hamburg fur bas beste Trauerspiel ausgesett hatte. Aber nicht er erhielt ihn, sonbern bas Rlinger'sche Stud "Die Zwillinge," was schon bamals in ber Deffentlichkeit Widerspruch erregte. Da beibe Stude zufälligerweise einen Brudermord behandelten, murde lange Zeit an ber irrigen Annahme festgehalten, Schröber habe einen folden in bem Konkurrenzprogramm verlangt. — Leisewis murbe Abvotat in Braunschweig, bann Bringenerzieher, und ftarb bafelbft als Brafibent bes Obersanitätetollegiume 1806. Sein bichterischer Rachlag murbe auf seinen ausbrücklichen Willen vernichtet, so baß, außer prosaischen Auf-

Das Werk erschien im Jahre 1776 im Druck, zu einer Zeit, ba bie Regellofigkeit fich mit ganzem Behagen im Drama geben ließ. Aber weit entfernt von biefer, ift in ber Romposition bes Julius von Tarent vielmehr Leffing'iche Schule zu erkennen. Die Handlung und die Charattere repräfentiren bie Tenbengen ber Sturmgenie's, bie Form ift regelmäßig, besonnen und rubig gehalten. Wenn von jenen Preierichtern ben "Zwillingen" von

faben, nur Julius von Carent übrig geblieben ift.

Rlinger ber Breis zugesprochen murbe, fo mar es, weil Schröber felbst fur bie Leibenschaftlichkeit bes wilberen Drama's eingenommen war. Als Runft= wert steht bieses bei weitem unter bem Julius von Tarent. Die Charaftere find hier klar entworfen und gefondert, und vorwiegend bie ber beiben Bruber trefflich gezeichnet. Rulius und Buibo, Gobne bes Fürsten von Tarent, bewerben fich um baffelbe Madchen; Julius, weil er fie mit ber gangen Schwarmerei seiner sentimentalen Natur liebt, Buibo nur, weil er geschworen hat, die Schönfte zu seinem Weibe zu machen. Der Fürft, um bie Flamme ber ungludfeligen Zwietracht in seinem Sause zu erftiden, ichidt Blanka in ein Rlofter, in ber hoffnung, wenn Rulius entsagen muffe, werbe auch Guibo abstehen. Aber er tauscht fich, Julius hofft auf die Zeit, ba er ale Rachfolger bes alten Fürften fein Recht auf Blanta werbe geltenb machen tonnen, und, bavon überzeugt, beschließt Buibo, ihm guvor zu tommen. Schneller noch ift jeboch Julius. Er will nichts von Fürftenmacht miffen, will seinen Rechten auf Tarent entsagen, Blanka aus bem Rlofter entführen und in ber Frembe allein seiner Liebe leben. In ber Stille werben bie Bortehrungen jum Ginbruch in bas Rlofter und zur Mucht gemacht. 3m entscheibenben Moment aber tritt Buibo ihm in ben Weg und erfticht ihn. Run wird ber Bater felbst zum Richter über ben Mörber, und an ber Leiche bes älteren tobtet er ben jungeren Sohn. Er felbst geht in ein Rlofter. Dies bas, von allen Nebenbingen abgelöfte Gerippe bes Drama's.

Bor Allem fest die Gewaltthat bes alten Fürsten in Erstaunen. Denn er ift in ber handlung mehr ber weiche Familienvater mit Geburtstags= rührung, reich an Thranen, und voll Sehnsucht nach Rube; wie benn ber hof von Tarent mehr ben Buschnitt einer burgerlichen Familie bat, wo um ben runben Tisch alle Mitglieber versammelt find. Go auch ist bie Regierung vaterlich mufterhaft; ber Furft balt ce fur fein iconftee Bemuftfein, babin gewirkt zu haben, bag jeber seiner Unterthanen allsonntäglich ein Subn im Topfe hat. Giner heroifchen Romerthat ift folch ein Greis nicht fabig, fie macht am Schlug einen unangenehmen Ginbrud. Um fo beffer find bie Charattere ber Gohne ausgeprägt. Buibo ift ber aufbrausenbe, thatenburftige Sturmer, ber nur fur Ruhm und Ehre lebt, und bas iconfte Beib fur ben Tapfersten forbert; er hat geschworen, Blanka zu besiten, und will es; von Liebe weiß er nichts. Julius bagegen "hatte schon ihren schmachtenben Blick, ebe er noch wußte, mas Liebe fei." Sein ganges Wefen ift Liebe, weiche hingebung und Schwarmerei, bie jeboch jur bochften Leibenschaft aufzuflammen fabig ift. Er fieht fich in feiner Leibenschaft beschränkt, so wirb er in ben heftigsten Gegensat ju Geset und Sitte geworfen, und bamit ein haupt: vertreter ber genialen Richtung. Als er Blanta aus bem Rlofter entführen will, mabnt ibn fein Freund Afpermonte an feine Bflichten: "Es giebt gefellschaftliche Bflichten. 3m Schulbbuch ber Gesellschaft fteht 3hr Leben, 3bre

"Julius von Tarent."

Erziehung, Ihre Bilbung, felbst bie Rraft zu sophististren. Bas steht in Ihrer Gegenrechnung? Prinz, ein Biebermann bezahlt seine Schulben!" — Das aber weist Julius mit Entrustung von sich. "Wahrhaftig," ruft er, "ich bin biefen gefellschaftlichen Ginrichtungen viel schulbig! Sie feten Fürften und Nonnen, und zwischen beibe eine Rluft. Beim himmel, ich bin ber Gesellschaft viel schuldig! Aber gut, der Staat giebt nur Schut und forbert bagegen Behorfam gegen bie Gefete. Ich habe biefen Behorfam geleiftet, bie Rechnung bebt fich. - Ift benn Tarent ber Erbtreis und außer ihm Unbing? Die Welt ift mein Baterland, und alle Menschen find ein Bolt. Die allgemeine Sprache ber Bölker ist Thranen und Seufzen — ich verstehe auch ben hülflosen Hottentotten, und werbe mit Gott, wenn ich aus Tarent bin, nicht taub fein. Und mußte benn bas gange menschliche Geschlecht, um gludlich ju fein, in Staaten eingesperrt werben, wo jeder ein Rnecht bes andern, und keiner frei ift — jeber an bas andre Ende ber Rette angefomiebet, woran er feinen Stlaven halt - Narren tonnen nur ftreiten, ob bie Gesellschaft die Menschheit vergifte! Beibe Theile geben es zu, ber Staat tobtet bie Freiheit! Seben Sie, ber Streit ist entschieden. Der Staub hat Willen, bas ift mein erhabenfter Gebante an ben Schöpfer, und ben allmächtigen Trieb zur Freiheit schät ich auch an ber fich fträubenben Fliege." - Und daß man diesen genialen Leuten nur nicht mit allgemeinen Bernunft= grunden tomme — man bente baran, wie Burger bie "talten Bernunftler" abtrumpft! "Wissen Sie es, Aspermonte," ruft Julius, "jeder hat seine eigne Bernunft, wie feinen eignen Regenbogen: 3ch die Bernunft ber Liebe, Sie bie Bernunft ber Tragbeit. Wenn wir teinen Augenblid von Leibenschaften frei find, und die Leibenschaften über uns herrschen, mas ift der eingebilbete gottliche Funten? Da bunften aus bem tochenben Bergen feinere und fraftlofere Theile, fteigen in's Gehirn, und heißen Bernunft!"

Diese Art zu philosophiren entspringt bei Leisewit aber nicht aus ber Grundanschauung ber bichterischen Subjektivität, sondern sie ist als Charakterzug einer dramatischen Gestalt, als tragisches Motiv, geistreich verwendet. Leisewitz steht über seinem Stoffe, er nimmt die kraftgenialen Elemente auf, zeigt aber einen unverwirrten Blid für sittliche Pflicht und sittliche Schuld. — Da es in jener Zeit Gebrauch war, dichterische Werke ohne den Namen des Verfassers drucken zu lassen, wurde auch dieses Göthe zugesschrieben. Es will das nicht viel sagen, da man auch das Uebertriebenste, und dieses am liebsten, auf seine Rechnung setze, aber es spricht für das Werk, daß auch Lessing es für eine Arbeit Göthe's hielt.

Aber ein Hauptvertreter ber genialen Schule, und zwar berjenige, welcher ganz in ihr auf und an ihr zu Grunde ging, war Jak. Michael Reinhold Lenz (geb. 1750 zu Seswegen in Lievland). Der Sohn eines Predigers, besuchte er die Schule in Dorpat, wohin sein Bater berufen wor-

ben war, und studierte in Königsberg. Schon als er die Universität bezog, hatte er ein Belegenheits-Schauspiel, "Der verwundete Brautigam," geschrie-

ben, und ein umfaffendes Bebicht, "Die Landplagen," ließ er in Ronigeberg bruden. Aber auch in bas Leben mar er, im Bertehr mit wuften jungen Leuten aus bem liedländischen Abel, tiefer eingeweiht worden, als feiner Natur und feiner Dichtung gut mar, und bie Befanntichaft mit Shakespeare, beffen Werke er fritiklos und leitungslos verschlang, brachte fein Talent ichon im Reim auf Jrrwege. Bon Königsberg aus reifte er in Gesellschaft zweier turlanbischen jungen Gbelleute nach Stragburg. Er lernte Gothe tennen, ber hier feine Universitätestubien machte, und faßte eine leibenschaftliche Buneigung ju bem bamale noch unberühmten Junglinge. Auch Gothe tam ihm mit Berglichkeit entgegen, und gemeinsam murben bichterische Blane gemacht 🗫 a. Leng. ober mitgetheilt. Die bezaubernbe Erscheinung Göthe's in seiner Jugend, von beren Einbruck alle Zeitgenoffen voll find, mar, obgleich er felbst noch in feiner traftgenialen Spoche ftanb, ja ber Entfaltung berfelben erft entgegen ging, boch ber Art, baf fie, felbst mo fie gewaltig aufregte, boch zugleich maagvoll harmonisch wirkte und abklarte. Diesem Ginflug wurde Leng zu früh entzogen, ba Bothe Strafburg verließ. Lenz mochte fich um so unbebingter bem Zauber einer harmonischen Natur hingegeben haben, ale in seiner eignen bie schroffsten Gegenfate neben einander lagen und vergeblich nach einer Bermittlung rangen. Richt gut war es für ihn, daß er balb barauf in Gesellschaft eines Offiziers nach Fort-Louis ging, wo er in einem roben Garnisonleben (bas er selbst spater in einem Schauspiel schilbert) alle Belegenheit fand, fich zu vernachlässigen. Das benachbarte Sesenheim, ber Schauplat von Göthe's Jugenbliebe, gog ihn an. Er suchte Friederike Brion zu gefallen, ohne bag es ihm gelungen mare, und ging nach Landau, bann nach Strafburg zurud, wo er bis 1776 blieb.

Wenn seine Behauptung wahr ist, daß er die "Anmerkungen übers Theater" schon zwei Jahre vor ber Erscheinung des Sötz von Berlichingen geschrieben, so hätte allerdings die ganze Wendung, welche das Drama nehmen sollte, mit divinatorischer Klarheit bereits vor seinen Augen gestanden. Sestruckt wurde diese Abhandlung aber erst später, wie denn seine ersten dramatischen Werke dem Götz und Werther nachsolgten. Aber darum ist Lenz nicht als ein Nachahmer Göthe's zu beeichnen. Sein eminentes Talent war auf ganz ähnliche Grundlagen gedaut, wie Göthe's. Schöpferischer Reichthum, drastische Krast, Schärse der Beodachtung, Tiese des Gemüths verbanden sich bei ihm in hohem Grade, und nahmen in der Dichtung einen salle parallelen Weg mit Göthe. Aber, während Göthe's Wesen bei allem Ringen auf eine künstlerische und sittlich ästhetische Einheit hinstredte, verlor und zersplitterte sich Lenz widerstandslos. Wie seine menschliche Natur sich mehr und mehr in überall verlesender Genialitätssucht gesiel, so wurden seine Dichtungen

verzerrt, frabenhaft, und felbst wo fie bie Bewunderung der glanzenbsten Meisterguge erzwingen, wirken fie unafthetisch und abstoßend.

Als Gothe nach Weimar gegangen war, fanb fich auch Lenz ploblich bort ein, (im Frühjahr 1776) und wurde trot feines auffallenden Gebahrens, von jenem und Wieland freundschaftlich aufgenommen. Wieland nennt ibn "einen guten Jungen, voller Affenstreiche, ber alle Tage regelmäßig einen bummen Streich macht, und fich bann barüber munbert, wie eine Bans, wenn fie ein Gi gelegt hat." Gine besonders auffällige "Gelei" bewirtte ben Befehl bes Bergogs, daß ber Saft Beimar zu verlaffen habe. Rach ben Ginen wird ber Grund bafur in feinem Betragen gegen eine Sofbame, bie er leibenschaftlich und unerwiedert liebte, gesucht, andrerseits wird ein Basquill auf die Bergogin Amalia als Urfache angegeben. Jebenfalls hatte feine kobolbartige Genialität Sprünge gemacht, die sowohl dem Hose, wie den Freunden seine Entfernung munichenswerth machte. Gothe mußte ihm burch Frau von Stein und bie Bergogin Louise noch eine furze Frift auszumirten. bie er in Rochberg, bem Sute ber Frau v. Stein, zubrachte. Er ging nach bem Elfaß zurud, nach ber Schweiz, barauf nach Emmenbingen, wo Gothe's Schwager Schloffer lebte. hier zeigten fich Spuren von geistiger Berrüttung, die schon früher aufgetreten waren, bedrohlicher, und balb (1778) tam ber Bahnfinn völlig bei Leng jum Ausbruch. Schloffer forgte fur ibn, bis feine Familie ihn nach Rufland abholen ließ. Bielleicht wurde er von feiner Rrantheit geheilt, aber feine Natur mar gebrochen. Er hielt fich in Petersburg auf, bann in Mostau, wo er in außerer Durftigkeit und innerem Elend bis jum Jahr 1792 lebte.

Man hat bisher gewöhnlich ben Grund zu Lenzens Wahnsinn in leibenschaftlicher und unglücklicher Liebe gesucht, und bald Friederike Brion, bald jene Hosbame in Weimar als Gegenstand bezeichnet. Des ist möglich, baß unerwiederte Reigung seine Eraktation steigerte, aber nicht nothwendig, um die jammervolle Wendung seines Geschiedes zu erklären. Man nehme irgend eins seiner Stücke zur Hand, welches es auch sei, und man wird auf Scenen gerathen, wo man, wenn nicht einen Verrückten zu hören glaubt, doch eine Persönlichkeit erkennt, die sich mit ganzer Lust an das Verrückte und frahen-haft Tolle hingiebt. Die Ursache liegt in der Zersahrenheit seines Wesens, das bei einer kindlich guten Grundlage, doch schon frühe Maaß und Ziel aus den Augen verlor, sich an jedes Ertrem hingab und so der Möglichkeit einer inneren Sammlung immer mehr entstoh. Die geistige Kraft war vor der

<sup>\*)</sup> Ueber diese Berhaltniffe, wie über noch Bieles aus Lengens Leben und Dichten, werden wir erft die richtigen Aufschlusse erhalten, wenn die feit langerer Beit vorbereitete Ausgabe der gesammelten Gedichte und Aufsahe Lengens durch B. v. Maltzahn, mit den Erlauterungen, so wie die Biographi des Dichters von Professor R. Kopte erschienen sein wird.

Beit erschöpft, und bie in ben ersten Reim ichon eingebrungene Berruttung mußte zur Erscheinung tommen, auch ohne bag man jene mehr verklarenbe Semuthebewegung hinzubentt.

Ebensowenig lagt fich behaupten, Leng sei burch Gothe's Broke erbruckt worben und sein besseres Theil so in sich verkummert - woburch benn boch immer von bem, ber Lengens Sache führt, ein leifer Schatten auf Gothe gelentt wirb. Ale Leng in feinem 28. Jahre zu Grunde ging, ftand Gothe noch nicht in feiner Große ba, Leng aber genog bei ben Anhangern ber geniglen Schule bes gleichen Ruhmes mit Gothe, feine Berte murben Gothe zugeschrieben, und also ihm gleichgesett. Und wenn ein Baum in feinem Riefenwuchs andere überholt und in ihrem Bachethum bemmt, ift es feine Schuld? Warum hatten sie nicht die Kraft, ihn zu überflügeln und zuruch zubrangen? Gelang ce boch Schiller, aus einem ahnlichen Chaos ber Eraltation und bes Uebermaages erwachsend, in Urfraft aufzustreben, und fich in gleicher Große neben Gothe zu ftellen. — Man bat Gothe einen Borwurf baraus gemacht, bag er in seiner Lebensbeschreibung ben Jugendgenoffen falfc beurtheilt, und behauptet, Lenz fei barauf ausgegangen, ihm zu schaben. Gothe war ein Sechzigjabriger, als er "Wahrheit und Dichtung" fcrieb, manche Jugenbeinbrude hatten fich in ihm verwischt, aber ibm. ber fein ganges Befen funftlerifch und einheitlich burchgebilbet hatte, mußte bas unafthetisch Bergerrte in Lengens Perfonlichkeit eine mit ben Jahren immer wiberwärtigere Erscheinung werben. Schaben wollen bat ihm Leng wohl nicht, aber viel Unbequemlichkeiten und viel Berbruß hat er ihm ficher bereitet. Die Beröffentlichung ber Farce "Götter, Belben und Wieland," welche Leng wider Wiffen und Wollen Gothe's bruden ließ, die Aufführung Lengens in Beimar, wo Gothe ben Gast boch zu vertreten hatte, werben nicht bas Einzige sein, wodurch Gothe's Erinnerung an ihn getrübt wurde. Wenn man beutzutage bestrebt ift, gerechter und billiger gegen Lenz zu fein, als es bisher geschehen ist, so soll man an den Gründen nicht vorübergehn, warum Sothe es nicht in gleichem Magke tonnte.

Bas Lenz an Erzählungen, Abhandlungen, Auffähen schrieb, kann, außer jenen schon hervorgehobenen "Anmerkungen übers Theater," gegen seine Schausspiele nicht in Betracht kommen. In seinen nicht zahlreichen Ihrischen Gebichten aber sind einige Kleinigkeiten von so tieser Empsindung, daß Göthe sichren nicht zu schämen hätte. Lenz hatte Momente, und auch in seinen Dramen sinden sich beren, wo das Gefühl in lautrer Schönheit Sprache gewann, es sind die Spuren einer rein empsangenen dichterischen Natur, die wehmuttig zwischen den wilden Mißklängen hervordringen.

Er nennt seine Dramen fast burchgängig Komöbien, obgleich sie bie erschütternbsten Trauerspiele find. Aber bas Barok-Komische steht bei ihm immer bicht neben bem Tragischen, Lächerliches neben Grausigem. Ueberall ist es

Söthe.

bie burgerliche Sphare, aus ber er seine Stoffe mablt, wo er dann meift eine sociale 3bee im Sinne ber Benieauffassung polemisirent burchfict. Mit außerorbentlicher Rraft und Rühnheit versteht er es, einen Ronflitt aus ben Charakteren zu verschlingen, und zu einer tragischen Kataftrophe zu führen, aber bie fittliche Löfung fehlt burchaus. Seine Beobachtung weiß eine Fulle von treffenben Charatterzügen, seine Belt= und Menschentenntnig bie Berhaltniffe mit ficherer Sand zu entwerfen, aber Mangel an Geschmad, afthetischem Takt und Gefühl läßt ihn in Uebermaaß, Bergerrung und Raturwidrigkeit ausarten. Alles, wozu Sammlung und Besonnenheit gehört, miß: lingt ihm, baber ift von bramatischer Romposition bei ihm nichts zu finden, obwohl seinem Talent instinktiv die Steigerung ber Haupthandlung oft er: staunlich gelingt. Aber um biese haupthanblung herum liegt ein solcher Ballast von Nebenhandlungen, daß man meist erst gegen ben Schluß erfährt, was eigentlich von Anfang hatte betont werden follen. "Ihm konnte nicht wohl werben, (fagt Gothe) als wenn er fich grenzenlos im Ginzelnen verfloß, und fich an einem unendlichen Faben ohne Absicht hinspann."

Seine erfte Romobie mar ber "Sofmeifter, ober bie Bortheile Der bofber Brivaterziehung" (1774). In geistvollen Scenen stellt er bie bemuthigenbe Lage eines hofmeistere bar, wie fie bamale in abligen baufern war. Aber fein hofmeister Läuffer ift nur ein gemeiner Menfch. Er verführt die Tochter bes Major von Berg, in beffen Saufe er aufgenommen ift, Guftchen mit Namen, an ber auch nicht viel ift, obgleich fie eine überschwängliche Liebe zu ihrem auf ber Universität in Salle verweilenden Better Frit von Berg bewahrt. Läuffer geht burch, wird Gehülfe eines Schulmeisters, entmannt fich und - heirathet ein naives Bauernmadden. Guftden, in Berzweiflung über ihre Schande, entflieht mit ihrem Rinde, und fturgt fich in einen See. Der Bater rettet fie, bringt fie und feinen Entel, beffen er febr froh ift, nach Hause, und der höchst eble Fritz reicht heimkehrend und verzeihend - seinem Gustchen die Hand. So, nachdem der Leser fich durch die erschütternoften Situationen hat fortreißen laffen, tommt er am Schluß zu ber Ueberzeugung, bag er es mit ichlechtem Bolt zu thun gehabt bat.

Aus bemfelben Jahre ift bie Romobie "Der neue Menoga, ober Der neue Beschichte bes cumbanischen Bringen Tanbi." Sier geht Alles brunter und brüber, die verschiebenen Handlungen find so gehäuft, daß man im britten Att noch nicht weiß, um was es fich handelt. Spat erft wird es flar, bag bie Bolemit bes Studes gegen bie gange moberne Bilbung gerich= tet ift. Der Bring Tanbi, aus einem entlegenen Lande Cumba (eigentlich aber ber früh geraubte Sohn eines Gutsbesiters aus Naumburg) bereift Europa, im Charafter eines genialen naturmenschen, und eifert gegen polis tifche und burgerliche Ginrichtungen und Bilbungezustanbe. "Ihr wift nichts, fagt er unter anderm, alles mas Ihr jusammenstoppelt, bleibt auf ber Ober-

fläche eures Berstandes, wird zu List, nicht zu Empfindung, ihr kennt das Wort nicht einmal; was ihr Empfindung nennt, ist verkleisterte Wollust; was ihr Tugend nennt, ist Schminke, womit ihr Brutalität bestreicht. Ihr seid wunderschöne Masken, mit Lastern und Niederträchtigkeiten ausgestopst, wie ein Fuchsbalg mit Heu; Herz und Eingeweide sucht man vergeblich, die sind schon im zwölften Jahre zu allen Teuseln gegangen." Es handelt sich in dem Stücke um das Entsehen einer Geschwisterehe, die sich am Schluß als irrthümlich hetansstellt. An Buntheit und Regellosigkeit sucht dieses Stück in der ganzen Literatur seines Gleichen. \*)

Auch im Jahre 1776 lieferte Lenz wieder zwei Komödien. Die erfte "Freunde machen ben Philosophen." und läßt das Philosophen. mit auf einen Inhalt schließen, der mit dem wirklichen nichts zu thun hat. Die Handlung läuft mit Umschweisen auf eine Doppelehe hinaus. Ein Jahr vorher hatte Göthe seine Stella erscheinen lassen, in welcher, nach dem Beispiele des Grasen von Gleichen, Fernando sich an zwei Frauen theilt. In einer nächsten Bearbeitung jedoch änderte Göthe biesen Ausgang, zu Gunsten der Sittlichkeit, indem er die Heldin tragisch enden ließ. — Lenz jedoch nahm die erste Bersion zum Muster, und komponirte danach sein Stück so, daß er umgekehrt einer Frau zwei Männer bescheert. Wirkt das Verhältniß in jener früheren Fassung der Stella schon peinlich genug, so tritt es doch erst am Schlusse verwirrend auf, bei Lenz aber ist es von Ansang beleidigend ange-

Auf der gandftrage von Dresden.

(Donna Diana und Babet fabren in ber Autide. Guftav begegnet ihnen reitenb.)

Donna (aus ber Rutiche): Salt, wo willft bu bin?

Buftav (faut vom Bferbe) : Gnadige Frau!

Donna. Run bin ich geracht. Der Junge hat Gewiffen. (Springt aus bem Bagen.) . 2Bobin? (Tagt ibn an.) Den Augenblid gesteb' mir's!

Buftav (gitternb): Rach Dreeden.

Donna. hinein in die Rutich' mit dir, und bein Pferd mag nach Dreeden laufen. Bas haft du dort zu bestellen gehabt?

Buftav. 3ch weiß nicht mehr.

Donna. Befteh!

Buftav. Bufeben, ob ber Bring Tandi bort fei.

Donua. Mag bein Pferd zusehen. (Bast ibn unterm Arm.) In die Rutich' mit dir! Sei getroft, Junge! Es soll dir nichts leids widersahren. Du bift zu elend, Creatur: als daß ich mich an dir rachen konnte. Aber hier gesteh' mir nur, hat dein herr Austhell an meiner Ermordung gehabt?

Buftav. Bnabige Frau!

Donna. Burm, frumme bich nicht, ober ich gertrete bich; - hat bein herr Antheil an meiner Ermorbung gehabt?

Buftav. 3ch will Ihnen alles ergablen.

Donna. So auf denn in die Rutsche; du follft das Bergnugen haben, mit mir ju fahren — (Steigen in Die Rutiche.) Fahrt ju!

<sup>\*)</sup> Charafteristisch für Lenzens Manier ift die 7. Scene des III. Aftes:

legt, um fo mehr, ba es von einem Mabchen ausgebacht wirb. - Gin armer junger Deutscher bei ber Gefanbtichaft in Cabig, Ramens Strephon, liebt Donna Seraphina, bie Schwester eines reichen spanischen Granben. phon muß verzweifelnd glauben, bag feine Reigung unerhört geblieben, ba Seraphine fich von einem gewiffen La Fare ben Sof machen läßt. Noch ein Dritter wirbt um fie, Don Brabo, diesen aber icheint fie zu flieben. tommt zu einer Erklarung zwischen ihr und Strephon, und ba feine unbanbige Leibenschaft ihr Furcht einflößt, eröffnet fie ihm ben erstaunlichsten Plan: "Strephon, horen Sie alles! Ich hatte mich mit Don Brado verheirathet, wenn er nicht ein Mann gewesen mare, von bem Sie alles zu befürchten gehabt hatten. Bu betrugen mar er nicht, er wollte mein Berg, nicht meine Person, er hatte dieses Berg erworben, er hatte es Ihnen entzogen. La Fare ift ein Frangose, La Fare ift einer ber bequemen Chemanner, benen man nichts raubt, wenn man ihnen bas Berg entzieht, bie mit Boflichkeit zufrieben, unfre Liebe nicht vermiffen. — Sie ftaunen, Strephon: feben Sie benn nicht, daß ber Mann ausgebrauft hat, ausgelebt bat? — und bamit Sie ben Schluffel zu all meinen Entwürfen - zu unfrer gangen fünftigen Sludfeligteit haben — La Fare ift arm — ich erkaufe unfrer Liebe einen Befchuter!" - Bo bin ich? ruft Strephon, als Seraphine abgegangen. Er jubelt, ihrer Liebe gewiß zu fein, aber ihr Plan macht ihn rafend. Auch tommt es anders, als fie es fich ausgebacht bat, wennschon ihren Entwürfen nicht zuwiber.

Umftande und Berdienft bringen Strephon ploglich zu Unsehen und Stellung, und zugleich gelingt es ibm. La Fare verächtlich zu machen, und zu verbrangen. Er burfte jest offen um Geraphinen werben, aber feine gludlicheren Umftanbe haben Seraphinens Familie in eine Berlegenheit gebracht, bie nur baburch zu heben ist, daß fie ben Don Prado heirathet. Berzweif= lung auf beiben Seiten, aber bie Bermablung wird vollzogen. Strephon verfällt fast in Raserei, und begt Morbgebanten. — Doch auch Scraphine vermag bas Verhältnig nicht zu ertragen. Im Brautgemach wirft fie fic bor ihrem Gatten nieber, und betennt ihm, daß ihr Berg an Strephon gekettet fei. Und Don Brado? Er ift bas Ibeal bes Ebelmuthe! "Mit biefem Ruffe, spricht er, empfange die lette aller meiner Anforderungen auf dich. Die Flamme, bie fur bich in biefem Bergen brennt, ift viel zu rein, ale bag ihr altere Berbindungen, die du getroffen haft, nicht heilig fein follten — ich - will ben Ramen eurer Beirath tragen!" - Best fleigt Strephon mit einer Bistole burch bas Fenster. Seraphine fällt ihm in ben Arm und ruft ihm zu, fie habe ihm allein Treue am Altar geschworen. "Prabo war nur bein Abgeordneter!" — Das glaubt Strephon freilich nicht fo gleich, aber Brabon verfichert ibm: "Rennen Sie ihr Blud ganz, reblicher Strephon. 3ch bin zu ftolg, Ihnen ein Berg zu entziehen, bas Ihnen mit fo vielem Rechte gebort. Bielmehr will ich bem Bint bes himmels folgen, ber mich jum Mittel hat brauchen wollen, zwei so standhafte Herzen auf ewig mit einander zu vereinigen. Sie heirathen Seraphinen in meinem Namen, und ich will Ihr beidersseiter Beschützer sein. Die Wollust einer großen That wiegt die Wollust eines großen Genusses aus, und es wird noch die Frage sein, wer von uns beiden am meisten zu beneiden ist. Kommen sie in den Garten; der Worgen bricht an, er soll unsre gemeinschaftlichen Freudenthränen sehen, und derweile Sie beide, Hand in Hand, die letzten Töne der einschlafenden Nachtigall genießen, will ich Ihnen den Plan unsrer künstigen Lebensart erzählen, der unter uns dreien ein ewiges Geheimniß bleiben soll!" Unter schluchzendem Entzücken umarmen sich die drei Glücklichen, und, Pradon zu Füßen stürzend, rust Strephon: "D welche Wollust ist es, einen Menschen anzubeten!" — Sogenial tröstlich endet das Stück.

"Die Soldaten." Die nächste Komödie, "Die Soldaten," ist das erschütternbste Trauersspiel, welches Lenz geschrieben hat. Ein Bilb des Soldatens und Garnisons lebens seiner Zeit: wilde Gelage und Streiche müßiger Offiziere, ihr Berkehr mit dem Bürgerstande, leichtfertiges Entgegenkommen der Frauen und Mädschen, das Alles ist mit Meisterzügen hingeworfen. Die Charaktere mannigsfaltig, einige vorzüglich stizzirt. Berarbeitet ist freilich nichts barin, obgleich die Handlung hier einfacher ist und sich von den Nebendingen gleich Anfangsmehr heraussondert. Sie ist nicht neu, eine gewöhnliche Berführungsgeschichte, wie der Stoff sie mit sich bringt, aber sie schreitet mit großer Energie vorwärts, steigert sich ergreisend, und reißt, freilich nur in stüchtigen Bilbern, zum Antheil sort.\*) Auch dieses Stück läuft auf eine neue und höchst ge-

\*) Ein Beispiel für den rapiden Scenenwechsel in diesem Stüd: (Alt IV.) Bierte Scene. In Armentiered.

Desportes. (In Brison, haftig auf und abgebend, einen Brief in ber hand.) Benn fie mir hierherkommt, ist mein ganges Glud verdorben — zu Schand und Spott bei allen Kameraden. (Sest fich und schreibt.) — — Mein Bater darf fie auch nicht sehen — Fünfte Scene.

. 3u Bille. Befeners Saus.

Befener. Marie fortgelaufen -! 3ch bin des Todes! (Lauft binaus.)

Sechste Scene.

Rapitain Marys Bohnung.

Mary. So laßt uns ihr nachfolgen, jum taufend Clement. Ich bin Schuld an allem. Gleich lauf bin und bring Pferde her.

Stolgius. Benn man nur wiffen tonnte, wohin -

Dary. Rach Armentieres. Bo fann fie anders bin fein. (Beibe ab.)

Befeners Saus.

Befener. Es ift alles umsonft. Sie ift nirgends ausfindig zu machen. (Shlast in die banbe.) Gott! — wer weiß, wo fie fich ertrantt hat!

Charlotte. Ber weiß aber noch, Papa -

niale Ibee hinaus. Sie kommt, nachdem bie Katastrophe ihr tragisches Ende erreicht hat, noch in einem Gespräch zum Austrag. "Ich habe allezeit (sagt der Oberst Spanheim) eine besondere Idee gehabt, wenn ich die Geschichte der Andromeda gelesen. Ich sehe die Soldaten an wie das Unzgeheuer, dem schon von Zeit zu Zeit ein unglückliches Frauenzimmer freiwillig ausgeopsert werden muß, damit die übrigen Gattinnen und Töchter verschont blieden. Wenn der König eine Pflanzschule von Soldatenweibern anlegte! Die müßten sich aber freilich dann schon dazu verstehen, den hohen Begriffen, die sich ein junges Frauenzimmer von ewigen Berbindungen macht, zu entzsagen. Amazonen müßten es sein. Eine edle Empfindung, däucht mich, hält hier der andern die Wage. Die Delikatesse der weiblichen Ehre dem Gedanten, eine Märthrerin für den Staat zu sein. Freilich müßte der König das beste thun, diesen Stand glänzend und rühmlich zu machen. Dafür ersparte er die Werbegelder, und die Kinder gehörten ihm" u. s. w.

Das lette Schauspiel Lenzens ift "Der Englanber, eine bramatifche Phantafen" (1777). Fast nur Stigge, stellt es auf wenigen Seiten eine ein: gige, tnapp zusammengefaßte Sandlung bar. Die Arbeit batte ein reines Stud Boefie werben tonnen, wenn Leng fabig gewesen mare, eine Stimmung, eine Situation, eine Beziehung, rein und unvermischt festzuhalten. Bier ift eine Tiefe, eine leibenschaftliche Ergriffenheit bes gangen Gemuthe, wie in feinem anbern feiner Stude und ein Sauch achter Genialität nimmt ben Lefer gleich in ber erften Scene gefangen. Der erfte Att, und einige Theile ber folgenben, klingen wie aus Gothe's innerer Welt heraus und konnen ben iconften feiner Arbeiten jugenblichen Style gleichgestellt werben. Aber auch biefe Stigge nimmt eine fratenhafte Benbung. Gin junger Englanber verliebt fich in Turin in bie Prinzesfin von Karignan, weiß unter Berkleibungen ibre Aufmerksamkeit zu erregen, ohne daß sich boch bie Fürstin burch seine jur Schau getragene Reigung verwirren ließe. Sie befreit ibn aus bem Befangniff, mobin feine Tollfühnheit ibn gebracht bat, lebnt aber jebe fernere Begiehung zu ihm ab. Er verfällt in rafende Buftanbe und erfticht fich endlich, ba man ibm alle Baffen genommen bat, mit einer Scheere. Der erfte Ginbrud auch biefes Studes wird besonbere burch bingutreten wibermartiger

Befener. Richts. Die Boten der Grafin find wieder getommen, und es ift noch teine halbe Stunde, daß man fie vermißt hat. Bu jedem Thor ift einer hinausgeritten,

Achte Scene. In Philippeville.

und fie tann boch nicht aus ber Belt fein in fo turger Beit.

Desportes' Jager. (Einen Brief von seinem herrn in der hand.) D! da tommt mir ja ein schones Stud Bilbpret recht ins Garu herein gelaufen. Sie hat meinem herrn geschrieben, sie wurde grad nach Philippeville zu ihm tommen, (fieht in den Brief) zu Fuß — o das arme Rind! — ich will dich erfrischen!

Der Eng. länder." Personen gegen ben Schluß völlig verkehrt. So enbet selbst bas, worin Lenz ben schönsten harmonischen Aufschwung nimmt, in häßlicher Karikatur und Mißklang. Wie beklagenswerth sind die Berirrungen eines solchen Talentes! Es war auf das höchste angelegt, und hinterließ boch nichts, was die Kunst als ein ihrer würdiges Weihegeschenk anerkennen könnte.

Rlinger.

Lenzens im Innersten vertränkeltem Wefen gegenüber ftebt bie gesunde. markvolle Natur Klinger's. Auch er erwuchs in ben Berirrungen ber Benialitätsepoche, aber wie diefe feine Ratur ungebrochen blieb, fo mar fein Talent einer Entwicklung fähig, und wenn biefe auch mehr eine Wendung nach bem Charaktervollen, ale nach bem kunftlerisch Schonen nahm, so war boch barin nach Form und Gehalt ein Fortschritt ausgesprochen. — Friebr. Maximilian Klinger murbe 1752 in Frankfurt am Main geboren. Bu feinem nur brei Jahre alteren Landsmann Gothe hatte er ale Rnabe feine Beziehung, vielleicht wußten fie taum von einander, ba Gothe einer ber erften Familien angehörte, Klinger aber ber Sohn eines armen Stabtsolbaten mar. Den Bater verlor er in früher Rinbheit, die Mutter half fich und ben Rinbern burch Arbeit ehrlich fort. Des Knaben vortheilhafte Geftalt und offnes Beficht erregte bie Aufmertfamteit eines Lehrers, und burch biefe Berbinbung wurde er unentgeltlich auf bas Gomnafium gebracht. Bei raftlosem Aleik war er balb in ber Lage, selbst Unterricht geben zu konnen und sogar bie Mutter zu unterfluten. Der frühe Kampf mit bem Leben befestigte seine fefte, tropige Natur mehr und mehr, aber fein frubes Selbstbewußtsein außerte fich nicht sowohl in einer froh gehobnen Lebensanschauung, als vielmehr in Erbitterung und Trot gegen Berhaltniffe und Menschen. Er bezog (1772) bie Universität in Giegen, um bie Rechte zu ftubieren. hier icon ichrieb er zwei Trauerspiele, "bas leibenbe Beib" und ben "Otto," welche fich nicht nur als Rachahmungen bes Bot bon Berlichingen charatterifiren, sonbern auch, besonbere bas erftere, ben perfonlichen Ginbrud Gothe's wiberspiegein. Bei einem Ferienbesuch in Frankfurt hatte er Gothen tennen gelernt, und felbst eine wenig entgegenkommende Natur, wie Klinger's, war burch bie magische Gewalt bes Götterlieblings gebannt worben.

Das erste, was Klinger veröffentlichte, war bas Trauerspiel "Die Zwillinge," mit bem er ben von Schröber ausgesehten Preis errang (1776). Fortan warf er sich ganz auf bas Schauspiel, und von ben nächsten zehn Jahren verging keins, worin er nicht ein paar Dramen schrieb. Im Jahr 1776 entstanden beren sogar fünf. — Da er in seiner Baterstadt wenig Aussicht für sein Fortkommen sand, ging er vorerst nach Weimar, wo Göthe ihn mit Herzlickeit ausnahm. Aber angenehm machte er sich hier ebensowenig als Lenz. Er war "wie ein Splitter im Fleisch, der schwürt und sich selbst heraus schwüren wird." Er begab sich nach Leipzig, wo er Theaterdichter der Seilerschen Gesellschaft wurde, eine Stellung, die er bei seiner Produk-

tivität wohl ausstüllen konnte. Allein biese genügte ihm nicht. Er trat, als ber bairische Erbsolzekrieg begann, in österreichische Kriegsbienste, verließ biese aber nach bem Frieden wieder, und ging nach Emmendingen zu Schlosser, und nach der Schweiz. Württembergische Empsehlungen verschafften ihm Ausssichten in Rußland. Er reiste nach Betersburg (1780) und trat als Lieutenant in das Marinebataillon, und fortan wurde sein Glückstern ihm günstig. Der Großfürst Paul erwählte ihn zu seinem Borleser. In seinem Gefolge reiste Klinger nach Italien, und machte den Feldzug gegen Bolen mit. In den Abelstand erhoben, wurde er Direktor des Cadettencorps in Petersburg, später Kurator der Universität Dorpat, zulett Generallieutenant. Im Jahr 1822 suchte er um seine Benssonirung nach, blied aber in Dorpat, wo er 1831 starb.

Klinger schrieb Dramen und Romane in größerer Anzahl, allein so viel Geist er auch in die letteren niederlegte, von größerer literarischer Bedeutung sind seine bramatischen Dichtungen. Mehr noch als Lenz begann er mit der Nachahmung Söthe's. Aber bei seinem ausgesprochenen Talent war diese bald überwunden, und er gründete sich seine eigne kraftgeniale Manier. Auch sie ist wild, undändig, fällt aber nicht, wie es bei Lenz geschieht, in das bizarr Ungeheuerliche und Abgeschmackte, sondern zeigt eine von Gesundheit strokende dramatische Kraft, die selbst in ihren ästhetischen Berirrungen den tüchtigen und reinen sittlichen Kern erblicken läßt. Während Lenz meist auf eine Idee hinaus arbeitet, der er die Handlung zum Opfer bringt, geht Klinger im Segensat darauf aus, eine Handlung interessant zu komponiren und zu entwicken. Bei seiner Berbindung mit dem Seiler'schen Theater lernte er auch bald das Technische und Scenische, und so gestaltete sich dei aller Uederschwängslichkeit des Inhalts doch die Form regelmäßiger und der Bühne angemessener.

Seine ersten Stücke freilich steden noch ganz im Chaotischen. Das frühste, "das leibende Weib" (1755), ist eine gräuliche Shebruchsgeschichte, die nicht anders als herzbrechend enden kann. Dazu sind noch andre Handlungen zwecklos beigepackt und Gestalten eingestochten, die ganz ohne Beziehung zu dem Stücke stehen. Wie mächtig auf Klinger nicht nur Göh und Werther, sondern auch Göthe's Persönlichkeit schon gewirkt hatte, zeigt sich an mehreren Stellen dieses Stückes. Eine der Hauptsiguren desselben, Franz, trägt deutliche Züge von Göthe, lebt in einer idealen, kunstlerischen Welt, spielt gern mit Kindern, ringt titanisch gegen enge kleinstaatliche Verhältnisse, und spricht die Geniesprache Franksurter Styls vollendet. Ein Freund reicht ihm eine Schrift mit den Worten: "Da bring ich dir was neues über'n Selbstword." Franz entgegnet: "Wieder eine schöne Piece zum Acrger für mich! Thu's weg. Könnt ich ihnen doch all das Gehirn austreten, die für oder darwider schreiben. Seit die Welt steht haben sie's Maul ausgerissen, dispustirt und geschmiert, keiner trisst's, kanns tressen. Ach, wie wist ihr, was

"Das leidende Beib.» Alinger und Gothe.

im Menschen vorgeht zur felben Zeit. Go lang er Rraft bat, fich zu sou= teniren, bleibt er euch gewiß. Ueberfteigt fie feine Gitelteit, Gelbstigfeit bas läft fich nicht angeben. Bebauert ibn, er mußte wohl losreifen. Da liegts eben, bag fie bas Leiben bes frummenben Burms, in bem fiche peinlich malgt, nur in ber Ferne feben, bann erft feben, wenn er ichon weg ift; fabens, wies in ihm arbeitet, bann reif wirb - Ungludlicher, ich hab bir immer nachgeweint, ale marft bu mein Bruber." - Mber ein entschiebener Hinweis auf Gothe ift "ber Dottor," ber nur einmal burch eine Scene geht. Frang fagt von ihm: "Den konnt ihr nun wieber alle nicht faffen. Der erfte von ben Menschen, ben ich je gesehen. Der alleinige, mit bem ich sein kann. Der tragt Sachen in seinem Bufen! Die Nachkommen werben ftaunen, bag je fo ein Mensch mar." Die Gestalt bes Dottore bleibt mehr als bie bochfte Inftang im hintergrunde, fie tritt nur auf, um ben überlegnen Vertrauten, Berather und Ordner zu spielen. Wie oft mar bas Gothe's Rolle in seiner Jugend! In einer Scene tobenber Leibenschaft ruft Franz nach einer Rugel für seinen Feinb. Der Dottor unterbricht ihn: "Die Carbatiche für so Jungens! Bas eine Rugel? Das war bich prostituirt. Abgeveitscht wie hunde; einen Tritt, jur Thur hinaus, bas ift bie Rost für fo Rerle! Schlaf nur aus; raf' aus; bann wirbs gut fein!" Und wenn nach allem Sturmen ber Leibenschaft bas beruhigte Gemuth Sprache gewinnt, wie in folgender Benbung: "Bahrhaftig, bes Menschen Leben ift ein himmel, wenn er bamit umzugeben weiß, und bie guten Stunden nubt. Dich ficht nun alles nicht an. Trag alles leicht, und hier liegts boch blos an uns, ob wir genießen und fühlen wollen. Bergalten fich bie Menschen bie guten Stunden nicht fo oft, fie wurben bann bas Leben erft ju ichaten miffen." Wer bort bier nicht einen bekannten Anklang?

Eine ganz birekte Nachahmung bes Göt ist aber Klinger's Trauerspiel Dtto." "Otto", nur noch bunter, wilber und verworrener. Ein Ritterstück, welches einen Herzog Friedrich im Kriege mit seinen Söhnen zeigt. Auch Shakespeares Lear hat babei theilweise als Borlage gedient. Das Personal aber läuft ganz parallel mit dem des Göt. Da ist ein Bischof Abelbert mit seinem Hosstaat von Schranzen, darunter an Stelle der Abelheid eine verführerische Italienerin Gianetta. Weislingens Rolle spielt des Herzogs jüngerer Sohn Konrad. Für Göhens Sohn tritt ein halbes Duhend schwahnder Kinder aus, und als Georg sungirt ein Gebhard, der, wie jener gegen Disteln, sich hier gegen Baumäste mit dem Schwerte übt. An Reiterstnechten, Zigeunern, Kämpsen in Sturmnacht und Walbsümpsen sehlt es nicht, und für die schauer=

ften Scenen ber heiligen Inquisition geltenb.

Aber dieser bunte Wirrwarr von Handlungen und Situationen ist belinge. reits überwunden in den "Zwillingen" (1776 gedruckt.) Wie schon ge-

liche Gerechtigkeit bes beimlichen Gerichtes in Bot machen fich bie graflich=

fagt, flegte Rlinger mit biefem Stud bei ber hamburger Ronturreng über ben Julius von Tarent. Auch bier bie Zwietracht zweier fürftlichen Brüber, bie Ermorbung bes alteren burch ben jungeren, und am Schlug bas Richteramt bes Baters, ber ben überlebenben an ber Leiche bes Getobteten erfticht. Bas bamals bei ben Samburger Breisrichtern ben Ausschlag gab, bag bie "Zwillinge" bie machtige gewaltige Triebfeber ber unentschiebenen Erftgeburt -voraus hatten, scheint une, weit entfernt von einem Borgug, eber ein Nachtheil zu fein. Das Stud hat in feinem Stoff, feinem Bau, feinem Berfonal eine mertwürdige Aehnlichkeit mit bem Julius von Tarent. Aber mabrend es fich in biefem um leibenschaftliche Liebe auf ber einen, um Ehre und Stolk auf ber anbern Seite hanbelt, bominirt in ben Zwillingen eine einzige und zwar uneble Regung. Suelfo, ber Beld, glaubt fich mehr zum Fürsten geboren, als seinen Zwillingsbruder, und ba ihm niemand beweisen tann, bag er nicht ber Erftgeborne fei, und er ben Eltern nicht traut, ift fein ganges Befen galliger Reib, ber ibn über Morbgebanten bruten läft. Guelfo ift nicht, wie bas Stud und feine Bertrauten glauben machen wollen, ein titanischer Beros, sonbern ein gemeiner Berbrecher, fein Benehmen gegen bie Eltern, ben Bruber, die Braut bes Brubers, mahrhaft infam, ber gange Charafter widerwärtig. Aber bas Stud ift einfach, mit einer gewissen Regelmäßigkeit gebaut, es wurben fich teine feenischen Schwierigkeiten fur bie Aufführung ergeben — wenn sich ein Schauspieler für die Rolle bes Guelfo fände. Ober wenn überhaupt die Grundstimmung des Stückes eine Darstellung erträglich machte. Denn es fangt gleich in ber erften Scene mit einem folden Uebermaag von Leibenschaft an, bag eine Steigerung unmöglich wirb. Ueber bas Sanze ift eine fieberhafte Gluth gebreitet, bie nur noch gur Raserei und Tobsucht werben tann, babei bie Sprache fast verliert, und fich ganze Afte lang nur in abgebrochnen Gaten, wilben Ausrufungen und Accenten ber Buth Luft macht. Aber bennoch ift bie Birtung einiger Scenen furchtbar gewaltig. So bie Stimmung bes vierten Aftes, wo die Eltern und bie Braut bie Brüber erwarten, immer neue Anzeichen auftreten, bie auf ein ichredliches Ereignig beuten, bis bas Pferb Ferbinandos ohne Reiter in ben hof fprengt, und endlich ber Brubermorber in ben Familientreis tritt. hier hat Klinger's Talent eine Scene erschaffen, die zu bem Grauenhaftesten gehört, mas die Tragodie kennt.

Noch in bemfelben Jahre (1776, geschrieben schon 1775) erschien bas Schauspiel "Sturm und Drang." Da bas Stud ber ganzen Literaturs epoche ben Ramen gegeben bat, ichidt es fich wohl, es genauer zu betrach=. Sturm und ten. Die Scene ift "in Amerita," bie Beit ju Anfang bes ameritanischen Freiheitetrieges, allein bie Orte- und Beitbestimmungen gang allgemein gehalten. Drei wilbe junge Abenteurer, Wilb, La Feu und Blafius haben

eben das Schiff verlaffen und find im Gafthof angetommen. Wild ift der eigents lice ibeale Stürmer und Dranger, La Feu aber auch noch fo tobsuchtig, bag Bilb ihm die Augen zubinden muß, wenn er ruhig werben foll; Blafius ift ber Blafirte, babei aber boch "ewig am Bratfpieß." Bilb hat fie von Betereburg nach Mabrib, von Mabrib übers Meer gefchleppt, "ohne bag fie es mertten," und nun find Blafius und La Feu wuthend, fich fo weit in Amerika und mitten im Rrieg zu sehen, und forbern Bilb auf Bistolen. Er weiß fie au beschwichtigen: "Seib gescheib, Freunde! 3ch brauch und lieb euch, und ihr mich vielleicht auch. Der Teufel konnte keine größere Rarren und Un= gludevogel zusammen führen, ale une. Degwegen muffen wir gusammen bleiben, und auch bes Spaffes halber. Unfer Unglud tommt aus unferer eignen Stimmung bee Bergens, und bie Welt bat babei gethan, aber weniger als wir." Er hofft für fich und bie Freunde auch Beil vom Kriege. "Ich will mich über eine Trommel spannen laffen, ruft er, um eine neue Ausbehnung zu triegen. Mir ift so web wieber. O tonnte ich in bem Raum die fer Bistole existiren, bis mich eine Hand in Luft knalkte. D Unbestimmtheit! wie weit, wie schief führft bu bie Menschen! - Um aus ber gräglichen Uns behaglichkeit und Unbestimmtheit zu kommen, mußt ich flieben. Ich meinte, bie Erbe wankte unter mir, so ungewiß waren meine Tritte. Alle guten Meniden, bie fich fur mich intereffirten, bab ich burch meine Gegenwart geplagt, weil fie mir nicht belfen konnten. Sie wollten; ich mußte überall bie Mucht ergreifen. Bin alles gewesen. Barb handlanger um mas zu fein. Lebte auf ben Alpen, weibete bie Ziegen, lag Tag und Racht unter bem unenblichen Gewolbe bes himmele, von ben Binben gefühlt, und von innerem Feuer gebrannt. Mirgends Rub, nirgends Raft. Ach! und ich finde bie berrliche nicht, die einzige, die da steht. — Seht, so strope ich voll Kraft und Gesundheit, und tann mich nicht aufreiben. 3d will bie Rampagne hier mitmachen, ale Bolontair, ba tann fich meine Seele ausreden, und thun fle mir ben Dienst, und schiefen mich nieber, gut bann, ihr nehmet meine Baaricaft und ziebt."

La Feu wünscht sich in einem Thurm zu siten. "D thaten sie mir ben Gefallen, und schmissen mich hinein! — In meiner Jugend war ich ein Boet, hatte glühenbe, schweisende Phantasie, das haben sie mir so lange mit ihrem eiskalten Wasser begossen, die ber lette Funken verlosch. Und die häßliche Ersahrung, die scheußliche Larven von Menschengesichtern all, wenn man alles mit Liebe umfassen will! da ein Hohngelächter! da ein Satan! Ich stund da wie ein ausgebrannter Berg; ging durch Zauberörter, kalt und ohne empsindendes Gefühl. Das schönste Mäbel rührte mich eben so wenig, wie die Fliege, die um den Thurm schwirrt. Um des Elends los zu werden, ber stimmte sich meine Seele anders zu sühlen und zu sehen, wo ihr kalt bleibt. Mues ist nun gut, alles lieblich und schön."

Blasius aber hat wirklich zweimal im Thurm gesessen. "In Mabrid thats die Inquisition, wegen meiner Equipage. Und in London, weil ich einen Kerl erschöß, der mich um mein Bermögen brachte, und mir meine Spre dazu rauben wollte." Er saß "in einem hübschen Thurm, und sah durch ein Loch, das nicht größer war, als ein Auge. Mit einem Auge nur konnt' ich Licht sehen. Da gudte ich bald mit diesem, bald mit senem heraus, um nicht lichtschen zu werden. Da kriegt der Mensch Empfindungen! Da schwillt das Herz und dann dort das Herz — und versiegt der Mensch. Sepriesen sei das Menschengeschlecht! sie meintens gut mit mir! — Ich hab's so weit gebracht, nichts zu lieben, und im Augenblick alles zu lieben, und im Augenblick alles zu bergessen. Ich betrüg alle Weiber, dassür betrügen und betrogen mich alle Weiber. Sie haben mich geschunden und zusammen gedrückt, das Gott erdarm! Ich hab alle Figuren angenommen. Dort war ich Stuper, dort Wildsang, dort tölpisch, dort empfindsam, dort Engländer, und meine größte Conquete machte ich, da ich nichts war."

Mit biefem Rleeblatt zugleich ift ein Rapitain Bobet in Amerika ange langt, ber fich nun gar ale ein Ausbund von Wilbheit, sogar von Robbeit giebt. Er halt fich einen kleinen Mohren, um etwas zu haben, woran er feine Buth burch Treten und Aneipen in jebem Augenblid auslaffen tann. Dafür liebt und betet ihn ber Junge an. Auf Wild bat ber Ravitain seit lange eine "feinbliche Antipathie" geworfen. Warum? "Weil bu für mich ein fo frotenmäßiges, fatales Unfeben haft, weil, wenn ich bich feb, meine Nerven zuden, als wenn mir einer ben wibrigften Laut in bie Obren brullte. — he, Schottlander! mich foll ber Donner erschlagen, bu barfft Gottes Luft nicht mit mir einziehn. 3ch bab vom erften Blid einen folden Sak auf bid, bag meine Fauft nach Degen und Biftol greift, wenn ich bich von weitem erblid." Obwohl Wild biefen hag nicht theilt, sonbern gang freundschaftliche Gefinnungen gegen ben Rapitain begt, haben fie boch icon breimal auf Tob und Leben einander gegenüber gestanben, in Holland und fonft mo, und fo nimmt Bilb auch jest bie Berausforberung an. Inbeffen macht Bobet felbst ben Borfdlag, mit dem Zweitampf bis nach ber Bataille zu warten, welche morgen stattfinden foll, und für die er fich vorerst bei bem General melben will. "Aber ber Teufel soll bich holen, wenn bu bich tobt= fchießen laffeft. Das mert bir!" -

Es sind noch mehr sonderbare Fremde in dem Gasthofe. Ein Lord Berkley mit drei Damen, Schwester, Tochter und Nichte, wohnt schon seit längerer Zeit hier. Der alte Herr schmachtet unter dem Druck schwerer Erinnerungen. Er hatte daheim in England einen Freund Lord Bushh, der sich als sein Feind enthüllte, ihn von Haus und Hof zu vertreiben, seines Bermögens zu berauben wußte. Zudem ist seit jener Zeit auch Lord Berkleys Sohn, damals noch Knade, verschwunden, und der Bater schweift mit den Frauen-

zimmern troftlos in ber Welt umber. Sein Semüthszustand bewegt sich zwischen ben Gegensähen von geistiger Stumpsheit und wild aufbrausendem Racheburst. Er baut sich kindisch Häuser von Karten, und schlägt sie lachend wieder ein, dann aber bricht sein Toben aus, und Flüche gegen Menschen und Schicksal bonnern ihm von den Lippen. Seine Tochter Jenny Karoline aber lebt an ihrem Klavier und benkt in heimlichem Schmerz an Karl Bushy, ben Sohn ihres Feindes.

Die brei Abenteurer, auf die Nachricht, bag eine englische Familie im Gafthofe mobne, laffen fich ben Damen melben. Wilb und Jenny Karoline erkennen einander im Augenblid wieber — er ift Karl Bufby, und fcmort ju ihren Fugen, bag fein Bater unschulbig an bem Unglud ihres Saufes fei. Sie muffen ihre Wiebererkennung um Lord Bertleps willen vorerft geheim balten. — Aber auch Wilbs Freunde haben fofort Feuer gefangen. La Feu, ber die Marotte hat, alles anders ju febn als Andre, verliebt fich in die Tante, Laby Ratharina, indem er bas eitle, huftelnde alte Fraulein fur eine Gottheit erklart. Blafius macht ber schnippischen Richte in seiner Beise ben Bof, beibe beleibigen einander aufe bitterfte, und befinden fich in ihrer Beberei boch nicht fo übel zusammen. - Inzwischen aber hat Lord Bertley in bem Rapitain Bopet feinen eignen verschollenen Sohn wieber erkannt. Er befolieft, mit in ben Rampf zu gehn, und finbet, bag ihm gleich beffer wirb, "wenne Bataille ift." Ueberbies glaubt er feinen Racheburft befriedigt. Denn fein nobler Sohn bat bas Blud gebabt, ben alten Bufby als Baffagier auf feinem Schiffe zu finden, und ruhmt fich ber Schandthat, ihn im nachtlichen Sturm in einem Boote ausgesett und bem Bellentobe anheim gegeben gu haben. Aber burch die Tante und die Richte kommt Wilds mahre Perfon= lichkeit heraus, und während ber alte Berklev und ber Kapitain wuthenb auf ihn einbringen, erwacht jest bei Wild bas Rachegefühl wegen bes Frevels an feinem Bater. Allein zu einer Tragobie will es, trot ber beften Belegen: beit, nicht tommen. "Ihr follt mir erft alle in die Bataille!" ruft ber alte Bertley, und so zieht die gange wilbe Gesellschaft bavon, um fich guszutoben.

Richt eben abgekühlt, aber boch recht erfrischt, kommen sie als Sieger im nächsten Alt zurück, und immer noch hitzig genug, um sogleich ben Zweiskampf zwischen Bopet und Wild ins Werk zu seten. Der Kapitain bekommt von Wild eine Rugel in ben Leib, die ihn etwas achtungsvoller für den Feind stimmt, ihm aber nichts schadet. Nun tritt die letzte Unwahrscheinlichskeit ein. Der kleine Mohr vertraut Wild, daß er aus Mitleid zu dem alten Bushy, der ihn in einer Krankheit auf seinem Schoose gepflegt, einen Betrug gegen den Kapitain ausgeübt habe. Das Boot ist leer ausgesetzt worzben, Bushy hat, in einem Winkel bes Schiffs verborgen, das Land glücklich erreicht, ja, was noch mehr ist, er wohnt in demselben Gasthose. Bald tritt Bushy wirklich sebendig in den Kreis. Noch eine Scene voll knirschender

Buth und Ausbruchen bes Saffes, endlich aber, als es fich herausstellt, bag Bushy nicht Schuld an Berkleys Unglud ift, macht man Anstalt, sich zu vertragen, fo weit bas in einer Schaar von folden Unholben möglich ift.

Dies ber Inhalt bes munberlichen Studes. Scenifch ift "Sturm unb Drang" ebensowenig ber Darstellung entzogen, als bie Zwillinge. Das regels los willfürliche, über alle Schranten hinausgehende liegt in ben Charatteren. Der Grundton ift auch bier leibenschaftlich, aber bie Elemente ber Beniefoule find gemischter, baber bie Stimmung farbenreicher. Sie wechselt amischen Sentimentalität, tollhäuslerischen Anwandlungen und gang naturlichen Regungen. Bas jeboch bei biefem Stude auffällt, ift, bag es nicht eigentlich, wie man aus bem Titel erwarten follte, eine aus ben Ibeen und Elementen ber Schule tomponirte Handlung zeigt. Dies findet fich bei Leng bei weitem treffenber erfaßt. Sturm und Drang giebt nur bie Stimmung ber Originalgenies wieber, und ber gut gewählte Titel ift es hauptsächlich, wodurch bies Stud bas unsterbliche Sinnbild ber Schule murbe.

Biel bebeutenber ist die Tragodic "Die neue Arria" (1775). Es ift Die neue taum begreiflich, wie zwei fo verschiebene Stude, wie biefes und "Sturm und Drang" in einem und bemselben Jahre von Klinger geschrieben werben konnten. Denn wenn in bem eben betrachteten fich eigentlich nur bie will= fürliche Laune und Stimmung ber traftgenialen Richtung in nirgenbe fconer Beise ausspricht, zeigt sich bas Talent bes Dichters in ber "neuen Arria" in feiner gangen Bielfeitigkeit, glangenb und großartig. Auch hier ift viel Ueberschwängliches und Bewaltsames, aber es ftoft nicht ab, man bewundert bas Uebermaag poetischer Rraft, selbst wenn man es gemilbert municht. Die Bhantafie ergeht fich bier in fuhnem Fluge, ichafft Gestalten von daratervoller Schönheit, und vertheilt Farbe, Licht und Schatten prachtig und wirkungevoll. — Die Scene ift ein kleiner italienischer Hof, abnlich wie in Emilia Galotti, nur bag Rlinger in eine weitere und buftre Berspective ber Bergangenheit bliden läßt. Der Prinz hat seinen Borganger burch Gift aus bem Wege geräumt. Die junge Wittme bes Gemorbeten wirbt eine Partei jur Rache, und für ihr und ihres Kinbes Recht an ben Thron. Mit ihr verbundet find zwei hohe, grufartige Gestalten, die gang im Borbergrunde ber Handlung stehen, Donna Solina und Julio. Diese Solina vorzüglich ist von einer Ruhnheit bes Geistes, von einem fo machtvollen Stolz, einer folden Erhabenheit und Schonheit bes Charafters, bag fie wenige ihresgleichen in ber beutschen Dichtung hat. Aber bieses titanisch Bewaltige in ihr wie im Julio paßt nicht in die rankevolle Rleinlichkeit ihrer Umgebungen, die eigne Große hinbert fie, ju wirten, wie ihr Streben ift. Bom Berrath ausgespurt, wird Julio ine Befängniß geführt. hier sucht ihn Solina auf, und ba auf Befreiung nicht zu rechnen ift, bringt fie ihm felbst einen Dolch, um gemeinsam mit ihm zu fterben. - Bare bie Romposition so trefflich wie bie

Charattere, bas Theater batte an biefem Stud einen Schatz gewinnen konnen. Aber leiber ift biese nicht zu loben. Die Episobe eines alten Malers, beffen Tochter Laura Julio einst liebte, ehe er Solina gekannt, zieht sich breit und unvermittelt hindurch. Sie ist ein für fich ausgeführtes Stud: bas in Liebe fterbende Mabchen, ein in Liebe für fie hoffnungelos vergebender Jungling, Shiller bes Malers, endlich ber erblindete Greis, ber fich, um bas Bilb ber Enticolafenen feftzuhalten, um feine Augen gemalt bat - Scenen und Er= guffe bes Gefühls von munberbarer Schonheit, und oft Gothe's murbig, aber boch ein ungehöriger bramatischer Ueberschuß. Ebensowenig ift bie Farbengebung und Abstufung ber Charattere, wie prachtig immer und ftart in ben Begenfaben, gunftig vertheilt. Denn bie verwittwete gurftin ift eine gleich energische Gestalt, wie ihre Berbunbete, Solina; anbrerseits tragen Laura, bes Malere Tochter, und bie ungludliche Gemahlin bes Pringen bie gleichen Buge. Aehnlich ift es mit ben Mannern. Aber trop biefer Mangel fteht bas Stud unter Rlingers Arbeiten febr boch, benn bier ift Feuer, Leibenfcaft, mabres Befühl, eine aus bem Innerften quellenbe Sprache. Die Ems pfindung bes Lefers ift am Schluffe nicht, wie bei ben meiften Berten biefer Schule, und fo auch bei Rlinger, erbrudt und verftimmt, fondern poetifc gehoben.

Bon ben früheren Schauspielen bieses sehr fruchtbaren Dichters erwähnen wir nur beiläufig: Simsone Grisalbo, ber Derwisch, ber Günstling, Konrabin, Oriantes, Elfriebe, Mebea, Roberito. Er erschus barin eine Menge von vortrefflichen Charakteren und Situationen, wußte seine Stoffe auszunuhen, und oft mit wahrer Genialität zu beleben, und doch blieb ihm so viel Bunderliches, Hartes und Schroffes anhaften, daß keiner Stücke zu jener Vollendung gebieh, beren man seine Kraft fähig gehalten hätte.

Spätere Dramen. Klingers außerorbentliche Bebeutung tritt weit mehr in ben bramatischen Werken seiner nächsten Jahre hervor, wo seine Sprache immer beruhigter, seine Form reiner, seine Anschauungen gereister, sein Gebankeninhalt vertiefter wurde, allein für die Literatur sind dieselben nicht von gleicher Bebeutung, wie die wilden Produkte seiner Jugend. Mit diesen steht er stürmend als ein Hauptvertreter einer Spoche da, mit den späteren isolirt er sich in einer neuen Richtung, die mit der allgemeinen Entwicklung nichts zu thun hat. Hören wir, um dies zu verstehen, zuvörderst seine eigne Ansicht über die Arzbeiten seiner Jugend: "Freilich (sagt er in der Vorrede seiner Sammlung von 1786) sind es individuelle Semälbe einer jugendlichen Phantasie, eines nach Thätigkeit und Bestimmung strebenden Seistes, die in das Reich der Träume gehören, mit dem sie so nah verwandt zu sein scheinen. Wer aber gar kein Licht in diesen Explosionen des jugendlichen Geists und Unmuths sieht, ist nie in dem Fall gewesen, etwas davon in sich selbst zu sühlen. Ich

kann beute so gut darüber lachen, als einer; aber so viel ist wahr, daß jeder junge Mann bie Belt, mehr ober weniger, als Dichter und Traumer anfieht. Man fieht alles höher, ebler, volltommener; freilich verwirrter, wilber und übertriebener. Die Welt und ihre Bewohner Meiben fich in die Farbe unfrer Phantafie und guten Glaubens." - "Erfahrung, Uebung, Umgang, Rampf und Anftogen, beilen une von biefen überspannten Ibealen und Gefinnungen, wovon wir in ber wirklichen Welt fo wenig mahrnehmen, und führen uns auf ben Buntt, wo wir im burgerlichen Leben fteben follen. Gben biefe lebren ben Dichter und Runftler, bag Ginfachheit, Ordnung und Wahrheit, bie Rauberruthen feien, womit man an bas Berg ber Menfchen folagen muffe, wenn es eintonen foll. Man kann bies glauben, ohne babin gelangt ju fein." - "Die Rlagen find unenblich, bie man über bie wilben Probutte führt, die zu Zeiten in ber beutschen Welt, und besonders für's Theater ericheinen. Go viel ift inbeffen gewiß, bag wir Deutsche burch biefe Bergerrung gehn muffen, bis wir fagen mogen, fo und nicht anders behagt's bem beutschen Sinn. Richts reift ohne Gahrung. Gewiß find bie talten, beschränkten Regeln bes frangofischen Theaters mit feiner Declamation, dem thatigern, raubern, ftartern Beift ber Deutschen nicht genug; aber eben fo gewiß ist er nicht muthwillig, launig und besonder genug, um's allgemein mit bem englischen humor und seinen Sprüngen zu halten. Also mare bas wilbe Thun bisher boch nichts andres, als eine Form zu suchen, die uns behage!" - "Mir ift's (fo foliegt et) bei allen Schreibereien um nichts anbres au thun, ale in einer porgestellten Welt au leben, wenn ich's nicht thatig in ber wirklichen tann, und meine Bestimmung ließ mir bisher viele Stunden übrig, bie ich froh war, so wegträumen zu konnen."

Erkennt Klinger hierin die Explosionen seiner jugendlichen Phantasie als Produkte der Unersahrenheit, einer nur vorgestellten Welt, so gibt er doch zugleich zu verstehen, daß die "vorgestellte" Welt es sei, in welche er sich auch in reiseren Jahren flüchte, und dies ist verhängnisvoll für seine späteren Arbeiten. Denn zeichnet er in diesen gleich Sharaktere und Berhältnisse mehr nach der Wirklichkeit, so verläßt er dieselbe plötzlich, um eine Idee durchzussühren, bei der er die poetische Wahrheit einem psychologischen Experiment zum Opser bringt. Was der größte Borzug seiner Schauspiele hätte werden können, eine zu Grunde gelegte Idee, wurde die Gesahr für sein Talent. Er entwickelt den Grundgedanken in den Charakteren, einseitig, mit einem gewissen Trotz auf die Nothwendigkeit seiner Durchsührung, und kommt dabei in der Komposition zu den erstaunlichsten Konsequenzen. Man giebt die Möglichkeit seiner Charaktere zu, aber nicht die poetische Nothwendigkeit, sindet kein ästhetisch befriedigendes Resultat in der Lösung der Verwicklung.

Soon unter seinen Jugenbftuden ift eine, Simfone Grifalbo (1776), worin er es mit einer in ben Plan aufgenommenen 3bee versucht. Abel ber

Sefinnung und unwiberftehliche Liebenswürdigkeit bes Belben flegen in bem fonft wild phantaftischen Schauspiel über alle Rante ber Feinde. Dehr vertieft ift ber Grundgebante in bem "Schwur" und in ben "falichen Spielern." Beibe Stude fteben burch ihren geiftvoll feinen Dialog, ben Reichthum an Weltbeobachtung und Renntnig bes gesellschaftlichen Lebens, fehr boch. In ben falichen Spielern ift ber Belb, der Sohn einer rechtlichen, beguterten Familie, burch Intriguen ben Seinigen entfrembet worben. Befonbers fpielt die Unterschlagung feiner Briefe an ben Bater, burch ben jungeren Bruber, eine Rolle, (Ein Motiv, welches Schiller fpater fur bie Rauber benutte.) Der junge Mann ift unter falfche Spieler gerathen, fein fchlechtes Bewerbe, geschickt ausgeubt, laft Summen über Summen burch feine Bande rollen, die er, unter bem angenommenen Titel eines Marquis, wieber verschwendet. In Karlsbad, wo er Bant halt, trifft er mit seiner Familie wieder ausammen. Durch seine weltmannisch glanzende Erscheinung und vornehmes Wefen, bem es auch nicht an einigen noblen Bugen fehlt, werben bie Seinen fogleich fur ihn eingenommen. Der Bater möchte ihm verzeihen, bie fruh Geliebte bringt ibm noch ihr Berg entgegen. Es tommt zu einer Unnaberung, gur Enthullung bee Betruges, ber gegen Bater unb Sohn ausgeubt worben ift, nichts ftunbe im Bege, ben Berlorenen zu retten. Aber sein Herz ift burch bas betrügerische Spiel verhartet, nicht Familie, nicht treue Liebe verloden ibn mehr gur Umtehr, ber Bebante, auf ben Gutern feines Baters und ber Belt entfrembet ju leben, flögt ihm ein Grauen ein. Roch mehr kommt ihm bie hand bes Schidfals entgegen. Seine Spiegge fellen betrügen ibn, und geben mit feiner Raffe bavon. Die Geliebte hofft ihn nun wieder zu gewinnen. Er aber sucht fie zu überreben, ihm in fein unftates Leben zu folgen, und ihm ihr Eigenthum zu neuem Spielfond gu überlaffen. Es tommt nicht bazu. Sein Schwager forbert ihn beraus, bem Berlornen wird bie rechte Sand im Duell burchichoffen, er ift jum falichen Spiel untauglich gemacht. Und bennoch, nachbem ihm zum grausamen Trofte seiner Familie das Handwert gelegt ift, empfindet er nicht Reue, sondern wenbet fich am Schluffe zu bem letten feiner Benoffen, ber jett auch von ibm geht, mit ben Borten: "Mannigfaltig find bie Sulfemittel fur ben Mann von Berstand. Unterhalte mich in beinen Briefen von beinen Thaten, bak ich in ber Routine bleibe. Gin lahmer Gred (falscher Spieler) ift auch noch ein Gred, bu wirft's von mir boren." Mit so einseitig tropiger Ronsequenz enbet bas Stud, welches fich für ein Luftspiel giebt. Man bewundert in biefem, wie in anbern, bie Energie und Rraft, glanzenbe Buge und Benbungen, empfindet aber von bem Gangen teine reine Befriedigung. Beltund Menschenkenntnig, Bilbung und Talent scheitern an bem Sange jum Grillenhaften und Befonderen. So ging auch in Klinger bem nationalen

beutschen Theater eine Kraft verloren, beren Bebeutung keineswegs angelegt foien, auf einer untunftlerischen Entwicklungsstufe fteben zu bleiben.

In späteren Jahren wendete sich Klinger ausschließlich dem Roman zu. Wir betonen seine Thätigkeit in dieser Sattung weniger, zumal sich davon im Sanzen dasselbe sagen läßt, wie von seinen Dramen. Es sind meist surchtbare Bilder menschlicher Kulturverhältnisse, die er nicht abschreckend gemug schilbern kann, um den Haß, die Berbitterung und den Kampf seiner Helben dagegen darzustellen. Eine "vorgestellte" Welt, für welche er nur biesenigen Motive aus der Wirklichkeit nimmt, welche einer sinsteren Weltzanschauung dienen können. Erwähnt seien aus der Zahl seiner Komane hier nur "Faust's Leben, Thaten und Höllensahrt" (1791), welcher wahrhaft grausige Bilder menschlichen Verderbens in allen Lebensverzhältnissen entfaltet; und "Raphael von Aquillas" (1793), ein Bild hierarchischer Thrannei in Spanien. Gewaltiges und Großartiges sehlt diesen Arbeiten nicht, wohl aber die künstlerisch ästhetische Vollendung und Verzschnung.

Maler

Noch weit auffallender ist dieser Mangel an kunstlerischem Berständnis bei einem Dichter, der von der bildenden Kunst herkam, bei Friedrich Müller, gewöhnlich Maler Müller genannt, (geb. 1750 zu Kreuznach). Schon früh in zwei Künsten thätig, kam er als Jüngling an den herzoglichen Hof zu Zweidrücken, von welchem es ihn fort nach Italien zog. Durch Göthe wurde seine Reise nach Rom vermittelt. Er blied daselhst die zu seinem Tode (1825). — Müllers Talent ist keineswegs gering anzuschlagen, auch sehlt es ihm nicht an Geist und dichterischer Wärme, dennoch gelang es ihm nicht, etwas poetisch Gültiges zu schaffen. Die Sucht nach Originalität, nach natürlichster Natur, nach charakteristisch Besonderem, verdarb Alles. Wie seine Malereien und Zeichnungen als Karikaturen bezeichnet werden, so ist bas Uebermaaß genialer Willtühr in seinen Dichtungen widerwärtig. Ein Zug nackter Rohheit kommt hinzu, sie zu dem Zuchtlosesten zu machen, was die Schule geleistet hat. Das bemerkenswertheste seiner Werke ist das Orama "Faust's Leben" (1778).

Stoffe wie Fauft, Prometheus, verseinbete Brüber, lagen in ber Zeit. Das bämonische Ringen bes Individuums, die Auslehnung selbstbewußter Kraft gegen die beschränkende Macht, Umkehr der Familienliebe in bitteren Haß, wenn Naturrecht und bindendes Get sich nicht vertragen wollten, das waren Elemente, in welchen die Phantaste der genialen Spoche schwelgte. Göthe und Schiller brachten dieselben aus ihrer Jugend noch mit herauf, um sie poetisch in sich zu vollenden. — Müllers Faust war ziemlich weitsschichtig angelegt, es wurde nur der erste Theil und ein Fragment des zweiten sertig. Den Eingang bilbet eine ähnliche Scene wie in jenem Fragment von Lessing's Faust; die Teusel sinden sich in einer zerfallenen gothischen Kirche

omane.

zusammen. Unter ihnen ift Dephistopheles als bas Originalgenie ber Solle aufgefaßt, bas fogar feine fentimentalen Anwandlungen bat. Er ift berum geschwärmt, bin und ber, auf und ab, hat gefunden "bes Matten und Schwaden bie Menge, bes Starten, Festen fo fo - bes berrlich Großen wenig." Das will Lucifer nicht gelten laffen: "Reins, gar nichts! Wer ift groß? mas? Rann man noch mas Großes in biefer Welt suchen? - will einen einzigen großen tennen lernen, einen einzigen festen und ausgebadnen Rerl, zu bem man fagen konnt, fir und fertig ift ber - wagft bu's, mir folch einen zu zeigen?" Mephistopheles verpflichtet fich bazu. Allein mit bem Kerl, um ben er fich nun bemubt, wirb er wenig Ehre einlegen. Diefer Fauft, ber fich bem Teufel ergiebt, um seine Schulben zu bezahlen, ift ein gang unintereffanter Gefell. Ihn felbst lernt man in bem Stude nur wenig tennen, fast ben gangen erften Theil fullen wilbe Studentenftreiche aus. Befchrei und Drohungen von Bucherjuben, Brügeleien zwischen Schillern und Gerichtsbienern, Boffen mit Dirnen und elenden Magiftern: ein Toben, Jubeln, eine Bhraseologie bes Schimpfens, bie ihres Bleichen sucht. Die einzige Situation, welche einen tieferen Ton anklingen läßt, ift bie Erscheinung von Faufts Bater, ber in bie Stadt tommt, um ben Sohn von feinem unbeimlichen Berfuchen, fich mit bem Bofen ju verbinden, abzumahnen, und in bem Augenblid eintrifft, wo es bemfelben gelungen ift, bie Beifter ju feinem Dienfte zu beschwören. Aber auch bies Berhaltnig ift ohne innere Große behandelt, und geht, wie alle übrigen Scenen, roh und unfertig vorüber. — Bon bem zweiten Theil eristirt nur eine "Situation aus Fausts Leben," welche ihn und Dephistopheles am spanischen Sofe zeigt, wo Fauft für bie Rönigin von Arragonien in Leibenschaft entbrannt ift. Doch auch biefe Scenen find burch bas Uebermuchern einer grob burlesten Rebenfigur berabgebrudt.

Ebenso untunstlerisch und chaotisch ist die Tragödie "Riobe" (1778), obwohl es auch diesem Stüde nicht an Lobrednern sehlt. Die helbin begiebt sich im Triumphzuge nach Dianens Tempel, um ihre Söhne und Töchter mit den Enkelinnen und Enkeln Reptuns zu vermählen. In ihrem hochmuth auf die Abstammung von Zeus hat sie beschlossen, das Bild Dianens im Tempel zu stürzen und ihr eignes nehst denen der Ihrigen als neue Sötterbilder auszustellen. Die Rache der Götter, Apolls und Dianens, solgt auf dem Fuße. Kaum ist der Zug im Tempel, als Flammen aus dem Boden, Blitze aus den Bolken zuchen. Ein ungeheures Morden und Sterben der Herausstützenden beginnt, und füllt das ganze Stüd aus, an dessen Abschluß Niede in Stein verwandelt dasteht. Die stete Wiederkehr derselben Agonie unter einer Menge von Liedespaaren, derselben Klagen und Buthausbrüche, hebt jeden stärteren Eindrud auf, und wird ermüdend. — Bon einem britten viel späteren Stüde Müllers, Golo und Senovesa (1808), ist nur zu sagen, daß er es unter dem Einstuß der romantischen Schule schrieb. Das alte

Geniewesen ber siebziger Jahre, bas ihm in Fleisch und Blut übergegangen war, verseht mit ber Willfür ber neueren Romantik, brachten einen Mische masch hervor, ber an Berrücktheit nichts zu wünschen übrig läßt.

Auch im prosaischen Ibhll war Fr. Müller thätig, und nach bem Urtheil mancher neueren, mit viel Slück. Er ging von ber Nachahmung Sesners aus, und bevölkerte seine ibhllische Welt mit Faunen, Nhmphen und hirtenstaben. Aber seiner gröberen Natur gemäß wurde hier alles berber, und balb versette er das Ibhll in die Region des modernen pfälzischen Bauernslebens. So "die Schafschur," das "Nußkernen." Handlung ist nicht darin, nur ein Dialog, der sich um die gemeinsame Arbeit bewegt, untersbrochen von Gesang. Es sind niederländische Bilder, naturgetreu, aber ohne Scheu vor dem Roben, Gemeinen und Häßlichen ausgemalt.

Am Schlusse biefer Reihe nennen wir noch einen Dichter, ber zwar mit bem Drama nichts zu thun hat, beffen ganges Leben aber in ber Haltlofig= teit bee Original-Geniewesens auf und ju Grunde ging. Es ift Chriftian Friedr. Daniel Schubart (geb. 1743 zu Obersontheim in Schwaben). Sein Leben bilbet eine fo bunte Reibe von Ortswechseln und Banberungen, bag ihre Ueberficht mehr Raum beanspruchen wurde, als feine bichterische Bebeutung in einer Gefammtbarftellung ber beutschen Literatur beanspruchen tann. Er ftubirte in Erlangen Theologie, neigte frub jur Dufit bin unb wurde, nach vorübergebenden Stellungen, Organist in Ludwigsburg. Charatterlos, einem roben und muften Leben ergeben, wurde er seines Amtes entfett, eingesperrt, außer Lanbes verwiesen. Cbenfo toll trieb er es in Mannbeim, Munchen, Augeburg, Ulm, bis ein furchtbares Gefdict ihn ereilte. Die Beleibigung eines öfterreichischen Generals murbe Beranlaffung, bag ber Ber-30g Rarl von Burttemberg ibn festnehmen und auf ben hohen Asperg gefangen feben ließ. Behn Jahre fag er hier, von ber Willfur bes General Rieger gepeinigt, um enblich, eben fo rechtlos, wie er eingekerkert worben, in Freiheit gesetht und gum Sofbichter und Theaterbirektor in Stuttgart ernannt zu werben. Er ftarb wenige Jahre barauf (1791). Das pathologische Interesse an einer Natur, wo die erhabensten und reinsten Empfindungen immer neben bem Gemeinsten und Riedrigsten lagen, und ein graufames Ge= fcid, burch welches er jum Opfer politischer Willfur und Laune gemacht wurde, werben einer umfaffenden Monographie feines Lebens immer Intereffe gewähren. Literarisch ift er von geringer Bebeutung, nur wenige seiner lyris fchen Gebichte haben fich lebensfähig erhalten. Durch ben Somnus an Friedrich ben Großen reibt'er fich schwungvoll und prächtig an bie Schule ber Berliner Patrioten, innerlich gewaltiger jedoch ift sein Gebicht "Die Fürstengruft," welches fich mit tieferem Blid gegen bie "Thrannen" wenbet, als es die Graftation ber jungen Göttinger vermochte. Er, ber im Anschauen unfreier burgerlicher Buftanbe lebte, ein Augenzeuge bes Drudes,

Schubart\_

unter welchem die Sohne des Landes als Soldaten für fremde Erdtheile verkauft wurden, er mußte wohl, wenn er die "beutsche Freiheit" bessang, ein Lied grauenhafter Zerknirschung fingen, und schmerzliche Rührung gab ihm das Lied an die dahinziehenden Brüder ein. (Raplied: "Auf auf, ihr Brüder, und seich stark"). Aber auch seine tiefste innere Bewegung wurde durch Leichtsinn und Charakterschwäche verscheucht, und so ging das, was an Talent in ihm war, an seiner menschlichen Berwahrlosung zu Grunde.

Wir scheiben von dieser Gruppe der Originalgenies mit einem unerfreulichen Mißklang. Sab es doch unter ihnen, die Göttinger Stürmer mit eingeschlossen, nur wenige, deren Sesammtbild einen reinen harmonischen Einbruck hinterließ. Große Talente, große Bestredungen, große Irthümer, das
wird im Allgemeinen das Urtheil über die Perfönlichkeiten dieser Spoche sein,
wenngleich im Sinzelnen des Bedeutenden und Sbleren genug nachzuweisen
war. Und bennoch ist der Fortschritt der deutschen Literatur nicht zu verkennen, und ebensogroß der der Empfänglichkeit in der Nation für die Werke
ber Dichtkunst. Je weniger wir uns jedoch von den Werken der zuleht betrachteten Dichter künstlerisch angesprochen fühlten, desto mehr werden wir
ben reinsten Antheil demjenigen dichterischen Senius entgegen bringen, der
uns aus dem Chaos des Ringens zur vollendeten Schönheit zu führen berusen war.

## Eilftes Kapitel.

## Göthe's Jugend.

Bahrheit und Dichtung — so nannte Göthe bas Berk, in welchem er bie Seschichte seines Jugenblebens erzählte. Er schrieb es in hohem Mannessalter, als ein Sechziger, da er sein ganzes Dasein harmonisch zu einer künstlerischen Einheit gebilbet hatte, und bemgemäß auch das Stürmen und Dränzgen, das Ringen und Streben seiner Jünglingsjahre in der Darstellung, von dem Zufälligen abgelöst, als einen Theil des einheitlichen Ganzen betrachten und betrachtet wissen wollte. Die oft nicht zuverlässige Erinnerung an eine zeitlich entlegne Spoche kam dazu, daß sich ihm Verhältnisse und Menschen anders gruppirten, die Chronologie sich verschob, innere und äußere Bezie-hungen verwirrten, und die historische Bahrheit, durch das Medium der Dichtung gesehen, nicht zu ihrem ganzen Rechte kam. Daher war, so einzig und bewunderungswürdig das Werk sonst das Ehema seiner Biographie damit noch nicht erschöpft. Seitdem hat sich durch Berausgabe seiner

Briefsammlungen, größere und kleinere Monographien, zahlreiche Schriften bes Forschersleißes über einzelne seiner Berke, über Abschnitte, so wie über bas Ganze seines Lebens, bereits eine umfassenbe Göthe-Bibliothel angesammelt, die ein immer noch wachsendes Material für die Biographie des Dicheters darbietet. Sie würde, wenn sie ihn in der Totalität seines Wesens mit eingehender Benutung alles Borhandenen fassen und darstellen wollte, nicht in wenigen Bänden zu bewältigen sein.

Aber auch nur eine Monographie kann es sich zur Aufgabe machen, sein reiches Leben eingehend zu verfolgen (läßt sich boch aus manchen Spochen der Gang besselben von Tag zu Tag nachweisen) jedem seiner Werte, mit Benutung des ganzen Materials, gleichmäßig gerecht zu werden. Eine andre Aufgabe haben wir. Denn wenn wir gleich ihn, und mit ihm Schiller, als die Gipfel der beutschen Dichtung betrachten, so steht Sothe doch nicht mit jedem seiner Werte auf dem Gipfel der Poeste, und nicht jedes hat die gleiche Bedeutung für die Literatur. Und so wird auf Vicles, was der Verehrer, ber sich gewöhnt hat, Göthe mit Göthe'schen Augen zu betrachten, hoch hält und nicht vermissen will, hier nur slüchtig gestreift, auch wohl gänzlich bei Seite gelassen werden müssen. Die historische Darstellung, in welcher Biele berechtigt sind, verbietet es, ein Bild in räumlicher Ausbehnung zum Nachetheil der andern auszubreiten, und weist auch dem größten, wenn auch ein bevorzugtes, doch bescheiden gesastes Maaß an.

Johann Wolfgang Gothe murbe am 28. August 1749 in Frantfurt am Main geboren. 216 Sohn eines taiferlichen Rathes, und von mutterlicher Seite Entel bes Stadtschultheißen Joh. Wolfgang Textor, nach welchem er in ber Taufe ben Bornamen erhielt, gehörte er ben bevorzugten Familien ber Stadt an. Aeugerer Boblftand bes Saufes erhöhte die Gunft . ber Berhaltniffe, unter welchen ber Rnabe aufwuchs. Gine Schwester, Cornelia, nur ein'Jahr junger als er, blieb von ben übrigen Geschwistern allein am Leben, und theilte bie Freuben ber Rindheit mit ihm im vaterlichen Saufe am Sirichgraben, fo wie ben erften Unterricht, ben ber Bater felbft leitete. Diefer, Jurift ohne berufliche Beschäftigung, mit einem blogen Amtetitel lebiglich seinen Liebhabereien lebend, hatte alle Zeit, fich seinem Sause und ber Erziehung ber Kinber zu wihmen. Richt ohne eine gewiffe tunftlerische Bilbung, von ben Erinnerungen einer Reife nach Italien fein Leben lang geh= renb, hatte er fein Saus feinen Beburfniffen und Grillen gemäß eingerichtet. Es fehlte nicht an einer Bibliothet und Rupferftichen, er beschäftigte bie Frankfurter und Darmstädter Maler, bilettirte auf ber Laute und bem Rlavier, mar nicht unempfänglich für poetische Werte, wenn fie gereimt waren, intereffirte fich für Seibenwürmerzucht, für bies und jenes, mas bem Unbeichaftigten wechselnb anziehend erschien. Aber mehr als zu bem pebantifchen

Bater fühlten fich die Geschwifter zu ber frohmuthigen Mutter hingezogen, bie bei ihrer Jugend erft mit ben heranwachsenben Rindern zu leben begann.

Die Verhaltniffe bes vaterlichen Saufes zeigten überall Geordnetes, Tuch= tiges, ber Anabe mar in ber gludlichen Lage ber bilbenben Runft fruhe Ginbrude zu verdanten, welche fein Auge in ber Rindheit icon fur die icone Form öffneten, nirgenbe burch Richtiges, Berberbliches ober Drudenbes berwirrt zu werben. Das erfte literarisch Bebeutenbe, was ihm entgegentrat, war Klopstock's Messias, ber hinter bem Rücken bes Baters in's Haus geschmuggelt und von Mutter und Rindern mit Entzuden genoffen wurde. Der althistorische Boben, auf bem ber Knabe erwuchs, bie Stabt mit ihren Bauwerten, für bie fein Interesse fruh ermachte, bas Gefühl mit Dentmalern uralten beutschen Lebens burch Geburt und burch bie Burbe ber Familie verwachsen zu sein, wedte sein Bewußtsein und seine Gelbständigkeit. Dannern, die für die Stadt etwas geschaffen, ober burch Sammlungen von Alterthumern, Runftwerten, Buchern, befannt waren, mußte er naber zu treten, und fo, im Umgang mit Aelteren und bei feinem für Alles regen Antbeil. reifte er an Urtheil und Renntnissen; freilich mehr burch und an Liebhabes reien fich heran bilbenb, ale burch geregelten Unterricht belehrt.

Neben ber bilbenben sollte auch die bramatische Kunst ihren Ginfluß auf ihn üben. Der stebenjährige Krieg führte französische Truppen nach Franksturt. Der Spef bieser Einquartierung, Graf Thorane, nahm auf Jahre seine Wohnung im Göthe'schen Hause. Die Kunstliebe bieses Mannes richtete hier ein Atelier für Maler von nah und sern ein, unter benen sich ber Knabe als allgemeiner Liebling bewegte. Gleichmäßig zog biesen aber bas französische Theater an, welches ben fremben Gästen gesolgt war. Schauenb, hörenb, und im Spiel lernte er bas Französische, und that bei ber Freiheit, bie ihm gewährt war, mit neugierigen Augen tiesere Blide in bas kunstlerische, auch wohl in bas wirkliche Leben. Er schrieb sogar ein französisches Nachspiel, wie er in seiner unnachahmlichen Schilberung bieser Jahre erzählt.

Nachbem die Franzosen abgezogen waren, trat wieder mehr Ordnung in seinen Unterricht. Aber er war zugleich dem Knabenalter entwachsen. Bei der geringen Aufsicht über ihn gerieth er in Berbindungen, welche durch eine unschuldige Jugendneigung nur verlockender gemacht wurden, ihm aber gefährlich zu werden drohten. Ein erster Sturm der Leidenschaft mußte an ihm vorüber gehn, die erste bittre Lebensersahrung mit ihrer Demüthigung ihm ernstes Zusammensassen gebieten; dann aber traten die Privatstudien, zu welchen seht das Zeichnen nach der Natur kam, wieder in den Borders grund, um ihn ernstlicher für die Universität vorzubereiten. Ohne eine geregelte Schuls und Ghmnasialbildung, mit nur gelegentlich zusammengerafsten Kenntnissen, aber an geistiger Reise mehr vorgeschritten, als Jünglinge gleis

den Alters, murbe er von feinem Bater auf bie Universität geschickt, um bas juriftifche Stubium zu beginnen.

Im Berbft 1765 tam ber fechgebnjährige Stubent in Leipzig an, unb zwar mit ber Abficht, die Jurifterei bei Seite zu laffen, und fich ber ichonen 1765-1769-Literatur ju wibmen. Er vertraute fich bem Professor Bohme, ber ihm jeboch, jugleich mit feiner Gattin, in's Gewiffen rebete, und ernftlich abmahnte. Er lieft es babei bewenden, versuchte es mit gutem Willen in ben juriftifden Borfalen, ohne ein Intereffe an ben Bortragen zu finden. Auch Gellert. beffen Collegium über Moral er borte, vertraute er fich an, boch murbe er auch von ihm von ber Poefte abgemahnt. Mit seinem Freunde Schloffer gusammen machte er einen Befuch bei Gotticheb, und fab ben einftigen Machthaber ber Literatur, ein Sahr vor beffen Tobe, in feiner amar verfcollenen aber noch bochft felbstbewußten Burbe. - Mit ber Beit wenbete ber frische Jungling ben gelehrten Aubitorien, die ihm tein Genugen brachten, ben Ruden, um fich mit Jugendluft auf ber leichten Oberfläche bes Lebens au tummeln. Senoffen batte er gleich anfangs an bem Mittagstifche bes Beinhandlers Schontopf gefunden, für beffen Tochter Rathchen fich fein Berg ju regen begann. Aber eigne Grillen brachten ihm auch in biefer Reigung Rummer, da bas Mabchen fich bei seinen grundlosen Qualereien von ihm abwenbete. Schon hier begann jenes poetische Berfahren, Alles mas ibn innerlich brudte, erhob, überhaupt ergriff, poetifch zu erfaffen, innerlich abauthun, ihm einen bichterischen Ausbruck zu geben, im Lieb, im Drama, ober fonft wie. So entftanb bas Kleine Schaferspiel "Die Laune bes Berliebten," bas alteste bramatische Denkmal feines Jugenblebens. Rleinere lhrische Probutte waren schon vorher von seinem Freunde Bernhard Theodor Breitkopf in Mufit gefett, fogar im Drud erfchienen, ohne jeboch bamals beachtet zu werden. Aber daß er bei allem Leichtmuth ber Jugend auch schon tiefer in die bunkleren Regionen bes Lebens geblickt hatte, zeigt sein Luftfpiel "Die Mitfdulbigen," welches um biefelbe Beit entftanb. Die glatte Sulle burgerlicher Rreise tauscht ibn nicht, er erkennt barunter sittlich getrübte Zustande, bie, wenn er in feiner Dichtung keine Lösung bafür fand, boch fein Bertrauen und fein fur's Gute und Große offenes Berg nicht ftor-In beiben Studen ift er, wenn ihm gleich burch Frau Bohme bie Freube an ber vorhandenen frangofitenben Literatur verborben war, boch noch in französischer Form befangen, der Alexandriner bannt sie in eine bereits absterbende Epoche. Auch follten ihm fogleich felbst bie Augen barüber aufgehn, benn Leffings Dramaturgie erschien, und murbe als bie erfte literarische Befreiungethat begruft.

Hoben aber Mufit und Boefie ben leichtlebigen Matterfinn in eine erbobte Sphare bes Daseins, so trat ale brittes die bilbende Runft, die ibm feit ben Rinberschuhen lieb mar, bingu, um fein raftlofes Bilbungs: unb

Schaffensbeburfnig zu feffeln. Er zeichnete bei Defer, belehrte und verfucte fich in ber Runft bes Rupferstiche und Bolgichnitts, murbe burch Defer besonders an Sammler und Renner Leipzigs hingewiesen, und mit ben Schriften Winkelmanns vertraut gemacht. Der innere Drang, Runftwerte von größerem Werth und Angahl tennen ju lernen, rubte nicht, er machte fic beimlich nach Dresben auf, und fehrte trunten vom Anschauen ber bortigen Schape und fünftlerifch geforbert gurud. - Allein feine fraftige Gefunbheit follte in Leipzig noch einer bofen Gefahr unterliegen. Gin Blutfturg ftellte fich ein, und feine Nachwehen füllten bie lette Zeit bes Aufenthaltes aus. Rrant machte er fich auf ben Beimweg, im Berbst 1769, und mit nicht gutem Gemiffen, bag er bei gwar unausgesettem Bilbungeftreben, boch bas juriftische Studium gar fehr verfaumt habe.

Der Bater war verstimmt, sowohl über bie übel angewendete Zeit, als über das Kranksein des Sohnes, welches fich jett im elterlichen Hause mit einer neuen unbequemen Wenbung einftellte, und um fo langwieriger, ba ber Argt rathlos über die Burgel bes Uebels blieb. Bahrend biefer truben Wintermonate, die er im Zimmer verschloffen zubrachte, wurde fein Intereffe für eine eigenthumliche Richtung gelockt. Gine Freundin ber Mutter. Fräulein von Rlettenberg, bem herrnhutischen Sectenglauben ergeben, fromm. abgesonbert mit ihren Gemuthegrubeleien, leiftete ibm haufig Gefellichaft, und brachte mpftische Bucher in's Saus, in beren Ginn ber Rrante mit ben beis ben Frauen mubevoll einzubringen suchte. Es blieb nicht bei ber Ergrum bung folder buntel geheimnigvollen Schriften, nicht bei ber Letture von Arnolds Rirchen: und Retergeichichte; auch tabbaliftische, aldemische Stubien und Erperimente wurden vorgenommen, und ber junge Abept tauchte in eine Sphare bee Forfchene, bie ihm gwar augenblidlich nur unbefriedigenbe Erfolge brachte, später aber noch bebeutenb werben follte. Denn bier fcon trat ihm bie Geftalt bee berühmteften feiner Borganger in ber Schwarzfunftelei entgegen, bee Doctor Fauft, beren Durchbilbung ibn bie in bie letten Jahre seines Lebens beschäftigte. — Die Berftellung bes Kranten ging mit bem Ablauf bes Winters por fich, ale ein ploplicher Ruckfall eintrat, ber aber auch ben Grund bes langen Uebels offenbarte. Der halbgenesene hatte einen neuen Bersuch im Rabiren gemacht, und bie beim Aeten mit Scheibewaffer erzeugten Dunfte unvorsichtig eingeathmet. Bas ibm ichon in Leip= zig gefährlich geworben, mar nun entbedt, konnte gehoben, und ba bie Berfuche tein fünftlerisches Resultat gehabt, vermieben werben.

Im Frühjahr (1770) mar er ber Jugenbfraft gurudgegeben und ging Strafburg nach bem Billen bes Batere nach Strafburg, um bort bie juriftischen Stubien mit mehr Gifer aufzunehmen, und zu promoviren. Den ersten machtigen Einbrud empfing er auch bier wieber burch bie Runft. Obgleich mit Borurtheilen gegen bie gothische Architektur ermachsen, zerftreute boch bie

kunstlerische Größe und Ginheit bes Stragburger Munfters seine bisberige Befangenheit, und erfullte ihn mit Staunen und hingebenber Bewunderung. Dabei blieb es nicht. Er suchte fich über die Gefete biefes Runftwerks flar au werben, stubirte es mit Meffen, Bergleichen, und trieb, je weniger er fich über die ersten Regeln und die historische Entwickung bieser Bauweise belehren konnte, je langer mit Suchen und Taften fein Wefen baran. Und batte er fich bann an Stein und Mauerwert fatt gefebn, bann murbe bie bochfte Blatte bee Thurme bestiegen, und oben bem gesegneten Lanbe mit gefüllten Romern ein Gruß von froben Genoffen gebracht. Denn auch ein neuer Rreis gefelligen Umgangs war balb gefunden. Der Mittagstifch, unter bem Borfit bes würdigen Actuar Salzmann, gab auch hier bie erften Antnüpfungen. Gleichstrebenbe, wie Leng und Bagner, find icon genannt. Bon bem bebeutenbften Ginflug auf Gothe murbe aber Berber, ber fich auf feiner Reise mit bem Bringen von Gutin von ber Gesellschaft getrennt hatte, um in Strafburg die Rur eines Augenübels abzuwarten. Nur fünf Jahre alter als Gothe, mar Berber ihm boch an Kenntniffen, Bilbung, Reife, weit überlegen, ja burch feine "Fragmente" bereits eine Berühmtheit. Babrend ber Rur beschäftigt mit seiner Arbeit über ben Ursprung ber Sprache, erfülltenihn bamals ichon jene Ibeen ber Naturpoefie, Bollsthumlichkeit und bichterifden Originalität, bie im Gefprach von feinem Junger wie ein neues Evangelium empfangen wurden, und feine gange Anschauungewelt veranberten. Boltslieber zu sammeln und aus biefen Bluthen ber Naturbichtung ben Samen für eine neue Rultur ber Poefie einzubringen, mar eine feiner erften Gebote. Golbsmith's Landprediger von Batefielb, Offian, Shatespeare lernte Gothe burch ibn erft tennen und ichaten. Gern ertrug ber junge Mufenfohn alle Grillen und Launen herbers, um von feinen Lehren, bie bas eigenste Innere feines Genius erwedten, nichts zu verlieren.

Und auch die eigne Liebesluft erwachte in ihm bereits in tieferen Gemuthetonen, benn eine Reigung, bie erfte bie feine gange Seele erfulte, und vielleicht bie sonnig reinste seines gangen Lebens, feffelte ibn an bie Gegenb. Noch fo machtig war die Erinnerung an biefe Liebe bem fechzigjabrigen Manne, baf bie Erzählung ihrer einfachen Geschichte fich zu bem munberlieblichften Ibull gestaltete. Durch einen Freund wurde er in die Familie bes Bfarrers Brion au Sefenheim eingeführt. Die jungere Lochter bes Saufes, Frieberite, Sefenheim. als eins ber holbesten Naturkinder von ihm geschilbert, gewann fein Herz. Bon nun gingen alle Bege, Gebanten und Lieber bes jungen Dichtere nach bem geliebten Sesenheim. Unter landlichen Festen, einem gludlichen, unbewußten Boefieleben in Garten und Bald, vergingen gludliche Bochen. Aber zu einer Erklarung, zu einem Berlobnig tam es zwischen ben Liebenben nicht. Schon brobte ber Tag bes Abschieds von Strafburg. Die juriftische Pro-

motion, bei ziemlich vernachläßigten Studien, kam noch leiblich zu Stande, balb folgte der lette Ritt nach Sesenheim mit dem Abschiede. Er brachte kein Wort, das ein Band für das Leben geschlungen hätte. Und wie hätte der Jüngling, vor dessen Geiste eine Welt von großen Entwürsen stand, sich hier in der Stille schon für das Leben binden mögen, da sein ganzes Wesen noch nach schrankenloser Freiheit hinstürmte! Wie schwerzlich er selbst noch lange an das serne Sesenheim dachte, das zeigt in seinen Werken manche Darstellung einer ähnlichen Schuld, wodurch er sich strasend einen Spiesgel vorhielt; und er selbst war es doch, der die rührende Gestalt Friederikens burch seine Schilberung für alle Zeit in die Glorie der Dichtung erhob.

Im Herbst 1771 kehrte er nach Franksurt zurud. Der Bater, so sehr er wünschte, ben Sohn in einer praktisch juristischen Laufbahn zu sehen, war boch vorerst zusrieden mit dem Doktortitel besselben, und drängte ihn nicht. Selbst unbeschäftigt, und in seinem Berkehr an Unbeschäftigte gewöhnt, ließ er es gehen, daß der Doktor den Winter über seiner Laune ledte. Bald nach seiner Rücksehr machte dieser einen Ausstug nach Darmstadt zu seinem Freunde Schlosser, wo er in der Bekanntschaft mit Merck eine für seine Entwicklung höchst wichtige Beziehung anknüpfte.

Joh. Heinr. Merd (geb. 1742 in Darmftabt) lebte feit 1768 als Rriegsrath in feiner Anterstabt. Gine mit Leffing verwandte Natur, als Rrititer und Theoretiter, besonders auf bem Gebiete ber bilbenben Runft eine Autorität, selbst im Zeichnen gewandt und in Versen nicht ohne Befcid, von allen Zeitschriften gefucht, mit Berber, Bieland, in Berbinbung. war er einer von ben Menschen, die im perfonlichen Bertehr aukerorbentlich an= a regend, forbernd, ja bestimmend wirken. Bor feinem burchbringenben Blid war jeber faliche Schein verloren, die überlegne Macht feines Beiftes erwedte Rebem, ber in seine Rreise trat, bas unbebingteste Bertrauen, benn er verband mit ber hochsten Bilbung bie angenehmsten Formen ber Gesellschaft. 2mis ichen ihm und bem jungen Gothe war bie Anziehungetraft gleich groß. Merck erkannte bie Bebeutung beffelben, noch ebe er etwas Größeres geleiftet, und hegte bie unerschütterliche Zuversicht, bag er bichterisch zu bem Sochsten berufen fei. Aber er vergartelte feinen Liebling nicht. Scharf und unerbitt= lich erging er fich in feinem Urtheil gegen ibn, belehrend, fpottend, gurecht= weisend, und Gothe von ber Aufrichtigkeit, Wahrheit und überzeugender Gu= periorität bes Freundes burchbrungen, hat wohl keinem anbern Menschen einen folden Ginflug und eine folde Macht über fich verstattet. Das Männliche in Merd's Perfonlichkeit ging nicht sowohl auf ihn über, als vielmehr wedte es biefe Seite in Gothe's Doppelnatur. Und nicht nur auf Gothe mar bie Einwirtung und Anziehung Merd's außerorbentlich. Die Mitglieber bes Darmstäbter und Beimarer Hofes suchten und ehrten ihn. Karl August von Beimar und seine Mutter, bie Herzogin Amalie, unterhielten einen regel=

Merd

mäßigen Briefwechsel mit ihm, und seine Besuche wurden als Festlichkeiten begangen. Leiber ließ er sich in späterer Zeit auf industrielle Unternehmungen ein, die seinen Wohlstand untergruben. Die Hülfe seiner fürstlichen Freunde sehlte ihm nicht, allein der sonst so tüchtige Mann ertrug den Druck seiner Lage so schwer, daß er sich durch einen Pistolenschuß das Leben nahm. (1791) — Als Göthe Merck tennen lernte, stand dieser im kräftigsten Mannesalter, in der glänzendsten Blüthe seines Geistes. Wir werden noch öfter auf ihn zurückkommen.

Im Frühjahr 1772 begab fich Gothe nach Wetlar, um fich nach bem Beblar 1772 Bunfche bes Baters in bie juriftischen Geschäfte prattisch einzunben. Wetlar, ale ber Git bee Reichstammergerichte, umfaßte bamale eine große unb vornehm steife Gefellschaft von Gesandtschaften mit ihrem Anhang, von welchem fich ein Rreis jungerer Leute, Legations: Setretars, Attaches und Brattitanten zu einem um so zwangloseren Bertehr absonberte. Unter biesen hatte Aug. Friedr. von Sous, ein pertebrtes haupt- und Originalgenie, einen poffenhaften Ritterorben gestiftet, in welchen auch Gothe unter bem Ramen Gob eintrat. Denn aus feiner bramatifchen Bearbeitung bes Got von Berlichingen batte er tein Gebeimniß gemacht. War boch bas Stud in einer erften Raffung bereits fertig (1771, murbe-aber in biefer erft nach Gothe's Tobe betannt) und ging bier im Anblid ber Geschäfte bes Reichstammergerichte, beren schleppender Sang bie jahrhunbertlange innere Berwirrung ber beutichen Reichstorpers barlegte, einer mehr historisch vertieften Bearbeitung entgegen. — Im Sommer lernte Gothe bei Gelegenheit eines lanblichen Festes bie Tochter bes Amtmann Buff tennen, Charlotte, bie gleich von Stund an einen tiefen Ginbrud auf ihn machte. 3mar erfuhr er balb, baf fie nicht mehr frei war, aber ba fie ihm freundlich begegnete, nährte er seine aufteimende Leibenschaft. Auch Charlottene Berlobter, Joh. Chriftian Reftner, Legationsfetretar bei ber hannover'ichen Gefandtichaft, acht Jahre alter als Gothe, ein ernster, gesetter, besonnener Mann, war ihm zugethan, und fo verkehrte er balb täglich im Hause bes Amtmanns, wo Charlotte an Stelle ber fruh verftorbenen Mutter ihre gablreichen jungeren Geschwister erzog. Gothe, bei feiner Borliebe für Linder, erzählte ben Rleinen Geschichten, wurde von Allen geliebt und wie ein Mitglied bes Saufes betrachtet. Aber feine Leibenschaft wuchs. Die Berlobten ließen ihn schonenb gewähren. war mit ihrer Treue an Reftner gefnupft, ohne jeben Gebanten, fie ihm zu entziehen, und Restner war zu fest von der Trefflichkeit und Reigung seiner Braut überzeugt, um eifersuchtig zu werben. Diefen aufreibenben, hoffnungslosen Zustand mochte Gothe jeboch nicht langer bulben, er raffte fich auf und verließ Weblar. Den Verlobten, und balb Bermablten, blieb er immer berge lich verbunden. In seinen Briefen geht ber leibenschaftliche Ton balb in ben einer ruhig marmen Freundschaft über. Es ift befannt, daß Gothe biefes

Berhältniß balb barauf für seinen Werther benutte. Inzwischen sind in neuerer Zeit die Originalbriese Göthe's an Lotte im Druck erschienen. Bor ihrem Erscheinen lag es auf der Hand, aus den Wertherbriesen, in welchen so viel Erledtes niedergelegt ist, Göthe's eignen Charakter erkennen zu wollen. Und doch, wie viel edler und höher steht der breiundzwanzigjährige Sthe da in den ächten Briesen! Wenn er die Gestalten seiner Freunde im Werther poetisch verklärte, so ging er mit sich selbst um so schonungsloser zu Werke, er scheute es nicht, sich seiner reinsten und besten Jüge zu entkleiden, um aus der leidenschaftlichen Stimmung, die ihn erfüllt hatte, einen neuen Charakter zu schassen. — Nur einen Sommer hatte Göthe in Wetzlar zugebracht, aber diese kurze Zeit war für seinen poetische Entwicklung von höchster Bebeutung. Zwei seiner Werke, Göt und Werther, hatten hier ihre eigentlichen Wurzeln.

Nach Frankfurt kehrte er (im Herbst 1772) auf einem Umwege zuruck. Mit Merck hatte er sich in Gießen getroffen, und beibe machten einen Bessuch in Ehrenbreitenstein bei Sophie La Roche, wo beren Gatte als kaisserlicher Staatbrath angestellt war. Die La Roche hatte vor Kurzem den ersten ihrer zahlreichen Romane, "Geschichte des Fräuleins von Sternheim" (von ihrem Jugenbsreund Wieland herausgegeben) erscheinen lassen, und Göthe sich ihr durch eine günstige Anzeige des Buches empsohlen. In dem gastfreien Hause, besonders anmuthig gemacht durch eine Tochter, Maximistiane (später verehelichte Brentano) verlebten die Besucher angenehme Tage. Siniges Mißbehagen erregte ein andrer Gast des Hauses, Leuchsenring, einer jener "predigend reisenden" mystischen Leute, die in den Familien Einssus zu gewinnen suchten. Dann ging die Fahrt heimwärts auf dem Rheinsstrom, dessen Schönheiten die Freunde zeichnend und dichtend genossen.

Frantfurt 1772. Im väterlichen Hause wieder angelangt, suchte sich ber junge Doktor Göthe mit Hulfe des Baters in die Abvokatengeschäfte einzuarbeiten. Allein ohne Berlangen, wohl auch ohne sonderlichen Eifer. Denn groß ist die Zahl literarischer und dichterischer Arbeiten, der Zerstreuungen, der gegebnen und empfangenen Besuche, der Ausstüge, die sich in die nächsten Jahre zusammendrängen. In den von Merck und andern unternommenen "Frankfurter gelehrten Anzeigen" verdiente sich Göthe durch eine Reihe von Beurtheilungen die ersten kritischen Sporen.

Bog von Berlichingen.

Wichtiger jedoch ist die Arbeit am Göth von Berlichingen, die jeht in neuer Fassung vorgenommen wurde. Göthe zauderte für Merc' zu lange mit der Bollendung, denn dieser erkannte wohl, daß dei einer Art von Behandlung des Stoffes, wie Göthe sie gefunden, ein längeres Durchbilden im kunstlerischen Sinne dem Werke kaum sörderlich sein könne. So erschien der Göt im Ansang des Sommers 1773 und zwar im Selbstverlage Merc's und des Dichters. Als Spekulation betrachtet, war der Ersolg freilich un-

gunstig. Die Nachbruder bemächtigten sich sofort bes Buches, und bie Unsternehmer blieben mit Schulben in ihrem Geschäft steden. Es scheint, baß Merd für inbustrielle Projekte mehr Leibenschaft als Geschid gehabt habe.

Belden Ginbrud ber Got von Berlichingen auf bie Zeitgenoffen machte, ift icon ausgeführt worben, ebenso baben wir seinen umgestaltenben Ginfluß auf bie gesammte bramatische Dichtung tennen gelernt. hier maren alle bisherigen Regeln bes Dramas rabital vernichtet, und bamit bie Lofung für bie neue Schule ber Sturm: und Drang-Genies gegeben. Aber fo tumul: tuarisch fich auch sofort ibre Rrafte und Talente in Bewegung setten, tein einziger ihrer Bertreter erreichte nur halbwege bie poetische Bobe bieses Gebichtes. Denn ihnen fehlte bie menschliche Tiefe, ber bistorifche Blid, und ber, bei aller Regellofigkeit, besonnene Latt fur Maag und Schonbeit. — Es ift bewunderungswürdig, mit welcher ichopferischen Runft ber Dichter aus ben zusammenhangslofen Reiteranekboten, bie ber alte Ritter von fich ergablt, ein Ganges zu machen verftanb. Und nicht nur ein ganges Lebensbilb, fonbern ein Beitgemalbe, bas noch bagu bie Buftanbe ber Gegenwart überrafchenb reflektirte. hierauf grunbete fich bei ben tiefer Blidenben ein nicht geringer Antheil des Beifalls. Jene Ginficht, die Gothe bei den Bifitationen bes Reichstammergerichts in Betlar über bie Schwäche und Berrüttung bes beutschen Reichs gewonnen, verwerthete er für jene Phase ber Geschichte, bie er barftellte. Er zeigt in ber Vergangenheit ein Bilb berfelben politischen Migstande, die nur bem Geift bes Zeitalters gemäß in roberer und gewaltfamerer Form auftreten. Das Reichstammergericht, selbst in bie Darftellung mit eingeflochten, erscheint, obgleich eine noch junge Stiftung, boch bei feinem beschwert schleppenben Bang unfähig, Orbnung und Einheit in die verwirrten beutschen Berhaltniffe zu bringen. Die Dacht bes Reichs ift gebrochen, bofifche Willfur regiert an Stelle von Recht und Gefet, ber Schwache unterliegt, und ber tuchtige Mann muß, wenn er für bas Recht ber Bebrangten eintritt, jum Emporer werden und ju Grunde gebn. Aber biefer buftre Sintergrund ift nicht ohne troftliche Ausblide in eine freiere, beffere Beit, im religiösen, wie im politischen Sinne, bie ben Benbepuntt zweier Beltepochen antunbigen. Auf biefer großen biftorifchen Bufne bewegt fith eine Reibe in warmften Farbentonen ausgeführter, lebenbiger und in einander greifender Gruppen; Geftalten und Charaftere, von ber gangen Fulle ber Poefie, menfch: licher Empfindung, Leibenschaft, Bahrheit, burchbrungen. Da ift ber weich: lich finnlich rantevolle bischöfliche Sof ju Bamberg, mit Frauen, Liebebienern und allem Geprange; bagegen bie Burg Jarthausen mit burgerlich thappem Hauswesen, wo bie brave Spegattin bes Ritters regiert und Orbnung halt, bag Mann und Anechte, auch biberbe Freunde und Genoffen fich laben ton: nen, wenn fie von ihren Bugen beim tommen. Dann ber wanbernbe Raifers bof, mit feinem Gutes wollenben, aber ichwachen und bebrangten Oberhaupt;

bagegen ber von Elend zerrüttete, zu verzweiselter Selbsthülse ausgestachelte Bauernstand. Das Leben der Landstraße, wo der Ritter wegelagert, der wandetnde Bruder Martin, in dem eine Zukunft für die Welt schlummert, nach Rom pilgert; frische Reitersjungen und erprodte Anechte und Zigeunerzgesindel; die schlecht geführte Reichsarmee, besiegt von tapsern Häuslein bewährter Männer; Sesechte in Wald und Moor, die Flammen des entsetzlichen Bauernstriegs. Und wieder Bilder des inneren Lebens: Die schöne Buhlerin, deren Abschied von dem verführten Knaden wie ein altes volksthümliches Wächterlied anklingt; die düsteren Sestalten der heiligen Behme; der sterbende Berräther, durch die hülsessehnde Sestalt der verlassen Gesliebten noch tieser gepeinigt, als durch das Sift, das in seinen Abern wüthet; und der met letzen Sonnenlicht dahinscheidende gesangene Mann, umgeben von den getreuen Seinen. Ein Reichthum an Charatterzsigen, Gestalten, Bildern, an Farden und poetischem Glanz, wie ihn nur das poetische Senie zu verschwenden hat.

Wie viel gegen dies Werk in kunstlerischer Hinscht einzuwenden ift, mußte schon öfter betont werden. Es ist nicht sowohl ein Drama, als eine Reihe von bramatischen Bildern und Scenen, deren jede einzig in ihrer Art ausgeführt, aber in kein rechtes Verhältniß zur Einheit des Ganzen gebracht ist. Und doch wäre anstatt dieser Behandlung eine mehr kunstlerische Form nicht zu wünschen, da das Stück in dieser Regellosigkeit das Chaotische der darzustellenden Zeit und ihre Stimmung vorzüglich charakteristrt. Es ist nicht nur Gewöhnung, sondern es liegt in dem Wesen dieses Sedichtes begründet, daß wir es, so wie es ist, lieben, und uns keine formellere Aundung anstatt dieser nach Schönheit jugendkräftig stürmenden und naiv gestaltenden Fassung denken mögen. Und das empfanden, ja vielleicht mehr als wir, schon dle Zeitgenossen bei seinem Erscheinen, auch solche, die, wie Lessing, einem regelmäßigen nationalen Drama schon die Bahn gebrochen hatten.

Bas aber gerabezu wie ein Zauber berührte und fesselte, war die Boltsthumlichkeit der Sprache. Frei von allem Suchen nach Popularität giebt sie den reinsten und naivsten Ausbruck des Boltsmundes wieder, mit seinen Dialektsormen und Bendungen, seiner Derbheit, mit seinen ergreisenden Semüthstönen, denselben, die aus dem Boltsliede zu jedem empfänglichen Herzen sprechen. Segen diese warm aus dem innern strömende, naturdustig frische Macht des Bortes, mußte Klopstock's und Bieland's, mußte sogar Lessing's kunstwolle Sprache zurücktreten. Jene nationale Durchbildung der sprachlichen Form, welche die Besten disher aus gelehrtem Bege versucht hatten, wurde mit undewußtem Blick für das Rechte von dem genialen Jüngsling im Ersassen des Boltstons gefunden, und von dem reisenden Manne unentwegt vollendet. Auf diesen Ton sind nicht allein die Boltsscenen im Söh von Berlichingen gestimmt, sondern es ist der Grundton des ganzen

Gebichte. Und so rein, sicher und gefügig tritt er auf, daß er jeben Ausbrud verschiedenfter Lebenslage, Empfindungsweise und Charaftereigentbumlichkeit wieber zu geben vermag. Was ber biebre Got, ber schwankenbe Höfling Beislingen, ber in Leibenschaft glubenbe Franz, mas ber Bauernanführer, was Bruber Martin und ber ehrliche Lerse spricht, es tritt unmittelbar und ursprünglich aus bem Innerften ihres Wefens hervor, es ift Natur und. Wahrheit, und barum vollethumlich in hochfter Bebeutung. Diefer Bewinn einer neuen poetischen Sprache allein hatte hingereicht, ben Bos von Berlichingen zu einem Epoche machenben Wert ber Literatur zu machen. Bas es jener ringenben Zeit mar, bas Manifest neuer bichterischen. Freiheit, ift es uns nicht mehr, aber für alle Zeiten bleibt es eine unfrer am meiften von nationalem Geifte burchbrungenen, liebenswürdigften Dichtungen.

Ueber bie literarische Revolution, welche Got von Berlichingen bervorrief, haben wir schon im vorigen Rapitel gesprochen. Der gleich barauf erfceinende Berther vervollständigte biefelbe, indem er bas fraftgeniale Treiben erft recht jum Ausbruch tommen ließ.

Die Werther-Stimmung trug Gothe feit feinem Aufenthalt in Weplar in fich, und unerwartet und ploplich trat ein außerer Unlag ein, ber ihn zu Berther. einer poetischen Gestaltung berfelben brangte. Schon zwei Monate nach feinem Abgang von Wehlar, im November 1772, machte er, auf einem Ausflug mit Schlosser begriffen, bort wieber einen Besuch. Die Erzählung einer Begebenheit, die noch frisch in aller Munbe mar, ergriff ihn mächtig. Der junge Berufalem. Sohn bes berühmten Theologen in Braunichweig, Mitglieb ber von Goué gestifteten Rittertafel, hatte fich turz vorher erschoffen. Gefranttes Chrgefühl und unerwiederte Liebe ju ber Frau eines pfalzischen Sekretars stellten fich als bie Urfachen seines gewaltsamen Tobes bar. Rest= ner konnte über bie näheren Umftanbe ber That genaue Auskunft geben. hatte er boch seine eignen Bistolen, ahnungslos über ben Migbrauch berselben, bagu herleihen muffen. Die Geftalt Werthers, verschmolzen aus bes Dich= tere eigner Empfindung und ber Geschichte bes ungludlichen Jerusalem, tauchte in Gothe's Phantaste auf. Noch aber tam er nicht an die Ausführung, ba vorerft ber Got von Berlichingen ihn erfüllte. Diefer erschien im Juni 1773. - Inzwischen schrieb Gothe an Schonborn nach Algier, er zeichne jest ben Charatter eines jungen Menschen, "ber mit einer tiefen reinen Empfindung und mahrer Penetration begabt, fich in schwärmenbe Träume verliert, fich burch Spetulation untergrabt, bis er zulest burch hinzutretenbe ungludliche Leibenschaften, besonders eine endlose Liebe zerrüttet, sich eine Augel vor den Ropf schieft." Und im Berbst 1774 erschien ber Roman "Die Leiben bes jungen Berther."

Refiner und Lotte, bie ingwischen Sochzeit gemacht hatten, empfingen bas Wert im Ottober. Aber ihr Erstaunen, ja ihre Migbilligung, mar groß.

Denn sie fanden ihre eigne Geschichte seit ihrer Bekanntschaft mit Sothe mit allen Einzelheiten im ersten Theil wieder gegeben, im zweiten aber mit der ihnen ganz fremden Zerusalem's vermischt. Diese Bermischung, das Gerede der Leute, in welches sie nun hineingezogen wurden, verstimmte sie sehr. Restner war entrüstet über die Rolle, die Sothe ihn in der Sestalt des Albert spielen lasse, er war sogar dose über die Fälschung, die der Dichter an sich selbst verübt, da Sothe sich ihnen gegenüber größer und edler gezeigt, als er sich im Werther gezeichnet habe. Es mochte sür die Satten ansangs schwer werden, ihren persönlichen Antheil an dem Wert über der Bortresselichteit desselben zu vergessen. Doch dauerte die Berstimmung nicht lange, sie lernten Sothe, der sich damit eine drückende Last von der Seele geschrieben, nun erst recht kennen und lieben, und der freundschaftliche Berkehr wurde sortgeset.

In ber That batte Gothe im Werther ein Stud seines ankeren und inneren Lebens offen enthullt, er hatte, mehr als in andern seiner Berte, bie Birklichkeit umgebichtet und jur poetischen Babrheit gemacht. Er felbft ift ber Werther bes erften Theile, und bennoch ift er es nicht, benn mit bewunderungswürdiger Feinheit mischt er ihm bereits leise Zuge ein, wodurch ber eigne Charafter fast unmerklich in ben fremben bes zweiten Theils binüber geleitet wirb. Gin offenliegenber nicht eigner Bug ift bas gefrantte Chrgefühl über bie Berweifung aus bem abeligen Umgangetreife. Der ganze Berther aber, mit seinen ebleren Gothischen, so wie mit ben rein Bertheri: fchen, nicht fo unfchulbigen Bugen, ift bas Abbilb ber allgemeinen Stimmung, und wurde bas Borbilb bes poetischen Geniewesens. Gine in fich reine, ben bochften Ibealen nachbangenbe, geiftig und funftlerifc begabte Berfonlichteit, fich entzudenb an ber umgebenben, wie an ber ungefälschten menschlichen Ratur, voll von ber gangen Sentimentalität ber Zeit, bie ebenfo nach haltlofer Gemutheverweichlichung, wie nach unbandigen Rraftaugerungen hinneigte. Darein mifchen fich die Buge ber Selbstberechtigung bes genialen Subjette, gegenüber ben Schranten burgerlicher, politischer, ja fittlicher Befete; Billfür und offenbare Luft an ber Bewalt, bei bittrem Sag gegen bie Gewalt ber Mächtigen; foggr Ruge ber Gelbstsucht, genahrt burch bie Einsamkeit, neben Bugen bochbergiger Selbstverlaugnung; Selbstvertennung, neben überraschenber Selbstlenntnig. Gine Leibenschaft tritt hingu, die im Widerstand von Gefet und Sitte, nur machtiger um fich greift, und, bas gange menfch= liche Wesen ergreifend, ben Rampf gegen Alles aufnimmt, was ihr vermeints liches Recht beeintrachtigen will. Der freie Blid hat fich getrubt, homers heitre Hervenwelt hat keine läuternbe Kraft mehr, die Phantafie schweift in Offians schattenhaft nächtliches Nebelland, und verbuftert die Seele in brudenbe Schwermuth. Aus biefer fieht bie vergeblich ringende Leibenschaft keinen Ausweg mehr, bie menschliche Natur ift mit all ihrer Rraft, all ihren Baben erschüttert, und enbet in verzweifelnber Gelbstvernichtung.

Der ungeheure Ginbrud, ben ber Werther auf bie Zeitgenoffen machte. ift beut nicht mehr in feinem gangen Tiefgang verftanblich und erklärlich. wo wir bas Wert lediglich als eine Dichtung Gothe's betrachten. tritt uns wohl die vollendete Charafteristit ber Gestalten entgegen, die mit naiver Meisterhand burchgeführte psychologische Entwicklung, bas Berben und Entstehen ber Leibenschaft, bie von ber tiefften Gluth ber Innerlichkeit, burchwarmte Darftellung. Aber liebenswurdig wird und ein Charafter wie Werther nicht erscheinen, noch weniger werben wir seine Leibenschaft und bie Beweggrunde, bie ihn gum Gelbstmord trieben, fittlich rechtfertigen mogen. Aber gerade barin manbte bie Zeit ihm ihren gangen pathologischen Antheil gu. Auf teinen umfaffenberen öffentlichen Schauplat geftellt, unbetheiligt an großen politischen Ereignissen, gewöhnt an die Unmacht bes beutfchen Reichswefens, ging man mit feinem Antheil im Privatleben auf, unb bas Interesse ber Perfonlichkeit trat in größere Rechte. Aber befriedigt fublten fich bie Gemuther babei teineswegs, benn vaterlanbifcher Sinn mar bereits geweckt, die Blide freier und offner, nur daß die Thatigkeit in eine enge und brudende Sphare gebunden mar. Die lebhaft erregte Innerlichkeit brangte nach Meugerungen, wenigstens ihres Buftanbes, ihres Bunfchens, ihres viels fach unverstandenen und unklaren Ringens. Daber wandte man bas volle Intereffe berjenigen Perfonlichkeit zu, bie einen folden Ausbrud fanb. Werther mar eine folche Berfonlichkeit, er gab bie Stimmung ber Beit wieber, spiegelte ihr Bilb in wunberbarer Berklärung ab, sprach ju ihr mit so einbringlicher Raturwahrheit und Gewalt, daß sein Untergang wie ein Martyrium ericien, welches nachzuahmen manchen verwirrten Gemuthern fogar groß und erhaben erschien.

Sothe hatte bie allgemeine Stimmung schmerzlich mit durchgerungen, der Werther war sein Bekenntniß, aber auch eine Mahnung, ein warnendes Beispiel, das er den Zeitgenossen hinstellte. Wie wenig jene Sentimentalität auf sittlicher Grundlage beruhe, empfand er durchaus; mit divinatorischer Kraft erkannte er, zu welchem Aeußersten auch die edelste Natur ohne sittliche Energie gelangen musse. Er selbst hatte sich innerlich aufgerafft, durch den Werther befreite er sich vollends. Aber zu seinem Erstaunen muste er sehen, daß sein Wert nicht in seinem Sinne, sondern wie ein Losungswort zum Kampse aufgefaßt wurde, zu jenem Kampse, den wir als die Spoche der, zum guten Theil mit Märthrerbewußtsein, ausgestatteten Genies bereits überschaut haben. Wie mächtig der Eindruck dieses neuen Werkes war, zeigt schon die lange Reihe von Nachahmungen, Erweiterungen, polemischen Erwiederungen, von Schriften für ober wider den Selbstmord, von religiösemoralischen Abmahnungen, sogar von ereiferter Kanzelrhetorik, welche zusamen eine ganze Wertherliteratur ausmachen.

Babrend burch bie Dramen ber Sturmer und Dranger bie Beifter bes

Berther.

Sob und Werther, in's Uebermaaf gefteigert und jum Theil in Zerrbilber ge= wanbelt, ichreiten, tauchte gleichzeitig befonbere Werthere ruhelofer Schatten bon allen Seiten und aus allen Winkeln ber Drudereien wieber auf. gab es "Berichtigungen ber Geschichte Berthers" und "Rurze aber nothwenbige Erinnerungen," baun Briefe "Werthers an feinen Freund Wilhelm aus bem Reiche ber Tobten" und "Des jungen Werther Buruf aus ber Ewig= teit an die noch lebenden Menschen auf der Erde." Werther erschien bra= matisirt auf ber Buhne, und Briefe über bie Darftellung murben von einem herrn v. R. und einem Fraulein v. B. gewechselt. Es erschien ein "Werther in ber Hölle." und bie Literatur ber Bollebucher bilbete "Gine entsetliche Morbgeschichte" und "Gine troftreiche und munberbare Siftoria" aus seinen Leiben, auch wurden "fammtliche Arien, die von ihm, Albert und Lotten gefungen worben," bekannt. Man lernte "Lottens Briefe" tennen, "Lottens Geständniffe," und entzudte fich bei unenblichen Thranen an ber Situation "Lottens bei Werthers Grabe." Man tonnte nicht genug betommen, hatte immer noch "Etwas über bie Leiben b. j. W. in Briefen an eine Freundin," und ließ es fich nicht anfechten, bag gang gefühllose Leute fich auch wohl über bas "Werther-Rieber" luftig machten. Die Nachbrucker batten gute Reit, bie Frangosen ("Les malheurs de l'amour") und Englander übersetten ben Werther; und in Aupferftichen, Bilbern aller Art, waren Werther, Lotte und Albert fo popular wie Friedrich II. und feine Generale. - Ließ man fich boch burch bas Werther-Rieber auch zu Berrucktheiten und offenbarem Unfug hinreißen. Wenn gang gefette und nuchterne Manner Strome von Thränen vergoffen, und in ihrer eraltirten Stimmung vierzehn Tage warten mußten, ehe fie bie Rraft in fich fühlten, vom erften gum zweiten Buche übergebn zu konnen, bann wirb man fich über bie Ergriffenheit ber Jugend nicht wundern. Und noch weniger barüber, daß verkränkelte ober verlüberte Raturen fich burch eine Nachfolge Werthers gehoben fühlten, ober fich burch ben Anschein eines wertherischen Tobes zu retten suchten. Sittlich verkommene Junglinge schoffen fich eine Rugel vor ben Ropf; man fant ben Werther neben ihnen aufgeschlagen. Mabchen, die eine ungludliche Liebe zu Offizieren hatten, sprangen in's Baffer, und nahmen Berthers Leiben mit, um ihren Tob für bie Ueberlebenben zu verklaren. Go gang nahm bie Stimmung ber Zeit bas Buch in fich auf, nahrte fle mit Leibenschaft bas Difverftanbnig beffelben, bağ Bernunftigere wohl zu Spott, Besorgnif ober beftiger Gegenwehr berechtigt erscheinen burften. Gothe selbst fühlte fich bewogen, auf ben Titel einer neuen Ausgabe ein paar abmahnenbe Berse bruden zu laffen, worin er gefühlvollen Seelen ans Berg legte, wenn fie Werthern ichon ihre Thranen schenkten, ihm boch nicht nachzufolgen.

Ricolai's Die beiden merkwürdigsten Erscheinungen ber Werther-Literatur haben Berther's, wir noch zu nennen. Ricolai in Berlin, ber Mann ber Auftlarung, ber

nichts burchgeben ließ, mas bas Bemuth auf Roften bes Berftanbes gefangen nahm, gurtete tampfbereit feine Lenben und fchrieb im Begenfat zu ben Leis ben, "bie Freuben bes jungen Berther." In biefer Beschichte erschieft fich Werther nicht, sondern Albert versichtet, und die Liebenden beirathen fich. Es tommt eine Zeit, ba Werther im Befit Lottens fich ebenso unbefriedigt fühlt als vorher, allein Albert, ber beiben ein Freund geblieben, und äußeres Miggeschick bringen ihn zu Berftande, und endlich leben Werther und Lotte als gang vernünftige und gludliche Cheleute. Es ift natürlich eine bochft triviale, nuchterne Geschichte. Das poetische Talent Gothe's und bie Bebeutung feines Werther gang zu verkennen, bagu mar Nicolai boch zu gescheit, allein, wenn ichon in feinem Born über bas Berther-Fieber nicht unberechtigt, boch nicht ber Mann, bem Genius bes jungen Gothe mit gleichen Waffen zu begegnen. Auf wie koftbare Art biefer ihn abfertigte, lefe man in bem Gebicht "Nicolai an Werther's Grabe."

Reine Satire, sonbern ein Bert privilegirter Genie-Berrucktheit, ift Soue's "Masuren, ober ber junge Berther, ein Trauerspiel Goue's aus bem Illprischen." A. Fr. von Gous war zu Gathe's Zeit Legationssekretar in Weblar, wo er eine possenhafte Rittertafel ftiftete, die Wirthsbaufer und Dorfer ju Commenden umfduf und feine Zeit mit Richtsthun ober Thorheiten verbrachte. Er schrieb noch einige Trauerspiele und nahm ein schlechtes Enbe. Sein Masuren ist eine bramatische Reproduktion bes Werther, Dialoge, Monologe und Betrachtungen find bem Roman wörtlich entnommen. Er behandelt bie Geschichte bes Jerusalem (Masuren) in birettem Zusammenhang mit jener Rittertafel, beffen Mitglieber sammtlich auftreten. Er felbst als Couch, Gothe als Got, Refiner, ober ber Gatte von Jerufalems Geliebten, als "Referenbarius." Dies abgeschmadte Probutt läßt ber Berfaffer aus bem Allprifden ftammen (mit allerhand Anmerkungen über illhrische Literatur) in Bolen aber spielen, um barin Bentarer Berhaltniffe ju behandeln und Gothe's Werther in Scene ju feben! Anbre Geniean= ftrengungen jener Zeit, find boch meift, mars auch nur burch ihre Tollheit, unterhaltend, aber auch auf biefen Borgug muß ber Mafuren verzichten.

Bot und Berther hatten, umgeftaltend, eine neue Lebensepoche für bie Literatur erwedt, Gothe's junger Ruhm lodte Besuche von nah und fern in fein elterliches Saus und jog ben lebensluftigen Jungling in Zerftreuungen. Dennoch blieb er poetisch unausgesett thatig, und wenn auch vieles, was in ihm arbeitete, vorerst nicht über Plan ober Fragment hinaus tam, so ist es boch noch erstaunlich, wie viel Dichterisches außer jenen beiben Berten in bem unausgesetten Wechsel von Besuchen, Feften, Ausflügen und Reisen in bem turgen Zeitraum von brei Jahren vollenbet wurde. Rleinigkeiten, wie jene "Zwo wichtige bisher unerörterte Fragen" und ber "Brief bes Paftore" (über Tolerang), in welchen beiben Schriften er fich in theo:

logischen Erörterungen versucht, (1772) fo wie ber ichon in Strafburg ge-

Rleine Dramen. fdriebene Auffat "Bon beuticher Art und Runft" (gebruckt 1772), tonnen hier nur ermahnt werben. Gbenfo verweilen wir nur turg bei ber Reihe andrer Bertden, in welchen er fich, meift nur auf ein paar Blattern, über literarifche Berfonlichkeiten in ihrer Lacherlichkeit und Sohlheit luftig machte. 3m "Bater Bren" (1774) geißelte er ben Schleicher Leuchsenring in seinem Berhaltnig ju Merd, Berber und beffen Braut, die ale Bewurgtramer, Balanbrino und Leonore gezeichnet find. Der philanthropifche Erziehungefünftler Bafebom mußte berbalten ale "Saturos ober ber pergotterte Balbteufel" (1774). Gelbst eine Autorität wie Bieland ging nicht leer aus. Seine marklofen griechischen Scheingestalten fingen an bie stürmische Jugend anzuwidern, und als er über seine Alceste, und beren Darftellung in Beimar im Mertur viel Befen machte, beschentte Gothe ibn mit ber Farce "Götter, Belben und Bielanb" (1774). Leng ließ fie poreilig bruden, und fette Bothe baburch Wieland gegenüber in einige Berlegenheit. Gin Jahr vorher mar Wielands Ibris von bem Göttinger Dich: terbunde verbrannt worden. Db und wie viel Antheil Gothe an bem tollen Reimwert " Prometheus Deutalion und feine Recenfenten" (1775) gehabt, bas auf Bagners Rechnung geschrieben wirb, ift noch nicht erwiesen.

Merd fouttelte ungläubig ben Ropf ju ber Berficherung Gothe's, bag er

Fauft. Anfange. nicht von ihm fei.

Aber biefe und anbre kleine Sachen maren boch nur Blankeleien bes Muthwillens. Ernfter beschäftigten ibn große Stoffe, unter welchen bauptfächlich Fauft fich in ben Borbergrund brangte. Seitbem er gur Oftermeffe 1778 ein Buppenspiel vom Doctor Fauft hatte aufführen seben, begann biefe Geftalt fich in ihm zu vertiefen, und trat immer machtiger in feiner Phantaffe auf. Um bas Rolorit, bas Roftum, bas Formelle für ein Bilb aus bem 16ten Nahrhundert zu treffen, las er Sans Sache. Wie rein er bas Befen biefes liebenswürbigen Deifterfangers ergriff, zeigt fein Gebicht "Sans Sachsens poetische Senbung," und so auch ist "Das Jahrmarkt: fest gu Blunberemeilern" ein Nachklang biefer Letture. Reben Faust aber traten gleichzeitig anbre bramatische Blane auf, fo ber zu Dabomet, woraus ein Zwiegesang zwischen Ali und Fatema (bas Ginzige bavon verhandene) im Göttinger Musenalmanach erschien. Das Bruchftud geht in Gothe's Gebichten unter bem Namen "Mahomete Gefang," ift aber in biefer gufammengerudten Form unbeutlich geworben. Gleich machtig trat ibm bie Geftalt bes uralten Stürmers und Drangers Brometheus por bie Seele, aber auch pon biefem bramatischen Blan blieb nur ein prachtvolles Fragment übrig, abgerundet genug, um ale Bebicht für fich gelten zu konnen. Früher icon batte er auch an eine Tragobie Julius Cafar gebacht, und auch eine poetifde Bebanblung ber Sage bom emigen Juben murbe ibm bebeutenb.

Aber alle diese gewaltigen Stoffe, die fich in ihm brangten, rieben fich an einanber auf, und bas Trachten und Wollen ihrer Belben ging über auf bas innere Leben einer einzigen Gestalt, bes Fauft. Dies Gebicht, welches Gothe ju feiner Lebensaufgabe machte, mar vermuthlich in diefer Frankfurter Zeit ziemlich weit fortgeschritten, boch follten noch funfzehn Sahre vergeben, ebe er etwas bavon veröffentlichte. Rur ber Egmont, ber ebenfalls ichon ein Sahr nach bem Werther begonnen murbe, rettete fich neben Fauft, und ging später einer Umbilbung und Bollenbung entgegen.

Aber zwifden biefen Entwurfen, Bruchftuden, unterbrochnen ober fur bie Butunft zurudgelegten Planen, tam boch auch einiges Dramatifche ju Stanbe, bas fich jum Gangen rundete. Deift burch gefellige Anregung entftanben, wollten biese kleineren Stude bie Freunde bes Dichters, bie ben Got und Berther por Augen hatten, teineswege befriedigen. Go bie beiben Gingfpiele "Erwin und Elmire" und "Claubine von Billabella." Beibe in jener Brofa gefdrieben, bie fich zwischen sentimentalem und traftgenialem Ausbrud bewegt.

Auch ber Clavigo verbantte seine Entstehung einem äußeren Anlaß. Beaumarchais' Memoire, welches bamale Auffehen machte, und im befreundeten Rreise gelesen wurde, erregte ben Bunfch einer Dame, ben Stoff bramatifc bearbeitet zu fehn. Gothe verfprach es, und vollenbete bas Stud in Clavigo. acht Tagen. In einem gleichzeitigen Briefe nennt er bas Trauerspiel "eine moberne Anekbote, bramatifirt, mit möglichster Simplicität und Bergensmahrbeit, ber Belb ein unbestimmter, halb groß, halb Meiner Mensch, ber Benbant jum Weislingen im Bob, vielmehr Beislingen felbft in ber gangen Rundheit einer Sauptperson." Für eine Arbeit von acht Tagen ift bas Wert erstaunlich, als ein Wert Sothe's nur von untergeordnetem Werth. Merd war ungehalten, und verwies ben Dichter, er burfe folden "Quart" nicht wieber ichreiben. Auch von anbern Seiten ichentte man keinen Beifall. Go fcrieb Bog an Brudner, es fei gut, bag Gothe feinen Namen auf ben Titel gesett habe, sonst wurde Niemand babei an ben Berfaffer bes Bob und Werther glauben. Gothe felbst jeboch mar noch in spateren gabren anberer Anficht barüber, und bebauerte, nicht mehr bergleichen Stude gur Bereicherung bes Theaters geschrieben zu haben. - Seine Bebeutung aber hat Clavigo bennoch in ber Reihe Gothe'scher Dramen. Ginmal ift barin bie Benbung zu einer geregelten, buhnenmäßigen Form ausgesprochen, bann aber giebt bie Charafteriftit ber beiben Sauptgestalten, Carlos und Clavigo, sowie bie 3bee bes Studes Runbe von ber inneren Situation bes Dichters. Die Enge bes burgerlichen Lebens, ber beschräntten Lebensaufgabe einer juriftischen Thatigfeit in feiner Baterftabt bebrudte feinen tuhn aufftrebenben Beift, er munichte fich loszureigen und auf einen umfaffenberen Schauplat bes Lebens und Wirkens zu ftellen. Das ift auch bas Streben bes Clavigo, zugleich

seine bramatische Schulb. An einem Borbilbe fur biefe fehlte es Gothe nicht, wenn er an Frieberite bachte. Die beiben Grundzüge seiner Ratur, schwantenbe Bestimmbarteit und besonnene mannliche Rraft, sind auf zwei Berfonlichkeiten vertheilt, von benen ber energische Carlos nicht ohne Charatterahnlichteit mit Merd blieb, vor Allem in bem rudfichtelofen und guverfichtlichen Bachen über bie Talente bes Freundes, und beren Ausbilbung. Daß jedoch die Ibee des Studes in ihrem tragischen Pathos entwickelt ober poetisch vertieft sei, läßt sich nicht behaupten. Die Fabel ift sogar in ganz prosaischer Sphare steden geblieben, benn anftatt gefunder Natur, bringt bie Helbin bie Schwindsucht auf die Bubne. — Das Stud veranschaulicht bas lette Ringen bes Dichters zwischen ben Nachwehen ber fentimentalen Epocheund einem fraftig freien inneren Standpunkt. Den Freunden Bothe's, benen jebes Blatt aus Gothe's Entwicklung ein wichtiges Denkmal ift, wirb baber auch ber Clavigo von Bebeutung bleiben, einem größern Bublitum aber, bas fich burch die toftbaren Dialogscenen zwischen bem helben und Carlos für bie inneren Mangel nicht entschäbigen läßt, barf es nicht verargt werben, wenn es von ber Bubne biefem Stude auch heutzutage teinen großen Beifall schenken will.

Stella.

Welcher Anregung Gothe bie lette seiner bramatischen Arbeiten in Frantfurt, bie "Stella, ein Schaufpiel für Liebenbe," verbantt, ift noch nicht aufgeklart, und rathselhaft bleibt es, wie ihm ein folder Stoff poetisch ober murbig ericheinen konnte. hier wirb bie Sentimentalität unfittlich, unb bie Lösung ihres Konflittes ftreift sogar in bas Lacherliche binuber. Mann, ber seine Frau, mit ber er febr gludlich lebt, verläßt, eine Andre entführt, und nachbem er mit biefer einige Jahre unvermählt gehauset, auch biefer burchgeht, um enblich, aus ameritanischen Schlachten beimtebrenb, beibe gu fich ju nehmen, und fich mit bem fagenhaften Beifpiel eines Grafen von Gleichen zu troften! Die Bertennung bes Unsittlichen in biefer offnen Recht: fertigung ber Bigamie ift ein unbegreiflicher Bug ber Naivetät jener Frantfurter Zeit Gothe's. Es muß biefem Stud irgend etwas ju Grunbe gelegen haben, was ihn innerlich berührte und befangen machte, benn bas Diffallen ber einfichtsvolleren Freunde verstimmte ihn mehr als fonft. Werd wollte bie Stella ebensomenig ale ben Clavigo gelten laffen, fab barin nur Anlage von Situationen und gelungenen Situationen für bie Bubne. Schluß angebrachte Insertion ber Gleichischen Historie, schreibt er, ift einer von beinen größten Markifchreierstreichen, womit bu ben Rlugen einen Bint giebst, mas bu von ber gangen Frescoarbeit menschlicher Geschichte, bie man Drama nennt, eigentlich selbst haltst." — Daß in ber Stella bie Sprache bes Bemuthe in warmster und schonfter Fulle erklingt, wie im Werther, vermag bas Stud in feiner früheren Fassung nicht zu retten. Spater veranderte Bothe ben Schluf, indem er ibm burch ben Tob ber Belbin, wie

bes helben, eine tragische Wendung gab. Zwar bie Sittlichkeit erhalt baburch eine kleine Genugthuung, aber nur eine fcheinbare, benn es ift bei Licht besehen nur eine neue Schlappe; und bazu erleidet überbies bie Romposition Bewalt, und ber afthetische Fehlgriff bes Bangen ift feineswege gut gemacht. So viel tann jeboch angenommen werben, bag bas Bebentliche bes Stoffes feiner Zeit nicht gang fo bebentlich erschien als uns, und baber ber Titel bes Studes "ein Schauspiel fur Liebenbe" weniger scrupulos empfangen murbe. Bothe war damals eben ein Rind feiner Tage, so fehr er mit feiner Begabung über allen Zeitgenoffen ftanb, fo traten ihre Berirrungen auch an Er wußte fich bavon zu befreien, und fo vermag ein bald abgethaner Jugenbirrthum bie Riefengroße bes Mannes und seinen sittlichen Charafter nicht zu beeinträchtigen. - Die Stella erschien im Drud, als er bereits nach Weimar übergegangen mar. Bir verweilen noch turze Zeit, um fein Leben und feine Erfahrungen in Frantfurt zu überblicken.

Bothe's elterliches Saus mar balb ber Befuche gewohnt, bie burch ben Ruhm bes Berfassers bes Got und Werther berbeigezogen murben. Dem Dichter miffiel es feineswegs, wie ein Meteor angestaunt ju werben, er Befuche und tam berglich, lebensluftig und jum Genug bes guten Tages immer geneigt, jebem entgegen. Die gludliche Mutter, beiter und frisch, forgte nicht nur burch Tifch und Reller, sondern auch burch lebhaften Beift und Befprach für bas Behagen ber Gafte. Der Bater, obgleich er fich eine gang andre Lebenslage für ben Sohn gebacht hatte, mar boch vermunbert über ben merkwurbigen Menschen. Geschmeichelt über ben Ruhm feines Saufes, nahm er bem Doktor bie Atten und wenigen Geschäfte, ale nicht unwilltommene Beschäftis gung gern ab, und ließ ben Strom gemahren. Unter ben Baften bon literarifcher Diftinktion mar ber Schweizer Lavater einer ber erften. Gin Sturmer und Dranger auf theologischem Gebiet, in seinen physiognomifchen Studien und Arbeiten gang bom Beniewefen getrantt. Er reifte in's Bab nach Ems, wohin ibn Gothe begleitete. Ebenfo ging es mit Bafebow. In bemfelben Sommer (1774) reifte Gothe nach Duffelborf, um bie Betanntichaft ber Bruber Jacobi zu machen. Den alteren Johann Georg tennen wir icon aus feiner Freundschaft mit Gleim ber, und als Anatreontiter. Seine belletriftifche Zeitfdrift "Iris" gablte bamale gu ben geschat-Der jungere Bruber Friebrich Beinrich Jacol teften. gerabe bem Raufmannestanbe entfaat, ju Gunften philosop fcher Stubien. Bon feinen Romanen war noch nichts befo mentales Liebesbebürfnig umichlang ben Gaft mit ichwarmer es bilbete fich amifchen ihm und Bothe eine Freundschaft, einem burch mehr als breißig Jahre geführten Mulafmachiel : bem wohlhabend behaglichen und tunftfinnig

Bothe auch zuerft Beinfe tennen, ben Berfa

Jung = Stilling wieber, ber in Strafburg fein Tifchgenoffe gewesen mar. Auf die Romandichtungen beiber wird spater noch ju tommen sein. -Fr. Jacobi fand fich barauf zum Gegenbesuch in Frankfurt ein, wohin Jung fich eines Augenübels megen begeben batte. Rlopft od tebrte fomobl auf seiner hinreise nach Rarleruhe bei Gothe ein, ale auch auf bem Ructwege, Gotter, Sulger, Bimmermann und andere wurden empfangen. Mit ben Göttingern hatte Gothe bereits angeknupft, und Gebichte für ben Du= fenalmanach eingesenbet, barunter eine Berle feiner Lyrit, ben Banberer. Schonborn, mit Rlopftod und bem Bunbe befreundet (f. S. 232), hatte icon fruber eingesprochen, und trat von Algier aus mit Gothe und beffen Eltern in brieflichen Bertebr. Best tamen bie beiben Stolberg, auf einer Reise nach ber Schweiz begriffen (Fruhjahr 1755) in bas Gothe'iche haus gefturmt, Ropf und Mund voll Freiheitsgluth, um ihr Frankfurter Ditgenie ans Herz zu bruden. Gothe's Mutter, "Frau Aja," begütigte ben Thrannenhaß bes wilden Paares burch volle Flaschen, worin sie bas geeignete Thrannenblut finden murben. Bon ihnen angeregt, entschloß fich Gothe, die Reise nach ber Schweiz mit zu machen.

Aber icon bor ihnen batte Gothe einen Besuch empfangen, ber bebeu: tungevoll für fein Leben werben follte, namlich Rnebel. Diefer war Inftructor des Bringen Konftantin, zweiten Sohnes ber Bergogin Amalia von Beimar, und war mit feinem Rögling in Gefellschaft bes fiebzebniährigen Erbpringen Rarl August von Beimar auf einer Reise nach Paris begriffen. Anebel mar bezaubert burch ben Ginbruck von Gothe's Berfonlichkeit. Als biefer Interesse für bie Weimarischen Berhaltniffe verrieth, war er sogleich erbotig, ihn ben Prinzen vorzustellen. Sie empfingen ihn zwanglos unb freundlich, und in einem eingehenden Gefprach über Dofere "Batriotifche Bhantoffen" fühlten fich ber Dichter und ber junge Bring von einander ans Rarl August lub Sothe ein, mit ihm bemnachst in Daing gusammen zu sein, was von biesem angenommen wurde. Es war Mitte De cember 1774, ba er in Maing von bem Erbpringen zu einem Besuche in Beimar eingelaben wurbe. Me er im Fruhjahr 1775 mit ben Stolberg in bie Schweiz reifte, traf er in Rarlerube mit ben aus Paris zuruckehrenben Bringen wieber zusammen. Im Ottober hatte fich Rarl August mit ber Bringeffin Louise von Darmftabt vermählt, und als bas fürftliche Baar burch Frankfurt tam, murbe bie Ginlabung nach Beimar für Gothe in aller Form mieberbolt.

Sothe war frei, seine surftischen Geschäfte banden ihn kaum, wiewohl er noch vor Kurzem seine Augen nach einer bindenden Weltstellung mochte umbergeschickt haben. Denn im vergangenen Winter hatte sich mitten im Getümmel bes Gesellschafts und Zerstreuungslebens ein Berhältniß gebilbet, welches zu einer erklärten Berlobung führte. Die Dame, der er seine Reis

aung geschenkt, mar Glisabeth Schonemann, Lilli genannt, bie Tochter eines reichen Frankfurter Bankierhauses. Die beiberseitigen Eltern zeigten fich Rial. bem Berhältnig nicht febr geneigt, Lillis Angehörige wollten mit ihr bober hinaus, bem Rath Gothe mar ber Gebanke unbehaglich, eine flatternbe Beltbame mit ihrem lauten Anhang in fein geordnet ftilles Saus gieben zu feben. Die Liebenden felbst maren mit Sulfe einer alteren Freundin gufammen getommen, fie mußten nicht wie. Es blieb babei, aber bas Berhaltnig felbft war ein sonderbares. Lilli, glänzend, nicht geneigt, alte und neue Eroberungen aufzugeben, mit Bettern und alten Gefchaftsfreunden bes haufes lebhafter, als es bem Bräutigam lieb war; biefer balb glühend, balb kühl, und boch immer wieber in ihre Rreise gezogen. Roch als er mit ben Stolberg in die Schweiz reifte, glaubte er, daß Lilli fein ganzes Herz erfülle, boch mußte fich bie Neigung schon im Laufe bes Sommers als eine Tauichung herausstellen. Das Berhaltnig loderte fich, und im Berbft maren beibe Theile stillschweigend einverstanden, bag es aufgeloft und zu Enbe sei. Lilli verheirathete fich ein Jahr barauf mit einem herrn von Turtheim. -In jenen Tagen bee beiberseitigen, und von den Familien beförderten Rudganges, tonnte Bothe eine Reife nur erwunfcht fein.

Er sollte die Fahrt nach Weimar mit dem Rammerjunker von Kalb antreten, der in Karlbruhe zurückgeblieben war, um einen Landauer Wagen in Empfang zu nehmen. Der Termin verstrich, der Begleiter blieb aus. Söthe hatte zu Freunden von seiner Reise gesprochen, mochte sich nun nicht sehen lassen, hielt sich verschlossen, und begann an seinem Egmont zu arbeiten. Der Bater, dei seiner Abneigung gegen die Höse, wollte ihn überzeugen, daßweicht 1775. man ihn nur hinters Licht gesührt habe, und nahm ihm das Versprechen ab, wenn an einem bestimmten Tage noch keine Nachricht da sei, eine Reise nach Italien anzutreten. Auch dieser Tag verstrich, und Söthe reiste nach dem Wunsche des Vaters ab. In Heibelberg jedoch wurde er Nachts durch einen reitenden Boten geweckt, der ihn zurück ries. Herr von Kalb hatte auf den Landauer warten müssen, und sich so nur verspätet. Im neuen Wagen bezahen sich beibe num auf den Weg nach Weimar. Daß dem Dichter nur ein kurzer Besuch daselbst vorschwebte, ist nicht wohl zu vermuthen, da er alle seine angesangenen Arbeiten mit auf den Weg nahm.

5-11-

•

## Bwölftes Kapitel.

## Göthe in Beimar.

Wir haben icon Gelegenheit gehabt, ju bemerken, bag einige beutiche

Kürsten bieser Zeit mit bem neuen Ausblüben ber Literatur auch ein Intereffe an berfelben gewannen, bag fie bie bebeutenbften bichterischen Beifter an fich zu ziehen suchten. Die Landgräfin Raroline von Beffen mar leibenschaft= lich für Rlopftod's Boefie eingenommen, sammelte feine bieber gerftreuten Oben, und veranstaltete bie erfte Ausgabe berfelben. Markaraf Karl von Baben lub Rlopftod zu einer gang freien Stellung in feiner Umgebung ein, Herzog Karl von Braunschweig hatte einen Kreis von Boeten und Schriftftellern an bas bortige Carolinum gezogen, und endlich Leffing nach Bolfenbüttel berufen. Herzogin Amalia von Weimar war die Tochter Karls von Braunschweig und ber Schwester Friedrichs bes Großen. Die Liebe für beutsche Literatur brachte fie ichon mit nach Weimar, und verpflanzte fie an biefen hof - benn bie Sofe maren bem frangofischen Gefcmad mehr zugethan. Der Beima Herzogin Amalia war sechzehn Jahre alt, als fie ihre neue heimath betrat, fiebzehnjährig murbe fie zuerft Mutter, im achtzehnten gum zweitenmal und zugleich Wittwe, Obervormunberin und Regentin. "In ben Jahren, schreibt fie, in benen sonft alles um uns ber blubt, war bei mir Nebel und Finfternig. Nachbem ber erfte Sturm vorüber, war meine erfte Empfindung, bag meine Sitelkeit und Eigenliebe erwachte. Regentin zu fein, in solcher Jugend schalten und malten zu bürfen, konnte mohl nichts anderes hervorbringen. Aber meine Eigenliebe murbe gebemuthigt burch bas Gefühl bes Unvermögens. 3ch fab auf Einmal bas Große, bas meiner wartete, und fühlte babei meine gangliche Untuchtigkeit. Die Geschäfte, von benen ich gar nichts wußte, vertraute ich Leuten an, bie burch lange Jahre und Routine Renntniß bavon hatten. In bieser Dumpsheit der Sinne verblieb ich eine Weile; auf einmal erwachten bann in mir alle Leibenschaften. Dir war wie einem Blinben, ber bas Gesicht erhalt. Ich strebte nach Lob und Ruhm. Tag und Nacht ftubierte ich, mich felbft zu bilben, und mich zu ben Geschäften tuchtig gu machen." \*)

Sechzehn Jahre lang führte sie die Regentschaft zum Nuten und Ruhm ihres Lanbes. Sie berief Bieland jum Erzieher ihres Erbpringen. Er wurde ihr Freund und Berather, forberte ihre Bilbung und pflegte fruh in ber Seele feines fürstlichen Boglings bie Liebe gur Poefie. 2016 Rarl August

rifche bof.

<sup>\*)</sup> A. Diegmann, "Gothe und Die luftige Beit in Beimar." 1857.

sein achtzehntes Lebensjahr zurückzelegt hatte, übergab Amalia ihm die Regierung. Sie selbst zog sich von den Geschäften zurück, lebte ganz der Literatur, der Musik (sie komponirte auch), der Malerei, wissenschaftlichen Studien und der geselligen Freude, mit Aushebung aller Etikette. Lebenslustig war und blieb sie immer. Mit sechsundbreißig Jahren noch jugendlich genug, um so mehr im Gesühl jeht ganz ihrer Muße und Freiheit zu leben, hatte sie nichts lieber, als wenn Jeder in ihrer Umgebung seinem Geist und seiner Laune die Zügel schießen ließ.

Ihr abnlich war Karl August. Ein achtzehnjähriger Fürst, vermählt mit einer Gemablin gleichen Alters. Un Bilbung, Charafter, Energie feinen Jahren weit voraus, nicht gar traftigen Rorpers, aber um fo traftigeren Beiftes, hatte er ben genialen stürmischen Drang ber Zeit in sich aufgenommen. Rlar, einfichtsvoll im Urtheil, felbstarbeitend und prufend, wie fein Grofobm Friedrich II., fühlte er sich boch von den Schranten seiner Stellung gebrückt und eingeengt burch ein ungebandigtes Gefühl jugenblicher Rraft. waren febr oft nabe am halsbrechen. Auf Barforcejagben über heden und Graben und burch Fluffe, bergauf, bergab, Tage lang fich abzuarbeiten und bann Rachts unter freiem himmel, bei einem Feuer im Balbe, ju campiren, bas war nach seinem Sinn. Ein Herzogthum geerbt zu haben, war ihm nichte; hatte er fich eines erringen, erjagen, erfturmen konnen, bas mar ibm etwas gewesen." (Gothe.) Dabei von lebenbigftem Antheil für tunftlerifche und wiffenschaftliche Dinge ergriffen, felbst in Berfen gewandt, galant gegen bie Frauen, ein leibenschaftlicher Tanger — bas war ber achtzehnjährige Karl August; über bie Entwicklung bes Fürsten und Mannes werben wir spater zu sprechen haben. Bei seiner erften Begegnung mit Gothe in Frantfurt embfand er, bag biefer ber Mann nach feinem Bergen fei, bie große reine Menschennatur, bie bas Berftanbnig habe, ben vollen Erguß seines Befens aufzunehmen und zu theilen. Und gewiß hatte er es bei feiner Ginlabung auch nicht auf einen nur vorübergebenben Befuch abgeseben. \*)

Söthe traf am 7. November 1775 in Weimar ein, und fand im Hause bes Kammerpräsibenten von Kalb (bes Baters seines Reisegefährten) eine Wohnung für sich bereitet, bis er eine seinen Wünschen entsprechende andre katte in B. würbe gesunden haben. Der Gast bes Herzogs ward mit aller Auszeichnung empfangen. Bor Allem galt es, Wieland zu versöhnen, was schneller gelang, als man von dem Verletzten erwartet hatte. Aller Groll war durch den Eindruck von Göthe's Persönlichkeit wie weggeweht. Dieser Eindruck wird von den verschiedensten Seiten übereinstimmend als bezaubernd geschildert. Eine große schlanke Jünglingsgestalt mit prachtvollen schwarzen Augen, alles

<sup>\*)</sup> Der Briefwechfel zwischen Gothe und herzog Rarl Anguft, beffen berausgabe jest bevorstehen foll, giebt vielleicht auch darüber Auffchluß.

an ihm geschmeibige Kraft, geistige Ueberlegenheit, herzgewinnenbe Liebenswurbigkeit, ein Meisterstud ber Ratur, wie es ihr nur felten gelungen ift. Schon Frit Jacobi hatte geaugert, es fei eine Unmöglichkeit, bemjenigen, ber ihn nicht gesehen, etwas Begreifliches über biefes "außerorbentliche Sefcopf Gottes" zu fcreiben, und Beinfe war voll von bem "fconen Jungen bon 25 Jahren, ber vom Wirhel bis jur Behe Benie und Rraft und Starte fei, ein Berg voll Befühl, ein Beift voll Feuer mit Ablerflügeln. Es gebe teinen Menichen in ber ganzen gelehrten Gefchichte, ber in folcher Augenb fo rund und voll von eignem Genie gewesen ware, wie er; da sei kein Bi= berftand, er reife Alles mit fich fort." - Rnebel, ber bei ber erften Befannt: schaft schon einen Tag länger als bie Prinzen in Frankfurt geblieben war, "um ben beften aller Menfchen zu genießen," fcreibt nach ber Deimtehr: "Bie ein Stern ging er in Beimar auf." Bie hatte ber bestimmbare Bieland, als er am Tage von Gothe's Antunft bei herrn von Ralb fein Tischnachbar war, ben alten Groll langer bewahren tonnen! "Gothe ift angelangt! (fcbreibt er wenige Tage barauf an Jacobi) Bas foll ich bir sagen? Bie gang ber Menfc beim ersten Anblid nach meinem herzen war! Bie verliebt ich in ibn wurde, ba ich an ber Seite bes herrlichen Junglings zu Tifche faft! Alles, mas ich jett von ber Sache fagen fann, ift bies: feit bem beutigen Morgen ift meine Seele so voll von Gothe, wie ein Thantropfen von ber Morgensonne. Der gottliche Mensch wirb, bent ich, langer bei une bleiben, ale er anfangs felbft bachte, und wenn's möglich ift, bag aus Weimar etwas Befcheites werbe, fo wird es feine Begenwart thun."

Sothe erschien in Beimar in ber "Bertheruniform," und machte Mobe vom ersten Augenblid an. Alle Welt mußte balb im Bertherlostum gehen, in welche sich auch ber Herzog kleibete, und wer sich keine schaffen konnte, bem ließ ber Herzog eine machen. Zopf und Puber, blauer Frad mit blanzen Knöpfen, gelbe Beste, gleichfarbige Leberbeinkleiber und Stulpstiefeln.

Der engere Hoftreis, in welchen ber Gast eintrat, war ein jugenblicher, bie Etikette wurde nur bei der Herzogin Louise strenger gehalten, im übrigen hatte man Lust, das Leben aus dem Bollen zu genießen. Bieland war mit seinen 42 Jahren der Aelteste und wurde rücksichtsvoll als "der Alte" behanz delt. Göthe sand "eine tolle Compagnie von Bolt beisammen, wie es sich auf einem so kleinen Fleck, wie in einer Familie, nicht wieder so sindet." Hier war ein Sast, welcher Seist, Bildung, übersprudelndes Jugendgesühl, Wis, Ausgelassenheit, Poesie, Schönheit, Leben zum Leben brachte, höchlichst will-kommen, und wie er mit seinem ganzen Antheil in den Kreis eintrat, riß er ihn mit sich fort.

Die Gestalten und Charaftere bebselben in ber Geniezeit Beimar's find vielgenannt, und werben uns noch häufig begegnen, wir wollen baber bie am meisten hervortretenden hier gleich slüchtig bezeichnen. Sie find vorwiegend

aus ber Umgebung Rarl August's und ber Herzogin Amalia. Die junge herzogin Louise bulbete bie ausgelaffene Luft wohl in ber Gefell- Die tolle Compagnie. schaft ihres Gemahls, und nahm an ben Festen Theil, hielt in ihrem eignen Hofftaat jedoch an dem Ceremoniell fest, das sie am russischen Hofe, wo sie einen Theil ihrer Jugend verlebt, gelernt hatte. — Karl Ludw. von Knebel war Erzieher bes Bringen Conftantin. Früher Offizier in Botsbam, nahm er aus Liebe zu ben ichonen Biffenschaften ben Abschied und ging zu Bieland nach Weimar, wo man ibn ju fchaben und festzuhalten mußte. Silbebrand von Ginfiebel mar Rammerherr, bann Dberhofmeifter ber Bergogin Amalia. Sehr musikalisch, spielte bas Cello trefflich, komponirte leicht unb melobios, und war in Bersen geschickt. Gine feine Natur, aber bei großer Berftreutheit ber ftete Gegenstand luftiger Geschichten. Gbenso burch Mufit und bramatisch:gefellige Produktion beliebt mar Siegmund Freiherr von Sedenborf, Rammerberr, fpater preußischer Befanbter in Anspach. Bon Rindheit auf mit Karl August befreundet mar Morit von Webel, beffen humor gerühmt wirb. Neben Wieland ift auch Dufaus zu nennen, ber Marchenergabler, und Gothe's Landsmann, ber Maler Rraus. Gine große Rolle fpielt Bertuch, ber gebeime Secretar und Schatmeister bes Bergogs, spater Grunder ber "Allgemeinen Literatur-Zeitung" in Jena, und mancher inbuftriellen Unternehmungen. Oberstallmeister war Josias Freiherr von Stein, beffen icone Gemablin Charlotte von Stein ale hofbame ber Bergogin Amalia glangte. Gine volltommene Charafterfigur aber ift Fraul. Thuenelba bon Boch aufen, genannt bie "Gnomibe." Genial burch unb burch, voll von Nedereien, in ihrem Flor, wenn fle genedt murbe, fprubelnb von Die, Satire in geistvollen Wortgefechten. Dies einige hauptvertreter ber "tollen Compagnie von Bolt," welche ben Gaft empfing.

Der Ginbrud, ben bie Stadt Beimar auf Gothe machte, ber bie glangenden und reichen Stabte Leipzig, Strafburg und Frankfurt gewohnt mar, tonnte jedoch nicht gar gunftig fein. Das Schloß war im Jahr vorher niebergebrannt, feine Trummer lagen ichwarz und muft ba. Der hof hatte fich im sogenannten Fürstenhause nothburftig und nicht bequem untergebracht. Die Strafen bestanden aus fleinen Saufern von aderburgermäßigem Aussehn, nebst Scheunen, unter welchen sich nur bie Hof- und Staate- und Regierungegebäube größer bervorhoben. Bon bem jetigen iconen Bart bestand nur erft ber tleinfte Theil, ber fogenannte Stern mit feinen gusammenlaufenben Baumgangen. Im Winter suchte man fich zu behelfen, benn Lurus und Anspruche maren bescheiben, um fo freier tonnte man fich im Sommer ausbehnen auf ben Luftichlöffern Belvebere, Ettersburg und Tiefurt.

Die erften Bochen vergingen unter Gefellschaften, Ausflügen ins Freie, Barforce-Jagben und anbern Berftreuungen, die bem Gaft veranstaltet murben. Das Berhältnig amifchen Rarl August und Gothe gestaltete fich gleich

zu bem einer vertrautesten Freundschaft. Der Fürft eröffnete bem Frankfurter Burgersohn sein ganges Berg, liek ibn an allem Theil nehmen, was in seinem Innern vorging, und daß es nicht nur Brivatangelegenheiten waren, beweist, daß er ihn balb in sein geheimes Conseil einführte. Das brüber: liche Du trat an die Stelle der förmlicheren Anrede, und wurde, wenn schon Sothe fich besselben öffentlich nicht bediente, von bem Bergog seftgebalten. Wenn man zu einem Ausritt, einer Jagb, früh aufbrechen wollte, ober wenn eine Confeilfitung morgens gehalten werden follte, übernachtete Gothe in Rarl August's Stube auf bem Sopha; benn bem einfachen Fürsten genügte ein einziger Raum jum Schlaf-, Arbeite- und Bohnzimmer. — Dan ritt in Gefellschaft, häufiger ju zweien auf die Jagb, nach Forftereien, gur Rirchweih, jum Bogelschiefen nach Apolba; bas Bettereiten warb mit Tollfübnbeit betrieben, man wollte fich austollen, und auch ber Bein murbe nicht geschont. Die Boffen, bie man trieb, mit Kleibertausch und Berkleibungen in Gebirg und Balb, um fich in ein Ratur- und Zigeunerleben binein gie traumen, waren harmlofer Art, und zeigen nur, welch eine jubelnbe Rraft fich in diesem Kreise geltend machte. Balb führte Bothe auch bas Schlitt= schublaufen ein, und alle, auch ber Herzog, selbst bie Damen, lernten es, und betrieben es mit Leibenschaft. Es wurden nächtliche Gislauf-Feste veranstaltet mit Musit und Fadelbeleuchtung. 'Ein Sauptvergnugen biefes jugend= lichen hofes war bas Tangen. Man tangte im Sommer und im Binter, auch im Freien auf Graspläten, wie und wo es fich bot. Im Binter gab ber hof allein fünfzehn Rebouten, andre Balle, Schlitten: und sonstige Lustfahrten, die mit Tang enbeten, nicht mitgegablt.

١

Sanz besonders beliebt aber war das Liebhabertheater, bei welchem die Herzogin Amalia so wie Karl August sich mitspielend gern betheiligten. Mit dem Brande des Schlosses war auch das Hostheater in Flammen ausgeganzen, und die Schauspielergesellschaft von Weimar abgezogen. Seitdem dezlustigte der Hos sich durch eigne Ausschlustungen, Lustspiele, wie Operetten. Der große Schauspieler Echos kam öfter von Gotha herüber, um Gastrollen auf diesem Privattheater zu geben. Man schlug die Bühne auf wo man Lust hatte, im Sommer am liebsten in Freien, in Ettersburg, Liesurt, Dornzburg; in Ettersburg war sogar ein eignes Naturz und Waldtheater angelegt. Dieses ebenfalls mit Leidenschaft gepslegte Vergnügen des Komödiespielens sührte Göthe nicht ein, sondern fand es vor; er war willsommen als Darzsteller und um so willsommener, als er sich balb auch durch dramatische Dichztungen betheiligte.

Aber über biese geselligen Zerstreuungen wurden boch ernstere Bslichten Gebibe und nicht vergessen. Karl August hatte einen Freund gefunden, den er an allen Karl August sate einen Gorgen theilnehmen ließ. Jung, zwar ersahrungslos, aber geistig seinen beimischen Umgebungen überlegen,

ftürmisch auf Großes gewandt, burch Kleinliches außer sich gebracht, wollte er nun ben zum Berather auch in Regierungsgeschäften, ben er, wie er ihn liebte, sich geistig ebenbürtig erkannte. Schon nach wenigen Monaten (Februar 1776) hatte er Göthe an ben Situngen seines geheimen Conseils theilnehmen lassen, und brang nun in ihn, biesen ganz für seinen Staatsbienst zu gewinnen. Göthe hatte ansangs manches Bebenken, er schwankte, seine Freisheit an amtliche Geschäfte, zum Nachtheil seines bichterischen Genius hinzusgeben. Dennoch aber sah er sich burch bas innige Berhältniß zu seinem fürstlichen Freunde schon so sein konnte. An ein engeres Berhältniß zu Weimar hatte er gewiß schon in Frankfurt gedacht, allein ber ungebundene reichsstädtische Patriziersohn mochte das ränkevolle, lauernd auspassenden Ereiben des Beamtenthums, welches den neuen Günstling beneidete, längst unter dem Flimmer des bunten Hossens erkannt haben, und so in seinem Schwanken gerechtsertigt sein.

Wieland, wie er felbft ohne allen Neid mar, ertannte Gothe's Charatter am reinsten, er verftanb ben Ernft und bie sittliche Große beffelben binter bem jugenblichen Uebermuth, und war überzeugt, bag Gothe im besten Sinne auf ben fturmifch raftlofen, in Ertremen ringenben Beift bes Berjogs wirte. "Gothe tommt nicht wieder fort, fcreibt Wieland, Rarl August tann nicht mehr ohne ihn schwimmen und maben." Er war icon bes Bergogs geheis mer Rath, noch ebe er ben Titel erhielt. Im Januar schreibt Gothe an Merd: "Wirst hoffentlich balb vernehmen, bag ich auch auf bem Theatrum mundi was zu tragiren weiß." - "Ich bin nun in alle Hof- und politifchen Banbel verwidelt, und werbe faft nicht wieber wegtommen. Die Berzogthumer Beimar und Gifenach find immer ein Schauplat, um zu verfuchen, wie Ginem bie Beltrolle ju Gefichte ftebt." 3m Marg ift er icon "ganz eingeschifft auf ber Woge ber Welt, voll entschlossen zu entbeden, gewinnen, streiten, scheitern, ober auch mit aller Labung fich in bie Luft zu sprengen." herr von Ralb melbet bann an Gothe's Bater, bag ber Bergog ben Doktor mit bem Titel eines Geheimen Legationsraths in seine Dienste ju ziehen wunsche, mit Beibehaltung feiner gangen Freiheit, ber Freiheit Urlaub zu nehmen, die Dienste gang zu verlaffen, wenn er wolle, und bittet die Antenung-Eltern im Namen bes Herzogs um ihre Einwilligung. "Nie wurde er (ber Bergog) barauf verfallen fein, ihm eine anbre Rolle, einen anbern Charafter, als den von feinem Freunde anzutragen, (ber Herzog weiß zu gut, bag alle anbern unter seinem Werthe finb), wenn nicht die bergebrachten Formen foldes nothig machten. . . . Denken Sie fich ihn als ben vertrauteften Freund unfres lieben Herzogs, ohne welchen er keinen Tag eriftiren kann, von allen braven Jungen bis zur Schwärmerei geliebt, alles was wider uns war vernichtet, und Sie werben fich noch immer zu wenig benten."

1776.

Also war boch viel wiber Göthe und seinen Eintritt in bas Ministerium gewesen. In der That hatte fich bas bobere Beamtenthum und wohl fehr viele des armen Abels, der sich burch die ganz ungewöhnliche Bevorzugung eines Bürgerlichen beleibigt glaubte, zu ganzem Ingrimm aufgestachelt gezeigt gegen ben fremben Sinbringling, und Karl August fab fich vergnlakt, burch ein formliches Detret fich ju rechtfertigen, und bie Feinde gurud ju weisen. Diefes Detret, charatteristisch und bebeutend für ben jungen Fürsten, lautet: "Einsichtsvolle munichen mir Glud, diesen Mann zu besiten. Sein Ropf, fein Genie ift bekannt. Einen Mann von Genie an anbern Orten ju gebrauchen, als wo er felbit feine außerorbentlichen Gaben gebrauchen tann, beift ihn migbrauchen. Bas aber ben Ginwand betrifft, bag burch ben Gintritt viele verbiente Leute fich für gurudgefest erachten murben, fo tenne ich erstens Niemand in meiner Dienerschaft, ber meines Wiffens auf baffelbe hofft, und zweitens werbe ich nie einen Platz, welcher in so genauer Berbinbung mit mir, mit bem Wohl und Webe meiner gesammten Unterthauen fteht, nach Anciennität, ich werbe ihn immer nur nach Vertrauen geben. Das Urtheil ber Welt, welches vielleicht migbilligt, bag ich ben Dr. Gothe in mein wichtiges Collegium fete, ohne bag er zuvor Amtmann, Professor, Landrath ober Regierungerath war, anbert gar nichts. Die Welt urtheilt nach Borurtheilen, ich aber forge und arbeite, wie jeder andre, ber feine Pflicht thun will, nicht um bes Ruhmes, nicht um bes Beifalls ber Welt willen, fonbern um mich bor Gott und meinem eignen Bewiffen rechtfertigen gu fonnen."

Balb barauf schreiht Göthe an Reftner und Lotte: "Ich bleibe hier, und kann ba wo ich und wie ich bin meines Lebens genießen, und einem ber ebelsten Menschen in mancherlei Zuständen sörderlich und dienstlich sein. Der Herzog, mit dem ich nun schon an die neun Monate in der wahrsten und innigsten Seelenverdindung stehe, hat mich endlich auch an seine Geschäfte gedunden, aus unsere Liebschaft ist eine Se geworden, die Gott segne! Biele gute liebe Menschen giedts noch hier, mit deren allgemeiner Zusriedensbeit ich da bleibe, od ich gleich manchem nicht so recht anstehe." Dann an Merck: "Glaub', daß ich mir immer gleich din; freilich habe ich was auszusstehen gehabt, dadurch din ich nun so ganz in mich gekehrt. Der Herzog ist ebenso, daran denn die Welt freilich keine Freude erlebt; wir halten zussammen und gehen unsern eignen Weg, stoßen freilich so allen Schlimmen, Mittelmäßigen und Suten für'n Kops, werden aber doch durchdringen, denn die Götter sind sichtbar mit uns."

Konnten jeboch Gothe's Feinbe, bie bamit im Stillen auch Karl August's Gegner geworben, offen nichts wiber ihn ausrichten, so waren fie insgeheim um so geschäftiger mit Umträgereien über Gothe's und bas Leben bes Hofes. Die Uebertreibungen, Berunstaltungen, boswilligen Verläumbungen bes Bei-

marer Rlatiches blieben nicht innerhalb ber Stabt, sonbern manberten burch Deraste gang Deutschland, und wuchsen mit ben Sahren. Reugierige Reifenbe, beren immer mehr herbei tamen, fich für Genies ausgaben und vom Bergog bewirthen ließen, brachten, unbankbar und niebrig, Geruchte ber albernsten Art herum. Auszunehmen bavon find Manner, wie bie Stolberg, welche balb nach Gothe's Antunft eintrafen, und glangend und luftig bewirthet murben; so wie andre bessere, gleich Merck, Klinger u. s. w. Auch Klopstock hatte von biesen Gräueln gebort, und schrieb in etwas hohem Tone zurecht= weisenb an Bothe. Dieser entgegnete mit Einwilligung bes Bergogs turg und bunbig, und Rlopstod, außerst beleibigt, erwiederte für immer abbrechend, er sei seines Freundschaftsbeweises nicht werth gewesen. Wieland war emport, daß man bas Weimarer Leben "mit Dreckfarbe male," und machte in Briefen geltend, daß man es felbft mit Augen feben muffe, um barüber urtheilen zu konnen; vielleicht aber trugen gerabe feine reichlichen Mittheilungen, bie er nicht gang vorsichtig gab, manches zu ben Geruchten bei. Und vorsichtig waren Göthe, Karl August, Ginsiedel, Anebel und andere freilich auch nicht, ba fie manches aufzeichneten und mittheilten, mas ber Boswillige mit einer leichten Schattirung fofort verunftalten konnte. Bas man aber erzählte, was man so Unerhörtes über bie "wilbe Wirthschaft in Weimar" melbete — barüber verlautet freilich nichts, wiewohl anzunehmen ist, daß es ber Rede werth gewesen sei.

Mertwürdig ift, wie bie bervorragenbiten Befucher Beimars in Briefen fogleich aussprachen, wie voll von Borurtheilen fie getommen maren, und wie anders ihnen Menschen und Dinge im eignen Anschauen entgegen traten. So schreibt Klinger (im Sommer 1776) von Weimar aus: "Hier sind bie Götter! hier ift ber Sit bes Großen! ber Bergog ift trefflich. Glaub' von allem nichts, mas über bas Leben hier gesprochen wirb; es ist kein mahres Bort baran. Es gebt alles seinen großen simpeln Bang, und Gothe ift fo groß in seinem politischen Leben, bag wir's nicht begreifen." - Und im Jahr brauf fchreibt Merd, ber Gothe und Rarl August zu besuchen tam, und auf ber Wartburg empfangen wurde, an Nicolai: "Das Beste von allem ift ber Herzog, ben bie Efel zu einem ichmachen Menschen gebranbmartt haben, und ber ein eisenfester Charafter ift. Ich murbe aus Liebe zu ihm eben bas Der Bergog. thun, mas Bothe thut. Die Mabrchen tommen alle bon Leuten, bie obngefähr fo viel Auge haben zu schen, wie die Bebienten, die hinterm Stuble fteben, von ihren herrn und beren Gefprachen urtheilen konnen. Der Bergog ift einer ber respectabelsten und gescheutesten Menschen, die ich je gesehen habe, und babei ein Menfch und ein Fürft von zwanzig Jahren."

Karl August und Sothe wußten, was sie an einander hatten. In spaten Jahren charafterifirt biefer seinen boben Freund folgenbermaßen: "Er war ein geborner großer Menich, eine bamonifche Ratur. Befen folder

Art rechneten die Griechen unter die Halbgötter. Das Dämonische zeigte sich in Rapoleon. Friedrich dem Großen, Beter dem Großen; bei Karl August war es in dem Maaße vorhanden, daß Niemand ihm widerstehen konnte. Er übte auf die Menschen eine Anziehung, ohne daß er sich eben gütig und freundlich zu erweisen brauchte. Alles was ich auf seinen Rath unternahm, glückte mir, so daß ich in Fällen, wo mein Berstand nicht hinreichte, ihn nur zu fragen brauchte, was zu thun sei, wo er es dann instinctmäßig ausssprach, und ich immer eines guten Ersolges sicher sein konnte. Er war grösser als seine Umgebung. Reben zehn Stimmen, die ihm über einen gewissen Fall zu Ohren kamen, vernahm er die elste besser in sich selber." Aber freislich, "wenn das Dämonische ihn verließ und nur das Menschliche zurücklieb, wußte er mit sich nichts anzusangen, und war übel daran."

Und hier trat nun Gothe ein, um ihm menfchlich zu helfen, zu nuben, ihm ben wilben Ueberschuß genialer Rraft zu banbigen. Denn er mar eine gleich bamonische Ratur, verstand also die des Freundes. Er ließ ihn scheinbar gewähren, theilte sein Treiben, worin fich ein leibenschaftlich bewegter Beift, bem es zu eng auf bem Throne warb, in Strapazen und Herausforberungen ber Gefahr gefiel, um mit leifem Ginflug ibn zu beruhigen. Wie viel hatte Gothe von Anfang an und im Lauf ber Jahre nicht felbst im Rreis ber fürftlichen Familie ju vertuschen, in's Gleiche ju bringen, mit bem Aufwand aller Mube zu vermitteln. Die Che bes achtzehnjährigen berjoglichen Paares war in ben ersten Jahren nicht ohne Berstimmungen; die Charaktere febr verschieben, Karl August zu jung und leibenschaftlich, seine Gemablin zu ftreng in Formen erzogen, um bulbfam zu fein. Dan verftanb, wollte einander nicht verfteben, und es mahrte mehrere Jahre, bis mit ber Geburt eines Erbprinzen fich innere Aussohnung und harmonie einstellte. Gothe mar Rarl Augusts steter Begleiter und Bertrauter, wenn biefer fich innerlich gerruttet fuhlend binaus fturmte, in Balbern, Bergen, Dorfern Berftreuung suchend fich ausrasete, um fich selbst und feine Regungen zu ver-Dann auch gab es zu vermitteln zwischen bem jungen Bringen Ronftantin, bes Herzogs Bruber, und ber Familie, ba bas Leben besselben oft nicht nach ben Bunfchen feiner Umgebungen mar. Göthe war oft in Berzweiflung, alles, was auf ihm lag und ihn an feines Freundes Haus knupfte, zu bewältigen. Und boch mußte es gelingen, um ihn nur um fo fefter an Rarl August zu knüpfen.

Ødthe's Arbeit, Dazu kamen die weltlichen Geschäfte. Denn von dem Augenblide an, ba er sich entschlossen hatte, an den Weimarischen Regierungsgeschäften Theil zu nehmen, richtete er seine ganze Kraft darauf, sich in der neuen ernsten Thättigkeit heimisch zu machen. "Ihr werdet sehen (schreibt Wieland), daß er sogar in diesen herseit, worin wir leben, große Dinge thun und eine glanzendere Rolle spielen wird. Das Erste, was er zu thun hat, ist sehen.

Bis man 1777 gahlt, wird ihm vom Detail unfrer Sachen wenig mehr fehlen, benn er ift babinter wie ein Feinb. Er hat bei aller feiner an-Scheinenben Naturwilbheit im kleinen Finger mehr Conbuite und savoir faire ale Sofichrangen, Schleicher und Rreugspinnen zusammengenommen an Leib und Seele. So lange Karl August lebt, richten die Pforten der Hölle nichts aus." — "Gothe ift lieb und brav, und fest und mannlich. Alles geht fo gut, ale es geben tann, und bie Welt, bie fo viel bummes Zeng von uns schwatzt und glaubt, bat gewiß Unrecht. Die Zeit wird uns Berechtigkeit wiberfahren lassen." — "Göthe ist balb ba, balb bort, wollte Gott, er könnte wie Gott überall fein." — Dag man ihm aber feinen Beg von unten herauf grundlich schwer machte, lagt fich glauben. Reben jenem Rammer= präfibenten von Ralb, ber fich "ale Rammerpräfibent ichlecht und ale Menfc abscheulich" benahm (er brachte bie Familie seiner Frau um ihr Bermogen), werben Gothe noch anbre, bie ihn feierten fo lange er Gaft mar, jest rantevoll entgegen gearbeitet haben. Seine Orbnung, Bunktlichkeit, bas Streben ben Dingen auf ben Grund ju feben, brachten Entfeten in ben Schlenbrian bes bisberigen Geschäftsgangs, und regten bie ichlechten Beamten gegen ibn auf. Oft im Uebermaaß ber Arbeit, wozu noch all ber private Antheil an ber fürftlichen Familie und bem Sofftrubel tam - "Berbruß, Soffnung, Liebe, Arbeit, Roth, Abenteuer, Langeweile, Hag, Albernheiten, Thorheit, Freude, Erwartetes und Unversehenes, Flaches und Tiefes, wie die Bürfel fallen, mit Festen, Tangen, Schellen, Seibe und Flitter ausstaffirt," eine Muftertarte bes Lebens - oft glaubte er bem Drud unterliegen ju muffen. Und boch vertraute er seiner ruftigen Rraft. "Ich lasse nicht ab von meinen Gebanken, und ringe mit bem unbekannten Engel, und follte ich mir bie huften ausrenken. Es weiß kein Menfch, was ich thue, und mit wie viel Reinden ich tampfe, um bas Benige bervorzubringen. Bei meinem Streben und Bemuben bitt' ich Euch, boch nicht zu lachen, zuschauenbe Götter!"

Sothe war neun Monate nach seiner Ankunft in Weimar, wenn nicht bem Titel nach, boch in ber That bereits Karl Augusts Minister. Er ershielt die Direktion des Bauwesens, hatte den Wegebau zu inspiciren, bekam die Kriegskommission, in welcher er persönlich den Rekruten-Aushebungen beiwohnte, nahm das Imcnauer Bergwesen wieder auf, wurde Kammerpräsident an Stelle jenes Herrn von Kalb. Bald waren sämmtliche Geschäfte eines Ministers des Innern, so wie der auswärtigen Angelegenheiten in seinen Händen. Er war Alles und mußte überall sein, aber der Poet freilich durste sich dabei in ihm nicht regen. Daher in ruhigen Momenten seine tiese Niedergeschlagenheit, seine Sehnsucht nach Ruhe, nach Natur, das Bedürsniß, sich in der Einsamteit zu sammeln.

Babrend er zur Erholung auf einem Ausssug in Leipzig war, beschloß Garten. sein bantbarer Freund, ihm eine Freude zu machen, und bewog Bertuch, ihm

ein Bauschen nebft Garten por ber Stabt für Bothe abzutreten. (Bertuch, als gewiegter Geschäftsmann, fand babei febr aut feine Rechnung.) Dan staunt beutzutage über bie Bescheibenbeit bieses fürstlichen Beschenks, aber zu bewundern ift auch hier ber große Sinn Karl Augusts, der ben Freund nicht nach bem äußeren Berth, fonbern nach feinen Bunfchen belohnen wollte. Roch hatte Gothe Alles an biefem fleinen Befit ju thun, um Sauschen und Garten für fich und einen Diener bewohnbar zu machen. Der Minifter und Bunftling bee Fürften bewohnte bas anspruchelosefte Bebäude ber Stabt. bas im Erbgeschof neben ber Ruche nur einen Raum hatte, oben aber ein Bimmer und zwei Rammerchen. Nun wurde gepflanzt, gefat und eingerich= tet, und bie wenigen Dugeftunden bem fleinen Stud Raturbefit gewibmet. Oft folief Bothe bie Rachte, nur in feinen Mantel gebullt, im Freien; qu Mittag, wenn er babeim war, genügte ihm bas einfachste Mahl, bas ber Bebiente aubereitete. hier mar Rarl August sein häufiger Gaft, gludlich, bei bem Freunde ein Afpl gefunden ju haben, und mit ihm in der Stille Freuden und Sorgen auszutauschen. Und biefes anspruchlose Dach versam= melte fogar oft genug ben glangenben Soffreis; bie Bergoginnen Amalia und Louise mit ihrer Gesellschaft ließen es fich in bieser Enge gefallen, um ein= fache Menschen zu fein.

Berber's.

Ein für Weimar wichtiger Plan, ber hier in ber Stille von Karl Au-Berufung guft und Gothe ausgebacht murbe, mar bie Berufung Berbers. Gothe hatte ihn bringend empfohlen, und machte ihm felbst im Namen bes Herzogs ben Antrag. Er forgte für eine Wohnung, für bie Ginrichtung berfelben ins Rleinste, und knupfte große Erwartungen an ben kunftigen Berkehr. Es war ein Jahr nach Gothe, ba Berber ale Generalsuperintenbent in Beimar eintraf. Allein bas Berhältniß gestaltete sich nicht gunftig. Herbers grillige Art zu mateln, zu hofmeistern, mußte verleten, seiner Launenhaftig= teit war schwer beizutommen, oft sieht er aus, als verfolge er bie glanzenbe Laufbahn bes jungeren mit miggunftigen Bliden. Gin Mann von feiner Bebeutung mar ficher geeignet, ben Glang Beimars zu erhöhen, aber von Sothe und bem Bergog sonberte er fich ab, ja er machte fogar in Briefen tein Bebeimniß aus bem Ingrimm, ber ibn oft gegen Gothe übertam. Es gab Beiten, wo er auch wieber völlig ausgefohnt und gang Liebe fur Gothe fcien, aber unberechenbar in seinen Stimmungen, fuhr er fort, fich, Gothen und Allen, die in seine Rabe kamen, und die fich nicht unbedingt ihm unterorbneten, bas Leben fdmer zu machen.

Noch nicht zwei Jahre lang war Gothe in Beimar, ale er zu der Ue berzeugung tam, bag er ber Ueberlaft bon außeren und inneren Sorgen un: terliegen muffe, wenn er fich nicht beschränte. Das Jahr 1777 hat in feinem Leben, und im Begensat zu ber luftigen Birthichaft feiner Umgebung, bie eigenthumlichfte Physiognomie. Er ift in fich gefehrt, niebergeschlagen, gebrudt, schwankt ohne Befriedigung zwischen Extremen umber. Er hat neben Staatsgeschäften eine ungeheure Masse von Pflichten, die ihm Besuche, fürstliche, wie von Reisenden von literarischer Bedeutung, oder vagirenden Genies zerstreuend ausbürden; und zu Zeiten sitt er dann wieder in seinem Gartenbaus, zu dem er alle Zugänge und Brücken über die Ilm durch verschlossner Khüren hat "verdarrikadiren" lassen, wie Wieland schreibt. Was seine trübe Stimmung und Berschlossenheit noch vermehrte, war der Tod seiner innigst geliebten Schwester Cornelia, die nur zwei Jahre mit Georg Schlosser in Emmendingen verheirathet gewesen. Er macht Bersuche, seine bichterischen Arbeiten wieder auszunehmen, der Plan zum "Wilhelm Meister" taucht in ihm aus, aber die Arbeit will nicht fördern.

Bas ihn begludte und aufrecht hielt, mar die Liebe ju Charlotte von Stein, ber Gattin bes Oberftallmeisters. Sie allein erfuhr in tag-gr. v. Steinlicher Mittheilung, burch Briefchen und Bettelchen, mas ihn innerlich beengte und erhob. Dag es die Frau eines Andern war, die sein inneres Leben mit lebte, mochte bas Gefühl feines Gludes freilich bampfen. Richt nur ber Weimarer, auch ber literarhistorische Rlatsch hat sich an biesem Verhältniß genügend etwas gu Gute gethan, es verlohnt fich taum, ihn zu wiberlegen. Daf ber 27iab: rige Bothe leibenschaftlich für fie fühlte, fagen seine Briefe, fie zeigen aber auch, daß Charlottens Liebe, wenn immer herzlich entgegenkomment, treu und verftebend, doch mit keiner Berletung ihrer Pflichten verbunden gewesen. Ber fich burchaus am Stanbal erfreuen will, ober ihn braucht, um Gothe verfebern zu konnen, bem wirb er nicht auszureben fein, allein ichon in Weimar waren feiner Zeit bie Befferen, und felbst folde, die nabe genug standen. überzeugt, bag bas Gerebe über bies "Berhaltniß" burchaus grundlos fei. Menne man es Freundschaft, Liebe, Leibenschaft, es fteht rein über ben Reigungen bes gemeinen Lebens.

Bas Söthe in bieser Zeit, da er sich zur Verwunderung Aller aufsallend ab- in sich selbst verschloß, tröstete, war der Gedanke, daß er nicht gebunden sei zu bleiben. Er branchte nur Postpferde zu bestellen und abzureisen, denn er hatte sich ausbedungen, die weimarischen Dienste seben Augenblick verlassen zu dursen. Aber durste er denn sort? Durste er das Werk,
das er mit seinem fürstlichen Freunde begonnen, und wobei dieser alle Hossnung und Zuversicht auf ihn gesetzt, verlassen? Konnte er die liebe Gegend
verlassen, die ihm mit ihren Hügeln und Thälern so theuer geworden? Das
Land, wo er so viel gefunden, alle Slückseligkeit gefunden, die ein Sterblicher
träumen durste? Alles sesselste ihn, Liebe, Freundschaft, Dankbarkeit, Psticht
benn diese gedot ihm, das Slück, das ihn so schnell überkommen, durch
Ausdauer zu verdienen. Er mußte bleiben. Aber wenn er bleiben sollte,
mußte er auch sich, seine innere Krast und Ruhe, seine Heiterkeit und Se-

1777

nuffähigkeit wieberfinden. Und bazu wählte er ein Mittel, bas wie ein geiftiges Bab läuternd und erquickend auf ihn wirkte.

Me Karl August Enbe November (1777) sich zu einem großen Jagen begab, verließ Gothe unterwegs beimlich das Gefolge, ritt seitwarts bem Gargreise im Ettersberge zu und entfloh gegen Sonbershausen, dem winterlichen Harzgebirge zu. Ueber ben Koffhäuser und bie goldne Aue wandte er fich nach Alfeld und Elbingerode, in die fcwarzen Bergfchluchten, von Schneewolken umlagert. hier fang er fein Lieb "bem Geier gleich" (Hargreife im Binter) und hier fand er fich felbst wieber. "Dem ein Gott hat jedem feine Bahn porgezeichnet, die ber Glückliche rafch jum freudigen Biele rennt." Der Sipfel bes Brodens wurde bestiegen, in Sonnenhelle glangte er, mabrend bas Land brunten in Bollen lag. Ueber Ilfenburg, bei schaurigem Binterwetter, besuchte der Bandrer die Baumannshöhle und huttenwerte, fuhr in ben Rlausthaler Schacht, vertehrte unertannt mit einfachen Menfchen, übernachtete in ichlechten Berbergen und in Förstereien, ließ fich gang von reiner Ratur und neuem Leben erfüllen, und erschien Mitte Dezember wieber in Beimar. Erfrischt und wie nen geboren fah er jeht bem Leben entgegen. Run erft, mit reich belebtem Jugendmuth, fühlte er fich innerlich befestigt, Freuden und Leiben unerschüttert in fich aufzunehmen.

Berlin.

Hier fei auch noch einer Reise nach Berlin gebacht, welche er mit Karl August im April 1778 machte, und wo er fühlte und erkannte, wie bie Großen mit ben Menfchen, und bie Sotter mit ben Großen fpielen. In Botsbam fab er "ben alten Frit und fein Befen, fein Golb, Gilber, Marmor, Affen, Bapageien und zerriffne Borbange, borte über ben großen Menfchen feine eignen Lumpenhunde rafonniren, und lernte bon ber Bewegung ber Buppen auf die verborgnen Raber schließen, besonders auf die große alte Balge F. R. gezeichnet, mit taufend Stiften, die diese Melobien eine nach ber andern hervorbringen." Und je mehr er bon bem Getriebe ber Belt fieht, besto mehr fühlt er, "bag die Götter ihm zwar Bleichmuth und Reinheit auf's iconfte erhalten, bag aber bie Bluthe bes Bertrauens, ber Offen: beit, ber hingebenben Liebe taglich mehr welle." Traurig, bag "bie eifernen Reifen, mit benen fein Berg eingefaßt wurde, fich täglich fefter antrieben, bag enblich gar nichts mehr burchrinnen werbe." Er ertennt, "je größer bie Belt, besto garftiger bie Farce, und feine Bote und Gfelei ber handwurftiaben fei fo etelhaft, wie bas Befen ber Großen, Mittleren und Rleinen burcheinander." Ift es zu verwundern, wenn bei folden Erfahrungen und Einbruden ber Stolz und bas Bewuftfein feiner Rraft und feines Benins fich in rudfichtelofem Uebermuth Luft machten? Rochte er auch fein befies Innere oft wie mit eisernen Reifen jugeschnurt empfinden, viel ju gefund, um als Menidenhaffer ober Berächter fich burchaus abzufoliegen, betrachtete

er jest ben Weltlauf, wie er an ibn heran trat, genießenb ober ablehnenb, und gab bem Fasching was bes Faschings ift.

Und gerade das Jahr 1778 sollte im Weimarer Gesellschaftsleben eins ber ausgelassensten und buntesten werden. Borzüglich wurden bramatische Aufführungen reichlich veranstaltet, an welchen Göthe dichtend und mitspiczlend sich von nun an auch lebhafter betheiligte. Meist wurden die Geburtsztage des Hoses dadurch verherrlicht, oft jedoch auch war das Theater-Berzgnügen Selbstzweck.

Das erfte Dramatifche, mas Bothe in Beimar fcbrieb, mar bas kleine Schauspiel "Die Geschwister;" es entstand icon im Spatherbst 1776. Die Beziehung zu Frau von Stein klingt barin an, obgleich es in ber Handlung nichts zu thun bat. Diefe, bochft burftig, wird nur burch gludliche Charafteriftit und große Innigfeit ber Empfindung gehoben. Das Studchen gefiel, wie es noch beut seine Freunde bat, bei ber Darstellung febr, jumal ba Böthe ben Wilhelm gab. Sein Spiel wirb von mehreren Seiten gerühmt, namentlich sollen ibm, neben hochpathetischen auch tomische Rollen gelungen fein. — Das nächfte Stud mar "Lila." Es entstand gleich nach ben Geschwistern und murbe am 30. Januar 1777 jum Geburtstage ber Bergogin Louise bargestellt. Als reines Belegenheitsstud caratterifirt es fic baburch, bag es bem bamals nicht gang glücklichen Berhaltnig bes herzoglichen Baares einen Spiegel vorhalten, jugleich eine Berfohnung zeigen wollte. Ein burch Liebe und Phantafie gerruttetes Gemuth wird burch biefelben Machte geheilt. Das Stud, wie es jest vorliegt, ift febr veranbert. In ber ursprünglichen Faffung mar, ungleich garter für ben 3med, ber Gatte ber Gegenstand bes Rummers. Ballet, Gefang und Maschinerie murben in biefer Darftellung reicher verwendet, und bamit typisch für bie theatralischen Beluftigungen bes Sofes. \*) Diefe neigten fich immer mehr gur Burleste, und wurden ber Ausbruck aller humoriftischen Tollheit bes hoffreises. Noch im Jahre 1777 murbe Ermin und Elmire gegeben, welches icon gebrudt vorlag, aber als neu gelten konnte, ba bie Herzogin Amalia bie Gefänge in Mufit gefett hatte.

Auch anbre, wie Einstebel, Knebel, Sedenborf, strengten ihre Phantafie

Privat. Theater.

<sup>\*)</sup> Anch über die ungeheure Berschwendung, die bei den Theaterbelustigungen des Hoses getrieben worden sei, verbreitete der boswillige Beimarer Rlatsch die ausschweisendften Gerüchte. Jest liegen Bertuchs und Andrer Rechungsbächer offen, und allerdings erstaunt man, aber nur über die Auspruchslosigseit und den geringen Auswand dieser Feste. Bas der Einzelne aus seinen Mitteln für sich verwendete, kann nicht in Betracht kommen — übrigens waren alle diese Privatmittel ziemlich schmal — die Ausgaben, die der Herzog aber für dies sein Lieblingsvergnügen auswendete, sind wenig größer, als sie hentzutage in wohlhabenden Privatreisen für ähnliche Zweck hingeworsen werden. (Bergl. bei Diezmann den Abschnitt über das "herzogl. Privattheater.")

für das Dramatische an, und manchmal werben verschiedene Hände bei einem neuen Possenspiel thätig gewesen sein. So wurde im Carneval 1777 eine König in Dido in Scene gesetht, über welche Göthe's Mutter die charaktervollen Worte schreibt: "So ein Spektakel ist unter dem Monde weder gessehen noch gehört worden. . . . Das Ding muß man lesen, wenn der Untersleib verstopst ist, und vor die Cur din ich Bürge." — Göthe's Mutter, die gar zu gern Briese schrieb und empfing, lebte das dunte Weimarer Leben aus der Ferne mit ganzem Antheil mit. Sie korrespondirte mit verschiedenen Personslichkeiten des Hoses, das Neuste über Festlichkeiten wurde ihr meist durch Frl. von Göchhausen mitgetheilt. Göthe's elterliches Haus in Frankfurt hieß im Weimarer Kreise die Casa santa.

Corona Schröter.

Um biese Zeit tam eine Perfonlichkeit nach Weimar, die balb in ben Aufführungen, wie im geselligen Leben eine große Rolle spielen follte. Es war Corona Schröter. Gigentlich Sangerin, eine Schülerin von hiller, hatte fie in Concerten in Leipzig mit ber berühmten Mara gewetteifert. Ihre Stimme und Runft wird als außerordentlich gerühmt. Und nicht allein ihre musitalifche Bilbung (fie spielte Rlavier, Guitarre, und tomponirte), auch ibre gesellicaftliche. Sie fprach geläufig frangofisch, englisch, italienisch, sogar polnisch; fie zeichnete und malte. Gine bobe junonische Gestalt, prachtvoll unb toniglich in ihrer Erscheinung, von ben feinsten Formen. Sie war febr von Mannern umworben, schlug aber bie ansehnlichsten Bartieen aus, sogar bie Sand bes Burgermeiftere von Leipzig. Gothe fah und borte fie bei feinem Ausfluge nach Leipzig, und wußte fie für Weimar zu gewinnen. Bon ihr tann man Rnebels Wort wieberholen: "Wie ein Stern ging fie in Beimar auf." Sie wurde als Hoffangerin engagirt, nahm jeboch auch an ben bramatischen Spielen Theil, und zeigte ihr Talent balb auf glanzenbster Bobe. Als erfte Darftellerin von Gothe's Jobigenie, ein Broblem, bas fie vollenbet gelöft haben foll, begrundete fle ihren hohen Ruhm ale Schauspielerin. Schiller, ber fich über weimarische Perfonlichkeiten anfange meift febr fchroff äußerte, ließ ihrer Runft boch alle Gerechtigkeit wiberfahren, als fie ihm bie Corona blieb in Weimar, gefeiert, geliebt und geehrt, Ibbigenie verlas. wurde Borleserin und Freundin ber Herzogin Amalia, malte und komponirte mit ihr (Gothe's "Fischerin") und trug nicht wenig zu bem Glanze bes Weimarer Lebens bei.

Für sie hielt benn auch Göthe gleich nach ihrer Ankunft eine Rolle bereit. Zum Geburtstag ber Herzogin Louise hatte er wieber einen tollen Schwank mit allerlei Muthwillen und Faschingsausgelassenheit zurecht gemacht, unter bem Titel "Die geflicte Braut." Wenn Göthe bas Stück "toll und grob" nannte, so ist es jeht, wo es ben Namen "ber Triumph ber Empfindsamkeit, eine bramatische Grille," sührt, da alle Anspiezlungen auf laufende Anekboten, Berspottung der nächsten Umgebung, aller

Belegenheitshumor, ber für bie Gegenwärtigen ben Sauptspaß abgab, gang unverständlich, leer und flau. Die "geflicte Braut" mar eine Satire auf bie-Empfinbsamteit. Eine Buppe, bie ber Helbin bes Studes nachgebilbet unb mit ihr gleich gekleibet war, wurde auf die Buhne gebracht, der Bauch aufgeschnitten, und alle empfinbsamen Bucher, die die Welt verberben, barunter auch Werther's Leiben, herausgeholt. Die Rolle ber Helbin aber mar eine ernfte, und Bothe fuchte biefelbe noch um eine Stufe hober zu beben, inbem er ihr bas icon fruher entstandene Monobram "Proferpina" einflocht. Sothe felbst spielte ben Ronig Andrason, Corona bie Manbanbane.

Im Berbst barauf bereitete er (jum Namenstag ber Bergogin Louise, 25. Aug.) eine anbre Festlichkeit vor. Sie follte im Freien auf bem fogenannten Stern veranstaltet werben, aber Bewitter und Ueberschwemmung machten ben Blat untauglich. Gothe mablte baher eine erhöhte Stelle am 1778. Bege nach Belvebere, wo er heimlich bes Nachts eine Ginfiebelei erbauen ließ, mit Moos und Rinde belleibet, bas fogenannte "Rlofter." . Hierher lub er ben Sof ein. Weifigekleibete Camalbulenfer-Monche begruften bie Berrichaften mit einer Ansprache vor bem engen Sauschen, wo irbene Rapfe und Blechlöffel für eine Bierkalteschale bereit ftanben. Die Oberhofmeisterin ber jungen Berzogin, bem genialen Treiben noch viel weniger geneigt ale biefe felbst, verbeblte ibre Difibilligung bem Beranstalter bes Festes nicht. Bloblich gingen an ber Hinterwand bes Zimmers bie Thuren auf, zeigten die liebliche Gegend an ber 31m von einem Puntt, ben man bisher noch taum beachtet hatte, und eine reichgeschmudte Tafel, um welche man fich überrascht und vergnügt ordnete. — Bon biesem Feste schreibt sich die Anlage bee scho-Studweise ließ Gothe immer weiter arbeis nen Beimarer Partes ber. ten, an Felsen, über Biefen, ließ Bruden, Plate, Inschriften anlegen, unb brachte ein mit funstlerischem Sinn geordnetes Wert ber Gartentunft zu Stanbe. Wieland nannte biefe Anlagen mit Recht "Gothe'sche Gebichte." - Das Kloster, Gothe's Gartenhause jenseits ber Ilm etwa gegenüber gelegen, murbe ein Lieblingsaufenthalt Rarl Augusts. Sier wohnte er mochen= · lang, schlief die Mächte auf hartem Lager, ober verbrachte fie, mit bem Freunde luftwanbelnb, in beffen neuer Schöpfung.

Gleich nach biefer Monche-Attrappe hatte man wieber alle Hanbe voll zu thun, benn am Geburtstage ber Herzogin Amalia follte es luftig zu-Man gab Moliere's Argt wiber Willen, barauf Gothe's "Jahrmarktfeft zu Plunbereweilern." Bei ber großen Anzahl von Berfonen mußten manche Mitfpielenbe mehrere Rollen übernehmen. Frl. von Godhausen berichtet barüber an Gothe's Mutter. "Dr. Wolf(gang) spielte alle seine Rollen über alle Magen trefflich, hatte auch Sorge getragen, sich mächtiglich beraus zu puten, besonders als Marktschreier. Unter ben Bus

ichauern befand fich bie Erbprinzessin von Braunschweig, bie große Freude an unserm Sautelspiel bezeugte. Rach ber Comobie murbe ein großes Bantett gegeben, nach welchem fich bie hohen Herrschaften sämmtlich (mit Ausnabme unfrer Bergogin) empfahlen, une Comobiantenpad aber murbe noch ein prächtiger Ball bereitet, ber bis an ben hellen Morgen bauerte, und Mes war luftig und guter Dinge."

Bas Göthe bisher in Weimar Dramatisches geleistet, war allein auf flüchtige gesellige Beluftigung gerichtet, und hat mit bem Benius bes Dich= tere nichts zu thun. Aber biefer fing jest an, um fein Recht in ibm zu ringen, und verlangte nach einem bebeutenberen Ausbrud. Gothe nahm ben Egmont wieber vor, tam aber bamit nicht weiter; er machte ben Entwurf zum Taffo, ohne nur mit ber Ausarbeitung zu beginnen. Lebenbiger trat ihm ein britter Stoff entgegen, ben er mit frischerer Rraft ergriff: 3phigenie. Der Arbeit, (in feinem Gartenhaufe Mitte Februar begonnen), traten babei bie erschwerenoften Umftanbe entgegen. Er mußte gur Stragenbefichtigung und Retrutenaushebung auf eine Runbreife. Bon Jena aus schreibt er ber Freundin: "Mit meiner Menschenklauberei (Aushebung) bin Iphigenie. ich hier fertig. Mein Stud rudt." In Dornburg (2. Marg) "formt fich bas Stud und friegt Glieber. Morgen hab ich bie Auslefung, bann will ich mich in bas Schloß fperren, und einige Tage an meinen Figuren boffeln." Noch hat er am 12. Hoffnung, fein Stud fertig mit nach haufe gu bringen. Aber "es wird immer nur Stigge; wir wollen bann feben, was wir ihm für Farben auflegen." Um 5. Marz "will bas Stud nicht fort; es ift verflucht, ber Konig von Tauris foll reben, ale wenn tein Strumpfwirter in Apolba hungerte." Man fleht, ber Minister hatte alle Banbe voll zu thun, und tonnte nur die fpaten Mugeftunden für die Poefie verwenden. Aber welche bichterische Rraft, bie nach ben trodensten Geschäften bes Tages an ein Wert höchster Poefie geben tonnte! "Bon oben berab fieht man Alles falfc, und bie Dinge geben fo menfchlich, bag man, um etwas ju nuben, fich nicht genug im menschlichen Gesichtstreis balten tann. Ich laffe mir allerlei erzählen, und bann fteige ich in meine alte Burg ber Poefie, und toche an meinem Tochterchen." (An Rnebel.) - Bon Allftatt aus schickte er an Knebel (b. 13. Marz) schon bie ersten brei Atte, und bittet ihn, ben Prinzen Conftantin für die Rolle des Polades einzuüben. Dann ging er nach Imenau, und auf bem Schwalbenftein tam bas Stud (28. Marz) gu Enbe.

Die Rollen wurben rafch eingelernt, und am britten Ofterfeiertage (6. April) fand die erste Aufführung der Iphigenie statt. Corona gab die Iphigenie, Gothe ben Dreft, Bring Constantin ben Phlades, Rnebel ben Thoas, Sefr. Seidler ben Artas. Darüber schreibt hufeland, ber Leibarzt bes Ber-30g6: "Nie werbe ich ben Ginbrud vergeffen, ben Gothe ale Oreftes im griechi-

ichen Roftum in ber Darftellung seiner Iphigenie machte. Man glaubte einen Apollo zu seben. Roch nie erblickte man eine folche Bereinigung phyfifcher und geiftiger Bolltommenheit und Schonbeit in einem Manne, als bamals an Sothe. Unglaublich war aber auch ber Ginfluß, ben er bamals auf die Umgestaltung ber kleinen Beimarischen Belt hatte." Und Frl. von Göchhausen an Göthe's Mutter, gleich nach ber Darstellung: "Ich will mich alles Gefcmabes barüber enthalten, und nur fo viel fagen, bag er feinen Dreft meisterhaft gespielt babe. Sein Rleid mar' griechisch, und ich babe ibn in meinem Leben nicht fo icon geseben."

In biefer ersten Fassung blieb bie Iphigenie, bie in noch nicht zwei Monaten vollendet worben war, allerbings - wenn nicht Stigge - boch noch unfertig. Sie war in Profa geschrieben. Sothe veröffentlichte fie nicht, erft nach neun Jahren erhielt fle in Stalien ihre jetige Geftalt. Bir sparen baber Eingehenberes über bas Wert noch auf. Rur bie eine Bemertung brangt fich hier auf, wie erstaunlich ber Sprung aus bem leichen Mitterwert ber Sof: und Belegenheitsbichterei bis in ben reinen poetischen Aether ber Iphigenie mar. Und es fei Schillers Ausspruch hier erwähnt, baf "bieg Brobutt in bem Zeitmoment, wo es entstand, ein mabres Meteor gemefen."

Im Mai war die Herzogin Amalia mit ihren Setreuen, Corona eingerechnet, in ihrem lieben Ettersburg. Man genoß fcone Tage in Balb, Berg und Thal. Aber ohne Komobiespielen konnte man nicht leben. Bum lande Treiben in lichen Lotal pafte ein Schäferspiel, und fo gab man Gbthe's "Laune bes Berliebten." Am 30. Mai tam Merd nach Ettereburg jum Befuch, ben ber Herzog icon fruber in Gijenach einmal empfangen hatte, und mit bem er in fleißigem Briefwechsel ftanb. Gothe ging ihm nach Erfurt entgegen, Rarl August, Frau Amalia, Wieland und andere erwarteten ihn an ber "hottelftabter Ede" und führten ben Gaft nach Ettereburg. 3hm zu Ehren wurden Feste und Luftbarteiten aller Art veranstaltet. Man wieberholte bas Jahrmarktfest, und am 12. Juni die Jphigenie, in welcher diesmal Karl August ben Pylabes gab.

Gothe's Laune war in biefem Sommer febr muthwillig. Fr. Racobi's Roman "Wolbemar" machte bamals die Runde, und die hochmüthige Selbstgefälligkeit bes Helben, wie bes Tons überhaupt, forberte Göthe's Humor heraus. Unter einem Baume in Ettersburg las er ber Gesellschaft einige Rapitel baraus por, bann nagelte er bas Buch mit beiben Deckeln an ben Stamm, daß die Blätter im Winde flatterten, Metterte auf ben Baum, und hielt unter bem Lachen ber Zuhörer eine luftige Rebe über ben gestraften Schächer. Wieland nahm bas übel, und berichtete barüber. Go tam es zu Jacobi's Ohren, ber entruftet Gothe gur Rebe ftellte. Dieser geftanb "Wol bemar's Rreug-Erhöhungsgeschichte" ein, und erklarte, er habe bem Ribel

nicht widerstehen konnen, ben Helben vom Teufel holen zu laffen. Wenn man nur ein paar Zeilen andre, so muffe ber Helb nothwendig bem Teufel verfallen.

Aber auch Wieland sollte noch bran glauben. Es wurde Niemand gefcont, felbft Gothe bechelte fic, ober ließ fich burchecheln. Und Wieland, ber fo fehr viele Briefe fdrieb, und so viel Nachrichten verbreitete, bie miß= beutet wurden, mochte in ben Augen ber "tollen Compagnie" einen Sieb verbienen. Ginfiebel hatte eine Boffe nach bem Englischen "Orpheus und Eurybice" bearbeitet, Sedendorf versah sie mit geeignet unpassender Musit. Gine Arie bagu mar aus Wieland's Alcefte genommen ("Weine nicht, bu meines Lebens Abgott"), und auf bie lacherlichste Beise parobirt. Sie murbe mit Posthornbegleitung gefungen, und bas Wort "Abgott" mit einem lang= athmig berggerreifenben Triller geschmudt. Bahrenb schallenbes Gelächter ben Saal erfüllte, verlor Wieland bie Fassung, und lief hinaus. Seine Gitelkeit war ftarker als fein humor, und jest klagte er barüber, bag "alles Gefühl bes Anständigen, alle Rudficht auf Verhaltniffe, alle Delicateffe, Bucht und Scham" preis gegeben murbe. Es bedurfte aber nur einer kleinen Hatschelei, so mar er wieber gut und vergab Alles. -

Inbessen überkam Göthen bei biesem Treiben, Wirthschaften und Jagen bes Gesellschaftsstrubels, mit bem sich unvermittelt bie Amtegeschäfte burch= Reise in Die flochten, baffelbe Gefühl bes Ueberbrusses, ber Sehnsucht nach Rube und ein= famer Ratur, wie vor zwei Jahren. Auch bei Rarl August ging leibenschafts licher Genug und Unbehagen Sand in Sand. Und wie Gothe bamals neue Lebensfrische in jener winterlichen Harzreife gefunden, fo munichte er seinem Fürstlichen Freunde ein gleich erquidenbes Naturbab. Gine Abenteuerfahrt war bem jungen Herzog immer willtommen, und so machte man ben Plan zu einer Reise nach ber Schweiz (12. September 1779). Sie mutbe fehr heimlich betrieben, außer Rarl August, Gothe und bem Oberforst= meister von Bebel, waren nur ein paar Diener von ber Gesellschaft. Ueber Raffel ging bie Reise im ftrengsten Incognito nach Frankfurt, wo man in ber Casa Santa Quartier nahm, und von gludlichen Gefichtern empfangen wurde. Gothe's Bater mar in ben vier Jahren fehr gealtert, bie Mutter rührig, heiter und frisch wie immer. Bon Frankfurt über Speier nahm man ben Weg nach Strafburg.

Kurz vor bem Eintritt in biese Stadt wandte sich jedoch Sothe seitab, ließ die Andern ihre Straße versolgen, und ritt nach Sesenheim. Es war ihm bange vor dem Wiedersehn, und dennoch fühlte er, er mußte den Schritt thun. "Ich sand baselbst — so schreibt er der Freundin in Weimar — eine Familie, wie ich sie vor acht Jahren verlassen hatte, beisammen, und wurde, gar freundlich und gut aufgenommen. Die zweite Tochter im Hause hatte mich ehmals geliebt, schöner als ich's verdiente, und mehr als andre, an die

ich viel Leibenschaft und Treue verwendet habe. Ich mußte sie in einem Augenblick verlassen, wo es ihr sast das Leben kostete. Sie ging leise darsüber hinweg mir zu sagen, was ihr von einer Krankheit jener Zeit noch übrig bliebe, betrug sich allerliehst mit so viel herzlicher Freundschaft, vom ersten Augenblicke, da ich ihr unerwartet auf der Schwelle in's Sesicht trat, daß mir's ganz wohl wurde. Nachsagen muß ich ihr, daß sie auch nicht durch die leiseste Berührung ein altes Sesühl in meiner Seele zu wecken unternahm. Sie sührte mich aber in jede Laube, und da mußt ich siene, und so war's gut. Ich sand alte Lieber, die ich gestiftet hatte; wir erinnerten uns an manche Streiche jener guten Zeit, und ich sand mein Andenken so lebhaft unter ihnen, als ob ich kaum ein halb Jahr wez wäre." Er blieb die Nacht, und trennte sich am Sonntagsmorgen von freundlichen Gesichtern. "Ich kann nun wieder mit Zufriedenheit an das Ecchen der Welt hindenken, und in Friede mit den Geistern dieser Ausgesöhnten in mir leben."

Auch in Straßburg entschloß er sich zu einem Wiebersehn. Hier war Lilli an einen Herrn von Türkheim verheirathet. Sie hatte Rang, Reichsthum, ein schönes Haus, alles was sie verlangte. Die Begegnung war hier leichter, er sand prosaische, glückliche Leute, benen nichts tieser ging. Densnoch freute er sich auch dieser Berschnung, und pries sein Gefühl "von durchsgehendem, reinem Wohlwollen, und wie er diesen Weg gleichsam einen Rossenkranz der treusten, bewährtesten, unauslöschlichsten Freundschaft abgebetet habe. Ungetrübt von einer beschränkten Leidenschaft treten nun in meine Seele die Verhältnisse zu den Menschen, die bleibend sind; meine entsernten Freunde und ihr Schickal liegen nun vor mir, wie ein Land, in dessen genden man von einem hohen Berge, oder im Vogelssug sieht."

Darauf ging es in die Schweiz. Bon Genf über die Eisberge Savopens, in's Wallis, über die Furka auf den St. Sotthart. Es war November, tiefer Schnee, die ungewöhnlichste Reisezeit. Dem Herzog war eine
solche gesahrvolle Seniesahrt ganz nach dem Herzen, seine Waghalsigkeit und
Abenteuerlust brachte die Gefährten oft in Noth und Aengste um ihn. Ueber
Schwyz und Luzern weiter nach Zürich, wo Lavater aufgesucht wurde, von
bessen Bekanntschaft mit dem Herzoge Göthe sich viel versprach. "Erst
hier geht mir recht klar auf, in was für einem sittlichen Tod wir gewöhnlich
zusammenleben, und woher das Eintrocknen und Einfrieren eines Herzens
kommt, das in sich nie durr und kalt ist. Gebe Gott, daß unter mehr großen
Bortheilen auch dieser uns nach Hause begleite, daß wir unsre Seelen offen behalten, und wir die guten Seelen auch zu öffnen vermögen. Es ist mit
Lavater, wie mit dem Rheinfall, man glaubt, man habe ihn nie so gesehen,
wenn man ihn wiedersieht, er ist die Blüthe der Renschheit, das Beste vom
Besten."

Auf ber Rudreije betam Rarl August Luft, einige fubbeutiche Bofe gu

besuchen. In Stuttgart nahm ihn Herzog Karl von Württemberg sehr freundlich auf, und ließ die Gäste an einer Feierlickeit seines Schooßkindes, der Militärakademie, theilnehmen (14. Dec.). Es wurden Preise ausgetheilt. Drei Preise erhielt der Eleve Friedrich Schiller. Der noch unbekannte Jüngling, der sich mit dem ungeheuren Entwurf seiner Räuber trug, sah hier Söthe zum erstenmal. Reiner von beiden konnte ahnen, durch welch ein Band verschlungen sie einst gemeinsam an ihren höchsten Zielen stehen würsden. — Ueber Homburg, Darmstadt, Franksurt, ging es nach Weimar zurück, wo die Reisenden am 13. Januar 1780 wieder eintrasen.

Der Einbruck, den sie zu Hause machten, war ein überaus günstiger, man sah mit Freuden eine große Beränderung in des Herzogs Besen vorzgegangen. Er war ruhiger, geschlossner, fühlte sich wohler und mehr zu Hause. Wieland kann nicht genug Worte sinden, und rechnet "die Schweizerreise unzter Göthen's meisterhafteste Dramata." Die Umwandlung habe großen Essett gemacht und Göthe in ein sehr günstiges Licht gestellt, "um so mehr, da er selbst sehr verändert zurückgekommen ist, und in einem Tone zu musiciren angesangen hat, in den wir Uedrigen mit Freuden harmonisch einzustimmen nicht ermangeln werden." Und Göthe selbst ist so beglückt über das Gelingen sur den Herzog, daß er von diesem wichtigen Zeitpunkt eine neue Epoche seines und des Weimarer Lebens erwartet.

Eine Beile ging Alles gut. Söthe fand Berge von Arbeit vor, in die er sich versenkte. In den Herzog aber kam die alte Unruhe und Unbehagslichkeit. Die Hehjagden, das Umbersahren, die lärmende Birthschaft, die er um sich her brauchte, begann von Neuem, und Besuche und Zerstreuungen waren willtommen. Auch die theatralischen Belustigungen wurden aufgenommen. Wir erwähnen nur solche, an welchen Göthe sich betheiligte.

Dieser lebte in nicht geringerer Hebe. Zum 18. August sollte ein neues Ausstatungsstück für Ettersburg geschafft werben. Der Herzog hatte Deser von Leipzig mitgebracht, ber eine Dekoration zu malen versprochen. Sothe wählte ein Bruchstück aus den "Bögeln" des Aristophanes für seine Beweine. Side Bogel. Mies zusammen: Feuersbrünste an verschiedenen Orten, zu denen er selbst hinaus mußte, Fahrten zum Bergsturz zu Kahla, Wirthschaftseinrichtung des Prinzen Konstantin, Feuersprizenproben, Reise nach Gotha, zeitraubende Fremsbenbesuche, amtliche Sitzungen; dann, um Ruhe zu gewinnen, wurde nach Ettersburg hinaus gesagt, und der Söchhausen an den "Vögeln" biktirt. Das Stück kam dabei wirklich zu Stande. Bei der Darstellung erschienen die Darsteller in gehäusartiger Bogeltracht mit natürlichen Febern, beweglichen Flügeln und Köpsen. "Das seltsame Ding (schreibt Wieland über die Ausschlang auf dem Ettersburger Waldtheater) hat einen gar posstrichen Einzbruck gemacht. Außer der mächtigen Freude, die der Herzog und die Herz

1780.

jogin Mutter an biefem ariftophanischen Schwante gehabt, .ift's auch für Bothe im Grunde tröftlich ju feben, bag er mitten unter ben ungabligen Bladereien feiner Ministerschaft noch so viel gute Laune im Sat hat." Den Epilog sprach Corona Schröter.

Um Gothen für alle feine Bemühungen um bie gesellige Freube ju banten, beschloß bie Bergogin Amalia, ibm zu Ehren auch einmal ein Fest zu geben. Es wurde zu seinem Geburtstage in Tiefurt burch ein Schattenspiel mit allerlei Gepränge gefeiert.

Bir fassen uns über Göthe's noch folgenbe bramatische Spiele kurz. Manche find verloren gegangen, er felbst legte teinen Werth auf fie, und so tennt man fie nur aus Beschreibungen in ben gablreichen Briefen aus Bei-So wird eine Art Zauberballet geschilbert, morin Amor einen Rreis von Alten in Mädchen und Junglinge verwandelt. Gin ober vielleicht zwei Lieber baraus finden fich noch unter feinen Gelegenheitsgebichten. Genannt werden von ihm ferner "bie Weiber von Weinsberg" und "ber Rat= tenfänger von Sameln." von bem nur ein icones Lieb übrig geblieben ift. ("Ich bin ber wohlbekannte Sanger".) Ferner arbeitete er mit Einsie bel jusammen "bie Bigeuner," von beren prachtvollem Ginbrud im Ettere= burger Walbe, mit Facelbeleuchtung, Tanz, Gesang, Hörnerklang, berichtet wirb. - Gine Frucht feiner Schweizerreise mar bas Singspiel Jery und Bately. Das lette, mas fich aus biefer Zeit ber Feste von ihm erhalten hat, ift "bie Fischerin" mit Gefangen, jum Theil aus ben Berber'ichen Bolteliedern genommen, burchflochten. Es beginnt mit bem Erltonig. Corona septe es in Musit und spielte bie hauptrolle. Die Darftellung, bie im Tiefurter Bart vor fich ging, enbete mit einem glanzenden Effett, ba, als die Fischer bas vermißte Madchen mit Fackeln suchen geben, bas ganze Thal auf einen Wint von beweglichen Lichtern wimmelte. -

Geburtstage, Rebouten, Balbfeste, murben noch fort und fort mit bra= matischen Beigaben gefeiert. Gothe nahm bon nun an wenig und immer weniger baran Theil. Wenn die Herzogin Amalia ihn trieb und anzuspornen suchte, brachte er nur noch wenige Dialogstrophen zu Aufzügen und bergleis chen. Er war "bes Treibens mube." Er "wollte bem Sof Alles zu gefallen thun, nur nicht bei Hofe." Denn hier war fich Alles gleich geblieben, ber Herzog wie seine Umgebungen, nur Gothe hatte fich innerlich veranbert. Auf ihm lafteten alle Geschäfte, auf ihm alle Pflichten für bie Unterhaltung; Berftimmung gegen jene sträubte er sich nicht, biese aber hatten ihm längft Ueberbruß gebracht. Ein heftiger Unwillen erfüllte ihn oft, daß der Herzog sich gar nicht beschränken könne, und auch von ihm immer noch bas Stürmen in den Tag und ben Augenblid verlangte. Mit feiner "Bergoglichfeit" ift Gothe gang gufrieben, benn barin miffe er weit mehr als fonft, was er wolle, aber es fei oft ein Unglud, bag er nichts Besseres wolle. "Gott weiß, ob er lernen wird, bag ein Feuer-

werk um Mittag keinen Effekt thut. Ich mag nicht immer ber Popanz sein, und die andern fragt er weber um Rath, noch spricht er mit ihnen, was er thun will." Göthe, der Staatsmann, hielt nichts mehr von den theurem Späßen, achtzig Menschen in der Wildniß und im Frost zu füttern, zu Heben und auf Jagden schmaropende Edelleute der Nachdarschaft zu untershalten, die es dem Herzog nicht dankten; und Söthe als Freund mochte nicht genöthigt sein, dei der unaushaltsamen Waghalsigkeit Karl Augusts über dessen Bohl und Webe gleichgültig zu werden. Freilich hatte Göthe sein breißigstes Lebensjahr zurückgelegt, Karl August aber erst sein vierundzwanzigstes. Es scheint, daß die Misstimmung ihn um diese Zeit die nahe an einen Bruch mit dem fürstlichen Freunde gedracht habe. Doch kam Alles wieder in's Sleiche, denn Karl August liebte und verehrte ihn aufrichtig, und wenn er gleich mit dem allmähligen sich Zurückziehen des Freundes gar nicht einverstanden war, so ließ er ihn doch gewähren.

Auch bie "Stanbeserhöhung" war nicht geeignet, Göthen eine reine Freube zu bereiten. "Die Herzogin Mutter hat mir gestern eine weitläusige Demonsstration gehalten, baß mich ber Herzog musse und wolle abeln lassen. Ich habe sehr einsach meine Meinung gesagt und Einiges babei nicht verhehlt." Fühlte ber Hof die Nothwendigkeit, einen ihm so Nahestehenden der bürgerslichen Sphäre zu entziehen, so fühlte Göthe seinen eignen Werth nicht minder, und als er das Abelsbiplom empfing, schickte er es an Frau von Stein mit den Worten: "Ich din so wunderdar gebaut, daß ich mir gar nichts dabei denken kann. Wie viel wohler ware mir's, wenn ich, vom Streite der politischen Elemente abgesondert, den Künsten und Wissenschaften, wozu ich geboren bin, meinen Geist zuwenden könnte."

Als Gesanbter seines Fürsten bereiste er im Mai (1782) in biplomatischen Geschäften die Thüringischen Höse, und wurde in aller Form glänzend ausgenommen. Sonst aber lebte er zurückzezogen. "Ich sehe sast Niemand, außer in Geschäften. Alle Woche gebe ich einen großen Thee, von dem Niemand ausgeschlossen ist, und entledige mich so meiner Pflichten gegen die Societät aus's wohlseilste. Abends din ich bei der Stein; die Herzogin Mutter sehe ich manchmal, und so sange ich an, mir selber wieder zu leben, und mich selbst wieder zu erkennen." — Auch dei Hose wurde es um diese Zeit etwas stiller. Die lang ersehnte Geburt eines Erbprinzen war sur Karl August von nachhaltigem Einsluß. Das häusliche Verhältniß wurde nun ein glücklicheres, sein Leben hatte einen Mittelpunkt, eine sestere Haltung kam in sein Wesen. Die Herzogin Mutter mochte am wenigsten mit dem Aushören der lustigen Tage zusrieden sein. Sie klagte, daß "Alle schliefen," und sing an, bei Wieland Griechisch zu Iernen.

In Gothe aber erwachte bie Sehnsucht nach Boefie immer bringenber. Im Jahr 1780 hatte Wieland seinen Oberon erscheinen laffen, ein Wert, welches aus bem Weimarer Kreise glanzend in die Welt ging, und wie es bas bortige Musenleben verherrlichte, von ben Freunden mit Stolz als bas ihre betrachtet murbe. Und überblidte Bothe nun, mas er felbft in ben letten gehn Jahren Dichterisches geleiftet, fo tonnte er nur unbefriedigt und mißgestimmt fein. Auf bie gange Reihe kleiner Gelegenheitsbramen legte er keinen Werth, und in ber That stehen fie tief unter ber Bebeutung seines Genius. Bir haben bie Art kennen gelernt, wie er fle oft fich abbette, und von ber hofnoth gequalt, gleichsam bingusschleuberte. Berborgen konnten fle ber Deffentlichkeit nicht bleiben, benn fie trugen' feinen Ramen, und fo fuchte er fie fpater burch Umarbeitung in mehr Schick zu bringen. Aber mit wenig Glud, benn ber größere Anspruch, mit bem fie baburch auftreten, steht in ju großem Gegensat jur Richtigkeit biefer Dinge. Man verachte fie barum noch nicht. Es find Unterhaltungen eines Brivattreises, ber fich zu kulturhistorischer Bedeutung erhoben hat. Ihr Werth wird baburch nicht erhöht, aber ihre Stellung unter einen gerechteren Gefichtspuntt gefaßt. — Rur bie Iphigenie bebt fich groß und einzig über ihre poetischen Geschwifter binaus. Aber auch bies Wert war nur erft Borarbeit. Neben ihm lagen bie Blane und Anfänge zum Taffo, Egmont, Fauft und Bilhelm Meis Situation Die Fulle ber Stoffe brangte, und boch wollte bie Stimmung für bie Ausarbeitung nicht tommen. Gothe verzweifelte, biefe Stimmung in Weimar überhaupt zu finden, und fah mit Sehnsucht nach Italien, wo er, eine Wiebergeburt für fich und feine Boefie erhoffte.

Ingwischen trieb ibn fein Drang, fich auf allen Gebieten ber Runfte und bes Wiffens zu bilben, in ungahlige Liebhabereien und Grillen. Das Beichnen, Mobelliren, Aeben, an bem er von Jugend auf viel Zeit verborben, wurde ihm jur Leibenschaft. Dazu tamen physitalische Stubien und Erperimente, Mineralogie, Geologie, Botanit, und neben bem funftlerischen Sammlerfinn erwachte ber wiffenschaftliche. Auch an bie Anatomie, über bie er fich schon in Strafburg zu belehren gesucht hatte, und über bie Ofteologie machte er fich ber, trug ben Schulern ber Zeichenatabemie ben Rnochenbau bes menschlichen Körpers vor, und tam babei auf die Entbedung bes Zwifdentiefertnochens.

Ganglich zwar feierte ber Poet in ihm nicht. Manches fcone Gebicht war entstanden, bas zu ben reinsten Gaben seiner Lyrit gehört. Rleine Lies ber, in welchen bie bichterische Seele ben vollsten Ausbruck gewinnt, und worin tein Andrer ihn jemals erreicht hat. Erwähnt sei auch bes Gebichtes "Ilmenau," welches er seinem fürftlichen Freunde zu beffen Geburtstage 1783 überfandte. hier ift bie Situation eines Rubelagers im wilben nachtlichen Froft nach tobenber Jagb meisterhaft ergriffen, ber Charafter Rarl Augusts, seine por fich gebenbe Umwandlung, und bas Berhaltniß awischen ihm und bem Dichter, in vollenbeter Schonbeit geschilbert. — Ein anbres

Gebicht aber, Mignons Lieb ("Rennst bu bas Lanb") spricht in tiefster Bewegung bes Gemuths beutlich bie Sehnsucht nach Italien aus.

Flucht nach Italien 1786.

Balb wurde biefer Jahre lang gehegte und immer machtigere Bunfc jum Plan. Er fühlte die Nothwendigkeit, die Beimarer Sphare ju verlafs fen, um fich im Lande ber Schonheit und Runft wieber zu finden. Um allen Schwierigkeiten zu entgeben, beschloß er, sich burch bie Flucht zu retten. Niemand erfuhr von feinem Blane. In ber Stille ordnete er Geschäfte und Hauswefen für eine langere Abwefenheit, und veranstaltete eine Sammlung feiner Schriften. Es mar eine Abrechnung mit feinem bisherigen Leben. 3m Juni 1786 reifte er zu einer Rur nach Rarlsbab. Berber mar ebenfalls bort, und ale Gothe von einem weiteren Ausfluge sprach, rieth ihm ber, anftatt taubes Geftein ju Kopfen, bie Iphigenie ju fich ju fteden. Nicht nur biefes Wert ftedte aber Gothe zu fich, fonbern Alles, mas bisher im Plan entworfen, angefangen ober halb vollenbet mar, und ging "wie ber Ratten= fanger von Sameln, über bie Berge." Er war verfcwunden. Erft aus Rom empfingen bie erstaunten Beimarer Freunde Nachricht, wo er geblieben fei. - Sier verlaffen wir ibn, um vorerft ben Lebensgang feines Mitbewers bere um die Balme ber Dichtfunft ju verfolgen.

## Dreizehntes Kapitel.

## Schiffer's Ingend.

Als Gothe sich zu seiner italienischen Reise anschiedte, wurde mit dem Namen Schiller's bereits ein neues dichterisches Meteor bezeichnet, an welchem in Deutschland staunend alle Augen und Gemüther hingen. Die Räuber, Kabale und Liebe, Fiesco, die Ansänge des Don Carlos waren erschienen, und wurden mit gleicher Begeisterung in der Studentenherberge, wie im Boudoir der Hosbame gelesen. Der fast ausgetodte Sturm und Drang der siedziger Jahre hatte sich noch einmal und mit verzehnsachter Gewalt in das Pathos einer titanisch angelegten Menschennatur gesammelt, um an poetischer Macht, Kühnheit und dämonischer Kraft Alles hinter sich zu lassen, was die ersten Stürmer hervorgebracht hatten. Roch rang diese Kraft mit dem Ungeheuren, aber sie versolgte nicht den Weg jener, welche die Regelslossgeit zur Regel machten, sondern sie zwang es in seste Formen, die, wenn sie noch nicht die künstlerischen waren, doch mit gleichsam elementarer Geswalt divinatorisch zum Ganzen strebten. Die Räuber waren es vorwies gend, die alle Geister aufgeregt und sortgerissen hatten, die den Kamps sür

bie Menscheit selbst hinter Berbrechen noch bewunderungswürdig erscheinen, und selbst hinter dem Roben, Häßlichen und Verwerslichen das Große und Eble erkennen ließen.

Daß man in Weimar bisher ohne Renntnig biefer ersten Werte Schiller's, bag man ohne Untheil bafür geblieben mare, ift nicht anzunehmen. Rarl August war im Jahr 1784 am Sofe zu Darmstadt gegenwärtig, als Schiller baselbst bie ersten Atte bes Don Carlos vorlas. Bei seinem Berftanbnig und Intereffe für alles bichterisch Große faßte er gleich Boblwollen für Schiller, verlieh ihm ben Titel eines Beimarischen Rathes, und nahm bie Wibmung bes Don Carlos an. Ob aber ber Geschmad an biefen neuen Werten einer frurmenben Phantafie fich bamit nach Weimar verpflanzt habe, ift zweifelhaft. Um fo mahrscheinlicher jeboch ift es, bag Bothe, wenn fie wirklich zu ihm gelangten, fie abgelehnt haben wirb. Sein ganges Wefen ftrebte in biefer Zeit nur nach Sammlung und Rube, nach bem Lande ber Schönheit. Wie hatte er ben vollsten Gegensat bazu, ber ihm feine eigne wilbe Dichterjugend in's Uebermaaß gesteigert wieder brachte, ohne Wider: willen empfangen tonnen? Es bedurfte noch einer Reibe von Jahren, wo beibe Dichter, obgleich ihre Kreise außerlich immer naber rudten, in eine gegenseitige Abneigung geriethen, welche unüberwindbar erschien. schon traten ihre Kreise an einander, und es bedurfte nur einer Berührung, und bas Berftanbnig ihrer Naturen eröffnete fich. Je größer bie Gegenfate, befto reiner und inniger murben bie Beziehungen. Die beiben größten Dich= ter Deutschlanbs, die barauf angewiesen maren, einander entweber zu berbrangen, ober in Eins zu wachsen, mahlten bas lettere, um in einer Ge= meinschaft zu schaffen und zu wirken, wie teine andere Nation ein Gleiches aufzuweisen hat. -

Johann Christoph Friedrich Schillet wurde am 10. Nov. 1759 zu Marbach in Württemberg geboren. \*) Sein Bater hatte von Haus aus das Babergewerbe gelernt, trat als Unterossizier und Feldscheer in militärischen Dienst, und verheirathete sich mit Elisabeth Dorothen Kodweiß, der Lochter bes Sastwirths zum Löwen und herrschaftlichen Holzinspektors zu Marbach. Der brave Feldscheer hatte allerlei wissenschaftliche Interessen, trieb Botanik und Landeskultur, und wurde dem Herzog als brauchbares Subjekt genannt. Er avancirte zum Lieutenant, erhielt den Rang eines Hauptmanns und ward endlich Ausseher der Gärten und Baumpstanzungen des Lustschosses Solitübe. Bon seinen Kindern blieben vier am Leben, eine Lochter Christophine, der einzige Sohn Friedrich und zwei jüngere Töchter. Friedrich Schiller's Kindheit erlebte, wie das bei Soldatenkindern meist der Fall ist, manche Hin-

<sup>&</sup>quot;) An das treffliche Bert von Emil Balleste "Schiller's Leben und Berte" foll hier nur erinnert werden.

und Herzüge und Ortswechsel. Als der Bater in Lorch an der Rems auf Werbung war, genoß der Knabe den Unterricht des Pastor Woser, dessen Ramen er immer lieb und werth behielt. Später in Ludwigsburg besuchte er die bortige Schule, und blieb daselbst, als der Bater nach der Solitübe wersetzt wurde. Er sollte und wollte Theologie studieren. Um kunstig in das Tübinger Stift ausgenommen zu werden, mußte er alljährlich eine Wandezung nach Stuttgart unternehmen, wo das dort übliche Landeramen abzuzlegen war. Aber seinen Studien sollte auf sürstlichen Besehl eine andre Wenzbung gegeben werden.

Herzog Rarl Eugen.

Herzog Karl Eugen von Würtemberg hatte 1771 auf ber Solitübe eine militärische Pflanzschule errichtet. Nach wild burchtobten Jugenbjahren war bieser Fürst zu einer Art von Besinnung gekommen. Sehr jung zur Selbstän= bigkeit gelangt, verftand er es, in feinen erften Regierungsjahren fein Land gu ruiniren. Gine toftbare Sof- und Maitreffenwirthschaft, Feste, Jagben, verlangten Ausgaben, bie ju bem fleinen Lanbe in teinem Berhaltniß ftanben. Er verkaufte die Sohne des Landes, wie es in Heffen geschah, als Solbaten für frembe Kriegsbienste, und bamit nicht genug, stürzte er es in eine ungeheure Schulbenlaft, um die Rosten seines Aufwands zu bestreiten. Da die Hauptftabt murrte und bie Lambftanbe proteftirten, fullten fich bie Gefangniffe auf bem Hohentwiel und Asberg, er aber verlegte seine Residenz nach Ludwigsburg. Als ber siebenjährige Krieg ausbrach, bob er mit Bulfe bes Oberften Rieger vierzehntausend Mann aus, um fie gegen Friedrich in's Feld zu stellen, wo= für Rieger alle Flüche bes Lanbes tragen mußte. Deffentliche Staatsgelber wurden angetaftet, bas Land vermochte ben Druck nicht zu tragen. Die Stanbe machten bem Bergog ben Prozef beim Raifer. Es tam jum Bergleich. Der Bergog entfernte feine ichlechten Rathe, ftellte bie verlette Berfassung her. Er hatte eine schöne Frau ihrem Manne entführt, und sie zur Grafin von Hohenheim gemacht. Franzista von Hohenheim verbrangte ihre Nebenbuhlerinnen, ihr Einfluß mar es, ber ben Herzog zu sich selbst brachte, und ihn mit feinem Lande aussohnte. An die Stelle ber bisberigen Wirthschaft trat ein vereinfachtes Hosleben, und ber ganze Charakter bes Herzogs erfuhr eine Wandlung. Gin Despot blieb er immer, und selbst wo er Sutes zu ftiften beabsichtigte, geschah es auf seine Beise, mit 3mang, Billfur und Barte.

Franziska von Hohenheim hatte ein Frauleinstift angelegt, und bem Herzog Geschmad an ber Erziehungskunst beigebracht. Seine Pflanzschule wurde nun sein Lieblingsspielzeug. Die ganze Erziehung lief natürlich auf Dressur hinaus, jeber eignen Entfaltung wurde burch eiserne Strenge entgegengesarbeitet, ber Wille Karl Eugens hatte bie Entwicklung seiner Eleven zu bestimmen. So verfügte er auch über die Aufnahme. Um sie zu schneller Blüthe zu bringen, verfolgte er eine Art von Werbespstem, indem er sich in ben

Landesschulen bie besten Schüler nennen ließ, die bann ohne Beiteres für bie Karlsschule ausgehoben murben.

So kam auch an Friedrich Schiller die Reihe. Er wanderte von Ludswigsburg nach der Solitüde, und mußte sich unisormiren lassen. Aber da hier die Theologie als Lehrsach nicht vorhanden war, erhielt er den Besehl, Rarisschule. sich zum Juristen auszubilden. Bater und Sohn waren unglücklich darüber, da lehterer nicht die geringste Neigung für die Jurisprudenz bezeigte. Aber was half es? Der Alte mußte noch für die außerordentliche Bohlthat ein Dankschreiben an den gnädigen Herrn richten, und der Sohn tröstete sich einigermaßen, als er die Jurisprudenz mit dem Studium der Medicin vertauschen durfte.

Aus ber ländlichen Abgezogenheit ihrer Studien wurden die Karlssichüler aber balb in die Stadt, und damit in eine um so strengere Absperstung gebracht. Der Herzog erhob die Schule zur Militärakademie (1775) und verlegte sie nach Stuttgart, wo er eine Kaserne zu ihrer Aufnahme hatte umschaffen lassen. In militärischer Ordnung, von allen Lehrern begleitet, marschirten die Eleven nach der Hauptstadt. Der Herzog ritt ihnen eine halbe Stunde vor das Thor entgegen, und begleitete ihren seierlichen Einzug.

Aber wie groß die Absperrung der Schüler von der Außenwelt auch sein mochte, so brachte es die Berlegung in die Stadt doch mit sich, daß die Werke der Literatur als Contredande einschlüpften, und mit Heißdunger genossen wurden. Rlopstock, Wieland, Ossian, Rousseau, Ugolino, Julius von Tarent, Göt und Werther blieben in den klösterlichen Kasernenmauern nicht unbekannt. Vielleicht wurde dies mit der Zeit weniger streng überwacht, und fünf Jahre darauf mußte die Literatur in der Karlsschule bereits freigegeben sein, da, außer anderen Darstellungen, am Geburtstage des Herzogs (1780) sogar Göthe's Clavigo von den Eleven aufgeführt wurde. Der arme Schiller mußte sich nachsagen lassen, daß er die Titelrolle ganz abscheulich gegeben, namentzlich in seinem schwählichen Dialekt entsehlich geschrieen habe.

Daß Schiller schon früh sich in Bersen geübt habe, ist zu glauben. Rlopstock's Messias regte ihn zu einem Gebicht über Moses an, man erzählt von einem Drama, "die Christen," Stosse, welche noch die Richtung auf die Theologie zeigen. Später tauchten Pläne zu großen Tragöbien auf, wie "Cosmos von Medici und ein "Stubent von Rassau," von deren Bearbeitung auch berichtet wird. Festreden und Gedichte zu den Geburtstagen des Herzogs und der Gräfin von Hohenheim waren in der Ordnung, und Schiller ließ es nicht daran sehlen. Sie haben nur eine Bedeutung, in sofern sie den Ton und Geist dieser Schule, und Schiller von demselben befangen zeigen. Es ist der einer völligen Berwirrung sittlicher Anschauungen, die in gedankenloser Schmeichelei ihren Gipsel sindet. Da wird die Favorite des Herzogs in hochtrabenden Phrasen als der Indegriff der Tugend gepries

Frühfte Blane. fen, und Rarl Eugen als ber Bater feiner Eleven, burch welchen Gott feine Absicht mit ihnen erreichen werbe, ber fie gludlich machen wolle, und ber ihnen "ichabbarer fein muffe, ale bie Eltern, welche unmittelbar von feiner Gnabe abhangen." Go fehr mar bier ber Beift ber Jugend in bie militariche Shulbreffur eingeschnurt, bag tein Drud, tein augenscheinliches Digverhaltnif ein felbständiges Urtheil auftommen lieg. Die Phrase murbe genahrt, und, ba fie bas einzige mar, worin fich ber Lebensbrang außern burfte, zu allem bombaftischen Uebermaaß hinaufgetrieben. Uebrigens scheint Schiller ben Bergog mahrhaft verehrt zu haben, wie er in Franzista ein weibliches Ibeal fah. Er hatte außer bieser schönen Frau, die sich liebreich gegen die Schüler betrug, und allen Festlichkeiten ber Atabemic an ber Seite bes Ber-30gs, ale die Glorie des Saufes, beimohnte, er hatte außer ihr wohl wenig Frauen sonst kennen gelernt, als seine brabe Mutter und seine Schwestern. Und weil fie fcon, vornehm, und bas einzige Befen mar, mas einen ungewöhnlichen Glanz in die oben Mauern brachte, wurden die Augen und Bergen ber Eleven von ihr bezaubert. Und vaterlich mar ber Bergog gewiß auch gegen seine Sobne, nur burften fie fich nicht unterfteben, etwas zu mollen, was er nicht über fie bestimmt batte. -

Aber biefe Befangenheit bes Rarlsschülers tonnte nicht anbauern, jemehr bie innere Selbständigkeit und bas Bewuftfein Schiller's ermachte. fchroffe Gegensat zwischen bem augeren Drud, ber Ginschrantung, ber 206= Anfange töbtung einer freien Entwicklung, ber sittlichen wie ber menschlichen Triebe Rauber. und Forberungen, mußte mit ber Zeit fühlbar werben. Der zwanzigiährige Jungling begann ben tyrannischen Druck, unter bem er lebte, mit anbern Augen anzusehn, und ber Benius bes werbenben Dichters ftanb auf, unb rang mit ben Retten feiner Gefangenschaft. Je größer ber 3mang, befto machtiger erwuche in ihm ber Freiheitsburft, bie Ibealifirung entgegengefet: ter Berhaltniffe; und je weniger er Welt und Menschen tannte, besto glangenber ober finftrer farbte seine Phantafie biejenigen, welche bie gleiche Freis beitegluth und Berbitterung theilten, ober bie ben beigen Lebensbrang ber Jugend nieberhielten und fesselten. So erschuf seine Phantafte Charattere pon Ungeheuern und Titanen, eine Welt von Thrannei und Berbrechen, an ber bie Menschheit burch Gewalt gerächt werben muffe; ber Plan zu feiner Tragobie, bie Rauber, ging ihm auf. Er felbft und feine Freunde in ber Rarleschule maren bie Belben, ihr inneres Ringen mußte in ben Raubern einen in's Aeußerste gesteigerten, ibealifirten Ausbruck gewinnen.

Nach flebenjährigem Aufenthalt in ber Militar-Atabemie rechnete Schiller auf seine Entlassung. Allein seine hierzu verfaßte Abhandlung einer "Phi= lofophie ber Physiologie" erschien ben Lehrern anftokig, ba er fich gegen Autoritaten, wie Saller, eines "Beffermiffenwollens" vermaß, und fo verfügte ber Bergog, bag ber Eleve Schiller noch ein Jahr auf ber Atabemie zu verbleis

ben babe, bamit er fich vor Autoritäten beugen lerne. Freilich murbe nur bas Gegentheil baburch beförbert. Denn um fo beftiger erhob fich jest in bet emporten Seele bes reifenben Junglings ber Ingrimm, als Spielball eines bespotischen Willens behandelt zu werben, und alles was von Leidenschaft in ihm gabrte, murbe braufend und überschaumend in die Form ber Rauber gegoffen. Um biefe Zeit geschah es (1779), bag Karl August von Weimar unb Bothe einer Feierlichkeit ber Rarlefcule beiwohnten. Schiller erhielt babei vier Preise. Aber wie groß auch feine Genugthuung gewesen fein mag, sich por folden Berfonen in gunftiger Beife ju zeigen, größer wird beim Anblid Bothe's die Sehnsucht gewesen sein, seinen brudenben Banben enthoben, es jenem in ber Dichtung gleichthun zu konnen. - Doch auch bas lette fo fower getragene atabemische Sahr verlief, nachbem bie Rauber bereits vollenbet worben waren. 218 Schiller feine Abschieberebe ausarbeitete, machte er fich und feinen Freunden die lustige Genugthuung; eine Stelle aus den Raubern, als aus einer englischen Tragsbie von Krake (einen Namen, ben er erfunden batte) anzuführen. Die gelehrten Beurtheiler bemertten ce nicht, jum ftillen Jubel ber Wissenben. Die Abhandlung "Ueber ben Zusammenhang ber thie rischen Ratur bes Menfchen mit feiner geiftigen" wurde ale erftes Werk Schiller's gebruckt, und er am 14. Dec. 1780 aus ber Karlsschule entlaffen. Er erhielt eine Anstellung ale Regimentomebicus beim Grenabier- Regimentsregiment bes Generals Auge in Stuttgart, mit einer Monatsgage von achtgebn Gulben.

Bas war natürlicher, als bag ber von langem Druck endlich Befreite fich mit brennenbem Lebensburft zugellos in wilben Genug fturzte. In robem Bwang war er aufgewachsen, bie entfesselte Titanennatur forberte jest rudfichtelos ihr Recht. Gine Phantasie, welche bie Rauber und bie Gebichte feiner ersten Epoche erschuf, ift ohne auch sittlich ungebandigte Lebensfordes rungen nicht zu benten. Sein Stubenkamerab, Lieutenant Rapf, war feinem Ruf nicht gunftig. Sie wohnten bei einer jungen hauptmannswittme, Frau Bifcher, für welche fich bie ganze Leibenschaft bes Regimentsmebicus ent-'flammte. Bei feiner Unbekanntichaft mit Frauen machte er ein Ibeal von Schönheit und Bollenbung aus berjenigen, bie ihm zuerft entgegen tam. So befang er fie unter bem Namen Laura mit jenem überpathetischen Bathos ber Leibenschaft, jenem Flammenfturm ber Gefühle, in beffen maaglosem Ausbrud bie Stimme ber Bahrheit und Natur nicht mehr zu erkennen ift. Und so, auf die Spipe hochtonender Rede geschraubt, ergehen sich die Ubrigen Ges Jugendbichte biefer Zeit, von keinem geläuterten Geschmad gebilbet, vor einer Robbeit nicht zurudschredenb; formlose Ausbruche einer großartig genialen, aber noch haotisch ringenben Natur.

Was ber Dichter aber von bem Tage feiner Befreiung an nicht aus ben Augen verlor, war bie Beröffentlichung ber Rauber. Denn ichon brangten fich andre bramatische Blane bervor. Gine Aufführung tonnte vorerft nicht erhofft werben, man mußte also an eine gebruckte Berausgabe benten. Aber ein Berleger war nicht zu finden. Go blieb nichts übrig, als bas Stud auf eigne Roften bruden ju laffen. Allein woher bas Gelb bagu nehmen? Es gelang endlich, burch bie Burgichaft eines Freundes bie nothige Summe für ben Druder anzuschaffen, ber nicht batte brauf eingeben wollen, bis er baar Belb gesehen. Im Sommer 1781 erschienen bie Rauber.

Alle Motive bieses Studes lagen schon in ber Sturm: und Drangzeit begrundet, zum Theil ftofflich in andern Studen bereits verarbeitet. Feinbliche Brüber hatte icon Rlinger und Leisewit gegen einander über gestellt. Anienauber gebeutete Buge, wie die gebachte Erfturmung bes Kloftere im Julius von Tarent, nahm Schiller auf, um fie auszuführen. (Später tilgte er bie Scene wegen ihrer Gräflichteit.) Aber wenn bie helben Gerftenberg's, Rlinger's, Lengen's und Andrer, ihre Subjettibitat nur ben einzelnen Erscheinungen ber fittlichen und burgerlichen Weltordnung gegenüberftellen, fo marfen bie Rauber ber Weltorbnung im Sanzen ben Fehbehanbichuh hin, und faben in ber Ausrottung alles Bestehenben bas Beil für bie Denschheit. Für biefen Rampf trat ber Dichter mit seinem Helben perfonlich ein, machte bas bochfte Unrecht, bas berfelbe erfahren, zu seinem bochften Recht, und liefe ibn in ungebeurer Berblendung barauf ausgeben, Berbrechen burch Berbrechen ju fub-Alles was von Ugberspannung, Abenteuerlichkeit und Ueberschwang burch bie Stude früherer Sturmer und Dranger gegangen, erschien in ben Raubern gefammelt und erhöht. Befinnungen und Ibeen groß, erhaben, in ihrem Gegenfat furchtbar, bon unerhörter Bermorfenbeit; bas Menfchliche gu einer Tiefe ber Empfindung erweitert, die über menschliches Maag geht; eine Leibenschaft ohne Beschräntung in ihrem Wollen, wie im Ausbrud; eine Bhantafie, die jede Regung zum Extrem der Exaltation führt, jeden Charafteraug mit ber grellften Farbe betont, und Gebilbe ichafft, die fich awischen bem Halbgott und bem Auswurf ber Menschheit bewegen, fich jedem gewöhnlichen Maaß ber Lebenbigen entziehen. Aber auch bas Gewaltsamste, Berzerrtefte, ja bas Unfittlichste, Robste und Gemeinste erscheint auf einer Stufe, wo bem Biberwillen ftaunenbe Bewunderung bes Genius die Bage halt. Denn in biefe gabrend aufgewühlte Welt ftromte eine große umfaffenbe Dichternatur ihr eigenstes warmftes Leben und Wefen, um in bem Bathos feiner Gestalten mitstürmenb und mitleibend aufzugehn. Gine Berirrung, wie fie nur ben Größten übertommen tann, bem bie Rraft gegeben ift, fie auch wieber von fich abzuschütteln. Die Burgichaft bafür, und für eine tunftlerische Ent= widlung war aber bereits in bem technischen Berständnig vorgezeichnet, welches ohne Anschauung eines Theaters bie bramatische Wirkung bereits ertannte, und fich im Besit aller Forberungen für die große Tragobie zeigte. Darin bekundete fich fogleich ber unbebingte Beruf bes Dichters fur bas

Drama, daß ber Reichthum ber Gebanken mit bem Reichthum ber Handlung verbunden war, und bei allen kunftlerischen Verstößen, doch bivinatorisch einen geglieberten Buhnenorganismus, ein fest gefugtes scenisches Ganzes im Auge hatte.

Seit Gothe's Got und Werther hatte tein anbers Wert einen Ginbrud hervorgerufen, wie bie Räuber, ja bie Wirtung biefer mar, befonbere auf bie Jugend, noch gewaltiger. Un ben Sturm und Drang ber Literatur schon gewöhnt, mar man auch vorbereitet, menschliche Charattere in's Uebermensch= liche gesteigert zu sehen, und selbst der Widerstrebende wurde durch die Phantafte bes Dichters in seine poetische Region fortgeriffen. — Es war ein merkwürdiger Zeitmoment, als bie Rauber erschienen. Ruhige Beobachter ber Literatur burften annehmen, bag bie Epoche ber Bahrung vorüber fei. 3m Jahr 1779 mar Leffing's Mathan erschienen, und in Beimar Gothe's Iphigenie aufgeführt worben, zwei Dichtungen, bie man wie bie Grenge und Dentsteine eines nun gesicherten afthetischen Gebietes ber Boefte betrach: ten konnte. Da ploblich brach pon Subbeutschland ber ber Sturm von Neuem los, um Alles, mas bie Literatur ber letten gebn Jahre bewegt batte, in sich gesammelt, mit ungeheurer Gewalt noch Einmal herauf zu führen. Schiller's Jugenbbramen maren ber gesteigertste Ausbruck, zugleich aber auch ber Abichlug biefer Epoche.

Allein fo groß ber Ginbrud ber Rauber in turger Zeit werben follte, bem Dichter brachten fie keinen Vortheil. Der Selbstverlag erwies fich als ein schlechtes Geschäft, es tamen verhältnigmäßig nur wenige Eremplare in Die Welt. Die Ballen feines Wertes lagen aufgehäuft in feinem Zimmer - und in welcher Umgebung: "In einem nach Tabat und Allerhand stintenben Loche, wo, außer einem großen Tijch, zwei Banten. und ber an ber Band bangenben ichmalen Garberobe, angestrichenen hofen u. f. w., in einer Ede ein Saufen Rartoffeln, mit leeren Tellern, Bouteillen und bergleichen unter einander anzutreffen mar." Gin raubermägiger und burftiger hausrath, unbichterisch und von tunftlerischem Geschmad so weit entfernt ale möglich. Und wie hatte biesen ber arme Regimentsmedicus lernen sollen! In ber Uniform war er aufgewachsen, von ber Lebensform, ober gar von ber iconen Form war ihm nichts gefagt ober gelehrt worden. Er tannte nur bie harte Disciplin, gegen bie fein Genius ankampfte, und ber er, wenn fie aufhorte, nur Unform entgegen ju feben batte. Aus feiner inneren Welt ftreifte ber Blid über bie Umgebung, ohne ben Gegensat bes Aeugeren und Bufälligen zu beachten. Aber wie seine reine sittliche Natur aus bem Rausch, in ben bie neue Freiheit ihn gebracht, unbeeintrachtigt hervorging, so follte auch Beschmad und Formensinn in ihm gewedt werben. Der Bertehr mit Menschen, bie fich außerhalb feiner engen Sphare bewegten, vorzüglich mit Frauen, Tehrte ihn die Welt, die Dinge, fich felbft, mit andern Augen zu betrachten. Befonbers mar es eine mutterliche Freundin, Frau von Bolgogen, beren milbernber Ginflug und forgliche Gute jest ichon wohlthuend fur ibn gu werben begann. Sie war in Meiningen zu hause, lebte aber ihrer Kinder wegen in Stuttgart, ba ihre Tochter in bem Frauleinstift ber Brafin Sobenbeim, ihr Sohn Wilhelm von Wolzogen als Schiller's Ramerab auf ber Rarleichule erzogen murbe. -

Bahrend Schiller bereits mit neuen Planen beschäftigt war, wurden ihm von Mannheim her Aussichten zu einer Aufführung ber Rauber gemacht. Er hatte bie Aushängebogen bes Studes bahin an ben Buchhanbler und Hoftammerrath Schwan geschickt. Ale biefer mertte, bag bas Wert Auffehn machte, betam er nachträglich Luft, es in Bertag zu nehmen, wollte boch aber, um fein Geschäft fichrer und einträglicher zu machen, ben Beifall noch gefteigert sehen. Dazu erschien ihm eine theatralische Darftellung nothig. Er ging zu bem Intendanten bes Mannheimer Theaters, Bolfg. Beribert bon Dalberg, um ihn auf bas mertwürbige Stud aufmertfam zu machen. Dieser erkannte bie Bubnenwirkfamteit beffelben, und liek burch Schwan Uns terhanblungen mit bem Dichter anknupfen. Schiller mar gern bereit, ein berfürztes und geanbertes Buhnenmanuscript herzurichten. Die Berhanblungen bauerten eine Beile, Schiller hatte Noth mit Dalberg's Aenberungsge luften, enblich aber wurde für ben Tag ber Aufführung ber 13. Januar 1782 festaefest.

Da an einen Urlaub zur Reise in's "Ausland" für ben Regimentsmedis cus nicht zu benten gewesen mare, machte Schiller fich mit einem Freunde Aufführung heimlich, ohne Urlaub, auf den Weg nach Mannheim. Die Aufführung fand an einem Sonntag ftatt. An ben Straffeneden war unter bem Theaterzettel ein von bem Berfaffer an bas Bublitum gerichtetes Apertiffement zu lefen. morin "bie Abficht und ber 3med" bes Studes entwidelt wurbe. Der Anfang beffelben mar, wegen ber Lange, auf 5 Uhr festgefest. Das Berg bes Dichters mochte machtig pochen, ale er ben Zubrang erblidte, welchen fein Erftlingewert erlebte. Denn aus ber gangen Umgegenb, von Beibelberg, Darmftabt, Frankfurt, Mainz, Worms, Speier mar man herbeigeftromt, ju Rof und gu Bagen, um bas Stud von ben bamals ausgezeichneten Mitgliebern ber Mannheimer Bubne barftellen ju febn. Ifflanb, jur Beit ein noch junger Schauspieler, gab ben Franz Moor. Schon Mittags um 1 Uhr mußte, wer teinen bestimmten Plat hatte, sich einen Sit im Sause erobern, und feine pier Stunden ausharren, bis ber Borbang aufging. Die Birtung ber Rauber überftieg alle hochfliegenben Erwartungen. Schiller wurbe zu einer Abenbtafel ber gesammten Schauspieler gelaben, mit hoben Reben über= bauft, und erhielt aus Schwans Banben — vier Carolin, als Reiseverautigung! Befriedigt, gehoben, nach klingenbem Bortheil und Lohn nicht fra=

ber Rauber.

genb, ging er aus bem "Barabies ber Mufe" in fein Stuttgarter "Sibirien" gurud. \*)

Schon ebe er fich nach Mannheim begeben, mar er mit zwei neuen literarischen Unternehmungen, wiewohl ohne feinen Ramen, hervorgetreten. Die eine war bie vielberüchtigte "Anthologie auf bas Jahr 1782, gebruckt in ber Buchbruckerei zu Tobolet" (bei Cotta). Die Beranlaffung bagu mar eine ichlechte Blumenlese, bie in feiner Umgebung ein Berr Staublin herausgegeben hatte. Diefe beschloß Schiller mit seinen Freunden "zu Anthologie. germalmen." Da fich jeboch tein Berleger bagu fanb, murbe noch Ginmal Gelb geborgt, und leichtsinnig auf eigne Sand verlegt, so bag bie Schulben fich ansammelten. Außer Schiller waren nur noch wenige seiner Freunde an ber Anthologie betheiligt, und ihre Beitrage tommen nicht auf gegen fein > fcmeres Befdus.

Die Anthologie ist bas lyrische Seitenstüd zu ben Räubern. Schon bie Widmung "an ben Tob," und bie Anrede an benselben mit ihrem wild unbeimlichen humor ift charafteriftisch für ben Inhalt. Alles Gewaltsame, Ueberichmangliche, Ueberspannte, Anftogige, Gefcmadlofe und Robe feiner Räuberperiode ift bier noch Ginmal in Iprische Rothmen gefaßt. Die Ge- .. bichte an Laura, bie Leichenphantafie, bie Schlacht, ber Flücht= ling und anbre, find noch harmlos ju nennen; aber Erguffe, wie "Die fclimmen Monarchen," "Raftraten und Manner," anbrer zu geschweigen, gehoren zu bem Ungeheuerlichsten, mas je erbacht worben ift. Auch ber Rauber Moor erhalt bier ein Monument gu feiner Rechtfertigung. -

Die andre Unternehmung Schiller's war eine kleine Zeitschrift, die ebenfalls auf "eigne Roften," b. h. Schulben, gegründet murbe, bas "Burttembergische Repertorium" (1782). Es war ihm und seinen Freun= ben um ein eignes Organ für ihr literarisches Wirken zu thun. Go erschien benn balb nach ber ersten Aufführung ber Räuber ein Bericht barüber im Repertorium von bes Berfaffers eigner Sand. Bon Arbeiten Schiller's für biefe Zeitschrift seien nur bie Abhandlungen ermahnt: "Ueber bas gegenwar-

<sup>\*)</sup> Die nachften Aufführungen der Rauber fanden in Samburg und Berlin mit gleich enthufiaftifchem Belfall ftatt, trop ber Entruftung ber Rritit. In Leingig mußte bas Stud nach ben erften Darftellungen verboten werben, weil in ber Deffe ungewöhnlich viel gestohlen murbe. An Rachahmungen, Erweiterungen, Fortfegungen, abnlich wie es beim. Berther geschah, fehlte es nicht, ja diefe maren bei ben Ranbern bei weitem andauernder und nachhaltiger. 3m Drama ift die befanntefte Rachabmung Bichode's "Aballino, der große Bandit," im Roman tnupfte fich mit Bulpins' "Rinaldo Rinaldini" und feiner zahllofen Sippichaft, die Rad- und Balgennovelliftil von Spieg und Cramer. - Schiller hatte manche fcwere Stunde barum. In frangofifcher Bearbeitung erichienen Die Rauber unter bem Titel: "Robert, Chef des brigands, imité de l'Allemand par le Citoyen La Martellière." Paris 1793. 3n's Englische wurden fie von Benjamin Thomfon überfest: The Robbers. London 1792.

tige beutsche Theater," bann "ber Spaziergang unter ben Linben," enblich bie fleine Rovelle "Gine großmuthige Sanblung aus ber neuften Gefchichte," worin er von einer Familie (Lengefelb) ergablt, die ein gutes Geschick ibm einft eng verbinden follte.

Als im April biefes Jahres bie Darftellung ber Rauber in Mannheim wiederholt werden follte, fonnte Schiller bem bringenben Bunfche nicht wiberfteben, ihr noch einmal beizuwohnen. Auch seine beiben Freundinnen hatten die gröfte Luft, das Stud aufgeführt zu sehen. So wurde insgebeim bie Reise beschloffen, und im gemeinsamen Bagen fuhren Frau von Wolzogen, Frau Bischer und ber Dichter — letterer noch einmal ohne Urlaub, nach Mannheim. Es waren ein paar gludliche Tage, voll Genuffes und gehobener Stimmung, und unentbedt, wie fie abgereift, tamen bie Müchtlinge wieber beim. Schon aber hatte fich bas Wetter um ben Dichter aufammengezogen.

Eine Stelle in ben Raubern, bag bas Graubundnerland "bas Athen ber heutigen Gauner" sei, war von einem Lehrer in Graubunben übel genommen worden; er trat als Berfechter ber moralischen Unbescholtenheit die fee Lanbes öffentlich in die Schrapten, und fo hatte fich barüber eine Fehbe in ben kleinen Zeitungeblättern angesponnen. Diese murbe von miggunstiger Seite bem Herzog zugetragen. Rarl Eugen erfuhr vielleicht erft baburch von bem schredlichen Stude seines einftigen Eleven. Es tam, wie Diggeschick zu kommen pflegt, gleich Mehreres zusammen. Auch die geheimen Bolgen ber Reisen Schiller's ohne Urlaub waren ruchbar geworben, möglicherweise nicht ohne die Schuld ber Damen. Der Herzog gerieth in ben außerften Born. Ein zweiwochentlicher Arrest war bas Erste, was über ben bisciplinlosen Regimentsmedicus erging, und es folgte ber Befehl, fich aller Berbindungen mit bem Auslande zu enthalten, und fünftigbin weber Romobien noch sonft etwas zu schreiben.

Rauber.

Diefer Donnerschlag mar erschütternb, und Schiller sab bie gange Tragweite seiner Wirtung voraus. Für bas bienftliche Bergeben batte er bie Strafe wohl felbst nicht tabeln konnen, aber jenes Gebot, ber Dichtung ju entfagen, war für ihn vernichtend. Roch wollte er einen Bersuch machen, ben Herzog zu begütigen. Er fette ein Schreiben an ihn auf, mit ber Bitte, ihm seine bichterische Freiheit zu laffen. Allein ber Brief wurde nicht angenommen, und tam mit bem Befehl jurud, bag ber Regimentsmedicus fich jeber schriftlichen Eingabe an ben Bergog zu enthalten habe. Schiller mar für alle Zeiten in Ungnabe gefallen, bas wußte er nun felbst, und sab voraus, was seiner marte, bei ber Unmöglichkeit, bie Schwingen seines Genius zu feffeln. Er brauchte nur nach bem Asberg und Hohentwiel zu bliden, wo bie Opfer bes lanbesväterlichen Despotismus schmachteten. Der Willfur Rarl Eugens gegenüber gab es teine Gerechtigfeit, geschweige menschliche

Freiheit. Bollte Schiller fich und fein Talent retten, fo mar es nur burch bie Flucht möglich. Aber wohin? Mannheim, "bas Barabies ber Muse." ftand ihm lodend vor Augen. Er schrieb an Dalberg, und fette ihm feine Lage auseinanber. Diefer entgegnete zwar recht gnäbig und mit halben Ruficherungen, aber, viel zu biplomatisch, um fich eines Müchtlings entschieden anzunehmen, und fich ber Ungnade eines Nachbarfürsten, wie Rarl Eugen, auszuseben, jog er es vor, ben wiederholten Anfragen bes Rathlosen mit Zweibeutigkeiten zu begegnen. Aber einen Entschluß mußte Schiller faffen, ber -fcon fast vollendete Fiesco mahnte an sein bichterisches Recht, Alles stand für ihn auf bem Spiele.

So blieb nichts übrig als Klucht. Er schüttete sein Berz gegen Frau von Wolzogen aus, bie auf turge Zeit in ihre Beimath gurudgekehrt mar. Die mutterliche Freundin versprach ihm, wenn tein Mittel ale die Flucht Abrig bliebe, ein Ufpl auf ihrem Gute Bauerbach. Aber vorerst zog es ihn nach Mannheim, bier hoffte er auf einen ficheren Boben für fein Talent. Ginem einzigen Freunde vertraute er fich an, ben er als theilnehmend und hingebend genug tannte, um auf feine Sulfe gablen zu burfen. Es mar ein junger Musiker, Namens A. Streicher, ber mit unbedingter Liebe und Berehrung an Schiller hing, und in einer Schilberung gemeinsam verlebter Tage bas Bilb bes Dichters aus biefer Zeit verklart auf bie Rachwelt gebracht hat. Ein Abglang bavon fallt auf feine eigne bescheibne Berfonlichteit gurud. Man Blucht aus fieht ein Gemuth wie bas bes ftill begeistert liebevollen Streicher gern neben Schiller's Jugenbbilbe. Streicher mar es benn auch, ber Mes zur Flucht in Bereitschaft setze, seine eignen geringen Mittel bazu verwendete, und bas Befchid bee Flüchtlinge zu theilen beschlog. Diefer bedurfte bee thatigen und hanbelnben Freundes nur zu fehr. Denn Schiller fehlte alle Umficht für außere und kleine Dinge. Roch im letten Moment, als Streicher mit bem Wagen wartete, hatte Schiller fich in Klopftocksche Dben vertieft, und mußte fast gewaltsam zur flucht angetrieben werben. Die Reisenben gelangten wirklich burch bas Thor (am Abend bes 17. Sept.), und fuhren in bie Nacht hinaus. Belde Empfindungen mochten bas Berg bes Dichters durchwühlen, ber mit biefer Flucht Baterland, Eltern, feine Rudtehr aufgab, um einer buntlen Bukunft entgegen zu gehn, zugleich unter bem Druck ber Möglichkeit einer Entbedung, die bann ein furchtbares Geschick über ihn bringen mußte! Erft nachbem bie Lanbesgrenze überschritten war, schlugen bie Bergen erleichtert, und in Mannheim angelangt, fühlte Schiller fid frei und seinen hoffnungen wieber gegeben.

Wer sie erwiesen sich als täuschenb. Dalberg war nach Stuttgart gereift, mo fürftlichen Gaften zu Ehren Feste gesciert murben. Die Theaterfreunde in Mannheim waren erstaunt, ben Dichter in folder Zeit bei fich zu feben, und noch mehr, als sie die näheren Umstände erfuhren. Gine Bor-

lefung bes nun ichon vollenbeten Fiesco machte auf fie teinen Ginbrud,

verstimmte sogar eber. Schiller war rubelos, er mochte Dalberg's Rudtebr nicht erwarten, ging mit Streicher nach Sachsenhausen, von wo aus er an Dalberg fcrieb, ibm ben Fiesco schickte und um einen Borfchug von 300 Gulben bat. Dalberg antwortete nicht. Die Flüchtigen nahmen ben Rud= weg und quartirten fich in bem Mannheim benachbarten Fleden Oggere-Dagersheim, beim ein, wo Schiller ben Namen Dr. Schmibt führte. Er fcbrieb an seine Familie. Die Entgegnungen erschütterten ibn auf's Tieffte. Bor Allem wurde ibm gerathen, fich verstedt zu halten, benn seine Entweichung brobe. ibm Gefahren. Enblich tam Antwort von Dalberg. Der Fiesco wurde für unbrauchbar erklart, jeber Gelbvorschuß verweigert. Bas in bem Dichter vorging, ale er seine hoffnungen vernichtet fah, vergegenwärtige fich, wer Aehnliches erlebt bat. Berfebmt in ber Beimath, von Schulben gebrudt, mit bem ichmeren Gefühl belaben, seinen braven Streicher, ber bas Seine mit ihm getheilt, in ein trubes Geschid verwidelt zu haben, mittellos, rathlos, heimathlos, ftanb er ba. Er hatte nur noch bie Aushulfe, ben Fiesco bruden ju laffen. Der Buchhanbler Schwan, auf bie Beburftigkeit bes Dichters spekulirend, war auch gang bereit ibn zu übervortheilen, und fand ibn mit einem Honorar von 11 Louisd'or ab.

Schiller mußte jest bes Afple eingebent fein, bas ihm Frau von Bolzogen angeboten hatte. Er nahm ichmerglichen Abschied von feinem Freunde Streicher, und machte fich bei einbrechenbem Winter auf ben Weg nach Franten. Trube, gebrudt, von ben erften lebenerschütternben Erfahrungen berwirrt, langte er zu Anfang December (1782) in Meiningen an. Frau von Bolzogen, die fich wieber in Stuttgart befand, hatte ihn an ben Bibliothetar Reinwald empfohlen, ber ihm auch gleich als Freund entgegen tam. Auf Bauerbach bem zwei Stunden von Meiningen entfernten Bolzogen'ichen Gute Bauer-1782-83. bach fand Schiller Alles für feinen Empfang vorbereitet. Alle er im tiefen Schnee bei einbrechender Nacht bort eintraf, ein erwarmtes Zimmer, und in bem Berwalter bes Gutes einen wohlwollenben Mann fanb, fühlte er fich nach langer Wanberung geborgen. Bier lebte er in dieffter Ginfamteit unter bem Ramen Dr. Ritter, borte ben Winterfturm fausen, und versentte fich in eine neue Arbeit. Bur Erholung empfing ober besuchte er Reinwald (ber fpater Schiller's altere Schwester Christophine beirathete), ober spielte Schach mit bem Bermalter. Seine neue Arbeit mar bas Trauerspiel "Louife Millerin." -

Bas Schiller in ben Raubern behandelt hatte, ber Rampf gegen bie entsittlichten Buftanbe ber menschlichen Gesellschaft, ift auch bas Thema bes Fiesco, nur mehr auf ben tontreten Fall angewendet. Rarl Moor in seiner graufig ibealen Traumwelt kunbigt ber bestehenben im Sanzen ben Rrieg an; Fiesco, nicht minder idealistisch, aber praktischer, politisch ehr= geiziger, fieht es auf ben Sturg und bie Umwanblung einer Staatsverfaffung ab. Das republikanische Genua ift unter bem alten Anbreas Dorig machtig und blübend, aber ber Neffe beffelben, ber freche Buftling Giannettino, wird fein Nachfolger werden, und die Freiheiten bes Staats vernichten, die Republit zu Grunde richten. Die Berftimmung ber Batrioten benutt Ficoco gu einer Berfcwörung, die die reine republikanische Form herftellen foll. Schein= bar, benn er hofft ben Herzogsmantel für fich babei zu erringen. Da fein hochfliegender Ehrgeiz jeboch Schlimmeres befürchten läßt, als die Doria bem Staate gebracht, vernichtet ber ftarre Republitaner Berrina ben Belben im Augenblide, ba beffen Sieg errungen scheint. — Fiesco ift noch gang bas Brobukt ber wilben, ungebanbigten Phantafie, welche bie Rauber entsteben ließ. Allein er reicht nicht an biefe beran. Er hat bas überspannte Pathos, Die himmelfturmerifche Uebermenschlichteit, ihr Berlependes, Robes, Abstoffenbes, hat viel von ihren großen und erhabnen Zügen, aber nicht jene gleich= fam elementare Gewalt ber Genialität, wie bie Raubertragobie. Karl Moor, ber zügellose Naturmensch, aus bem bas Ebenbilb ber Gottheit noch unter Berbrechen erkennbar ift, wirkt anzichenb auch wo er Schauber einflögt; Fiesco, ber glanzend ausgestattete Zögling bes Culturlebens, ftogt bei all feinen Borgugen ab, weil er mit unwürdigen Mitteln nicht fehr Burdiges erstrebt. An Rarl Moor, ber Ungeheures ertragen, und Ungeheures will, läßt man fich auch bie bochtonenbfte Rebe gefallen; an Fiesco, ber im weichen Schoofe ber Ueppigkeit tanbelt, wird bie Unnatur gefühlt, wenn er ale Wirth feinen vornehmen Ballgaften zuruft: "Den Boben nebe coprischer Rectar, ber bacchantische Tanz stampfe bas Erbreich in polternbe Trümmer!" — ober wenn er im Augenblide bes Bornes aufschreit: "Gebt mir ben Erbball zwis fchen bie Bahne, bag ich ihn germalme!" - 3m gleichen Streben nach Größe, und Erhabenheit find bie übrigen Charaftere unzwedmäßig übertrieben. Der fürchterliche Mohr, bie Grafin Imperiali, ber eisenstirnige Berrina. Die Tragobie im Saufe bes letteren ift überbies eine bofe Zugabe für bas Stud. Allein bei allebem ift auch im Fiesco bie sichere Sand bes geborenen Dramatiters zu erkennen, ber in festen großen Zugen seine Romposition aufbaut, und ber Wirtung gewiß, Unerhortes magt und magen barf. Fiesco ift ein Wert bes höchsten Benie's, unter ben Gebilben von Schiller's Genius aber nimmt er nur eine untergeordnete Stelle ein.

Bei weitem höher steht Kabale und Liebe, ober, wie er bas Stud ansangs besser nannte, Louise Millerin. Eine bürgerliche Zeite Tragöbie im umfassenhsten Sinne. Hier verläßt ber Dichter bie ibeale Traumwelt, und greift in die Wirklichkeit, in die Gegenwart, in das lebendige Leben, bas er aus eigner Anschauung kannte. In diesem Stüde zeigt er die Ketten aus, mit welchen er selbst gerungen, von denen er sich befreit hatte — einen schmachvolle Anklage gegen die Zeit und die Berhältnisse, in welchen er er-

Fiesco

wachsen war. Seine hohe Verehrung für Rarl Eugen von Burttemberg und bie Grafin von Sobenheim mußte vorüber fein, ale er ein burch verbuhlte Hofwirthschaft gerruttetes fleines Land ichilberte, beffen Fürft bie Gohne feines Bolles als Solbaten verlaufte, um Gelb für feine Berichwendung zu erlan-Eine machtiger in bie Zeit eingreifenbe Scene, ale bie amifchen Rabale und ber Laby Milford und bem Kammerdiener bes Fürsten ift nie geschrieben worben. Er bringt ihr einen toftbaren Schmud - fiebentaufenb Lanbeskinber, bie nach Amerika geschickt worben, haben ihn bezahlen muffen. Der alte Mann hat auch einen Sohn barunter. Und es waren "lauter Freiwillige. Es traten wohl so etliche vorlaute Burschen vor die Front heraus, und fragten ben Oberften, wie theuer ber Fürft bas Joch Menschen vertaufe? Aber unfer gnabigfter Lanbesberr ließ alle Regimenter auf bem Barabeplat aufmarichiren, und bie Maulaffen nieberschiegen. Wir borten bie Buchfen knallen, faben ihr Gebirn auf bas Pflafter fpriben, und bie gange Armee fcrie: Juche, nach Amerita! — Ja, gnäbige Frau! Warum mußtet Ihr benn mit unserm herrn gerab auf bie Barenhat reiten, als man ben garm jum Aufbruch ichlug? Die Berrlichkeit hattet Ihr boch nicht verfaumen follen, wie uns bie gellenben Trommeln verfünbigten, es ift Zeit, und beulenbe Baisen bort einen lebenbigen Vater verfolgten, und hier eine muthende Mutter lief, ihr faugenbes Rinb an Bajonetten ju fpiegen, und wie man Brautigam und Braut mit Gabelhieben auseinander rif, und wie Graubarte verzweiflungsvoll baftanben, und ben Burichen auch zulett noch bie Rruden nachwarfen in die neue Welt - oh, und mitunter bas polternbe Wirbelschlagen, bamit ber Allwiffenbe uns nicht follte beten boren! - Noch am Stadtthor brehten fle fich, um und fchrieen: Gott mit euch, Beib und Rinber! - Es leb' unser Lanbesvater! - Am jungften Gericht find wir wieber ba!"

> Und bagu bie von oben berab in alle Schichten fidernbe Entfittlichung. Ein ichlechtes, burch geheime Berbrechen beflectes Beamtenthum, wie jener Prafibent Walter und fein Setretar Wurm; ein moralisch tief gefuntnes burgerliches Leben, worin Gestalten wie ber brave Musikus Miller und seine Tochter fast Ausnahmen gleich zu ftellen find. Der Jammer, in welchem bier ber tuchtige, grabe, folichte Mann, ber es verschmabt, vor bem Machtigen und Ginflufreichen zu friechen, mit feiner Familie rechtlos und rettungelos gu Grunde gerichtet wirb, gellte wie ein Nothschrei in bas Gemiffen ber Zeit. Diefer inneren Empörung bes mit Fugen getretnen Burgerthums in feinem sittlichen Bewußtsein hat Schiller zuerst einen Ausbruck gegeben, er hat es gewedt aus ber Bersuntenheit, ber gitternben Angst por ber bespotischen Willfür, und unbegrenzt tam ihm ber bankbare Wieberhall gurud. Der allgemeine Beifall hielt fich an ben in bas Stud niebergelegten zeitlichen und

fittlichen Inhalt, und beachtete wenig die Mängel und Unwahrscheinlichkeiten ber Handlung und ber Gestalten.

Denn auch Rabale und Liebe charafterisirt fich, trot bes großen Fortfcrittes, boch wesentlich noch als ein Werk ber ersten fturmischen Beriobe bes Dichters. Auch hier macht fich noch bie bobe Phrase breit, wenn schon mehr beschränkt gegen bie früheren Stude, und bas Uebermaag ber Charattere im Guten und Bofen zeigt ben Ibealismus bes Dichters auch auf ben gewonnenen realen Boben übertragen. Noch findet fich bier auch eine gewiffe Befangenheit ber sittlichen Anschauung. Wenn eine Laby Milford geläufig von Tugend spricht, so ift bas vorerst nur Phrase, und was sie thut, von bem Gefühle getrieben tugenbhaft zu' fein, ift auch weber tugenbhaft noch fittlich, sonbern ein Schritt ber Berzweiflung, in welchem fich noch keineswegs ein klares Bewußtsein ihrer Situation ausspricht. Dagegen ift Schiller in ber Louise zum Erstenmal ein weiblicher Charafter gelungen, bas beißt es ift die erfte feiner Frauengestalten, welche möglich ift. Roch trägt auch fie so viel Exaltation in fich, bag von reiner Ratur taum zu reben ift, aber es überwiegen in ihr boch bie rein menschlichen und weiblichen Buge, und selbst bie unwahrscheinlicheren find burch innere Anmuth und Burbe, burch geistige Bebeutung veredelt.

. Schiller liebt es in biesen, und in einigen ber späteren Stude, reine ibeale Gestalten aus einer höchst getrübten Umgebung, ja aus ihrem vollsten Gegensat hervorwachsen zu laffen. Bier Louise und Ferbinand aus beschränter burgerlicher, und moralisch zerfressener höfischer Sphare; die frei und menschlich strebenden Freunde Carlos und Posa aus dem spanischen Inquist= tionsstaate; Max Piccolomini aus bem wilben Lagerleben bes 30jährigen Rrieges. Alle biefe Geftalten find entstanden unter ben Reminiscenzen bes inneren und außeren Drudes, unter bem sein Genius in ben Stuttgarter Berhaltniffen gerungen, fie reprafentiren feine eigenen Befinnungen und Empfindungen, seine Ibeale, fie find von feinem eignen Blut und Leben. Dieses subjektive Schaffen und Eintreten mit bem Pathos ber eignen Innerlichkeit machte fich bei ihm fpater, wenn er nicht mehr eine einzelne Perfonlichkeit bamit betraute, überall geltend, wo Charaktere Situationen, Berhältniffe, sein besons beres Interesse erregten, wo der menschliche Antheil an seinen Gebilden in ihm mächtiger murbe, als ber kunftlerische. Davon wird später noch bie Rebe fein. — Nicht gering aber ift ber technische Fortschritt Schiller's in ber Louise Millerin. Mit vollständiger dichterischer Freiheit ist bier die Hands lung ber Buhne anbequemt, die Romposition sicher gebaut, zwedmäßig und wirkungevoll gegliebert. - -

Schon nach fünf Wochen seiner winterlichen Einsamkeit in Bauerbach (Mitte Januar 1783) hatte Schiller die Louise Millerin vollendet. Balbschidte er das Manuscript seinen Freunden am Mannheimer Theater. Reue

bramatische Entwürfe brangten fich bereits. Er bachte an einen Ronrabin, machte ben Plan zu Maria Stuart. Bebeutenber aber wurde ibm ber Stoff ju Don Carlos, auf welchen ibn icon Dalberg bingewiesen haben foll. Angeregt murbe er burch eine frangofische Novelle. Zest mußte ihm Reinwald bie hiftorischen Quellen verschaffen. Bald murbe bie Arbeit mit aller Warme angegriffen. Schiller entschied fich babei für bie metrische Beatbeitung, und that bamit ben erften Schritt zu feinem boben bichterischen Styl in ber Tragobie.

Im Mai erschien Frau von Wolzogen mit ihrer Tochter in Bauerbach. Beitere Geselligkeit in ben Frühlingstagen unterbrach bie poetische Arbeit. Es waren gludliche Bochen für ben Dichter, verschont burch eine aufteimenbe Neigung zu ber Tochter seiner mutterlichen Freundin. Aber biese Neigung mußte ichmerglich unterbrudt werben, ba bas Berg bes jungen Mabchens nicht mehr frei mar. Daburch murbe bie Stimmung herabgebrudt, ber Aufenthalt in Bauerbach für beibe Theile miglich gemacht. Schon waren Schiller und Fr. von Wolzogen einig, bag es beffer fei, wenn er fich auf einige Zeit von Bauerbach entferne, ba tamen Nachrichten aus Mannheim, bie ibn einen Entschluß faffen ließen. Fiesco sollte aufgeführt werben, ebenso Louise Dit lerin, die Wieberholung ber Rauber ward in Aussicht gestellt. Schiller vergaß, wie übel ihm Dalberg mitgespielt hatte, nahm Abschied von bem gaftlichen Saufe in Bauerbach, und machte fich im Juli auf ben Weg nach Mannheim.

Dalberg felbst hatte mit Schiller wieber anknupfen laffen. Er spekulirte gang richtig, bag bie Gutmuthigkeit bes Dichters ein Unrecht nicht nachtragen wurbe, wenn man ihm neue Aussichten und Biele für fein Streben eröffne. Bon ber Ungnade bes Herzogs von Burttemberg ließ fich jest, nach fast zwei Jahren, nicht mehr viel befürchten. Schiller's Ruhm aber mar gewachsen, ber Fiesco hatte auf anbern Buhnen Blud gemacht, bas neue Stud erschien bebeutend genug, um noch Größeres erwarten zu laffen, mas ber Mann= beimer Bubne Gewinn bringen tonnte. Es war eine Art von Falle, bie man bofifch ichlau aufstellte, ohne fich baburch zu binden, und es verftand fich von felbst, bag Schiller, arglos wie immer und voll gludlicher hoffnungen, in bie Falle ging.

Aber auch biesmal tam er zur ungunftigen Stunde nach Mannheim. Mannbeim Dalberg mar wieber abwesenb, 'Schiller's Berehrer Iffland jum Gaftfpiel 1783—85. in Hannover. Rörperliches Unbehagen trat bazu, Schiller's Lage wie scine Stimmung zu becintrachtigen. Er jog fich ein Fieber zu, beffen Anfalle, fo Tange er in Mannheim verweilte, immer heftiger wieberkehrten. Die Gewaltfuren, die er mit fich vornahm, verschlimmerten feinen Buftand nur, und trugen bei, seine Besundheit völlig ju Grunde ju richten.

Im August endlich tehrte Dalberg gurud. Es tostete ibm nicht viel.

ben Dichter ganz für sich zu gewinnen. Durch angenehme Formen und Borspiegelungen wußte er ihn zu überreben, sich dauernd in Mannheim nieberzulassen, und für das Theater zu arbeiten. Ein Kontrakt wurde entworssen, nach welchem die Mannheimer Bühne den Fiesco, Kabale und Liebe, (wie das neue Wert fortan durch Issland getauft wurde), und für das laufende Jahr noch ein drittes Stück erhalten sollte. Dem Verfasser wurde von jedem Stück die ganze Einnahme eines Abends zugesichert, sowie ein Jahrgehalt von 300 Gulben. Schiller glaubte sich nun reich und aus allen Verlegenheiten, und war glücklich und hoffnungsvoll, als die Proben zu Kadale und Liebe, sowie zum Fiesco vor sich gingen. Aber die Träume des Slückes lösten sich nur zu balb auf.

Die Darstellung bes Fiesco, bie an anbern Orten wiederholte und begeisterte Aufnahme gefunden hatte, ging in Mannheim an einem fublen Bubli= tum vorüber. Damit fühlte fich auch Dalberg's Benehmen etwas ab. Der ärmliche Gehalt Schiller's reichte nicht zu, ja er schützte ihn noch nicht vor brudenben Berlegenheiten, als er auf 500 Gulben erhöht wurde. Alte Berpflichtungen, Schulben, traten brobend wieber auf, er mußte gur Rettung feines guten Namens wieber borgen, um ju gahlen, und tam fo in ben größten Birrmarr ungludlicher Berhaltniffe. Rrantheitsanfalle binberten ibn an ber Ausführung bes versprochenen britten Studes, und fo murbe feine Lage noch burch bie Sorge getrubt, feine tontrattliche Pflicht nicht erfullen ju konnen. Er bot Rabale und Liebe bem Buchhanbler Schwan an, ber es schr gern in Berlag nahm, und ihm 10 Carolin bafür gahlte. Das Buch erlebte mehrere Auflagen, ohne daß Schwan bem Dichter etwas von bem Bortheil ju Gute tommen ließ. Schiller barbte, fein Berleger, ber reiche Mann und Hoftammerrath, genoß bie Früchte feiner Arbeit. Bum Unglud für ben Dichter hatte Schwan eine hubsche Tochter, Margarethe, in bie Schiller fich verliebte. Seiner Werbung folgte bie turz abweisenbe Antwort Schwans, bag feine Tochter nicht fur ihn paffe. Das war ein zweites Bergichten, welches auf feine Stimmung brudte, und feine Lage in Mannheim nur noch miglicher machte.

Bor Allem wuchsen die Sorgen für die äußere Eristenz ihm über den Kopf. Er dachte daran, die Medicin als Brodwissenschaft wieder aufzunehemen, und ging Dalberg an, ihm auf ein Jahr die Hüssemittel dazu zu gewähren. Dieser lehnte das Ansinnen ab, wie er sich auch vor Schiller's dramaturgischen Plänen zurückzog. Mehr Erfolg versprach sich Schiller von einem journalistischen Unternehmen, der "Rheinischen Thalia," zu der er den Plan im Herbst 1784 entwarf. Die Antündigung ergeht sich noch in einem eraltirten Redestyl, zeugt aber von Selbstenntniß und Aufrichtigzeit. "Frühe verlor ich mein Baterland (sagt er darin), um es gegen die große Welt auszutauschen, die ich nur eben durch Fernröhre kannte. Ein

Mheinische Thalia.

seltsamer Migverftand ber Ratur hatte mich in meinem Geburtsorte jum Dichter verurtheilt. Reigung zur Poefie beleidigte die Gesethe des Inftitute, worin ich erzogen warb, und wibersprach bem Plan seines Stifters. Acht Rahre rang mein Enthusiasmus mit ber militärischen Regel; aber Leibenschaft für die Dichtkunft ift feurig und ftart wie die erfte Liebe. Bas fie erftiden follte, fachte fie an. Berhaltniffen zu entfliehen, die mir eine Folter waren, schweifte mein Herz in eine 3bealenwelt aus; aber unbekannt mit ber wirklichen, von welcher mich eiferne Stabe ichieben; unbekannt mit ben Den= schen, benn die vierhundert, die mich umgaben, waren ein einziges Geschöpf, ber getreue Abguß eines und eben biefes Mobells, von welchem die plastische Natur fich feierlich los fagte; unbefannt mit ben Reigungen freier, fich felbft überlaffener Befen, benn bier tam nur Gine gur Reife, Gine, bie ich jest nicht nennen will, jebe übrige Rraft bes Willens erschlaffte, inbem eine ein= zige sich convulsivisch spannte; jebe Eigenheit, jebe Ausgelassenheit ber taufenbfach spielenben Natur, ging in bem regelmäßigen Tempo ber herrschenben Ordnung verloren; unbefannt mit bem schönen Geschlechte (bie Thore biefes Institute offnen fich, wie man wissen wirb, Frauenzimmern nur, ebe sie anfangen, intereffant zu werben, und wenn fie aufgehort haben, es zu fein); unbefannt mit ben Menschen und Menschenschickfal mußte mein Binfel nothwendig die mittlere Linie zwischen Engel und Teufel verfehlen, mußte er ein Ungeheuer hervorbringen, bas jum Glud in ber Belt nicht vorhanden mar, bem ich nur barum Unfterblichkeit wunschen mochte, um bas Beispiel einer Geburt zu verewigen, die ber naturwibrigen Bermifchung ber Subordination und bes Benius entsprang. 3ch meine bie Rauber. Benn von allen ben ungabligen Rlagschriften gegen bie Rauber nur eine einzige mich trifft, fo ift es biefe, daß ich zwei Jahre vorher mir anmafte, Menschen zu schilbern, ebe mir nur einer begegnete." - "Das Publitum ift mir jest Mes, mein Stubium, mein Souverain, mein Bertrauter. Ihm allein gebore ich jett an. Bor biefem und keinem anbern Tribungl werbe ich mich ftellen. Diefes nur fürcht' und verehr' ich. Etwas Grofes manbelt mich an bei ber Borftellung, keine andre Fessel zu tragen, als ben Ausspruch ber Welt; an keinen anbern Thron zu appelliren, als an bie menschliche Seele. Den Schriftsteller überhupfe die Nachwelt, ber nicht mehr war als seine Werte, und gern gestehe ich, daß bei ber Smausgabe biefer Thalia meine vorzüglichste Absicht mar, amischen bem Bublikum und mir ein Band ber Freundschaft zu knupfen." -Wer fieht hierin nicht noch die Nachwehen von Schiller's Stuttgarter Zeit. Es ift noch bie alte einzige Waffe von bamals, die rhetorische Phrase, mit ber er jest gegen seine Bergangenheit kampft.

Aber inmitten aller Sorgen war Schiller auch manche Freude gewährt. Auf einem Aussluge nach Darmstadt (Januar 1785) wurde er, man weiß nicht burch wen, wie hofe vorgestellt. Herzog Karl August von Weimar war hier zum Besuch. Schiller wurde veranlaßt, den ersten Alt seines Don Carlos vorzulesen. Karl August, jedem bebeutenden poetischen Eindruck offen, faßte Wohlwollen und Antheil für den Dichter, und ernannte ihn zum Weimarischen Rath. Für Schiller war es ein hohler Titel, aber auch der erfreute ihn, denn er verschaffte ihm ein gewisses Ansehn vor der Welt. Auch mußte es ihm ein beglückendes Gesühl sein, jenem glänzenden Kreise in Weimar sortan, wenn auch vorerst noch in der Ferne, anzugehören. Danks bar widmete er seinem fürstlichen Sönner den Don Carlos, dessen Ansfänge er in der Rheinischen Thalia veröffentlichte.

Eingeführt wurde die Rheinische Thalia (im Frühjahr 1785) burch Schiller's Aufsat: "Bas kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?" — eine Borlesung, die er in der "Kurpfälzischen deutschen Gesellsschaft," welche ihn zum Mitglied ernannt, gehalten hatte. Dann folgten die ersten Akte des Don Carlos abschnittweise, und in den nächsten Heften die Erzählung der Verbrecher aus Infamie (später "aus verlorener Ehre"), die Gedichte: An die Freude, Freigeisterei, Resignation, die unüberwindliche Flotte. Wit dem Iten heft beginnen die philossophischen Briefe zwischen Julius und Raphael. —

In biefe Mannheimer Jahre fällt auch ber Beginn eines ichwarmerifchen gr. v. Ralb. Berhältnisses zwischen Schiller und Charlotte von Kalb. Sie hatte ihm Briefe von Frau von Wolzogen gebracht. Charlotte war die Frau eines Offiziers, ber in Landau in Garnison stand. Sie hatte fich, ba Frauen bamale nicht an einen Garnisonort zu folgen pflegten, mahrendbem in Mannbeim niebergelaffen. Jung, foon, in allem Glanz gunftiger Berbaltniffe erzogen, war sie von jenem übel berüchtigten Rammerpräsidenten von Kalb in Weimar um ihr Vermögen gebracht und ohne Neigung verheirathet worben. Best trat ihr ber fünfundzwanzigiährige Schiller in ber Hoheit seiner Jugendphantafie entgegen, und ihr poetisch gestimmtes aber erbrudtes Gemuth fanb in ihm zuerst ihre Ibeale. Auch ihm erschien in ihr zum Erstenmal ein weibliches Wefen von garter, tiefer Empfindung, beffen poetische Erscheinung ibn gang gefangen nahm. Zwei vom Geschid bart geführte Menschen begegneten einander, und fanden im innigen Bertehr ein turges Blud, einen fcmerglich fußen Erfat für viele Entbehrung. Auf biefes Berhaltnig wird fpater zurud zu kommen fein. -

Inzwischen wurde Schiller's Lage in Mannheim nur noch unangenehmer. Er hatte die Unvorsichtigkeit, als Theaterkritiker mit den Schauspielern in der Rheinischen Chalia anzubinden, wodurch Mißhelligkeiten und Feindschaften erwuchsen. So erschien seine Stellung dei der Bühne sast unhaltbar. Dalberg zeigte sich vornehm lau, und wahrscheinlich um so ablehnender gegen ihn, je weniger Schiller das kontraktlich ausbedungene dritte Stück in Aussssch ficht stellen konnte. Die Vollendung des Don Carlos war noch weit im

y a die ora

Felbe. Der Dichter fab fich über seine Birtfamteit an ber Mannbeimer Buhne enttäuscht, die Stimmung ju einem größeren bichterischen Berte ließ fich nicht erzwingen.

In folden Tagen, wo er, von brudenbem Unbehagen belaben, nach einer befferen Benbung feines Lebens in die Belt und Butunft blidte, gab ibm ein bergliches Entgegenkommen aus ber Ferne einen neuen Anhalt. Sommer 1784 war ihm von unbefannter Sand ein Badden aus Sachfen zugesenbet worben. Es enthielt Briefe und Gefchente von vier Berfonen, bie ihre Namen noch gurudhielten, aber ihrer Liebe und Berehrung fur ben Dichter gern einen bankbaren Ausbruck geben wollten. Die Absender maren Chr. Gottfr. Korner, und seine Braut Minna Stod, bie Tochter bee Rupferftechere in Leipzig; beren Schwester Dorothea, und ber junge Schriftfteller Lubm. Ferbinand Suber, beibe ebenfalls fo gut wie verlobt. Minna hatte eine Brieftasche für Schiller gestickt, Korner ein Lieb von ihm in Musit ge= fett, Dorothea bie Bortrate ber vier Freunde gezeichnet, und ber noch nicht 20jahrige Suber ben Gaben freunbichaftlich verehrungevolle Worte beigefügt. - Schiller mar gerabezu befeeligt über bie Senbung und liebevolle Aner= tennung ber unbefannten Freunde. Bier zeigten fich ihm Menschen, gange Menfchen, mit berglichen, marmen Empfindungen und Worten, zu welchen er fich fogleich bingezogen fühlte. In ber Ferne geliebt, verstanben zu werben, ber Gebanke verfohnte ihn mit seinem Geschick. Der kleine Kreis guter Menschen und ihr Wohnort Leipzig erschien ihm jett wie bas Land ber Berbeigung, wo ber Unftate Glud und Ruhe finden follte.

Rorner's

Genduna.

Db Schiller die Namen der unbekannten Freunde nicht eher herausgebracht hatte — turg er entgegnete erft im December, und ber längst genahrte Reise nad Blan, Mannheim zu verlassen, kan zur Sprache. Er bachte nach Beimar au geben, bei seinem Bonner Rarl August für fich au negociiren. Die Gin= labung ber Freunde nach Leipzig trug aber ben Sieg bavon. Er löfte feinen Kontratt in Mannheim, wo ihm "Menschen, Berhältniffe, Erbreich und him= mel" zuwider waren, und machte fich im April (1785) auf ben Weg nach Leipzig. Hier wurbe er von huber auf's Herzlichste empfangen. Balb barauf kam auch Körner, ber in Dresben wohnte, nach Leipzig, um ben Freund zu begrüßen.

Körner, früher Privatbocent und Abvokat in Leipzig, war jest Appels lationerath in Dreeben, von Sans aus wohlhabenb, in ben gludlichften Berbaltniffen. Boch gebilbet, für alles Schone in jeber Runft leibenschaftlich erwärmt, babei klaren Blides; in ber Ausübung ber Musit felbst gewandt, später an bem neuen Aufschwung ber Philosophie burch Rant und Fichte eifrig theilnehmend, hatte er Alles, mas bas Leben wurdig ausfullen und reizend fcmuden tann. Sein Saus murbe, nachbem er fich (im Sommer 1785) mit Minna Stod verheirathet batte, eine Stätte, wo bie Besten und Gröften nicht vorüber gingen, wo auch Göthe später gern vorsprach. Und um ben Ruhm bieses Hauses, zu bessen Freunden Schiller und Göthe gehörten, zu erfüllen, erwuchs ihm in einem Sohne, Theodor Körner, selbst ein Dichter, ben Deutschland, wenn nicht zu seinen größten, doch mit Recht zu seinen Lieblingen zählt. Körner's Schwägerin und Huber, die einst für so gut wie verlobt galten, vereinigten sich nicht. Dorothea lebte der Kunst, und malte sleißig. Huber ging als Legationsserretär nach Mainz, wo er 1789 kursächssischen Kesident wurde. Er heirathete später die Wittwe Georg Forster's, des Weltumseglers, der sich in der Mainzer Clubbistenrevolution zu Grunde gerichtet hatte, und in Paris seinen Tod sand. Therese Huber machte sich neben ihrem Gatten als Schriftstellerin, im Lustspiel wie im Roman, einen Namen.

Das Berhaltniß Schiller's ju huber war tein andauerndes, bagegen gestaltete sich bas zwischen ihm und bem brei Jahre alteren Rorner zu einer warmen innigen Verbrüderung, die sich burch bas Leben immer mehr befestigte. Rachdem Körner nach Dreeben gurudgetehrt, und Schiller fich in Goblis bei Leipzig für ben Sommer eine Bohnung gemiethet, um eine neue Buhnenbearbeitung bes Fiesco berzustellen, murbe ber angefangene Briefmechfel ber Freunde aufgenommen. Zwanzig Jahre lang mahrte biefer rege Austausch aller menschlichen und funftlerischen Beziehungen ber Freunde. Bor Rorner lag Schiller's ganges Wefen unverhüllt offen, ihm vertraute er Alles, ju ihm manberte zuerft Mes, mas ber Dichter geschaffen, um bas Urtheil bes Freundes einzutauschen. Nicht bag Korner jene überlegne Berftanbesnatur gewesen ware, bie, ahnlich wie Merck im Berhaltniß zu Göthe, bie Geistesprobutte bee Dichtere mit Scharfe fecirt hatte: fonbern Rorner besag bie Runft bes richtigen- und verstehenben Empfangens. Er wußte, inbem er jebes Bert Schiller's als ben berechtigten Ausbruck ber bichterischen Berfonlichteit hinnahm, baffelbe im Beifte bes Dichters auszulegen, und biefen baburch über sein Schaffen und fich selbst aufzuklaren. Beit entfernt von jedem Schmeicheln und Beihrauchstreuen, mar feine Anerkennung mehr bas ruhige, flare Verftandniß bes Freundes, ber, um Schiller mabrhaft zu forbern, fich einer indiretten Rritit bebiente, aus welcher biefer boch ju gleicher Ginficht gelangen konnte, wo er etwa geirrt hatte. Korner's mannlich freies Entgegentommen gewann gleich Anfange Schiller's Berg fo volltommen, bag er nicht anstand, ihm auch feine von Stuttgart und Mannheim ber verworrenen äußeren Berhaltniffe anzubertrauen. Rörner überfab bicfe mit Rube. 36m, in feiner gunftigen Lage, erschienen fie nicht unlösbar. "Wenn ich noch fo reich ware (fchrieb er an Schiller) und bu gang überzeugt fein konnteft, welch ein geringes Objekt es für mich mare, bich aller Nahrungsforgen auf bein ganges Leben zu überheben: fo murbe ich es boch nicht magen, bir ein folches Unerbieten zu machen. 3ch weiß, bag bu im Stanbe bift, fobalb bu nach Brob'

Boblie-

arbeiten willft, bir alle beine Beburfnisse zu verschaffen. Aber ein Jahr wenigstens laß mir die Freude, bich aus der Rothwendigkeit bes Brodverdienens zu versehen. Was dazu gehört, kann ich entbehren, ohne im Geringsten meine Umstände zu verschlimmern."

Schiller konnte auf diesen Borschlag eines eblen wohlgesinnten Freundes ohne Demüthigung eingehen, und gab seinem Dank kräftig hoffnungsreiche Worte. Daß Körner aber noch mehr für ihn that, ersuhr er erst später, als er seine alten Schulden bezahlen wollte, und diese bereits unter der Hand abgetragen sand. — Im September machte er sich auf den Weg nach Oreseben, wo er von den Reuvermählten mit Herzlichkeit empfangey, und als ein Mitglied der Familie betrachtet wurde. Schiller sühlte sich wie im Himmel, und die Lust zur Arbeit erwachte lebhaft in ihm. Körner besaß einen Weinzberg zu Loschwitz an der Elbe dei Oresben. Das dortige Gartenhaus bezog der Dichter, um nun ernstlich an die Bollendung des Don Carlos zu gehn. Hier, unter glücklichen und schönen Umgebungen, kam das Werk zum Abschluß, und wurde 1787 veröffentlicht.

Don Carlos foll, nach Schiller's eignem Ausspruch (in ber Thalia, welche die ersten drei Atte mitgetheilt hatte), nicht sowohl ein Theaterstück sein, Don Carlos, ale vielmehr "eine bramatische Ginkleibung gur außeren Geftaltung feiner Ibeen." Es fei ein Familiengemalbe aus einem koniglichen Baufe, er muniche es nicht als ein Drama beurtheilt zu sehen. Zu einer solchen Verwahrung tonnte er nur burch die Erkenntnig verführt werben, daß er über die raum= lichen Grenzen bee Dramas hinaus in die Breite gegangen fei. Don Carlos ift bas langfte Stud, bas wir befiten, allein bies fpricht ihm noch nicht bie bramatische Bebeutung, und bei verftanbiger Ablösung bes gebanklichen Ueberschusses bie Buhnenfahigkeit ab. Schiller war zu febr bramatischer Dichter, als daß er, wenn er einmal die bramatische Form mählte, etwas anders als ein Theaterbrama hatte zu wege bringen konnen. Aber wenn er ichon bivi: natorisch ben Kern bes Richtigen in seinem neuen Werte traf, so fühlte er fich bamit in einer Sphare, worin er fich erft beimisch zu machen hatte. Er mar, ohne feine erfte Epoche icon abgeftreift ju haben, auf einem neuen Wege, und fab noch nicht, wohin biefer ibn führen murbe. Dag er auf ibm, trot mancher Jrrthumer, zum funftlerischen Ziele gelangte, beweift bie großartige Rraft seines bichterischen Instinkts. Don Carlos wurzelt noch ba, wo bie Rauber, Fiesco und Rabale und Liebe ihren Ursprung nahmen, aber er fteigt boch über fie hinaus in einen reinen bichterischen Aether, und Meibet fich in eine vornehm prächtige kunftlerische Form; er ift ber lette verebelte Ausbruck ber Jugenbepoche Schiller's, bie lette Berklarung ber Sturm: und Drangperiode überhaupt.

Benn Schiller in seinen fruheren Studen nur einem leibenschaftlichen Schmerz und Ingrimm über ben Berfall ber Menschheit und bie verwerfs

Dresben 1785-87. lichen Zuftanbe bes Lebens Sprache glebt, fo findet er im Don Carlos nicht nur bie hoffnung, ben Glauben, sonbern fogar eine Burgichaft fur bie freie Entwidlung ber Menscheit wieber. Und er findet fie wieber in ber bufterften Nacht ber Unfreiheit, im Lanbe ber Inquisition, am bespotischen Sofe Philipp's II. von Spanien. hier läßt er bie Bebanten politifcher und religiöfer Freiheit, die Ibee einer fittlichen Befreiung ber gangen Menschheit, ans Mingen und in schwärmerisch begeisterte Kampfesluft auflobern, ja noch mehr, er läft fie in ber finstren Seele bes Despoten ein Echo finben. In brei Bersonen ist die Ibee der Freiheit reprasentirt, um sie breht fich die Hand: lung. In ber Ibealgestalt, bem eigentlichen Apostel ber Gebankenfreiheit, Marquis Bofa; in bem erbrudten aber leibenschaftlich aufstrebenben Ronigsfobn, feinem Junger; und in bem Gegenfat beiber, bem grauenhaften Inquifitionsfürsten Philipp von Spanien. Die beiben erfteren muffen untergebn, aber bas mas fie erfullte, lebt fort, und jener Freiheitstampf ber nieberlanbischen Provinzen stellt bas Recht ber Menscheit als kein Verlornes in Ausficht. — Auf bie Mangel bes Studes, bie Unwahrscheinlichkeit ber Haupt: daraftere, bie fich eben aus ber rein ibealen Anschauung bes Dichters ergab, ift bier nicht naber einzugeben, wo ce fich um die bobe Bebeutung bes Wertes hanbelt. Bas bie jugenblich feurige Begeisterung einer bochften bichterischen Schöpferfraft zu geben vermag, liegt im Don Carlos mit unenblichem Reichthum in die bramatische Form gegoffen. Von ber Barme und bem Zauber biefes alle menschliche Tiefe erschöpfenben Rebestromes wird auch ber Wiberftrebenbe fortgeriffen. Mit biefem Stude begrundete Schiller feine Bopularitat. Selbst bie Buhne fließ fich nicht an bem außeren Umfang bes Bertes. Schröber in hamburg, ber felbst vor Lenzen's, Rlinger's und andern wilben Brobutten nicht gurudgescheut mar, erbot fich fogleich, es in Scene gu feben und aufzuführen, und lub ben Dichter ein, ihm barin behülflich au fein. -

Allen lastenden Sorgen enthoben, lebte Schiller jest in Dresden und im traulichen Verkehr mit dem Körner'schen Hause ganz seiner Muße. Bald wurde seine Thätigkeit auf ein ganz neues Gediet gelockt. Das Stubium der historischen Quellen zum Carlos hatte ihn der Geschichte näher gebracht. Sie wurde ihm immer lieber, und als er eine Darstellung des dreißigjährigen Krieges las, fühlte er sich lebhast angeregt, sich selbst in der Geschichtschreibung zu versuchen. So entstand eine Reihe bald größerer, bald kleinerer historischer Aufsähe und Abhandlungen, die er, wie die "Seschicht es Abfalls der vereinigten Riederlande von der spanischen Regierung" in Wielands beutschem Merkur, ober in seiner Thalia, beren Redaktion mit ihm nach Sachsen gekommen war, veröffentlichte. Es wurde ihm ein Lieblingsgedanke, sich zum Geschichtscher seiner Nation auszubilden. Die umsassendte seiner historischen Arbeiten, die Geschichte seiner

bes breifigjahrigen Rriegs, blieb aber auch nur Bruchftud. Und als bie bebeutenbste Frucht seiner Studien ift nicht sowohl biese seine bift os rifde Darftellung jener Beitepoche anguseben, ale vielmehr ber poetische Stoff, ben er baraus gog, und in feiner Tragobie Ballenftein behandelte. oiffortide Bis babin follte jeboch noch einige Zeit vergeben. Schiller rubte lange vom Drama aus, es liegen zwischen bem Don Carlos und bem Ballenftein breigebn Rabre. - Mein Schiller's biftorifche Arbeiten machten allerbings eine Spoche in ber Geschichtschreibung. Seine in großartigem Sinne reflektirenbe-Darftellung brachte ben Gebanteninhalt jeber Zeit lebendig zur Erscheinung. und wenn er seine eignen Ibeen mit hineintrug, so geschah es nicht gegen ben Geift ber Zeiten. Er faßte bie Geschichte unter einem philosophischen Gefichtspunkt, vergeistigte ihren Inhalt, ohne bas Recht ber Thatsachen anzutasten. Und so ift seine Darstellung in fich berechtigt, wenn man gleich beutzutage mit anbern Brinzipien und Forberungen an historische Arbeiten. besonders einem tieferen Quellenftudium nachgeht, wo benn die Ereigniffe meift in unmittelbarerem Licht erscheinen, als im Refler ber Betrachtung. Der Antheil aber, ben Schiller's Zeitgenoffen auch an feiner Geschichtschreis bung nahmen, war so allgemein, bag er seinen breißigjährigen Krieg querft in einem Damentalenber (1791-1793) erscheinen laffen, und auch barin eines umfaffenben Bublitums ficher fein konnte.

Wenn aber auch ber Beifall, ben Schiller's geschichtliche Darftellungen erlangten, so wie ber Bortheil, ein größeres Publitum für die historische Letture überhaupt gewonnen zu haben, minder außerorbentlich gewesen wären, als fie fich in ber That gestalteten, für Schiller felbft mar bie Beschichte ein bochft segensreicher Erwerb. hier fand er einen Erfat für bas, was ihm bas Leben und sein eignes Naturell bisher nur wenig gewährt batte, Menfcentenntniß, Lebens: und Weltbeobachtung; je tiefer er jest in die Schachte bes Bollerlebens und feiner Zeitstromung und Bewegung hinab flieg, befto mehr Bilbungselemente boten fich ihm bar. Es war nicht allein seine enge begrenzte Jugenberziehung mit ihren Nachwirtungen, es war zum großen Theil auch seine eigne Naturanlage, bie ihm ben Blid für bie Beobachtung bes Kleinlebens, bes Zufälligen (was nicht immer bas Unwichtige ift), ber Bermittlungsglieber zwischen ben Gegenfaben, befangen machte, und trubte. Er hatte nur Ibeale ober Ungeheuer aus ben Menfchen gemacht, nicht weil er (wie er behauptete) "teine Menschen" tennen gelernt, sondern weil seine Organe jeben eigenthumlichen Charafterzug wie in einem Soblspiegel auffingen und zum Ertrem ausbilbeten. Bur Menichenkenntnig gehort eine eigne Raturanlage, und oft haben Menichen, bie ihre Beobachtung nur auf einen fehr fleinen Kreis ausbehnen tonnten, fle in bewunderungewürdiger Beife entwidelt. Sie geht vom Rleinen aus, von Symptomen, Merkmalen, Gewohnheiten, um machsenb ihren Rreis zu erweitern. Schiller's großartige Matur hatte hierfur teine Banbhabe, er mußte ben umgekehrten Weg ein: fclagen, und aus ber Beobachtung ber großen Beltbegebenheiten und ihrer gewaltigften Charaftere zum Einzelnen und Befonberen gelangen. Die Beschichte wurde seine Lehrerin, sie schärfte seinen Blick für die Betrachtung ber Menschheit, um von ihr zu ben verschiebenen Nationen, endlich zu bem eingelnen Bertreter, zu feinen Ibeen und menschlichen Zugen, berabzufteigen. Daraus ergab fich jenes bewunderungswürdige Gerechtigkeitsgefühl, in welchem er jebe Ibee im Rulturleben ber Boller in ihrer Bebeutung erfaste, und in ihrer Erscheinungsform mit gleicher Liebe poetisch barftellte. Abgestreift von allem Unwesentlichen tritt es nun in seiner ibealen Selbstberechtigung auf. Er giebt bem Griechenthum, giebt bem Protestantismus, giebt bem Ratholigismus fein Recht; er schilbert bas mufte Lagerleben bes 30jabrigen Rrieges und ben Freiheitstampf ber Schweizer in seiner Grogartigkeit, unbekummert um bie Zufälligkeiten, nach welchem Bortheil ober Nachtheil für bas beutsche Reich abgewogen werben konnte. Jene gewaltsamen Gegenfate von Gut und Bofe in ben Berhaltniffen und Charafteren boren von nun an auf, feine Gestalten stehen nicht mehr als willfürliche Gebilbe, sonbern als Reprafens tanten ihrer Ibeen ba. -

Ein mertwürdiges Beichen, wie sich Schiller auch mit gewissen untergesordneten Erscheinungen seiner Zeit zu schaffen machte, ist die Erzählung "ber Geisterseher," die er in Dresden schrieb und in seiner Thalia veröffents Getkerseher. lichte. Die moderne Bunderwirthschaft geheimer Berbrüderungen mit rathselhafsten Zweden und unschwer zu enthüllenden Betrügereien, die sich besonders an die Gestalt Cagliostro's knüpste, reizte ihn zu einer poetischen Berwerthung. Allein kaum begonnen, mißbehagte ihm die Arbeit. Er führte sie nur dis auf den Punkt, wo die Berwicklung sich zu höchster Spannung steigerte. Und gewiß war dies der richtigste Moment, abzubrechen, da die Auslösung so großer Borbereitung und Maschinerie in eitel Taschenspielerei den günstigen Eindruck hätte vernichten mussen.

Im Sommer 1787 entschloß sich Schiller, ber Einladung Schröber's nach Hamburg zu folgen, und ber Aufführung des Don Carlos beizuwohnen. Er verließ Dresden, und nahm seinen Weg über Weimar. Allein es war ihm nicht bestimmt nach Hamburg zu gelangen. In Weimar blieb er, und sollte in dieser Segend eine neue Heimath sinden. Vorerst sessend bieb er, und wagnet, bessen Anziehung er bereits erprobt hatte. Charlotte von Kalb wohnte jeht in Weimar. Die schwärmerische Neigung zu einander war bei beiden nicht geschwunden, und so sanden sie sich ganz wieder. Wie groß der Einsluß dieser Frau auf ihn war, ersieht man aus seiner Weldung an Kner, daß man seine Beziehung zu ihr als eine Thatsache betrachte, und Einladung zu Sesellschung zu eine zusammen ergehen lasse. Und den

beruhte feine Reigung ju ihr auf einer Selbstäuschung, die schon nach einigen -Monaten Schwand.

208 Beimarifcher Rath fab fich Schiller genothigt, Ceremonienbefuche ju machen, die ihn anwiderten und ihm die Stimmung verbarben. Auch die Eintritt in vielgebriesene Weimarische Gesellschaft, ber Hof, die literarischen Größen, bebagten ihm nicht. Der Herzogin Amalia konnte er keinen Geschmad abgewinnen. Auch Wieland miffiel ihm, boch trat er in literarische Beziehung gu ibm. Seine Meußerungen über Beimarifche Berfonen und Berhaltniffe Mangen febr hart und schroff, bis zur Ungerechtigkeit. Freilich mar bas "luftige Weimar" seit einigen Jahren stiller geworben. Man hatte seine Jugend ausgetobt, Schiller traf in die Zeit einer Entwicklungspaufe bes Beimarer Lebens. Gothe mar in Italien, aber fein Ginflug, fein Geift, nach welchem fich alle Berhältniffe mobelirt hatten, trat bem Gaft überall entgegen. Unb gerabe über Gothe ergingen fich seine Urtheile am schärfften. Er borte von Autoritäten, wie Berber, die reinfte Burbigung und Anerkennung über Gothe's Charafter und Wirksamkeit, Urtheile, bie bei Berber's sonstiger Launenhaftig= teit, um fo fcwerer wiegen mußten; aber auch unlautre Quellen gab es genug, welche ihm alles Mögliche über ihn gutrugen, ja es um fo geschäftiger thaten, als fie ben Ankommenben gegen ben Abwesenben schon eingenommen faben. Go ließ fich Schiller zu einem Borurtheil, zum Biberwillen gegen Gothe hinreißen, ber balb zu einer Art von haß wurbe. Es macht einen eignen Ginbrud, wenn man lieft, wie Schiller Kornern Mittheilungen über Gothe macht, ohne ben Werth ber Perfonlichkeiten zu magen, burch bie fie ihm zugegangen, Mittheilungen, bie eben nur Probutte bes Beimarer Rlatiches maren; bagegen tann es für Schiller einnehmen, bag er bem Freunde offen und ehrlich erflart, wie "Gothe, biefer Menfch, ihm im Bege fei." Schiller felbst konnte nicht über Mangel an Anerkennung klagen. Auch in Beimar wurde er jett als eine Große empfangen, und blieb nicht ohne Beweise seiner Popularität. Aber wenn er bann betrachtete, wie Gothe, als ein Schooftind bes Gludes, allmächtig waltete, mabrend er felbft, vom Gefchick bart angefaßt, ohne Lebensftellung, einer buntlen Butunft gegenüberftand, fo begegnete ihm bier etwas Menschliches, bas wir nicht Gifersucht nennen wollen, sonbern Ingrimm über ben Abstand, über bie Burudfebung, in ber bas Schicffal ihn erhielt. Schiller wirb von Allen, die ihn verfonlich kannten, als ein Menfc von fanfter liebevoller und gewinnenber Gemutheart geschildert; jedem wurde wohl in seiner Rabe, bie reine Sobeit feines Befens theilte fich wohlthuend mit. Dies schließt jeboch bie Schroffheit nicht aus, bie fich häufig in seinen brieflichen Mittheilungen in biefer Beit ausspricht. Denn er war gerabe in biefer Zeit in einer Epoche innerer Banblung begriffen. Noch nicht achtundzwanzig Jahre alt, ftand er bem Jünglingsalter noch nabe, und wenn ihn bie Lebenstraft feines Genius auch feiner bichteris

schen Reise schon näher geführt hatte, so waren boch menschliche Jrrungen noch zu überwinden, um ihn zu männlich ruhiger Anschauung zu bringen. Wie schnell er sie überwand, und das Rechte sand, ist bewunderungswürdig. Schiller's innere Abwendung von Söthe ist wie ein Ruf der Ungeduld in seiner Natur, daß jene Bereinigung, zu der sie bestimmt waren, nicht schon eingetreten sei. —

Die Neigung zu Charlotte von Ralb bewies fich, wie schon angebeutet, als eine Selbsttäuschung, ber Bebante an eine Berbinbung mit ihr fur bas Leben lag ibm fern. Und fie felbst trat ibm immer ferner, als sich eine jugenbliche Madchengestalt seinen Augen und balb auch seinem Bergen einpragte. Es geschah bies auf einer Reise. Schiller's Schwester Christophine hatte fich an ben Bibliothekar Reinwalb in Meiningen verheirathet, und bat ben Bruber bringend um einen Besuch. Mit ihren Bitten vereinigte fich Frau von Wolzogen, die mit ihrer Tochter, jest einer glücklichen Braut, fo wie mit ihrem Sohne Wilhelm, Schiller's Jugenbkamerab, in Bauerbach verweilte. Schiller, obwohl mitten in historischen Arbeiten, die er Wieland für ben Merkur versprochen hatte, trat die Reise an, und verlebte frohe Tage mit Geschwistern und Freunden. Auf bem Rudwege mar Wilhelm von Bolgogen fein Begleiter. Diefer überrebete ibn, in Rubolftabt einen Meinen Aufenthalt zu nehmen, um feine Bermanbten, bie Familie von Lengefelb, zu besuchen. Frau von Lengefelb, die Wittwe bes Lanbjägermeisters, hatte zwei Aubotstadt. Töchter. Die altere, Karoline, mar an einen herrn von Beulwit verbeirathet. (Wilhelm von Wolzogen liebte biefe feine Coufine von fruhfter Jugend. Sie wurde später seine Frau.) Die jungere Tochter, Charlotte, war ein anmuthiges, beitres junges Mabchen. Im Lengefelb'ichen Saufe herrschte feiner Con und Bilbung, und verkehrte die erlesenste Gesellschaft. Bothe murbe hier verehrt, und war ber Familie befreundet. Auch mar Schil ler hier perfonlich nicht mehr gang unbekannt. Bor einigen Jahren, als Mutter und Tochter aus ber frangofischen Schweig, wo biese ihre Erziehung genoffen hatten, burch Mannheim getommen, mar Schiller mit ihnen fluchtig zusammengetroffen. Lotte, bamals noch fast ein Kind, war jett zur Jungfrau erblüht; Raroline eine geistvolle junge Frau, ihr Gatte, herr von Beulwit, wie alle Uebrigen, ein aufrichtiger Berehrer Schiller's.

In biesem schinen Familienkreise fühlte Schiller sich schnell heimisch. Karolinens geistige Begabung machte Einbruck auf seinen Geist, Lottens reine mädchenhaste Anmuth prägte sich seinem Herzen ein. Ein Brieswechsel mit ben Schwestern wurde verabredet, und ben Winter hindurch fleißig gepstegt. Lotten sah er währendbem auch in Weimar. Im Frühjahr beschloß er, um mehr in der Nähe der Lengeselb'schen Familie zu leben, einen Sommerausenthalt in der Nähe von Rudolstadt zu nehmen. Die Schwestern besorzten ihm eine Wohnung in Bolkstebt, und im Mai kam er, um sich in dem

reizenden tharingischen Thale nieder zu laffen, bas ihm hoffnung und Liebe noch schöner machten. Er ftand vor einem Bendepunkte seines Lebens. Benige Bochen, nachdem er Beimar verlaffen hatte, kehrte Göthe bahin zurud.

Sechstes Buch.

Shiller und Göthe.

## Dierzehntes Kapitel.

## Göthe's dichterische Arbeit in Italien. Erfte Berührung mit Schiller. Getreunte Bege.

Die Einzelnheiten ber italienischen Reise Göthe's können uns hier nicht beschäftigen. Jeber Tag war ihm Ereigniß, benn jeber führte ihn einen Schritt weiter zu bem Ziele, bas er im Lanbe ber Kunst für sich erhoffte, sich selbst wieber zu finden. Was das Hoseben, die Geschäfte, der Staatsbienst in ihm erdrückt und zurückgedrängt hatten, die Dichtung und das Gestühl der Kunst vor Allem anzugehören, das weckte und zeitigte der Aufsenthalt in Italien, und bilbete ihn zu dichterischer Bollendung. Wie er berselben unter der Gunst glücklicher Verhältnisse von Tag zu Tag näher kam, das lese man in seiner eignen Schilberung dieser für ihn so bedeutungsvollen Jahre; hier aber müssen wir uns darauf beschränken, die Werke, die er in Italien abschloß, zu betrachten. Nur mit wenigen Zügen können wir ihr äußeres Fortschreiten auf den Wanderungen des Dichters versolgen.

Ms er in ben ersten Septembertagen bes Jahres 1786 von Karlsbab, beimlich, einem Entfliebenben gleich, über ben Brenner fuhr, hatte er alle feine angefangenen Werte mit fich genommen, feinen Liebling Iphigenie aber besonders zu sich gesteckt, um fich mit ihr zuerft zu beschäftigen. Er betrachtete bas in einer zum Theil rhythmifch bewegten Brofa geschriebene Stud nur ale Entwurf. - Bu Torbole am Garbafee, in einer Ginfamteit, bie ber seiner Belbin auf Tauris glich, mabrend ber Wind bie Bellen an bie steilen Felfenufer trieb, legte er zuerft hand an bas Bert. Berona und Benedig feierte er nicht. Hatte er die erste Fassung ber Iphigenie unter Retrutenaushebungen und Strafeninspektionen bes Weimarifchen Landes in sparfam zugemeffnen Mußestunden vollendet, so blieb ihm auch unter ben taufenb Einbruden, Anregungen und Zerftreuungen einer herrlichen, ersehnten Umgebung, bie Fähigkeit, an seiner Arbeit fortzuruden. Allein erft in Rom, wo er zuerst auch bas Gefühl ber Geborgenheit und Sicherheit empfand, hatte er bie gange Stimmung, bas Wert im Buge zu vollenden. Sein Berfahren mar bas einfachste. Er nahm bas profaische Manuscript, und übersette es fast Zeile für Zeile in Jamben, wobei mancher bebeutenbe bingutretenbe neue Bug bem Gebichte erft bie Bollenbung aufprägte. Anfang Januar 1787 konnte er melben, bag bie Arbeit fertig fei, und eine Abschrift an Berber fenben.

Bothe hatte in biefer Dichtung den Wettkampf mit einem Dichter bes

1786

machsen mar. Seine bobe Verehrung für Rarl Eugen von Bürttemberg und bie Grafin von Hohenheim mußte vorüber fein, als er ein burch verbublte Hofwirthichaft zerruttetes Heines Land ichilberte, beffen Fürft bie Gohne feines Bolles als Solbaten vertaufte, um Gelb für feine Berichwendung zu erlan-Eine machtiger in die Zeit eingreifenbe Scene, ale bie zwischen Rabale und ber Laby Milford und bem Kammerbiener bes Fürsten ift nie geschrieben worben. Er bringt ihr einen toftbaren Schmud - fiebentaufenb Lanbeskinber, bie nach Amerika geschickt worben, haben ihn bezahlen muffen. Der alte Mann hat auch einen Sohn barunter. Und es waren "lauter Freiwillige. Es traten wohl fo etliche vorlaute Burfchen vor bie Front heraus, und fragten ben Oberften, wie theuer ber gurft bas Joch Menfchen vertaufe? Aber unfer gnäbigster Lanbesherr ließ alle Regimenter auf bem Parabeplat aufmariciren, und bie Maulaffen nieberschiegen. Wir horten bie Buchfen knallen, saben ihr Gehirn auf bas Pflafter spriten, und bie ganze Armee fcrie: Juche, nach Amerita! - Ja, gnäbige Frau! Warum mußtet Ihr benn mit unserm herrn gerab auf bie Barenhat reiten, als man ben Larm jum Aufbruch foling? Die Herrlichkeit hattet 3hr boch nicht verfaumen follen, wie uns bie gellenben Trommeln verkundigten, es ift Beit, und beulenbe Baisen bort einen lebenbigen Bater verfolgten, und hier eine muthenbe Mutter lief, ihr faugenbes Rind an Bajonetten ju fpiegen, und wie man Brautigam und Braut mit Gabelhieben auseinander rif, und wie Graubarte verzweiflungsvoll baftanben, und ben Burichen auch zulett noch bie Rruden nachwarfen in die neue Belt - oh, und mitunter bas polternde Birbelschlagen, bamit ber Allwissende und nicht sollte beten boren! - Roch am Stabtthor brehten fie fich um und fchrieen: Gott mit euch, Weib und Kinber! - Es leb' unser Lanbesvater! - Am jungften Gericht find wir wieber ba!"

¢

Ļ

Und bagu bie von oben berab in alle Schichten fidernbe Entfittlichung. Ein ichlechtes, burch geheime Berbrechen beflectes Beamtenthum, wie jener Bräfibent Walter und sein Setretar Wurm; ein moralisch tief gesunknes burgerliches Leben, worin Gestalten wie ber brave Musikus Miller und seine Tochter fast Ausnahmen gleich zu stellen find. Der Jammer, in welchem bier ber tüchtige, grabe, ichlichte Mann, ber es verichmaht, vor bem Mächtigen und Ginflufreichen zu triechen, mit feiner Familie rechtlos und rettungelos zu Grunde gerichtet wirb, gellte wie ein Nothschrei in bas Gewiffen ber Zeit. Diefer inneren Emporung bes mit Fugen getretnen Burgerthume in feinem fittlichen Bewußtfein bat Schiller zuerft einen Ausbruck gegeben, er bat es gewedt aus ber Bersunkenheit, ber gitternben Angst vor ber bespotischen Willfür, und unbegrenzt tam ihm ber bankbare Wieberhall gurud. Der allgemeine Beifall hielt fich an ben in bas Stud niebergelegten zeitlichen und

fittlichen Inhalt, und beachtete wenig die Mangel und Unwahrscheinlichkeiten ber Handlung und ber Gestalten.

Denn auch Rabale und Liebe charatterifirt fich, trop bes großen Fortschrittes, boch wesentlich noch als ein Wert ber ersten stürmischen Periobe bes Dichters. Auch bier macht fich noch bie bobe Bhrase breit, wenn schon mehr beschränkt gegen bie früheren Stlide, und bas Uebermaag ber Charattere im Guten und Bofen zeigt ben Ibealismus bes Dichters auch auf ben gewonnenen realen Boben übertragen. Noch findet fich bier auch eine gewiffe Befangenheit ber fittlichen Anschauung. Wenn eine Laby Milforb geläufig von Tugend spricht, so ift bas vorerst nur Phrase, und was sie thut, von bem Gefühle getrieben tugenbhaft zu' sein, ist auch weber tugenbhaft noch fittlich, sonbern ein Schritt ber Berzweiflung, in welchem fich noch keineswegs ein klares Bewußtsein ihrer Situation ausspricht. Dagegen ift Schiller in ber Louise zum Erstenmal ein weiblicher Charafter gelungen, bas beißt es ift die erste seiner Frauengestalten, welche möglich ift. Noch trägt auch sie fo viel Graltation in fich, bag von reiner Natur taum zu reben ift, aber es überwiegen in ihr boch bie rein menschlichen und weiblichen Buge, und felbst bie unwahrscheinlicheren find burch innere Anmuth und Burbe, burch geistige Bebeutung verebelt.

Schiller liebt es in biesen, und in einigen ber späteren Stude, reine ibeale Gestalten aus einer höchst getrübten Umgebung, ja aus ihrem vollsten Begenfat hervormachsen ju laffen. Bier Louise und Ferbinand aus beschrän= ter burgerlicher, und moralisch gerfressener höfischer Sphare; bie frei und menschlich strebenben Freunde Carlos und Poja aus bem spanischen Inquist= tionsstaate; Max Biccolomini aus bem wilben Lagerleben bes 30jahrigen Rrieges. Alle biefe Gestalten find entstanden unter ben Reminiscenzen bes inneren und außeren Drudes, unter bem fein Benius in ben Stuttgarter Berhaltniffen gerungen, fie reprafentiren feine eigenen Gefinnungen und Empfindungen, seine 3beale, fie find von seinem eignen Blut und Leben. Dieses fubjettive Schaffen und Gintreten mit bem Bathos ber eignen Innerlichkeit machte fich bei ihm fpater, wenn er nicht mehr eine einzelne Perfonlichteit bamit betraute, überall geltenb, wo Charaktere Situationen, Berhältnisse, sein besonberes Interesse erregten, wo ber menschliche Antheil an feinen Gebilben in ihm mächtiger wurde, als ber kunftlerische. Davon wird später noch bie Rede fein. — Nicht gering aber ift ber technische Fortschritt Schiller's in ber Louise Millerin. Mit vollständiger dichterischer Freiheit ist bier die Hands lung ber Bubne anbequemt, bie Romposition sicher gebaut, zwedmäßig und wirfungevoll gegliebert. - -

Schon nach fünf Wochen seiner winterlichen Einsamkeit in Bauerbach (Mitte Januar 1783) hatte Schiller bie Louise Millerin vollenbet. Balb schickte er bas Manuscript seinen Freunden am Mannheimer Theater. Reue bramatische Entwürfe brangten fich bereits. Er bachte an einen Ronrabin, machte ben Plan zu Maria Stuart. Bebeutenber aber wurde ihm ber Stoff zu Don Carlos, auf welchen ihn schon Dalberg hingewiesen haben foll. Angeregt murbe er burch eine frangofische Novelle. Jest mußte ibm Reinwald bie hiftorischen Quellen verschaffen. Balb murbe bie Arbeit mit aller Warme angegriffen. Schiller entschied fich babei für bie metrische Bearbeitung, und that bamit ben erften Schritt ju feinem hoben bichterischen Styl in ber Tragobie.

Im Mai erschien Frau von Wolzogen mit ihrer Tochter in Bauerbach. Beitere Geselligkeit in ben Frühlingstagen unterbrach bie poetische Arbeit. Es waren glückliche Wochen für ben Dichter, verschont burch eine aufkeimenbe Neigung zu ber Tochter seiner mutterlichen Freundin. Aber biese Reigung mußte ichmerglich unterbrudt werben, ba bas Berg bes jungen Mabchens nicht mehr frei mar. Daburch murbe bie Stimmung herabgebrudt, ber Aufenthalt in Bauerbach für beibe Theile miflich gemacht. Schon maren Schiller und Fr. von Wolzogen einig, daß es besser sei, wenn er sich auf einige Zeit von Bauerbach entferne, ba tamen Nachrichten aus Mannheim, bie ihn einen Entschluß faffen liegen. Fiesco follte aufgeführt werben, ebenso Louise Ditlerin, die Wieberholung ber Rauber marb in Aussicht gestellt. Schiller bergaß, wie übel ihm Dalberg mitgespielt hatte, nahm Abschied von bem gaftlichen Saufe in Bauerbach, und machte fich im Juli auf ben Weg nach Mannheim.

Dalberg felbst hatte mit Schiller wieber anknupfen laffen. Er spekulirte gang richtig, bag bie Butmuthigkeit bes Dichters ein Unrecht nicht nachtragen wurde, wenn man ihm neue Aussichten und Biele für fein Streben eröffne. Bon ber Ungnabe bes Bergogs von Burttemberg ließ fich jest, nach fast zwei Jahren, nicht mehr viel befürchten. Schiller's Ruhm aber war gewachsen, ber Fiesco hatte auf andern Buhnen Glud gemacht, bas neue Stud ericbien bebeutend genug, um noch Größeres erwarten ju laffen, mas ber Mann: beimer Bubne Gewinn bringen tonnte. Es mar eine Art von Falle, die man höfisch schlau aufstellte, ohne fich baburch zu binden, und es verstand fich von felbft, bag Schiller, arglos wie immer und voll gludlicher hoffnungen, in bie Falle ging.

Aber auch biesmal tam er zur ungunftigen Stunde nach Mannheim. Mannbeim Dalberg mar wieber abmefend, 'Schiller's Berehrer Iffland jum Gaftfpiel 4783-85. in Hannover. Rörperliches Unbehagen trat bazu, Schiller's Lage wie scine Stimmung zu becintrachtigen. Er jog fich ein Fieber zu, beffen Anfalle, fo lange er in Mannheim verweilte, immer heftiger wiebertehrten. Die Bewaltkuren, die er mit fich vornahm, verschlimmerten seinen Buftand nur, und trugen bei, feine Befundheit völlig ju Grunde ju richten.

:

Im August endlich tehrte Dalberg zuruck. Es tostete ihm nicht viel,

ben Dichter ganz für sich zu gewinnen. Durch angenehme Formen und Borspiegelungen wußte er ihn zu überreben, sich dauernd in Mannheim niesberzulassen, und sür das Theater zu arbeiten. Ein Kontrakt wurde entworssen, nach welchem die Mannheimer Bühne den Fiesco, Kabale und Liebe, (wie das neue Wert fortan durch Issland getauft wurde), und für das laufende Jahr noch ein drittes Stück erhalten sollte. Dem Versasser wurde von zedem Stück die ganze Einnahme eines Abends zugesichert, sowie ein Jahrgehalt von 300 Gulben. Schiller glaubte sich nun reich und aus allen Verlegenheiten, und war glücklich und hoffnungsvoll, als die Proben zu Kabale und Liebe, sowie zum Fiesco vor sich gingen. Aber die Träume des Slückes lösten sich nur zu balb auf.

Die Darftellung bes Fiesco, bie an andern Orten wiederholte und begeisterte Aufnahme gefunden hatte, ging in Mannheim an einem tublen Publi= tum vorüber. Damit tublte fich auch Dalberg's Benehmen etwas ab. Der ärmliche Behalt Schiller's reichte nicht zu, ja er schühte ihn noch nicht vor brudenben Berlegenheiten, als er auf 500 Gulben erhöht murbe. Alte Berwflichtungen, Schulben, traten brobend wieber auf, er mußte gur Rettung feines guten Namens wieber borgen, um zu gahlen, und tam fo in ben größten Birrmarr ungludlicher Berhaltniffe. Rrantheiteanfalle hinberten ihn an ber Ausführung bes versprochenen britten Studes, und so murbe feine Lage noch burch die Sorge getrubt, feine kontraktliche Pflicht nicht erfüllen gu tonnen. Er bot Rabale und Liebe bem Buchhanbler Schwan an, ber es schr gern in Berlag nahm, und ihm 10 Carolin bafür zahlte. Das Buch erlebte mehrere Auflagen, ohne bag Schwan bem Dichter etwas von bem Bortheil ju Gute tommen ließ. Schiller barbte, fein Berleger, ber reiche Mann und Hoftammerrath, genog bie Früchte feiner Arbeit. Bum Unglud für ben Dichter hatte Schwan eine hubsche Tochter, Margarethe, in bie Schiller fich verliebte. Seiner Werbung folgte bie turg abweisende Antwort Schwans, bag feine Tochter nicht für ihn paffe. Das mar ein zweites Bergichten, welches auf seine Stimmung brudte, und seine Lage in Mannheim nur noch miglicher machte.

Bor Allem muchsen die Sorgen für die äußere Eristenz ihm über den Kops. Er dachte daran, die Medicin als Brodwissenschaft wieder aufzunehmen, und ging Dalberg an, ihm auf ein Jahr die Hüssemittel dazu zu gewähren. Dieser lehnte das Ansinnen ab, wie er sich auch vor Schiller's dramaturgischen Plänen zurückzog. Mehr Erfolg versprach sich Schiller von einem journalistischen Unternehmen, der "Rheinischen Thalia," zu der er den Plan im Herbst 1784 entwarf. Die Ankündigung ergeht sich noch in einem exaltirten Redestyl, zeugt aber von Selbstenntniß und Aufrichtigsteit. "Frühe verlor ich mein Baterland (sagt er darin), um es gegen die große Welt auszutauschen, die ich nur eben durch Fernzöhre kannte. Ein

aus dem Rahmen hervortreten. Und endlich gilt vom Egment, was in andern Fällen schon bemerkt wurde: daß das Werk einer höchsten schöften schöften schöften Rangeln und menschlich näher treten, selbst poetisch mehr befriedigen kann, als die regelrechte Arbeit eines untergeordneten Talents, das sein bramatisches Erempel sehlerfrei vor uns ausrechnet. —

Sothe's nachste bichterische Thatigkeit galt ben beiben ebenfalls ans ber Frankfurter Zeit stammenben beiben Singspielen Erwin und Elmire, und Claubine von Billabella. Er übersette ben prosaischen Dialog in Jamben, streiste baburch aber jene ursprüngliche Frische ab, bie biesen Rleinigkeiten ben eigenthümlichen Reiz gegeben hatte. Den Probukten seiner Geniezeit wollte bas glatte akademische Gewand nicht passen.

Anzwischen waren bereits Mahnungen aus ber heimath zur Ruckehr eingetroffen. Manche behaupteten, Gothe werbe gar nicht wiebertommen. Karl August wurde ungebulbig, und meinte, Gothe durfe es fich in seinen Jahren nicht wohler werben laffen, ale es fich zieme. Gothe aber fühlte bie Unmoglichkeit aus ben groken Umgebungen und Anregungen Roms, aus seinem fünftlerifden Rreife, icon in bas Beimarifde Rleinleben beimzutebren. Roch au viel schien ihm aufzunehmen und in fich zu vollenden, wozu ihm nie wieber Belegenheit, Duge und Stimmung gewährt fein wurbe. Ronnte man ibm teinen langeren Urlaub geben, fo ichien es ihm nothwendig, ihn fich zu nehmen. Er machte fich barauf gefaßt, ju Bunften feiner tunftlerifden Bervolltommnung, seine Stellung babeim aufzugeben, und fünftig ein zurudgegogenes Brivatleben gu führen. Der Bergog jeboch ließ ihn für ben Augen: blid nach feinem Willen schalten, um ihn fünftig nicht zu entbehren. Allein bie Dacht ber Einbrude, fo wie ber gerftreuenben funftlerifden Stubien, mehr aber noch ber bilettantischen Reigungen Gothe's in Rom binberte seine poetifche Arbeit überall. Er zeichnete, malte, in Gefellschaft von Runftlern, bie bie geringen Erfolge feiner Bestrebungen eben bingeben ließen. ju seinem Umgang gehörten hauptfächlich Rarl Phil. Morit, am befannteften burch feinen biographischen Roman "Anton Reiser," seine griechische "Götterlebre" und anbre Sanbbucher; und Beinrich Deper (aus Stafa), ber Runfthiftos riter; ber Maler Tifchbein, ber fein Bortrat in ganger Figur auf romifchen Ruinen malte, und Angelica Raufmann, bie fich ebenfalls an feinem Portrat versuchte. Dit allen Berfonlichkeiten, die zur Runft geborten, feste er fich in Berkehr, ben er burch sein respektirtes Intognito um so mehr für feine Stubien verwerthete. -

Unter seinen mitgenommenen Manuscripten befand sich auch bas bes Faust. Allein nur wenig tam bieses Stud in Italien vorwärts. Dagegen tann ber Tasso, obgleich er erst nach ber Heimkehr vollenbet wurde, als ein Produkt bes italienischen Ausenthalts betrachtet werden, sowohl bem Gedankeninhalt und ber Grundstimmung, als bem Stoff und ber Form nach.

Die Anfänge bes Taffo stammen aus bem Jahr 1780. In Brofa geschrieben, mochte bas Stud ziemlich fertig sein, als Gothe es mit nach Italien nahm. In Neapel und Sicilien, gehoben burch eine Natur, fur beren Schönheit er felbst nicht genug Borte bes Entzudens finben tann, ging er an die Umschmelzung in die bichterische Form. In Rom that er wenig baran, um so mehr in Floreng, wo er fich mit feiner Arbeit in die Ginsamkeit ber Prachtgarten herrlicher Billen zurfichzog. Und als wenn harmonische Ums gebungen ibn immer begunftigen follten, folog fich nach feiner Rudtehr bas Sanze bei einem zufälligen Aufenthalte in bem Beimarifchen Luftfcbloffe Belvebere, wo fo viele Erinnerungen bebeutenber Momente ibn umschwebten. Diefen Umgebungen, befonbers ben Florentinischen, mit all ber Dacht einer großen Bergangenheit, die fich bem Gemulh aufzwang, ift, nach seinem eignen Geftanbnif, die Ausführlichkeit jugufdreiben, womit bas Stud behandelt ift, und wodurch feine Erscheinung auf bem Theater beinabe unmöglich ward. "Wie mit Dvib bem Lotal nach, fo konnte ich mich mit Taffo bem Schickfal nach vergleichen. Der fcmergliche Bug einer leibenschaftlichen Seele, bie unwiderstehlich zu einer unwiderruflichen Berbannung hingezogen wird, geht burch bas gange Stud. Diefe Stimmung verließ mich nicht auf ber Reife. trot aller Zerstreuung und Ablentung."

Es find eigne Erfahrungen und innere Konflitte, welche bem Dichter bie Stimmung zum Taffo brachten. Sie find in feinen Beimarifchen Ber-Man tann für bie Gestalten bes Studes nicht burch= baltniffen zu fuchen. weg bestimmte Borbilber bezeichnen; Gothe feste fich aus ben Beobachtungen und Ginbruden bon Menfchen aus feinem Lebenstreife anbre Bestalten ausammen, die bann mit gemiffen Bortratzugen auf die Birtlichkeit binwiefen. Es ift fein eignes Berhaltnif, ale Dichter und Staatsmann, bas er im Taffo barftellt. Bie fich bei ihm beibe Stellungen und Lebensanschauungen nicht vereinigen wollten, vertheilt er fie auf zwei Berfonen, Taffo und Antonio. Sein eignes Gefühl, entflieben ju muffen, um fich ale Dichter wieber ju finden, war auf ben Taffo nur in sofern zu übertragen, als ihm andre Borbebingungen ju Grunde gelegt wurden: ein in jeder hinficht leicht reizbarer Charatter, bem bie geringste Anregung genügt, um sein Befen auf ben außerften Grab zu fpannen, und ber burch eine leibenschaftliche Reigung nach einem unmöglichen Biel vollends aus seiner haltung gebracht wirb. Sothe felbst wußte fich zu retten, fich burch bie Flucht in bie Runft von feiner Stimmung zu befreien, seinem Taffo burfte er es nicht so gut werben. laffen. Denn Taffo's Flucht bringt nicht mehr Befreiung ober Rettung. fonbern fie ist ein Scheitern aller Lebenshoffnungen, die Ertenntnig eines. furchtbaren Arrthums, in ben er in bichterischer Blindheit sein ganges Blud gefett hatte. Sein Ausgang ift tragifch, benn er muß erkennen, mas er, von golbnen Eraumen befangen, nie gebacht, bag zwischen bem Dichter und

Enffo.

ber Dichtung ein Unterschied zu machen sei, ben in ber großen Belt unerbittlicher Gegenfate auch bie Reigung nicht zu vermitteln vermöge. nachbem er mit aller Leibenschaft feinen Groll ausgetobt und bas Bertrauen, bas man in ihn gesett, migbraucht bat, muß er fich als ben Schulbigen ertennen, und fich in seinem Selbstgefühl vernichtet sehen. Das einzige, was ihm noch einen Schimmer von Hoffnung giebt, ift, sich an den Felsen anzu-Nammern, an dem er gescheitert. Zu Antonio, ben er so tief gehaßt und unter fich felbst gestellt, muß er jest aufbliden, er allein tann es möglich machen, ihn mit ben Geliebten zu verfohnen. Er halt ihn feft, und fagt fich boch, bag es unmöglich fei; Antonio tann ihm nuten, aber ihm bas verscherzte Bertrauen nicht wieber bringen. Denn mabrend Alphons, bie Brinzesfin und Leonore nicht ohne Schulb und Schulbgefühl ausgehen, ben Traumer burch Bermohnung in seinem gefährlichen Babn bestärtt zu haben, bat Antonio bas Unrecht gegen Taffo überwunden, und erkennend, welchen Zwiespalt er selbst aufgeriffen, bestrebt er sich, ihm ernstlich und als wahrer Freund ju Bulfe ju tommen. - Allein biefer Ansgang Taffo's, ohne jebes Gefühl innerer Berfohnung (benn auch fein Dichterbewuftfein ift ihm im Moment ber Berzweiflung geschwunden), ohne einen Bug, ber ihn aus ber inneren Bernichtung erbebt, ist mehr als tragisch, ist völlig trostlos. Das furchtbare Schickfal bes hiftorischen Taffo bot bem Dichter freilich nichts bar, sein Leiben verföhnend ausklingen zu laffen, allein ber Rünftler konnte etwas erfinben, um ber Nieberlage einen tröftlicheren Ansblid zu geben.

Jene Richtung eines nach innen gewendeten bramatischen Lebens, bie Göthe in der Iphigenie begonnen, einer rein aus den Charakteren entwickelten Handlung, ist im Tasso nur noch vertiefter burchgeführt. Hier entsagt die äußere Aktion jeder Bühnenwirkung, und beschränkt sich auf fast unscheinbare Umriffe. Alles Gewicht liegt auf bem Dialog, in welchem fich bie Charaktere entfalten. In ruhigem Gange ber Scenen spricht jebe ber fünf Gestalten ihr eigenstes, in sich vollenbetes Wesen aus. Diefer Dialog, in ber höchsten Bilbungesphare bes Lebens und Dentens gehalten, erschöpft ben gangen Reichthum reinfter und ebelfter Innerlichteit, von ficherem tunftlerischem Maag überall geleitet. Es sind die reinsten Höhen der Menscheit, auf welchen sich bie Gestalten hier bewegen, es ift zugleich eine bichterische Berklärung bes Weimarer Lebens, burch welche ber Dichter, trop bes gefchilberten Awiespalts, sein Dankgefühl in unsterblichen Worten nieberlegte. Gothe's Taffo auf bem Theater nur burch Darfteller erften Ranges, und auch bann nur fur Benige einen mahren Senug bietet, fo bleibt bas Wert boch ein reines Stud Boefle, bem ber Empfängliche immer bie bochfte bich: terifche Erhebung verbanten wirb. -

Göthe's Deimlehr 1788Im Juni 1788 tehrte Gothe nach Weimar gurud. Er hatte fein ganges Befen tunftlerifch in sich abgeschloffen, und war feinen alten Berbaltniffen

und Umgebungen vielsach entfrembet. Waren boch auch in sie Einstüsse gesbrungen, bie ihn ansangs erschreckten. Wilbe literarische Produkte, bie er längst abgethan geglaubt, hatten noch einmal bie Oberhand gewonnen, und sich sogar den Beisall seiner Freunde errungen. Das Rumoren, das durch die Räuber und deren literarische Seschwister in Deutschland entstanden, machte ihm Sorge, daß seine eignen Bemühungen völlig verloren gehen könnsten. Er, der sich dichterisch und menschlich harmonisch abzuklären bestrebt war, konnte nicht anders, als widerwillig gegen den Versasser jener "wunderlichen Ausgeburten" gestimmt sein. Es zog ihn also nicht, Schiller's Bestanntschaft zu machen, ebensowenig wie dieser sich dazu gedrängt fühlte. Noch mehr mochte Göthe gegen Schiller eingenommen werden, da letzterer die Rescension über den Egmont geschrieben hatte, die nicht nur den Dichter, sondern auch den Menschen zu verletzen geeignet war. Dennoch sollte eine Begegznung beider im Herbste stattsinden.

Schiller lebte, wie wir gesehen, biesen Sommer über in Boltstebt bei Rubolftabt, in ber (wenn auch noch nicht ausgesprochenen) hoffnung, ber Familie von Lengefelbt burch bie hand Lottens balb enger anzugehören. Auch Gothe war mit Lengefelbt's befreundet. Sonntag ben 11. September 1788 tam er in Begleitung ber Frau von Stein und Herber's Frau nach Rudolstabt. Im Lengefeldt'ichen Saufe traten Gothe und Schiller einander zuerft gegenüber. Die Bekanntichaft war balb gemacht, und ohne ben minbesten Zwang, ba beibe zu große Naturen waren, um fich bie gunftige Gelegenheit eines Berständniffes zu verberben. Aber bie Gefellschaft mar zu groß, die allgemeinen Bemuhungen brangten fich zu febr um ben aus ber Frembe Beimgekehrten, als baß es zu einem annähernben Gespräch zwischen ben beiben Größten ber Gesellschaft batte tommen tonnen. Schiller hatte auch früher ichon, trot seiner Abneigung, eine große Meinung von Gothe als Dichter gehabt, und biese Meinung murbe feit ber perfonlichen Befannticaft nicht verminbert, sonbern erhöht, nur zweifelte er, bag fie jemals innerlich zusammen tommen wurben. Der Unterschieb von gebn Lebensjahren batte nichts auf fich gehabt, felbst ber Abstand an Erfahrungen, Renntniffen, Bilbung, worin Schillern vieles noch intereffant mar, zu hoffen und zu wunfchen blieb, mas bei Gothe seine Epoche längst burchlaufen hatte, selbst bas mare auszugleichen gewesen. Allein Schiller meinte, Gothe's ganges Befen fei fcon von Anfang an anbers angelegt, Sothe's Welt fei nicht bie feinige, beiber Borftellungsarten ichienen wefentlich verschieben.

Ein eigentlicher Berkehr wollte sich nicht herausstellen, auch nicht, als Schiller im Winter nach Beimar zurücklehrte und in Göthe's Nähe wohnte. Wunderbar ist es, wie Schiller unter der Macht von Göthe's Persönlichkeit ringt, sich bald von ihrem noch immer wirksamen Zauber ergriffen, bald wie-

ber, von innerem Trope erfüllt, sich abgestoßen fühlt. "Defter um Göthe zu sein, schreibt er an Körner, würbe mich unglücklich machen, er hat auch gegen seine nächsten Freunde kein Moment der Ergießung, ist an nichts zu sassen. Ich glaube in der That, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade."—
"Er besitt das Talent, die Menschen zu sesseln, und durch kleine sowohl als große Attentionen sich verbindlich zu machen, aber sich selbst weiß er immer frei zu halten. Er macht seine Eristenz wohlthätig kund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben. Dies scheint mir eine konsequente planmäßige Handlungsart, die ganz auf den höchsten Senuß der Eigenliebe kalculirt ist. Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht unter sich auskommen lassen. Mir ist er badurch verhaßt, ob ich gleich seinen Geist von ganzem Herzen liebe und groß von ihm benke."— "Eine ganz sonberdare Mischung von Haß und Liebe ist es, die er in mir erweckt hat, ich könnte seinen Geist umsbringen und ihn wieder von Herzen lieben."

Db Gothe's Charafter bem Bilbe glich, welches Schiller fich in leibenschaftlicher Stimmung von ihm entwarf, bleibe babingestellt.\*) Allein, wo er ein Streben fab, bas zu forbern in feiner Dacht lag, blieb er nie unthatig. So batte er por mehreren Jahren eine Subscription für Burger eröffnet, fo verwendete er fich für ben Maler Müller, für Morit und Meyer, forgte für viele Anbre, die er aus feinen Brivatmitteln unterftutte, ohne dag ben Empfangern ber Beber, und ohne bag icon feiner Zeit bie Thatfache bekannt geworben mare. Auch Schiller erfuhr, bag Bothe's Intereffe nicht burch perfonlice 206= ober Buneigung beeintrachtigt murbe. Konnte er fur Schiller als Dichter, nach feinen bieberigen Leiftungen, fich nicht erwarmen, fo gaben ibm beffen historische Arbeiten eine Sandhabe, ihm zu nuben. Angeregt mochte er burch Frau von Stein bazu sein, die, als eine Freundin Charlottens von Lengefelbt, von beren Reigung zu bem Dichter wufte. In Jena mar ein Lehrstuhl für Geschichte an ber Universität frei geworben. Gothe folug bem Bergog Schiller gur Berufung vor, bie bann auch balb erfolgte. Am 26. Mai 1789 bielt Schiller feine erfte atabemische Borlefung in

<sup>\*)</sup> So gewiß es ift, daß Gothe bei ber Arbeit am Taffo, und bei bem Berhaltniß beffelben gn Antonio, nicht an fein eignes zu Schiller dachte, fo ficher bezeichnen einige Berfe bes Studes die mertwardige Stellung ber beiben Dichter um diefe Beit gegen einander (Att III. Sc. 2):

<sup>&</sup>quot;Zwei Ranner find's, Die barum Feinde find, weil die Ratur Richt Einen Mann ans ihnen beiden formte. Und waren fie zu ihrem Bortheil Ang.. So wurden fie als Freunde fich verbinden; Dann ftunden fie für Einen Rann, und gingen Mit Racht und Glud nud Luft durch's Leben hin."

Jena unter ungeheurem Zubrang von Studierenden. Im Dezember vorher hatte er um Lottens Hand geworben und die Zusage erhalten. Allein die Einkunfte seines Amtes waren zu gering zur Einrichtung eines Hausstandes. Schiller entschloß sich nach Weimar zu gehen, und den Herzog um eine Penston zu bitten. Dieser ersuhr davon, und kam ihm zuvor. Er ließ ihn zu sich rusen, sagte ihm, daß er gern etwas für ihn thun wolle, um ihm seine Achtung zu zeigen, aber, fügte er mit gesenkter Stimme und verlegen hinzu, zweihundert Thaler seien im Augendlick Alles, was er ihm geben könne. Schiller war glücklich, und entgegnete, daß das seine Wünsche völlig befriedige. Als er zu Mittag mit Lotten bei Frau von Stein speiste, überzassche Karl Angust die Gesellschaft persönlich, und sprach scherzend seine Freude aus, daß er zu dem Glück der Berlobten das Seine habe thun können. Am 22. Febr. 1790 wurde Schiller in der Kirche zu Wenigen-Jena ganz in der Stille mit Lotten getraut.

Satte Schiller ichon in ben letten Jahren feiner Boefie wenig Rechnung getragen, so ging ihm bie nachfte Beit fur bie Dichtung gang verloren. Biftorifche Arbeit fullte fie gang aus, er brauchte bie Anftrengung aller feiner Rrafte, um auf einem Lehrstuhl ber Geschichte, für ben er teineswegs geborig vorbereitet war, mit Ehren bestehen zu konnen. Es tamen ihm wohl bichterifche Blane bagwifchen; viel beschäftigte ihn ber Gebante, ein Epos fiber Friedrich II. von Breufen zu bichten, doch unterblieb es. 3m Winter 1790 machte Schiller mit seiner Frau einen Ausflug nach Erfurt, wo er an bem Coadjutor von Dalberg (fpater Kurfürft von Mainz Großherzog von Frankfurt 1810) bem alteren Bruber bes Mannheimer Theaterintenbanten, einen Sonner hatte, ber ibn mit Auszeichnung aufnahm. hier in Erfurt aber übertam ihn ein Rrantheitsanfall, ein Ratarrhfieber, welches bebenklich auftrat. Leiblich bergestellt reifte er nach Jena zurud, aber balb kehrte bie Krankheit unter ben heftigen Krampfen zurück und brachte sein Leben in Gefahr. Der Antheil filr Schiller war allgemein, seine Schüler wetteiferten um die Bunft, bei ibm machen zu burfen, ber Bergog von Beimar fucte ju feiner Pflege und Stärtung beizutragen. Rur langfam genas er, aber nicht völlig, und erlangte seine Gesundheit nie gang wieber. Nachbem er eine Rur in Karlsbab gebraucht, fühlte er fich zwar für den Augenblick beffer, aber an Collegienlesen mar nicht mehr zu benten, bie anstrengende Arbeit bes Brodverbienens mußte aufgegeben werben. Diefe ungludliche Lage machte ihm die bitterften Sorgen um die Zutunft, und icon hatte er den ichweren Schritt gethan, ben Bergog um eine Erhöhung seiner Benfion anzugebn, als fich ganz unerwartet eine andere, ihn fehr beglüdenbe Hulfe zeigte.

Schiller hatte Freunde und Berehrer bereits weit über bie beutschen Grenzen hinaus. In Kopenhagen war bamals ein reges Interesse für beutsche Literatur. Die Rachricht seiner Krankheit war burch ben banischen Dichter

Shiller in Sens Jens Baggefen, ber Schiller in Jena befucht hatte, borthin gebrungen. und ploblich verbreitete fich die Radricht, bag Schiller gestorben fei. Baggefen mußte ben Bringen Christian Friehrich, von Holftein-Augustenburg und ben Minister von Schimmelmann, beibe Berehrer von Schiller's Beifteswerten, ju einer Tobtenfeier fur ben Dichter ju fimmen, welche ju Sellebeck mirklich begangen murbe. Balb barauf erfuhren fle, bag Schiller lebe, aber durch Kranklichkeit in trube Lage gebracht fei. Der Pring und Schimmelmann verhanden fich barquf ju einer feltnen That, indem fie Schiffern bas Anerhieten machten, eine Penfion von je taufend Thalern auf brei Johre von ihnen angunehmen, bamit er mit Duge neue Kraft gur Entfaltung feines bichterischen Fluges fcopfen tonne. Groß wie bas uneigennutgige Befchent war Schiller's Rubrung und Freude, er nahm an, was in fo iconer Art und reiner Whicht ihm geboten murbe.

Da seine Lage jest gesichert war, tonnte er in ben besseren Tagen, bie ihm wieberholte Krantheitsfälle übrig ließen, Berfaumtes mit Rube nachholen. Seine Gefcichte bes breifigjabrigen Rrieges, bie wir oben vorweg genommen, beendete er jett erft, und fühlte fich erleichtert, als er biefe Last abgeworfen hatte. Die Kantische Philosophie begann ibn lebhafter zu beschäftigen. Schon früher batte Körner ihn bafür zu gewinnen gesucht, bach murbe bas Interesse baffir bei Schiller erft um biese Beit lebenbig, und noch mehr, als er bei einem Besuche in Dresben; mit bem Freunde barüber perfehrt hatte.

Die Ereignisse der frangösischen Revolution gingen an Schiller nicht fpurlos vorüber. Seine Dramen, besonders big Ranber, waren in's frangofifche überfett worben, und ihre revolutionare Stimmung, hatte über bem Rhein ein lebhaftes Echo gefunden. Icht erfuhr ber Dichter bie merkwürbige Auszeichnung, in Baris (als Sienr Gille, publiciste allemand) zum ncitopen français" ernannt zu werben. Diese Ehre bestach sein Urtheil über bie Ereigniffe nicht, und als die Republikaner bem Konige ben Proces machten, emporte fich sein menschliches Befitht berart, bag er bamit; umging, ein Memoire für Ludwig XVI, abzufassen. Der Sturmlauf ber Baxiser Grauel kam, seiner Absicht zuvor, und als er von der Hinrichtung bes Königs las, etelte ihm por biefen "elenben Schinderfnechten."

Chiller's Reife nach

Gine zeitweilige: Ortoveranberung war Schillern munichensmerth, Der Schwaben. Befuch seiner Mutter und seiner jungsten Schwefter Bauette in Irna regte ihm die Liebe zur schwähischen Heimath wieder auf, und so entschief er sich nach Schmaben zu reifen. Bon bem Bergog von Wärttemberg glaubte er nichts mehr befürchten zu mitfien. Im Sommer 1798 foch er bie Geinen mieber, Bater, Mutter und bie fungeren Schwestern. Er ließ; fic nicht nur umachindert, sondern von seinen Landsleuten ehrenvoll aufgenommen, in Beile brann nieber, bann in Lubwigsburg, und als im Ottober Bergog Rarl Engen

geftorben war, begab er fich jum Erftenmal nach feiner Mucht wieber nach Stuttgart. Sludliche Tage verlebte er ben Winter Aber uitt feiner Ramifie und Freunden, alten Rameraben von ber Rarisschule, jum Ebell noch dus fruberer Beit ber: mit Boben, bem Dichter Cong, bem Bubbauer Don: netter, bem Mufiter Bumfteg. Mach bie Dichtung, und gwat bie bin: matische, wurde ihm auf biefer Retfe wieder lebenbig. Er fing an, am Ballenftein zu arbeiten, beffen Geftalt fich ihm feit feiner Darftellung bes Bojabrigen Rrieges eingeprägt batte. Aber bei wieberholtem Rrantfein wollte bas Wert nicht forbern. Im Frühjahr ruftete er fich gur Rudreife nach Jena, wo er Mitte Mai 1794 wieber eintraf.

hier beschäftigte ihn zuerft ber Plan zu einer Monateschrift, ben er auf ber Reise mit bem Buchhanbler Cotta burchgesprochen hatte, und welche er unter bem Titel "bie horen" bom nachften Jahre an berandgeben wollte. Sie follte fich über Alles verbreiten, "was mit Beschmad und philosophischem Die boren. Geifte behandelt werden tann, und alfo sowohl philosophischen Untersuchungen, als poetischen und hiftorischen Darftellungen offen ftebn." - "Man wiemet fie ber iconen Welt jum Unterricht und jur Bilbung, und ber gelehrten gu einer freien Forfchung ber Babrheit und zu einem fruchtbaren Umtaufch ber Ibeen." In Jena hatte Schiller fic bagu mit bem Philosophen Fichte, bem Beschichtschreiber Woltmann, und Bilbelm von humbolbt vereinigt, auf Rant, Herber, Bog, Rlopftod, Rorner, Thummel, Lichtenberg, Gotter u. A. wurde gerechnet. Gothen ju gewinnen, mußte ein hauptaugenmert bes Betausgebers fein. Schiller fcbrieb baber am 13. Juni 1794 jum erftenmal en Gothe, und lub ihn gur Mitarbeit ein. Gothe entgegnete bereitwillig, fprach ein lebhaftes Intereffe und bie besten Soffnungen für ein gemeinsames Birten aus. Damit war bas Gis gebrochen, und ber erfte Schritt zu einer gegen: feitigen Annaberung getban.

Allein werfen wir zuvor noch einen Blid auf Gothe's Thatigkeit feit feiner Beimtehr in die alten Berhaltniffe. Dag fie ibn, ber im Laufe ber Jahre, und vorzüglich burch die Italienische Reise ein Andrer geworben war, nicht anheimelten, ift bereits gefagt. Schon von Stalien aus hatte er seinen fürfilichen Freund an ein altes Wort gemabnt, daß jede anbre Stellung in Weimar unter ber eines Freundes bes Bergoge fein follte, und Gothe's Karl August war bereitwillig auf seinen Wunsch eingegangen, ihn bon bem seit 1788. größten Theil ber Staatsgeschäfte zu befreien. So konnte er jest in größerer Muße, ja in einer Art von Geschäftelofigkeit leben. Doch was ihm in Italien erwünscht gewesen, fing in Weimar an, ibm brudenb zu werben. Er hatte fich zu einer bichterisch und menschlich ibealen Sohe emporgeschwungen, und fand in feiner Umgebung Reinen feines Gleichen, fogar Reinen, ber ibn auch nur völlig verftanben batte. Es blieb ihm nichts übrig, ale fich gegen bie Augenwelt ab und gang in fich felbst zu verschließen. Mein zu biefer

ibealen Sobe tam ein febr reales Gegengewicht, bas gu feiner Bereinsamung noch mehr beitrug. Er batte ein junges Mabden, Chriftiane Bulpius (bie Schwester bes Berfaffers von Rinalbo Rinalbini und anbrer Rauberromane) in sein Haus aufgenommen. Die Weimarer Standalfreube hatte nun einen unläugbaren Begenftanb jum Gerebe, bas ihm nicht gleichgültig bleiben tonnte. Er liebte bas Mabchen, bas für ibn große Opfer brachte, er fucte es zu fich beranzubilben. Wenn ber Minister bas Burgermabden jest icon geheirathet hatte, so ware mahricheinlich beiber Stellung zur Befellschaft eine Zeitlang auch eine migliche geworben, unangenehmer jeboch wurde fie für ihn burch seine Schwäche und zugleich burch ben Trot, ben er burch bies Berhaltnig ber Gefellschaft bot. Wenn er ihr zeigte, wie gering seine Achtung por ihrem Treiben geworben, so rachte fie fich an ihm, und er ging wieberum ftolz und einsam an ihr vorüber. Fast alle alteren Bande in Weimar löften fich. Die Freundschaft mit Frau von Stein tublte fich ab, und wich von ihrer Seite einer nicht verhehlten Bitterkeit. Herber's schwankten zwischen moralischer Entruftung und freundlicher Fürsorge für Chriftianen bin und ber. Die Stimmen über bas Mabden, welches Bothe's Haus führte und ihm Kinder gebar, ohne einen Anspruch auf seinen Rang und seine Stellung in ber Welt zu machen, theilen fich noch heut in Berwerfung und Bertheibigung; ein gerechtes Urtheil aber wird fich mit einiger Ruckficht und gemäßigter Leibenschaft in ber Mitte halten. Babrend Schil-Ier in ber gludlichsten Che lebte, tonnte Gothe lange Jahre hindurch nicht babin gelangen, fich bem Drudenben feiner hauslichen Berhaltniffe burch einen Entschluß zu entreißen. Biel ware ihm erspart gewesen, wenn er rudfictslos ben Schritt bei Zeiten gethan hatte, ber fich ihm endlich boch als eine innere Nothwenbigkeit aufbrangte, und ben er nicht bereute. Erft im Jahr 1806, als bei Belegenheit eines Streites burch frangofische Ginquartierung in seinem Sause Gothe's Leben in Gefahr tam, und Christiane burch muthiges Dazwischentreten ihn rettete, erhob er fie vor der Belt zu seiner Gattin.

Diefe bauslichen Buftanbe trugen, besonders in ben erften Jahren nach feiner Beimtebr, bagu bei, feinem gangen Leben einen anbern Bufdnitt gu geben. Er lebte abgeschloffen, nur mit wenigen Freunden. Deper wurde, als auch er aus Stalien gurudtehrte, fein hausgenoffe und lange Zeit fein faft einziger Umgang. Dit ihm trieb er afthetische und tunfttheoretische Un-Ebenso beschäftigten ihn naturwissenschaftliche Forschungen. Studien Mineralogie und Botanit gehörten langft zu seinen Stedenpferben. Er bemubte fich um bie Geftalt ber Urpflange und um bie Detamorphofe ber Bflangen; er bilettirte in vergleichenber Anatomie, in ber Theorie bes Lichts, bes Schattens und ber Rarben und in ber Atuftit.

Drillen.

und veröffentlichte feine Studien in verschiebenen Abhandlungen, über beren Berth die Anfichten zwischen Berehrern und Fachmannern fehr, getheilt find.

Bon ber Dichtung ichien Gothe in biefen Jahren mehr als jemals ausruben zu wollen. Reues batte er aus Atalien nicht mitgebracht. Aphigenie. Egmont, Taffo, waren nur alte Berpflichtungen, beren er fich por fich felbft und ber Belt entlebigte. Fauft mar nicht wefentlich weiter gerudt, unb ba er teine Möglichkeit sab, ibn zu förbern, entschloß er fich (1790) bas Bert als Fragment bruden zu laffen. Bir fparen es für fpatere Betrachtuna auf.

Wie Schiller wurde auch er burch die frangofische Revolution machtig erschüttert. Dag er ihre Anfange noch ohne Wiberwillen begrufte, beweifen Stellen in hermann und Dorothea. Aber bie furchtbare Benbung ber Ereigniffe in Frankreich brachten ibn balb in leibenschaftliche Aufregung. Bie er Alles, was ibn innerlich beschäftigte, poetisch barguftellen suchte, fo gingen auch biese Einbrude bei ihm in literarische — man tann nicht sagenworte u. Die bichterifche Form über. Denn ju ber Große seines Genius und ju feiner poe- Revolution. tifden Sobe fleben fie in gang untergeordnetem Berhaltnig. Die frangofische Halebandgeschichte und bas Treiben ber mobernen Bunderthater verarbeitete er ju einer Romobie, ber "Groß=Rophta" betitelt, bas auf bem Beimarer Theater felbst ben Freunden bas Gefühl troftloser Schaalbeit zurudließ. Dit ähnlichen Dingen hatte fich Schiller herumgeschlagen, aber wie gunftig fällt für biefen ber Bergleich mit feinem Beifterfeber aus, ber burch reiche Phantastit und philosophische Resservon für ben leeren Kern bes Inhalts enticabigt. Mehr Glud als ber Groß-Rophta machte Gothe's fleines Luftspiel ber "Burgergeneral," welches bas Treiben frangofifcher Emiffare gu Ungunften ber Orbnung in Deutschland, wenigstens nur lacherlich macht. Gine Bebeutung ift aber auch biefem Stud nicht beizulegen, und noch weniger bem Schauspiel "bie Aufgeregten," bem es teinen Schaben thut, bag es Fragment geblieben. Auch in ben "Unterhaltungen ber Ausgewanberten," worin Gothe eine Kolge Meiner Erzählungen an einen gemeinschaftlichen Faben reihte, wird man vergeblich ben Beift bes großen Dichters ber Iphigenie, bes Taffo und bes Fauft suchen. Diefer ftromte nur in Dichtungen, bei welchen er menschlich mit ganzem Berzen war, und zwar um biefe Zeit in bie Lyrit. Gine Angahl ber fconften Lieber und Gefange ftammt aus biefen Jahren, sowie einige Gruppen von Gebichten in antiken Rhythmen, bie Benetianischen Epigramme und bie Romischen Elegieen. In ben letteren verschmolz er bie Einbrude seines Aufenthalts in Rom mit feinem beimischen Liebeleben zu funftlerischer Form.

Bas aber hatten bei bem unenblichen Reichthum, ber bei rechter Benutung ihm zu Gebote ftanb, biefe Rleinigkeiten zu fagen, bie noch bagu unter einem ichweren Gegengewicht burch eine Reibe verfehlter und vertrub:

pelter Probutte litten. Seine Poefie mar ein bunnes Bachlein geworben. bas verftedt einer von ber Welt angefochtenen Reigung biente, ber volle mächtige Strom seiner Dichtung schien versumpft und versandet. Ohne eine treibende Rraft außerer Anregung, ohne ernste Rivalität, ohne ben Sporn einer fritischen Opposition, lebte er in feiner Burudgezogenheit mehr feinen Grillen und Liebhabereien, ale bag er fein innerftes Befen gum Schaffen berausgeforbert hatte. Das erste größere Wert, bas er nach feche Nahren wieber vollendete, und welches wenigstens seines Namens nicht unwerth mar. ift Reinete Fuche. Allein bei allen Borgugen wiegt biefe gum Runftepos in antiter Form erhöhte Bearbeitung ber Thierfage, bie alte Geftalt bes Bollegebichte mit feinem Nuturzauber nicht auf.

Aus feinem häuslichen Behagen murbe er jeboch burch unwillfommene Reisen oft genug herausgeriffen. Wenn Rarl August ibm icon die größerc Laft ber Beichafte abgenommen hatte, beanspruchte er boch seinen Umgang auf Reisen, und wollte, bag ber Mann, ben er mit Stolg feinen Freund nannte, auch vor ber Welt an feiner Seite erscheine, ober ihn felbst rebrafentire. Die Berzogin Amalia war mit Berber nach Italien gereift, und als Reisen u. Ber bieser ohne sie zurückschrte, ba sie sich von Italien noch nicht trennen kounte, reifte ihr Gothe im Auftrage bes Herzogs (Frühjahr 1790) entgegen. Rurge Beit nach ber Rudtehr mußte er bem Bergog nach Schlefien folgen, ber bort einem Felblager mit bem Konig von Breufen beiwohnte. Auf bem Rudmege murbe Körner in Loschwit besucht. Rach bem blogen Kriegespiele in Soleften fab Gothe im Jahr 1792 ben Rrieg felbft, ber gegen Frankreich erklart war. In Frankfurt begrüßte er bie Mutter wieber (ber Bater war bereits gestorben), zog bann über Mainz, Trier, Luremburg, und machte in Begleitung bes Bergogs ben Feldgug in ber Champagne mit, ben er felbft befdrieben bat. ("Campagne in Frankreich".) Mitten im Lagerleben unb seinen Strapagen fand er Gelegenheit und Stimmung, über die Theorie ber Farben nachzubenken. Rudtehrend blieb er mehrere Bochen bei Jacobi's in Pempelfort, und ging über Münfter, wo er die Fürstin Galligin und ihren Rreis besuchte. Raum hatte er ein paar Wintermonate in Weimar ausgerubt, fo kam ichon wieber (April 1793) ein Ruf, bem Bergog por Maing gur Belagerung ber Clubbiften zu folgen. Sothe hatte feinen Reinele Suche mitgenommen und suchte, ba er ein mußiger und wenig intereffirter Buschauer ber Blotabe war, seine Zeit so gut als möglich auszufüllen. Rachbem Mainz fic ergeben batte, tonnte Gothe im August nach Beimar gurudtehren.

Schiller mar um biefe Zeit in Schwaben, wo er noch ben gangen Binter über blieb. Er tehrte, wie wir gefehen, im Frühjahr nach Jena gurud, und amar mit bem Blane au ben Boren, au welchen er Gothe im Juni aufforberte.

## Sünfzehntes Kapitel.

## Shiller's und Göthe's gemeinfames Schaffen.

Einige Wochen nach Schiller's Einladung zu den Horen tam Gothe nach Jena, und beibe sahen sich in einer Sitzung der natursorschenden Gessellschaft. Beim Nachhausegeben knüpfte sich ein Gespräch über das eben Gebörte an, und Söthe ließ sich, dadurch angeregt, in Schiller's Wohnung loden. Hier wurde das Gespräch reger, Gothe trug seine Ansicht über die Metamorphose der Pflanze der. Allein was er als Ersahrung gab, erklärte Schiller für eine Idee, und so kam ihre Debatte, da keiner von beiden sich geben wollte, zu keinem Resultat. Allein der Gedankenaustausch hatte beide ledhaft erwärmt und für einander eingenommen. Göthe erklärte bald darauf, nach Reper's Bericht, daß er lange keinen solchen Genuß gehabt, als dei Schiller in Jena, und Schiller war so voll von dieser Unterhaltung, daß er brieflich den ersten entschehaten Schritt that, sich Göthen menschlich zu nähern. Dieser Brief und Göthe's Antwort sind zu demerkenswerthe Denkmäler des beginnenden Einverständnisses unsrer beiden größten Dichter, als daß wir an ihnen vorlber gehen könnten.

- "Die neulichen Unterhaltungen mit Ihnen, (fcreibt Schiller am 23. August 1794) haben meine gange Ibeenmaffe in Bewegung gebracht, benn fie betrafen einen Gegenstand, ber mich seit etlichen Jahren lebhaft beschäftigt. Ueber so manches, wordber ich mit mir selbst nicht recht einig werben konnte, hat die Anschauung Ihres Geistes (benn fo muß ich ben Totaleinbrud Ihrer Ibeen auf mich nennen) ein unerwartetes Licht in mir angestedt. Mir sehlte das Objekt, der Körder, zu mehreren sveculativischen Ibeen, und Sie brachten mich auf die Spur bavon. Ihr beobachtenber Blid, ber so ftill und rein auf ben Dingen rubt, fest Sie nie in Gefahr, auf ben Abweg zu gerathen, in ben sowohl die Speculation, als die willfürliche und blog fich selbst gehorchende Einbildungstraft fich so leicht verirrt. In Ihrer richtigen Intuition liegt alles, und weit vollständiger, was die Analysis muh: sam sucht, und nur weil es als ein Ganzes in Ihnen liegt, ist Ihnen Ihr eigner Reichthum verborgen; benn leiber wiffen wir nur bas, was wir fchetben. Beifter Ihrer Urt wiffen baber felten, wie weit fie gebrungen finb, und wie wenig Urfache fie haben, von ber Philosophie zu borgen, bie nur von ihnen lernen tann. Diese tann blog zergliedern, was ihr gegeben wirb, aber bas Geben felbft ift nicht bie Sache bes Analytiters, fonbern bes Genius, welches unter bem bunteln, aber fichern Ginflug reiner Bernunft nach objectiven Gesehen verbindet. Lange icon babe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne,

1794.

bem Gang Ihres Geiftes zugesehn, und ben Weg, ben Gie fich borgezeichnet baben, mit immer erneuter Bewunderung bemertt. Sie suchen bas Rothwendige in ber Natur, aber Sie suchen es auf bem fcwerften Bege, por meldem jebe schwächere Rraft sich wohl huten wird. Sie nehmen bie ganze Ratur zusammen, um über bas Ginzelne Licht zu bekommen; in ber Allheit Ihrer Erscheinungsarten suchen Sie ben Erklärungspunkt für bas Individuum auf. Bon ber einfachen Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu ber niehr verwidelten binauf, um enblich bie verwideltfte von allen, ben Menschen, genetisch aus ben Materialien bes gangen Raturgebaubes zu erbauen. Daburch, bag Sie ihn ber Natur gleichsam nach erschaffen, suchen Sie in seine verborgne Technit gleichsam einzubringen. Gine große und wahrhaft belbenmäßige Ibee, bie jur Benuge zeigt, wie fehr Ihr Beift bas reiche Gange feiner Borftellungen in einer iconen Ginbeit ausammenbalt. Sie konnen niemals gehofft haben, bag Ihr Leben qu einem folden Biele gureichen werbe, aber einen solchen Weg auch nur einzuschlagen, ist mehr werth, als jeben anbern zu enbigen, - und Sie haben gemählt, wie Achill in ber Ilias awischen Phthia und ber Unsterblichteit. Baren Sie als ein Gritche, ja nur als ein Italiener geboren worben, und batte icon von der Wiege an eine auserlefene Ratur und eine ibealifirende Runft Sie umgeben, fo mare Ihr Beg unendlich verturzt, vielleicht gang überfluffig gemacht worben. Schon in die erfte Anschauung ber Dinge hatten Sie bann bie Form bes Rothwendigen aufgenommen, und mit Ihren erften Erfahrungen hatte fich ber große Styl in Ihnen entwidelt. Run, ba Sie ein Deutscher geboren finb, ba Ihr griechischer Beift in biefe norbische Schöpfung geworfen murbe, fo blieb Ihnen feine andre Bahl, als entweder felbst jum nordischen Kunftler zu werben, ober Ihrer Imagination bas, was ihr bie Birklichkeit vorenthielt, burch Nachhülfe ber Denktraft zu erseben, und so gleichsam von innen beraus und auf einem rationalen Bege in Griechenland zu gebaren. In berjenigen Lebensepoche, wo bie Seele fich aus ber außeren Welt ihre innere bilbet, von mangelhaften Bestalten umringt, batten Sie ichon eine wilbe unb norbifche Ratur in fich aufgenommen, als Ihr flegenbes, feinem Material überlegnes Genie biefen Mangel von innen entbeckte, und von auken ber burch bie Bekanntichaft mit ber griechischen Ratur babon vergewiffert murbe. Best mußten Sie bie alte, Ihrer Ginbilbungetraft icon aufgebrungene ichlechtere Natur nach bem befferen Mufter, bas Ihr bilbenber Beift fich erschuf, corrigiren, und bas tann nun freilich nicht anbere als nach leitenben Begriffen von Statten gehn. Aber biefe logische Richtung, welche ber Beift ber Reflerion zu nehmen genothigt ift, verträgt fich nicht wohl mit ber afthetis ichen, burch welche allein er bilbet. Sie haben also eine Arbeit mehr, benn so wie Sie von ber Anschauung zur Abstraction übergingen, so mußten Sie

nun rudwärts Begriffe wieber in Intuitionen umsehen, und Gebanken in Gefühle verwandeln, weil nur burch biefe bas Genie hervorbringen kann."

Diefes erstaunliche Berftanbuig ber Gothe'schen Natur mußte biefem, ba er es wohl noch bei teinem Menschen mit gleicher Klarbeit gefunden hatte, bie Ueberzeugung bringen, bag Schiller ber Einzige sei, bem er fich naber zu verbinden habe, wenn er fein fast erstarrtes bichterisches Leben wieber in Fluß bringen wollte. - "Bu meinem Geburtstag, ber mir biefe Woche erscheint, batte mir tein angenehmer Geichent werben tonnen, als Ihr Brief, in weldem Sie mit freunbschaftlicher hand bie Summe meiner Erifteng gieben, und mich burch Ihre Theilnahme zu einem emfigern und lebhafteren Gebrauch meiner Kräfte aufmuntern. Reiner Genug und wahrer Nuten tann nur wechselseitig sein, und ich freue mich, Ihnen gelegentlich zu entwickeln, was mir Ihre Unterhaltung gewährt hat, wie ich von jenen Tagen an auch eine Spoche rechne, und wie zufrieden ich bin, ohne sonderliche Aufmunterung, auf meinem Wege fortgegangen ju fein, ba es nun scheint, als wenn wir, nach einem so unvermutbeten Begegnen, mit einander fortwandern mußten. Ich habe ben reblichen und so seltnen Ernft, ber in allem erscheint, was Sie geschrieben und gethan haben, immer zu schäten gewußt, und ich barf nunmehr ben Anspruch machen, burch Sie selbst mit bem Gange Ihres Beiftes, besonbers in ben letten Jahren, bekannt zu werben. Haben wir uns wechselseitig die Punkte kar gemacht, wohin wir gegenwärtig gelangt find, so werben wir besto ununterbrochener gemeinschaftlich arbeiten tonnen."

Schiller freute fich jest, bag er, wie lebhaft früher sein Berlangen nach einem näheren Berhältniß gewesen, bem Zufall nicht vorgegriffen habe. "Run kann ich hoffen, baf wir, so viel von bem Bege noch übrig sein mag, in Gemeinschaft burchwandeln werden, und mit um so größerem Gewinn, ba bie letten Gefährten auf einer langen Reise fich immer am meisten zu sagen Erwarten Sie bei mir teinen großen materialen Reichthum von Abeen; bies ift es, mas ich bei Ihnen finden werbe. Mein Beburfnig und Streben ist, aus wenigem viel zu machen, und wenn Sie meine Armuth an allem, was man erworbene Renntniffe nennt, einmal naber tennen follten, fo finden Sie vielleicht, bag es mir in manchen Studen bamit mag gelungen fein. Beil mein Gebantentreis kleiner ift, fo burchlaufe ich ihn barum fcneller und öfter, und kann eben barum meine kleine Baarschaft besser nuten, und eine Mannigfaltigkeit, bie bem Inhalte fehlt, burch die Form erzeugen. Sie bestreben fich, Ihre große Ibeenwelt zu simplificiren, ich suche Barietat für meine kleinen Befitungen. Sie haben ein Konigreich ju regieren, ich nur eine etwas zahlreiche Familie von Begriffen, die ich berglich gerne zu einer Meinen Welt erweitern möchte."

"Ihr Geist wirkt in einem außerorbentlichen Grabe intuitiv, und alle Ihre benkenden Kräfte scheinen auf die Imagination, als ihre gemeinschaft-

liche Repräsentantin, gleichsam compromittirt zu haben. Im Grund ift dies bas Sochfte, was ber Menich aus fich machen tann, sobalb es ibm gelingt, feine Unichanung zu generaliftren und feine Empfindung gesethgebend zu machen. Danach ftreben Sie, und in wie hohem Grabe haben Sie es schon erreicht! Wein Berftand wirft eigentlich mehr symbolifirend, und fo fchwebe ich, als eine Zwitterart, zwischen bem Begriff und ber Anschanung, zwischen ber Regel und ber Empfindung, zwifchen bem technischen Ropf und bem Genie. Dies ist es, was mir, besonders in frühern Jahren, sowohl auf bem Felbe ber Speculation als ber Dichtkunft ein ziemlich linkisches Ansehen gegeben; benn gewöhnlich übereilte mich ber Boet, wo ich philosophiren follte, und ber philosophische Geist, mo ich bichten wollte. Roch jett begegnet es mir banfig geuug, daß die Einbildungstraft meine Abstractionen, und der talte Betftand meine Dichtung frort. Rann ich biefer beiben Rrafte foweit Meifter werben, daß ich einer jeben burch meine Freiheit ihre Grenzen bestimmen kann, so erwartet mich noch ein schönes Loos; leiber aber, nachbem ich meine moralifden Rrafte recht ju tennen und ju gebrauchen angefangen, brobt eine Rrantheit meine physischen zu untergraben. Gine große und allgemeine Beiflesrevolution werbe ich schwerlich Zeit haben in mir zu vollenden, aber ich werbe thun, mas ich tamm, und wenn enblich bas Gebaube gufammenfaut, fo habe ich boch vielleicht bas Erhaltungswerthe aus bem Brande geffüchtet. Mit Bertrauen lege ich Ihnen biefe Geständniffe bin, und ich barf boffen, baf Sie fie mit Liebe aufnehmen."

Diese Ahnung Schiller's, bag seinem Leben tein weites Biel mehr geftedt fei, war nur zu begrundet, allein es blieben ihm boch noch zehn Jahre, in welchen im Betteifer mit bem gefundenen, wurdigften Genoffen fein Welen erft gur iconften Entfaltung tommen follte. Und Götbe nabm in ber That biefe Rritit feiner felbft und bie felbftritifirenben Geftandniffe Schiller's mit Liebe auf. Ja es ift an ihm eine Art von Saft fichtbar, alles Berfaumte nachzuholen, und die Puntte, wo ihre Naturen verschieben waren, ju vermitteln. Auch außerlich fuchte er Schiller, wo er es vermochte, fein Entgegentommen ju zeigen, und ihm Raum zu gewähren. Seit 1791 hatte Göthe die Direttion des Weimarischen Theaters übernommen. fich jebt, ben Don Carlos aufzuführen, und mabnte an bie Maltefer, von welchen er fich viel Sutes verfprach. Er nahm bie Berbinbung mit Schiller, je größer bas Borurtheil gewesen, jest um fo ernfter und wichtiger. Neberall fühlt er fich burch Schiller geftartt und geforbert, und es ift aufrichtig, wenn er ihm guruft: "Wir wollen uns mit freiem Zutrauen biefer Harmonie erfreuen."

Balb (Anfang September, ba ber Hof nach Sisenach ging, und Göthe störungelose Muße gewann) lub er Schillern zu einem Besuch nach Beimar ein. Bereitwillig ging bieser barauf ein, nahm Bohnung in Göthe's Hause,

und hier wurde der Geistesbund ber Freunde für bas Leben befestigt. Briefwechsel beiber warb reger, bas Beburfnig eines Gebankenaustausches über Miles und Jebes in ihrem Schaffen und Leben fteigerte fich zu einer fast täglichen Mittbeilung. Die gewöhnlichen Bofttage reichten nicht mehr, bie Botenweiber amischen Weimar und Jena wurden au Sulfe genommen. Diefe hiftorischen Botenweiber trugen jene toftbaren Manuscripte und Briefe ber größten beutschen Dichter bin und ber, in Ginem Rorbe mit Martt- und Ruchenprodutten, die auch wohl aus Gothe's in Schiller's haus und umgekehrt als reale Beigaben wanderten. Auch als Schiller fpater nach Weimar überfiebelte, hörte bie Mittheilung in Briefchen und Zetteln nicht auf. Die briefliche Ausbeute biefer zehn Jahre liegt in sechs Banben vor, ein berrliches Beugniß bes Ineinanberlebens und gemeinfam einigen Schaffens ber großen Freunde. "Für mich inebesondere, gesteht Gothe noch in fpaten Jahren, war' es ein neuer Frühling, in welchem alles froh neben einander keimte und aus aufgeschoffnen Samen und Zweigen hervorging. Unfere beiberfeitigen Briefe geben bavon bas unmittelbarfte reinfte und vollftanbigfte Beugnig."

Die erste Arbeit, ber fie fich mit Interesse hingaben, mar bie Monats fdrift, "bie horen," welche Schiller in ben Jahren 1795-1797 herausgab. Allein weber Schiller, noch auch Sothe, so bereitwillig er hinzutrat, war eigentlich für eine berartige Arbeit gehörig vorbereitet. Eine Zeitschrift mit ihren unabläßig bringenben und Manufcript verschlingenben Forberungen Die Boren, verlangt raftlose Produktion ober einen tücktigen Borrath fertigen Materials. In beibem verrechneten fie fich. Die besten Mitarbeiter waren saumselig, ben Buft tonnte Schiller nicht brauchen. Bei feiner Rranklichkeit beburfte es ber bellagenswertheften Unftrengungen, um mit eigner Arbeit bie Bogen zu füllen. So erwuchs ihm aus biesem Unternehmen eine mehrjährige Qual, bei welcher ber Aufwand von Kraft boch in teinem gunftigen Berhältniß zu ben Refultaten ftebt. Schiller's Beitrage freilich find bas Befte, mas bie horen überhaupt brachten. Go ließ er feine "Briefe über bie afthe tifche Ergiebung bes Menfchen" barin erfcheinen, bann bie Abhands lungen "über naive und fentimentalifche Dichter," bann über ben moralifden Ruben afthetifder Sitten," fowie manche Bebichte und biftorische Auffabe.

Dagegen war Göthe's Betheiligung an ben Horen keine glanzenbe. Er gab an prosaischen Beiträgen, was jeber Andre auch hätte geben können, die "Unterhaltungen ber Ausgewanderten," die Uebersehung des Cellini, und an Poctischem zwei Episteln, und die Römischen Elegieen, welche immer eine bebenkliche Journalgabe waren. Schiller war keineswegsblind gegen diese Producte Söthe's. Er sah es als ein Ungläck an (wie er am Körner schrieb), daß schon das erste Heft der Horen mit dem Ballast der "Unterhaltungen" beschwert werden mußte, allein der Rame Söthe's, w

ungunstig biesmal auch vertreten, war wichtig genug, das Publikum in Masse anzuloden. Alles in Allem pries Schiller sich glücklich, als er die Last dieser Redaktion endlich abgeworsen hatte. Das Beste, was die Horen ihm gesbracht, war die enge Berbindung mit Söthe. Die geringe Bedeutung seiner Beiträge hielt er ihm zu Gute, da er wußte, daß es nur Nebenardeiten waren und sein konnten. Denn seine Hauptthätigkeit hatte Göthe gerade in diesen Jahren auf den Roman Wilhelm Meister gewendet, allem Uebrigen konnte er nur ein geringeres Interesse widmen. Schiller empfing das Wert stückweise, wie es sertig wurde, und auch sein gesistiges Interesse war während er das praktische an die Horen knüpste, vorwiegend bei Wilhelm Meister. Ist gleich, ebensowenig wie die Horen, dieser Roman, da schon zu viel davon sertig vorlag, und Schiller und Söthe nur erst im Ansange ihres gegenseitigen Einstusses studen, noch nicht eigentlich als ein Wert gemeinssamen Strebens zu betrachten, so machte sich Wöthe doch Schiller's Winke dabei zu Ruße, und es war wenigstens eine Arbeit gemeinssamen surbeständigung.

Der Roman "Wilhelm Meister's Lehrjahre" erschien 1795—1796. Auch bei diesem Werke, bessen Anfänge schon in die erste Weimarische Spoche Göthe's fallen, rächte sich (ähnlich wie beim Egmont) eine fast achtzehnjährige Bertröbelung an der kunstlerischen Sinheit des Sanzen. Wenn man sonst die Meisterschaft der Komposition bei Göthe bewundert, so geht diese hier in angehäuften Spisoben verloren, und zerfällt in Sinzelheiten, deren Bindeglieder kaum als solche zu betrachten sind. Nur durch die Gestalt des Helben werden sie zusammengehalten, und damit sind sie in schwachen Händen.

Bilhelm Deifter.

> Sothe fagte in späteren Jahren einmal über Wilhelm Meister: "Man jucht einen Mittelpunkt barin, und bas ist schwer; und nicht einmal gut. Ich sollte meinen, ein reiches mannigfaltiges Leben, bas unsern Augen vorübergeht, ware auch an fich etwas, ohne ausgesprochne Tenbenz, bie blos für ben Begriff ift." Ohne Zweifel, allein eine Tenbeng ober vielmehr eine Ibee liegt biesem Roman bennoch zu Grunde. Sie mochte ihm gleich anfangs vorschweben, ober er mochte fie spater hineinarbeiten, fie ift ba, aber fie bleibt ungelöft. Sie besteht barin — und Alles ift barauf angelegt, ber Belb wirb immer unter biefem Gesichtspuntt gezeigt - bag ein an fich fcmacher Charafter fich burch bie erfahrungereiche Mannigfaltigfeit bee Lebens gur Gelbftftanbigteit entwideln foll. Bilhelm Deifter geht burch bie Erfahrungetreife verschiebner Lebenoftufen und Stande, fertige Perfonlichkeiten scheinen überall Ginfluß auf ihn zu gewinnen, ihn zum Wiberfpruch, zum Sanbeln berauszuforbern. Und boch handelt er nicht, läßt fich treiben und bestimmen, bleibt in ftetem Schwanten, und fein Charafter ift am Schluffe fo unselbstänbig als zu Anfang.

> Doch ift es nicht bas Leben allein, was ben Helben erziehen foll, sonbern auch die Kunft. Ja biese ift so ftart betont, bag ber Gebante ebenso

nahe liegt, die Tendenz sei überhaupt auf die Kunst gerichtet, und es handle sich nur um das Berhältniß des Künstlers, hier des Schauspielers, zum Leben. Zum Austrag ist dies aber auch nicht, ja nicht zu halbwegs erschöpfender Entwicklung gekommen. Im Sanzen beschränkt es sich auf einen gedankenreichen Dialog über die Kunst, ausgesponnene Resserionen, die allein dem Dichter, selten den Gestalten angehören können, welche sie äußern.

Bu biefen beiben Elementen, Leben und Runft, tritt nun ein erziehenbes brittes Element, die Doftit einer geheimen Berbrüberung. Diese Berftedipielerei und leere Geheimnistramerei mar Gothe immer noch nicht und wurde fie auch sobalb nicht los. Es ift icon gesagt, wie ichnell Schiller bamit fertig murbe, wie er ein Zeitintereffe, bas auch ihn beschäftigte, im Geisterseber abthat, ba ibm ein tieferer Gehalt nicht abzugewinnen war. Es sei hier noch auf ein Gebicht von Schiller hingewiesen, "Das verschleierte Bilb zu Sais." Dem Schüler, voll von des Wissens heißem Drange, läßt es keine Rube, bis er ben Schleier gehoben, ber bie Mpftit verbirgt, bie man ihm als Bahrheit verhüllt. Und als er ihn gehoben, fturzt er für tobt zusammen — warum? Aller Bahrscheinlichkeit nach aus Schred über bie Enttäuschung, weil er nichts babinter gefunden bat. Auch im Bilbelm Deifter foll hinter ber gebeimnifvoll symbolischen Wirthschaft in Lotharios Thurm-Zimmer febr viel Tiefes und Großes verborgen fein; ba aber bie Suter biefes Beiligthums, Lothario und Jarno, teineswegs Perfonlichteiten find, ju benen man ein Bertrauen gewinnt, noch ihrer fittlichen Bebeutung eine Bevormundung juge: fteben tann, so macht ber bobe Ernst bieses mbstificirenben Treibens auf uns grabezu einen beluftigenben Ginbrud, und ber Charatter bes Helben, ber fich bavon jum Beften haben lagt, tann in unfrer Achtung nicht gewinnen.

Dagegen ift bie Darftellung bes Lebens von bochfter Bollenbung. Der Bechsel ber Scenerie, ber Lebenstreise, ber Gestalten, die Mannigfaltigkeit ber Charaktere, ihre Gruppirung, die Färbung und Zeichnung der Situationen, ift aus ber unerschöpflichen Fulle Gothischer Anschauung, Beobachtung und Lebens: und Menschentenninig genommen, und mit vollenbeter Bahrheit berausgebilbet. Aur Schiller, ber fich besonders burch die ihm fehlende Rraft objektiven Beobachtens und Sestaltens bei Gothe machtig angezogen fühlte, war bie Arbeit am Wilhelm Meister fast eine Bergensangelegenheit, und bas große Entzuden, womit er fich über ben Reichthum an Schonheit verbreitete, ift burchaus zu verfteben. Ihn erfreute bie gur Boefie erhobne reale Belt in funftlerisch burchgeführten Ginzelbilbern, beren einbringliche Bahrbeit ibn über bie Mangel fünftlerischer Struftur bes Gangen hinwegseben ließ. Zwar gesteht er bem Freunde, "bag er wohl bie Stätigkeit, aber noch nicht bie Ginh eit recht gefaßt habe," obwohl er nicht zweifelt, bag er über biese noch völlige Klarheit erhalten werbe, "wenn bei Probutten bieser Art bie Stätigkeit nicht icon mehr als bie balbe Einbeit ift." Er kommt auf vieberholten Betrachtungen bei der "Wahrheit, dem schönen Leben, der einssachen Fülle dieses Werks" stehen. Er rechnet es zu dem schönsten Slück seines Daseins, daß er die Bollendung dieses Produkts erlebte, daß sie noch in die Periode seiner streben Kräfte salle, daß er aus dieser reinen Quelle noch schöpfen könne. "Das schöne Verhältniß, das unter und ist, macht es mir zu einer gewissen Religion, Ihre Sache hierin zu der meinigen zu machen, alles was in mir Realität ist zu dem reinsten Spiegel des Geistes auszubilden, der in dieser Hülle lebt, und so in einem höheren Sinne des Worts den Namen Ihres Freundes zu verdienen. Wie lebhaft habe ich bei dieser Gelegenheit ersahren, daß das Vortrefssiche eine Macht ist, daß es auf selbstssichtige Gemüther auch nur als eine Macht wirken kann, daß es dem Vortrefslichen gegenüber keine Freiheit giebt, als die Liebe."

In der That bleibt diesem Roman trop seiner Mängel noch ein hober Werth, aber eine eigentlich literarhistorische Bedeutung wie der Werther gewann er nicht, er machte nicht wie jener eine Spoche für die Zeit. Er geshört zu Söthe's hervorragendsten Werten, aber, um es zu wiederholen, die lange Hindelnung der Arbeit und die Berschiedenheit der Stimmungen wirtte ungünstig auf die Unstlerische-Einheit desselben. Ohne Einstuß blieb aber auch dieser Roman nicht, er ist als der Grundstein der späteren Kunsten, novellen zu betrachten, die nach seinem Borgang sich in Resterionen über allerhand Kunstgegenstände, meist auf der Folie einer nur dürftigen Handelung bewegen.

Gothe felbst taufchte fich nicht, weber über ben Charafter seines Belben. noch über ben Mangel innerer Gefcloffenheit bes Bertes. Ginmal fdict er an Schiller ein Stud bes Manuscriptes feines "Bilbelm Schuler," ber nur burch Bufall ben Ramen "Deifter" erwifcht habe; und am 12. Juni 1796 hat er an den Freund die Frage auf dem Herzen: "Bo die Lehr: jahre folliegen, die eigentlich gegeben werden follen, und in wiefern man Absicht hat, kunftig bie Figuren etwa noch einmal auftreten zu laffen? "Ihr heutiger Brief beutet mir eigentlich auf eine Fortsetzung bes Berts, wozu ich benn auch wohl Ibee und Luft habe. Was rückwärts nothwendig ist, muß gethan werben, sowie man bormarts beuten muß, aber es muffen Berzahnungen fteben bleiben, die, so gut wie der Blan felbst, auf eine weitere Fortsetzung beuten." Mein biese Fortsetzung tam erft nach 26 Jahren au Stanbe, ale Schiller langft abgefchieben mar. "Bilhelm Meiftere Banberjahre," bie im Jahr 1821 erfchienen, finb, ba ber Stoff nicht genug hergab, nichts anbers, als eine Reihe zufällig zusammengekommener Rovellen, die unter gemeinfamer Firma gehen. Es ift ein Wert ber absterbenben Rraft Gothe's, in welchem wenig von bem zu finden ift, mas ihn als Dichter groß machte. -

Das eigentlich gemeinsame Schaffen Schiller's und Gothe's begann in ben Mufenalmanachen, welche Schiller in ben Jahren 1796-1800 berausgab. Es hielt fich vorerft auf bem Gebiete ber Lyrit, berührte barauf bas epifche, um enblich in tonfequentem Auffteigen im Drama feinen Sipfel zu finden. Che wir jeboch bie Revolution schilbern, welche befonders ber zweite Mufenalmanach in ber Literatur hervorrief, betrachten wir bergleichend bie Bebeutung ber beiben Dichter als Uhriter.

Die ersten Lieber von Gothe, die auf uns gekommen find, zeigen fein Gefühl noch in naturgemäßer Unfreiheit. Ein gewiffes epigrammatifches und frühreifes Wefen in feinen Leipziger Stubienjahren, welches eben noch bie menschliche Unreife beweift, mußte erft überwunden und abgeworfen werben. Aber sobalb er in Strafburg und Sesenheim feine ersten menschlichen Erfahrungen machte, the auch bereits seine tiefere poetische Aber geöffnet, und hier schon läßt er einige jener Lieber erklingen, beren zauberischer Macht naiv iconen Jugendgefühls nichts an die Seite zu feben ift. Es war ein burchaus neuer Ton, aus welchem Gothe fang, berfelbe, ber aus bem Boltes Bothe ale liebe klingt, ber ber Ratur, ber unmittelbaren Empfindung, ber inneren Bahrheit. Bo er biefen, ber feinem eigensten Befen angeborte, festgehalten, ihn felbst mit feiner kunftlerischen Entwicklung verschmolzen hat, gelang ihm vorwiegenb Bollenbetes.

Aber es ift nicht ein einziger Con, aus bem er fingt, nicht ein einziger Charafter, ober eine einzige Lebensstimmung, wie sie wohl bei andern Lprifern ber gangen bichterischen Individualität ein Geprage giebt. Gothe's univerfale Natur glich auch in ber Lyrit ber schöpferischen Kraft ber großen Natur, bie über einen unendlichen Reichthum von Erscheinungsformen gebietet, und in jeber einzelnen ein felbstänbiges Inbivibuum erschafft. Go bat Bothe für jebe Stimmung einen bestimmten Ausbrud in ber Dictung, und unenblich mannigfaltig, wie die Empfindungen ber gangen Menfcheit zusammen, find bie Tone, über bie er ju verfügen bat. Trauer und Luft, zwei Gegenfate allgemeiner Art, carafterifiren fich bei ihm fo hunbertfältig verschieben, bag auf jebem ber getrennten Gebiete wieberum ungablige Gegenfate ber Stimmung hervortreten. Daher ift jebes seiner Bebichte ein felbständiges poetiiches Wefen, bas, wenn es gleich mit einem anbern aus ber gleichen Stimmung hervorgegangen ift, boch burch befonbern Gefühlston, Ausbrud und Form sich zum besonderen Bangen zusammenschließt. Wie jedes Gebicht bei Gothe immer aus einem bestimmten Lebenszustand bervorgegangen ift, fo ift, unenblich wie bie Einbrude und Berührungspunkte bes Gemuthe mit bem Leben, die Mannigfaltigkeit in ihnen verschieben gefarbt und abgetont. Bei einem folden Reichthum ift es nicht möglich, feinen Gebichten im Gingelnen gerecht zu werben, wir tonnen fie nur, in Gruppen gefaßt, fluchtig überbliden.

Die Grundstimmung ift immer naib, von ber unmittelbaren Anschauung ober Berührung mit bem Leben ausgebend. Dies tritt am tiefften in feinen Liebesliebern entgegen, und hier ift es erstaunlich, wie in einem Menfchen alle innere Erfahrung, Erfahrens: und Empfindungsfähigkeit jum Ausbrud gelangt, bie ber gangen Menschbeit zugetheilt ift. Bon ber jugenblichen Unbefangenbeit an, ber bie Liebe noch ein beitres Spiel ift, bis zum letten ergreifenben Aufschrei ber Leibenschaft, find alle Stimmungen bes Gemuths burchlaufen. Reder Genug, Muthwille, reines Glad ber Liebenben; erfter Berluft, tiefes Leib, Wonne ber Wehmuth; inneres Aufraffen, forglofe Lebensluft bes Musensohns, neues Ergriffensein von tieferer Leibenschaft; innerer Rampf gegen brudenbe Banbe, Ringen nach Freiheit, und entzudtes Aufjauchzen felbst unter schwer getragnen Feffeln bes Bergens. Warme, Herglichkeit, Innigkeit, eine Bahrheit, die wie Raturmacht gum Mitempfinden zwingt. Dazu kommt eine Herrschaft über bie Form, welche oft mit ben unscheinbarften Mitteln, nämlich mit bem ursprunglichen Ausbrud bes Gemuths, wie bas Boltslieb; bas Bollenbetfte leiftet. Die Plastit ber Form war Gothe angeboren, ein ficherer kunftlerischer Takt leitete ihn bereits, ehe er noch bie Dichtung mit Bewußtsein als hohe Kunft ergriff. Sogar in feiner Frankfurter Geniezeit, ba er im Got von Berlichingen ber bramatischen Form Sohn sprach, tam in seiner Lyrit fcon biese plastische Rraft gut Ericheinung. Man nehme nur bas Gebicht "ber Banberer," welches er ben Göttinger Genoffen für ihren Almanach fanbte: es finb reimund regellose Berse, fast unrhythmisch, und bennoch wie einheitlich geschlossen und abgerundet ift bas Gange! Bei wunderbarfter Stimmung ein Land= fcafte: und Genrebilb, bas fich mit ben ficherften Bugen ausprägt und jum Gemuth bringt. Mit teinem Worte ift gefagt, was biefer Banbrer, ber über Ruinen hingeschwundner Runft schreitet, etwa erlebt ober zu vergeffen bat, und body, feine Empfindung beim Anblid bes neuen Lebens, bas fich amifchen ben Trummern eingeniftet, beim Anblid bes jungen Beibes und ihres Rinbes, welche Blide eröffnet fie in fein Leben, in feine Bergangenheit und Butunft! Und das einzig und allein auf ber Grundlage eines fest umriffenen. tontreten Falles und Gebilbes. Diefe finnlich plaftifche Kraft, die ihn unentwegt bas Richtige finden läßt, leitete ihn überall, er mochte fich in Formen begeben, wie er wollte, felbst ba, wo er formsuchend ober gegen bie Form fich feinem Inftintt überlieft.

Dies wird man in einer Reihe von Gebichten bestätigt finden, die, den Lebensjahren nach weit auseinander liegend, zum Theil in seiner stürmerischen Zeit, zum Theil in der Zeit kunstlerischer Lebensvollendung gedichtet, trot ihrer rhythmischen Willkur doch unter der Weihe eines reinen und tiesen Kunstzgefühls entstanden. Es sind jene hymusartigen Gesänge gemeint, wie Prometheus, Sanymed, Meine Göttin, Gesang der Geister über

ben Wassern, bas Göttliche, Grenzen ber Menschheit, ja sogar in jenen phantastisch regelspottenben Rhapsobicen wie Schwager Chronos, Wanberers Sturmlieb, und Harzreise im Winter ist ber kunste lerische Takt noch zu erkennen.

Wie Gothe jebes Gebicht ber unmittelbaren Anregung burch bas Leben, burch ben Moment, verbantte, fo gab er bem Leben und ber Gelegenheit auch gern ein bichterisches Geschent gurud. Gigentlich, fagt er, sollte jebes Gebicht ein Gelegenheitsgebicht sein; und bei ihm war bas in ber That ber Fall, ba jebes aus ber Berfihrung mit bem lebenbigen Ereignig, ob gering ober bedeutend, also aus ber Gelegenheit hervorging. Aber auch für bie Gelegenheit, wobei ber gegebene fall burch bas poetische Beibegeichent erft zur Bebeutung erhoben wurde, fand er ftets bas geeignete Bort, ben rechten Stimmungston. Das Belegenheitsgebicht ift bie niebrigfte Stufe ber Poefie, und boch tann ber Dichter von bier aus gur bochften emporforeiten; überbies ift es ber Brufftein für bie objettive Rraft bes lprifden Dichters. Denn bier muß er ben gegebenen fall mit seiner Zufälligkeit als poetisches Material verwerthen, bem außerhalb seiner Individualität liegenden eine poetische Seele einhauchen, und aus vielleicht gang Unwesentlichem und Bufälligem ein Allgemeines und ein kunftlerisches Ganges bilben. Dem rein fubjektiven Dichter wirb bieß nicht gelingen, er wird immer nur feine Stimmung, feine Individualität fich barin abspiegeln laffen, baber war Schiller, ber ohnehin ben Zufälligkeiten bes Lebens wenig für bie. Dichtung abgewinnen tonnte, hierin nicht auf feinem Felbe. Gothe bagegen fanb leicht bie Stimmung bagu, feine Belegenheitsgebichte find außerorbentlich gablreich. Db. er ju Hof: und andern festlichen Zwecken bichtete, ob er Theaterprologe verfaßte, ob er fich an Personen wendete, überall ift bem Zwed ein Gebante abgewonnen und bem Gebicht ein Inhalt gegeben. Das Höchfte in biefer Sattung aber leiftete er in gefelligen Liebern und Befangen. ("In allen guten Stunden" - "Mich ergreift, ich weiß nicht wie" - "Ich hab' mein Sach auf nichts gestellt" - "Wir find bier versammelt ju löblichem Thun" u. a.) In biefen ift die ursprüngliche Zweddienlichkeit zur Allgemeinheit geworben, fie treffen nicht nur, fie regen für jebe ahnliche Belegenheit ben entfprechenden Con'an, es find vollenbete Stimmungelieber von poetischer Bebeutung. -

Jene angeborne Plastit bes Ausbrucks wurde bei Göthe, je mehr er zu einem bewußten kunstlerischen Streben heranwuchs, durch ein immer ernsteres Formstudium geregelt. Den größten Einsluß hatte auch hier sein Ausenthalt in Italien und die Beschäftigung mit den Dichtern des Alterthums. Das antike Versmaaß wurde ihm das Gesäß, in welches er den Gehalt seines kunstlerisch geläuterten Besens füllte. Doch beschränkte er sich auf den Herame und Pentameter, das elegische Versmaaß. Seiner Römischen Elegis

ift icon gebacht. Er behandelt barin ein finnliches Berhältnig mit naiber Freiheit, vielen zum Anftog, aber ohne Berletung bes fünftlerifden Tattes. Die Benetianifchen Epigramme geben jum Theil über ben blogen epigrammatifchen Einfall hinaus, und erweitern fich zu ausgeführteren gebantenreichen Betrachtungen, fogar zu kleinen Lebensbilbern. Diese erheben fich jum 3bhll im Reuen Baufias, und in bem munberbat iconen Gebicht Alexis und Dora. Die reine Elegieenform und Stimmung bemabren Amontas und Euphrosone, bas erfte eine verzehrende, bas gange menfcliche Wefen jum Opfer bringenbe Liebe fcbilbernb, bas anbre eine Rlage um ben Tob eines von ben Dufen reichbegnabeten Lieblings. In all biefen Dichtungen herricht ein Maag, eine ruhige Schonbeit und innere Bollenbung, bie ben bilbenben Runftler im Dichter verschmolzen zeigen.

Ginen gang anbern Bilbungegang hatte Schiller's von Gothe's mefent: lich verschiebne Lprit burchgemacht. Die Unterschiebe von Gothe's naiper und Schiller's fentimentaler Natur, ober wie man fie fonft noch bezeichnen will, sind so oft untersucht und bargelegt worben, baf wir une nicht zu lange babei aufhalten wollen. Es fei bier auf bie fritischen Selbste bekenntniffe Schiller's an Bothe, die wir oben anführten, bingewiesen. Am treffenbften werben fie immer nach ben Gegenfaben von objettiv und fubjettiv bezeichnet. Gothe nimmt bie Belt ber Erscheinungen unbefangen bin, giebt fich in seiner bichterischen Perfonlichkeit in ihnen auf, und laft in Shiller als ber Darftellung ber Dinge ibr eignes allgemeines ober besonberes Mesen poetisch jum Ausbrud tommen. Schiller fieht bie Belt als ein unnabbares Frembes, bas er nur baburch erfaffen tam, bag er es feinem inneren Wefen affimilirt. Sein Ibealismus stellt bie reale Belt unter ben Gefichtspuntt seiner bichterischen Perfonlichkeit, er giebt ben Erscheinungen in ber Darftellung ben Ausbrud feiner subjettiven Anschauung und Ratur. Gin pathetischer und reflektirenber Bug bilbete fich babei frub in ihm aus.

Der schwere Rampf zwischen aufgebrungenen Pflichten und bem Genius seiner Dichtung, welchen Schiller in ber Jugend burchzuringen batte, bestimmte ben Charatter feiner erften lprifden Probutte. Er fab von bem Leben nur bas, mas ihm feindlich entgegen trat, und so machte fein Ibealismus ihm aus bem Leben überhaupt eine feinbliche Macht, ber er fich mit berausfor= bernbem Trop wibersette. Es fehlte ihm bas feinere Organ, die Wirklichteit, die Erscheinungen, die Menschen naber zu beobachten, er fab fie nur mit ben Augen feiner Ginbilbungefraft, in welcher fich bie Unterfcbiebe von ibeal und real ale ben ichroffften Gegenfaten von gut und ich lecht ent= sprechend firirten. Jebe ihn beschränkenbe Erfahrung wirkte baber auf ibn ale eine Berausforberung, ale ein haffenswerther Gingriff in feine ibealen Rechte, und wurde von ihm in bas große Schulbbuch ber Welt und bes Schidfale gefdrieben. Bir geben über bie erften formlofen, wild über-

schwänglichen, rhetorischen, im Ausbruck unwahren und rohen Jugendgebichte hinweg. Bei Gelegenheit ber Anthologie ist oben schon von ihnen gesprochen worden. Sie sind poetisch werthlos, wie sehr sich auch die Phantasie, die Gewalt ber Empfindung einer großartig angelegten Individualität darin ausspricht.

Der ungeheure Erot bes bichterischen Bewußtfeins, ber menschlichen Freiheit, gegenüber ben Schranten bes Lebens, tobte fich mit ben Jahren aus, allein es maren boch noch bieselben Grundeigenschaften ber erften Beriode, welche Schiller in die zweite feiner Lyrit mitbrachte. Gine Ausgleichung zwischen Ibeal und Leben ift nicht gefunden, ber Dichter ift unversöhnt mit ben Segenfagen zu einer troftlosen Resignation gelangt. Und um fo berzweiflungsvoller ift biefe, ba ibm bas, was ihn einzig getragen und erfüllte, bas 3beal, unvereinbar mit bem realen Leben scheint, mit ber Welt, bie er verschmäht, ba er ihre Rechte nicht anerkennen will. Nun tann er nur trauernb Klagen über bie golbene Zeit, bie treulos von ihm scheibet, und "ber rauben Birklichkeit zum Raube," feine Ibeale "hinab in's Meer ber Emigkeit" fcminden feben. Aber nicht allein feiner eignen Berlaffenheit von bem Schonften mas er besaß giebt er fich bin, bas ift nur ein verlorner Strahl von ber Herrlichkeit, welche bie Menscheit überhaupt verloren bat. Die Götter Griechenlands find es, bie Poefie ber glanzenbften Ration, beren Berluft er leibenschaftlich beklagt, ohne ben tief sittlichen Erfat für bas formell Schone in's Gegengewicht zu legen. Allein trot biefer Flucht aus bem Leben, auf ber er ben entflohenen iconen Traumen ber Welt nachfolgt, kleibet fich fein Befühl und fein Denten in biefen Gebichten bereits in eine außerorbentliche bichterische Hoheit. Dit größerer Berrschaft über bie Form bebt er fich im Schwung feiner Phantafie empor, und schüttet in berebten Wendungen ben Reichthum von Empfindungen und Gebanten aus.

Und jest findet er, wenn auch keine volle Berschnung mit der Welt, boch einen reichen Ersat für seine Ibeale, nämlich durch die Runst. Ist sie boch das reine und fruchtbare Gebiet, auf welchem die höchsten Ibeale zur Wirklichkeit werden. In dem Gedicht "die Macht des Gesanges" schile bert er nur erst eine Kunst in ihrer das ganze Semuth auswühlenden und zu veredeltem Dasein sortreißenden Gewalt, bald jedoch erkannte er in der Kunst überhaupt die Mission zur Erziehung und Veredlung der Menschheit.

Er gelangte bahin auf einem Umwege, und zwar burch bas Studium ber Geschichte und Philosophie. Wie viel die historische Arbeit ihm für seine mangelnde Welt- und Menschenkenntniß ersehte, wie sie ihn auf einen höheren Standpunkt brachte, von wo aus er die Beobachtung und den klaren Blick für die Entwicklung der Bölker, der Menschen in ihrer Gesammtheit gewann, ist oben schon auseinandergeseht worden. Unendlich bereichert ging er aus diesen Studien hervor, und die Beschäftigung mit der Philosophie war es,

welche bie gewonnene Maffe von Anschauungen und Ibeen zu einem geglies berten Bangen ordnete. Es waren baher weniger Empfindungen, als viels mehr Gebanten, bie er poetifc verwerthete. Seine Lyrit murbe eine por: wiegend reflektirende, in großen Ibeengugen fich ergebenbe, worin. Phantafie, Barme bes Gefühls, alle bichterifchen Elemente, mehr in eine bienenbe und forbernbe Stellung zur erhabenen Senteng traten. Das erfte grofartige Gebicht biefer Zeit ift "bie Runftler." Auf ber Sobe bee modernen Kulturlebens ftehenb, überblicht er barin die Entwicklung bes Menichengeschlechts im Sinne ber Schönheit und Wahrheit. "Rur burch bas Morgenthor bes Schönen brangft bu in ber Erkenntnig Land" — bie Runft in ihren frühften tinblichen Anfangen war die erfte Bilbnerin ber-Menschheit, und wie fie fich entwidelte, führte fie erft jum Forschen nach ber Babrbeit, jur Biffenschaft, welche wieberum mit allen ihren Entbedungen, ihr, ber alteren Schwester, ber bochten Bilbnerin ber Menscheit, bienen muß. Der Runftler, vorwiegend ber Dichter, hat in allen Zeiten bas erhabenfte Lehrer: amt: "Der Menscheit Burbe ift in eure Sand gegeben." Durch die Runft wird bas Leben zur Abealitat erhoben. In biefem tieffinnig erhabenen Bebicht ist die philosophische Betrachtung in bas reichste poetische Gewand gefleibet, jeber Gebantenschritt vom bichterischen Bilbe phantaftevoll und bebeutenb begleitet, es vereinigen fich barin Anmuth und Burbe ju fconer Ginheit.

Betrachtet Schiller die Welt in ben "Künftlern" nur aus dem Gesichtspunkte der Kunft, so schreitet er in der Elegie "der Spaziergang" zu
einem umfassenden Ueberblick der Kulturentwickelung fort. An eine Reihe
von Landschaftsbildern knüpft er, von den einsachsten Kulturzuständen ausgehend,
bas innere Bachsen der Menscheit, welches sich auch in ihrem Berhältniß
gur äußeren Natur tund giebt. Die höchste Bildungsstuse verfällt der Ausartung, die auch wieder mit der Berwüstung des nährenden Bodens Hand
in Hand geht, läßt die Gährung in Revolution ausbrechen, aus deren entsliehenden Betterwollen die Sonne dem neuen Geschlecht zu neuer traftvollerer Entsaltung leuchtet. Ideale Interessen sind es überall, welche die Menscheit in ihrem innersten Wesen zum Fortschreiten treiben, träten dieselben gleich
in reale Entwicklungsformen, die sich wie ein Gegensat zu jenen darstellten.

Wie täuschend und niederdrückend biese auch in ihrer Zufälligkeit sein mögen, der Dichter ist zu der Ueberzeugung gekommen, daß jene ibealen Mächte, Freiheit, Sittlichkeit, Religiösität dennoch die Welt beleben. "Dem Menschen ist aller Werth geraubt, wenn er nicht mehr an die brei Worte glaubt" (die Worte des Glaubens). Und selbst aus jenen parallel gedichteten "Worten des Wahns" ruft er begeistert: "ber Freie wandelt im Sturme fort." — Eine reine Gesemäßigkeit sieht er in allen Erscheinungen sich durch alle chaotischen Wirrungen siegreich retten, und der Berswandlungen Spiel selbst im Tanze lenken. Wie hier "Jeder ein Herrscher,

Ranfter.

frei, nur bem eigenen Herzen gehorchet," so ist es boch bas Gefühl bes Tattes, welches bie Ordnung in ber bewegten Geftalt bestehen läßt; und fo, wie hier im Kleinen, ift im Großen bie Welt nach festen, ihr innewohnenben Gesetzen geregelt. Wo aber im Berein ber Menschen Zwietracht und feinblich gehässige Rrafte sich befehben, ba giebt er ben Frauen bas hohe Amt, mit bem Scepter ber Sitte ju vereinen, mas ewig fich flieht; in ber "Burbe ber Frauen" wird die reine Flamme ber Ibealität gehutet, und für bie Jahrhunberte bewahrt.

Diefe reflektirenb betrachtenbe Dichtungsgattung Schiller's finbet ihren pollenbetften Ausbrud in bem Lieb von ber Glode. Bon jener allgemeineren Ueberschau ber Kulturverhältniffe kehrt er bier in ben engeren Kreis ber Menschen, in bie Stabt und bie Gemeinde, in bas haus und bie Familie, boch nicht ohne Ausblide in ben Busammenhang bes fleinen Gefammtwefens, wie bes Gingelnen, mit bem Staat mit bem groken Beltleben. Bie Die Glode. ber Glodenton alle Stufen bes burgerlichen Dafeins begleitet, und auf jeber eine für den Menschen andre Bedeutung bat, so ftellt ber Dichter bie Glode gleichsam ale ein Symbol bee Burgerthume bin. Bahrend er fie in ber Bertstatt bes Deifters entstehen läßt, anticipirt er in fast bramatischer Beife alle Momente ihrer kunftigen Bestimmung, um sie in lebenbigen Bilbern vorüber zu führen. Es find brei Elemente, welche fich geiftvoll und geregelt in einander flechten: die verschiedene Stadien bes Guffes burch Meister und Gesellen; die Anwendung auf das Leben, und seine Ausmalung; endlich die Reflexion, welche die Gebankensumme ber Handlung und bes Bilbes zieht. Diese Dreiheit ift aber in meisterhafter Beise zur Ginheit verschmolzen, baburch, daß ber Meister selbst bem Burgerthum, deffen Lebensphasen er schil= bert, angehört, also als Hauptgestalt in ber Mitte steht, und ebenfalls ben Gebankeninhalt, ber fich an fein Wert tnupft, felbst ausspricht. Go erhebt er sich zu einer Gestalt von Bebeutung, um so mehr, ba er als ein Bertreter eines freien, tuchtigen, traftigen Burgerthums bingeftellt ift. Ibeen, die er entwickelt, knüpfen fich an das Nächste, nicht um große Kulturtreise zu burchlaufen, sonbern um, von seinem Handwert ausgebenb, aus ber Meinen Welt bes Dafeins ein Refultat zu gieben. Für Schiller's bichterische Lebensanschauung ift bas Gebicht barum fo wichtig, weil sein Ibealismus fich hier mit ber realen Welt völlig ausgeföhnt zeigt, weil er alle poetischen Motive, bie er sonft nur auf ber Flucht aus ber Realität zu erhaschen suchte, hier aus ber Wirklichkeit nimmt, und, in einer für feine Natur bewunderungewürdigen Objektivitat, mit feinem Wefen gegen bas ber Dichtung zurücktritt.

Das Gebicht fällt icon in bie Zeit mehrjährigen gemeinsamen Schaffens mit Bothe, und zeigt, wie febr Schiller bestrebt war, fich bem Naturell feines Freundes innerlich anzunähern. Bon seinen eigensten Borzugen brauchte er

babei nichts anfzugeben. Bor Allem ließ er nach formaler Seite Göthe's Einfluß auf sich wirken, und zeigte darin eine Bilbsamkeit, die in Erkaunen setzt. Man vergleiche seine frühsten Gebichte mit denen aus späterer Zeit, so sieht man aus ihrem Abstand nicht sowohl eine Entwicklung, sondern eine vollständige Umwandlung hervortreten. Auf die wilde Phantasie seiner Stuttzgarter Zeit ist eine künstlerische Formhöhe gesolgt, deren Möglichkeit in jenen Brodukten kaum vorgebildet erscheint. Und wie sehr Schiller sich seiner subjektiven Gigenheit zu entäußern und mit Göthischen Organen zu singen desschete, wie "die Erwartung" und "das Geheimniß," wundervoll melodische Klänge, die in erster Reihe in seiner Lyrik stehen. Sanz abet gelang ihm das eigentliche Lied niemals, obgleich sich viele seiner Gebichte für den Gesang eigneten.

Roch während Schiller die Horen redigirte, hatte er zugleich die Hersausgabe eines Musenalmanaches übernommen, an welchem auch Sothe sich betheiligte. Der erste erschien auf das Jahr 1796. Beide Dichter trazten darin in der ganzen Größe und Bollendung ihrer Lyrit auf, so daß alle übrigen, die dazu beigestenert, dahinter verschwanden. Schiller lieferte unter Anderem "die Macht des Gesanges," den "Lanz," "die Ritter des Spitals" (später betitelt: die Johanniter), "die Bürde der Frauen"; Göthe gab noch reichlicher: "Aleris und Dora," die "Benetianischen Epigramme," die "Musen und Grazien in der Mart" (Satire auf Schmidt von Werneuchen, den märkischen Berstünstler), mehrere der schönsten Lieder, wie "Rähe des Geliebten", und vieles Aubre.

Allein bei bem literarischen Berkehr ber Freunde, hier wie an den Horen, bemächtigte sich ihrer ein immer wachsender Unwille gegen Schriftsteller und Bublitum. Denn in der That hatten sie nur einen kleinen Kreis, der ihre Dichtungen zu würdigen und zu schäften wußte. Wenn es ihnen auch nicht an Anerkennung sehlte, so gab es ebensoviele Stimmen des Riswollens, der Gehässigkeit, mit der untergeordnete Schriftsteller und Kritiker, gedrückt von der Bedeutung der beiden Größeren, ihrer schlechten Gesinnung Luft machten. Der große Hause lief wie immer und überall dem Gemeinen und Schlechten nach, ober verstand keinen Unterschied zu machen zwischen dem Besten und Schlechtesen. Don Carlos oder Egmont wurden im Theater gleichgestellt mit Kopedue's "Menschends und Rene," oder 3 scho de's "Abällino der große Bandit." Während Söthe's Iphigenie und Tasso unverstanden oder gar gemißbilligt vorübergingen, mußte der Dickter es erleben, daß in Weimar

unter seinen Augen Kopebue und Ifflanb mit ihren Erbärmlichkeiten bas Theater beherrschten, ja er als Leiter bes Theaters mußte biese Stücke aufführen lassen, wenn bas Theater aufrecht erhalten werben sollte. Der Geschmack war elenb, bas Urtheil im Sanzen roh und ungebildet. Im eigenen Lager waren bie Freunde nicht sicher vor Feindseilstein und Räuken.

Musen. almanach 1796. Berber, ber zu ben horen wie zum Dufenalmanach beigesteuert batte, mar ftets wetterwendisch, und wenn die üble Laune ihn übertam, that er Alles, um ben Berbunbeten ju fcaben. Als Jean Baul, por beffen erften zwiiden Thranen und Laden ichmantenben Formlofigfeiten Schiller und Gothe eine Art von Grauen empfanden, ale biefer nach Beimar tam, folof Berber fich gang befonders an ihn an, und erhob ihn um fo bober, als Gothe ihn ablehnte. Benn Jean Paul's Ungeschmad in Beimar mit Entzuden aufgenommen wurde, fo war bamit Gothe's Bert fo gut wie gerftort. Wieland, auch im Umsehn für und wiber ju ftimmen, mar mit feinem "Mertur" von jenen Gefühlsleuten balb gewonnen. Dazu tam ein jungerer Nachwuchs von Dichtern, bie Schlegel und Tied, welche fich vorlaut machten, und es besonbers auf Schiller abgesehen hatten. Auch Ricolai, ber alte Schreier in Berlin, Karte noch immer auf, obgleich fein Tag icon langft zu Enbe gegangen war, und betrittelte mas er nicht verstand; mabrend ber Musiker Reicharbt, ber bamals ein Journal "Deutschland" herausgab, fich als eine neue, über Alles wegurtheilende Stimme geltend machte. Das Publitum war wie immer leicht zu lenten, wenn man nur die Mittel zu handhaben wußte. Dies erkannten bie Freunde in Weimar und Jena, und, wie groß einft Schiller's Bertrauen gewesen, mit bem er fich bem Bublitum qugewenbet, fo groß murbe jest feine Berachtung besselben. Beibe beschloffen ein Strafgericht gegen bas literarische Treiben ihrer Beit, wie es noch nie bor ihnen gewagt worben war.

Bon Gothe mar bie 3bee ausgegangen, ein Dutend Epigramme (nach Art bes Martial, ben er um biese Zeit gelesen hatte) auf einige Zeitschriften zu machen, eine Ibee, die Schiller gang prachtig fand, und weiter auszubilben suchte. Seine Kampflust wuchs mahrend ber Rebaktion ber Horen, und theilte fich Gothen mit. Man blieb nicht mehr bei Zeitschriften ftebn, immer Rentengrößer murbe ber Rreis berer, bie ein Tenion (Gaftgefchent') von ihnen erhalten follten, und endlich befchloß man, alle Perfonlichkeiten ber gegenwärtigen Literatur zu bebenten. Es waren nicht immer fatirische ober beißenbe Epigramme, manche auch wohlwollend, anbre fogar gang allgemein einen guten Gebanten ober Ginfall enthaltenb. Go ftieg man von Dutenben gu hunderten, und endlich murbe bas Taufend voll gemacht. Die Arbeit mar eine gemeinsame; zuweilen gab ber Gine ben Ginfall, und ber Anbre machte . bie Berfe, ober ber Gine machte ben Berameter, ber Andre ben Bentameter. \*)

<sup>\*)</sup> Da bei einer Menge Diftichen baburch bas Eigenthumsrecht zweifelhaft murbe, beichlog man, bag jeder von beiden die Tenien ungetrennt in feine Berte, ale eine untrennbare und durchaus gemeinsame Arbeit aufnehmen follte. Der Baft murbe freilich nicht gehalten. Sowohl Schiller wie Gothe mahlten fpater manches Epigramm für bie Sammlung ihrer Gedichte aus, der gange Renienstod aber blieb von den beiderseitigen Berten ansgeschloffen. Er murbe durch Separatabbrud vervielfältigt.

"Die erfte Ibee ber Tenien (fagt Schiller) war eigentlich eine frobliche Boffe, ein Schabernad, auf ben Moment berechnet, und war auch fo gang recht. Rachher regte fich ein gewiffer Ueberfluß, und ber Trieb zerfprengte bas Gefak." Es galt nun, bas Ganze in eine fünftlerische Orbnung ju bringen, ein Geschäft, bem fich Schiller unterzog. Die rein poetischen und philosophischen, turz die unschulbigen Spigramme wurden ausgesondert, und unter bem Titel: "Botivtafeln" im vorberen Theile bes Almanachs gebracht, mab= renb bie "luftigen" unter bem Ramen Kenien ein eignes Sanze bilben follten. "Auf einem Saufen beisammen, und mit teinen ernftbaften untermischt. verlieren fie fehr vieles von ihrer Bitterkeit, ber allgemein berrichende humor entschuldigt jebes einzelne, und zugleich ftellen fie ein gewiffes Sanzes vor. Und so waren die Tenien zu ihrer ersten Ratur zurückgekehrt, und wir hatten boch auch zugleich nicht Urfache, die Abweichung von jener zu bereuen, weil fie uns manches Gute und Schone hat finden laffen. (Schiller an Gothe 1. Aug. 1796.) Scharf, beißenb, oft mit einem lachenben Borte bernichtenb, waren fie immer ein Unternehmen, bas alle Leibenschaften gefährlich aufzuregen brobte. Dies faben Schiller und Gothe benn auch voraus, und barrten gefaßt ber Wirtung ihrer "morbbrennerischen Füchse" unter ben Bbiliftern ent= gegen.

Der Einbrud war in ber That ungeheuer. Die erfte Regung ein Er= ftannen, über bie unerhörte Rühnheit; bann erft wurde Lachen ober Buth ber verschiedenen Parteien hörbar. Der gange literarische Trobelmartt ftanb auf, und wendete, wie ein aufgestörtes Bespenneft, seinen Ingrimm gegen bie Berfaffer. Aber auch Unbetroffene migbilligten biese Gottlofigkeit, und ba Mancher harter behandelt worden war, als er es vielleicht verdiente, machte fich bie Emporung so allgemein Luft, bag bie Stimmen bes Beifalls bavon übertont wurden. Rorner's Theilnahme verbient babei eine besondere Ermabnung. "Für mich ift es ein berrlicher Benuß (fcreibt er an Schiller 11. Oct.), eine folche Reihe von Kindern vor mir gut feben, die Eure geiftige Heirath zur Welt gebracht hat. Eben aus ber Berschiebenheit Gurer Raturen find die tofilichften Mijdungen entstanden: hier Rlarbeit bei tiefem Sinne, bort Innigkeit bei froher Laune, bort üppige Rraft bei ftrenger Bucht, bort garte Empfindlichfeit für bie Natur bei bem bochften Streben nach bem . Idealen. Was ich bei biesen Produtten vorzüglich ehre, ist bas Spiel im höheren Sinne. Spielend behandelt ihr die fruchtbarften Resultate bes fcarfften Nachbentene und ber geprufteften Erfahrung, bie lieblichften Bilber ber Phantasie, die sugesten Empfindungen, die widerlichsten Albernheiten; und gleichwohl verliert ber Gebante Richts an feinem Gehalte, ber Stachel ber Satire Nichts an Scarfe."

Solcher Stimmen tamen ben Verfaffern freilich wenig zu Dhren. Die Gegenwirtung machte fich zornig geltenb, und waren bie Xenien von lachen-

ber Ueberlegenheit ansgegangen, so trat die Bergeltungslust in ihrer Unfähige keit grob, frech, gemein und ungezogen, auch wohl in kläglichen Borwürfen auf. Da kamen "Gegengeschenke an die Subelköche zu Jena und Weimar, von einigen bankbaren Gästen" und "Dornenstücke nebst einem Memento morf für die Berfasser ber Kenien"; dann eine "Ochsiade, oder freundschaftliche Unterhaltungen der Herren Schiller und Göthe," und ein "Müchenalmanach, oder Leben, Thaten, Meinungen, Schicksale und Ende der Kenien." Man überreichte den Berfassern ein "Körbigen voll Staschelrosen," "Berloden," "Semmen" und "Trogalien zur Berdauung der Kenien." Nicolai, der den Kenienalmanach nur den "Furienalmanach" nannte, hatte einen ergrimmten "Anhang zu Schillers Musensalmanach" bei der Hand, der Pastor Jenisch in Berlin ließ "literarische Spießruthen" lausen; der alte Gleim strengte die "Kraft und Schnelle des alten Peleus" an, und Claudius, der Wandsbeder Bote, brachte "Urians Rachricht von der neusten Ausstärung."

"Leibenschaften aller Art waren in Bewegung; burch die Kenien hatten wir ganz Deutschland ausgeregt, jedermann schalt und lachte zugleich. Die Berletten suchten uns auch etwas Unangenehmes zu erweisen, alle unsere Segenwirkung bestand in unermübet fortgesetzer Thätigkeit." (Göthe in den Annalen.) Inzwischen sahen sie dem Sturm gelassen zu. Und als er sich ausgetobt, zeigte sich, daß er wie ein Sewitter die Lust gereinigt hatte. Das Bublikum war auf das Schlechte ausmerksamer geworden, und sah ein, daß es sich früher viel hatte anpreisen lassen, was in den literarischen Auskehricht gehörte. Manche Zeitschriften sanken im Kredit, das Urtheil begann selbstsständiger und der Geschmack reiner zu werden. Immer mehr neigte sich der Antheil Schiller und Söthe zu, zumal man sie in ihren Leistungen nicht sinken, sondern erst recht wachsen, sah. Die große Popularität, die Schiller durch seine Schauspiele bald darauf erlebte, wurde mit durch ie lustreinigende Kenienrevolution begründet.

Für's Erste aber hatten sich die beiben Freunde durch die Lenien in eine isolirte Stellung gebracht, sie waren in der allgemeinen Aufregung auf sich und wenige Gleichgesinnte angewiesen. Aber es galt jeht zu beweisen, daß sie berechtigt gewesen, ihren Spott über die Literatur zu ergießen. "Nach dem tollen Bagstuck mit den Lenien (schreibt Göthe an Schiller) mussen wir uns bloß großer und würdiger Kunstwerke besteißigen, und unste poetische Natur, zur Beschämung aller Segner, in die Gestalten des Edlen und Guten umwandeln." So ging Göthe an sein bereits begonnenes Gedicht Hermann und Dorothea, und Schiller nahm den Ballenstein ernster in Angriff, Jeder mit ganzem Herzen auch an der Arbeit des Andern rathend und sördernd betheiligt. Dabei aber wurde die Lyrik und der nächste Musenalmanach nicht vergessen, und im geistig poetischen Berkehr kamen sie auf

eine neue Dichtungsgattung, die sie nun mit allem Eiser ausbildeten. Es war die Ballabe, und so folgte auf das Xenienjahr mit seinem Almanach, bas Ballabenjahr mit seiner gemeinsamen Arbeit und seinen Resultaten. Die Erndte war erstaunlich. "Im eigentlichen Sinne (schreibt Göthe) hielten wir Tag und Nacht keine Ruhe; Schillern besuchte der Schlaf erst gegen Morgen." Die Stoffe wurden gemeinsam ausgesucht oder mitgetheilt, zuweilen ausgetauscht und abgetreten. Der Musenalmanach auf das Jahr 1798 enthält von Göthe, außer dem "Reuen Baussas und verschiedenen Liedern, die Balladen: der Zauberlehrling, der Schatzräber, die Braut von Corinth, der Gott und die Bajadere; von Schiller (neben Liedern wie das Geheimniß und anderen) die Balladen: der Ring des Polytrates, der Handschuh, Ritter Toggenburg, der Taucher, die Kraniche des Ihhtus, der Gang nach dem Eisenhammer. Die nächsten Musenalmanache brachten mehrere andre Balladen, der lette (1800) das Lied von der Slocke.

Balladen. allmanach

Die Ballabe war, wie wir gesehen, keine burchaus neue Gattung. Göthe besonders hatte bereits Vollendetes barin geleistet. Wie seine ganze Lyrik ursprünglich aus gleicher Quelle mit dem Bolksliede gestossen war, so bildete sich bei ihm auch die volksmäßige Ballade aus, in jener knappen, sprinzgenden, liedartigen Gestalt, die im kleinsten Rahmen das Größte und Tiesste zu geben vermag. Oft birgt sich hier das epische Glement sast ganz in das lyrische und läßt, gerade wie im Bolksliede, eine Handlung durch das Mesdium der Empsindung nur durchblicken. In dieser Richtung entstanden die schönsten Balladen Göthe's, wie der König von Thule, der Erlkönig, der Fischer, der Rattensänger, der Schatzräber, der Müllerin Berrath und Reue, das Beilchen, Haidenröslein u. a. Schiller dagegen war auf diesem Gebiet nicht heimisch, das einzige Gedicht dieser Art, Graf Eberhard der Greiner, kann kaum in Betracht kommen.

Dagegen war es die Kunstballabe, von beiben Freunden gemeinsam geschaffen, welche Schiller mit um so mehr Glück und Eiser kultivirte. Auf einen breiteren Erzählungston angelegt, berührt sie das epische Kunstgediet, um in strophisch gegliederter Form eine Handlung, ein Ereignis, darzustellen. Und zwar so, daß durch diese Handlung eine tiesere Idee zur Erscheinung kommt. Berschiedene Charattere werden hier wie im Spos, nur in knapperer Weise, ausgemalt, für einen bedeutenden Lebensmoment in Segensah und Wechselwirkung gebracht, die so in der Beschsändung ein Großes in sich aberundet. Die Mannigsaltigkeit, mit welcher Schiller wie Göthe für ihre Stosse das strophische Sewand und die rhythmische Bewegung fanden, ist außerardentlich. Wodurch sie aber ihrer neuen Gattung eine vertieste Bedeutung verliehen, das ist die leitende Idee, welche durch jede dieser Balladen veranschaulicht wurde. Während in den drei großen Balladen Söthe's (ber

Zauberlehrling, ber Gott und die Bajabere, die Braut von Corinth) ber Grundgebante geradezu ausgesprochen wirb, lagt ihn Schiller mehr amifchen ben Zeilen lefen, am vollenbetften in ben Kranichen bes Ibplus, im Taucher, Grafen von habsburg, Bang nach bem Gifenhammer. Go mußten fich Schiller und Gothe icon burch ben neuen Mufenalmanach fur bie Xenien glan: genb zu rechtfertigen, jugleich aber mar bereits noch Größeres erschienen, um ihre Berbinbung von ber hochften Gunft ber Dufen gefegnet ju zeigen.

Bothe tam biesmal Schillern gubor. Denn in bemfelben Jahre mit bem Ballabenalmanach (1798) ließ er hermann und Dorothea erfchei: Dermann nen. — Den Stoff bagu hatte er einem außeren Anlaß zu verbanten. Fran: Dorothea. zöfische Müchtlinge waren auf beutschem Boben bis in bas Burgburgifche Bebiet gelangt. Bon hier burch ben Bischof vertrieben, fanden fie ein Afhl im Gifenach'ichen, von wo fie fich über bas ganze Beimarische Gebiet verbreiteten. Göthe interessirte sich lebhaft für ben neuen Zuwachs Weimarischer Unterthanen, und las nach, was sich an Aufzeichnungen früherer Emigrantenzuzüge vorfand. So fiel ihm eine Schrift in die Hande: "Das liebthätige Gera gegen bie Salzburgischen Emigranten" (1732), worin er auf folgenbe Geschichte traf:

"In Altmubl, einer Stabt im Dettingischen gelegen, hatte ein gar feiner und vermögender Burger einen Sohn, welchen er oft jum Beirathen angemahnet, ihn aber bazu nicht bewegen können. Als nun bie Salzburger Emigranten auch burch biefes Stabtlein paffirten, finbet fich unter ihnen eine Person, welche biesem Menschen gefällt, babei er in seinem Herzen ben Schluß faffet, wenn es angeben wolle, biefelbe zu beirathen, ertunbigte fich babero bei ben anbern Salzburgern nach biefes Mabgens Aufführung und Familie, unb erhalt zur Antwort, fie mare von guten reblichen Leuten, und hatte fich jeberzeit wol verhalten, ware aber von ihren Eltern um ber Religion willen geschieben und hatte folche gurudgelaffen. Sierauf gebet biefer Menich gu feinem Bater und vermelbet ihm, weil er ihn fo oft fich zu verehelichen vermahnet, jo hatte er fich nunmehro eine Person ausgelesen, wenn ihm nun solche ber Bater zu nehmen erlauben wolle. Als nun ber Bater gerne wiffen will, wer fie fei, fagte er ihm, es ware eine Salzburgerin, bie gefalle ihm, unb wo er ihm biese nicht laffen wolle, wurde er niemalen beirathen. Der Bater erschrickt hierüber und will es ibm ausreben, er läßt auch einige seiner Freunde und einen Prediger rufen, um etwa den Sohn burch ihre Bermittlung auf anbre Gebanken zu bringen; allein alles vergebens. Daber ber Brebiger endlich gemeint, es konne Gott feine fonberbare Schidung barunter haben, bag es sowohl bem Sohne, als auch ber Emigrantin zum Besten gereichen konne, worauf fie endlich ihre Einwilligung geben und es bem Sohne in seinen Gefallen stellen. Dieser geht sofort zu seiner Salzburgerin und fragte fie, wie es ihr hier im Lanbe gefalle? Sie antwortete: Herr, gang

wohl! Er versetzet weiter: Db fie wohl bei seinem Bater bienen wolle? Sie fagt: gar gerne; wenn er fie annehmen wolle, gebente fie ihm treu und fleißig zu bienen, und erzählet ihm barauf alle ihre Kunfte, wie fie bas Bieb füttern, die Ruh mellen, bas Felb bestellen, Beu machen und bergleichen mehr verrichten tonne. Borauf fie ber Gobn mit fich nimmet und feinem Bater prafentieret. Diefer fragt bas Mabgen, ob ihr benn fein Gobn gefalle und fie ibn beirathen wolle? Sie aber, nichts von biefer Sache wifsend, meinet, man wolle fie verieren, und antwortet: Ei, man solle fie nur nicht foppen, sein Sohn batte vor seinen Bater eine Magb verlangt, und wenn er fie haben wolle, gebachte fie ihm treu zu bienen, und ihr Brot wohl zu erwerben. Da aber ber Bater barauf bebarret, und auch ber Sohn fein ernstliches Berlangen nach ihr bezeiget, erklart fie fich: Benn es benn Ernft fein follte, fo ware fie es gar wohl zufrieben, und fie wollte ihn halten wie ihr Aug' im Ropf. Da nun hierauf ihr ber Sohn ein Spepfand reichet, greifet fie in ben Bufen und fagt: Gie muffe ibm boch auch wohl einen Mabischap geben; womit fie ihm ein Beutelchen überreichet, in welchem fic 200 Stud Dutaten befanden."

Diefes Gefdichtden feffelte Gothe, er befdlog ein Meines 3boll baraus ju machen, abulich wie Alexis und Dora. Indem er aber mit ber Arbeit begann, gingen ihm bie Augen auf, "welchen toftlichen Schat er geboben," er erkannte barin ein "Sujet, wie man es in seinem Leben vielleicht nicht zweimal findet." Die Behandlung von Bogens "Louife" wectte in ihm eine ahnliche für seinen Stoff. Aber biefer entfaltete fich zu einer mehr epischen Groke, wenn nicht ber Breite fo boch ber Bertiefung nach. Gothe rudte die Borgange aus ber Bergangenheit in die nachste Gegenwart, machte aus ben vertriebenen Salzburger Lutheranern Flüchtlinge aus ben frangöfischen Grenglanden, welche por ben politischen Revolutionefturmen eine Er benutte von ber übertommenen Buflucht tiefer im Lanbe suchen. Erzählung so viel als fich für eine kunftlerische Gestaltung verwerthen ließ. Die kleinen Ereigniffe einer burgerlichen Familie wurden ber Mittelpunkt eines ibpllischen Gemalbes, in beffen Perspettive bie großen ernften Zeitbegebenheiten stehen. Sie greifen nicht in bie Handlung ein, aber treten in lebhaften Bezug zu ihr. Es ift bas burgerlicheibpllifche Epos, welches Gothe in hermann und Dorothea erschaffen hat.

Demgemäß bleibt die Handlung in bescheibnen Grenzen, und entwidelt sich ber Hauptsache nach durch die Charaktere. Diese zeigen die höchste Bollzendung, von dem Helden die zur scheindar geringsten Nebensigur. Es ist heutzutage nicht mehr nöthig zu zeigen, wie hoch das Gedicht über Bosens "Louise" steht, die künstlerische Reise und poetische Schönheit dieses einzigen Werkes ist oft genug dargelegt worden, es gießt seinen Zauber über Jeden aus, der sich ihm naht. "Ich habe das Gedicht nun wieder mit dem alten

ungeschwächten Sindruck und mit neuer Bewegung gelesen; es ist schlechterdings vollkommen in seiner Sattung, es ist pathetisch mächtig und boch reiz zend im höchsten Grade, kurz és ist schön, was man sagen kann." So rust Schiller dem Freunde zu, der nach der Schweiz gereist war, um seinen aus Italien zurücklehrenden Freund Meher wieder zu sehen. Und wie rein empfand Schiller die Bedeutung Göthe's, wenn er ihm schreidt: "Jeht däucht mir, kehren Sie, ausgedilbet und reif, zu Ihrer Jugend zurück, und werden die Frucht mit der Blüthe verdinden. Diese zweite Jugend ist die Jugend der Götter, und unsterblich wie diese."

į

t

Er selbst hatte viel zu bieser zweiten Jugend Gothe's beigetragen. Inswischen war auch er zur vollenbeten Reise gelangt, und seierte nicht neben seinem Genossen. Noch in bemselben Jahre, ba Hermann und Dorothea ersichien, wurde Ballenstein's Lager in Weimar aufgeführt (18. October 1798). Bon da ab entwickelte er eine bramatische Fruchtbarkeit, beren Ersfolge Göthen fast in Schatten stellten, und ihn in ungehemmtem Siegeslauf zum bevorzugten Liebling seiner Ration machten.

## . Sechszehntes Kapitel.

## (Gothe's und Schiller's gemeinfames Schaffen. Fortsesung.) Das Theater in Beimar.

Bon ber ersten Ibee zum Wallenstein bis zur Aufführung von "Walstenstein's Lager" hatte Schiller eine lange Zeit vergehen lassen. Seit bem Don Carlos war in breizehn Jahren kein Drama von ihm erschienen. Wir haben gesehen, daß es bei ihm kein Ausruhen war, sondern eine Zeit rastslosen Schassens und Strebens, in welcher sich seine dichterische Individualität durch historische und philosophische Studien und Arbeiten vervollsommnete und kunstliche entwicklte. Zwar ergriff ihn während dieser Zeit oft die Sehnsucht heftiger, auch wieder zur Ausstührung eines größeren dichterischen Ganzen zu gelangen, und besonders den beiden Werken Söthe's gegenüber, die in den letzten Jahren entstanden waren. Mit Unbehagen wendete er sich, besonders nachdem er den Wilhelm Meister gelesen, zu seinen philosophischen Arbeiten. "Ich kann Ihnen nicht ausdrücken (schreibt er an Göthe), wie peinlich mir das Gefühl ist, von einem Produkt dieser Art in das philosophische Wesen diesen hineinzusehen. Dort ist alles so heiter, so lebendig, so harmonisch ausgelöst und so menschlich wahr, hier alles so strenge, so rigib und

abstratt, und so höchst unnatürlich, weil alle Natur nur Sonthefis und alle Philosophie Antithefis ift. 3mar barf ich mir bas Zeugniß geben, in meinen Spekulationen ber Natur fo treu geblieben ju fein, als fich mit bem Begriff ber Analysis verträgt; ja vielleicht bei ihr treuer geblieben, als unfre Rantianer für erlaubt und für möglich hielten. Aber bennoch fühle ich nicht weniger lebhaft ben unenblichen Abstand zwischen bem Leben und bem Raifonnement, und tann mich nicht enthalten einen folden melancholischen Augenblick für einen Mangel in meiner Natur auszulegen, was ich in einer beitern Stunde bloß für eine natürliche Eigenschaft ber Sache ansehen muß. So viel ift indeg gewiß, ber Dichter ift ber einzige mabre Menfc, und ber beste Philosoph ift nur eine Caricatur gegen ihn."

Schiller tehrte auch in seinen hiftorischephilosophischen Jahren immer von Beit zu Beit zum Ballenftein zurud, allein es mabrte lange, ebe er bie Maffe bes geschichtlichen Stoffes für bie scenische Deconomie bewältigte. Die gange herrichaft über ben Stoff errang er'erft zwei Jahre vor ber Bollenbung bes Wertes, und Alles früher Ausgearbeitete wurde für ihn badurch unbrauchbar. Es wurde zu lang fein, bas Wert burch alle Entwidelungsftufen feines poetischen Bachsens zu verfolgen, wohl aber ift die gewonnene funftlerische Unichauung bes Dichters, mit ber er an bie Ausarbeitung bes Studes ging, als bebeutend zu betonen. "Was ich will, und foll, auch mas ich habe, ift mir jest ziemlich klar (fo melbet er an Gothe), es kommt nun noch blog barauf Ballenstein. an, mit bem, was ich in mir und vor mir habe, bas auszurichten, was ich will und was ich foll. In Rudficht auf ben Geift, in welchem ich arbeite, werben Sie mahricheinlich mit mir zufrieben sein. Es will mir gang gut gelingen, meinen Stoff außer mir zu halten, und nur ben Gegenstand zu geben. Beinahe mochte ich fagen, bas Gujet interessirt mich gar nicht, und ich habe nie eine folche Ralte für ben Gegenstand mit einer folchen Barme für bie Arbeit in mir vereinigt. Den hauptcharatter, so wie bie meisten Nebencharaktere traktire ich wirklich bis jest mit ber reinen Liebe bes Runftlers; blog für ben nächsten nach bem hauptcharatter, ben jungen Biccolomini, bin ich burch meine eigne Zuneigung intereffirt, wobei bas Bange übrigens eher gewinnen als verlieren foll."

Und an Rorner: Grabe fo ein Stoff mußte es fein, an bem ich mein neues bramatisches Leben eröffnen konnte. hier, wo ich nur burch bie eingige innere Bahrheit, Nothwendigkeit, Stetigkeit und Bestimmtheit meinen 3med erreichen tann, muß bie entscheibenbe Rrife mit meinem poetischen Charatter erfolgen, auch ift fie icon ftart im Unzuge; benn ich trattire mein Befchäft icon gang anbere, ale ich ehemale pflegte. Der Stoff und Begenstand ift so febr außer mir, bag ich ihm taum eine Reigung abgewinnen tann; er läßt mich beinahe talt und gleichgültig, und boch bin ich für bie Arbeit begeistert. Zwei Figuren ausgenommen (Max und Thetla), an bie

mich Reigung feffelt, behandle ich alle übrigen, und besonders ben Hauptscharatter, blog mit der reinen Liebe des Kunftlers." \*)

Der Gewinn biefes objektiven Standpunktes mar für Schiller von ber größten Bebeutung. Der Unterschied in ber haltung biefes Studes von ber bes Don Carlos ift in ber That so groß, bag man bie Objektivität im Ballenftein nicht genug bewundern tann, bei ber subjettib fo ftart ausgeprägten Naturanlage bee Dichters. Gang und gar freilich überwand er biefe niemals, und so steben biejenigen Gestalten seiner Dramen, bie er mit besonderer Neigung ausführte (wie hier Max und Thekla), gewöhnlich in einem ichwer zu vermittelnben Kontraft jum Sangen. Allein Schiller wußte bergleichen Gestalten, die er mit seinem eigensten Bergblute nabrte, mit einer Schönheit und Barme auszustatten, bag feine Ration fie lieb gewann, und fich seine Lieblinge burch teine Zweifel an ihrer Bahrheit ober Nothwendigkeit verleiben ließ. Und dies gilt von der Reihe von Dramen, welche ber Wallenstein eröffnete, überhaupt: ihre großartigen Borzüge stehen so gebieterisch in erster Reibe, daß von bramatischen Fehlern nicht die Rebe fein tann, fonbern nur von wiebertehrenben Gigenthumlichkeiten, die bedeutend genug find, um ein besonderes Recht zu beanspruchen. Mur in dieser ihrer Totalität hat bie Literaturgeschichte Schiller's Dramen zu betrachten, felten foll fie bie afthetische Rritik (bie fich auf eignem Gebiet felbständig barüber ergeben mag) zu Worte tommen laffen.

Mit dem Wallenstein beginnt Schiller's Meisterschaft in ber hoben Tragobie. Die friegerische Welt eines ganzen Zeitalters ift in vollenbet ausgepragten Gruppen in bie bramatifchen Grenzen gefaßt, reich und einheitlich komponirt, und von bem Beifte eines einzigen großen Charakters erfüllt. Er, ber Belb, hat biese Rriegswelt geschaffen, mit ihm steigt fie und muß sie fallen. Auf bem Gipfel feiner Macht, von ihrem Bewußtsein erfüllt, treibt ihn ber Chrgeiz mit pflichtvergeffenen Bunfchen zu fpielen. Allein fein Gefoid ereilt ihn. Womit er nur gespielt, um seine Ueberlegenheit zu zeigen, was er sich nicht gestehen mag gewollt zu haben, muß er nun wollen und thun, er muß zum Berräther und Feinde bes Baterlandes werben. Aber daß bies eine Schulb, daß bies sein Untergang sei, gesteht er fich nicht zu. Sein Glaube hangt an ben Sternen, bie bem Menschen Gutes und Bofes beftimmen und ihm bie Wege vorschreiben. Auch als die Genoffen von ihm weichen, als er von ihnen verrathen wird, ist sein Glaube an die Sterne nicht erloschen; fie lugen nicht, und was seine Hoffnungen tauscht, ift geschen wiber die Bestimmung ber Sterne. Diese Zuversicht auf eine höhere

<sup>\*)</sup> Beide Briefe, an Gothe und Rorner, find an Cinem Tage, ben 28. Rovemsber 1796, geschrieben, daber die faft wortliche Uebereinftimmung.

Roquette, Literaturgefchichte. II.

geträumte Leitung ber Geschicke, die er mit der sittlichen Weltordnung verwechsfelt, diese hingabe an Zeichen, an Menschen, die ihm als treu und zuverslässig von den Sternen bezeichnet sind, ist ein tief tragischer Zug. Je geschrvoller er seinem Fall entgegen geht, besto größer erscheint sein Character, und um so ergreisender wirkt sein unerschütterlicher Glaube, den jeder andre doch als einen Wahn erkennt.

Zum erstenmal erscheint in Schiller's Ballenstein eine große historische Welt auf ber Bühne, und so begründet das Stück eine neue Epoche
bes deutschen Dramas überhaupt. Sie erscheint in geschichtlicher Treue, aber
bie rohe Masse ist in künstlerische Form gebracht, und nach Gruppen und
Gestalten gesärbt und charakterisirt. Bei größter plastischer Ruhe der Durchführung wird das Ganze doch von dem gewaltigsten Leben durchströmt; jede
Gestalt ein geschloßnes Charakterbild für sich, und jede als nothwendiges
Glied in das Ganze eingreisend.

Aber die ungeheure Masse bes Stoffes, und die Art wie sie Schiller fich jum bichterischen Gigenthum gemacht, hinderte ibn, fie in bas gewohnliche Maag ber Tragobie zu bringen. Er mußte biefes Maag fast auf bas breifache erweitern, und so ergab fich eine Dreitheiligkeit - nicht ber handlung, fonbern nur ber Form. Die Bezeichnung als einer Trilogie ift ba= her falsch. Wallenstein ist kein Tragobienkompler im Sinne ber antiken Trilogie, fonbern ein Stud in brei Abtheilungen, beren Nothwendigkeit nur ber Umfang bes Studes gebot. Diefe Abtheilungen waren bei ben erften Darftellungen noch nicht bie jetigen. Ballenstein's Lager mar und ift bas Borfpiel geblieben, zwar ein rund und vollenbet geschloffenes Ganzes, aber boch seinem Inhalt nach auf eine fernere Sandlung hinweisenb. Die Biccolomini umfagten noch bie brei erften Atte von Ballenftein's Tob, hatten also eine Ausbehnung, bie jest auf sieben Atte vertheilt ift. ganges Stud maren fie bem Inhalte nach gefchlogner und abgerundeter, ba Marens Trennung von Ballenftein bie eigentliche Ablösung ber Viccolomini und zugleich bes Saupttheils ber Armee bezeichnet. Wenn aber biefer Umfang bes Studes ber Darstellung wiberstrebte, so schmolz bas britte Stud, Ballenftein's Tob, nur auf bie Ausbehnung ber jetigen beiben letten Alte zusammen. Das prattifche Beburfnig machte also bie spatere Gintheis lung bes Gangen, nicht bie innere Nothwendigkeit. Benn fo ber lette Theik zu einem wirksamen Sanzen wurde, so blieb leiber baburch bas mittlere Stud, die Biccolomini, seiner Haltung nach fast von ber Buhne ausgeschloffen. Richt in seinem poetischen Berth, aber in seiner felbständigen Ginbruckfähige teit auf ein voraussehungeloses Bublitum.

Göthe wibmete der Arbeit Schiller's am Wallenstein unausgesehte Theils nahme, und war besonders barauf bedacht, den übermäßigen Umfang bes Studes ju Gunften der theatralischen Darstellung abzugranzen. Er nahm felbft bas "Lager" zur hand (welches in feiner erften Faffung noch nicht bie jetige runde Einheit hatte), um es zu bearbeiten. Zwar fand er felbft nicht bie Möglichkeit, ber Sache beizukommen, aber er gerieth boch auf einen guten Gebanken, ben Schiller benuten konnte. Er fchickte ihm einen Banb bes Abraham a. S. Clara, aus welchem biefer bie Rapuzinerprebigt entnahm, und burch Ginfugung biefer Beftalt bas Bange ju beben mußte. Umgearbeis tet tam bas "Lager" unter bem Titel "bie Ballenfteiner" (am 18. Dft. 1798) jur Eröffnung ber Bintervorstellungen in Beimar juerft jur Auf: Auffabr. Des führung. Das Bublitum ergotte fich, Manche murben lebhafter ergriffen, im Gangen wußte man nicht, was man aus biefem neuen "Monftrum" machen follte. Das Rathfel lofte fich, als einige Monate barauf (b. 30. Jan. 1799) bie Biccolomini jur Darstellung tamen. Die erfte Gintheilung bes Studes rührte von Bothe her. Schiller war von Jena berüber gekom: men, wohnte im Schlosse und leitete bie Proben. Der Ginbrud mar hochst befriedigend, ber Beifall bes Bublitums fteigerte fich mit ben Wieberholungen bes Studes. Schon am 20. April folgte bann bie Aufführung von Bal-Ienstein's Tob, die bem Bublikum nun erst die Grokartiakeit bes ganzen Werkes por Augen stellte. Roch größer als in Beimar mar ber Beifall bes Wallenstein in Berlin, wo ber lette Theil am 17. Mai zuerft gegeben murbe. Affland hatte Alles gethan, bas Werk bei Zeiten zu erlangen, bas benn in glanzenber Darftellung eine begeifterte Aufnahme errang.

Schiller ftand mit biefem Werte erft als ber große Dichter ba, und ce fehlte ihm nicht an Anerkennung und Genugthuung. Er hatte burch ben Bal lenftein nicht nur bie Daffe bes Bolte fur fich gewonnen, sonbern auch ben befferen Theil ber Gebilbeten. Wie er, als ber geborne Dramatiter, bas im Schauspiel hauptfächlich Ergreifenbe, ben fest geglieberten Organismus ber Handlung meisterlich zu handhaben verstand, so rig er burch ben phantafiepollen Strom ber Sprache, mit seinem von Bilbern prachtig belebten Bang. feiner von großen und ichonen Bebanten vergeistigten Sobeit, ben Borer un= widerstehlich fort. Auch hochgestellte Bersonen nab und fern erwiesen ibm ermunternbe Sulbigung. Als König Friedrich Wilhelm III. von Breuken mit seiner Gemahlin Louise im Sommer nach Weimar tamen, murbe Schil Ier von Jena berüber geholt, um fich vorstellen zu laffen. Die Königin hatte ben Wallenstein nicht in Berlin, sonbern in Beimar zuerft seben wollen, und zeigte fich gegen ben Dichter febr grazios und gutig. Auch ging er nicht obne fürstliche Geschenke aus. - Und als ber gange Ballenftein im Jahr barauf im Drud erschien, mar ber Beifall so außerorbentlich, bag auch bie ftartften Auflagen im Umfebn vergriffen wurden und erneuert werben mußten. Die Bopularität bes Dichters mar bamit ausgesprochen.

Schiller hatte in diesem Jahre in Jena ein Gartenhaus gekauft, und freute fich feines landlichen Befibes, ber ibm frifche Stimmung gur Arbeit gab und seiner Gesundheit zu Gute kam. Denn sein körperlicher Zustand war brückend, und seben guten Arbeitstag mußte er mit mehreren Tagen der Krankeit erkaufen. Aber die lette Zeit, wo er in Weimar den Bersseuch gemacht hatte, sich auch einmal in der Geselligkeit etwas zuzumuthen, gab ihm die beste Hoffnung. Und da er durch den Wallenstein zu der Ueberzeugung gekommen war, daß das Drama von nun an seine Lebensaufgabe sei, stellte sich das Bedürfniß heraus, in der Nähe eines Theaters zu leben. Er heschloß daher, sein Jenaisches Gartenleben auszugeben und nach Weimar überzusiedeln. Dies kam im Dezember 1799 zur Ausstührung. Ein Sch. umzus neues Werk, Waria Stuart, brachte er schon begonnen mit hinüber. nach Weimar Bollenbet wurde es im Mai 1800, und zwar in Ettersburg, wohin er sich aus dem bunten Leben, das ihn in Weimar umfing, auf einige Zeit zurückgezogen hatte.

Der Plan zur Matia Stuart hatte ihn früher beschäftigt. Bereits in seiner Einsamkeit zu Bauerbach sahen wir ihn damit umgehn. Die späte Ausstührung aber zeigte alle Bortheile eines gewonnenen tünstlerischen Standpunktes. Im Wallenstein hatte er sich im Kampse mit der geschichtlichen Massenhaftigkeit des Stoffes, zu einer breiteren Entsaltung entschließen milssen; in dem neuen Werke versügt er mit vollständiger Herrschaft über das Material. Auch seine Ideen über das historische Drama haben sich besestigt. Er nimmt Ereignisse und Gestalten, sowie das Local derselben, mit dichterischer Freiheit aus, entkleidet sie aller Zufälligkeiten und stellt sie dar, wie sie der Idee gemäß hätten sein müssen. Bei seiner schöpferischen Gestaltungskraft erhielten die in's Poetische überseten historischen Gestalten eine so überzeugende individuelle Rothwendigkeit, daß sie sich der Phantasie zwingend einprägten und ihre Urdilder verdrängten. Bon diesem Standpunkte künstlerischer Weisterschaft aus durste er gewissenhaft auch gegen die Geschichte sein, und durste sie sich dienstdar machen, wo die poetischen Zwede es geboten.

Gegen ben Ballenstein gehalten ist Maria Stuart von überraschenber Einsachheit. Die Komposition mehr in's Enge gezogen, die Charaktere entschiedner ausgeprägt. Dadurch, daß er die ganze Schuld der Heldin als eine verjährte von seinem Stück ausschließt, und sie als eine Leidende darzstellt, die durch Jahre des Grams und der Reue geläutert ist, gewinnt er von vorn herein allen Antheil für sie. Sie hat gebüht, was sie als Beib verschuldet, aber sie ist immer noch Königin, und in dieser ihrer königlichen Würde wächst sie zu innerer Hoheit heran. Dies ununterdrückte königsliche Gefühl aber wird im leidenschaftlichen Roment die Klippe, an der sie scheidetern soll. Denn hier trifft sie mit der bewußten Racht ihrer Segnerin zusammen. Bas Maria sich in leidenschaftlicher Jugend nie gescheut hatte zu sein, das Beib mit all seinen Schwächen, das verschmacht Elisabeth. Sie will männlichen Geistes erscheinen, und verachtet die Maria um ihrer Schwäche.

Maria Stuart Aber bei all ber Stärke bes Charakters und männlichen Kraft, worin Elissabeth erscheinen möchte, ist sie boch ganz ein Weib, bas am Runde ihrer Schmeichler hängt, und launenhaft mit ihren Günstlingen spielt. In bem Maaße als Maria an Größe ber Gesinnung und königlicher Würbe steigt, sinkt Elisabeth, da ihre weiblichen Schwächen immer mehr hervortreten. Der Moment, da die beiben Königinnen einander begegnen, ist der Wendespunkt. Maria, die gedemüthigte, wird durch tödtliche Beleidigung zu höchster Leibenschaft, aber auch zu höchstem Gesühl ihrer Würde ausgestachelt, und bricht in die Worte aus: Ich din Euer König! Die Gewalt und die Tragsweite dieser Worte subs. Ich bin Euer König! Die Gewalt und die Tragsweite dieser Worte fühlt Elisabeth; empört und gedemüthigt verläßt sie ihre Feindin. Wenn sie jeht Marias Todesurtheil unterschreibt, so hat das nur noch den Schein politischer Nothwendigkeit, es ist ein Deckmantel, unter dem sich bequem das Gesühl der Rache für die Beleidigung verbergen kann.

Auch baburch steigt wiederum der Antheil sur Maria, die sich zu immer reinerer Größe emporhebt. Aber der Dichter läßt im Hintergrunde boch hervorblicken, daß das Opfer, welches durch den Tod der Maria gebracht wird, einem höheren Sesichtspunkt fällt. Denn Maria, wie ihre Freunde, sind Wertzeuge des Jesuitismus. In großer Schönheit schildert der Dichter durch den Mund des Mortimer die bestrickenden sinnlichen Zauber der tathoslischen Kirche, aber diese sind zugleich die Schranken und Fesseln der geistigen Freiheit. Siegte Maria, so war es um den freien Gedanken des Protestantismus geschehen. Wenn diesen Elisabeth auch keineswegs ausdrücklich verstritt, so ist er doch die Grundlage des Gedichts; wie der Jesuitismus sich der Maria für seine Zwecke bedient, so bedient das Geschick sich der Elisabeth als eines Wertzeuges zur Erhaltung der Freiheit, die auch eines schönen Opfers, wie Maria, werth ist.

Die erste Aufschrung ber Maria sand am 14. Juni in Weimar statt. Aber wie sehr Schiller auch durch dies neue Werk das Publikum, besonders die Jugend enthusiasmirte, er hatte in nächster Rähe doch auch viele Widersscher. Besonders der ältere Weimarer Kreis war ihm nicht günstig gesinnt. Wieland machte sich über ihn lustig, Herber war geradezu bitter und gehässig gegen ihn, wie er ja mit Niemand ruhig leben konnte. Als er ersuhr, daß in der Maria Stuart eine Communionscene vorkommen sollte, legte er als oberste geistliche Behörde Protest dagegen ein, und die Scene mußte wegsbleiben. Dies mag ihm weniger übel genommen werden, als seine persons liche Bitterkeit und die Wegwerfung, mit der in seiner Umgedung von Schiller als Dichter gesprochen wurde. Auch der ältere Hof hielt nicht gestade viel auf Schiller, der eben kein Hosmann war. Karl August wußte wohl, was er an Schiller hatte, und hielt ihn hoch, freilich aber war auch er fremden Einstüssen zuweilen unterworsen.

Gothe wurde baburch vielfach aufgeregt, und ba er mit Schiller fest qu=

1800.

fammen hielt, zugleich ifolirt. Bas er ihm einft bei Gelegenheit ber Lenien fcrieb, batte eine weiter tragende Anwendung: "Es ist lustig zu seben, was biefe Menschenart eigentlich geargert hat, was fie glauben, daß einen argert, wie schaal, leer und gemein sie eine frembe Gristenz ansehen, wie sie ihre Pfeile gegen bas Augenwert ber Erscheinung richten, wie wenig fie auch nur abnen, in welcher unjuganglichen Burg ber Menich wohnt, bem es nur immer Ernft um fich und um bie Sachen ift." Mit Schiller zu leben, bem einzigen, ber ihn gang verftand, und beffen Beift ihm zugleich imponirte, war ihm eine Rothwenbigfeit. Ueber Meinliche perfonliche Rebenbuhlerschaft mar Gothe erhaben. Berfagte er boch noch am Abend nach ber Aufführung von Ballenftein's Lager felbft eine Recenfion bes Studes, um fie einem Anbern "aus ben Sanben ju reifen." Benn er an Schiller fcbrieb: "Laffen Sie uns, fo lange wir zusammen bleiben, auch unfre Zweiheit immer mehr in Ginklang bringen, damit selbst. eine langere Entfernung unferm Berhaltnif nichts anhaben tonne" - wenn er folde Borte fdrieb, fo gingen fie bei ihm aus einem innersten Bedürfniß hervor, er wußte, wie viel Anregung und Forberung er bem Freunde verbantte.

Götbe's

Gothe's eigne Thatigkeit war freilich in ben letten Jahren fehr zerfplit: tert. Seine universelle Ratur umfakte bie frembeften und mannigfaltigften bis 1900. Dinge zu gleicher Zeit, wobei freilich bie bichterische Probuttion oft zu turz Seine wissenschaftlichen Stubien, Liebhabereien und Grillen gingen mit Theaterangelegeuheiten, bilbenber Runft und Geschäften aller Art burch einander, und bei ber Maffe erbrudte Eins bas Andre. 3m Berbft 1796 schreibt er an Schiller, er habe angefangen, die Eingeweibe ber Thiere naber zu betrachten, und wenn er bubich fleißig fortfahre, hoffe er ben Binter biesen Theil ber organischen Natur recht gut burchzuarbeiten. Dann wirb er burch ein Mineralienkabinet wieber in bas Steinreich geführt, und sucht feine Beobachtungen gur Morphologie ju vervollständigen. Balb barauf treibt er Fifch: und Burmanatomie, bie ibm "fehr fruchtbare Ibeen erregt." Er zieht auf vier Bochen in fein Gartenhaus, gang allein, um mit einem aufgestellten Telestop ben Mond zu beobachten. Die Farbenflubien ruben auch nicht. Zulest, meint er, muß boch bei feinen Raturbetrachtungen eine Art von subjettivem Gangen beraustommen, bie "Belt bes Auges," bie burch Gestalt und Karbe erschöpft wirb. - Im folgenden Jahre (1797) gerieth er bei ben Ballabenftoffen ploblich wieber auf ben "Dunft- und Rebelweg," und machte fich an ben Fauft, um ihn etwas zu forbern. Schiller war voll Freude barüber, regte an, trieb und hoffte burch eingehenben Ibeenaustausch ihn für die Bollenbung zu gewinnen. Aber die Beschäftigung bauerte nicht. Gine zweite italienische Reise lag Gothen im Sinne. Er reifte nach ber Schweig, um Deper bort zu finden, und womöglich mit bies fem weiter zu gehn. Schiller war nicht bamit einverftanben, fcrieb fogar

an Meber, bag er ibn gurudbringen moge, ba er Gothen gern auf rein bich= terifchem Gebiet fest gesehen batte. Un Bermann und Dorothea anknubsend. welches er als ben Gipfel Gothe's und ber gangen neueren Runft bezeichnet, fährt er fort: "Während wir andern mühselig sammeln und prüfen müssen, um etwas Leibliches langfam bervorzubringen, barf er nur leis an bem Baume fcutteln, um fich bie fconften Früchte, reif und fcwer, fallen zu laffen. Es ist unglaublich, mit welcher Leichtigkeit er jett bie Früchte eines wohlangewandten Lebens und einer anhaltenben Bilbung an fich felber einernbtet, wie bebeutend und ficher jest alle feine Schritte find, wie ihn die Rlarheit über fich felbst und über bie Begenstanbe por jebem eitlen Streben und Berumtappen bewahrt. Sie werben mir aber auch barin beipflichten, bak er auf bem Sipfel, wo er jest steht, mehr barauf benten muß, die schone Form, die er fich gegeben hat, zur Darftellung zu bringen, als nach neuem Stoffe ausgugeben, turg, bag er jest gang ber poetischen Prattit leben muß. Wenn es einmal einer unter Taufenben, die barnach ftreben, babin gebracht bat, ein icones, vollenbetes Sanges aus fich zu machen, ber tann meines Erachtens nichts befferes thun, als bafür jebe mögliche Art bes Ausbruttes ju suchen; benn, wie weit er auch noch tommt, er tann boch nichts Soberes geben. 3ch gestehe baber, bag mir alles, mas er bei einem langeren Aufenthalt in Stalien für gemiffe 3mede auch geminnen mochte, für feinen boch= ften und nächsten Zwed boch immer verloren icheinen murbe. Alfo bewegen Sie ihn auch ichon beswegen, lieber Freund, recht balb gurudzukommen, und bas mas er zu Hause hat nicht zu weit zu suchen." — Aus ber zweiten Reise nach Italien murbe in ber That nichts. Gothe kehrte gurud, aber gu einem größeren Werte tam es nicht.

3mar an Blanen und Entwürfen fehlte es teineswegs. Durch hermann und Dorothea mar Gothe auf bas Epische getommen, bas ihn lange feft bielt. Er ging bamit um, ein Epos Dofes zu bichten, und forrespondirte mit Schiller über bas Befen bes epischen Bedichts. Darüber tam ber Mofes nicht zu ftande, ebensowenig ein anbres Epos die Jagb. Auf ber letten Schweizerreise mar ihm auch ber Tell ale epische Gestalt aufgetaucht, mit ber er fich ebenfalls eine Beile beschäftigte, ohne gur Ausführung zu gelangen. Bom Jubenthum über bas Mittelalter tam er bann wieber auf bie Antike, entschloß sich, ben Achill zum helben zu wählen und so bie Ilias fortzuseben. Nur wenig wurde von der Achilleis fertig, wohl taum jum Leibwesen bes Freundes. Dieser ging gewiffenhaft auf seine Plane ein, verbehlte ihm aber auch nicht seine Bebenken. Bunberlich mochte es Schillern portommen, ale Gothe, einem Sange jum Opernwesen nachgebenb, einen zweiten Theil ber Zauberflote fchrieb. Er warnte ihn ernstlich, und führte ihm zu Gemuthe, bag wenn er nicht einen bebeutenben Romponiften fanbe, keine Reprasentation ben Tert ber Oper retten werbe. Iffland, ber fich in Beimar in einem langeren Gaftspiel vorgeführt, hatte Gothe besonders um ben Tert gebrangt, nahm ihn auch mit nach Berlin, ohne baf Erhebliches bamit zu Stanbe gekommen mare.

Es ift ein eigner Anblid, ju feben, wie Gothe in biefen Jahren, wo Schiller seinen glanzenbsten Aufschwung nahm, und in frischester Thatiateit ein bebeutenbes Wert auf bas anbre folgen ließ, wie Gothe in völliger Bersplitterung Taufenberlei trieb, ohne etwas Größeres zu leiften. Balb lief er die Poesse wieder gang bei Seite, und ging in bilbenber Runft und Runft= theorie auf. Er fchrieb Ronturrenzen für Maler aus, suchte nach Aufgaben bafur. Mit Meper vereinigte er fich zu einer Zeitschrift, "bie Bropplaen," worin hauptfachlich funftlerische Dinge abgehandelt werben follten. Schiller, bazu aufgeforbert, gab nur einen Beitrag; Mehreres Gothe, barunter bie Erzählung "ber Sammler und bie Seinigen." Die Propplaen fanden geringe Theilnahme, und gingen schon im Jahr 1800 ein.

Die erste größere Arbeit, welche Gothe wieber vollendete, mar leiber

nur eine Ueberfetung aus bem Frangofischen, nämlich Boltaire's Dabo= met. Das Stud wurde ben 30. Jan. 1800 aufgeführt, mabrend Schiller mit ber Maria Stuart beschäftigt mar. Gothe wich hier einer Nothwendigs feit, welcher Schiller fpater auch noch weichen mußte. Der Bergog nämlich, Brangofisco obgleich er ber Beschützer ber beutschen Dichtung war, konnte seine Borliebe für die frangofische Literatur nicht bergen, und mochte bas Drama ber Franzosen auf seinem Theater nicht entbehren. Es war eine Schranke, welche bie frangofisch bofifche Bilbung um feine größere Natur gezogen hatte, und welche fich mit den Jahren mehr und mehr geltend machte. Wenn baber seinem Buniche willfahrt werben mußte, so fühlte Schiller's nationales bichterisches Gemiffen, bag von ihrer Seite ber Standpunkt klar ausgesproden werben muffe. Go ichrieb er jenes ichone Bebicht "An Gothe, ale er ben Mahomet von Boltaire auf bie Bubne brachte." Er richtete es an Gothe, im Grund aber mar es für Rarl August berechnet. Es gelte, sagt er, nicht mehr auf ben zertrummerten Altaren ber Aftermuse zu opfern. Richt fremben Göpen habe bie beutiche Buhne mehr zu bienen, fonbern einheimischer Runft, und biefe tonne muthig einen Lorbeer zeigen, ber auf bem beutschen Der beutiche Benine fei felbft in ber Runfte Beis Vinbus felbft gegrünt. ligthum gestiegen, und auf ber Spur ber Griechen und ber Britten bem befsern Ruhme nachgeschritten. Nicht mehr zu den Tagen charakterloser Minberjahrigteit fei bie beutsche Runft gurudzuführen, nicht mehr reb= nerifches Geprange, sonbern Natur burfe gefallen, nicht tonventionelle Schrans ten und Sitten burfe man befolgen, sonbern bie Leibenschaft erhebe frei ihre Tone, und in ber Wahrheit finde man bas Schone. Da kein lebendiger Beift aus ber Runft bes Franken fpreche, burfe fie nicht mehr Mufter werben. Benn fie tomme, fo moge fie ale ein abgefchiebner Beift tommen, bem man

wohl noch gestatten konne, die oft entweihte Scene zu reinigen. — Denn in ber That gegen Robebue und seinesgleichen, die bie Scene entweihten, mar bas frangöfische Drama immer noch als pabagogisches Mittel, als Ginschub gegen bas gang Gemeine zu benuten. Dieses Gebicht, ein Brachtftud Schiller'icher Lyrit, mar jugleich bas Manifest, welches bie beiben Dichter bewußt ihren Umgebungen und ber Welt entgegen hielten.

Es fanb fich jeboch ein Gefichtspunkt, unter welchem fie bes Bergogs Bunfche befriedigen und jugleich ihre eignen Zwede verfolgen konnten. Satte man es eben in ber Hand, burch bas frangofische Drama bie trivialere Theatertoft einzuschränten, so mar baffelbe ein noch willtommeneres Mittel, die Schauspieler in bauernder Uebung zu halten, Berfe zu fprechen. Denn ba Schiller in biefen fruchtbaren Tagen große Blane hatte, tonnten bie an Brofa gewöhnten Darfteller nicht genug in rhpthmifder Sprache gefcult werben. So war er aus prattifchen Grunden benn auch einverstanden, bag Gothe fich an die Uebersetzung bes Cancred machte, wie er felbst zu gleichem 3med fpater bie Phrabra bes Racine übertrug. -

Der nächste Stoff, ben Schiller nach ber Maria Stuart ergriff, war bie Jungfrau von Orleans. Er begann bas Stud noch in bemfelben Jahre, jog fich jeboch, um es zu vollenben, im März 1801 in fein Jungfram Gartenhaus nach Jena zurud. In ben ersten Monaten bieses Jahres befiel Drieans. Gothen eine schwere Krantheit, beren Gefahr gang Beimar in Aufregung brachte, und auch ältere Freunde, bie erkaltet waren, ihm wieder zuwendete. Nachdem ber Hauptsturm, ber ihm gebroht hatte, vorüber war, erholte fich feine fraftige Natur mit ichnellen Schritten. Babrend ber Genefung las Schiller ihm die ersten Atte ber Jungfrau vor, und als Gothe die letten gelesen hatte, fandte er ihm bas Stud mit ben Worten gurud: "Es ift fo brav, gut und icon, bak ich ibm nichts zu vergleichen weiß."

Schiller nannte bie Jungfrau von Orleans eine "romantische Tragobie." Die junge Schule ber Romantiter frohlocte, bag ihre Opposttion gegen bie Rafficität bes Meisters einen Sieg bavon getragen batte; und boch maren es nur geringe formelle Zugeftanbniffe, bie Schiller, nicht sowohl ihnen, als vielmehr ber Romantit seines Stoffes gemacht hatte. Wenn er fich bas fowarmerifch gottbegeisterte Mabchen zur Helbin mablte, bas, aus kinblichem Stanbe gur heroine erwachsenb, mit bem Schwerbte in ber hand ihr Baterland von frember Rnechtschaft befreit, so wollte er fie in bem Charafter barftellen, in welchem fie fur ihre Beit gur helbin murbe, er wollte bie Handlung ben Geift ihrer Zeit wieberspiegeln laffen. Dazu bedurfte es gewisser unbramatischer Momente, übernatürlicher Einwirkungen, turz ber Bunber. Aber Schiller mußte fich bamit trefflich abzufinden. Das größte Bunber bes Studes, die Geftalt ber Belbin felbft, lofte er in ber einfachsten Beise, indem er ihr Besen auf eine rein menschliche psychologische Entwicks

Ihr Charafter wird burch bie Eraltation eines fchmar: lung zurüdführte. merifc begeisterten Gemuthe, eines vifionaren Traumlebens, hinreichens ermöglicht. Ihre Ueberzeugung, die fich mit einer gewiffen bamonischen Gewalt ber Schwarmerei ausspricht, bie Ueberzeugung, bag fie von Gott als Bertzeug jur Befreiung bes Baterlandes auserseben sei, giebt ben Rriegern Muth, und in bem Glauben an ein Bunber leiften fie Großes auf maturliche Beife. Bas aber an entschiebnen Bunbern in bem Stude vortommet, if unwefentlich, greift nicht in bie Romposition ber Sandlung ein, ift nicht Dit= telbuntt, wie bei den Romantitern, sondern nur ein prattischer Bebel fur Die bramatische Entwidlung burch ben Charatter ber helbin. Johanna, im Blauben an ihre göttliche Senbung, vermißt fich bes Sochften, fie uberhebt fich ihrer menschlichen Rraft. Da muß fie erkennen, daß fie auch einer menschlichen Schwäche unterworfen ift, ihr Berg erglubt fur einen Feind bes Baterlandes. Dies Bewußtsein ber Schuld lahmt ihre Thatfraft, und als ber eigne Bater als Anklager gegen fie auftritt, fühlt fie fich wehrles und vernichtet. Aber bie Noth bes Baterlandes erwedt fie von Reuem, fie tritt noch Ginmal an die Spite ber Rrieger, und in ihrer Anstrengung ber Bergweiflung fieht bas Beer bie gottliche Rraft ihr wiebergeschenkt. Sie fiegt, und fterbend für bas Baterland, fühlt fie ihre Schulb gefühnt. Ihre Diffion ift erfüllt, fie verlägt bie Erbe im Bewußtsein als bes höchften Gottes Prie sterin ihre Bflicht vollendet zu haben. Zu dieser einfachen und natürlich psphologischen Entwidlung thun bie außeren Bunber so viel wie gar nichte, fie bleiben außere Steigerungemittel bee Effette.

Die so eng gezogenen Grenzen in ber Komposition ber Maria Stuart hat Schiller in ber Jungfrau von Orleans wieber erweitert. wo es galt, zwei Nationen im Rampfe mit einander vorzuführen, brauchte er eine große, scenische Entfaltung. Gine Angahl von Rebenfiguren und Episoben laffen ben Bau bes Dramas bie einfache Konstruttion überschreiten und eine tomplicirtere Gestalt annehmen. Gin reiches Detail gliebert mit einer gemiffen Gothit bas Augenwert, und erfüllt bas Innere mit prachtigftem Farbenglang. Aber weit entfernt ift biese Romantit von ber unfreien, nebelhaften Moftit jener Soule ber ftriften mittelalterlichen Tenbengromantiter. Ein flarer Beift fpricht aus Schiller's Romantit, befeelt bom Gebanten ber Freiheit, ber fich belebend bem gebilbeten wie bem naivften Borer mittheilt, und so afthetisch wie sittlich erhebend auf bie Daffen wirkt. Die Jungfrau von Orleans ift ein Bollsstud im bochften Sinne, nicht sowohl wegen ber großartigen Reprafentation, als vielmehr um ber hinreißenben Gewalt willen, bie von innen ftromend bas Bange mit poetifcher Barme fullt unb fich burch ben Rauber ber Sprache mittheilt.

Diese tritt pomphafter und mit phantasiereicherem Rebeschwung auf, als in ben beiben früheren Studen, aber fie bringt zugleich eine solche Fülle und m æ

धार्व, 🗅

Air.

ie rei

hitz:

Ţ.

kut

, II

:jy:

1.6-

ı, îr:

il I

ارستان میلوریا

F.4:

: {:

---

监

1.75

: =

:::

: ;

L

ŗ

Œ

te

è.

¥

Ľ

ġ

į!

1

5

Tiefe patriotischen Gefühls zum Ausbruck, daß die Zeit in ihrer nationalen Knechtung baburch aus's Aeußerste ergriffen werden mußte. Jenes Frankzreich, das von Englands Joch sich zu befreien strebte, es war für die Hörer Deutschland, auf welches der franklische Sieger seinen Fuß geseht hatte, und alle jene herrlichen Worte eines national sich belebenden Gefühls wurden von der Sehnsucht des deutschen Publikums auf ihr eignes Geschick bezogen. Seine eigentliche Wirkung sollte dies Stück erst ein Decennium später erstangen, als die deutsche Jugend, sich zum Kampfe rüstend für die Befreiung ihres Baterlandes, durch Schiller's Dichtungen zu höchster Begeisterung hinsgerissen wurde.

Bahrend Wallenstein und Maria Stuart vom Arbeitstisch bes Dichters sosort in's Theater gewandert waren, um begierig einstudiert zu werden, konnte merkwürdigerweise die Jungfrau in Beimar nicht gegeden werden. Der Herzog hatte sich das Manuscript geben lassen, er erklärte, daß ihn das Stud poetisch ergriffen habe, daß er es aber nicht dargestellt wünsche. Was ihn dazu bewogen, ist unerklärdar, wenn man nicht eine Intrigue der Schauspieslerin Jagemann annimmt. Sie war die erklärte "Freundin" des Herzogs, und mochte, bei der allgemeinen Bekanntschaft dieses Berhältnisses, sich scheuen, in der Rolle der "Jungfrau" aufzutreten. So wurde das Stud zuerst in Leipzig und Berlin mit stürmischem Beisall gegeben. Erst im April 1803, als sich ein junges Mädchen bei der Beimarer Bühne sand, welches sür die Rolle der Johanna paßte, ging das Werk auch hier in Scene, und die Berzösserung hatte einen um so größeren Enthysiasmus des Publikums zur Folge.

Im Sommer 1801 verliegen bie beiben Dichter Weimar. Gothe, um feine Gefundheit gang wieber berzustellen, ging gur Rur nach Byrmont, von ba nach Bottingen, um bort miffenschaftliche Stubien zu machen. Dabei trug er fich mit einem bramatischen Plane, bem zur natürlichen Tochter, . welcher langfam beranreifend ber guten Stunde barrte. Die Ausführung ftand nabe bebor. - Schiller bagegen begab fich jur Erholung ju feinem Freunde Korner nach Dresben. Gestärtt tehrte er wieber gurud. Lange gu feiern vermochte er jest nicht mehr, und als es galt, jum 30. Januar ein neues Stud zu ichaffen, womöglich etwas gang Befonberes, begann er fich umzusehen. Balb gewann er auch einem neuen Stoffe ein Interesse ab. Diesmal mar es nicht eine große hiftorische Belt, beren er fich bemächtigte, fondern eine phantastisch marchenhafte, worin er mehr mit Behagen ausrubte. Er nahm eine ber Dastentomobien bes italienischen Dichters Goggi auf, um in freier Bearbeitung ein felbstänbiges Gebicht baraus zu etichaffen. So entstand die Tragitomobie Turandot. Schiller wollte damit eine neue Sattung bes phantaftischen Dramas begründen, barin, mit Sulfe italienischer Masten, ber humor fein freies Spiel mit bem Tragischen treiben follte. Das Unternehmen war miklich. Die italienischen Mastentypen wollten bas

Turando

beutsche Publikum nicht anheimeln, ihre Komit blieb ctwas Frembes. Dazu tam, bag Schiller bie Sandlung etwas zu weit in bas Gebiet bes Tragischen führte, als bag ber phantaftische humor ihr hatte gleichen Schritt halten konnen. Schiller's großartige natur fand fich nicht in ben Spaß, ben er fich ausgebacht hatte, und fo poetisch glangend er fein Werk ausstattete, er erreichte seinen Zwed nicht gang. Rörner gab ibm bas in freunbschaftlicher Beise zu verstehen, indem er ihm schrieb: "Ich erwarte wenig Empfänglichfeit für Turanbot. Man wird von bir nur Madonnen feben wollen, und wird es übel nehmen, daß du auch Arabesten machft. Der leichte Uebergang vom Ernft jum Scherz wird von Benigen geschätt werben, und Biele werben burch langes Nachbenken beraus bringen, bag bie Jungfrau von Orleans ein weit interessanterer Charafter ift, als Turanbot." - Und in ber That machte bas Stud bei ber Aufführung (ben 30. Jan. 1802) teinen fonberlichen Sindruck. Der beffere Theil bes Bublitums war nicht einverstanden, baf Schiller sein großes Talent an einen bebeutungslosen Stoff hingegeben habe. Rur bie Rathfel fanben ungetheilten Beifall, und ber Dichter wußte fein Bublitum baburch zu entschäbigen, bag er bei jeber Bieberholung bes Studes neue Rathfel einfügte.

Theater

Mit bem Nahr 1802 begann Schiller eine gang außerorbentliche Rub= riateit für bas Theater. Er theilte fich mit Gothe in bie Leitung ber Bubne. nahm Proben ab, übte Schauspieler ein, forgte für bas Repertoire, inbem er, ohne bie eigne Production zu vergeffen, Andrer Stude bearbeitete und in Scene fette. Es galt, bas Schlechte und Gemeine in ben Augen bes Bublitums zu vernichten, es an bas Große und Gute zu gewöhnen, bie Bubne von Robebue und ben übrigen Romobienschreibern ju reinigen. Bas irgend von Intereffe mar, follte babei nicht übergangen werben. Man that auch wohl ein Uebriges, und besonbers Bothe brang barauf, manche Stude ber Romantifer zur Darstellung zu bringen. So wurde ber Jon von A. B. Schlegel und ber Alarcos von Fr. Schlegel gegeben. Schiller fab vor= aus, bag fie bamit teinen Refpett erlangen murben, und wollte gufrieben fein, wenn man teine totale Nieberlage erlitte. Bas ibm zu gewinnen ichien. war auch hier, bag man "bie augerft obligaten Silbenmage fprechen laffen und fprechen boren konne." Aber ber Berfuch miglang ganglich, bas Bublis tum, Gebilbete wie Ungebilbete, lachte über die armseligen Produtte. So war ben Romantitern benn wenigstens Genuge geschehen, ihre hochmuthigen bramatischen Ungeheuer hatten ihre Aufgabe als abschreckende Beispiele erfüllt.

Bor allem lag es Schiller baran, Shakespeare auf ber Beimarer Buhne heimisch zu machen. Er hatte ben Macbeth bereits bearbeitet, jeht wurde Othello in Scene geseht, und an die Einübung bes Julius Cafar gingen beibe Freunde, als an die Borbereitung eines höchsten Festes. Schiller übernahm es auch, Göthe's Iphigenie einzustudieren, und ba Gothe seinem Egmont

für das Theater nicht beikommen konnte, saßte Schiller mit seinem praktischen Blid die Sache an, und bearbeitete das Stüd für die Bühne. Bald darauf kam auch Göt von Berlichingen, von Göthe selbst für das Theater eingerichtet, zur Aufführung. — Dann machte man auch Bersuche mit antiken Stüden, die in Masken gespielt wurden. Schon in dem Festspiel Paläophron und Reoterpe hatte Göthe die antiken Masken angewendet, bald zehörten die Brüder des Terenz zu den Lieblingsstüden.

l

1

ľ

ı

ţ

Ì

1

Schiller ging mit ganger Energie baran, bas Publitum für bas Gute beran zu bilben, ja es bazu zu zwingen. "Go viel ift mir Mar geworben, fchrieb er fcon fruber einmal an Gothe, bag man ben Leuten im Gangen genommen burch bie Boefie nicht wohl, hingegen recht übel machen tann, und mir baucht, wo das eine nicht zu erreichen ift, ba muß man das andre einschlagen. Man muß fie intommobiren, ihnen ihre Behaglichkeit verberben, fie in Unruhe und in Erstaunen feten. Eins von beiben, entweber als ein Genius ober als ein Gefpenft, muß die Boefie ihnen gegenüber fteben. Das burch allein lernen fie an bie Erifteng einer Boefie glauben, und bekommen Respett vor ben Boeten." Und wirklich sette Schiller bas Mögliche burch. Er gewöhnte feine Leute an bas Sute, und erzog fich burch Unermublichkeit und Zwang ein Theaterpublitum in Weimar, bas bem Genius willig folgte. Und auch eine neue Schule von Schauspielern erzog er, die, hauptfächlich burch seine Stude herangebilbet, bie ibeale Runft repräsentirten. Daburch, baß bas Theater im Sommer nach bem Babeort Lauchstebt überfiebelte, wurde ber praktische Bortheil erzielt, bag bieselben Stude immer geubt werben tonnten, und ohne burch Wieberholung läftig zu fallen, an beiben Orten einen gewiffen Reig ber Neuheit behielten.

Die Klassische Zeit Weimar's war gekommen, bas Theater war ber eigentliche Ausbruck berfelben. Dan wallfahrtete aus gang Deutschland nach bem Ilm-Athen, und auch im Auslande galt Weimar als ber Mittelpunkt beutfcher Bilbung und Runft. Diese zweite Epoche Beimars mar von jener erften wefentlich verschieben. In ber Beniezeit bes jugenblichen Sofes vor fünfundzwanzig Jahren berrichte bie Subjektivität, die geniale Lebeneluft, die Berfonlich feit, und Gothe mar ber Mittelpunkt. Das Theater mar ein Romöbiespielen aus Liebhaberei, ein bilettantisches Bergnügen. Ginen plötlichen Anlauf zur Runft nahm es burch bie Iphigenie, aber bamit ftodte es, benn die kunftlerische Ausbildung war noch nicht gekommen. Sanz anders geftaltete fich bie zweite größere Epoche. Richt mehr bie Berfonlichkeit, fonbern bie Runft murbe auf ben Thron erhoben, und Schiller mar ber eigentliche Benius biefer klaffischen Zeit. Stand gleich Bothe ihm eng verbunben, und mar auch Schiller erft burch bie innige Berbinbung mit ihm qu feiner Objektivitat gelangt: Schiller's Ginflug war boch ber größere. Denn eben weil er burch bas Drama binreifend auf große Rreise wirtte, wurde seine Macht auch größer, und ber hohe sittliche Abel seines bichterischen Befens theilte sich wiederum veredelnd und bilbend mit. Schiller war bereits um biese Zeit ber Lieblingsbichter ber Nation.

Daß er trothem auch viele Wibersacher hatte, gehörte zur Sache, und wir wissen, daß beren sogar in nächster Nähe waren. Ja, in dem Kassischer Im-Athen gab es gewisse Mächte, die geschäftig Boses säten, um den beiden großen Dichtern entgegen zu wirken. Und hier ist besonders Kobebue zu nennen, der Alles dran setzte, sich geltend zu machen, und in diesem Jahre (1800) durch Intriguen die Weimarer Gesellschaft zur Spaltung brachte.

Pakebue.

August Fr. Ferd. Kopebue war aus Weimar gebürtig (1761.) Sein bramatisches Talent hatte fich fruh entwidelt, und ihn mit Sulfe einer AUes wagenden Gesinnung zu Rang und Ansehn gebracht. In Wien war er als Hoftheaterbichter angestellt gewesen, bann in Betersburg als Direttor bes beutschen taiserlichen Theaters. Nach ber Ermorbung seines Bonners, bes Raifers Baul, tam er geabelt, mit Titeln und ansehnlichem Gehalt aus Rußland jurud, und nahm feinen Bohnfit in feiner fo berühmt geworbenen Baterstadt. Robebue mar' um biefe Zeit bereits auf allen beutschen Theatern beimisch, und ber Liebling bes großen gebantenlofen Bublitums, bas fur fein Gelb amufirt sein will. Er hatte entschiednes bramatisches Talent, mar im bochften Grabe fruchtbar (fdrieb über 200 Stude), verftand ben Effett und bie Wirtung ber Bubne, aber vom Dichter hatte er nichts. Seine gemeine Gefinnung icheute tein Mittel, bie Maffe für fich zu gewinnen, bas Riebrigfte war ibm recht, wenn es jum Ziele führte. Er wollte berühmt werben, Gelb erwerben, auf ber Buhne berrichen. Wie er fie tannte, fo tannte er bie Menschen, er wußte, daß das Unsittliche ein großes Publikum hat, und war nicht scheu es auszubeuten, zumal es bie Grundlage seiner eignen Ratur mar-Auf gute Berechnung aller Bortheile basirte hauptfachlich seine Fertigkeit. Als er auftrat, waren vornämlich Ifflanb's zwar maffrige, aber boch fitt= lich gefunde Familien- und Ruhrftude an ber Tagesorbnung. Robebue mußte fich mit Leichtigkeit barein zu finden, schrieb eine Menge berselben, und wurde um so beliebter, ale er fie mit außerster Frivolität wurzte. So erlangte feine larmopante Chebruchegeschichte "Denfchenhaß und Reue" großen Thranenbeifall. Als barauf Schiller in ber historischen Tragobie siegreich auftrat, war Robebue fogleich hinterher, ihm ben Rang abzulaufen. Seine elenben Trauerspiele haben teinen Unspruch auf Ermahnung, murben aber bon seinem Bublitum ben Schiller'schen gleichgesett. Eins berfelben, bie Suffiten bor Raumburg, mit feinen lacherlich jammernben Rinberchoren mag als Typus ber Abgeschmacktheit hier genannt werben. Das beste von ihm find feine Poffen, wie "bie Berftreuten," ber "Wirrwarr," "bie beutiden Rleinstäbter," boch tonnte er es barin nicht an gehässigen Unspielungen fehlen laffen, besonbers auf bie Beimarer Grogen. Uebrigens stahl er ganz gewissenlos, und eine ganze Reihe seiner beliebtesten Stude find nichts andres als Bearbeitungen bes bänischen Dichters Holberg. Hauptfächlich siegte er burch bas Triviale, was immer bas größte Publitum hat.

Alls Robebue fich in Beimar nieberließ, mar ihm Gothe's und Schiller's Groke ein Dorn im Auge. Er tonnte teine Berühmtheit neben fich feben, gefdweige eine Bebeutung über fich ertennen. Wer ihm unbequem wurde, an bem vergriff er fich burch bie ichamlofesten Basquille. Bon feinen Studen mar manches, allein erft nach genauer Sauberung von gehaffigen Beziehungen gegeben worben. "Wir wollten, erzählt Gothe in ben Unnalen, ein für allemal ben Rlatich auf unfrer Buhne nicht bulben, indeg ber anbern Partei gerabe baran gelegen war, sie zum Tummelplat ihres Migwollens ju entwürdigen. Deghalb gab es einen großen Rampf, als ich aus ben Rleinstädtern alles ausstrich, mas gegen die Personen gerichtet mar, die mit mir in ber hauptfache übereinstimmten, wenn ich auch nicht jebes Berfahren billigen, ober ihre fammtlichen Probuttionen lobenswerth finden tonnte. Man regte fich von ber Gegenseite gewaltig, und behauptete, bag wenn ber Autor gegenwärtig fei, man mit ihm Rath zu pflegen habe. Es fei mit Schillern gescheben, und ein anberer tonne bas Bleiche forbern. Diese mun= berliche Schluffolge konnte bei mir aber nicht gelten; Schiller brachte nur ebel Aufregendes, jum boberen Strebendes auf die Buhne, jene aber Niedergiebenbes, bas problematifch Sute Entstellenbes und Bernichtenbes berbei; und bas ift bas Runftftud folder Befellen, bag fie jebes mabre reine Berhaltnig mifachtenb ihre Schlechtigkeiten in bie laffige Nachficht einer gefelligen Convenienz einzuschwärzen wiffen."

Kotebue sann auf Rache. Zwar waren ihm Schiller und Göthe versbunden zu mächtig, da sie die Mehrzahl für sich hatten, aber auch er hatte eine Partei in Beimar. Sein Anhang war in der "höheren" Gesellschaft (worunter wohl nicht die fürstliche Familie zu verstehen ist) zu suchen, die sich an seiner Frivolität entzückte. Es stachelte ihn auf, daß, während er hier in Ansehn stand, er trot aller Zudringlichseit von den gebildeten Zirkeln in Schiller's und Göthe's Hause ausgeschlossen blied. Und so suche er, da er gegen die Berbundnen nicht austommen konnte, sie durch Ränke auseinsander zu bringen. Obgleich' er Schiller haßte, beschloß er ihn durch ein Fest zu seiern. Nach Kotedue'scher Gesinnung mußte Göthe dann eisersüchtig werden, und der Bruch war zu bewerkstelligen.

Ein gewaltiger Riß in die Weimarische Gesellschaft wurde dadurch in ber That vorbereitet, ber Anstister verrechnete sich nur in der Hauptsache. "Die Sachen standen so (erzählt Göthe weiter), daß es früher oder später dazu kommen mußte. An dem gedachten Tage (5. März) sollte zu Spren Schiller's eine große Erhibition von mancherlei auf ihn und seine Werke bezäuslichen Darstellungen in dem großen, von der Gemeine ganz neu dekorirten

Stadthaussaale Blat finden. Die Absicht war offenbar Aufsehen zu erregen, bie Gesellschaft zu unterhalten, ben Theilnehmenden zu schmeicheln, sich bem Theater entgegen zu stellen, ber öffentlichen Buhne eine geschlosne entgegen zu seben, Schiller's Wohlwollen zu erschleichen, mich durch ihn zu gewinnen, ober, wenn bas nicht gelingen sollte, ihn von mir abzuziehen."

"Schillern war nicht wohl zu Muthe bei ber Sache. Die Rolle, die man ihn spielen ließ, war immer verfänglich, unerträglich für einen Mann von seiner Art, wie für jeden Wohldenkenden, so als eine Zielscheibe fraten-hafter Verehrungen in Person vor großer Gesellschaft dazustehen. Er hatte Lust sich krant zu melden, doch war er, geselliger als ich, durch Frauen- und Famlienverhältnisse mehr in die Societät verssochten, fast genöthigt, diesen bittern Kelch auszuschlichen. Wir setzen voraus, daß es vor sich gehen wurde, und scherzten manchen Abend darüber; er hätte trant werden mögen, wenn er an solche Zubringlichkeiten gedachte."

"So viel man vernehmen konnte, sollten manche Gestalten ber Schillersichen Stücke vortreten; von einer Jungfrau von Orleans war man's gewis. Helm und Fahne, burch Bilbschnitzer und Bergolber behaglich über die Straße in ein gewisses Haus getragen, hatte großes Aussehn erregt, und das Gesheimniß voreilig ausgesprengt. Die schönste Rolle aber hatte sich der Chorzführer selbst vorbehalten; eine gemauerte Form sollte vorgebildet werden, der eble Meister im Schurzfell daneben stehen, nach gesprochnem geheimnisvollen Gruße, nach gestoßner glühender Wasse, sollte endlich aus der zerschlagnen Form Schiller's Büsse hervortreten. Wir belustigten uns an diesem nach und nach sich verbreitenden Geheimniß, und sahen den Handel gelassen vorwärts gehen."

"Nur hielt man une für allzu gutmuthig, ale man une felbst zur Ditwirkung aufforberte. Schiller's einzige Originalbufte; auf ber Weimarischen Bibliothet befindlich, eine frühere herzliche Gabe Danneder's, wurde gu biefem Zwede verlangt, und aus bem gang natürlichen Grunde abgeschlagen, weil man noch nie eine Sppebuffe unbeschäbigt von einem Feste guruderbalten babe. Roch einige andere, von anderer Seite ber zufällig eintretenbe Berweigerungen erregten jene Berbunbeten auf's Höchste; fie bemerkten nicht, bag mit einigen biplomatisch-Alugen Schritten alles zu beseitigen sei, und fo glich nichts bem Erstaunen, bem Befremben, bem Ingrimm, als die Zimmerleute, bie mit Stollen, Latten und Brettern angezogen tamen, um bas bras matische Gerüft aufzuschlagen, ben Saal verschloffen fanden, und die Ertiarung vernehmen mußten: er sei erst gang neu eingerichtet und becoriet, man konne baber ihn zu solchem tumultarischen Beginnen nicht einraumen, ba fich niemand bes zu befürchtenben Schabens verburgen tonne. - Das erfte Finale bes unterbrochnen Opfersestes macht nicht einen so entsehlichen Spettakel als biefe Störung, ja Bernichtung bes loblichften Borfates, zuerft in ber obern

Societat, und sobann ftufenweise burch alle Grabe ber fammtlichen Bobulgtion anrichtete."

Der Zufall hatte bie Hinberniffe so geschickt komponirt, bag man barin bie Leitung eines einzigen feindlichen Bringips zu erkennen glaubte. Go mar es jest Bothe, ber bie Schulb tragen follte, und auf ben fich ber beftigste Grimm Robebue's richtete. Gothe wußte bas mit Raltblutigleit zu ertragen, und Schiller fcrieb erleichtert und scherzend an Bothe, bak ibm ber funfte Marg gludlicher vorüber gegangen fei, ale bem Cafar ber fünfzebnte. "bebeutenbe höhere Gefellicaft" war zwar auf ber Seite bes Wiberfachers, allein. als ber Sturm fich gelegt, zeigte fich, bag Ropebue nicht berufen fei, eine gludliche Rolle in Weimar zu fpielen. Er verließ bie Stadt and zog nach Berlin. \*)

Die Spaltung, die burch ihn in die Musenstadt gebrungen mar, ließ jest jeboch bie Parteien Karer überbliden. Es fanb fich, bag jenes Unternehmen einer Schillerfeier, bas nicht sowohl von Schiller's Berehrern, als von Robebue's Anhang ausgegangen, mehr aus feinbfeligen Gefinnungen gegen Bothe und Schiller, ale aus Berehrung für Ginen von beiben beruhte. Das burch loften fich manche Beziehungen, bie man für wunschenswerth gehalten batte. "Mes jeboch, was ich mir mit Schillern und anbern verbunbeten thatigen Freunden vorgesett, erzählt Gothe, ging unaufhaltsam feinen Gang: benn wir maren im Leben ichon gewohnt, ben Berluft binter uns zu laffen, und ben Gewinn im Auge zu behalten." Auch follte zu Anfang bes Sahres 1803 bas ibeale Beimarische Theater zwei neue große Berte gewinnen, bie Braut von Deffina und bie natürliche Tochter. In ber Braut von Meffina entfernte fich Schiller noch einmal von ber historischen Tragobie, bie er boch fo eigen und großartig zu einer neuen Battung berausge: Die Braut bilbet batte. Gin rein ibeales Drama im unmittelbaren Anschluf an bas Theater ber Griechen ftant ihm vor ber Seele. So erinnert benn ber Stoff fcon, ben er erfant, an bie Bruberfehben und fcredlichen Ereigniffe in ben Königsfamilien ber griechischen Tragobienwelt; fo wendete er bie antite Schicfjaleibee auf die romantische Belt an, und fo ftattete er bas Wert äußerlich mit bem Chor ber antiten Eragobie aus. Dag Schiller bamit

<sup>\*)</sup> Es ift nicht von Bichtigfeit, Ropebue's Leben und theatralifche Thatigfeit eingebender ju verfolgen. Er gab fich gang in ruffifche Dienfte, lebte aber mit einem enormen Behalt in Deutschland, um über alle neuen Ideen, die hier in der Politit, Rinaugen, Rriegstunft, Unterricht, in Umlauf tamen, insgeheim nach Betersburg gu berichten. Er war ruffifcher Spion in aller Form. Seine ausgesprochene Feinbseligfeit gegen liberale Bestrebungen ber Beit machten ibn bei ber Jugend allgemein gehaßt und verachtet. Traurig ift es, daß der folechte Mann noch in feinen Untergang ein ungludliches Opfer nach fich gieben mußte. Er wurde im Jahr 1819 durch den Studenten Rarl Saud ermorbet.

einen Mißgriff beging, barüber steht heutzutage bas Urtheil fest. Drei neue Elemente sind es, die er seinem neuen Drama zubrachte, die sich alle brei als nicht stichhaltig erwiesen, in wie bedeutendem Sinne er sie immer verswendete.

Einmal bie ibeale Kombination verschiebner Religionen, des Christensthums, des Muhamedanismus und der antiken Mythologie; die er durch die Bermischung der Bolksstämme und Beltanschauungen' auf dem Lokal der Handlung, Sicilien, zu rechtsertigen suchte. "Das Christenthum war zwar die Basis der herrschenden Religion; aber das griechische Fabelwesen wirkte noch in der Sprache, in den alten Denkmälern, in dem Andlick der Städte selbst, welche von Griechen gegründet waren, lebendig fort, und der Märchenglaube, so wie das Zauberwesen schloß sich an die maurische Religion an. Die Bermischung dieser drei Mythologieen, die sonst den Charakter aussehen würde, wird also hier selbst zum Charakter. Auch ist sie vorzüglich in den Chor gelegt, welcher einheimisch, und ein lebendiges Gesäß der Tradition ist." Diese Berschmelzung ist jedoch nur ein geistreich poetisches Experiment, sie beruft auf keiner Rothwendigkeit für die Handlung.

Und ein Experiment ift auch ber Chor. Die antike Tragobie ist auf ibn gebaut, die moderne hat teine Traditionen für ihn, er ist ihr etwas frembes, jaounfre gange Buhne widerstrebt ibm. Ueberdies bat ibm Schiller einen boppelten Charafter gegeben, in welchem er aus ber alten Rolle feines Urbilbes fallt, ohne in feiner neuen wesentliche Bortheile für bie Sandlung einzubringen. Außer bem allgemeinen menschlichen Charafter nämlich, wenn er fich im Buftanbe ber rubigen Reflexion befindet, follte ber Chor noch einen specifischen vertreten, worin er in ber Leibenschaft zur handelnden Berson wird. "In ber ersten Qualität ift er gleichjam außer bem Stude, und bezieht sich also mehr auf die Zuschauer. Er hat als solcher eine Ueberlegen= beit über die handelnden Bersonen, aber blog diejenige, welche der Rubige über ben Bassionirten hat; er steht am sichern Ufer, wenn bas Schiff mit ben Bellen tampft. In ber zweiten Qualitat als felbstbanbelnbe Berfen foll er die ganze Blindheit, Beschränktheit, bumpfe Leibenschaftlichkeit ber Maffe barftellen, und so hilft er die Hauptfiguren berausbeben." (Sch. an Körner.) - Demnach wurde fich ber Chor in feinen inneren Eigenschaften geradezu aufheben, biefe treten jeboch gludlicherweise teineswege bemertenswerth hervor. Bobl aber ift er außerlich in eine altere und eine jungere Schaar getheilt, bie in ihrem verschiednen Charatter fich an einander reibt, und bis an bie Grenze bes Mithanbelne vorschreitet. Mein nothwendig ift er auch so nicht. Und wie unmöglich er fur bie moberne Bubne ift, follte Schiller erkennen, als er an bas Prattifche ber Darftellung ging. Das maffenhafte Sprechen mußte bei unfrem Theater alle Wirkung bes Wortes aufheben. Schiller fand jest ein Auskunftsmittel, indem er ben Chor in eine Menge Theile ichnitt, und

biefe von einzelnen Berfonen fprechen lieg, einem Bobemund, Berengar u. f. m. Damit mar ber Chor aufgeloft und vernichtet, und was noch folimmer mar, bas Stud hatte mit einemmal ein Dutenb Bersonen mehr, bie gar nicht zur Handlung gehörten, teinen befonbern Charatter vertraten, fondern allein unter sich beklamirten. Daß auch bamit noch eine Wirkung erzielt wurde, und eine gang außerorbentliche, bafur wußte Schiller's Talent ju forgen, allein es war eine kunftlich berbeigezogne, teine aus bem Kern ber Sanblung berausspringende Birtung. Betrachtet man freilich bas Dichterische bes Chors. losgeloft von feiner bramatischen Aufgabe, so zeigt sich barin Schiller's Lyrik auf ihrem Gipfel. Es find die tiefften und ichonften Bebanten, die in ergreifenber Bilberfprache fich bem wechselnben Rythmus anschmiegen, und bie Handlung gleichsam kommentiren. Jeber Schritt berfelben, jebe Wendung, jebe Stimmung, findet im Chor ihren Refler, und läft ben Ginbrud vertieft nachwirken. Zuweilen fogar bebt fich ber Chor in fellen gewaltigen Bech= felreben zu einer inneren und außeren Bewegung, die wie handlung aussieht und fortreißt.

Was nun die Handlung selbst betrifft, so ist diese mit höchstem Geschick vereinfacht und fast auf die Katastrophe beschränkt. Alles Wollen und alle Bergehungen brangen sich in einen knappen Rahmen zusammen, und zeigen die Bernichtung eines gewaltthätigen Geschlechtes mit furchtbaren Schritten hereinbrechen. Hier ist nun auf das britte Element zu kommen, welches Schiller als eine Neuerung verwendete, nämlich die antike Schicksalbibec.

Es ware noch zu untersuchen, ob bas Schicksal ber Alten wirklich als eine außerhalb ber menschlichen Schuld ftebenbe, zu blindem Thun zwingende Macht zu betrachten sei: eine Frage, auf bie bier nicht naber eingegangen werben tann. Schiller wollte fich einer folden Schidfalbibee bebienen, welche bie Menschen in ihren Sandlungen zu ungludlichen Opfern bes Geschicks machte, allein sein bramatischer Genius führte ibn bie richtigeren Bege. Wenn er äußerlich und scheinbar bie trabitionelle Macht als bas Treibenbe hinstellte, jo verkettete er unter ber Sand bas Thun feiner Gestalten fo felbständig aus Leibenschaft und Willen, bag eine unanfechtbare menschliche und bramatische Schuld baraus entstand, ju welcher es keiner fremben Ginwirkung mehr beburfte. "Der Uebel größtes ift bie Schulb -. " Diefe Schlugverfe bes Studes weisen gang einfach bie Schidfaleibee ab. Aber bie ich einbare Durchführung berfelben, ale einer bestimmenben, murbe freilich migverftanben, und brachte fpater die Ungeheuer ber Schidfalstragobien (wie Müllners "Schulb" und anbre) bervor; bei Schiller aber ift bas nur ein erborgtes Gewand aus ber Antike, in welchem ber bramatische Körper zwar nicht zu seinem vollen Recht ober Bortheil kommt, aber an fich burchaus bedeutend und innerlich proportionirt erscheint.

Wer ein Kunftwert nur mit bem Berftanbe zu genießen verfteht, ber

mag über ein Werk, wie die Braut von Messina, seinen Tabel ergehen lassen, nur wird es gerechtsertigt sein, daß man zweiselt, ob er überhaupt sähig sei, ein Kunstwerk zu genießen. Schiller ist aber auch da, wo er sehlt, noch so sehr der große Genius, daß er aus dem Jrrthümlichen eine neue Schönheit erwachsen läßt, und es durch seine Größe rechtsertigt. Und so ist grade diese Gedicht von der höchsten poetischen Krast und Fülle durchsbrungen, die ganze ideale Hoheit seines Denkens kommt darin zur Erscheinung, und, was die Hauptsache ist, die Wirkung vom Theater ist so machtevoll, daß unter diesem Gesichspunkt ihm kaum ein andres Stück an die Seite gesett werden kann.

Dies empfand Schiller selbst bei ber ersten Aufführung, die am 19. März 1803 stattsand. Er erklärte, bei biesem Werke zum Erstenmal den Eindruck einer wahren Tragödie bekommen zu haben. Söthen ging es ebenso, beibe Freunde hatten das Schühl, daß der theatralische Boden durch die Braut von Messina zu etwas Höherem eingeweiht sei. Und eine ähnliche Empsindung hatte das Publikum, das zahlreich aus der ganzen Gegend herbeizgeströmt war, besonders aus Irna, von wo aus die akademische Jugend gewöhnlich zu Hunderten zu den Darstellungen Schillerischer Werke nach Weimar wallsahrtete. Nachdem unter dem schweren Ernst der dramatischen Handlung eine tiese Stille über dem gefüllten Hause gelagert, drach am Schlusse bei Beigal um so stürmischer aus. Beim Herausgehen erlebte Schiller die Auszeichung, daß ihm ein Lebehoch vor dem Schauspielhause gebracht wurde.

Roch einer anbern Auszeichnung ist hier zu erwähnen, burch welche er besonders geehrt werden sollte. Der Herzog hatte ihn in den Abelstand ers heben lassen. Schiller nahm die Sache hin, wie sie einst Göthe hingenommen hatte, als eine tahle Ehre. Größere Burde, als er schon besaß, konnte ihm der Abel nicht verleihen.

Bierzehn Tage nach ber Aufführung ber Braut von Messina brachte bas Dienatürliche Weimarer Theater ein neues großes Wert zur Darstellung, Söthe's "Natürstochter.

Liche Tochter" (ben 2. April). — Göthe hatte, wenn er gleich in ber regssten Betheiligung an ber Bühne lebte, seit langer Zeit nichts größeres Drasmatisches producirt. Die Uebersehungen bes Mahomet und Tancred kann man nicht in Rechnung bringen; die Festspiele Paläophron und Neoterpe, so wie das im vorigen Jahre, zur Einweihung des neuen Theaters in Lauchstedt, geschriebne "Was wir bringen," sind immer nur gelegentliche Zweckarbeiten; das lehte gehört nicht einmal zu seinen glücklicheren. Im Stillen aber war er bereits seit drei Jahren mit einer neuen selbständigen Dichtung, und seit seiner Phrmonter Reise ernstlicher, beschäftigt. Den Stoff entnahm er der Geschichte einer natürlichen Tochter des Prinzen Conti, welche vor einigen Jahren in Frankreich erschienen war; Schiller hatte ihm das Buch gegeben. Die Ausarbeitung aber verheimlichte er auch

bem Freunde, und erst in ben letten Monaten, ba Gothe sich mit seiner Dichtung ganz im Hause abschloß, erfuhr Schiller bas Geheimniß. "Mich freut es nur, daß ich ihn thätig weiß, schrieb er, benn wenn ein Mann von solchen Kräften seiert, so schwerzt ein jeber Zeitverluft."

Das Stud war auf großartige Dimensionen angelegt, es sollte eine Trilogie werben. Nur ber erfte Theil, ber bie Exposition bilben sollte, tam jum Abichlug, aber als ein gefchloffnes Ganges, welches bas Recht einer selbständigen Tragodic beansprucht. "In bem Plane, fagt Gothe, bereitete ich mir ein Gefäß, worin ich alles, was ich so manches Jahr über die frangoffiche Revolution und beren Folgen gefdrieben und gebacht, in geziemenbem Ernste nieberzulegen hoffte." Auf bas vorliegende Stud bat bies nur erft eine geringe Unwendung. Es ftellt Berhaltniffe ber Beit vor ber Revolus tion bar, läßt biefe aber nur im hintergrund hervorbliden. Charafteristifc ift es fur Bothe, bag er einen Stoff, ber auf eine große Entfaltung binbrangte, auch in jener nach innen gewendeten, die Sandlung faft aufgebenben Weise bes Taffo behandelte. . Ja, noch mehr als im Taffo entzieht er fich bem dramatischen Leben barin; benn mahrend er bort bestimmte biftorifche Individuen in menschlichem Konflitt auftreten lagt, find es in ber natürlichen Tochter nur allgemeine Topen ber Gefellichaft, Repräfentanten ber Stänbe, bes Individuellen fo weit entfleibet, daß ihnen fogar ber Rame fehlt. Der Konflitt läßt bie rein menschlichen Beziehungen im Rampfe mit ben politisch-socialen unterliegen, und unversöhnt zeigt ber Ausgang nur ungelöste erbrudenbe Berhaltniffe. Jebe Geftalt ift gwar mit ber vollen Deis ftericaft Gothe'icher Charalteriftit ausgestattet, aber es find Charaltere, bie fich nur in ihrem Denten und Empfinden ausprägen, und jebe Befonderheit einer vornehm symbolischen Allgemeinheit aufopfern. In teiner spricht fich ein freies Bollen aus, eine finftre Nothwendigkeit bannt jebe in einen ebernen Ring von graufamen Bflichten; bie Berfonen banbeln nicht, fie werben von einem ftarren Gebot nur in eine gemiffe Thatigkeit gesett. babin, bas Glud ber Belbin zu untergraben, fie zu vernichten. Sie ift nur ein Opfer socialer Berhältniffe, schmachvoller Rante; eine Schulb hat Eugenie nicht, ihr Ausgang ist trostlos.

Die natürliche Tochter ist bas Werk eines hohen und reifen Dichtergeistes, ber sich aber auf einer unzugänglichen Sohe isoliet, und innerlich bie Beziehungen zwischen ber Kunst und bem Leben abgebrochen hat. Die höchste Kunst wird immer vornehm sein, es liegt in ihrem Wesen, daß ihr Verständniß ber Masse nicht entgegen springt; aber sie soll auch nicht vornehmer thun, als sie nöthig hat, oder als sie ungestraft darf. Sie soll sich nicht absichtlich und grillenhaft dem Verständniß des Volkes verschließen, sondern die Forderungen erfüllen, zu welchen dieses berechtigt ist. Die Dichtung, soll auch in ihrer höchsten Formbildung nicht in kalter Plastik erstarren, son-

bern bas warme lebenbige Leben mit plastischer Kraft wiebergeben. Nicht nach Ruhe verlangt das Drama, sonbern nach Bewegung; es kann ber großen Gebanten eber entbehren, als ber berftanblichen Sandlung. Aber fo bebeutend, groß und tief auch die Bebankensumme bee Dialogs in ber natürlichen Tochter ist, so gering ist bas bramatische Leben bes Stückes, und es läkt fich noch streiten, ob eine solche Handlung und solche Charaftere noch bramatisch zu nennen seien. Für bas Theater, selbst für bas ibeale zu Weimar, mar bas Stud fein bauernber Bewinn, und mit Recht bat bie Buhne es feither bon fich ausgeschloffen.

Schiller bewunderte in ber Naturlichen Tochter "bie hohe Symbolit, mit ber ber Dichter ben Stoff behandelt habe, fo baf alles Stoffartige vertilgt, und alles nur Glieb eines ibealen Gangen ift. Es ift gang Runft, und ergreift babei bie innerste Ratur burch bie Kraft ber Bahrheit." — Bludlicherweise ließ fich Schiller burch biese "bobe Symbolit" nicht nur nicht beirren, sondern er verließ sogar bie in ber Turanbot und Braut von Meffina eingeschlagne Bahn, und tehrte ju feinem eigentlichen Elemente, bem historischen Drama, zurud.

Schon im Jahr 1801 hatte fich bas Gerücht verbreitet, bag Schiller einen Bilhelm Tell bichte, und es tamen von Berlin und hamburg befehalb Anfragen an ihn. Bis babin mar bergleichen Schiller, wie er felbft fagt, Bib. Tell. nicht in den Sinn gekommen. Alls aber die Anfragen sich mehrten, wurde er aufmerksamer auf ben Stoff, und begann bas historische Material zu muftern, ob fich ihm etwas abgewinnen ließe. - Inzwischen beschäftigten ibn feit ber Braut von Messina frangofische Luftspiele. Der Bergog batte ibm bie neuften frangosischen Theatralia geschickt, mit bem Bunfche, fie in Beimar bargeftellt zu feben. Schiller mablte aus und überfeste ober bearbeitete bie beiben Luftspiele, ber Parafit und ber Reffe ale Ontel, bie fich bei ber Darftellung zu feiner Zufriebenheit ausnahmen. Es mar immer eine beffere Theaterunterhaltung als Robebue's Trivialitäten. — Bu feiner Erholung ging Schiller barauf einige Bochen nach Lauchstebt. Er wurde fehr gefeiert, ber Bring Gugen von Burttemberg ging ftete an feiner Seite und war unzertrennlich von ihm. Ginige Bochen barauf (in Beimar) murbe er auch bem Ronig von Schweben vorgestellt, ber fich ihm, befonbere fur bie Beschichte bes 30jahr. Krieges, febr bantbar erwies. Die Beimarer Schauspieler gaben in Lauchstedt bie Jungfrau von Orleans und bie Braut von Meffina, bei welcher letteren Borftellung ein furchtbares Gewitter ben Einbruck in's Grauenhafte fteigerte. Rach Beimar guruckgetehrt, war bann bie Ginftubierung von Shakefpeares Julius Cafar, an ben auch äußerlich eine ungewöhnliche Ausstattung gewendet wurde, ein hochft anregen= bes Geschäft. Die Darftellung fiel glanzenb aus, und gab Schiller Muth und Luft zum Wilhelm Tell, ber ibn ichon lebhafter zu beschäftigen aufing.

Auch Göthe sah diesem Werke mit Verlangen entgegen, und traf im Stillen bereits seine Borbereitungen bazu. Sie begannen schon bei ber Einübung bes Julius Casar, und kamen bieser Darstellung zu Gute. Denn ba er wußte, baß Schiller's Tell überaus personenreich ausfallen werbe, war er barauf bebacht, bas Theater bemgemäß einzurichten. An jungen Leuten, die sich ber Weimarer Musterbühne zubrängten, sehlte es nicht. Göthe scheute sich nicht, auch solche anzuwerben, die noch nicht gespielt hatten, wenn sie Talent und vortheilhaftes Aeußere mit brachten, ja er ließ es sich nicht verdrießen, sie selbst zu unterrichten, und ihnen die Rollen einzustubieren.

Im December bieses Jahres starb Herber. Schiller und Göthe hatten, trot ihres engen Zusammenwohnens mit ihm, "weltenweit" von einander geslebt. Der Zwiespalt war mit seinem Tobe ausgeglichen, und besonders Göthe war darauf bedacht, frei von aller Kleinlichkeit, den Mann in seiner ganzen literarischen Bedeutung zu fassen. —

Am Jahreswechsel war Schiller schon mit allem Feuer bei Wilhelm Tell, obgleich französische Gäste, Frau von Stasl und Benjamin Constant, ihn trot aller Absperrung nach Hof und in Gesellschaft zwangen, und ihn wie Söthe durch ihr Zudringen zur Berzweiflung brachten. Göthe war, um ihnen zu entkommen, nach Jena davon gegangen, mußte aber zurud. — Mitte Januar hatte Schiller schon die Rütliscene des Stückes fertig, die Göthe rücksendend "alles Lobes und Preises werth" fand.

Dag Gothe Schillern ben Stoff jum Tell gegeben, und burch feine Schilberungen bes Lanbes ibn ju ber bewunderungswürdigen Berrichaft auch über bas Lotal vermocht habe, ist ein Jrrthum, beffen erster Theil burch Schiller's Briefwechsel mit Körner beseitigt wirb. Schiller murbe burch Gerüchte, bağ er einen Tell bearbeite, auf den Stoff geführt. Er nahm Tichubi's fcweizerische Geschichte zur Sand. "Nun ging mir ein Licht auf, benn biefer Schriftsteller hat einen so treuberzigen, berobotischen, ja fast homerischen . Beift, bag er Ginen poetisch zu stimmen im Stanbe ift." (Sch. an Rörner). Da Schiller wußte, daß Gothe einst einen epischen Tell im Sinne gehabt, verhandelte er natürlich auch mit ihm, und es konnte nicht an Andeutungen über Land und Leute fehlen. Allein bei Gothe's Art bie Natur zu betrachten und zu schilbern, mar es für Schiller nicht wohl möglich, allein aus seinen Angaben zu schöpfen. Schiller ging viel gewissenhafter zu Werte. Er ftubierte für seinen Zwed bie Naturgeschichte bes Alpenlandes, las Ebel's "Gebirgsvölker ber Schweig," und mas er an Reisebeschfeibungen erhalten konnte, Daneben mußte er fich an kleinen ichlechten Bilben, die etwa aufzutreiben waren, genügen laffen. Wie genau Schiller überhaupt zu ftubieren pflegte, beweift, bag er fich zu feiner Ballabe "ber Taucher" ein "Fischbuch" aus ber Beimarer Bibliothet ichiden ließ; und welcher geringen Anschauung er beburfte, um bie größten Naturphanomene gu schilbern, dafür spricht bas Beifpiel jenes Mublenwehrs, an welchem er bie Naturfarben für ben Meeres= ftrubel in berselben Ballabe studierte. Wie er hier, ohne je bas Meer ge feben zu haben, ben bis zum himmel fpribenben bampfenben Gifcht ber Wogen an der Felsenbrandung in vollendeter Weise zu schilbern wußte, so genügten seiner intuitiven Phantafie geringe Anbeutungen für die Lotaltone ber Schweig. Er ftubierte bas Geographische genau, jog bie Linien, und behielt bas landschaftliche Schema fest vor Augen. Ganz erstaunlich aber bleibt es immer, wie er bas Bilb in seiner Phantafte gleichsam in einem Spiegel auffaßte, und mit allen Bechseln, Farbentonen und Stimmungen bis jur Bortratabnlichteit wieber zu geben wußte. Es ist nicht nur richtig, es ist von bochfter Schonbeit. Dazu tommt bas Roftum, bie Sitten, Bewohnbeiten, Lebensweise, bie in ben Alpen enger mit ber Natur verbunden ift als anderswo; auch barin traf Schiller bie nie gesehene Wirklichkeit bewunderungewürdig. Ja noch mehr, sogar bie Sprache wußte er seinem Stoff anzuheimeln. Schiller's vollendete kunftlerische Berrschaft über fich und sein Schaffen spricht fich in biefem Berte am bebeutenbsten aus, bier, mo er, ber subjettipfte Dichter, zu einer Objektivität gelangt ift, bie bei ber glanzvollften bichterischen Erbebung ber Sprache, boch noch eine naive Bollethumlichkeit bewahrt.

Schiller mar fich ber Schwierigkeit seiner Aufgabe bei ber Begrheitung biefes Stoffes bewußt. "Obgleich ber Tell (schreibt er an Körner) einer bramatischen Behandlung nichts weniger als gunftig scheint, ba bie Sanblung bem Ort und ber Zeit nach gang zerftreut aus einanber liegt, und (bas Marden mit bem hut und bem Apfel ausgenommen) ber Darftellung wiberftrebt; so babe ich boch bis jest so viele poetische Operationen bamit porgenommen. baß fle aus bem Hiftorischen beraus und in's Poetische eingetreten ift. Uebris gens brauche ich bir nicht zu fagen, daß es eine verteufelte Aufgabe ift; benn wenn ich auch von allen Erwartungen, die bas Bublitum und bas Zeitalter gerabe zu biefem Stoffe mitbringt, wie billig abstrabire, so bleibt mir boch eine fehr hohe poetische Forberung zu erfüllen - weil hier ein ganzes locals bebingtes Bolt, ein ganges und entferntes Zeitalter, und was die Hauptfache ift, ein ganges örtliches, ja beinah individuelles und einziges Phanomen mit bem Charafter ber bochften Rothwenbigfeit und Babrbeit foll gur Anschauung gebracht werben. Inbeg ftehen ichon bie Saulen bes Gebaubes feft, und ich hoffe einen foliben Bau zu Stanbe zu bringen."

Die poetische und historische Bebeutung von Schiller's Tell trop aller Einwendungen über Zulässigkeit mancher Charaktere und Gestalten, steht so sest, jumal das Stud zum allgemeinen Berständniß spricht, nur auf ein paar Punkte hinbeuten wollen. Der Kritik wird es schwer, darüber hins aus zu kommen, daß in dem Stude zwei Handlungen neben einander herzgehen, die Geschichte Tell's, und davon abgesondert, die Berschwörung der Sidgenossen auf dem Rütli. Es gehen aber nicht nur diese zwei, sondern

brei Handlungen neben einander, benn bie Borgange ber Familie Atting= baufen (welche brei Bersonen in ftarker Ausprägung als Kontingent für bie Sanblung stellt) beginnen und verlaufen eine Beile eben fo felbständig, als bie beiben anbern Attionen. Es zeigt fich jeboch bier wieber, bag ber Genius von ber Regel abweichen barf, wenn er fich positiv aus ben Abweichungen neue Regeln für fein Wert zu schaffen versteht; bag er barf, mas bei bem gemeinen Talent ein Fehler mare, wenn er eine neue Stufe funftlerischer Bollenbung bamit gewinnt. Go beginnen bie brei hanblungen, bie boch nothwendig zu einander geboren, an verschiednen Buntten, wie brei Quellen eines Stromes, um endlich aufammen zu treffen, und ihre Bellen in einer Fluth babinströmen zu lassen. Es handelt sich nicht nur um die That eines Gingelnen, obgleich biefe in ben Mittelpuntt gestellt ift, weil fie bie bramatifc lebenbigften Situationen giebt, sonbern um bie Befreiung eines gangen "lotalbebingten Bolles," um ein "ganges Zeitalter." Daber war auch ber viel angefochtene fünfte Att burchaus nothig. Nothwendig war bie Ginführung bes Berjoge von Schwaben bei Tell zwar nicht, aber fie lagt fich aus bem Beift bes Bertes rechtfertigen.

Einen Blid merfen wir noch auf die bobe Befehmäkigkeit und die fpm= metrische Runbung bieses Bertes. Es besteht fast aus lauter groß angelegten und reich entwickelten Gesammtscenen, die jebe ein Ganges für fich bilben, und wie unlösbar ineinander greifende Ringe gusammen halten. Der erfte Att bringt außer bem anmuthig reizvollen Gingang auf ben Alben, wo ber Rischer, ber hirt und ber Sager im Bechselgesang erscheinen, vier solcher Scenen mit verändertem Lokal: Baumgarten's Rettung burch Tell, ben ersten Nothschrei bes getnechteten Bolles, ben Grundton bes Gangen, bie Nothwenbigkeit, bag bier nur burch Gewalt ber Gewalt zu begegnen sei; bann bie bausliche Scene Stauffacher's mit feiner frau, Beroismus felbst bes Beibes und Ermuthigung zu gefafter Abwehr; ben Bau ber Beste Zwing-Uri bei Altborf, ein jest icon augenscheinliches Bilb ber Thrannei und Gefahr; enb= lich bie Zusammentunft Balther Fürft's, Melchthal's und Stauffacher's in bes Ersteren Saufe, ihr Entschluß und Schwur, ber erfte Schritt gur Befreiungsthat. Diefe vier Lebensbilber, nach einer einzigen Sandlung binbrangenb, find ein fo runbes Bange, bag Gothe, nachbem er es gelefen, bas Manuscript mit ben Borten begleitete: "bas ift benn freilich tein erster Att, sonbern ein ganges Stud, und zwar ein fürtreffliches."

Der zweite Att bringt zwei Scenen. Die erste, im Hause Attinghausen, charafterisit ben Abel in seinem alten Verhältnisse zum Bolt, und in seinem neuen, unvolksthumlichen, zur herrschenden Macht; die zweite, eine groß entstatte Gesammtscene, bringt in der Verhandlung auf dem Rütli, als Steizgerung der Schlußsene des ersten Attes, jeht den Beschluß der Nation zur bewaffneten Abwehr. Bon da ab umsaft jeder der brei folgenden Atte drei

Scenen, in reinster Regelmäßigkeit, immer fortichreitenb, und glanzenbfter Mannigfaltigfeit fich entwickelnb. Sie fpielen fast fammtlich unter freiem himmel, wie es eine große voltsmäßige Entfaltung und bie naiveren Buftanbe ber Nation verlangen, in zwedmäßig lanbschaftlicher Umgebung, ben Lotalbebingungen angepaßt. Da zeigt ber britte Att zuerft Tell's Sof und fein Familienleben; bann eine wilbe Balbgegenb, wohin Bertha, eine Tochter bes Abels, aber zugleich eine treue Tochter ihres Landes, in Rubenz einen Freund für fein und ihr Bolt wieber ju gewinnen weiß; endlich bie Wiefe bei Altborf., die Aufstellung bes hutes und die große Scene des Apfelichuf= fes. Der vierte Att eröffnet ben Blid auf bie Ufer bes Bierwalbstätter Sees; bie Fischer beben por bem Sturm, und Tell rettet fich aus ber Gemalt bes Feinbes; aber feine Absicht, ben Landvogt auf bem Gee zu verberben, ift mifflungen, und fein fernerer Entschluß gefaßt. Dann öffnet fich ber Ebelbof zu Attinghaufen, mobin bie Schredensnachrichten von Altborf gebrun-3m Angeficht gen find, und wo Tell's Weib Hülfe suchend geeilt ift. bes vermeinten Untergangs ber Freiheit ftirbt mit bem alten Attinghausen bie alte Beit, aber bie hoffnung ift nicht verloren, bag neues Leben aus ben Ruinen bluben werbe. Die britte Scene bringt jum Aftichlug wieber eine außerordentliche Entfaltung, die Borgange in ber hohlen Gaffe, Gefler's Tod. Noch aber ift nur erst einer ber Bogte babin, bas Land im Gangen ift noch nicht befreit. Die erfte Scene bes fünften Aftes (Plat bei Altborf) zeigt bas gange Bolt im Aufftanb; bie Boten tommen mit ber Nachricht, bag es gelungen, jugleich mit ber Schredenenachricht, bag ber Raifer ermorbet fei. Er aber fiel ber niedrigen Rache, die That hat nichts gemein mit dem Freibeitetampfe ber Gibgenoffen. Die zweite Scene fucht ben Belben in feinem Hause auf, wo Beib und Rinder seiner harren, und noch ein finftrer Gaft, bes Raifers Mörber. Die Bergleichung mit ibm barf Tell getroft von fich weisen; er tann ihn nicht entschulbigen, ihm nur Mitleib und frommen Rath auf ben Beg geben. Die lette Scene eröffnet nur ein turges Bilb, mit gewaltigem Ausklang bes Freiheitsgebankens. Zeigte bie Gingangsscene bes Studes bas ftille freie Leben bes Raturvoltes auf ben Alpen, wo ber Fischer, ber hirt und ber Jager singend ihrem friedlichen Tagewert obliegen, so ift, nach bem nationalen Aufschwung, ber bas Bolt ber Hirten gur beroischen Ration gemacht, Die lette Scene im vollen Gegenfat ein jauchzender Siegeeruf erfampfter und bewußter Freiheit.

Wilhelm Tell ist ein Bolksstück im höchsten Sinne, es zeigt, wie die nationale Kraft eines Bolkes sich aus tiefster Knechtschaft zur Selbständigkeit emporarbeitet. Unter dem schweren Drucke, der auf Deutschland lastete, dichtete Schiller seinen Tell. Sein Genius gab, kommende Geschicke vorsahnend, seinem Bolke dies Werk als eine Mahnung für die Zukunft mit. Es war sein Schwanengesang. Und als die Zeit gekommen war, da blieb

fein Bolt nicht frumm und mußig, und in exhabenem nationalen Aufschwung ergriff bie Jugend wie bas Alter bie Baffen, um ber Mahnung bes unfterbe lichen Meiftere zu folgen. - Wilhelm Tell murbe am 17. Marg 1804 in Weimar zuerst gegeben, und es ift glaublich, bag ber Effett ben aller früheren Stude Schiller's überftieg.

Dag Schiller's bramatische Werte auch außerhalb Weimar's aufgeführt wurden, ift icon öfter gefagt, befonbere batte er in Berlin ein enthusiaftisches Bublitum. Iffland lub ibn ein, babin ju tommen, und ber Darftellung Shiner in einiger seiner Stude beizuwohnen. Schiller ging barauf ein, und reifte im Mai nach Berlin. Tell, Ballenstein, die Braut von Meffina wurden gegeben, ber Dichter feierte beim Aublitum wie am Sofe feine Triumphe. Auch wurden Unterhandlungen angeknüpft, ibn für immer in Berlin ju feffeln, bie jeboch zu teinem Resultat führten. Er war gang zufrieben, wieber in Beimar ju fein. Uebrigens batte fich feine außere Lage gunftig genug gestaltet. Der Herzog von Beimar hatte feine Penfion auf 800 Thaler erhöht, und von feinem Gonner, dem Coadjutor von Dalberg (jett Rurfürst von Afchaffenburg), erhielt Schiller feit 1803 einen Jahrgehalt von 1000 Thalern; baneben waren seine Honorare von ben Theatern und Buchhandlern boch auch noch in Rechnung zu bringen. Es ift baber ungerechtfertigt, wenn, wie es fo baufig geschehen ift (und meift mit ber Rebenabsicht, einen Schatten auf Gothe und feine Gludeumftanbe ju werfen), wenn man Schiller's Lage jest noch ale burftig und armlich bezeichnet. In feinen letten Lebensjahren menigstens hatte er teine Roth zu leiben.

Im Juli begab er fich nach Jena, wo eine Erkaltung ihm bie heftigsten Uebel zuzog. Sein körperlicher Zustand blieb von ba an bebenklich, jeber Tag, ben er wie ein andrer Mensch verlebte, warf ihn auf Wochen nieder. Da in Weimar Feste gefeiert wurden jum Empfang ber Groffürstin, Braut bes Erbpringen von Beimar, mußte auch fur eine Theaterfeierlichkeit geforgt Schiller benutte einige gunftige Tage und bichtete bas Festspiel: "bie hulbigung ber Runfte," wohl bas ichonfte Festspiel, bas je gebichtet worben ift. Auch ftellte fich ju Zeiten Rraft und Reigung zu größeren Entwürfen wieber ein, wiewohl immer burch neue Rrantheitsanfälle unterbrochen. Um boch auch in ben Tagen bes Elenbs zu leben und zu handeln, überbies burch ben 30. Januar gebrängt, überfette er Racine's Phabra, welche rechtzeitig aufgeführt wurde. Aber eine berartige mechanische Arbeit tonnte ihm nicht genügen. Er nahm bas bereits begonnene Trauerspiel Demetrius zur Sand, und hoffte es einigermaßen vorwärts zu bringen.

Der Blan jum Demetrius ift bie grofartigfte von Schiller's Rompositionen, die Tragobie mar barauf angelegt, in biefer Sinfict bie fruberen Demetrius. noch zu übertreffen. Dem Maag ber Buhne wurde barin nichts Beringes jugemuthet. Wenn im Tell eine gange Landgemeinde auf bem Rutli vorge-

führt warb, so umsaßte biese boch immer nur einen kleinen Kreis, war gespränglos, und vom willigen Geist der Ordnung beherrscht. Im Demetrius aber brachte Schiller den ganzen Auswand eines polnischen Reichstags auf die Bühne, mit der Pracht äußerer Repräsentation, dem Sturm und der Zwietracht seiner Stände. Wie meisterhaft er auch diese Aufgabe löste, erzgiebt sich aus dem übrig gebliedenen Bruchstück. Die Charaktere des Demestrius und der Marsa zeigen die höchste Kunst der Anlage. Das Vorhandne ist der gewaltigste Torso einer Tragödie.

Aber bei wieberholten körperlichen Nieberlagen ergriff ben Dichter eine tiefe Muthlosigkeit. Roch konnte er ausgehen, Besuche von Göthe empfangen. Am Abend bes 29. April kam Göthe, und begegnete ihm in ber Hausthur, b'a Schiller in's Theater gehen wollte. Sie schieben, um sich nicht wieber zu sehen. Auch Göthe wurde krank, und burste bas Haus nicht verlaffen. Die solgenden zehn Tage lag Schiller barnieber. Er sprach noch auf seinem Lager, besonders mit seiner Schwägerin Caroline von Wolzogen, über Plane zu künftigen Tragödien. Am 9. Mai (1805) war er tobt. Witten aus der Babn seines böchsten bichterischen Wirkens geriffen, sank er bin. —

€ģiller's Tod 1805.

Was Schiller für seine Nation wurde und was er ihr ist, das hat sie millionenstimmig anerkannt, als im Jahr 1859 sein hundertjähriger Geburtsztag, ein Jubelsest, in allen Gegenden Deutschlands geseiert wurde. Sein hohes Ibeal, die Entwicklung der Menscheit im Sinne der Freiheit, es sollte nicht, und ist nicht blos Ibeal geblieben, sondern es wirkt fort, wie im Reich der Kunst, so in der Wirklickeit des deutschen Lebens. —

Gothe war felbst trant, als Schiller verschieb. Niemand magte, ibm bie Tobesnachricht zu bringen. Aus ben Mienen seiner Umgebungen, und auf feine Frage las er fie aus ihren Thranen. Er verhullte fein Geficht mit beiben Handen und wendete fich ab. — "Als ich mich ermannt hatte, erzählt er, blidte ich nach einer entschiedenen großen Thatigteit umber; mein erfter Gebante mar, ben Demetrius zu vollenben. Bon bem Borfat an bis in bie lette Zeit hatten wir ben Blan öftere burchgesprochen: Schiller mochte gern unter dem Arbeiten mit fich felbst und andern für und wiber ftreiten, wie es ju machen mare; er marb eben fo wenig mube, frembe Meinungen au vernehmen, wie seine eignen bin und ber au wenden. Und so hatte ich alle feine Stude, vom Wallenstein an, jur Seite begleitet, meistentheils friebs lich und freundlich, ob ich gleich manchmal, zulett wenn es zur Aufführung tam, gewiffe Dinge mit Heftigkeit bestritt, wobei benn endlich einer ober ber andere nachzugeben für gut fanb. Go hatte fein aus: und aufftrebenber Beift auch bie Darftellung bes Demetrius in viel zu großer Breite gebacht; ich war Zeuge, wie er bie Exposition in einem Borspiel, balb bem Ballen= fteinischen, balb bem Orleanischen abnlich ausbilden wollte, wie er nach und nach fich in's Engere gog, die Hauptmomente zusammenfaßte, und bie und

i

ľ

t

ba zu grbeiten anfing. Inbem ibn ein Ereignig vor bem anbern angog. hatte ich beiräthig und mitthätig eingewirkt, bas Stud war mir so lebenbig als ihm. Run brannt' ich vor Begierbe, unfre Unterhaltung, bem Tobe zu Trut, fortzuseben, seine Gebanten, Ansichten und Absichten bis in's Gingelne zu bewahren, und ein bertommliches Zusammenarbeiten bei Rebattion eigner und frember Stude bier jum lettenmal auf ihrem bochften Gipfel ju zeigen. Sein Berluft ichien mir erfest, inbem ich fein Dafein fortfeste. Aller Enthuflasmus, ben bie Bergweiflung bei einem großen Berluft in uns aufregt, hatte mich ergriffen. Frei war ich von aller Arbeit, in wenigen Monaten hatte ich bas Stud vollenbet. Es auf allen Theatern zugleich gespielt zu feben, ware die herrlichfte Tobtenfeier gewesen, die er felbst fich und ben Freunden bereitet hatte. Ich schien mir gefund, ich schien mir getröstet. Run aber fetten fich ber Ausführung mancherlei hinberniffe entgegen, mit einiger Befonnenheit und Klugheit vielleicht zu befeitigen, bie ich aber burch leibenschaftlichen Sturm und Berworrenheit nur noch vermehrte; eigenfinnig und übereilt gab ich ben Borfat auf, und ich barf noch jest nicht an ben Zuftanb benten, in welchen ich mich verfest fublte. Nun war mir Schiller eigentlich erft entriffen, fein Umgang erft verfagt. Meiner fünftlerischen Ginbilbungetraft war verboten, fich mit bem Ratafalt zu befchaftigen, ben ich ibm aufzurichten gebachte, ber langer als jener zu Deffina, bas Begrabnig überbauern follte; fie wendete fich nun, und folgte bem Leichnam in bie Gruft, die ihn gepränglos eingeschloffen hatte. Run fing er mir erft an zu verwesen; unleiblicher Schmerz ergriff mich, und ba mich torperliche Leiben von jeglicher Gefellschaft trennten, fo war ich in ber traurigften Ginsamkeit befangen. Meine Tagebücher melben nichts von jener Zeit; bie weiken Blat: ter beuten auf ben boblen Zuftanb, und was fonft noch an Nachrichten fich finbet, zeugt nur, bag ich ben laufenben Gefchaften ohne weiteren Antheil jur Seite ging, und mich von ihnen leiten ließ, anftatt fie ju leiten."

Bu einer Tobtenfeier für Schiller konnte sich Gothe nicht gleich entschliehen, er fürchtete die Sucht der Menschen. "aus Berlust und Unglück wieder einen Spaß heraus zu bilden." Als aber das Berlangen immer lauter wurde, entschloß er sich dazu. Die Schauspieler waren bereits nach Lauchstedt abgegangen, so mußte die Feier dort stattfinden. Die Glocke wurde mit aller Bracht bramatisch in Scene geseht. Den Epilog hatte Gothe gedichtet, ein ewiges Denkmal bes reinsten Berständnisses und ber Würdigung Schiller's.

## Siebzehntes Kapitel.

## Göthe's Alter.

Schiller's Tob war für Bothe gerabezu ein Unglud. Der hingeschiebene batte einen neuen Frühling ber Dichtung in ihm erwedt, bas Zusammengeben mit ihm mar ihm gum Beburfniß geworben. Der einzige ihm geiftig Ebenbürtige, ber einzige, beffen bober Beift ibm imponirte, mar babingegangen. Es hatte teine Rivalität zwischen ihnen bestanden, auch nicht in jenem höheren Sinne eines regen Wettkampfes auf gleichem Bebiet. Schiller's in ben letten Jahren einheitlich geschloffene, unzerftreute Thatigkeit für bas Schauspiel mar ein zu bewußter Siegeslauf nach einem bestimmten Ziele, als bag Bothe mit ibm in ber Produktion batte wetteifern wollen. Schiller war ibm an bramatischem Genie weit überlegen, bas mußte er fühlen. Aber Gothe's universellere Natur mochte auch nicht auf einem einzigen Wege bleiben, mar's auch ber ber bochften Runftgattung, benn fein bichterischer Genius war ficher, auch auf anberen Gebieten bas Bochfte zu leiften. Er konnte nur seiner Stimmung folgen und ber Anregung, mochte fie auch tommen und treiben woher ober wohin sie wollte. Diese aber mar burch ben Bertehr mit Schiller lebenbig erhalten worben. Schiller's Bebeutung erkannte er an, Schiller burfte ibm freie Wahrheit geben. Aber er hatte fich mit Schiller ifolirt, und ale biefer babingegangen mar, ftand Gothe vereinsamt. Zwar nicht vereinsamt im äußeren Leben; benn Tausenbe brängten sich in seine Nähe, und er verschmähte teine Beziehung, die seinem universellen Streben entgegen tam. Allein innerlich mar er um fo mehr vereinsamt. Er stand in ber Dichtung wie im Leben zu boch, als bag ein Andrer gewagt batte, offen gegen ibn ju fein; er fab bie Anbern zu tief unter fich, als bag er ihrem Tabel, ihrer Kritit einen Ginfluß hatte auf fich verftatten mogen. Nach Schiller's Tobe bachte er in Bog, ber von Gutin nach Jena gezogen war, eine Art von Erfat zu finden. Er that Alles, um ihn zu feffeln, allein er mußte an ihm Unerhortes erleben. Denn mahrend Gothe gewöhnt mar, über alle Umgebungen burch bie Macht feiner Perfonlichkeit zu siegen, wirkte auf Bog tein Entgegenkommen, nicht einmal ein entschiebenes Berben. Bog wies ihn mit Starrheit von fich, und folgte einem Rufe nach Beibelberg. Diefes Abweisen entgegengebrachten guten Willens, gleich nach Schiller's Tobe, wirkte auf Gothe verlebend und erkaltend. Er jog fich nun in fich jurud, er wußte, bag er allein geben muffe, allein in seinem innerften Befen. Dag bie Menschen ihn tabelten ober nicht verftanben, er fab es mit Gleich=

muth an, und wies gelaffen jeber fremben Meinung ihren Plat burch bie Worte: "Wollte Jemand anders benten, ift ber Weg ja breit genug."

Er hatte aus seinem Leben ein Runftwert gemacht, verschieben von bem Dafein andrer Sterblichen, und die achtundzwanzig Jahre, die ihm noch ju leben beschieben waren, bienten bagu, biefes tunftlerifch schone Menschenthum Alafficität in ihm gur vollen Abrundung gu bringen. Es war ein nationales Phano-universalität. men, aber es brachte ber nationalen Entwidlung teine fruchtbaren Folgen. Denn jenes Element bee ichonen funftlerischen Griechenthume, bas er in Italien in fich aufgenommen hatte, wirkte bestimmend auf fein ganges Leben. Seine Dichtung belebte bie antiten formen in vollenbeter Beife, aber ber fcone Gewinn, ben bie Literatur baburd empfing, murbe burch fein Aufgeben in ber griechischen Rlafficität wieber in Gefahr gebracht. Die Reaktion, bie sich bagegen burch bie Schule ber Romantiker erhob, war gerechtfertigt. Sie waren bestrebt, ein nationales Begengewicht ju erschaffen, bas freilich aus ihren Händen vorerst bohl und inhaltlos tam, aber boch ben nationalen Geift zu mahren suchte. Gothe ftanb nicht an, fich auch von ihnen anzueignen, mas ber harmonischen Ausbildung seines Befens bienen tonnte. Denn biefes verschmähte teine Bilbung, auch bie frembeste nicht, und in feiner Benialität konnten fich alle Weltanschauungen in ihrer nationalen Berschiebenheit zur Einheit verschmelzen. Die Literaturen Spanien's, Stalien's, ber Neugriechen, bee Drient's, Indien's, China's gingen an ihm vorüber, er rechnete mit jeber ab, und nahm in fich auf, was fich mit feinem Wefen einen wollte. Go brachte er es zu einer entschiedenen Universalität, bie boch burch bie Macht bes tlaffifchen Bellenismus beherricht murbe. Das beutsch Boltsthumliche mar in biefem Universalismus nur ein Element, es fand nur eine untergeordnete Berudfichtigung, wie in seinem Befen, so im Leben und Dichten.

Als mit ber Schlacht bei Jena (1806) ber preußische Staat, und bamit ganz Deutschland zusammenbrach und zu Napoleons Füßen lag, nahm zwar auch Göthe's äußeres Leben eine-etwas veränderte Gestalt an, aber ber politische Druck und die Schmach Deutschlands berührte ihn innerlich nur wenig. Eine breitägige Plünderung Weimar's machte auch sein Haus zum Tummelplat der Feinde. Die Sinquartierung betrant sich in seinem Wein, und brachte ihn selbensgesahr. Shristianens Entschlossenheit rettete ihn, und dankbar sührte er sie balb darauf zum Altare. Die Schrecken des Kriegs hatten sein Hauswesen vor der Welt legitimirt. Für ihn wurde wenig dabaurch geändert, innerlich nichts. Wenn der Krieg seine Sammlungen, seine Seschäfte nicht störte, mochte die politische Welt gehen wie sie wollte. Brachte ihm doch der fremde Ueberwinder sogar Anregung und Förderung, beren Bedeutung in seinem geistigen Leben er nicht missen mochte. Er wurde ihm im Jahre 1808 zu Ersurt vorgestellt, und hatte sene berühmte Untershaltung mit Napoleon über den Werther; er fühlte sich begeistert von der

Runft bes frangofischen Schauspielers Talma, ber vor einem "Barterre von Ronigen und Fürsten" antite Belben in frangofischem Zuschnitt tragirte. Und als nach Jahren ber Anechtschaft bie Nation fich aufraffte, um bas Joch abauschütteln, auch ba blieb Göthe ziemlich unbetheiligt an bem allgemeinen begeisterten Soffen, Wollen und Streben.

Seine Jugend und fein Mannebalter mar mit einer Reit vermachfen, wo ber Einzelne bem Staate innerlich fremb gegenüber ftanb. Da ber

Staat ihm tein Recht eines politisch thatigen Mitlebens gestattete, ließ er Bolitiche ihn theilnahmlos walten, um alle Intereffen bem Privatleben zu wibmen. Selbst bie eigne ftaatsmannische Stellung mar fur Gothe nur eine Feffel, bie eben mit anbern Intonvenienzen bes Lebens getragen werben mußte, für bie er nur einen gefcaftlichen teinen politifden Befichtepuntt hatte. Gothe war ber vollenbetste Repräsentant jener Zeit, bie bas Inbivibuum vom Staatsleben trennte, und in das Privatleben verwies, hier wurzelt seine Ausbildung und Durchbilbung bes Dafeins zu tunftlerifcher Bollenbung. Diefe mar abgeschloffen, einheitlich fertig, ale eine neue Zeit mit Anforberungen auftrat, bie bas Fühlen bes Einzelnen lebenbiger an bas Interesse bes Staates knüpfte, und ihn zu eignem Wollen und Handeln aufrief. Für Gothe mar biefer Ruf nicht vorhanden, er brang ju ihm von einem Gebiete ber, bas feinem außeren Leben von jeher fremb gewesen, und beffen sein inneres nicht bedurfte. Er hatte ben politischen Druck nicht empfunden, wenn ihm ber Krieg nicht tumultuarisch fiber bie Schwelle brang, er empfand auch ben nationalen Auf-

schwung bee Befreiungekriege nicht, wie die Zeit ihn empfand, eben well er bie Schwere bes Drudes innerlich nicht hatte empfinden können. Er war ein Sedzigjabriger, er tonnte auf ber erften Stufe bes Greisenaltere nicht die Leibenschaft bes jungeren Geschlechtes theilen, mit ber es Retten abschüttelte, die ihm keine gewesen, er konnte nicht für etwas ihm Frembes,

von jeher Frembes, ein lebhaftes Intereffe faffen.

Es ift, felbft wenn wir une biefe Gleichaultigfeit aus feinem Befen gu erklaren wissen, es ift immer eine betrübenbe Thatsache, bag ber größte beutsche Dichter bei bem größten nationalen Aufschwung seines Bolles un= betheiligt und abgewendet blieb. Seine Begner haben nicht verfehlt, biefe Seite zu seinem Nachtheil auszubeuten, und es ist sogar die Lust nicht zu berkennen, glauben zu machen, Gothe habe fich ber Bewegung gegenüber feindlich verhalten, weil er nicht mit Theodor Körner Schlachtlieder gesungen. Mit bem Berftanbe tonnte Gothe bie Zeit burchaus faffen, ihrer Begeifterung jebe Berechtigung zusprechen, und ben Freiheitstampf gut beißen. Er mar es boch, ber bas Festspiel zur Siegesfeier bichtete, bes "Epimenibes Erwachen", welches am 30. Mary 1815 in Berlin aufgeführt, und bas mit fturmifchem Beifall aufgenommen murbe. Der griechische Titel will nicht viel fagen, bie Maste ber Rlafficitat ift nur eine Beigabe ju bem Bilbe, welches bie

Stellung.

nationale Noth, Erhebung und die Siegesheimkehr allegorisch barftellt, überall an die Wirklichkeit anklingend. Man sieht baraus, daß er mit dem Berstande die Bebeutung der großen Zeitbewegung ergriff, wenn er sie gleich in seinem eigensten Wesen und im herzen nicht theilnehmend mitleben konnte. —

Bahrend bie beutsche Boltstraft für ihre bochften Guter blutige Schlach: ten folug, hatte Gothe's Dichtung eine Bilgericaft nach bem fernen Often angetreten. Durch 3. v. Dammer's Uebersetzung bes Safis wurde er bauernber für bie orientalische Poefie angeregt. Er begann bas Stubium bes Arabischen und Berfischen, und bie eigne Produttionstraft erwachte in ihm gleichzeitig fo reich, wie in seiner Jugenb. Wie oft auch Gothe in feis nem langen Leben von größerer Produktion feierte, die Lyrik begleitete ihn fast immer, und brangte sich in Epochen, wo er mußig schien, sehr ausgiebig ausammen. Diese Zeit seiner orientalischen Studien mar eine ber reichsten. Das frembe Roftum ging gang auf biefe Bebichte über, bie er fpater unter dem Titel "West-öftlicher Divan" zusammensafte (1819). Die Samm-Bendnicher lung enthalt viele feiner iconften Bebichte, und jum Erstaunen ift bie un= erschöpfliche Jugenblraft, mit welcher ber fast Siebzigjahrige noch ber Empfinbung und bes Ausbruck ber Leibenschaft Meifter mar. Drientalisch find biese Gebichte jeboch nur bem Roftum nach. Er feierte bie Geliebte als Suleita, feste für Nachtigall Bulbul, für Rofe Bul, für Ratenjammer Bibamag Buben, und traumte fich ale hatem in ein luftiges Schenkenleben, im Grunbe aber war ber Gesichtstreis, bie Stimmung und ber Ausbrud burchaus beutsch und mobern. Die Anregung aber biefes Wertes führte bie Forschung tiefer und gründlicher in ben Often, beffen Literaturen für bie beutsche eine neue Welt von Material zur Berarbeitung brachten.

Die laufenden Geschäfte gingen inzwischen wenig gehindert ihren Sang. Das Theater in Weimar wurde fleißig kultivirt, brachte aber an Neuigkeiten wenig Erquidliches, seit Schiller's Geist zu wirken ausgehört hatte. Bon ben Romantikern warfen sich einige mit mehr dramatischem Talent und Glück auf das Schauspiel, leider aber waren es nicht immer die Besten, welche in Weimar über die Bühne gingen. Zacharias Werner's dramatische Ungesheuer wurden gegeben, aber Dehlenschläger's und Heinrich's v. Kleist Stücke nicht; dagegen waren die von Theodor Körner als gelungene Nachsahmungen Schiller's willkommen.

Daneben betrieb Göthe seine wissenschaftlichen Studien, und veranstaltete die Herausgabe berjenigen, mit welchen er abgeschlossen hatte. So erschienen seine Farbenlehre, die Morphologie, und andere Arbeiten, die hier nicht weiter berücksichtigt werden können. Das nächste umfassendere dichterische Werk war der Roman, die Wahlverwandtschaften (1809). Die Wahlverwandtschaften sind nur die lette Steigerung jener Lebensanschauungen

Roquette, Literaturgefchichte. II.

und Lebensformen, welche in einer Gefellichaft gur Erscheinung tommen, bie keinen Zusammenhang und keinen Antheil bes Individuums am Staats= leben tennt. Bon einem Ernft ber Lebensaufgaben gegenüber ber Welt, ober auch nur einem größeren Gangen, ift nicht bie Rebe. Als bas Ibeal eines Menschen gilt ber völlig geschäftelose Mann, ber seine Bilbung genießt, und aufgebend im Rultus bes Privatlebens, feine Grillen, Liebhabereien und Leibenschaften als höchsten 3med bes Dafeins betreibt. Wenn ber Roman Bilbelm Deifter in feinen gerftreuten Bilbern bie Lehrjahre einer folden Lebensbilbung und Anschauung barftellt, fo find bie Wahlverwandtschaften in ihrer meisterhaft geschloffenen Form ber hochfte Ausbrud berfelben. Je nach einer romantischen ober einer mobernen Auffassung ber Runft und bes Lebens hat fich benn auch bas Urtheil über biefen Roman in ftaunenbe Bewunderung und ablehnendes Bebenken getheilt. In ber Komposition, ber Darftellung, jum Theil auch ber Charafteriftit bewunderungewürdig, fpielt fich ber Inhalt biefes Bertes jeboch mit ftarter Freiheit über bie fittlichen Grenzen hinaus, und bringt bas gefunde, natürliche Gefühl in Berwirrung. Es banbelt fich bier nicht um Leibenschaften einer schnell erregbaren Augenb. fonbern um Berirrungen eines Rreifes von Menschen in gesetten Jahren, bei benen bie Sinnlichkeit über bie Bernunft fiegt, und fich gegen bie fittlichen Gefete auflehnt. Zwar foll barin ber Sinnlichkeit nicht bas Wort gerebet werben, im Gegentheil wird bie Berirrung als ein Berbrechen bezeichnet, bas fich bann auch einem tragischen Ausgang zuwenbet.

Die Bahlverwandtfcaften.

> Zwei Menschen (Eduard und Charlotte) die einander bereits in ihrer Jugend hatten entsagen muffen, um Jebes einem Andern anzugehören, finben fich, nachbem bie Feffeln in naturlicher Beife fich geloft haben, in reiferen Jahren wieber, und verbinden fich in alter Liebe, um gludlich zu fein. Diefe scheinbar bewährte Liebe ift aber eine Tauschung, bie nur fo lange bauert, bis eine andere wahlverwandte Natur an fie heran tritt. Es geschieht, obne bag fie fich beffen bewußt find. Mit unnachahmlicher Runft hat ber Dichter es verftanben, barzuftellen, wie fie im Gefühl ihrer Sicherheit mit Gebanken und Empfindungen fpielen, bie fie immer verberblicher umftriden, fic gang gefangen nehmen, bie endlich bie Che felbft bem ehebrecherischen Gebanten bienen muß. Beschönigt wird bas Berbrecherische nicht, wohl aber soll biese Schulb für eine tragische gelten, was fie ihrem Wefen nach nicht ift, benn bas Unsittliche tann nie jum Tragifden werben. Diese Berwirrung racht fich bann auch bei ber Entwicklung. Sie führte nur zu einer willkurlichen Bernichtung bes Unhaltbaren, nicht zu einer innerlich nothwendigen Lösung, und wirkt baber nicht sittlich rein, sonbern peinlich erbrückenb.

Die einzige jugenbliche Gestalt von Bebeutung, Ottilie, ift als Charakter verzeichnet. Die Tagebuchblätter, (ein bloßer Nothbehelf), welche ihr inneres Leben enthullen sollen, sprechen zumeist die Gebanken eines Greises aus.

3:::

4: 1

<u>= =</u>

Ė:

:: :

•

1

:::

=

E.

:: 3

ā, :

4.4

T

...

جبار د.د

:- 46 |-----

...

11

1

1

į,

Ċ

-

•

1

Sie find unnaturlich fur ein junges Mabchen, zeigen eine ungefunde Natur. Aber bas Krankhafte in biefer Gestalt foll ihre Bebeutung eben erhöhen, und wird so weit exaltirt, bag jogar ihr Leichnam noch Wunder hervorbringt. Ungefundheit ift auch bie Grundlage ber übrigen Gestalten, felbst wenn man bie Bahrheit ihres Bustandes zugesteht. Diese Bahrheit ift jeboch teine poetische, benn fie zeigt tranthafte, sittlich beeintrachtigte Naturen. Und biefes Unpoetische ber Charaftere und ihrer Berkettung fteht in ichroffem Gegenfat zu ber fünftlerisch liebevollen Behandlung, bie bas Unwürdige zur Schonbeit zu erheben bestrebt ist. Die absoluten Anbeter Göthe's, welche selbst in seinen Unbegreiflichkeiten unanfechtbare Werke erkennen wollen, seben in ben Bablvermanbtichaften bas Mufter aller Romane. Gin Runfts wert ber Form nach tonnen auch wir es nennen, nur bag ber Rünftler fich im Stoff und Gegenstand vergriffen, und ichlieflich, um mit einem unlosbaren Problem jum Abichluß zu tommen, Gewalt für Entwidlung nehmen mußte. In ber That hatte Alles, mas in ber Zeit seiner eignen Bollenbung aus Gothe's Sanben bervorging, eine tunftlerifche Bebeutung, am meiften wenn man es ale Blieb jenes Runftwerks betrachtet, bas er aus feinem Leben gemacht hatte. Wenn er bie Reihe feiner Werke als eine fortlaufenbe Rette von Selbstbekenntniffen nennt, so braucht noch nicht jedes diefer Bekenntniffe mit gleichem Schauer ber Berehrung hingenommen zu werben. Bothe bat bei feinem großen Schaffen fur bie Ewigkeit auch viel geirrt, wir wollen feine Jrrthumer nicht beschönigen, und es teinem gefunden Gefühl verargen, wenn es bie Bahlverwandtschaften für ein nicht angenehmes Buch erflärt.

Auch Bothe wollte nichts an fich beschönigen, er sab voraus, bag bie Butunft fein unenblich reiches Leben nach allen Seiten bin burchforfchen wurbe, um fich ein Bild beffelben gusammen zu ftellen; und so gab er ihr felbft eine Anleitung bagu, indem er fein eignes Leben fcrieb. Er faßte es rein fünftlerifch und anders als bie Nachwelt es betrachtete, und nannte fein biographisches Bert "Bahrheit und Dichtung." Die Rachwelt behielt Babrbeit Recht, wenn fie, abweichend von feiner Darftellung, es von Reuem er: Dichtung, grundete und historisch aufbaute, benn seine Gestalt tritt baburch in noch gewaltigerer Größe bervor. Allein auch Göthe behielt Recht, benn "Wahrheit und Dichtung" ift eine feiner ebelften Werte, es bezeichnet bie reinfte Bobe tunftlerischer und menschlicher Bollenbung. Daß er viele Dinge seiner Rindheit mit anbern Augen betrachtete, bag fich Menfchen und Berhaltniffe verschoben, andere gruppirten und farbten, ift oben schon angeführt worben. Aber was er als Mensch gelebt, geirrt und gestrebt, ist in bezaubernder Beise entwidelt; und wie sich ber Dichter an und über ber Literatur seiner Zeit entwidelte, mit besonnenstem Urtheil entwidelt. Die literarhistorischen Erturse bes Wertes geboren zu bem Trefflichsten, mas bie Literaturgeschichte befitt.

Gothe führte feine Lebensbefchreibung nur bis ju feiner Reife nach Beimar (Berbst 1775), allein es fehlt nicht an Aufzeichnungen, welche bas Wert umfaffend vervollständigen. Ueber die erste luftige Zeit in Weimar berichten nur feine Tagebuchnotizen und gablreichen Bricfe (an Merd, Lavater, Fr. Jacobi, Reftner); bie erfte gusammenftellende Schilberung ift bann bie Schweizerreise von 1777 mit Rarl August. Die "Unnalen" geben aus ber nachften Zeit nichts Bollftanbiges, bann aber folgt bie Befdreibung feiner Reise nach Stalien (1786-1788), woran fich bie Schilberungen ber Campagne in Frankreich (1792) und ber Belagerung von Mainz (1793) anreiben. Bon biefem Jahr an nehmen bie "Annalen ober Tages: und Sahresbefte" ben gaben eingehenber auf, behandeln befondere bie Anfnubfung und Bereinigung mit Schiller, und bas beiberfeitige Birten für bas Theater in Weimar, und reichen bis jum Jahre 1822. Dazu tommt eine ausgebreitete, bis an's Enbe bes Lebens gepflegte Korrefponbeng (barunter bie mit Schiller und bem Musiker Belter), welche bie Gelbstbekenntniffe feines Lebens vervollstänbigen. \*)

Gothe hatte in feinem boben Alter einen reichen geiftigen Erwerb au überbliden. Der Inhalt feines Lebens und Dichtens lag gebucht und georbnet ba, und feine beiben Famuli Riemer und Edermann forgten burch unermubliches Aufzeichnen felbst feiner Unterhaltungen bafur, bag nichts von feinen Worten verloren gebe. Gine geliebte Schwiegertochter und beren Rinber belobten fein Saus, und erfetten feinem Alter, mas bas leben ibm fonft genommen hatte. Denn Alle, mit benen er jung gewesen, gelebt und geftrebt hatte, Schiller, Berber, Wieland, bie Bergogin Amalia, Rarl August, bas gange alte Beimar mar babin gegangen. Gin neuer Sof, ein neues Beimar war neben ihm entstanden, mit bem er in teinem inneren Busammenbang mehr lebte. Er wurde verehrt und gefeiert, die Beit brangte fich mit all ihren Erscheinungen zu ihm, er ließ fie antommen, wie Meereswellen, bie von ber fichern unzugänglichen Fefte feines inneren Dafeine abprallten. Das meiste und oft bas beste, was bie Literatur ibm entgegenbrachte, mußte er ablehnen, alles was aus bestimmt umgrangtem Befichtstreis hertam, war es felbst ber nationale, hatte ihm nur noch untergeordneten Werth. Denn wie

<sup>&</sup>quot;) hier sei auch eines Romans in Briefen gedacht, welcher nach Gothe's Tode beraustam unter dem Titel "Gothe's Briefwechsel mit einem Rinde." Die Enteliu der Sophie La Roche, Lochter der Maximiliane Brentano in Frankfurt, Bettine, tam nach Beimar jum Besuch, und verliebte sich leidenschaftlich in den fast sechzig-jährigen Dichter. Sie fand teine Gegenliebe, es mag sogar zu ernstlicher Abwehr getommen sein, da Bettina mit Christianen, der jest rechtmäßigen Gattin, in Konstilt gertieth, und Gothe seine Frau in Schutz zu nehmen hatte. Fast dreißig Jahre darauf erschien jener Brieswechsel, welcher, wie jest erwiesen, nie geführt wurde, soudern ein bloß erdichteter Roman in Briesen ift.

seine Lebensanschauung bie eines allgemeinen Weltbürgerthums mar, worin bie nationalen Scheibungen aufhörten, fo mar ihm bie beutsche Literatur nur bas Glieb einer Beltliteratur, in welcher die erhabensten Berte allen Nationen gemeinsam geborten, teine Nation aber einen besondern Anspruch erheben burfte. Auf bem Strom feines geiftigen Lebens mar 'er in's weite Meer ber Allgemeinheit hinausgetreten, wo ber Sterbliche teine heimath findet, wohl aber seine heimath verlieren tann. Rur wer seinen Ramen burch ein so un= ermeflich reiches Wirten ber Belt babeim lebenbig hinterlassen hatte, wie Sothe, burfte bie gefahrvolle Reise magen.

Auch noch bis in sein bochstes Alter blieb er bichterisch thatig. Zwei Jahre vor seinem Tode, im einundachtzigsten seines Lebens, beenbete er ben zweiten Theil seines Fauft. Und als er biefes Wert im Manuscript für die Herausgabe nach seinem Tobe in Ordnung gebracht und verflegelt hatte, erklarte er seinen poetischen Lebenszweck erfullt, und bie Beit, die ihm noch ju leben bliebe, ale ein reines Gefchent bes Schickfale. Wir haben bie Betrachtung bee Fauft bie bierher verschoben, um an ber Entwicklung bicfes Wertes bie Thatigkeit Gothe's in Rurze noch einmal zu überblicken. Denn biefes fein größtes Gebicht halt fast fechzig Jahre lang mit feinem Leben Schritt, und fpiegelt in feinem Anfang und Enbe bie Jugend und bas Alter bee Dichtere.

Bir haben gesehen, bag Gothe mahrend ber Zeit, bie er, von ber Leip: ziger Universität nach Frankfurt zuruckgekehrt, korperlich leibend im vaterlichen Hause zubrachte, bag er burch alchemisch-tabbaliftische Studien mit bem Fäulein von Klettenberg auf die Sage von Faust geführt wurde. Strafburg gestaltete biefe fich weiter, und ba er im Jahr 1775 bie Bruber Jacobi in Pompelfort befuchte, muß ber Inhalt bes erften Theils ber Saupt- ifter Theil fache nach icon vollenbet gewesen sein. Denn als Fr. Jacobi 1790 bie erfte Ausgabe bes Fragments erhielt, war ihm fast Alles icon bekannt. Im Strubel ber ersten Beimarer Zeit geschah wenig ober nichts an bem Bort. Das Manuscript wanderte mit nach Italien, aber nur eine Scene wuchs bort heran. Merkwürdig ift es, bag unter ben Umgebungen einer erhaben reinen Natur, grabe ber Teufelsspuck ber Herentuche Gestalt annahm. Rach ber Rudfichr verzweifelte Gothe, bas Wert zu vollenben, und entschloß fich, es als Fragment bruden zu laffen. So erschien es zuerst 1790. In bieser Faffung begann bas Gebicht mit bem Monolog Faust's ("Habe nun, ach"), war in ben Scenen mit Mephistopheles noch hie und ba fragmentarifc, unb schließt mit ber Scene Gretchens im Dome. Die Gestalt Balentins fehlt noch. - Schiller mar es, ber ibn anregte, bas Wert wieber aufzunehmen, und beibe torrespondirten viel barüber. Es entstanden in biefer Zeit einige ber vollendetften Stude bes Bebichtes, bie es aber nicht fortführten, fonbern ben Anfang in großen Bugen neu geftalteten; bie Bibmung, bas einzig

scholiasten. Bollenbet aber tam ber erste Theil erft 1808, brei Jahre nach Scholiasten. Bollenbet aber tam ber erste Theil erst 1808, brei Jahre nach Schiller's Tobe heraus. Scenen und Bruchstüde bes zweiten Theils waren bamals auch schon vorhanden, und Anderes, was auf ganz anderem Gebiet erwachsen war, wurde für die Berarbeitung in den zweiten Theil bestimmt. Im Jahr 1824 war es, wo Göthe die Dichtung wieder aufnahm, um sie zum Abschluß zu bringen. "Es wäre doch toll genug, meinte er, wenn ich es erlebte, den Faust zu vollenden," und wirklich schaffte er seinen Erlösten noch in die Glorie der Himmelsbewohner.

Durch biefes Zusammenschießen von Scenen und Fragmenten mußte bie Dichtung febr ungleich in ber Art ber Behandlung werben. Die Anfange ergeben fich in ber naturgenialen und vollsthumlichen Sprache ber Gothefchen Sturm: und Drangperiobe; mas bann in ben Jahren bichterischer Bemeinschaft mit Schiller hinzukam, athmet in Form und Beift bie reinste kunftlerische Bluthe und Vollendung; bie letten Theile erstarren in ber Rlafficitat ober verflüchtigen fich in Allegorie, Allgemeinheit und Myftit. — Wie wenig man mit streng bramaturgischen Forberungen an die Form des Fauft geben barf, erhellt aus bem Entstehen und Bachfen bes Wertes felbft. Scene reiht fich an Scene, in epischem Fortschreiten, aber nicht in bramatisch gefteigerter Glieberung. Gothe's Fauft auf ber Buhne ift baber ein verfehltes Unternehmen. Das scenisch allein Birtfame, die Tragobie Gretchen, gruppirt sich breit an bas Ende, und schließt alles Faustische aus, mahrend bie Monologe und Dialoge bes Anfangs scenisch ebenso unmöglich, als poetisch unentbehrlich find. Man fucht fie meift burch Mufit und Ausstattung opern: artig wirtsamer zu machen, ein Diftbrauch, gegen welchen fich ber Beift biefes Wertes im Innerften emport. -

In ber Zeit bes gewaltigen Jugenbsturmes in Göthe's Leben, war Prometheus eine Lieblingsgestalt bes Dichters. Die Kraft bes Titanen, ber bie Menscheit aus bumpfer Befangenheit zum Kulturleben erweckte, und mit unbändigem Trot und Selbstgefühl den Neid und Haß der Götter verzachtete, biese Titanenkraft wollte Göthe auch dramatisch darstellen. Die altzgriechische Sestalt wich jedoch der nationalen des Faust, welcher zum Theil die prometheische Natur geliehen wurde. Faust ist der Mensch mit seinem Streben und Ringen nach Erkenntniß, seinem rastlosen Forschen nach dem höchsten Ibeale, nach der Wahrheit, nach dem Uebersinnlichen; der Mensch in seinem Zwiespalt zwischen Freiheit und Gebundenheit. Zeber geistig tiefer angelegte Sterbliche hat einmal in seinem Leben etwas von diesem inneren Kampse durchgerungen, und so ist Faust ein Bild der empor und weiter strebenden Menscheit überhaupt. Aber auch jene gewaltig stürmende, das Gesschied trotig heraussordernde Unbeugsamkeit ist ein uraltes Erbe der Mensche

Beit. Sei es im bochten Genuß ber Sinnewelt, sei es in bochter Erkenntniß ber übersinnlichen Welt, balb in jenem, balb in biefer sucht fie ihr Slud, benn beibe nennt fie ihr Recht, und unbefriedigt fcmantt fie von einem Meukersten zum andern. So qualt Rauft fich in ben metaphpfischen Spharen. beren Kräfte bie Dichtung ihm personificirt entgegen treten läßt. Im Kampfe mit ben Naturgeistern unterliegt Fauft, aber um zu feinem Biele zu tommen, mag er auch vor bem Bojen nicht jurudichreden, überzeugt, bag er es über= winden werbe, wenn es ihm gebient hat. Der Patt mit Mephistopheles wird gemacht. Dieser will ihm bienen, und hofft sein hobes Streben burch Sinnenleben zu unterjochen. Fauft aber fühlt, daß ihm biefes keine Befrie bigung gemabren tonne, bochftens fdmerglichen Benug. Durch Merhifto in bie Welt geführt, muß er zwar erkennen, bag es ein menschliches Glud gebe, baf er aber mitgeniefend nur gerftoren und vernichten konne. Das flille Rleinleben ber Sterblichen mit seiner Unschulb und seinem Frieden wird ein Opfer bes Sinnensturms und ber Leibenschaft. Der Menscheit ganger Jammer erfüllt Fauft's Seele, zugleich mit allem haß gegen ben Bersucher. Mephisto ift mit seinem ersten Bersuch, Fauft zu unterjochen, gescheitert. -Was von Zauberei, Herensput und Hotuspotus fich außerlich ber Ibee bes Bebichtes anheftet, ift ohne Belang. Es ruhrt jum Theil aus bem Urfprunglichen bes Sagenstoffes her, und bient anberntheils als Bermittlung ober Uebergangsglieb ber Scenen; im Gangen ift es bloge Scenerie, um bie Borgange zu lotalifiren und ihr Zeittoftum in Erinnerung zu halten.

Fauft und Mephifto bezeichnen bie beiben Gegenfate von Ibealismus und Realismus, nicht allein in Gothe's Ratur, obwohl in ihr mit bochfter Energie ausgeprägt, sonbern ber Menschheit überhaupt. Die Theilung biefes Doppellebens, bas im Rampfe zu einander fteht, in zwei Geftalten, vermochte nur eine poetische Rraft mie Gothe's burdauführen. Beibe Gestalten find aus bem allgemeinen Charafter in vollständige Individualität getreten. Ebenso bie Bestalten Bagner's und bes Schuler's. Diefer bezeichnet Die erfte Borftufe bes ibealen Strebens, eines noch gang unbestimmten Bollens und hoffens, welches mit leichter Dube auf bie Seite bes Jrrthums gezogen werben tann. Bagner bagegen bient zwar auch bem Ibeal, allein hangt ohne inneres Berständniß an ben Formen besselben, ohne ihre Seele und ihren Beift zu faffen, weil ihm bas menfcliche Bemuth, bie menfchliche Freiheit und Tiefe fehlt. Alle bie Dialoge, welche von biefen vier Personen geführt werben, entwideln alle Auffaffungen bes menschlichen Strebens, Forschens und Denkens, und pragen sich in ewig gultigen, seitbem thpisch geworbenen Gebanken und Spruchen aus. Recht behalt ber Ibealift wie ber Realift, benn ihr Rampf entspringt aus ber Zweiheit ber menschlichen Natur, in all ihren Abstufungen, Färbungen und Uebergängen von Sut und Bofe.

Aus biefer geiftigen Sphare geht bie Dichtung in bas bewegte Leben über. hier ift Scene für Scene von unnachahmlicher Schonheit. Die Spazierganger am Oftermorgen, die Studenten in Auerbachs Reller, zeigen eine Reibe von Figuren, die mit wenigen Bugen gur lebenbigen Babrbeit abgerundet find. Bor Allen aber tritt bie Beftalt Gretdens in bochfter Bollenbung hervor. In reinster Anmuth, Naivheit und Unschulb, liebereich, und liebebeburftig, in ihrer Liebe blind vertrauend und rudfichtelos, ift fie gang bas Naturfind, bas Rind bes Bolles. Willenlos in ihrer Leibenschaft, geht fie an ber Leibenschaft bes Mannes zu Grunde. Bas bie Menfchen Berbrechen nennen, fie thut es bewuftlos, und muk sculbig und schulblos. gerruttet in ihrem gangen Befen, ben Jammer ber Menscheit tragen. Es ift ein Vorgang ohne große Bebeutung, aber bie bamonische Rraft ber Leibenfcaft, bie Gothe hier entwidelt, macht bas Rleine groß, und bie Gefchichte Gretchens zur Tragobie. Gothe hat Frauengestalten geschaffen 'von boberer geiftiger Bebeutung, Iphigenie und Dorothea find bie reinsten weiblichen Ibeale, aber bas Individuelle ift nie bei ihm plaftifder aus Ginem Guf berporgegangen, ale in ber Gestalt Greichens. Sie ift kein Ibeal, aber ein vollenbeter Typus, ein ewiger Ausbruck menschlichen Lebens überhaupt.

Fauft Zier Theil. Allein mit der Tragödie Greichen konnte die Tragödie Faust nicht zu Ende sein. Es war nur eine schwerzliche Ersahrung für gewährtes Slück, der erste mißlungene Versuch Mephisto's, sein Opser durch Befriedigung in Senuß an sich zu ketten. Er hatte sein Wort noch zu lösen, Fanst durch die Welt der Erscheinungen zu führen. — Schiller war der Ansicht, Faust müßte in's handelnde Leben geführt werden. Möglich, daß Göthe dies auch beabsichtigte, aber die Art, wie es geschah, wäre sicherlich auch Schiller's Wünschen entgegen gewesen. Söthe stand in hohem Alter, als er ernstlich daran gieng, den zweiten Theil des Faust zu dichten, das Werk konnte nur das Sepräge seiner veränderten Anschauung der Welt, des Lebens und der Kunst tragen. Allegorie, Seheinniß und sormenstarre Klassicität mußten für warm pulstrendes individuelles Leben entschädigen, das Kontrete der dramatischen Sestaltung wich einer epischen, dabei unbestimmten Weltenweite und verlor sich in grenzenlose Allgemeinheit.

Wir sehen Faust am Ansang bes zweiten Theil von Elsen und Genien in Schlummer gewiegt. Er erwacht mit geläutertem Gefühl — gethan hat er freilich noch nichts zur Sihnung seiner Schulb! — und hofft zu höchstem Dasein fortzustreben. Das Verhältniß zwischen ihm und Mephisto hat sich umgekehrt. Des letteren versehlter Versuch giebt Faust ein Uebergewicht, er behandelt ihn herrisch als seinen Knecht, und Mephisto, ihm zu dienen verpflichtet, muß zu Willen seine. Balb befinden sich beibe an einem Kaisershofe, bei bessen allegorischem Mummenschanz sich Faust von der Hohlbeit des großen Weltlebens überzeugt. In einer Gestalt des "Knaben Wagenlenker"

soll die Poesse verstanden sein, welche von der Menge undachtet bleibt, während man dem Plutus, dem Gotte des Reichthums, jauchzend entgegen kommt. Durch die Ersindung des Papiergeldes macht sich Faust dem Kaiser beliebt und unentbehrlich. Der Hof verlangt Unterhaltung von dem neuen Zauderer, er soll im Schauspiel Helena und Paris erscheinen lassen. Dazu muß aber Faust zu den "Müttern" herabsteigen. Unter diesen geheimnisvollen Wesen sollen die angedornen Ideen der Schönheit, die Grundsormen im menschlichen Geiste verstanden werden. Faust bringt die Schattendilber der Helena und bes Paris wirklich herauf. Die Schönheit der Helena bezaubert ihn aber selbst, er stürzt zu ihr auf die Bühne und umarmt sie. Sine Explosion zerstreut die Zuschauer, die Sestalten verschwinden, Faust liegt leblos am Boden. Soll damit angedeutet sein, daß man des Ibeals der Schönheit nicht im ersten Ansturm habhaft werden, daß man eines langen, schrittweisen Forschens bedürse, um bazu zu gelangen?

Fauft wird von Mephifto in fein altes Studierzimmer und jum Leben jurudgebracht, wo ber einftige Schuler jest als felbftbewußter Philosoph sogar bem Teufel Respett einflößt. Um bas Ibeal ber Schönheit zu suchen, burchwandert Fauft bie Massische Welt, die auch ihre Walpurgisnacht halt, und fleigt endlich in die Unterwelt hinab. — Im britten Atte beginnt eine selbständige Tragobie, die Beimtehr ber Belena von Troja. Fauft findet in ihr bas Schonheitsibeal, und vermählt fich mit ihr. Damit findet bie Nassische und die romantische Poesie ihre Verschmelzung. Aber das griechische Ibeal verschwindet wieber, und nur bas Gewand besselben bleibt zurud. — Doch geht Faust's Streben bober als nach höchster Kunftbilbung, und bas handelnde Leben gieht in an. Felbberrnruhm versucht er nur vorübergebend, größere Genugthuung findet er in ber Macht bes Selbstherrschers. Im Besit eines unfruchtbaren Lanbstrichs am Meere beginnt er ben Kampf mit ben Elementen, gewinnt bem Meere burd Damme und Ranale ben Boben ab, macht ihn urbar, und grundet ben Wohlftand eines neuen Landes. Jest im höchsten Alter fühlt er zuerst Befriedigung. Er ftirbt, und Mephisto will sich frohlodend seines Opfers bemächtigen. Allein Faust hatte sich innerlich ihm langft entzogen, und burch ein thatig ftrebfames Leben fein Bergeben gefühnt. Fauft's "Unsterbliches" wird in ben himmel getragen, von myftifchen Choren empfangen, und burch Gretchens Fürsprache erlost. Dies ber uns gefähre Sang ber Ibee und ber Sanblung, in welchen unenblich viel Andres "bineingeheimnißt" ift, vor beffen Untersuchung wir uns buten wollen.

Mit Zufriedenheit sah Sothe auf das Werk, welches den Abschluß seines Lebens bezeichnete. Seine Tage waren seit der Bollendung desselben gezählt. Er starb im Kreise der Seinen am 22. März 1832. Die irdischen Ueberzreste des Dichters wurden in der Fürstengruft zu Weimar beigeseht.

Biele, bie fich an ber Jugend und ben Berten biefes vom Schidfal vor-

wiegend begunftigten Sterblichen, bis zu ber reifen Bollenbung feines Mannesaltere entguden, wenben fich von feinem fpateren Leben und Streben ab, und Andere miffen um feiner grrthumer willen, seinen Meisterwerten und seiner menschlichen Bebeutung nicht gerecht zu werben. Aber wer uns einen Bob, Berther, Taffo, eine Iphigenie, Fauft, hermann und Dorothea, wer une eine unfterbliche Lieberbichtung geschentt, eine unenbliche Unregung ausgebreitet, und bie beutsche Dichtung auf bie Spite ber neueren Literaturen ber Welt gehoben bat, bem burfen seine Arrthumer und Grillen verziehen werben. Menschliche Mängel findet ber Uebelwollende schnell heraus, und freut sich ben Größeren zu sich herabziehen, sich seiner wohl gar überheben Bu tonnen; wer aber fo groß ba fteht, wie Gothe, ber barf an bie Nachwelt ben Anspruch machen, baf fie nicht ben Boll, ben er feiner Menschheit und Sterblichkeit entrichten mußte, in's Auge faffe, sonbern allein bas Sobe und ewig Gultige, mas er ihr geschenkt. "Es wirkt, so spricht er selbst, mit Macht ber eble Mann Jahrhunderte auf seines Gleichen: benn was ein guter Mensch erreichen fann, ift nicht im engen Raum bes Lebens zu erreichen. Drum lebt er auch nach seinem Tobe fort, und ist so wirksam als er lebte; Die gute That, bas schone Wort es strebt unsterblich, wie es sterblich strebte."

## Achtzehntes Kapitel.

## Jean Baul und die Romantiter.

Das Leben und Wirken Göthe's hat unfre Darstellung bis weit in bas neunzehnte Jahrhundert hinaus geführt; wir mussen noch einmal in die letten Decennien des achtzehnten zurudkehren, um verschiedene literarische Tendenzen und Richtungen nachzuholen, die seinem und Schiller's gemeinschaftlichen Streben entgegen arbeiteten. Zwei Erscheinungen sind es hier hauptsfächlich, die in schrossem Gegensatzu der Klassicität jener beiden Großen austreten: Jean Paul, naiv schaffend, eine vereinzelte, alleinstehende Sonderzgestalt; daneben die Gruppe der Romantiler, vielgliedrig, entschieden tendenziss, geräuschvoll Partei machend. Beide Richtungen stehen in keiner eigentlichen Wechselwirtung, aber sie sind von gleichem Geiste getragen, und treten zu gleicher Zeit auf.

Wollten wir, um auf Jean Baul zu kommen, ber wesentlich Romanbichter ist, die Romanliteratur bes achtzehnten Jahrhunderts überblicken, wir würden eine unabsehbare Reihe von Ramen und Büchern aufzugählen haben, die ihrerzeit verschlungen und gepriesen wurden, und jeht vergessen sind. Nur

auf ein paar Gestalten wollen wir hier noch hinweisen, benen wir in Gothe's Leben begegneten. Zuerft Friedrich Beinr. Jacobi (1743-1819), beffen Romane. philosophische Romane "Bolbemar" und "Allwills Brieffammlung" gr. 3atobt. aus einem höchst unbebeutenben Kern von Handlung, und unenblich ausgesponnenen Reflexionen und Dialogen bestehen. Sie bringen Geist bie Fülle, besonders geistreiche Sophistit, aber nichts von poetischer Gestaltungefraft jur Anschauung. Wie es bem Wolbemar in Ettersburg erging, haben wir oben gesehen. - Bei Jacobi in Bempelfort fab Bothe Jung Stilling wieber, mit bem er in Strafburg ftubiert batte. Joh. Beinr. Jung, genannt Stilling (1740—1817), aus bürftigen Berhältnissen stammend, war anfangs Schneiber und Dorficulmeister, nachber Argt, Brofeffor in Beibelberg. Gine fromme moftische Ratur, geneigt, bie Biffenschaft mit Bunberglauben gu unterftuten. Auch in feinen Romanen berricht bas Mpftische bor. hauptwert ift feine eigne Biographie, "Beinrich Stillings Lebensgeschichte, oder bessen Jugend, Junglingsjahre, Wanderschaft, Lehrjahre, häusliches Leben." Das Buch vertritt bereits gang bie Richtung ber in unsern Tagen fogenannten Dorfgeschichten. - Ebenfalls bei Jacobi fand Gothe 3. 3. Wilh. Beinfe (1749-1803), einen Schuler Wielanb's. Roman "Arbinghello ober bie gludlichen Infeln" ift berühmt und berüch: tigt. Zwar in ber Komposition und Charafteristit auch ohne alle Bebeutung zeigt biefer Roman einen bestrickenben Glanz ber Darftellung. Diese ift um fo gefährlicher, als bie Borgange burchaus sittenlos, unguchtig und ohne Scham, ohne Achtung por bem Schicklichen, auf fesselloser Sinnlichkeit beruben. Beinfe mar Runftkenner in bobem Grabe, er hatte in Italien bie Runst mit feinem Sinn, baneben bas Keben von ber niebrigen Seite stubiert. So schon und treffend seine Erturse in ber Runft, so gemein find feine Anfichten bes Lebens, und man ftaunt über bie Bermirrung, in welcher er im Arbinghello bie Hobeit ber Kunst ber Lüberlichkeit seiner Belben bienstbar macht. ---

In Weimar fand Gothe einen Theilnehmer an ber erften luftigen Zeit in J. Rarl Aug. Mufaus (1735-1787). Er war in Beimar Bagen: Bufaus. hofmeister und Professor am Symnasium. Seine fatirifchen Romane gegen bie Empfindelei, fowie gegen fonstige vielgetheilte Thorheiten ber Beit, g. B. bie "physiognomischen Reisen" (gegen Lavater) find verschollen. Lebenbig blieben nur feine Boltomarden ber Deutschen. Freilich ift ber Bielandisch-frangofische Ton, ben er oft hochft zur Unzeit anstimmt, gang unpassend für biese reinen Bluthen ber Sage. Er erweitert sie meist zur Rovelle, und raubt ihnen oft bas Beste ihrer Originalität. Immerhin gelangen ihm einige Darftellungen vortrefflich, vorzüglich folche, wo ber Stoff wenig vorgebilbet hatte, ihm felbst aber um fo freieren Raum ließ, fich heiter unb phantafievoll zu ergeben.

Roris.

In Italien lernte Göthe Karl Philipp Morit kennen (1757—1789), ber bann auch auf einige Zeit nach Weimar kam. Ein merkwürdiger Mensch, Originalgenie, talentvoll und unstet. Aus Hameln gebürtig, sollte er Hut= macher werben, hielt sich aber zum Schauspieler befähigt, entschloß sich sedhausm Studium ber Philologie, und wurde am Kloster in Berlin angestellt. Er entstoh nach Italien, wo er in ber Kunst und Kunstwissenschaft Befriedigung sand. Er kehrte nach Berlin zurück, und wurde Professor an der Atademie der Künste. Bon seinen archäologischen Schristen geht seine "Götterlehre" (mit Göthe'schen Gebichten durchsochten) unter der Jugend noch von Hand zu Hand. Hier ist sein Roman "Anton Reiser" zu nennen, dessen In= halt nichts andres als seine eigne Lebensgeschichte erzählt. Sie zeigt das Ringen und Streben einer vielbegabten Natur, die erst nach langen, vielbes wegten Umwegen einen Mittelpunkt des Daseins sindet.

Unbre Romane, wie bie von Sippel und Thummel, in welchen geiftreiche Reflerion, Schwarmerei und Sinnlichkeit eine meift gang nichtige Sandlung einhüllen, übergeben wir bier, und begnugen uns bas vielgelefene Buch "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen" von Joh. Timoth. Bermes, nur ju ermabnen. Alle biefe Arbeiten geboren mehr ber Sittengeschichte an, als ber ber Literatur, mit poetischen Forberungen barf man meift gar nicht an fie beran treten. Bas man auch an ben befferen, tros ihres oft glanzenben Geistreichthums, vermift, eine fest gestaltete Komposition, bie für ein Runftwert nothwenig ift, findet fich jedoch in einem bei weitem unscheinbareren Buche, nämlich in bem Roman "Berr Boreng Start" von Joh. Jat. Engel (1741-1802). Der Berfaffer mar Medlenburger von Geburt, wurde Lebrer am Joachimetbal in Berlin, bann Direttor bes Berliner Theaters. Der genannte Roman erschien zuerst in Schiller's "Horen." Er behandelt zwar hochft profaische und nüchterne burgerliche Berhaltniffe, ift aber bei ber Knappheit und Rundung ber Romposition, und bei ber vorzuglichen Charatteriftit aus bem Leben genommener Geftalten ein Heines Deifterftud. Das Wert war zuerft auf ein Drama berechnet, und ficher beruht barin bie treffliche Gefchloffenbeit beffelben. Die reine Runftform ift aber auch bei einem Roman nicht genug zu betonen; Engel befaß zwar nichts von bem Beift, Bis, Talent, Glang ber Darftellung eines Beinfe, Sippel, Thummel, und boch macht fein kleinburgerliches Charatterbild einen reineren fünftlerischen Ginbrud, als bie Romane jener mit ihren reicheren Saben.

Als Gothe im Jahr 1795 mit bem Wilhelm Meister beschäftigt war, schidte er Schillern (im Juni) einen neuen Roman, welcher in Weimar Aufsehn erregte, ben "Hesperus ober bie 45 hundsposttage" von Jean Paul. — "Das ist ein prächtiger Patron, ber hesperus, ben Sie mir neuslich schidten, entgegnet Schiller. Er gehört ganz zum Tragelaphen-Ge-

ichlecht,\*) ist aber babei gar nicht ohne Imagination und Laune, und hat manchmal einen recht tollen Einfall." Der Nebersluß von Beisall, welchen bas seinere Publikum auf dies Werk ergoß, wurde den Freunden aber doch bald auffallender. "Daß in Weimar jeht die Hundsposition merkwürdig; denn man sollte sich nicht träumen lassen, daß derselbe Seschmad so ganz heterogene Massen vertragen könnte, als diese Production, und Clara du Plossis ist. Nicht leicht ist mir ein solches Beispiel von Charakterlosiskeit bei einer ganzen Societät vorgekommen." — Der Hesperus war nicht das Erste, was Jean Paul geschrieben hatte, aber das erste Werk von ihm, das Mode machte. Wie aber hätten Schiller und Söthe, deren ganzes Streben dahin ging, die schöne Einheit von Inhalt und Form kunstlerisch auszubilden, wie hätten sie ernstlichen Seschmad an einem Werke sinden können, welches ohne jeden künstlerischen Sesichtspunkt auf Willkür, Laune und Ungeschmad beruhte?

Jean Paul Friedrich Richter wurde am 21. März 1763 zu Wun: 3ean Paul-siedel im Fichtelgebirge geboren. Sein Vater, Prediger, kam barauf nach Jodit bei Hof, später nach Schwarzenbach, und starb, als Jean Paul seine Symnasialbilbung in Hof noch nicht vollendet hatte. Es war ein schweres Unglück für die Familie, die dadurch in die bitterste Armuth versank. Der junge Richter bezog die Universität in Leipzig, in der Hossmung, sich durch Stundengeben zu erhalten. Allein diese schlug sehl, und so tried die Noth ihn an, das was an Saben in ihm lag, schriftstellerisch zu verwerthen. Sein erster Bersuch, die "Grönländischen Prozesses Publikum zu gewinnen, konnte ihn seiner freilich nicht geeignet war, ein großes Publikum zu gewinnen, konnte ihn seiner bedrängten Lage nicht entreißen. Dürstigkeit, Schulden und Gesahr eingesteckt zu werden, trieden ihn aus Leipzig zu entsliehen, und zur Mutter nach Hos zurückzukehen. Sie trugen die Noth gemeinsam, denn eine Hülse sieh nicht absehn.

Richter war kein Jüngling von energischer Natur, er fand in sich nicht bie Kraft zu irgend einem Schaffen, zu Mitteln, sich und die Seinen bem Elend zu entziehen. Eine weiche Seele, ein Gemüth von grenzenloser Empfänglichkeit, das von dem Geringsten in der Natur und im Leben einen tiefen Gindruck mitnahm, ein Wesen, das jedoch nie dem Leben selbst fest in's Auge sah, sondern es an sich vorüber gleiten ließ, und sich schücktern in sich selbst zurück zog. Noth und Entbehrung stählten und kräftigten ihn nicht, gaben ihm keine seste Entschlüsser sied sinderten den Schmerz, er lächelte versöhnt die schöne Natur an, sog ihre Abendröthen und Mondscheinnächte in sich ein, und vergaß seine

<sup>\*)</sup> Bodbirich, antifes Fabelmifchmefen.

Sorgen in feliger Gemuthswonne, bis ein neuer Stoff bes barten Lebens feine Thranen wieber wedte. Seinen Umgebungen in hof mußte er als ein Sonderling gelten, und es tann nicht verwundern, wenn fie bei feinem zwischen Simmel und Erbe ichwebenben Befen, ibn fur einen unzurechnungsfähigen Den= fchen hielten, und ihm wenig Respett bezeigten. - Gin Freund, ber ibn, fo weit seine Mittel es verstatteten, unterftutte, verschaffte ihm im Sause feines Baters eine hofmeisterstellung, bie Richter aber wieber aufgeben mußte, ba er hppochonbrisch babei murbe. Im Jahr 1790 traten in bem Stäbtchen Schwarzenbach mehrere Familien zusammen, um ihren Kindern eine Brivatfoule ju grunden, ju welcher Richter berufen murbe. hier fchrieb er feine erften Romane, von welchen besonders ber "Besperus" seinen Ruhm und fein Blud grundete. Er hatte jest ein Mittel gefunden, fich ber Lebensnoth zu entziehen, zugleich ein Mittel, bem unwiberftehlichen Drang feines überftromenden Gemuth nach Mittheilung zu willfahren. Denn es war bei Jean Baul (wie er fich als Schriftsteller nannte) nicht ber gebieterifche Drang bes poetischen Benius, ber fich mit Nothwendigkeit in einer festen kunftlerischen Form aussprach, sondern bie außere Nothwendigkeit zwang ibn zur Schriftstellerei. Und bei ber Fulle seiner Empfindung mar es ihm leicht, nachbem er erft ben Weg gefunden, fie jum Ausbruck zu bringen, reichlich und verschwenderisch zu geben.

Bücher zu schreiben wurde bei ihm jett ebenso inneres Bebürfniß, wie äußeres Gebot. Die sechzig Bände seiner Romane und sonstigen Schriften zeigen eine ganz erstaunliche Produktivität, um nicht zu sagen Schreibeseligskeit. Seine äußere Lage besserte sich, er zog wieder nach Hof, dann nach Leipzig, von wo aus er nach Weimar und Jena vorsprach. Sein Leben verslief überaus einsach. Er verheirathete sich, und nahm seinen Wohnort in Baireuth, wo er ungestört seiner Traumwelt lebte. Bom Fürsten-Primas von Dalberg bezog er seit 1808 einen Jahrgehalt von tausend Gulben, die ihm nach Auflösung des Rheindundes auch ferner durch den König von Baiern zugestanden wurden. Er starb am 14. Nov. 1825, von allen schwärmerei geliebt und vergöttert.

Auf Jean Pauls bichterischen Charafter hatte bie Antite, bie Erzieherin ber beutschen Boesie zur Klassicität, keinen Sinfluß, ihre Sinsachheit und reine Gesemäßigkeit widerstrebte seinem Wesen. Seine Jugendbilbung war eine autobidaktische. Er ging, wie in allen Dingen, auch hier seinen eigenen Weg, indem er eine ungeheure allseitige Lektüre auf sich wirken ließ. Die Antike war nur ein Element in dem Chaos, das auf ihn einströmte, ohne basselbe regeln zu können. Mit diesem rasklosen Lesen ging bei ihm schon früh der Orang zusammen, alles Gelesene schriftlich zu fixiren, um es für alle Fälle zum Gebrauch zu bestien. So legte er Ercerpte über Ercerpte aus Büchern an, wissenschaftlichen, poetischen, gelehrten, aus Reisebeschreibungen

und Romanen, aus den entlegensten Fächern. Seine Auszüge, Notizen, Aufzeichnungen fremder und eigener Gedanken wuchsen in Bündeln, Zettelkasten, Heften, Banden, mit den Jahren in's Große. Schon auf die Universität nach Leipzig wanderte dieser Trödel mit, wurde immer neu vermehrt, registrirt, und wie ein werthvolles Kapital verwaltet. In der That war dies das Kapital, welches die mangelhaste Borbildung Jean Pauls erseten mußte. Was seine Natur in organisch-wachsender Entwicklung nicht in sich zu beswältigen vermochte, das legte er geducht vor sich nieder, und wie es zufällig und ordnungslos zusammen gekommen war, so wirkte es auf ihn, wenn immer anregend, doch ewig zerstreuend und niemals zum geschlossenen Sanzen strebend.

Den bleibenbsten Ginbruck in all seiner bunten Letture hatten auf ibn bie englischen humoriften und Romanbichter gemacht, Swift, Sterne, Rielbing, und burch fie murbe bie Gattung feiner poetischen Brobuttionen bervorgerufen. Beift, Wit, Laune, Empfindung, Phantafic, Gemuth, ftanben Jean Paul in bemfelben Grabe zu Gebote, ale ihm ernftere Stubien unb tiefere Bilbung fehlten. Aber ihm fehlte noch mehr, ja bas Bebeutenbste, bie Grunblage jener englischen Romanbichter, ber Staat und bie Befellichaft. Sie ichilbern bie Besellschaft ihres Lanbes, ihre Sitten, ihre Seltsamkeiten, aber auch ihre nationale Rraft, auf ber Bafis eines großen hiftorischen Lebens. Jean Paul tennt tein Staatsleben, teinen Gegenfat ber Parteien, teine Rämpfe bes Chrgeiges, ja taum vermag er ben Unterschied ber Stanbe gu faffen. In ibm ftellt fich bie außerfte Auspragung ber bom Staatsleben losgelösten Individualität bar. Saben wir in Gothe biese Loslösung zu bewußter Weltanschauung gekommen, und in ber Berkorperung bes kunftlerisch vollenbeten Menichen zu einem fraftvollen Gegenfat erwachfen, fo ift Jean Baul ein Sonberwesen, bas zwischen Staat und Privatleben fich eine eigne Welt von Aether, Dunft und Rebel gurecht macht. Mit ben Augen eines Rinbes fieht er auf ben Sohen ber Gefellichaft alles Schone verkorpert, ber Glanz bes hochgestellten ift ihm eine Burgichaft fur bie Erhabenheit und Schönheit auch ber Empfindung. Die reinsten Ibeale ber Menscheit leben bei ihm an ben Sofen. Bunberbare Frauengestalten, Gemuther bon überftros menber Empfinbung, Seelen von Aether und Lichtgebanten burchweht; mit ihnen hochberzige Junglinge, zwar nicht nach Thaten ftrebend, auch von keiner Forberung bes Lebens gebrudt, boch um fo fabiger alle großen Gefühle gu theilen, und ichon zu empfinden. Je bober ber Stand ift, bem eine feiner Gestalten angehört, besto ibealer sieht er ihr Wefen. Reine einzige wächft aus ihrem Stanbe empor, sonbern biefer bilbet nur bie augere Stufe ihrer inneren Schönbeit und Bollenbung. Es find auch nicht eigentliche Stanbe, bie er trop vielfacher icheinbarer Berührung unter einanber, in seinen Figuren vertorpert, sondern gewiffe Gattungen, die er fich in feiner eigenen Belt gurecht gemacht hat. Hauptfächlich find es brei Gattungen, unter welche sich seine Menschen fassen lassen. Obenan stehen die Hosseute, Brinzen, Grafen, hohen Frauen, Ministertöchter und Söhne, in der idealsten Glorie. In der zweiten Linie kommen die Privatgelehrten, unter welchen sich die eigentlichen Humoristen besinden, und die einsiedlerischen Greise, zu welchen gewallsahrtet wird. Der dritte Kreis umfaßt die armen Schulmeister und Landpfarrer, schnurriges Bolk, lächerlich, seelengut, eingezwängt mit ihren Himmelssgemuthern in die Dürstigkeit des Lebens.

Das Ibeal ber Gesellschaft aber bleibt für Jean Paul ein kleiner beut= fcher hof. hierher verlegt er bie Scene, wenn er in seinen umfaffenberen Romanen, wie' im "Titan" einen großartigen Anlauf nehmen will. Freilich tannte er in Birklichkeit keinen Sof, und wenn er ihn gefannt hatte, er wurde ibn nicht anders angesehen haben, als er mit seinen Augen konnte. Er, ber sich immer schüchtern vor der Welt zurückzog, hatte keine Kenntniß bon bem Ernft, bem Jammer, ben finftern Machten, bie oft unter ber lachenben und glanzenden Sulle bes Lebens verborgen liegen. Zwar sucht er in feiner Gesellichaft auch bole Menschen, sogar schwierigere Mischaraftere zu schilbern, benn, wenn er folde in ber Birklichkeit auch nicht aufzufinden verftand, so mußte ibm seine umfaffenbe Letture genugsam zeigen, bag es bergleichen Individuen gebe. Aber, wie reiche Buge fur die Zeichnung guter, reiner, ebler Menschen er immer in sich selbst fand, so rathlos wurde er, wenn es galt, icharfere, tiefere Charafterftriche ju gieben. Rathlofigkeit macht oft waghalfig, und so ließ Jean Paul seiner Phantaste die Bügel schießen, und erschuf Charattere, die fich von der Wirklichkeit möglichst weit entfernen. Intereffant ift es, wie er in einigen seiner Romane bie haratteristischen Begenfate aus einander halt, ober auf einander wirten lagt. In den "Flegeljahren" geschieht bies burch bie Bruber Balt und Bult. Balt ift bie engelreine, traumerische Junglingenatur, die ben Freund sucht, und in kindlicher Blindheit eine Unenblichkeit an Liebe zu verschenken bat. Bult ift ber Weltmann, ber Humorift, ber burch bie Lebensschule gehärtete Realist. Allein er hat zugleich bas regfte Berftanbnig für ben Ibealismus bes anbern, et blidt auf ihn wie auf ein verlornes Paradies zurud, und fo fehr die Gegenfate beiber hart an einander stoffen, fie haben eine Bermittlung in der Empfindung. Beht es bann aber an's Sanbeln, fo thut ber anscheinenb Rlugere, ber Weltmann, gewiß bas Berkehrtere. Seinen Bult ließ Jean Paul verschwinden, er hatte auch nichts mit ihm anzufangen gewußt, wenn er ben Roman zu Ende gebracht hatte. Im "Titan" fteben einander Albano und Roquairol gegenüber. Albano, eine achilleisch erhabne, bochbergige Junglingegestult, rein wie Alpenschnee; ber Andre eine verstürmte wilbe Matur, ohne Mufionen, am hofe erzogen und verborben; und beibe fublen fich boch lebhaft zu einander hingezogen, fie werden Freunde. Aber Roquairol, in bem boch ein fo tiefes Berftanbnif fur bas Gute lebt, begebt ein Bnbenftud gegen bie Braut Albano's, wie es nur die raffinirteste Richts :würbigkeit erfinnen tann. Sein Charatter ift ein Mofait von allerlei Bugen, beffen Einzelheiten oft mahr find, bas aber teine mögliche Geftalt giebt. Weil Jean Baul tein Organ befaß für Menschentenntniß, tonnte er weber gute noch ichlechte Menichen nach bem Leben ichilbern. Seine Gebilbe ber höheren Gesellschaft konnen in teine gesellschaftlichen Konflitte gerathen, und ihre menschlichen Ronflitte beruhen in feltenen Fallen auf ihrem Sanbeln, fast immer auf ber Berichiebenheit ihres Empfindens. Rommen fie aber gur Aktion, so ist es meift eine folche, bie man im Leben nicht von ihnen erwartet hatte. Das Gewaltsame, Bunberliche, Unzwedmäßige tritt meift an bie Stelle bes Naturgemäßen. Im Sanzen läßt Jean Paul wenig geschehen. Aus ben Schlöffern wandeln vornehme Gestalten burch bie schattigen Barts, mit ihren hoben Taxusbecken, Marmorgruppen und Brunnen, erkennen im Anschaun bes Abenbrothes ihre ichonen Seelen, und tauschen Worte und Gefühle. Dber bie Monbnacht und ber Sternenhimmel finten über bie buntlen Bange ber Schlöffer und Garten, Rachtigallentone bringen aus ben Beden, munberbare Stimmungen ergreifen die hoben Bestalten, aller Reichthum ihrer Seelen quillt mit Uebermacht hervor, und wie getrennt von aller irbifden Schwere, fcmeben fie im unenblichen Raume mit ihrer unenblichen Sobeit bes Empfindens. Und bier verberrlicht er vor Allem die Frauen. Seine Liane, Iboine, Linda, Clotilbe find icone, wefenlofe Schatten, ohne menfcliche Möglichkeit, ohne Renntnig ber Wirklichkeit entworfen. Aber bafur tamen ihm bie Frauen bankbar und voll schwärmerischer Hingebung entgegen, Jean Paul murbe ber Dichter ihres herzens. Die Welt, bie Jean Baul heraufzauberte, mar himmelweit von ber realen verschieben, aber ihm felbst follte bie ichone Taufdung gur Bahrheit werben, ba Frauen aller Stanbe, felbft Fürftinnen fich bestrebten, ibm so entgegenzukommen, wie feine Phantafte fie fich ausmalte.

Beit glücklicher ist Jean Paul in bem entgegengesetten Kreise seiner armen Dorfschulmeister, Landpastoren, Kandidaten, armen Jungen, die das Leben nur von der drückenden Seite, aber auch kein anspruchsvolleres Dasein kennen, und ahnungslos über den Beltlauf, in der Stille dulden, lieben und glücklich sind. Beitab von allen socialen Konstitten, erschafft er hier seine närrischen Originale zwischen Nebermuth und Kührung, und zeichnet eine Idhillenwelt, die sich zwar auch oft genug aus dem Gediet der Realität verliert, aber doch nicht das der Möglichkeit überschreitet. Das Leben der Landpsarre und des Schulhauses kannte er von seiner Kindheit her, er kannte auch die Armuth und Dürftigkeit. Aber wie sich ihm in günstigeren Tagen diese Zeit der Entbehrungen in einen verklärenden Schleier hüllte, so läßt er auch in seinen Schleberungen den schweren Oruck und die inneren

Kämpfe, den tieferen Ernst der Berhältnisse bei Seite, und stellt das Triviale bes Kleinlebens in ein zauberhaftes Rosenlicht. Da giebt es für jeden Schmerz lindernde Thränen, Trost und innige Freude an jeder Schönheit der Natur; der blüthenschättelnde Kirschdaum, das Abendroth, der Thautropsen am Grashalm sind ein unendlicher Ersat für das leicht befriedigte Kindergemüth seiner Helben. Und dann läßt er sie mit allem Ernst die verkehrtesten Dinge treisden, als ächte Sonderlinge der Sinsamkeit sich an das Nichtige und Thösrichte hingeben, und wenn sie so in ihrem Thun und Treiben oft lächerlicherschenen, dann becht er wieder die schöne Seele seiner Lieblinge auf und lacht und weint selbst über das wunderliche Seschlecht, das er erschaffen hat.

208 Jean Baul im Jahr 1796 in Weimar erfchien, machte er bei ben empfindfamen Leuten fonell Mobe. herber tam ihm mit offenen Armen entgegen, Wieland, jebem Ginbruck fofort bingegeben, mar gleich jum Enthufiasmus bereit, und die Mehrzahl bestrebte fic, bas neue Meteor zu begrußen, nach seiner Art mit einem Auge zu lachen, mit bem anbern zu weinen. Schiller, ben er besuchte, berichtet über ihn an Gothe: "Ich habe ibn ziemlich gefunden, wie ich ihn erwartete; fremb, wie einer ber aus bem Mond gefallen ift, voll guten Billens und herzlich geneigt, die Dinge außer fich zu seben, nur nicht mit bem Organ, womit man fieht." Und Gothe barauf: "Es ist mir lieb, daß Sie Richtern gesehen haben; seine Bahrheitsliebe und sein Bunfc, etwas in fich aufzunehmen, hat mich auch fur ihn eingenommen. Doch ber gesellige Mensch ift eine Art von theoretischem Menichen, und wenn ich es recht bebente, so zweisle ich, ob Richter im prattiichen Sinne fich jemals une nabern wirb, ob er gleich im Theoretischen viele Unmuthung ju une ju haben scheint." Diefer Zweifel mar burchaus begrundet. Schiller und Gothe maren für Jean Paul zwei bobe Dichter-Ibeale, zu benen es ihn wohl hinziehen mußte, aber die innere Arbeit, die hohe Gesehmäßigkeit ihres kunftlevisch einheitlichen Strebens mar ihm etwas Frembes, wofür er teine Handhabe in fich hatte. Sie ftanden ihm gegen= über wie objektives Runfigefet ber subjektiven Gemuthewillkur.

Jean Pauls Wesen ist getheilt zwischen Empfinbsamkeit und Humor, Thränenseligkeit und Lachen stehen bei ihm stets neben einander. Sein Humor ist von seinen Berehrern stets aus Höchste gepriesen worden, allein er entbehrt durchaus der Elemente seiner englischen Borbilder, er entbehrt der dichterischen Srundlage überhaupt, er weiß nichts von verständiger Klarheit, nichts von sichrem Takt, nichts von künstlerischem Geschmad. Er macht die übermüthigsten Sprünge, läßt Wit und Seistreichthum in den glänzendsten Cascaden ausbliden, aber er drängt sich auch gar zu oft zur Unzeit ein. Allerdings nimmt der höchste Humor stets seinen Plat neben dem höchsten Ernst, aber er behanptet ihn nur durch Seschmad, Sessülstakt und durch eine Tiese, die der tragischen Leidenschaft gleichsommt, jene Tiese, die nichts

anberes ift als bie Quelle poetischer Urtraft. Bei Jean Baul aber ift er tein Kind biefer bamonischen Kraft, fondern einer weicheren Gemuthstemperatur, ber Sentimentalität. Und zwar entbehrt biese bei ihm ber sesten, reinen, sicheren Empfindung, ihr sehlt ber sittliche und kunftlerische Regulator.

Die Sentimentalität ist bie gefährlichste Feindin der Sittlichkeit. Leise verwirrt fie die Sinne mit golbnem Rebel, schiebt bem Schonen und Guten unvermerkt bas Sägliche und Bofe unter, und bas befangene Gemuth abnt nicht, von welcher Schmeichelhand es jum verhüllten Abgrund geführt wirb. Daber begeht Jean Bauls humor, im Wahn etwas Großes zu thun, zuweilen Dinge, die fich fittlich nicht mehr rechtfertigen laffen. (Go im Sie bentas, wo ber Belb icheinbar ftirbt und fich begraben laft, bamit feine Frau ben "Belgstiefel" heirathen konne, mahrend er felbst heimlich bavon geht und ebenfalls zum zweitenmal beirathet.) Es biefe Jean Baul bittres Unrecht thun, wenn man bie fittliche Grundlage feines Befens anzweifeln wollte. Er war eine burchaus reine Ratur, rein wie jene feiner Lieblings= belben, bie er aus bem Innersten seines Bergens geschaffen bat. Nur baf bas unbedingte Gemutheleben nicht ber Gefahr enthoben ift, unbewußt fic in Arrthum zu verlieren. Jean Paul aber ift es, ber bas Gemuth in nie erhörter Beise entfeffelt bat, ber in schwelgerischer Bonne mabre Saturnalien bes Gemuthe feiert, fur ben es teine Schrante, tein Daag giebt, beffen Empfindung rudfichtelos und unaufhaltfam babin fcaumt, einem Strome gleich, ber fich ins Meer ergiekt.

Wie unproduktiv aber das unbedingte Gemüthsleben an sich für die Kunst ist, das zeigt sich dei Jean Paul in bemerkenswerther Weise. Denn bei allem Reichthum des Sefühls sehlen ihm alle Elemente einer kunstlerischen Sestaltungskraft. Er ist unsähig, ein Kunstwerk einheitlich zu erschaffen, eine Komposition zu gliedern, einen Charakter lebendig herauszubilden. Alles zersstießt, verschwimmt, Schattenspiele ziehen vorüber, darunter keine Gestalt, die sich sest und sicher abrundete. Seine unerschöpsliche Beobachtung des Einzelnen und Allerkleinsten bringt unendlich viele wahre Züge zusammen, aber aus ihrer Summe entsteht dennoch kein wahrer Charakter. Es wird ein glänzendes Scheinbild, das man eine Weile bewundert, aber der Lebensnerv, das Lebensblut sehlt, und plöhlich löst es sich auf, wie die zersprinzgende Schaumblase, um verloren dahinzussiesen.

Wenn die Poesie eine Kunst ist, was noch niemals bezweiselt worden ist; wenn man vom Poeten verlangt, daß er vor Allem ein Künstler sein müsse, wie soll man dann über Jean Paul urtheilen, der nichts, auch gar nichts vom Künstler in sich hat, und unfähig war, ein reines Kunstwert hervorzubringen? Untsinstlerisch, aller Einheit widerstrebend ist sein Schaffen von Ansang an. Was ihm durch den Sinn geht, wird niedergeschrieben. Sine Erinnerung sührt ihn auf seine alten Excerpte. Er holt sie hervor,

bringt gelehrte Abschweifungen, Ertraseiten, Ertrablätter, Bostscripte, Cirtelbriefe. Schalttage und Appendire. Der humor lagt ihn bas Bertehrtefte begeben, aus einem Bettelkaften Blatt auf Blatt zu gieben und aus ber gu= fälligen Folge ihres Inhalts einen Roman zusammen setzen. Da kommen nach einander Gefühlberguffe, gelehrte Citate, Mond: und Rachtigallennachte, exettzenlose Blattheiten und Trivialitäten neben ben schönften Gebanken, bas Abgeschmadtefte neben ben reinften Gemuthellangen; himmlifche Gesprache überirbifcher Frauen, Abenbrothen, Naturschilberungen, Alles schiebt fich burcheinander, stört und bebt sich auf, verwirrt und verzettelt sich, belästigt balb burch eine zubringliche Bielwifferei, balb burch Berfchweben und Bernebeln, balb burch bas weltenfrembe hinbammern ber Sehnsucht, in welches fich ber humor mit tobolbartigem Gesichterschneiben bineinbrangt. Das Geringfte, mas man pon einem Romanbichter, also Ergabler, verlangen tann, ift boch, bag er auch wirklich eine Geschichte erzähle. Aber bagu tann fich Jean Baul nicht entschließen. Gine Handlung im Roman fich entwickeln unb in organischer Blieberung fortschreiten zu laffen, ift ibm eine Unmöglichkeit. Er macht teinen Unterschied zwischen Sauptsachen und Nebenbingen, Alles ift ihm gleich wichtig, bas Unbebeutenbste meist bas Wichtigfte; jeber Ginfall muß breit ausgesponnen werben, um, abgeriffen, einem anbern Plat gu machen, und fo in eine chaotische Berwirrung zu führen, wo bie Faben ber Banblung taum noch wieber zu finben finb.

Mit seinen Naturschilberungen ift es wie mit seinen Charafteren. Sehr , schon versteht er es, bie Erscheinungen ber Natur auf bie Empfinbung ein: wirten zu laffen, ben Regenbogen zu malen, die gestirnte Sommernacht, ben Bollenflug bee Frühlingstages. Er bringt taufend einzelne Buge und Bilber berbei, alle an fich schön und mahr beobachtet. Aber im Bangen erbruden fle einander meift burch bas Uebermaaß, ober fle find untunftlerifc und willfürlich aneinander geschoben, so bag tein anschauliches Bilb baraus wirb. Ueberbies leiftet, wenn er einen Anlauf ins Grofartige nimmt, bie Phantaste, ober vielmehr die Phantastil biesen Schilberungen die schlechtesten Dienste. Die reine Natur genügt ihm bann nicht, er muß sie verschnörkeln und verkunfteln. Bopfige Parte mit verrentten Götterftatuen und ppramibal augeschnittnen Baumen hat er noch lieber, als bie blübenben Obftbaumgarten feiner Dorfpfarren. 3m Titan fpielt ein "Flotenthal" eine große Rolle, in: bem burch einen kunftlichen Drud fich ungablige Aloten von nab und fern. wie eine Spieluhr, koncertirend horen laffen. Anbersmo geschieht Aehnliches mit Meoleharfen. Gang besondres Gewicht haben Jean Paule Berehrer ftete auf feine Schilberung bes Lago Maggiore im Titan gelegt, bie fo meisterlich bie Ratur wiedergebe, obgleich er nie in bie Gegend gekommen. Schiller bat bie Alben nie gesehen, und boch im Tell burch Meif und fünfts lerifc bivinatorische Phantafie ein Meisterstud ber Lanbichaftsmalerei gemacht:

allein wer ben Lago Maggiore gesehen hat, ber gestehe aufs Gewissen, ob er in Zean Pauls Schilberung bie Natur wiebersindet? Aber auch wer diese Natur nicht kennt, gestehe, ob er sich aus jenem Gemälbe Zean Pauls übershaupt nur ein Bild machen könne? Farbe, Glanz, Pracht, ein Reichthum von Bilbern ist daran verschwendet, aber es kommt nur ein sormloses Gesmisch heraus, ohne Linien, ohne Ruhe, ohne Anschaulichkeit.

Nach biefen allgemeinen Bemerkungen ift es nicht mehr nöthig, bie Reihe ber Romane Jean Bauls im Gingelnen burchzugeben. Wir wurben bei jebem nur baffelbe zu fagen baben, benn fie find einander fast gang gleich. Rean Paul hat nie eine Entwicklung burchgemacht, ift niemals fortgeschritten, er fcrieb im Alter, wie er in seiner Jugend geschrieben hatte. Sie laffen fich, wie oben schon angebeutet, unter brei Kreise vertheilen. Der erfte umfaßt bie hohen ibealen Rompositionen, worin jene große Welt, wie er sie sich ge= schaffen bat, entfaltet wirb. Große Schönbeit ift barin an wesenlosen Schein, an unwahre Bebilbe verschwendet, es find bie am meiften verfehlten Dich= tungen Jean Pauls. Obenan fteben ber Titan, ber hesperus, bas Camspaner=Thal, bie Flegeljahre. Das lettere Bert hielt ber Berfaffer für fein Meisterwert. Es blieb unvollendet, und mußte unvollendet bleiben, wenn es nicht ins Unenbliche hinauswachsen follte. Es ift schlimm für ein "Weisterwert," wenn bie Borbebingungen so angelegt find, bag fie nur zur Unfertigkeit führen konnten. — Den zweiten Kreis bilben die mehr humoris ftischen Romane, Ragenbergers Babereife, Siebentas ober Blumen-Frucht= und Dornenstücke u. a. Je mehr Jean Baul aus ber hohen Region herabsteigt, besto lebenbiger werben seine Gestalten. Die Charattere bieser beiben Romane find zum Theil vortrefflich, wenn man ihnen die karis kirenben Buge zu Gute halt, die Situationen oft mabr und aus bem Leben gegriffen, ber humor ergebt fich bier am Schrankenlosesten. — Dann kommt bie britte Gruppe, wo bie Leiden und Freuden ber Landpfarrer und Schuls meister, bas Ibpll ber Studirftube, bas Rleinleben und bie Bemuthezustände bes bescheibenften Daseins in Scene gesetzt werben. Hier hat Jean Paul, in einer Welt, bie er tannte und bie ibn besonbere anheimelte, seine besten Werte ericaffen. Go bie Reise bes Felbprebiger Schmelzle nach Flag, bas Leben bes Schulmeifter Bug, bas Leben Fibels, bor allen aber ber Quintus Firlein, ber vielleicht bas Bebeutenbste ift, was Jean Paul geleistet. Denn hier ift, weit mehr als sonst bei ibm, ein sichrer Plan festgehalten, und ein pipchologischer Ronflitt zum Austrag gebracht. Aus bem Bunberlichen und Grillenhaften machft ein ernftes Ereignig lebenbig hervor, und hebt bas allgemein Menschliche unbeeinträchtigt heraus. -

Bei einer Darstellung ober Beurtheilung Jean Pauls tann man nicht anders, als, wie ber Bollsmund sagt, mit ber einen Hand geben, mit ber andern nehmen. Man verweilte gern langer bei bem Schönen, bessen er

fähig war, wenn nicht bas Unschöne und Unkunstlerische gar zu sehr zur Abwehr herausforberte. Aber so bachte sein Publikum nicht. Jean Baul hat einen größeren Rreis von Berehrern gehabt, als Schiller und Gothe fich ruhmen burften. Ueber ein Bierteljahrhundert wurde er geliebt und vergottert, wie tein andrer Dichter. Heutzutage haben fich die Reihen seiner Berehrer sehr gelichtet, und bie Stimmung erhebt fich in schroffem Gegensat gegen ibn, wie fie einst für ibn war. Gine Zeit, wie unfre, bie, nach überwundenem romantischen Wirrwarr, in der Kunft auf dem reinen Gesetz jener größeren Dichter in Weimar fortzubauen bestrebt ift, eine Zeit, bie von ernsteren Lebensaufgaben bewegt ift, in der der Einzelne nicht nur mit feis nem Recht, fonbern mit seiner Bflicht in bie Deffentlichkeit berausgeforbert wird, wo Runft und Leben nicht mehr in ichroffem Gegensat fteben, tann eine solche Zeit noch große Sympathien für Jean Paul hegen? Die Frage ist leicht beantwortet. Freilich, wie beutsche Gemüthsart einmal ist, giebt es und wird es immer Menschen unter uns geben, die in seiner Gigenthumlich= keit fich felbst wieber finden, und fich an feiner hand lieber aus bem Leben entfernen, als bemfelben mit beherzter, frischer Theilnahme ins Auge seben. Mein wenn wir gewiffenhaft gegen uns felbst fein wollen, muffen wir uns fagen: Wir burfen bem Uebermaag bes Gemuthelebens, bem inhaltlofen Ibealismus nicht mehr hulbigen, wir burfen uns zu einem Styl, ber im kunstlerischen wie im sprachlichen Sinne völlig verwahrlost ist, nicht mehr bekennen. Mag ber Mann von gereifter Bilbung sich gelegentlich bas Sute aus einem Buche von Jean Paul beraussuchen, aber geben wir seine Romane nicht mehr ber Jugend als klassische Werte in die hand; es bieße, anstatt sie zu fraftigen und zu erheben, sie verwirren und verweichlichen. -

Zugleich mit Jean Paul und um die Zeit, da Göthe und Schiller durch ihre Bereinigung die Poefie zu höchster Kunfthohe erhoben, traten mehrere anbre Schriftsteller auf, bie fich balb tenbengide gu einer geschloffenen Gruppe zusammenthaten und immer mehr jungere Rrafte zu Gefinnungsgenoffen an fich heranzogen, bekannt unter bem Namen bie romantische Schule. Sie nahm ihren Ausgang in Berlin, und mar von haus aus eine Reaktion gegen die alte verstandesmäßige Aufklärung, die hier immer noch ihren Sit hatte, und fich mit einseitiger Schroffheit gegen ben neuen Aufschwung ber Literatur, besonders durch Gothe, absperrte. Bas bei Jean Baul Alles beherrichte, bas Semuth, wurde auch bei ben Romantikern ein Element ber Gegenwirtung wiber bie nuchterne ertaltenbe Berftanbesherr: fcaft; aber eben nur ein Element in bem vielgemischten Brogramm, welches fie mit ber Zeit aufstellten. Wie biefes burchaus aus ber Reflerion entsprungen war, fo ging auch bie Poefie bes Gemuths bei ihnen aus feinem unmittelbaren Bedürfnig, teiner inneren Nothwendigkeit hervor, sondern war wieberum nur ein Probukt bes Berftanbes. Da nun bie Benigsten biefer -

Romantische Schule.

Schule über eine tiefere Innerlichkeit zu verfügen hatten, und im Leben ber Gegenwart dieselbe nicht zu ergrunden verftanden, flieg man zu benjenigen Beiten ber Bergangenheit hinab, wo das Gemutheleben befonders reich ent: faltet ericbien, also zum beutschen Mittelalter. Dier mar es ber Ratholieis: mus, welcher alle Regungen bes Innenlebens, und somit bie ganze Dichtung beherrschte. Die finnliche Pracht und Entfaltung bes Babstthums wurde als hochft willtommnes Element von ben neuen Reformatoren ber Poefie aufgenommen, aber eigentlich war es nur die außere Detoration, die fie zu verwerthen verstanden, benn ber Inhalt blieb ihnen im Befentlichen fremb. 3mar betonten fie bie Tiefe bes Chriftenthums, im Gegensat zu ber mobernen glaubenslofen Auftlärung gar febr, aber bas Christenthum, bas fie aus bem Mittelalter herauf reflektirten, war eine Mifchung von Sinnlichkeit und Muftit, ein Wirrwarr von gemachten Empfindungen ohne Bergenswärme, Wahrheit und Tiefe. Mit biefem bem Raffinement entsprungenen neuen Inhalt ber Dichtung gingen benn auch bie Stoffe und bie Form ber Bebandlung Sand in Sand. Die gefchlofine reine Runftform, welche bie moberne beutsche Literatur errungen hatte, wurde wieber zertrümmert, um etwas neues Gigenthumliches zu gestalten, mas benn bei ber poetifchen Unprobuttivitat ber Schule nichts anbres murbe, ale eine geschmadlos verrudte Unform.

Es konnte nicht fehlen, daß die Romantiker damit in eine schroffe Opposition zu der Rlassicität von Weimar traten. Göthen zwar kamen sie mit großer Hulbigung entgegen, auch Schillern näherten sie sich, und wurden von beiden nicht sogleich völlig abgelehnt. Denn eine Art von Vermittlung gab es allerdings, wie wir noch aus der angestrebten Universalität der Schule ersehen werden. Bald aber erwies sich das Verhältniß als unhaltbar und als Schiller ganz unumwunden mit ihnen brach, traten sie fortan entschieden gegen ihn auf, um ihn mit ihrer Rache zu verfolgen. Sie machten sich nur verächtlich damit. Mit Göthe ihrerseits zu brechen wagten sie doch nicht, sie suchten sich vielmehr an ihn zu lehnen, und Göthe benutzte sie, wo er sie brauchen konnte, wie der Meister den Handlanger benutzt.

Die romantische Schule schols die Antite keineswegs von sich aus, wie sie überhaupt, je mehr sie sich zur Partei ausbilbete, keine Literatur und keine Bilbungsstuse ablehnte. Bom beutschen Mittelalter aus brangen sie in die Boesie der romanischen Bölker, beren Formen sie sosort mit Leidenschaft ergriffen und nachbilbeten; der Orient und die indische Dichtung, der Norden, die englische Literatur wurden in die neue Romantik ausgenommen, und Shakesspeare endlich zum eigentlich romantischen Dichter und Schukpatron der Schule erhoben. Es darf nicht verkannt werden, daß diese umfassenden Studien der beutschen Literatur vielfach zu Gute kamen, und daß besonders die Uebersehungen der Romantiker unendliche Auregung und Förderung verzbreiteten. Durch sie wurden die italienischen Dichter von Dante an, die

spanischen, vor Allen Cervantes, Calberon und Lope erft bekannt, und als bere Sipfel ihrer Bemühungen baben wir bie'Schlegel=Lied'iche Ueberfehung bes Shatespeare fau bezeichnen, woburch biefer große Dichter bei uns fo eingebürgert wurde, wie in feiner heimath. Auch burch öffentliche Bor= lefungen, über alte und neuere Literatur, über Geschichte bes Dramas, Phis Losophie ber Geschichte, Aefthetit, murbe burch bie beiben Solegel, Abam Müller, Frang horn, Solger, (wenn man bas fpezififch Schulmäßige ibrer Auffaffungen abzieht,) bie Bilbung geförbert. Auch muß anerkannt werben, daß unter ihnen bie Wiederbelebung ber altbeutschen Literatur er= wachte (Tied bearbeitete eine Anzahl Minnelieber und Ulrichs von Lichten= ftein Frauendienft) und bag auch die beutschen Bollelieber umfaffend gefam= melt und fraftig von neuem betont wurden. ("Des Anaben Bunberhorn" pon Brentano, und Adim von Arnim.) Bieles bavon hatte Berber bereits in Anregung gebracht, allein die Raftlofigkeit ber Romantiker erweis terte alle biefe Bestrebungen, und machte fie erft recht wirksam und nach= baltig. Und biefe Berbienfte follen um fo mehr anerkannt werben, je weniger man ihren eignen poetischen Schöpfungen Beifall fchenten tann.

Aber gerade biefe maren eben fie raftlos bemubt, als die Gipfel ber Romantit und somit ber Poefie anzupreisen, und suchten biese verfehlten Dinge ale bie bochften Probutte ber romantischen 3bee binguftellen. Boren wir nun über die romantische Ibee ben eigentlichen Briefter und Traumbeuter ber Schule, Friedrich Schlegel: "Die romantische Boefie ift eine progreffive Universalpoefie. Ihre Bestimmung ift nicht blos, alle getrennte Buttungen ber Poefie wieder zu vereinigen, und die Poefie mit ber Philosophie und Rhetorit in Berührung ju feten. Sie will und foll auch Boefie und Brofa, Genialität und Kritit, Kunftpoefie und Naturpoefie balb mijchen, balb verfchmelzen, die Poesie lebendig und gesellig, und das Leben und die Gefellschaft poetisch machen, ben Wit poetifiren und die Formen der Kunft mit gebiegenem Bilbungestoff jeber Art anfüllen und fattigen, und burch bie Schwingung bes Humors beseelen. Sie umfaßt Alles, was nur poetisch ift, vom größten wieber mehrere Spfteme in fich enthaltenben Spfteme ber Runft, bis zu bem Seufzer, bem Ruß, ber bas bichtenbe Gebicht aushaucht in tunftlosen Gesang. Sie tann fich so in bas Dargestellte verlieren, bag man glauben möchte, poetische Individuen jeder Art zu charafterifiren, sei ihr Eins und Alles; und boch giebt es noch keine Form, die so bazu gemacht ware, ben Seift bes Autors vollständig auszubruden, fo bag manche Runftler, bie nur auch einen Roman ichreiben wollten, von ungefähr fich felbst bargestellt haben. Rur fie tann gleich bem Epos ein Spiegel ber ganzen umgebenben Belt, ein Blit bes Zeitalters werben. Und boch tann auch fie am meiften zwischen bem Dargeftellten und bem Darftellenben frei von allem realen und idealen Intereffe, fich auf den Flügeln der poetischen Reflexion

Programm der Schule.

immer wieder potenziren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen. Sie ift ber hochsten und ber allseitigsten Bilbung fähig, nicht blos von innen heraus, sonbern auch von außen hinein, inbem sie jedem, was ein Sanges in ihren Brobutten sein foll, alle Theile abnlich organisirt, woburch ihr die Aussicht auf eine grenzenlos wachsende Rlassicität eröffnet wird. Die romantische Poefie ift unter ben Runften, mas ber Big ber Philosophie, und bie Gefellschaft, Umgang, Freundschaft und Liebe im Leben ist. Andre Dichtarten find fertig, und konnen nun vollständig gegliebert werben. Die romans - tifche Dichtart ift noch im Werben; ja, bas ift ihr eigentliches Wefen, bag fie ewig nur Werben, nie vollendet sein kann. Sie kann burch keine Theorie erschöpft werden, und nur eine bivinatorische Kritik burfte es wagen, ihr Ibeal charakterisiren zu wollen. Sie allein ist unenblich, wie sie allein frei ift, und bas als ihr erftes Gefet anertennt, bag bie Billfur bes Dichtere fein Gefet über fich leibe. Die romantische Dichtart ift bie einzige, bie mehr als Art, und gleichsam bie Dichtkunst selbst ift; benn in einem gewiffen Sinn ift ober foll alle Boefie romantisch fein."

Diefer geiftreich sophistische Unfinn fagt weiter nichts ale: alle Runft foll aufhören, um Romantit zu werben; ba nun aber nach obiger Definition in ber Romantit die Runft fattifc aufhört, so bleibt nichts übrig als ein Birrmarr, ben bie untlare Selbstüberbebung mit Blendwert aufputt, und ihn für ein neues Ibeenspftem ausgiebt. Wer aber fieht nicht sogleich, bag bies Programm gang und gar auf bas ber Sturmer und Dranger aus ben 70er Jahren hinausläuft. Die Billfur bes Subjetts leibet tein Befet über fich, also bie Runft form ift von Reuem gerriffen, und bie Regellofigfeit jum Gefet erhoben. Allein wie boch fteben jene Sturmer noch über ben Romantikern': Jene alte Richtung suchte bie Poefie im Leben, in ber Gegenwart, fie rig mit Leibenschaft, Feuer und genialer Gewalt bie Wirklichkeit in's Reich ber Dichtung empor; bie Romantiker flohen aus bem Leben in die Bergangenheit, vergruben sich in Mystit und heuchlerische Religiofität, und machten fich eine Weltanschauung zurecht, in welcher Alles wankte. Die Stürmer und Dränger waren bei all ihren genialen Berschrobenheiten meist ausgesprochne Charattere; bei ben Romantikern ift nichts darafteriftisch ale bie Charafterlofigfeit.

Denn jebes Positive wurde bei ihnen sofort durch ihre berühmte Ironie wieder aufgelöst. Die Romantit fühlte ihre eigene Haltlosigkeit, sie spielte mit dem Gift, an dem sie zu Grunde gehen mußte, und konnte doch mit anspruchsvollen Bersuchen, etwas Positives zu leisten, nicht aushören. Sie hatte von fremden, besonders den südlichen Literaturen, allerhand Formspiele gelernt, die sie zum ängersten Ueberdruß wiederholte, ohne jedoch für die zertrümmerte nationale Kunstsorm etwas Sanzes für ihren Gebrauch erschaffen zu können. Zwar hätten sie gern, besonders im Drama, etwas den äftheti-

ichen Grundgefeben Entsprechenbes geleiftet, und fich mit Schiller und Bothe auf ber Buhne gemeffen. Als aber ihre Tragobien Jon und Alarkos in Beimar nur ein lachendes Bublitum fanden, und ihre Trompetenstöße, daß Tied's Blaubart ein wirklich aufführbares Stud fei, verhallten, zogen fie fich vornehm gurud, sprachen nur mit Berachtung vom beutschen Theater und Drama, und beeiferten fich, Stude ju fdreiben, in welchen, wie in Tied's "Berkehrter Welt" Alles auf ben Ropf gestellt wurde. Die eigne Unfabigkeit, etwas Positives zu leiften, führte sie zur Fronie und Satire, zur Regation. Sie, die so viel Studien an den Formen fremder Literaturen ge macht hatten, brachten für ihre größeren Brobutte nur geschmadlose Diggestalten zu Stanbe. Grenzenlos lüberlich, wie fie im Leben maren, murben auch ihre Kunftformen, und zum großen Theil auch ber Inhalt berfelben. Das mittelalterlich myftische hindammern ber Romantit war nämlich teineswegs so ascetisch, daß es nicht auch ber Sinnlichkeit seinen Boll entrichtet batte. Aber es war eine ungefunde Sinnlichteit, bie zwischen Genug- und angstvoller flofterlicher Bufe bin und ber mantte, tein felbstänbiges sittliches Maag in sich trug, und — da ja bie Romantit sich Alles erlauben und verzeihen durfte — sich balb frommelnb, balb frivol bezeigte. Man kann die Lüberlichkeit geradezu als eins ber hauptübel bezeichnen, woran jene gemachte Romantit in fich vertam. Im Leben wie in ber Dichtung forberten fie für die Benialität des Subjetts unbedingte Freiheit, fcranten-Iofen Benug, im Gegensat zu ben "Bhilistern", bie fich burch burgerliche, fittliche und akhetische Gefete in ihrem Sanbeln und Denken bestimmen liegen. Da ihr ganzes Gebäube ohne Regel und Gefet, auf tenbenziöfer Willfur beruhte, mußte ber Grund enblich manten, und rathlos flüchteten fich mehrere ber hauptvertreter ber Schule, Fr. Schlegel, Bacharias Berner, Abam Müller, Brentano in ben Schoof ber tatholijchen Rirche, welche die Burgichaft bot, ber innern Zerruttung durch außere Mittel gu begegnen.

Unter ber ganzen unabsehbaren Menge von poetischen Brobutten ber Romantiker, bie mit so großem Geräusch verkündet wurden, sindet sich nur wenig von dauerndem Werth. Es ist im Ganzen eine abgestordene Masse, die todte Asche eines verpussten Feuerwerkes. Genütt haben diese Produkte nichts, wohl aber dem Geschmad unendlich geschadet. Denn es ist nichts so toll und ungeheuerlich, daß es nicht sein Publikum fände, wenn es nur zu blenden und zu überraschen weiß. So gerieth Schiller's und Göthe's reiner Styl in Gesahr, wieder vernichtet zu werden, und erst nach einem Menschenalter gelang es ihm, das romantische Chaos vollkommen zu überwinden. Bon den ältern Gründern der Schule ist nur sehr wenig lebendig geblieben, erst von der jüngeren Reihe am Ansang dieses Jahrhunderts, unter welchen sich entschiedenere Talente besanden, zog die Dichtung einen reineren

Sewinn, und zwar in bem Grabe, als sich biese von jenen ab und ber kunst: Lerischen Gesehmäßigkeit wieder zu wendeten. Wir werden nach biesen alls gemeinen Bemerkungen nur kurz bei ben einzelnen Bertretern der Schule verweilen.

-

i

August Wilhelm von Schlegel (geb. 8. Sept. 1767 in hannover) war ber Sohn bes hannöverschen Confistorialrathe J. Ab. Schlegel, ben wir als Lyriter unter ben Bremern Beitragern tennen lernten. Auf ber Universität in Göttingen murbe er burch Burger bichterisch geforbert, nahm eine hauslehrerftelle in Amfterbam an, und begab fich bann nach Jena, welches bamals ein glänzenber Hauptfit ber Wiffenschaft mar. Er nahm Theil an Shillers Horen und Musenalmanachen, an ber Literaturzeitung, las über Alefthetit, murbe Brofeffor, und grundete mit feinem Bruder die Zeitschrift "Athenaum" (1798-1800). Diefes wurde nun ber eigentliche Ausbruck und Tummelplat ber romantischen Schule. Un grundlichem Wissen, Geift und Wit fehlte es ben Bertretern nicht, und fo konnte burch Bekampfung ber gemeinen Tagesrichtungen, besonders Robebue's, manches Gute geleiftet, Anregung und Interesse bervorgerufen werben. Bas bagegen zu Gunften, aur Förberung, aur Anbreisung ber eignen Gefichtspunkte und Produkte gefcah, tonnte nur verwirrend wirten. In Berlin hielt A. B. Schlegel Borlesungen über Literatur und Runft, trennte fich barauf von seiner Frau, reiste mit Frau von Staöl in ber Welt umber, durch Italien, Frankreich, lebte bann mit ihr auf ihrem Lanbfibe Coppet am Genfersee. In Paris lernte er inbifd, und machte fpater Uebersetungen aus bem Sanstrit befannt. Balb gewann er auch bas Intereffe für bie altbeutsche Literatur, und schrieb über bas Nibelungenlieb (in bem von feinem Bruber herausgegebenen "Deutschen Museum"). In Wien hielt er Borlesungen über "Dramatische Runft und Literatur." Er wurde Legationsrath und Setretar bes Rronpringen von Schweben, und in ben Abelftand erhoben, tehrte aber nach einiger Beit nach Coppet zurud, wo er bis zum Tobe ber Frau von Staël blieb. Seit 1818 lebte er in Bonn als Professor ber Literatur und Kunftgeschichte bis zu seinem Tobe 1845. — Als Dichter ift A. B. Schlegel völlig bebeutungslos, wie febr er von ber Schule auch gepriefen wurde. Noch beut werben burch alle beutschen Anthologien und Muftersammlungen eine Menge Gebichte geschleppt, welche die Tradition als vorzüglich bezeichnet, die in ber That aber völlig schaal und inhaltlos find. Er hatte ein großes Formtalent, bas ihm für feine Uebersetzungen zu Gute tam. Seine Tragobie "Jon," bie in Beimar burchfiel, ift eben auch nur ein Formwert ber außerlichsten Art, halb burch Göthe's Iphigenie hervorgerufen, halb burch Euripides angeregt, eines ber erften poetischen Armuthezeugniffe ber Schule. Um fo mehr ift feine Ueberfetung bes Shatefpeare zu betonen, in ber une ber große britifche Dichter fo lieb geworben ift, als mar er einer ber unseren.

M. B. Schiegel

Biel mehr von ben Ibeen ber Schule burchbrungen, ja, ihr eigentlicher Br. Sollegel. Chorfuhrer ift Friedrich Schlegel, ber jungere Bruder bes vorigen (geb. 1772). Er studirte Philologie in Göttingen und Leipzig und ließ sich in Jena ale Brivatbocent nieber. Durch feine erften kleinen Schriften über griechische und romische Boefie funbiate er fich ebenso ale grundlichen Renner bes Alterthums, wie als geistvollen Beurtheiler an. Gelehrtes Biffen. glanzende Formbegabung, eine gewiffe Genialität der Phantafie ging bei ibm mit außerster Frivolität Sand in Sand. Dies zeigte gleich fein erstes poetifces Wert, ber Roman Lucinbe. Seine philosophischen Studien bei Fichte und Schelling wendete er auf fein neues afthetisches Syftem an (wenn man es so nennen tann), wonach Philosophie und Boefie verschmolzen gur Ro= mantit werben follten. Sowohl in feines Brubers "Athenaum", wie in feinem "Deutschen Duseum" interpretirte er bann mit allem Glang ber Dialettit bas neue Runftidcal, wie wir oben eine Probe bavon gehort haben. So vielbeweglich, gewandt, fo tenntnifreich und in gewissem Sinne gebilbet sein Geist war, so fehlte ihm boch nicht nur bie sittliche Grundlage, sonbern auch die Rlarheit ber Anschauungen, und so verlor er fich in Phantaftit, mpstischen Rebel, in Sophistit und geistreiche Charlatanerie. — Auch er reifte viel in ber Belt umber, lernte, wie sein Bruber, in Paris bas Sanstrit, (forieb über bie Sprache und Weisheit ber Inbier 1808) und murbe barauf in Roln tatholifch. Schon in Paris hatte er ben Fürften Metternich tennen gelernt, burch beffen Ginflug er nun in ber Staatstanglei in Wien angestellt wurbe. Als Defterreich ben Krieg gegen Frankreich erklärt hatte, begann er unter Metterniche Aegibe bie nationale Sache zu verfechten, in ber "Armeezeitung," und als Rebatteur bes "Defterreichischen Beobachters," und wurde burch seinen Gonner nach bem Rriege Legationerath am Bunbestage in Frankfurt. Er pilgerte nach Rom, wurde geabelt, und ftarb auf einer Reise in Dreeben 1829. Durch öffentliche Borlefungen wirfte auch er vielfach, fo las er in Bien "über neuere Gefchichte," und "über Geschichte ber alten und neuen Literatur," über "Philosophie bes Lebens" und "Philosophie ber Beschichte," worin er überall sein grundliches und umfangreiches Biffen in eleganter Darftellung befundete.

Anders aber muß er als Dichter beurtheilt werben. In der Lyrik zwar ist er, wie er hier die Form glänzend beherrscht, nicht ohne eine gewisse Ausbrucksfähigkeit des Sefühls, und manches seiner Sedichte muthet an, ohne daß man ihm eine tiesere Bedeutung zusprechen könnte. Bas aber auch die besseren poetisch entwerthet, ist die unleidliche mystische Unklarheit, jenes Surrogat der Romantiker für ächte Tiese des Semüths. Bo sich Fr. Schlegel jedoch an größere Schöpfungen macht, da kommt die Unsähigkeit, irgend etwas zu gestalten, erschredend zum Ausbruck. Sein Trauerspiel Alarkos ist ein berüchtigtes Denkmal romantischer Berkehtheit. Dem spanischen Bühnen-

belben ging es in Beimar nicht beffer, als feinem griechischen Bruber Jon, man fand ihn in feiner anspruchevollen Bettelgrandezza höchft lacherlich. Das tollste Machwert ift aber ber Roman Lucinbe. 216 Roman eine Klägliche Schülerarbeit, fucht es burch glanzenbe Reflerion und Lebensphilofophie bie Anfichten ber Schule zu vertreten. Das antite Betärenwesen wird barin gur Bestimmung bee Berhaltniffes ber beiben Geschlechter auch für die moberne Zeit in Anspruch genommen. Es ift keine kraftige Sinnlichkeit, geschweige benn Leibenschaft, die hier bas Wort führt, fonbern bie taltefte Berechnung bes frivolen Subjetts. In biefer raffinirten Luberlichkeit ber Gefinnung fpricht bie Romantit ber Schule zum erstenmal ihre sittlichen Anschauungen flar aus. Sie tehren, wie febr auch immer verhullt und beftrebt, das ausgeplauberte Geheimniß burch Heuchelei und beschönigenbe Runfte gurud zu nehmen simmer wieber. Wo bie ichopferische Rraft mangelte, wo ber Rern bee Schaffens ungefund und angefreffen war, tonnten für die Lange auch die glanzenoften Runftftude der romantischen Fata Morgana nicht täuschen.

Bon ben älteren Romantikern fteht jeboch einer wenigstens in feiner fittlichen Natur ungetrübt und rein, wenn gleich auch er fich in einer kranks haften Richtung bewegte. Es ift Novalis, ber eigentliche Stolz ber Rovalis. Schule und in der That ihr am tiefsten angelegtes lhrisches Talent. Er ftarb fehr früh, aber bas Benige, mas er gebichtet, spricht fein Befen bollständig aus. Friedrich G. v. Harbenberg, ber sich als Dichter Novalis nannte, (geb. 1772 auf bem Sute feiner Familie im Mansfelb'ichen) war bon Jugend auf tranklich, und trug icon in ben Junglingsjahren ben Reim ber Schwindsucht in sich. Er ftubirte bie Rechte, bann bie Bergwiffenschaft in Freiberg, und wurde als Affessor in Weißenfels angestellt, von wo aus er mit A. W. Schlegel in Jena anknüpfte. Er ftarb, als er fich zu feiner Hochzeit anschickte, im Frühjahr 1801. Novalis mar ein von Grund aus religios angelegtes Talent, feine driftliche Weltanschauung wurzelte in feinem Gemutholeben. Rranklichkeit und ein truber Sang vereinsamten ihn von ber Welt, und gaben seiner Anschauung eine mystische Richtung. Alles bullte fich bei ihm in mystisches Dunkel. So rein und warm seine Iprischen Bebichte empfunden find, nirgende tritt die Empfindung far beraus, sondern verbämmert fich in bas gestaltlose Rebelspiel ber blogen Stimmung. Die allergewöhnlichsten Dinge werben in ein ungewöhnliches Licht und Berhaltnig gerudt, um ihnen eine geheimnigvolle Bebeutung zu geben, ber undeutlichfte Ausbruck gilt ihm immer für ben am meiften poetischen. Dies führt ihn besonders in seinem Romane Heinrich von Ofterbingen ins Formlose.

Das Werk blieb unvollenbet, aber bei Dichtungen bicfer Art, die aller ficheren Grundlage und Romposition entbehren, ift gar tein Enbe abzusehn, und ber außere Abichlug wurde nur ber Willfürlichkeit bes Gangen entsprochen

baben. Es ift für Ginen, ber nicht in bie Myfterien ber Romantit einge= weiht ift, schwer zu fagen, mas eigentlich in biesem Roman angestrebt worben ift. Es foll barin auf eine Bereinigung ber Boefie und Religion binauslaufen, bie in mittelalterlichem Dunft, Bunbern, Marchen und Allegorie gefncht wird. Das Babstthum giebt natürlich bie außeren Sinnbilber fur bie Religion her, in welcher biese Romantit fich ergeht, allein während bie Schule fich pormiegend an die finnliche Seite bes Ratholicismus hielt, war biefer für die zarte Natur Novalis überhaupt zu finnlich, und er benutte feine Symbole nur für eine überfinnliche Welt von Anschauungen, wo bie Allegorie herricht und alle fichren Formen und Bezeichnungen aufhören. Bon einer Handlung kann nicht eigentlich die Rebe fein, nur von einem aben= teuerlichen Umberfahren, Taften und Suchen ber in Scene gesetzten-Figuren. Sie werben von geheimen Ahnungen bestimmt und nach unbegreifbaren Zielen getrieben, fie ericheinen als chenfo unberechenbare `als ungurechnungefabige Wesen, benen man Alles zutrauen tann, nur nicht bas Naturgemäße unb Bernünftige. Wenn es Novalis einmal gelingt, einen menschlichen Zug festguhalten, wenn er fich bagu entschließt, eine Schilberung aus bem myftischen Golbbuft und Rosennebel in bas Gebiet bes Lebens ju gieben, bann ent= faltet fein Talent große Schonheiten. Aber fie bauern nicht, bie Umriffe trüben sich wieber, schattenhaft, traumartig, ziehen bie Bilber porüber und lofen fich in bloge Stimmungsfarben auf. Wie unfruchtbar und unboetisch bieses gebankenlose hinbruten ber Stimmung ift, zeigt fich auf jeber Seite. Die Abtobtung aller Lebenbigen wirb unter bem Flitterput bes phantaftischen Roftums wiberwartig, und auch bie innigen Gemuthsaugen, mit welchen feine Romantit unter ber Sulle hervorsieht, taufchen nicht über bie geistig tranthafte Stumpfheit und Berwahrlofung. Ein Talent, wie Novalis, war barauf angelegt, wenn er fich ber funftlerischen Gefetmäßigkeit gefügt, Bebeutenbes zu leiften, in ber Irre romantischer Willfur mußte er fur bie Poefie zu Grunde gebn.

eigentliche Dichter ber Schule, und machte sich bei einer unerschöpflichen Raftlosigkeit zum anerkannten Haupt berselben. Lubwig Tied wurde ben 31. Mai 1773 in Berlin geboren, wo er auch seine Schulbilbung erhielt. Mit seinem Freunde Wadenrober bezog er die Universität Halle, dann Göttingen und Erlangen, wo er hauptsächlich neuere Sprachen studirte. Rach Berlin zurückgekehrt, begann er zuerst eine schriftstellerische Thätigkeit untergeordneter Art für seinen Unterhalt und im Dienste von Ricolai's Buchhandlung. Bald aber übte die neue Richtung ihren Einsluß auf ihn.

Rach seinem Tobe galt Tied, ber schon früher aufgetreten war, als ber

Er ging nun nach Jena (1799, Schiller verließ in diesem Jahre Jena), woshin ihn die Philosophen Fichte und Schelling, vorwiegend aber die beiden Schlegel zogen, und wo, durch das Hinzutreten von Novalis,

Tied.

Brentano, Schütz und anderen, die Schule fich zusammenschloß. Er lebte hierauf in Dresben, Berlin, in Ziebingen, reiste nach Italien, nach Paris und nach London, ließ fich bann (1818) in Dresben nieder, und übers nahm die Leitung des Hoftheaters. Im hohen Alter (1841) wurde er durch Konig Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen, wo er 1853, achtzigsjährig starb.

Died mar einer ber bevorzugteften Geifter, eine ber vielgestaltigften Talente, er mußte burch unablässige literarische Thätigkeit und Anregung feine Partei zu vertreten und bas Bublitum zu beherrichen, und boch fehlte ihm bie tiefere poetische Grundlage, er bat tein Meisterwert von bleibenbem Werth erschaffen. Es ift oben icon anerkannt worben, daß die Romantiker, burd ihre Stubien frember Literaturen, burd ihre Bieberbelebung alterer beutscher Nationalwerke, fich bochft verbient machten. So muß auch Tied's weitverzweigte Thätigkeit auf biefen Gebieten in erfter Reihe genannt werben. Seine Erneuerung ber alten Minnelieber führte biefe vergeffenen Schape in bie Begenwart wieber ein, und feine Sammlung alterer bramatischer Werte ("Altbeutsches Theater") von Sans Sachs bis Grophius und Lobenstein, tam einem allgemeinen Intereffe entgegen. So auch brachten feine Stubien bes altenglischen Theaters por und zu Shatespeare's Zeit in Uebersepungen ein reiches Material, zwar nicht fur die moberne Buhne, aber boch fur die biftorifche Ucberichau und für die Burbigung bes großen britifchen Dichters. Much sein Antheil an ber Schlegel'schen Uebersetung bes Shakespeare trug bazu bei, biefen bei uns zu nationalistren. Ebenso entbectte er fur Deutschland ben großen Spanier Cervantes, durch die Uebersetung ber Romane Don Quirote und Persiles, und trug durch bie vielfache Anwendung ber lprischen Formen ber romantischen Literatur bazu bei, biefelben bei uns einzubürgern. Gin unendliches Material für jene von ben Romantikern angestrebte und von Gothe aboptirte Beltliteratur. Straubte sich auch ber nationale Sinn gegen ein foldes Ziel, fo war boch bie allseitige Unregung von außerorbentlichem Werthe.

Dazu kam bei Lied die persönliche Anregungsfähigkeit, die als nicht minder groß geschilbert wird. So bewundern Augens und Ohrenzeugen seine Kunst bes Vorlesens, besonders dramatischer Stüde, auf's Höchste. Merkwürdig bleibt es, daß er, dessen Interesse und Studium sich einen großen Theil seines Lebens um das Drama und das Theater brehte, dessen Kunstverständniß oft so rein erscheint, daß er selbst nur dramatische Mißgestalten hervordringen, und selbst später noch sich in auffallende Irrthümer verlausen konnte. So in den "dramaturgischen Blättern," in welchen er eine Reihe von Vorstellungen auf dem Theater zu Dresden beobachtend und beurtheilend begleitete.

Tied blieb zwar in seinem langen Leben burchaus ber Romantiker, und ber eigentliche Inbegriff aller Elemente ber Romantik, allein er machte boch

Jugend merte.

mehrere Banblungen burch, nach welchen fich seine selbständigen Dichtungen in brei Epochen theilen. Die erfte tann bier taum in Betracht tommen. Er fcrieb Romane, wie fie vom Buchhanbler verlangt wurden, ("Abballah" eine grauliche Schauergeschichte,) und Theaterstude, wie sie Mobe maren, ("Rarl von Berned" - "Die Theegefellichaft"). Dann ericheinen in bem Roman "Billiam Lovell" allerlei Elemente gemifcht, Kraftgenialität, Auftlarerei, Unfittlichkeit, Sentimentalität, im Birrmarr gang unselbstanbig burcheinander. — Die zweite Epoche Tied's ift bie burch Schlegel und Andre angeregte romantische. Und zwar zeigten seine ersten Schritte hier von dem Erwachen eines reinen poetischen Gefühls, da er fich ber volks= thumlichen Marchen- und Sagenwelt zuwendete. Allein biefes murbe balb burch bie romantischen Ibeen in bie Irre geführt. Auf seine Boltsmarchen folgte in ber Novelliftit ber Roman "Frang Sternbalb's Banberun= gen," ber in eine mittelalterliche Runftsphäre taucht, voll frommelnber Ueberschwänglichkeit und füßlich holber Faselei. Hierher gehören auch feine "Phantafien über Runft," angeregt burch feinen früh verftorbenen Freund B. Beinrich Badenrober (1772-1798). Diefer hatte ein Buch geschrieben "Bergenvergiefjungen eines tunftliebenben Rlofterbrubers," gang getränkt von der Empfindungsweise ber Romantit. Darin wird die Runft unter einem Mofterlichen Gesichtspuntte gefaßt, eine flare Anschauung abgelehnt, und in mpftisch nebelhafter Berwirrung an ben Malern ber Bergangenbeit berumgebeutelt.

Bum eigentlichen Durchbruch aber tam Tied's Romantit in feinen bra-Dramen. matischen Ungeheuern. Den Uebergang baju machte ber Ritter Blaubart, ben bie Schlegel enthusiastisch aufnahmen, und von bem an fie, im Gegenjat ju Schiller, eine neue Epoche bes Dramas verfündeten. Mit biefer trivialen Arbeit beginnt bie "Mondbeglanzte Zaubernacht, die ben Ginn gefangen halt," hiermit foll bie "munbervolle Marchenwelt" ber Romantit "in ber alten Bracht" auffteigen. Un phantaftischer Zurichtung fehlt es nicht, und nicht an Ihrischem Stimmungeapparat. Aber es fehlt am Beften, am bramatischen und überhaupt bichterischen Talent, bas Bange ift eine tobte Decoration. Unter all bem Flitterwesen einer profaischen Berechnung gebt ber Poet mit ironischem Lächeln umber, und wenn er es zu einer Mufion gebracht hat, bedt er ben ganzen Tröbel als Tröbel auf.

Das beste biefer Stude ift ber "geftiefelte Rater" (1797), gegen ben Runftrititer Botticher, und beffen Enthuflasmus für bas Spiel Iff: lanb's, gerichtet. Allein bie polemische Tenbeng geht weiter, inbem fie fich auch gegen Ropebue, so wie gegen bas ganze theatralische Unwesen ber Beit wendet. Es ist die abenteuerlichste Komposition, in welcher Alles auseinanber geriffen und auf ben Ropf gestellt wirb. An Geift, Wit und ausgelaffener Laune fehlt es nicht, aber ebenfowenig an Abgeschmadtheit und

vergeblichen Anläufen jum humor. Das Sanze ift eine Tollheit, welche einem Dichter, ber seine bramatische Gestaltungefraft bereits bewiesen, als Ausgeburt einer Faschingslaune vergeben wurbe; allein wo biefe Gattung von einer hochmuthigen Impotenz polemisch gehandhabt wird, muß sie, ba gar tein positives Resultat heraus tommt, noch abzusehen ift, widerwärtig wirken. — Noch viel anspruchevoller tritt bas nächste Stud auf, "Bring Berbino, ober bie Reife nach bem guten Geschmad." Wie im "geftiefelten Rater" bas Bublitum und Alles, was überhaupt lebenbig im Theater ift, mitspielt, so im Berbino bie Dekorationen. In bem "Garten ber Poefie" fingen ber Balb, bie Blumen, bie Bogel und bas himmelblau ihre Lieber burcheinanber, und bazwischen geht die Fronie spazieren, und hebt burch ihre Bemerkungen Alles wieber auf. Bas überhaupt phantaftisch Tolles aus: gebacht werben tann, tritt in biefem Stud in Scene. Aber weber bas Boetische wirkt, weil es burch bie Allegorie verblaft wird, noch ist bie Komit haltbar, am allerwenigsten läßt sich bem Inhalt ein Bebante entnehmen, fo fehr die Schule immer in dieser Thorheit die tiefften Ibeen finden wollte. Besonbers reichlich ift mit ber Lyrit umgegangen. Tied's Lyrit entbehrt ber reinen, klaren Empfindung. Sie ift ein Befühlsftammeln ber unklarften Art, weitschweifig, ein reflektirenbes Naturmalen und Spielen mit ben allergewöhn= lichsten Bilbern und Tonen. Unter ber ungeheuren Masse von Versen, die Tied hingeschrieben, find nur fehr wenige zu ein paar Liedern zusammengeschoffen, bie man wirkliche lprifche Bebichte nennen tann.

In ber Genovefa (1799) unternahm es Tieck, angelehnt an bas alte Bollsbuch, wirklich einmal eine menschliche Handlung bramatisch barzustellen. Allein die mußte sofort an ber romantischen Ibee scheitern. Denn es sollte nichts weniger als das ganze Mittelalter in Aktion geseht werden, bas heißt, jence Mittelalter, bas bie Romantifer fich zu ihrem poetischen Brivatgebrauch Busammen raffinirt hatten. Sier giebt es feine Saupt: und feine Nebensache, hunderte von Situationen folgen in breiter Entwicklung auf einander, wie fle Willfur und Unfähigfeit einer fraftigeren Gestaltung eben verwenden mogen. Unter ber Maffe von Gestalten ift nur eine, Golo, bie ber menschlichen Wahrheit nicht entbehrt, fie verschwindet aber unter bem leeren Buppenkram. - Ein ahnlich umfaffenber Bilbercyclus bes gangen Mittelalters foll im "Raifer Octavianus" entrollt werben, ebenfalls auf Grundlage bes alten Die Handlung tann nicht interessiren, sie ift verhundert: facht, umfaßt gange Menschenalter, von ber Geburt bis zum Tobe. wird nun mit den romanischen Formen der Lyrit ein unerhörter Migbrauch getrieben. Der Dialog ergeht fich in Sonnetten und Octaven, und zwar in einer Ausbehnung, bag, wenn man icon bie Geläufigkeit bes Berfemachens anstaunt, man boch ben Ginbrud von Boefie in biefem betaubenben Gefdmat

in Reimen burchaus verliert. — Ein mabres Monftrum ift endlich ber "Fortunat", in zwei Theilen und gehn Alten. (1815) Bier fpielt ber Gludsfadel und bie Tarntappe ihre unerschöpfbare Rolle, bie Borgange mablen fich bie abenteuerlichste Scenerie, balb in Konstantinopel, balb in London, balb in Italien, balb wieder im Norben, ordnungslos, gesetzlos, und nur von einem roben untunftlerischen Geschmad eingegeben. Mehrere biefer Stude, nebft anbern ("Die vertehrte Welt" - "Daumchen") und eine Reibe von novelliftisch behandelten Marchen, faßte Tied fpater ausammen unter bem Gesammttitel "Bhantasus" in feche Banben. Wie febr bie romantische Schule Tied's Talent überschätte, und wie febr fie feine Da= nier zu verbreiten suchte, ift bereits gesagt. Wenn man zugesteht, bak ber hinmeis auf die alten Marchen und Sagenstoffe in gewissem Sinne volksthumlich genannt werben tann, fo war boch bie Behandlung nichts weniger ale bas, und that bem reinen poetischen Geschmad unenblich viel -Schaben. Zest freilich liegen biese gewähnten Schätze der Romantit als leerer vergeffener Trobel ba, und werben nur noch als Ruriofitäten von ber Literaturgeschichte gezeigt und betrachtet.

Tied's Rovellen.

Die britte Spoche Tied's wird hauptsächlich burch ben Roman und bie Novelle ausgefüllt. Ein reinerer Gefchmad und Stol tommt bier allmäblig jum Durchbtuch, und die Umwandlung ift in den besten Dichtungen ber fpateren Jahre, im Begenfat zu ben früheren, allerbinge außerorbentlich groß. Allein Tied's poetisches Talent steht barin nicht höher, und bie Grundguge seiner erften Romantit verläugnen sich auch hier nicht. In erfter Reibe bie reflektirende Behandlung. Die novellistische Komposition ift meist bochft burftig bei ibm, und in Ermangelung einer fraftigen poetischen Geftaltung nimmt er ju Gewaltstreichen, Berichrobenheiten, Grillen und unbegreiflichen Berkehrtheiten seine Zuflucht. Die erfte Forberung, bag bie Novelle por Mlem etwas ergablen foll, erfüllt er in ben feltenften Fallen, fonbern lagt ben Dialog fich in ungemeffener Breite ausbehnen, und oft zu ganzen Abhanblungen anwachsen. Geiftvoll und gebantenreich ift berfelbe immer, er mag ergreifen mas er will, aber er ergebt fich zu oft aukerhalb bes Stoffes. indem er biefen fast wie etwas Gleichgültiges betrachtet. Allein felbst ba, mo bie Motive fur bie reflektirenben Abschweifungen aus bem Stoff und ber Handlung genommen werben, vernichten sie bas Novellistische, und viels fach find fie ein bloker Rothbebelf für ben Mangel epischer Befähigung. Oft auch bient bie ganze Novelle nur ber tenbenziösen Polemit, ber romantischen Regation, wo bann bas Stoffliche fich in ber satirischen Behanblung auflost. So werben in ber "Berlobung", ben "Bunberfuchtigen", in ben "Monbfüchtigen" in "Eigenfinn und Laune" religiofe und politische Zeitrichtungen bekampft, in ben letteren fogar bie national-volksthumlichen Regungen ber Zeit lächerlich gemacht. Die Mittel, bie er bagu wählt, sinb gewissenlos, und zeigen, baß sein "volksthumliches" Streben eben nur romantisch war, nämlich unklar und sinnlich, ohne inneren ernsten Antheil an einer realen Entwicklung.

In bem Roman "ber junge Tischlermeister" seben wir eine Art von Wilhelm Meister, einen jum Sandwert übergegangenen Gelehrten. Anstatt hier Ronflitte bes Lebens ju zeichnen, macht er nur Experimente, bie fich oft ber Möglichkeit entziehen. Es ift tein burgerliches Leben, mas er barftellt, fonbern eine burchaus willfürliche Welt, in welcher möglichst viele Belegenheiten aufgesucht merben, geistreiche Gespräche zu führen, grillenhafte Anschauungen auszukramen, und ber Sittlichkeit Eins zu versetzen. Der lepte Zug barf auch sonft bei Tied's Novellistit nicht übergangen werben. Man tann bei ihm nicht eigentlich von einer ftarten Sinnlichkeit fprechen. wie sie als poetisches Element völlige Berechtigung hat, sonbern als Grundaug ber Schule ift fie eine falte, raffinirte Berechnung, haglich und burchaus profaifc. Dies tritt vorzüglich in seinem letten Roman "Bittoria Accorombona" bervor, worin er im Roftum einer vergangenen Zeit für bie Emancipation ber Frauen in bie Schranken tritt. Auch bas Gräuelpolle und Entfetliche spielt in diesem Roman eine Rolle. Er wurde bie Luft baran nie gang los. Sang besonders ist dies betont im "Herensabbath." ber uns auf seine historischen Romane führt. Wenn schon ber genannte Roman bes Interessanten viel enthielt, so nahm ber "Aufruhr in ben Cevennen" ben glanzenbsten Anlauf. Mein Tied's schöpferische Kraft ging nicht so weit, einen großen Stoff zu bewältigen. Er brach ben Roman ab, wo er anfing von tieferem Interesse zu werben, zugleich aber größere Schwierig= keiten barzubieten, und ließ ihn unvollenbet. Am bebeutenbsten sind biejenigen Novellen Tied's, beren Stoff er seinen literarischen Stubien verbankte, fo bas "Dichterleben," worin er ben jungen Shakespeare, und bes "Dich= ters Tob," in welchem er ben portugiefischen Dichter Camoons jum Belben nahm. In beiben ftellte er Berhaltniffe literarischer und hiftorischer Reitgenoffen bar, um fie zu anschaulichen Kulturbilbern abzurunden. Es find auch bies nicht geschichtliche Romane und Novellen, in bem Sinne, wie Balter Scott fle ju ewigen Muftern bingestellt bat, allein fle zeigen Tied's Bilbungestandpunkt am reinsten und vollenbetsten. Runftlerifde unb literarische Fragen werben hier unter bie Gesichtspunkte historischer Kultur und allgemein menschlicher Bilbung gefaßt, um ben Gebankeninhalt bes Stoffes auszupragen. Borguglich ift in biefen, wie überhaupt in ben fpateren Novellen Tied's, bas reine und eble Stylgefühl zu betonen, wodurch seine Sprace sich bicht neben Göthe's stylistisch tunftlerische Bollenbung stellt.

So, sehen wir, hat Lied unter ber gang erstaunlichen Angahl von Brobuctionen aller Art, nur wenig bichterisch Bleibenbes hinterlaffen. Allein wir muffen auf bie porausaeschickten Bemerkungen gurud weisen, um seiner literarijden Bebeutung gerecht zu werben. So wenig biefelbe eine poetische genannt werben fann, fo reprafentirt er boch feiner Bilbung nach einen Gipfel bes modernen Rulturlebens, und alle Grillen und Berkehrtheiten feiner romantischen Bersuche und Erperimente werben überwogen von ber Fulle von Anregung die er ausstreute. Wie febr immer ber Beift ber Beit fich andern moge, immer wirb anerkanut werben muffen, bag ber unenbliche Umtreis literarischer Stubien, ben er für uns gezogen, ber allgemeinen Bilbung eine unberechenbare Breite und Ausbehnung vorgearbeitet habe. -

Das einzige Geset ber romantischen Schule, bie unbedingte Willfur, Brentane. tommt gang befondere bei ben Freunden Brentano und Achim von Ar: nim gur Erscheinung. Ihre beste Leiftung ift bie gemeinsame Sammlung von beutschen Bolteliebern, bie fie unter bem Titel "bes Rnaben Bun: berhorn" herausgaben. Der Sinn für volksthumliche Dichtung war bei beiben in hohem Grabe lebendig, und bas Streben, ihre eigenen Dichtungen auf biesen Ton zu stimmen, ist vielfach sichtbar. Allein fie bringen es, bei nicht geringer Begabung, nur zu wenigen reinen Rlangen, bas meifte ift eben verset mit ben ungefunden Clementen ber Schule, und ftromt in ber truben romantischen Fluth babin. Clemens Brentano (geb. 1778) war ber Entel ber Sophie La Roche. Rach unftatem Leben murbe er tatholifch, ging in bas Kloster Dulmen, wo er bie Entzudungen einer wunberwirtenben Nonne mitlebte, wirkte bann reisend für bie Berbreitung feines neuen Glaubens, und ftarb 1842. Bei ihm ift Alles auf bas Aeugerste geschraubt, bie Phantafie, keinem Zugel bes Geschmads ober ber Bernunft gehorchenb, geht über alle Grenzen. Die Novelle "Gobwi, ober bas verfteinerte Bilb ber Mutter," bie er unter bem Ramen Maria fcbrieb, nennt er auf bem Titel felbst einen "verwilderten Roman." Bielen Beifall fand bie Heine "Geschichte vom braven Rasperl und ber iconen Unnerl." In ber That bringt ber vollethumliche Erzählungston eine eigenthumliche Stimmung hervor, allein bas Gräßliche barin, und bas freventliche Spiel, bas hier mit ber Sage und bem Schidfal getrieben wirb, ift abstogenb. Gin Benterfcwert, welches bei ber Unnaherung eines Rinbes, und noch bagu eines Mabchens, in ber Scheibe aufhupft, und burch biefe Borbebeutung bas Schicksal bes Rindes bezeichnet — giebt es etwas Wiberlicheres? Balb tauschte Brentano bas Gebiet bes Marchens gang gegen bie Darftellung bes Lebens ein. Um Befdichten, wie "Gotel, Sintel und Gateleia" und anberen, Gefdmad abzugewinnen, muß man selbst von ber Muttermild ber Romantit aufgenährt sein, eine gefunde Natur kann sich nur bavon abwenden. Auch im Drama versuchte fich Brentano. Es gelang seinem Ihrischen Talent bier im Ginzelnen mancher ichone Bug, fo vorwiegend in bem Schauspiel "bie Grundung Brage," im Gangen aber ift es ein muftes Durcheinander. Mertwurdig ift fein Luftfpiel "Ponce be Leon," in welchem er fich bestrebte, MIes, faft jeben Sat bes Dialogs in Bortspiele zu fleiben. Es ift ein Runftftud, aber bie angestrebte Romit bochft froftig, und ber Spag wird in feiner Zubringlichkeit balb lästig.

Einige icone Gebichte giebt es von Lubwig Achim bon Arnim (geb. 1780 in Berlin). Auch er manderte viel, lebte mit Brentano gusam= von Arnim. men in Beibelberg, mo fie bie "Einfiedlerzeitung", ein Barteiorgan ber Romantit (1806), und "bes Knaben Bunberborn" berausgaben. Er verheis rathete fich mit Brentanos Schwester Betting, lebte abmechselnb in Berlin ober auf feinem Gute, und ftarb 1831. Arnim's Iprifche Gebichte find nicht zahlreich, meift in feine Romane eingeflochten, fie zeigen aber feine bichterische Natur am reinsten. Die bagegen nicht geringe Angahl seiner novelliftischen Dichtungen bewegt fich mit Borliebe im Gespenstischen und Sputhaften, und felbst wo bies weniger hervortritt, überwiegt bas Bunberliche, Unbegreifliche, oft gang Berkehrte. ("Grafin Dolores" - "bie Rronenwachter"). Große Schönheiten hat neben gang unerhörten Beschmacklosigkeiten bie No= velle "Ifabella von Egypten," besondere bie Schilderungen bee Bander= lebens ber Zigeuner, allein auch hier geht verdämmernd und chaotisch endlich Alles burcheinander. Die Jugendgestalt Raiser Rarl's V., ber hier als Liebhaber eines Bigeunermabchens auftritt, tragt übrigens teinen Bug feines historischen Charafters. Den reinsten Ginbruck hinterläßt bie Erzählung, "bie brei liebreichen Schwestern und ber gludliche Farber." — Besonders bei Arnim's bramatischen Dichtungen zeigt es sich, welch ein Unglud bie Romantit fur bie besten Talente mar. Er weiß zuweilen Buge gu treffen, die auf eine entschiedene Begabung für bas Drama beuten, allein ber hang zum Abenteuerlichen hat auch bies Talent vernichtet. Das Schauspiel "Halle und Jerufalem," welches (unter Anderem) die bekannte Sage von Carbenio und Celinde behandelt, geht über alle Grenzen bes bentbar Möglichen, und läßt fich nur noch als Unfinn bezeichnen. Andere Spiele, Schmante, Sanswurftiaben, Buppenspiele, find ben altbeutichen Meisterfangerstuden angenabert, mit Romantit verfett, und bamit unlebensfähig gemacht.

Borwiegend auf bramatifchem Gebiet, und mit entschiedener Begabung bafür, hielt fich Bacharias Werner (geb. 1768 ju Ronigeberg in Breugen). Berner. Seit seiner Jugend gingen bei ihm zügellosefte Lüberlichkeit und überspannte mhstische Schwärmerei zusammen. Er fiel aus einem Ertrem in bas anbere, haltlos, willenlos, ohne sittliche Kraft. Als er nach bem Tobe seiner Mutter herr feines Bermogens geworben, gab er feine juriftifche Stellung auf (er war Krieges und Domänensekretär in Betrikau und Warschau gewesen) und reifte burch Deutschland, Frankreich und Italien, neben ben hervorragenbsten Mannern auch bie milbefte und verworfenfte Gefellichaft auffuchenb. Den Zwiespalt zwischen myftischer Frommelei und Sinnlichkeit hoffte er in Rom

enblich zu versthnen, wo er eine Zustucht im Schooß ber katholischen Kirche suchte (1811). Obgleich er fortan Theologie studirte und reisend und presbigend mit Apostateneiser ein starkes Rüstzeug des Katholizismus wurde, so brach er seine dramatische Thätigkeit damit nicht ab. Es war nicht einmal nöthig, ihr eine sehr veränderte Richtung zu geden. Denn mystisch waren seine Dramen von Ansang an, mehr als der Katholizismus selbst es beansprucht hätte. Als Apostel reiste er in Ungarn, Bolen, Oestreich predigend umher, und hatte in Wien zur Zeit des Kongresses großen Zulaus. Manche Anekdoten erzählen, daß er seine Zuhörer durch Zweideutigkeiten chnischer Art oft in die äußerste Spannung zu versehen wußte, und seine verwilderte Natur auch noch durch die apostolische Rolle brach. Er starb im Jahr 1823.

Schiller, ber bas erste Stud von Werner, "bie Sohne bes Thale," bei seinem Aufenthalt in Berlin in ber Hanbschrift gelesen, erwartete nach bem Einbruck bieses Werkes Großes von bem Dichter. Es ift auch sein bestes geblieben. Werners Stude zeichnen fich von ben bisherigen ber Romantiter baburch aus, bag fie burchaus fur bie Buhne gebacht und gefchries ben, also aufführbar finb. Sie wurden auch mit großem Beifall bargeftellt, fogar in Beimar. Es zeigt fich in ihnen ein burchaus originales bichterisches Talent, bas fich burch bie Unform ber romantischen Schule keineswegs hat bestimmen laffen. Er versteht fich auf bie Romposition, auf große Entfaltung und Buhnenwirtung, er weiß bie Charattere bestimmt zu erfassen und burch mannigfache Buge intereffant zu machen. Allein jener tief in ibm liegenbe Sang jur Moftit brangt jeben feiner Stoffe in eine untlare Sphare, in ber bie handlung zur Allegorie wird und in ihrem bramatischen Werth berabsinkt. Wenn sein ursprüngliches Talent die Dinge richtig und fcarf erfaßte, spielte seine burch bie Romantit verborbene Phantafie fie in bas Uebernatürliche, religios Ueberspannte, in bas Reich ber Willur, wo bie Boefie aufhört. - "Die Gohne bes Thale" bestehen aus zwei Theilen, betitelt "bie Templer auf Cypern" und "die Kreuzesbrüber." Borzüglich bas erfte Stud enthält Charaftere und Scenen von ungemeiner Schonbeit. Die Mustik spielt bier noch nicht bie große Rolle. Dagegen tauchen bie "Kreuzesbrüber" gang in bie Freimaureret einer umfaffenben Gesammt= religion, beren phantastisch allegorischer Apparat bann auf eine Berherrlichung bes Ratholizismus hinaus läuft. — Dies hinderte ihn keineswegs, einen "Martin Luther, ober bie Beihe ber Rraft" zu bichten, benn wie er bie Reformation barftellte, ift fie nur ein mpftisch phantaftischer Birrmarr. Das Stud zeigt nur, bag er teine Ibee von bem Wefen bes Protestantis: mus hatte, und er innerlich von tatholischen Anschauungen gang burchbrungen mar, noch ehe er babin tam, die Religion zu wechseln. Unbegreiflich wurde fonach bie Bahl feines Stoffes erscheinen, wenn man bei ben Ro= mantitern nicht verzichten mußte, überhaupt etwas zu begreifen. Der Luther biefes Studes bat, trop feiner Ausfalle gegen bas Papftthum, nichts gemein mit feinem Urbild, er ift hier ein fanatischer Phantast, Ratharina von Bora eine verzudte Schwarmerin. Neben ihnen geben andere Gestalten, welche in einem tranthaften Traumleben vegetiren, und mpftifchen Symbolen, wie "Karfuntel" und "Hpazinthe" nachstreben. Es war nicht nothig, bag Berner, nachbem er gur romifchen Rirche übergetreten, in einem Gebicht, "bie Beihe ber Untraft," bies Stud gleichsam gurudnahm, benn bem Broteftantismus hatte er nichts weniger als gehulbigt, es war wenigstens eine bochft untraftige Beibe.

Biel fraftiger find die Gestalten gezeichnet in ben beiben Trauerspielen "Attila, König ber hunnen," unb "Wanba, Königin ber Sarmaten.". Sie enthalten Buge, bie ben achten Dramatiter befunden. Dagegen find "bie heilige Runigunde," vorzüglich aber "bas Rreuz an ber Oftfee" mit Borliebe ins Uebernatürliche gezogen. Das lettere Stud ift nur ber erfte Theil eines unvollenbeten Gangen, welches bie Grundung bes Chriftenthums in Preugen behandeln follte. Die Hauptfigur bes Studes ift ein Gespenft, ber Geift eines verftorbenen Bischofe, ber bie Sandlung in Bewegung fett.

Woburch aber Werner von traurigem Ginfluß auf die Entwicklung bes Drama's in Deutschland wurde, bas ift fein vielberuchtigtes Stud: "Der vierundzwanzigfte Februar." Es ift bie erfte jener Diggeburten, bie unter bem Ramen ber "Schicksalstragobien" bas Theater zu einer An: Soigaleftalt ber Abichredung und physischen Entsehens machten. Betrachtet man Werners "Bierundzwanzigsten Februar" rein im technischen Sinne, so muß man zugestehen, bag bas Stud trefflich tomponirt und burchgeführt ift. 3m Inappsten Rahmen wird von nur brei Bersonen eine handlung zu furcht: baret Spannung, und mit allen Mitteln ber Phantafie gum erschütternbften Eindruck geführt. Allein die Handlung felbst, vor Allem aber ihr Grundgebante, ift im höchften Sinne verwerflich. Denn bas Schidfal wirb bier mit einem ichauerlichen Fatalismus verwechselt, in welchem ber Menfc nicht burch seine tragische Schulb untergeht, sonbern, als ein Opfer bes Schickfals unschuldig jum Bofen getrieben, untergeben muß. Diefe Nothwendigkeit heftet sich bann an irgenb einen Tag, auf welchem ein Fluch ruht und an bem bie Berbrechen eines Saufes wiebertehren, ober an einen Gegenftanb, burch welchen fie ausgeführt murben und werben. Wenn bie antite Dichtung ein Fatum ober Schidfal über bie Thaten ber Sterblichen herrschen läßt, so entspringt bies eben aus ber griechischen Anschauung, wird aber mit einem so weisen Maak gehandhabt, und fteht gegen bie menschliche Schulb in ber Tragodie so zuruck, bag man seiner kaum mehr gewahr wird. Auf bas moberne Bewußtsein übertragen, wiberspricht es ben afthetischen und fittlichen Gesehen, und bie baburch erstrebten tragischen Effette werben gur

abschredenben Bergerrung ber Poefie. In bem genannten Stude von Berner ift ein Datum, ber 24. Februar, und ein Meffer gur tragifchen Lentung ber Borgange auserseben. Gin paar Cheleute, boch auf ben Alpen wohnenb. find nicht mit bem Willen ihrer Eltern gusammen gekommen, ber Fluch bes Baters ruht auf ihnen. Gin Frember, ber fich zu ihnen verirrt, bittet um ein Nachtlager. Sie gewähren es, werben aber burch fein Gelb verlodt, ibn zu ermorben. Allein in bem Moment, ba ber Mann bem Fremben bas Meffer in die Bruft ftogt, giebt biefer fich ihm fterbend als feinen Sohn zu erkennen. Es war am 24. Febr., bem Tage, ba bie Cheleute fich verheirathet hatten; baffelbe Meffer, bas ber Bater ibm einft nachgeworfen, hatte jest ben Sohn getobtet. Gang abgesehen von den Unwahrscheinlichkeiten (benn bie Eltern konnten bie Beimkehr ihres Sohnes erwarten, und es lag tein Grund vor, warum biefer fich nicht gleich zu ertennen gab), macht bies Stud ben wiberwärtigsten Ginbrud. Allein feine Tenbeng, welche bie tragische Ibee zum gemeinen Zufall herunter zieht, lodte andre Dichter nach fich, und führte die fogenannte "Schickfaletragobie" ein, hauptfachlich pertreten burch Müllner, Grillparger und houwalb.

Milner.

Abolf Mullner (geb. 1774 bei Beifenfele) mar ber Reffe bes Dichtere Burger, ber in ihm tein befonbres Talent ertannte, und ihn ichon fruh von ber Dichtung abzumahnen suchte. Dennoch widmete fich Mulner ber literarischen Thätigkeit, gelangte fogar zu großer Berühmtheit. Weißenfels, wo er fich als Abvotat nieberließ, gründete er ein Brivattheater, an welchem er feine bramatische Laufbahn begann. Spater gab er feine öffentliche Stellung auf, unternahm nach einanber mehrere belletriftische Reitschriften, unter welchen besonders bas "Mitternachtsblatt" burch literarifche habersucht bekannt murbe. Er ftarb 1829. — In ber That mar Mülner ein gang untergeordnetes Talent, allein er befag großes Geschick für theatralische Technit, er wußte die bramatische Maschinerie mit guter Berechnung zu handhaben und zur Wirtung zu bringen. Seine Charattere find ohne tieferes menfchliches Wollen und Streben, babei ohne Scharfe gezeichnet, verschwommen, oberflächlich und gang prosaisch, aber fie find mit gemiffen Effettstrichen verfeben, welche bie Menge blenben und einnehmen. Unverlegen um ben Ausbrud, läßt er fie bas Berkehrtefte fagen, wenn er bamit eine Birtung absehen tann. Mit Raffinement ift jebe Scene fo gebaut, bag eine seiner Gestalten fich im. Gegensat zu ben anbern besonbers hervorthut. So find es prattifche Theatermittel und Runftgriffe (bie bem größeren Dramatiter nicht immer zu Gebote fteben) und eine pruntvolle Rebeweise, woburch er fich eine Bebeutung zu geben wußte. Ucbrigens mar es nur Gin Stud, bem er feine Berühmtheit verbantte, "bie Soulb," und welches hauptfächlich fur bie Aufnahme ber romantisirt-antiten Schickfaleibee in die Schranken trat. Auch bier ist es ein bestimmter Tag, an welchem bie bofen Thaten geschehen, eine bestimmte Waffe bient als Wertzeug, eine Brophezeihung lentt die Handlung, und die Schuld wird bem Schickfal aufgeburbet. Denn: "Der Mensch thut nichts, es waltet über ihm verborgner Rath, und er muß, wie dieser schaltet." Bon bem Hintergrunde eines blutigen Bergehens hebt fich bie Sandlung ab, um zu blutigem Ausgang gu . führen. Bas aber an biefem Stude besonders gefiel, mar ber Dialog, ber ben Tonfall feiner Trochaen mit wohlfeilen Bebanken und weichlich fentimen= talem Rebeschmud aufputte. Dag ein andres Stud, "ber neunundzwanzigste Februar," berfelben Gattung angehört, fagt schon ber Titel. — Trot bes großen Anlaufs, ben Mulner in feinem "Ronig Pngurb" nahm, tann boch weber bies Stud, noch bie "Schone Albaneferin," noch auch feine Meinen Luftspiele in Betracht tommen.

Dem Gebiet ber Schidfalstragobie gehort Frang Grillparger (geb. Grillparger. 1790, lebt ale Archivbirektor in Wien) nur mit einem, und zwar seinem erften Stude an. Es ift bies bie vielberuchtigte "Abnfrau," neben Dullners "Sould" bas gewaltsamfte und wilbeste Wert biefer Richtung, voll Blutschuld, Fluch und gespenftischem Grausen. Grillparzer menbete fich jeboch balb von diefem Gebiet ab und einem befferen bramatischen Geschmack au ("Ronig Ottotare Glud und Enbe"), ja er tehrte ber Romantit überbaupt ben Ruden und versuchte fich in antiten Stoffen ("bas golbne Blief. eine Trilogie"). hier ift vorzuglich feine Sappho hervorzuheben, eine Dichtung von höchster Schönheit und bes größten Dichtere murbig. Wer folch ein Wert aufzuweisen bat, bem burfen seine Jugenbirrthumer, wenn fie ichon ber Literaturgeschichte angehoren, verziehen werben. Rach Gothe's Iphigenie ift tein antiter Stoff in folder Reinheit und poetischemenschlicher Bertiefung behandelt worben.

Dagegen gebort Chr. Ernft von houwalb (1778-1845) gang ber boumalb-Schidfalstragobie an, feine gablreichen Stude machten recht eigentlich Mobe. Er behandelt bie furchtbarften Stoffe mit einer weichlichen Sentimentalität und füglichen Rührungssucht, bie um jeben Breis auf Thranen hinarbeitet ("bas Bilb" — "Fluch und Segen" — "bie Beimtehr" — "ber Leuchtthurm" - "bie Freistatt"). Bon poetischem Leben haben biefe traftlosen Mollustengebilde nichts in fich, fo febr fie auch mit allem schillernden Brunt ber Lyrit aufgeputt find. Durch ein gewisses Theaterverftanbnig wußte er fie bubnengerecht zu machen, und ba fie Elend, Jammer, Berknirschung in Mulle brachten, maren fie ben Liebhabern Ropebue's und 3fflands willfommen.

Auf bramatischem Gebiet weniger ju Sause mar Fr. Seinr. Karl Baron be la Motte Fouque (1777—1843). Er trat im Jahr 1813 unter Rougus bie freiwilligen Jager, hielt barauf in Salle und Berlin Borlefungen und lebte ber Literafur. Bon feinen febr gablreichen Dramen, in welchen fein

nicht gewöhnliches Talent fich in die Romantit verlief, find nur biejenigen ju betonen, welche nordische Stoffe behandeln, vorzüglich die Trilogie "ber Belb bes Norbens." Befonbers ber erfte Theil, "Sigurb ber Schlangentöbter," entfaltet große Schönheiten. Bon ber Buhne jeboch foliegen fich biefe Dichtungen, ihrer romantifden Billfurlichfeit wegen, aus. Um so größeres Glud machte er als Roman: und Novellenbichter. hier rubt seine Romantit auf einer realeren Grundlage, indem er hauptfachlich bas mittelalterliche Ritterthum in's Auge faßt. Bringt er es gleich mit einer Marchen- und Zauberwelt in Berbindung, fo geschieht dies in einer naib liebensmurbigeren Beise. Er verftebt es vor Allem zu erzählen, weiß tros aller Abenteuerlichkeit seiner Stoffwelt eine Novelle zu komponiren, burch träftige und anmuthige Gestalten, burch Frische ber Darftellung zu fesseln. Besonders glucklich ift er in der Behandlung nordischer und national-sagenhafter Stoffe, so in bem Roman "ber Zauberring," in ben "Fahrten Thiobolfe bee Islanbere." Das hervorragenbste find aber feine mardenhaften Novellen "Sintram" und "Unbine." Der ziemlich einseitig ausgeprägte aristotratische Zug seines Wesens führt ihn freilich auch oft genug zu Bunberlichkeiten, aber er verträgt fich felbst in seiner Befangenheit immer noch beffer mit ber Poefie, ale bie bewußte, alles negierenbe Fronie ber erften Romantiter.

Dehlenfoläger.

Das norbifche Sagen : und Stoffgebiet wurde aber mehr noch burch Abam Dehlenfcläger vertreten (geb. 1779 ju Frederiteborg, banifcher Staterath, stirbt 1850). Gin geborner Dane, mar er boch in ber deutschen Sprache fruh geubt, und bilbete fich, je mehr feine Bewunderung fur die beutsche Literatur wuche, so weit barin aus, bag er seine banischen Dichtungen in's Deutsche übersette, andre beutsch schrieb und fie bann erft in's Danische übertrug. Gine gewiffe Unbeholfenheit bes Ausbrucks murbe er nie gang los, aber bas Streben nach Reinheit und Rlarheit bes Styls ift überall fichtbar. Er gehört beiben Literaturen an, wenn er gleich in ber feines Baterlandes größer baftebt, als in ber unferen. In Weimar befuchte er Gothe, folog fich aber vorwiegend ben Romantitern an. Gin guter Stern und angebornes bramatisches Talent behüteten ibn vor ber Ausartung seiner Borbilber. Sein "Alabbin ober bie Bunberlampe" ift zwar ganz in romantischem Beift gebichtet, allein es geht ein größerer Orbnungefinn hindurch, man liest bas Stud wie ein orientalifches Marchen, bas fich jufallig in bramatische Form verirrt hat. Die Buhne mit ihren Geseben und Forderungen wurde ihm jeboch balb wichtiger, er machte fich von ber Willfur ber roman= tifchen Schule frei und unternahm es, feinem Baterlande ein nationales Theater zu erschaffen. Es war Schillers großartig einfacher Organismus bes Drama's, bem er fortan nacheiferte. Borwiegend mablte er jett norbifche Stoffe, behandelte banifche, norwegische, islanbifche, normannifche

Belbengeftalten, und beschentte mit biefer fraftig ursprünglichen Beroenwelt auch bie beutsche Buhne. Mit bem gewaltig Belbenhaften, oft Berfertermäßigen verbindet er eine reine und garte Innigfeit bes Gemuthe, die jeboch zuweilen auch in Sentimentalität ausartet. Immerbin ift bas Rraftvolle überwiegenb. Go bringt er in ber Tragobie "die Baringer in Konftantinopel" bas normannifche Selbenthum in feiner frifden, unverfälschten Urtraft, mit bem verrotteten byzantinischen Rulturleben in Gegensat. "Saton Sarl" tampft bie milbe elementare Belbentraft bes Beibenthums gegen bas Chriftenthum an, welches jeboch im hohen Norben auch fcon feine flegreichen Bertreter gefunden hat. Im "Balantote" ftellt er ben Tell bes Norbens bar, in "Arel und Walburg" ein Liebesverhaltnig von inniger Reinheit und Schönheit. hier fpricht bas Berg bes norbifchen Junglings und ber norbischen Jungfrau, unerschütterlich in seiner Treue, kindlich. unschulbig, hochgefinnt, entschloffen und fest, maagvoll in feiner Freude, klage los und gefaßt im Schmerz, und boch voll tiefer Empfindung. In andern Studen, wie "hagbarth und Signe," "Stärkobber," "Erich unb Abel," werben bie Rampfe einzelner Belben und Seekonige in Scene gesett. Alle biefe Stude find nicht frei von Mangeln, besonders fehlt ihnen oft bas bramatische Geschid, welches gang subalternen Dramatikern, wie Müllner und Houwald, mehr zu Gute tam, oft auch vergriff er fich im Stoff, inbem er ben epischen für ben bramatischen nahm; allein burch alle biefe Stude aus ber Nordlandsfage und Geschichte geht ein frischer, urfraftiger Lebenshauch, wie Seeluft, so bag seine Dichtungen nach ber erstidenben Treibhaustemperatur ber Romantiker um so reiner und erquidenber anmuthen.

Größeren Beifall jeboch, als burch biefe Dichtungen feiner nationalen Beroenwelt, erlangte Dehlenschläger in Deutschland burch sein Trauerspiel "Correggio." Angeregt baju murbe er offenbar burch Gothe's Taffo, allein bie Bearbeitung ift felbständig, breiter in ber Anlage, gestaltenreicher in ber Durchführung. Bas besonbers baran gefiel, mar ber lyrifche Duft und Glang, die Barme ber Stimmung, und eine gewisse Annäherung an die romantische Art und Beise, die ibeale Runftsphäre und die glückliche Charakteristik der Gestalten. Allein dies wiegt die Unhaltbarteit bes bramatischen Gefüges nicht auf. Ueberbies ift ber Ausgang bes Helben, ber fich an einem Sad mit Rupfergelb zu Tobe fcbleppt, welches feine Wibersacher ihm anstatt seines Lohnes in Gold haben auszahlen lassen, profaisch und geschmadlos. Trot seiner großen Schönheiten, und trotbem, bag bas Stud bem mobernen Bewuftfein naber ftebt, als jene norbischen Helbentragobien, sind biese boch machtiger in ihrer Wirkung, und sogar ber Bubne beffer anbequemt. — Enblich barf auch nicht vergeffen werben, bag Dehlenschläger uns eine Uebersetung ber Luftspiele seines Landsmanns Sol berg schentte, bie, wenn fie gleich sprachlich viele Mangel hat, boch vers bienstlich genug bleibt. —

Die bedeutenoste Erscheinung aber unter allen Romantikern, boch über ihnen und ihrer Richtung ftebend, zugleich bas größte bramatische Talent Beinr. von seit Schiller, ift Beinrich von Rleift. \*) Geboren 1776 gu Frankfurt a. D. trat er im Sahr 1795 als Fahnrich bei ber Garbe in Botsbam ein, nahm aber nach turger Zeit feinen Abschieb, um fich philosophischen Studien - zu widmen. Er bezog die Universität seiner Baterstadt, wo er sich verlobte, gieng bann nach Berlin. Allein eine innere Unruhe, die ihn fortan unabläffig umbertrich, übertam ibn ichon bier. Gin Digbehagen an ben Wiffenschaften erfüllte ibn, er hoffte in ber Ferne irgend eine Entschäbigung ober Förberung. So überrebete er seine Schwester Ulrike (bie treufte Genoffin und Helferin in allen seinen inneren und außeren Nöthen) zu einer Reise nach Paris (1801). Dort murbe feine Stimmung nur noch brudenber, es jagte ihn fort nach ber Schweiz, wo er ben Entschluß faßte, fich einen Befit zu taufen und als ein Landmann ben Boben zu bauen. Darüber löfte fich bae Berhaltniß zu feiner Braut, bie einem folden Leben feinen Gefchmad abgewinnen konnte. In Bern fand er Freunde in bem Novellenbichter Bichode und bem Sohne Bieland's, und hier entftanben feine erften bramatischen Dichtungen, "bie Familie Schroffenstein" und "ber ger brochene Rrug." Das lette Stud im Betteifer mit ben beiben Freunden, ba fie fich vorgeset hatten, bag jeber ein im Zimmer hangenbes Bilb mit ber frangösischen Unterschrift bieses Titele, als Stoff zu einer Dichtung benuben follte. 216 ihn barauf eine Rrantheit nieberwarf, erschien Ulrite, ihn ju pflegen, und nahm ihn mit jurud nach Deutschland. Er besuchte Jena, mußte fich in Weimar bei Schiller und Bothe gut zu empfehlen, und wurde bei Wieland, ber bamals auf feinem Gute Ogmannstäbt lebte, heimisch. Diefer besonders suchte ihn zur Vollendung seines Dramas "Robert Guiscarb" anzuspornen. Es blieb nur ein Fragment. Rleift ging nach Dresben, wieber nach ber Schweiz, nach Mailand, nach Baris — in ihm war, nach seis nem eigenen Ausspruch, nichts beständig als bie Unbeständigkeit, und biefe trieb ihn auch wieber nach Deutschland gurud. Er that fich, um ben Bunichen seiner Familie zu genügen, Zwang an, stubirte bie Rameralwissenschaften, und erhielt eine bietarische Anstellung in Konigeberg. Allein bie Rubelofig= teit seines leibenschaftlichen Semuthe überwältigte ibn von Reuem, es war ihm nicht möglich fich unterzuordnen, er fühlte feinen Werth, und fab fich mit seinen Bunfchen und hoffnungen eingeengt. Seine Stimmung murbe

<sup>\*)</sup> Das Umfaffenoste und Eingebendste, was über diefen Dichter geschrieben worden, ift nur erst vor wenigen Monaten erschienen : "Seinrich von Kleist." Bon Dr. Abolf Bilbrandt. Rördlingen 1863.

burch die unglücklichen politischen Verhältniffe nur noch finsterer. Er sah durch die Schlacht bei Jena sein Baterland zerrüttet und mit Schmach ber laben, der bitterste Haß gegen den Unterdrücker erfüllte ihn, zugleich aber eine Verzweislung an jeder Rettung, und an sich selbst.

Er verließ Königsberg um nach Berlin zu gehen. Unterwegs wurde er, ba er keinen Bag hatte, von ben Frangofen, die ihn für einen Offigier bom Schill'ichen Corps hielten, aufgegriffen, und als Befangener nach Frantreich gebracht, erft nach Fort be Jour, bann nach Chalons an ber Marne. Im folgenden Jahre erhielt er feine Freiheit wieber. Sein Bermögen mar aufgezehrt, er beschloß von ber Feber zu leben. Als Desterreich ben Rrieg , gegen Frankreich erklärte, eilte er nach Prag, um im patriotischen Sinne literarisch zu wirken. Allein ber Friede zu Schönbrunn, welchen Defterreich mit schweren Opfern und Berluften eingehen mußte (1809) schlug seine hoffnungen nieber. An Mem verzweifelnb, innerlich gerfahren, mit bem Leben mit fich felbst im Wiberspruch, ging er nach Berlin. Seine Bersuche, fich eine literarische Eristenz zu grunden, scheiterten, seine Dichtungen murben talt aufgenommen, wo nicht abgelehnt. Die Bekanntichaft mit einer Frau, für bie er jeboch in keiner Beife leibenschaftlich empfand, zeigte ibm einen Ausweg aus ber Zerrüttung seines Lebens. Sie war schon mit bem Gebanken eines freiwilligen Tobes vertraut, und zog ihn nach fich. Am 21. Nov. 1811 erschoffen sich beibe in ber Nahe von Potsbam, am Ufer bes Sees. Wie nabe bie Rettung mar, wie icon zwei Jahre barauf es ibm vergonnt gewesen mare, mit unter ben Sohnen bes Baterlandes für bie Befreiung in ben Rampf zu ziehen, fein zerftortes Bemuth abnte es nicht, er ging troftlos bahin, ohne Zuverficht, ohne Glauben an bie eigne und an bie allgemeine Lebenstraft.

Rleist's Poesie trägt überall die Spuren dieses inneren Zwiespaltes, sie zeigt eines der größten Talente in sich getrübt, unfähig das höchste, wozu die Natur es bestimmt hatte, in kunstlerischer Reinheit und Kraftsulle auszubilden. Das Große, Charaktervolle, wonach es seinem Wesen nach hinsstrehte, wird durch Grillen, Launen, oft durch lebertreibung, oft durch romantische Wilkur verunstaltet. Das erste seiner Trauerspiele, "die Famislie Schroffenstein" bekundet, trot der Berirrung, in die er sich verlies, schoo den gebornen Dramatiker. Hier ist der Konssitt zweier verwandten Familien durch immer neues Missverständniß und immer neue Schuld zu einer grauenhaften Wirkung gesteigert. Die Charaktere schaft ausgeprägt, und bei der Menge der Gestalten, doch kräftig aus einander gehalten. Allein die Grundlage ist durch einen romantisch geschmacklosen Zauberspuck morsch geworden, und das Gewaltsame ist die zur Verzerrung gesteigert. — Das gegen ist sein zweites Stück, das Lustspiel "der zerbroch ene Krug" der Form nach ein Meisterstück. Die Handlung als vergangen vorausgesetzt,

reproducirt sich in Gestalt eines Berhörs, unter einem ganz neuen Rester, und der trefsliche Griff, daß Richter und Beklagter ein und dieselbe Berson sind, steigert in humoristischen Kreuz- und Omerzügen das Interesse dis zum Ausgang. Leider ist aber der Hauptcharakter, Richter Abam eine so wider- wärtige Erscheinung, daß er selbst für die Romödie einen zu unästhetischen Eindruck macht. Als einaktiges Lustspiel betrachtet ist das Gedicht zu lang ausgesponnen, und hauptsächlich durch eine sorten dei Kleist immer wieder- kehrende Eigenthümlichkeit. Es ist dies das Uedermaß von Lebendigkeit des Dialogs, in welchem die Personen einander die Worte vor dem Runde wegsfangen, ihnen eine andere Bedeutung geben, oder sie auch nur, etwa fragend, wiederholen, und so durch ein unaushörliches Abziehen vom angesponnenen Faden, das Sespräch gar zu lange hin und her schwanken machen. In einzelnen Fällen ist dieses Ballspielen mit Worten von außerordentlich komischer Wirkung, nicht selten aber, und sür den ernsthaften Dialog verwendet, sidrt es den Gang besselben.

3m boben Grabe bobular murbe bas Rittericausbiel .. bas Ratboen von Beilbronn." Und in ber That hat Rleift bier bochft charaftervolle Beftalten, und vorzüglich in ber Belbin ein ewig gultiges und poetifches Bebilbe geschaffen. Aller Duft und Zauber eines reinen liebenben Rabdengemuthe ift in biefem Rathchen entfaltet, und bie Scenen, in welchen fie auftritt, geboren unter bie iconften Blutben ber Boefie. Gbenfo vollenbet find bie Charaftere bes Grafen von Strahl und bes Knechts Gottschalf. In bem ersteren ift ber innere Rampf einer wilben unbandigen Ratur, die fich gegen bie Liebe ftraubt, meisterhaft geschilbert. Weniger jedoch laffen fich bie übrigen Charaftere rechtfertigen, die entweder nur flizzirt, ober aber gerabezu karifirt find. - Die Anregung zu ber Gattung von Ritterschauspielen, welchen auch biefes Stud angehört, rührte noch von Bothe's Bot von Berlichingen ber. Daber eine möglichft bunte Sandlung, möglichft viel Geraffel, Rumor und Gefahr auf bem Theater. Rleift jedoch mar fo burchaus bramatifcher Dichter, bag er trot alles Rebenwertes ben Kern ber handlung fcharf auszupragen, und biefe ber Buhne anzubequemen verftanb. Allein bie Sucht, bas Sonberbare gegen bas Raturgemäße zu bevorzugen, führte ibn überall in die Irre. So muffen hier Rathchen und ber Graf von Strabl burch einen Engel im Traum ichon auf einander hingewiesen werben, noch ebe fie einander gefehen, und anbre Wunder muffen fich ereignen, die ebenfalls gar nichts bei ber Entwicklung zu thun haben. Dazu tommen Ueberrafdungen, bie noch fclimmer find als bie Bunber, und beren Ginbruck auf ben helben, nicht eben gunftig fur beffen Charafter finb. Go ftellt fich bie fcone Runigunde endlich als ein abschredend häßliches Frauenzimmer heraus; jo muß Rathchen fich folieflich als eine Tochter bes Raifers (ber babei bie Abelfte Rolle (vielt) berausstellen, bamit ber Graf fie beiratben tonne. Bei

einem so trohig wilben Charakter, wie bieser Wetter von Strahl, war es natürlicher gewesen, er hatte, nachdem die Liebe ihn überwunden, sie genommen zum Troh aller Welt, und überdies war dies hier, als das Menschlichere, auch das poetisch Nothwendige.

Den größten Mißgriff that Kleist jeboch in ber Tragöbie "Penthefilea," obgleich sich sein eminentes Talent auch barin in Zügen ber höchsten Kraft ausspricht. Ein antiker Stoff ist hier, zwar ohne übersinnlichen Apparat, aber boch mit ganz mobern romantischer Willfür behanbelt. Auf ber einen Seite steht die Amazonenfürstin mit ihren Heroinen, auf der andern Achill mit seinen triegerischen Genossen. Mit Waffen wird um Liebe gestritten, und die Bühne muß sich zum tobenbsten Schlachtselb hergeben. Das Ende ist grausig, der Tod, den die Helbin dem Feinde bereitet, zum Entsehen. Durchzaus romantisch ist es zu nennen, daß Penthesilea das Schreckliche in einer Art von Wahnsinn begeht, und zur Besinnung kommend erst ihre Liebe erztennt, die dann in Berzweissung übergeht.

Ebensowenig wie Rleift in biefem Stude antites Leben barftellt, eben= somenig ichilbert er in ber "Bermannichlacht" bie beutsche Borgeit. Es ift vielmehr eine Tenbengbichtung feines Patriotismus. In alterthumlichem Gewande malt er die Verhaltniffe ber Gegenwart ab, ben Drud einer Fremdherrschaft, ben Hochmuth, zugleich bie Eleganz und Formüberlegenheit ber Sieger, die feile knechtische Gesinnung ber Unterbrückten einerseits, andererfeits ihren haß, bas Gefühl ber Schmach, und bas geheime Arbeiten für bas Abwerfen bes Joches. Es ift traurig, bag ber Dichter, ber biefe Beftrebungen ber Gegenwart tannte, nicht ben Muth befag, im Stillen mitwirtend ihren Erfolg abzumarten. Und es waren bie einzigen Mittel, burch bie er eine Rettung fah, benn von ber nationalen Rraft erwartete er wenig. So ift es auch in feiner Hermannschlacht nicht eigentlich bie Tapferkeit, welche flegt, fonbern ber Erfolg wird baburch angebahnt, bag ber Belb' fich bestrebt, noch fclauer, liftiger und kluger zu fein, ale ber geistig fich überlegen fühlenbe Feinb. Daher machen feine Mittel gur Befreiung teineswegs einen reinen Eindruck, und basjenige; welche Thusnelba anwendet, um fich an einem Unbeter ju rachen, ben fie bieber gang entschieben gebulbet batte, ift wahrhaft gräßlich. Die nationale Befreiung ging ebler, fühner und großbergiger zu Werte, als ber Dichter ihr ben Beg vorzeichnete. Wie gewaltig aber ber Schmerz über bie Bebrangnif bes Baterlanbes und wie heiß fein Bunfch nach Erhebung war, zeigt nicht allein bies Stud, sonbern auch bas schöne Gebicht "Germania an ihre Kinber."

Kleist's vollenbetstes Schauspiel ift "Prinz Friedrich von Homburg,"
es gehört nicht, wie die beiben zuleht genannten, bem experimentirenden und Bücherbrama an, sondern mit dem "Käthchen" und dem "zerbrochenen Krug" ber Bühne und ihrem Repertoire. Zwei auffallende Bunderlichkeiten hat aber auch bieses Stück. Einmal die romantische Grille, daß der Held ein Rachtwandler ist, wodurch sein Wesen poetisch gehoben werden soll, währered es dadurch nur gestört wird. Dann aber jener Zug von Todessucht, der ihn in einer Scene gar zu tief herabsinken läßt. Freilich ist dagegen zu er= heben, daß ihn nicht der Schlachtentod, dem er schon getrott hat, in Schreckere set, sondern der des Verurtheilten, und serner, daß er sich in der nächstere Scene nur um so bedeutender von seiner Niederlage erhebt. Alleire jener erste Zug ist keineswegs scharf genug betont, und eine undehagliche Si= tuation bleibt es sür den Zuschauer immer, den Helden in Aengsten zu sehen. Sonst aber ist die Komposition und Charakteristik von hoher Vollendung. Sanz besonders schön heben sich die Sestalten des Kursürsten, der Prinzessin und Kraft, wie sie nur ze einem großen Dichtergenius gelangen. Seit Schiller war Kleist's "Prinz von Homburg" das erste historische Drama von poetischer Bedeutung.

Unter Kleift's Novellen ift bie umfangreichste und zugleich hervorragenbste "Michael Rohlhaas," welche bie Geschichte und ben Prozeg bes beruch= tigten martifchen Rogbanblere und Raubere behandelt. Auch in feiner No= pellistit fteht Rleift einzig innerhalb ber romantischen Schule ba. Denn im Gegensat zu einem Sanptmangel, ber fich bei ben meiften Bertretern biefer Richtung geltenb macht, ber Unfähigkeit bee klaren bunbigen Erzählens, weiß Rleift ben Erzählungesthl in außerster Entschiedenheit auszupragen. Bon Anfang an halt er ben Faben ber Darftellung mit einer Straffheit fest, bie jeben Seitenblick, jebe Reflerion als ungehörig abweift, und mit rudfichts= lofer Konfeguenz allein bas Ziel im Auge behält. Daburch erhält fein Stol zuweilen ben Charatter bes nüchternen Berichtens, bie Behanblung bes Stoffes ericheint zuweilen anekbotifch, allein feine Darftellungsweise erhebt fich barüber wieber burch bie außerorbentliche Rraft ber Bezeichnung, burch bas gewältige, vorwärts treibenbe innere Leben. Rlar im Ausbruck, fest gefugt, markig, ift jeber Sat ein nothwendiges Bindeglied bes vorhergehenden und folgenben, nirgend etwas zu viel ober zu wenig. Wenn man bei ibm ben Bohllaut, ben Glang, bas Blübenbe bes Styls vermißt, fo bewundert man bafur bas Charaftervolle, icharf Umriffene, Grabausftrebenbe ber Darftellung. Diefes energisch Gewaltige zeigt fich auch in ber Babl feiner Novellenstoffe. Es find vorwiegend furchtbare Ereignisse und Thaten, die er behandelt. Anscheinend geringfügige ober unbedeutende Berhaltniffe werben burch bie Macht äußerer Umftanbe zu ben ungeheuersten Ronflitten hinauf getrieben, und mit unerbittlicher Strenge jum Austrag gebracht. Ergablungen, wie bas "Erbbeben in Chili" und "bie Berlobung in St. Domingo" find eher geeignet, Graufen einzuflogen, ale einen poetischen Eindrud zu machen, und ebenso ift es mit bem "Michael Roblhaas."

Es geht ein Realismus burch biese Dichtungen, ber fich mit bem fünstlerisch Schönen nicht überall hat vermitteln wollen. Allein fie zeigen eine bichterische Kraft und Persönlichkeit von großartigster Anlage, es find Charafterbilber, die einzig in ihrer Art baftebn. -

Bwifden Rleift und bem Dichter, ju welchem wir jest übergeben, befteht ein fo großer Gegenfat, bag es auf ben erften Blid befremben mag, wenn beibe hier neben einander gestellt werben, jumal ba Solberlin nicht mit zu ben Romantikern gegählt wirb. Nimmt unter biefen Rleift mit feinem bramatischen Talent und seinem Charafter eine in ber Schule isolirte Stellung ein, so ist Hölberlin eine burchaus vereinsamte Dichtergestalt, zwischen bem Massischen Griechenthum und ber Romantit stehenb, und, abnlich wie Rleift, eine von jenen hochbegabten poetischen Berfonlichkeiten, die, durch ein trubes Geschick beherrscht, nicht gur Bollenbung beran reifen burften. -Joh. Chrift. Friedrich Solberlin (geb. 1770 ju Lauffen am Redar) bolberlin. stand in engster Beziehung zu Fichte, Hegel und Schiller, welchen letteren er bei beffen längerem Aufenthalte in Schwaben (1793) tennen lernte, und später in Jena besuchte. Als Hölberlin eine Hauslehrerstellung in einer Familie zu Frankfurt am Main bekleibete, ergriff ihn eine heftige Leibenschaft für die Frau des Hauses. Damit begann sein Unglud. In tieffter Schwermuth verließ er Frankfurt, und nahm eine Stellung bei Konftang ein. Der Tob ber Geliebten, die er unter bem Namen Diotima feierte, machte feinen Bustand noch bedenklicher. Gleichwohl begab er sich nach einiger Zeit als Hofmeister nach Borbeaux, von wo er jeboch im tiefften Jrefinn in die Beimath gurud tehrte. Die auftauchenbe hoffnung einer Genefung mabrte nicht lange, er fiel für immer in seine Beiftestrantheit gurud. Fast vierzig Jahre lang lebte ber ungludliche Dichter im Buftanbe völligen Irrfinns, bis ihn ber Tob im Jahre 1843 erlöste. — Wir haben es hier nur mit bolberlins bichterischer Jugend zu thun. Diese gieng gang auf in ber entzuckten Bewunderung bes alten Griechenthums, und in ber Sehnsucht, eine folche Epoche für die Gegenwart wieder zu gewinnen. Es war eine halb Kaffifche. halb romantische Richtung, die er vertrat. Die eine Seite, die klassische, sprach sich in seiner Lyrik aus, wo er, angeregt burch Schiller, sein reiches Talent mit Borliebe in bie antiten Beremage ausströmte. Es ift ein glangvoll strahlender Tag, eine schwungreiche Phantasie, ein warmes schönes Gefühlsleben in diesen Dichtungen; allein sie sind doch auch mit romantischen Bugen gemischt. Gin gewisser unklarer Golbton bes Empfindungekolorite, ein Malen mit Licht in Licht, por Allem bie Flucht aus bem Leben und ber Begenwart in eine vielsach migverstandene Zeitepoche. Ueber ber Sehnsucht nach bem Ibealen geht bie reale Grundlage verlvren. Diese scheint jeboch in bem Roman "hpperion" wieder gefunden. Er fpielt in bem neuen

32

unterjochten Griechenland, die Hanblung zielt babin, burch einen Aufftand bie Freiheit und ben Glang bes alten Bellas zu erneuern. hier ift nun bie Darstellung, wenn nicht mit ben Mitteln ber Romantiter von Fach, boch bem Beifte nach burchaus romantisch behandelt. Solberlin hat bie ftrablenb= sten Farben, eine Fülle von Schönheit über biese Dichtung verbreitet, bie Lanbichaft vorzüglich in aller Glorie ber füblichen Ratur, gehoben burch bie Erinnerungen an eine große Bergangenheit, febr fcon geschilbert. Auch bie vier Hauptcharattere, die Freunde Hyperion und Alabanda, so wie Diotima und ihr Bater, treten bem erften Anblid ale prachtvolle Gestalten entgegen. Allein es find Ibealgestalten, beren Wollen und Sanbeln fich in eine phantaftische Sphare verliert. Die Freiheitsgluth und Sehnsucht tommt nicht über bie Begeisterung hinaus, fie muffen scheitern, wo es fich um ben nuch= ternen Ernft, um bie barte Arbeit ihrer Aufgabe handelt. Prattifcher maren bie Anftrengungen ber Neugriechen und Philhellenen zu Enbe ber 20er Jahre, welche ihnen ihre Unabhangigkeit wieber errangen. Hölberlin mar ein Bor= läufer jener Dichter, bie bann fpater ihren Gefang bem griechischen Freiheits= tampfe wibmeten; er mar talentvoller und in jeder hinficht reicher als bie späteren, aber seine glanzvolle Traumwelt war auch nur eine romantische, in ber bie Klaffischen Elemente in phantaftischem Lichte verschwammen.

Wir sind an manchen ber älteren Lyrifer vorübergegangen, so an Matthisson, bem lyrischen Landschaftsmaler, an Baggesen, Koses garten, Seume, wir begnügen und, auch nur ben Namen Tiedge's zu nennen, so sehr bessen lyrisch = bidgktisches Gedicht "Urania" auch lange Beit als Lieblingswert ber Frauen Mobe machte. Es "tönte, es verhallte in ber Zeit." Wenden wir und lieber zu Lieberdichtern, beren Klänge die Zeit mächtiger bewegten, und weit über sie hinaustönten.

Wenn es gerathen ist, Hölberlins Schmerz um die Bernichtung der griechts schen Freiheit auf das Unglud des deutschen Baterlandes zu deuten, so sollte die Zeit kommen, wo die Sehnsucht nach nationaler Erhebung, die sich in ihm aussprach, in Erfüllung gieng. Freilich war es weber ihm — benn schon im Jahre 1804 hatte das Geschick seinen Seist trübe umslort — noch war es Heinrich von Rieist beschieden (der 1811 Gewalt an sein Leben gezlegt) sich an dem Kampse gegen das fremde Joch zu betheiligen und den Tag der Freiheit zu schauen. Als aber die deutsche Nation sich aus ihrer Schmach erhob und die Wassen, die zuversichtlich ermuthigend und kraftwoll unter Stürmen und Kämpsen ihre Stimmen vernehmen ließen. Während die meisten Komantiker unbetheiligt blieben, und dem neuen Ausschwung zum Theil entgegen wirkten, kam Schiller, den sie heradzusehen nicht mübe wurden, dei der Ration erst recht zu Ehren, und um sein Panier schaarte sich die deutsche Jugend.

Als ihren Chorführer haben wir Rarl Theobor Rorner (geb. 1791 Eb. Rorner. Dreeben) ju betrachten. Er mar ber Sohn bes burch feine Freundschaft mit Schiller bekannten Rath Korner ju Dresben. 3m elterlichen Saufe burd bie Beziehung ju Schiller und Gothe überall auf bie Dichtung bingewiesen, entwickelte fich sein Talent fruh. Er bezog bie Bergakabemie gu Freiberg, bann bie Universität in Leipzig, und nach furzem Aufenthalt in Berlin gieng er nach Wien, wo er eine Anstellung ale Theaterbichter erhielt. In feinem 20ten Lebensjahre icon mar er gefeierter bramatischer Dichter, beffen Stude Bothe fich beeiferte in Beimar aufzuführen, und in beffen Talent man einen Erfat für Schiller erhoffte. Es war in ber That Schiller's Soule, die fich besonders in feinen beiben größeren Trauerspielen "Bring" und "Rofamunde" aussprach, und es war bie sichere bramatische Technit feiner Stude, welche biefelben als bochft willtommene Gaben für bie Bubne erscheinen ließ. Es war ferner das von jedem romantischen Sondergeluft entfernte tuchtige und reine Streben und feine produttive Rraft, an die man pielverbeifenbe Erwartungen tnüpfte. Gine mabre und große Genialität fpricht fich jeboch in seinen bramatifchen Dichtungen nicht aus. Sie murben piel gegeben, und befondere feine hubschen kleinen Luftspiele, an der Spite ber "Nachtwächter" machten lange Zeit Mobe, wie fie eine Bevorzugung burchaus verbienen. Gin frühet, ruhmvoller Tob schnitt seine Entwicklung ab, erwedte jeboch jugleich eine liebevolle Bietat ber Nation fur biefe feine Jugenbwerte überhaupt.

Auch in ber Lyrit tulpfte Korner bei Schiller an. So in ber Ballabe und in bem gebantenreichen und phantafiepollen Bange ber reflettirenben Boefie. Allein biefe Dichtungen treten gurud gegen seine Rriegelieber unb Reitgebichte, burch welche bie Jugend fich elettrifirt fuhlte. 2016 im Sahr 1813 bas preufische Bolt fich gegen bie frangofische Herrschaft erhob, wiberfand Theodor Körner nicht bem inneren Rufe, fich ben preußischen Fahnen angufdließen. Er verließ seine Stellung, nahm Abschied von feiner Braut und seinen Eltern und trat in bas Lupow'sche Corps, wo er balb jum Ab: intanten bes führers ernannt wurde. Noch in bemfelben Jahre (27. Aug. 1813) fand er in einem Gefecht bei Gabebufch in Medlenburg ben helbentob. Benige Augenblide pot bem Kampfe hatte er seinen Waffenbrübern fein lettes Bebicht bas "Schwerbtlieb" vorgelesen. Sie begruben ihn unter einer Giche bei bem Dorfe Bobbelin. Der Bater Korner fammelte bie pas triotischen Gebichte bes Belbenjunglings, die fammtlich in ben letten Monas ten im Lager, amifchen Angriffen und Bertheibigungetampfen entftanben maren, und gab fie unter bem Titel "Leier und Shwerbt" heraus. Sie find ber fprechenbste Ausbrud ber hoben und reinen Gefinnung, welche bie Rugend befeelte. Aus ihnen fpricht teine romantische Begeisterung fur un= erreichbare fernliegende Ibeale, sondern das träftige pflichtvolle Bewußtsein einer ernsten, heiligen Aufgabe, frischer Muth, Ausopferungsfreude und herzerhebende Zuversicht. So träftig steht dem Dichter hier das zündende Bort zu Gebote, daß es alle Herzen gewaltig packte, und mit der Anseuerung für die Sache des Baterlandes Selbstgefühl, nationalen Stolz und den sesten Glauben an Freiheit verbreitete. Lieder wie das "Schwerdtlied," "Lühows wilde Jagd," "Männer und Buben" ("Das Bolk steht auf, der Sturm bricht los") und andre, schlugen mächtig in die Zeit ein und wurden populär für alle Zeit. Niemals wird das Bolk sie sich rauben lassen, und immer den durch seinen frühen Helbentod verklärten Dichter unter die Lieblingssgestalten der nationalen Poesie rechnen.

Schenfen. dorf.

Aehnlich, wenngleich nicht so machtig fortreißend, wirkten bie Bebichte Mar' von Schentenborf (geb. 1783 in Ronigeberg). Auch er folgte mit in's Gelb und widmete feine Rraft wenigstens ber Arbeit im Generalftab, ba ein Schaben am Arm ihn hinderte, die Baffen zu tragen. Er ftarb balb nach bem Frieden (1817) ale Regierungerath in Cobleng. Durch Schentenborfe Lieber geht ein sinnig frommer Bug, ber freilich oft in moftische Uns Marbeit verschwimmt. Benige wirten fo unmittelbar traftvoll und berausforbernd wie Rorners. Gein tiefes, inniges Gemuth, burchbrungen von ber Große ber beutschen Bergangenheit, ber Macht ber Stabte, aber auch ber Boltefraft ber Gegenwart, spricht mehr in Bilbern und in romantischen Alle gorien. Das vielgesungene "Freiheitslieb" ("Freiheit die ich meine") ift freilich nur ein traumartig verschwimmenber Somnus, unfrei in ber Empfindung, weil er fich auf nichts Bestimmtes bezieht, mehr von einem unklaren Gefühl ber Freiheit befangen, ale es prattifc beberrichenb. Dagegen find andre pon reinster Schönheit, wie jenes bergliche Lieb "Erneuter Schmur" ("Wenn alle untreu werben"). Auch wo bas religiofe Gefühl bei ihm flar und sicher auftritt, weiß er oft gludliche Liebertone anzuschlagen.

Reben Körner aber erlangte bie höchste Bopularität Ernst Morit E.M. nrndt. Arnbt (geb. 1769 zu Schorit auf ber Insel Rügen). Als er nach weiten Reisen durch fast ganz Europa sich als Privatdocent der Geschichte in Greises wald niedergelassen, schrieb er den ersten Band seines Buches "Geist der Zeit" (1806), das erste Wert, welches dem Gesühl der Erbitterung und des Hasses gegen Napoleon eine freimuthige Sprache gab. Außerordentlich wie die Wirtung auf die Nation, war der Grimm des fremden Gewalthabers gegen den Berfasser. Arnbt mußte fliehen und begab sich nach Schweden. Als Napoleon 1812 nach Rußland zog, gieng Arnbt nach Breslau, wo durch Scharnhorst, Gneisenaus und Blücher im Stillen schon für die Erhebung des Boltes gearbeitet wurde, von da nach Rußland zu dem Minister von Stein. Diesen begleitete er darauf nach Frankreich, unermüdlich durch Flugsschriften für die nationale Sache wirkend. ("Was bedeutet Landsturm und

Landwehr?" 1814 — "Der Solbatenkatechismus" 1814 — "Der Rhein Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze" 1818.) Arnbt mar ber eigentliche Agitator ber beutschen Unabhängigkeit und nationalen Befreiung, er war es auch noch nach bem Frieben, inbem er ber Berftimmung, bie fich ber Nation über bie getäuschten Soffnungen auf größere Gelbständig= feit bemächtigt hatte, ben Regierungen gegenüber eine freimuthige Sprache gab. Dafür hatte er bas Gefchick vieler Anberen zu theilen. Er murbe (1819) bemagogischer Umtriebe angeklagt und seiner Brofessur in Bonn ents hoben. Erft im Jahr 1840 erfolgte seine Wiebereinsebung. — Wie Korner wirkte auch Arnbt burch Lieber machtig auf seine Zeit. Wenn in "Leier und Schwerbt" bie Stimmung ber Jugend fich ausspricht, so waltet in Arnbis Liebern ein männlicher Ernst vor. Seine Sprache ist nicht so glanzvoll und phantaflereich, aber bafur tuchtig, fest und ichlagfertig im Ausbruck. Lieber wie "Was ift bes Deutschen Baterland?" ober "Der Gott, ber Gifen machsen ließ, ber wollte feine Rnechte," bann bas Bunbeslieb "Sind wir vereint gur guten Stunde" find fo gang Boltelieber geworben, bag eben nur auf fie bingewiesen zu werben braucht.

Bu ben Sangern aus jener Zeit nationaler Schmach und Erhebung gehört auch Friedrich Rudert (geb. 1789 ju Schweinfurt), ber fich noch nadert. heut zu Neuseg bei Koburg eines ruftigen Alters erfreut. Die Herrschaft über jebe lyrifche Form aller Literaturen zeigte fich fruh bei ihm, und fo sprach er schon bamals in "geharnischten Sonnetten" zum Gewissen feiner Nation. Sie brangen, wie bas die Form bebingte, mehr zu ben Bebilbeten, aber ihr gewaltiger Ton war barum nicht von geringerer Wirkung. Diefe "geharnischten Sonnette" begleiten schrittmeife bie ganze Beschichte ber Beit, ichleubern grimmerfüllte Mahnworte an bie Schmach, rufen zu ben Baffen, ichilbern bas Sammeln ber tapfern Rampfer, bie Schlachten unb Rieberlagen, ergablen vom Belbentobe ber Getreuen. Auch in "friegerischen Spott- und Ehrenliedern" ergieng er fich gleichzeitig, und fiel in ben Jubelfturm ber Siegesbegeisterung mit ein. Aber auch er hatte (besonbers im "Krang ber Zeit") von enttäuschten hoffnungen zu fingen, bie feine Dufe bann mehr und mehr von ben öffentlichen Angelegenheiten zuruchchrecken mußten. Die genannten Gebichtgruppen nehmen jeboch in ber Sammlung feiner Dichtungen (in 5 Banben) nur einen geringen Raum ein, und felbft biefe ftattliche Sammlung ift nur ein Theil feines erstaunlichen poetischen Reichthume.

Rudert ift einer ber größten Ihrischen Dichter ber beutschen Literatur. Er verbindet die wunderbarfte Tiefe menschlicher Empfindung mit einer Fruchtbarteit, bie gerabezu unerschöpflich erscheint. Ihm wird Alles zum Gebicht, er ift Meifter über alle Gemuthetone, über jebe Rlangfarbe ber Stimmung, von ber innig stillsten Regung bes liebenben Bergens bis gur bebren Majestät

ne dedenamente. A contribit me herm; de deimilde mie die fremate. Me i krewest i der leadditum, me u der Kengenallung. **Wos** die des de descriptions, or der se un me genoemer, madebate proteinischen Norwendern, or dermate denset.

te une anne beinen Gefeine Beinfer ber bei ber SECOND THE DEPOSITION IN THE INC. NEW METBORIST COME. gerin Some mit auser beiterften Gerinnisten bier nicht inner. Bereit Beiter mitter mitter meine meine mit eibft ibr umgenerten. Parant or on on International un i dem international 8 2. fart neite Generallungerenen un freienngen anneipreiten. or the Labor to the second record in - Labor the me eine der bereiten bei bereiten bei ber beitere - Francisco the Francisco Take to their months of their There is not the contract of the contract of the contract contractions we ground man, benende Gines int Anner and the state of t . r . "mygight "chanter." were I der and the state of t the second of th and the second of the continuence of the continuenc and the state of the confidencial programmers of Commission und Beide General nachbilbent entribute me

anier einen Jestuhren viele verstreutt. Die bei Tieraturen verstand er mit dem feinfen nach einigen der gegeben der gegeben des Gebenderen und Golfenbelen und

Property on Normander, back the

the committee of the Contract of the

rismo I minme, bae Mis Inches Leignigfeit er

ungleiff an

, bad Sam

( 三二

--

ż ...

-

=

=

-

=

er fich in ben Beift ber Boller bes Oftens versentte, je größere Ausbeute brachte er baher zurud. So lehrte er uns die originalen Dichtungen ber arabischen Literatur kennen, burch bie Uebersetzung ber "Matamen bes hariri" und ber "hamasa," ber altesten arabischen Boltelieber. Aus bem Inbischen übertrug er bas schone epische Gebicht "Nal und Damajanti" in einer wieberum ganz neuen Formensprache, und fogar ein Werk ber chinefischen Poefie, "Schi=Ring," eine Sammlung von Bolteliebern, bilbete er in beutscher Sprache nach. Wir haben ben Werth einer bichterischen Berfonlichkeit wie Rudert boch anzuschlagen, wenn wir bie unendliche Fulle von Anschauungen, Formen und geistigen Schaben überbliden, bie wir ihm berbanten, und beren Ginflug auch auf bie beutsche Dichtung unberechenbar ift. Wem sich ber poetische Ausbruck fur jebe innere Regung, für jebe Beruhrung mit bem Leben so zwingenb aufbrang, bem mochte auch Manches mit unterlaufen, mas fich als Schlade bom reinen Golbe ber Dichtung abson= berte, ber mochte auch wohl seine Gewandtheit in blogen Cascaben ber Formspiele bahin tanzen laffen; bes Aechten, Fruchtbaren und Fortwirkenben aber ift folch ein Uebergewicht, daß es für eine ewige Bebeutung ausreicht.

Much Ludwig Uhland (geb. 1787 ju Tübingen) gehört mit feinen uhland. bichterischen Anfangen in die Jahre ber Befreiungefriege. In ben Rriege= gefang felbst ftimmt er nur mit wenigen feiner Beitgebichte ein, bie groffere Anzahl ist ber Migstimmung nach bem Kriege und ben Berfaffungetampfen feiner engeren Heimath gewidmet, wo er für bas "gute alte Recht" in die Schranken tritt. — Noch ift die Tobtenfeier taum verhallt, die in vielen Stäbten Deutschlands für ibn begangen murbe, und welche zeigte, wie boch bie Nation die Bebeutung bes Mannes anschlägt, und wie sie ihn unter ihre Lieblingsbichter gahlt. Und mehr noch zeigt bies bas lebenbige Fortwirken feiner Dichtungen, bie immer neu bon Sanb gu Sanb geben, um mit jeber neuen Generation ihre Rreife auszubehnen. Allein nicht gleich bei feinem Auftreten batte Uhland fich einer allgemeinen Theilnahme zu erfreuen, zumal bie beiben machtigften Großen ber Literatur gegen ihn eingenommen maren, Gothe und Tied, und zwar Diefer tropbem bag Uhland fich zuerft im Lager ber Romantit befannt machte.

Ublande erfte Dichtungen erschienen in ben bamaligen Sauptorganen ber Schule, in ber "Einsieblerzeitung" und anbern, wie er fich mit einigen Bertretern berfelben auch zu gemeinsamer Thatigkeit verband. That if Ublands Lorie romantisch (wie benn gewiffe romantische Buge Maralles der makernen Poesse untrennbar sind), aber er gieng teis besondere Michtung ber Schule auf, suchte bas Boetische nicht , mit ihren gersehenben Elementen zu thun. Sein atlonale gerichtet, bier und in feircem Gemuth Dichtung. Go wenig war er von bem

bes Helbengesanges. Er beherrscht jebe Form, die heimische wie die frembe, und ist unerreicht in der Nachbildung wie in der Neugestaltung. Bas die beutsche Sprache vermag, er hat es in nie gesehener, wahrhaft proteischer Mannigsaltigkeit der Formen gezeigt.

Es ift taum möglich, einem Lyriter von Ruderts Reichthum in alle Schachte feines Empfindungelebens zu folgen, wie benn überhaupt eine eingebende Burbigung feiner gangen bichterifchen Berfonlichfeit bier nicht moglich ift. Lyrifche Gebichte muffen genoffen werben, und felbft ihr ungemeffenfter Reichthum wird von ber Literaturgeschichte nur in sofern sondirt werben tonnen, ale fich barin neue Entwicklungeformen und Anregungen aussprechen. Wir betonen baber bier nur einige in biefem Sinne bervorragenbe Gruppen, wie fie von bem Dichter felbst zusammengestellt worben finb. - Das gartefte, innigfte und marmfte Bluthenleben bes liebenben Gemuthe bat Rudert in seinem "Liebesfrühling" in unverwelkliche Sträuße gusammen gefügt. Im Sonnenschein biefes friftallhellen Tages ber Boefie leuchtet bie gange Schönheit bes menschlichen Gefühls, und verklart fich selbst bas Zufällige bes Lebens zu reiner bichterifcher Bestalt. Unenbliche Schabe find ferner niebergelegt in ben "Baufteinen gu einem Bantheon," in ben "hausund Jahresliebern," in ben "Bermifchten Gebichten," fowie in ben "Deftlichen Rofen," worin er ben Orient, aus welchem Gothe im "Westöftlichen Divan" icon geschöpft batte, erft eigentlich fur bie beutsche Literatur eroberte. Seine gründlichen Studien ber orientalischen Sprachen eröffneten ihm auf jedem Schritt neue Dichtungsquellen. Hervorzuheben ift besonders die Form des Sasels, welche er zuerst nachbilbend einführte und unermublich vervolltommnete. Außer feinen zusammengestellten Safelen finden fich beren noch fonft unter feinen Bebichten viele verftreut. Die lpris fchen Formen ber romanischen Literaturen verftand er mit bem feinsten mußkalischen Dhr auch auf die beutsche Sprache anzuwenden, und Bollenbeteres barin ju schaffen ale bie Romantiter, ba er eben eine ungleich größere poe tische Rraft einzuseben batte. So, wie mir icon geseben, bas Sonnet, bann bie Octave, bie Seftine, Siciliane, bas Ritornell, welches er als neu einführte. Mit welcher fpielenben Leichtigkeit er alle biefe Formen für ben bichterischen Gebanten handhabte, zeigt fich barin, bag er eine ber ichwierigften, bie Tergine, für ben Ergählungston verwendete. Die Marchen "Ebel ftein und Berle," "Flor und Blankflor" und abnliche Dichtungen find zwar mehr lprifche Muftrationen auf epischer Grundlage, ale Erzählungen, allein erstaunlich ift neben bem Gebantengehalt die Formbilbung. Dag Rücterts in jebem Gewande fich frei bewegendes Talent fich auch in bie antiten Mhythmen zu tleiben verstanb, versteht fich von felbst, boch treten biefe in ber Fulle feiner ihrifden Beltcharattere gurud.

Diese letteren haben wir jeboch noch teineswege erschöpft. Denn jemehr

Ł

Ľ

:

er fich in ben Geift ber Boller bes Oftens versentte, je größere Ausbeute brachte er baber jurud. So lehrte er une bie originalen Dichtungen ber arabischen Literatur tennen, burch bie Uebersepung ber "Makamen bes Bariri" und ber "Bamafa," ber alteften arabifden Bollelieber. Aus bem Inbischen übertrug er bas schone epische Gebicht "Ral und Damajanti" in einer wiederum ganz neuen Formensprache, und fogar ein Werk ber chinefischen Poefie, "Schi-Ring," eine Sammlung von Bolteliebern, bilbete er in beutscher Sprache nach. Wir haben ben Werth einer bichterischen Berfonlichkeit wie Rudert boch anzuschlagen, wenn wir bie unendliche Fulle von Unschauungen, Formen und geiftigen Schaben überbliden, bie wir ihm berbanten, und beren Ginfluß auch auf bie beutsche Dichtung unberechenbar ift. Bem fich ber poetische Ausbruck für jebe innere Regung, für jebe Beruhrung mit bem Leben so zwingend aufbrang, bem mochte auch Manches mit unterlaufen, mas fich als Schlade vom reinen Golbe ber Dichtung absonberte, ber mochte auch wohl feine Gewandtheit in bloken Cascaden ber formfpiele babin tangen laffen; bes Mechten, Fruchtbaren und Fortwirkenben aber ist solch ein Uebergewicht, bag es für eine ewige Bebeutung ausreicht.

Much Lubwig Uhland (geb. 1787 ju Tübingen) gehört mit feinen uhland. bichterischen Anfängen in die Jahre ber Befreiungetriege. In ben Rriege= gefang felbst stimmt er nur mit wenigen feiner Zeitgebichte ein, bie größere Anzahl ift ber Mißstimmung nach bem Kriege und ben Berfaffungetampfen feiner engeren Heimath gewidmet, wo er für bas "gute alte Recht" in bie Schranken tritt. — Noch ift die Tobtenfeier taum verhallt, die in vielen Stabten Deutschlanbs für ihn begangen murbe, und welche zeigte, wie boch bie Nation bie Bebeutung bes Mannes anschlägt, und wie fie ihn unter ihre Lieblingsbichter gahlt. Und mehr noch zeigt bies bas lebenbige Fortwirken feiner Dichtungen, bie immer neu von Sand ju Sand geben, um mit jeber neuen Generation ihre Rreise auszubehnen. Allein nicht gleich bei seinem Auftreten hatte Uhland sich einer allgemeinen Theilnahme zu erfreuen, zumal bie beiben machtigften Großen ber Literatur gegen ibn eingenommen waren, Gothe und Tieck, und zwar Diefer tropbem bag Uhland fich zuerft im

Uhlands erfte Dichtungen erschienen in ben bamaligen Sauptorganen ber Schule, in der "Einsiedlerzeitung" und andern, wie er sich mit einis gen Bertretern berfelben auch zu gemeinsamer Thätigkeit verband. ber That ist Uhlands Lyrit romantisch (wie benn gewisse romantische Züge von dem Charafter der modernen Poesie untrennbar sind), aber er gieng teis neswegs in ber besonderen Richtung ber Schule auf, suchte bas Poetifche nicht , in allen Fernen, hatte nichts mit ihren gersebenben Elementen zu thun. Sein Streben war fruh auf bas Rationale gerichtet, hier und in feirgem Gemuth entsprangen bie Quellen seiner Dichtung. So wenig war er von bem

Lager ber Romantit bekannt machte.

Wirrsal ber Romantit befangen, bag er fich auch wohl ihrer Formen bebiente, um barin ber eigentlichen Häupter zu spotten.

Uhlands bichterische Bebeutung liegt in seinen Liebern und in feinen Ballaben. Denn bie beiben bramatischen Dichtungen "Ernft von Schwaben" und "Lubwig ber Baier" haben geringe Buhnenfahigkeit, fo liebenswurbig fich auch ber Charafter bes Dichters barin ausspricht. Im Liebe aber zeigt Uhland jene reine Ginfachheit, jene ursprüngliche Bemuthewarme, welche burch Gothe's Lprit ftromt. Es ift bie Tiefe ber Innerlichkeit, bie Reinheit ber Stimmung und bes Ausbrucks, burch welche Uhlands Lieber fo ergreifend wirten, jugleich aber auch bie Richtung auf bas Boltsthumliche. Bie Gothe bem Bollelieb fo viel verbantte, tauchte auch Uhland in biefen ewig frifden Quell ber Boefie. Durch unermubliches Sammeln und burch bas Studium beutscher Bolkslieder (beren er eine große Angahl in zwei Banben fritisch zusammen stellte) wurde er ber größte Kenner in bieser Gattung, wie fich fein eignes bichterisches Wefen gang mit ihr verschmolz. Me fon häufig hervorgehobenen Gigenthumlichfeiten und Borguge bes Bolteliebes, gehoben burch die Rraft und Innigkeit feines Talents, spiegeln fich in feinen Liebern wieber, und üben bie gleiche bezaubernbe Wirtung.

Aehnlich ift es mit Uhlands Ballabenbichtung. Schiller unb Gothe hatten barin gemeinfam eine neue Sattung geschaffen, bie Runftballabe. Die Romantiter nahmen biefe auf, wie fie fich in allen Formen versuchten, brach= ten es jedoch nicht zu sonderlichen Resultaten. Ueberhaupt mar die Fortpflanzung ber neuen Runfigattung nur gering. Dagegen ahmten bie Romantiter bie Romange ber romanischen Boller, besonders ber Spanier nach, bie übrigens Herber in seinem Romanzenchclus vom Cib auch bereits eingeführt hatte. Auch Uhland erschuf auf biefem Bebiet gelungene Dichtungen, allein bei Weitem gludlicher mar er auf bem ber Boltsballabe und in ber vollsthumlichen Behandlung hiftorischer Borgange ober Sagen. hier hielt er fich mit Borliebe in ben Grengen seiner schwäbischen Beimath. Biel glangenber jeboch entfaltete fich fein Talent in allgemeineren Sagenfreisen, beren überkommene ober erfundne Stoffe er balb tunstvoller (wie in "bes Sangers Fluch") balb vollsthumlich einfacher ("bes Golbschmiebs Töchterlein") behanbelte. Roch andre bewegen fich in jener Mittelform zwijchen ber Ballabe und bem Liebe, die bas Bollelieb gang besonders gern producirt, und bier ift auch Uhland am gludlichsten. — Das Mittelalter ift es, wo Uhlands Romantit mit Borliebe verweilt. Mein er sucht nicht bas Poetische unb nicht bas Lebenbige in ber mbstischen Dammerung ber Bergangenheit, er entflieht nicht aus ber Gegenwart — (ihre Forberungen und Rechte, ihrefreie, lebensvolle Entwickelung hatte an ihm ben fraftigsten Bertreter) fonbern er liebt nur bas mittelalterliche Gewand, innerhalb beffen fich feine Boefie frei hemegt. Zumeilen laffen bie Borgange feiner Ballaben, besonbers bie Kleineren gesangsmäßigen, bas Rostum ganz unbestimmt, und es ist grundlos, ihnen ein mittelalterliches Gewand anzuheften, wie bas in Bilbwerken, beren ungählige barnach gemacht worben, geschieht. Man bente fie fich in mobernem Rleib, fie verlieren babei nichts, fie konnen nur gewinnen. Es foll biefe Unbeutlichkeit keineswegs gerühmt werben, allein bie Stimmung ift in ihnen fo menschlich tief und gemuthvoll, bag ihre Allgemeinverständlichkeit burch teine Roftumfrage beeintrachtigt werben tann. — Uhlands Ballabenbichtung ift überaus reich. Er hat für bie verschiebenften Stoffe eine immer mannigfaltige Form, die er mit Meisterschaft beberricht; er bringt für alle bie warme kunftlerische Liebe mit, woburch jebe ber Ausbruck seines innerften Befens wirb. Ueberall und im Gangen seiner Dichtung spricht aus bem Dichter bas Berg bes Menschen, innig, rein, voll fraftiger Gefinnung, treuer Anhänglichkeit an bas Vaterland, burchbrungen von ber Tüchtigkeit bes beutfcen Bollscharatters. Dit besonderer Berglichkeit seiner schwäbischen Beimath ergeben, mußte er bie beimischen Gemuthstone besonbers traulich für feine Landsleute anzuschlagen, und so sammelte fich eine ganze Poetenschule um ihn, bekannt unter bem namen ber ichwäbischen Dichterschule (zuerft ' vertreten burch Gustav Schwab, Justinus Rerner, Karl Maper). Durch fie, beren Betrachtung außerhalb'bes Rreifes unfrer Darftellung liegt, wurbe bas moberne Schwabenthum, als neues Element ber Poefie, bann weiter auf bie Gegenwart fortgepflangt. Uhland ift ale ihr haupt anzusehen, als welches er fich burch allgemeine Bebentung weit über ben provinziellen Kreis hinaus hebt. Er gehört zu benjenigen Dichtern, die bas Baterland mit Stolz ju ben ihrigen gablt, und beffen Lieber frifd und lebenbig in allen Bergen fortleben werben.

Wir laffen auf Uhland einen Dichter folgen, der als ber lette Roman= titer ber Schule zu betrachten ift, ber biefelbe bis auf bie Begenwart vertreten hat, und in welchem bie Elemente berfelben fich boch fo abklarten, bag er in reiner bichterischer Liebenswürdigkeit baftebt. Joseph Freiherr bon Gichenborff (geb. 1788 bei Ratibor) folog fich in feiner Stubienzeit Gidenborf in Beibelberg an Brentano und Achim bon Arnim an, beren Ginflug fich gleich in feiner Dichtung zeigte. Seine Novellen "Dichter und ihre Gefellen," "bas Marmorbilb" und anbre, sowie bas Drama "Ezzelino" find getrantt bom romantischen Befen, und schwimmen, trop mancher Schonbeiten, in ber trüben Fluth ber Schule ber Bergeffenheit entgegen. Dagegen fpielt ber volle Sonnenglanz reinen poetischen Lebens in ber kleinen Rovelle "Aus bem Leben eines Taugenichte," bie immer eine ber buftig frifcheften Bluthen ber Poefie bleiben wird. Sie und feine Lieber gehoren zu bem fconften, mas die Romantik hervorgebracht. Durchgehend ift ein Bug ber Sehnsucht in bie Beite, ber fich besonbere in Reiseliebern, und bier am gludlichsten geltend macht. hier spielt bie allernaturlichste Romantit von Balb,

Felb und Banberschaft, bie bas Gewöhnlichfte bes Lebens poetisch hebt unb verklart, fich an himmelblau und erquidenber Luft berauscht, von jeder Naturerscheinung und jebem Ereigniß zu bell Mingenben Liebertonen angereat wirb. Es fehlt auch nicht an ernfteren Stimmungemomenten und Bilbern in biefer bunten Reihe, worin unverstandne ahnungevolle Schauer fich mit Marem Anschauen und gludlichem humor mischen. Gichenborffe Boefie berfammelt gern, wie bas Bollelieb, bas Leben ber Lanbstrafe, manbernbe Du= fitanten, Studenten, Jager, Bigeuner, um bas fahrenbe Leben in feinen Berührungen ju schilbern. Es singt und klingt vorüber, traumerisch und luftbeschwingt, aber tein Traum, sonbern Wirklichkeit, wie fie jeber einmal erlebt, und in gludlicher Stimmung hat an fich vorüber geben laffen, und wie bie Jugend fie immer von Neuem genießt und burchmanbert.

2B. Ruller.

Aehnlich ergeht fich bie Lyrit Wilhelm Müllers (1794-1827). Auch er singt, anklingenb an ben Ton bes Bolkeliebes, von Wanberluft unb Wanberleib, läßt ben Jager, ben Müller und anbre Gestalten bie eignen Empfindungen aussprechen, und faßt verschiedne Lieber in Gruppen gufammen, aus welchen fich ein kleines Banges ibpllisch abspielt. Borguglich er= regten feine Griechenlieber Auffeben, burch bie er ben Unabhangigteites tampf ber Neugriechen in ben 20er Jahren begrüßte. Obgleich biese Dichtungen poetisch nicht gerabe boch steben, murben fie boch mit Freude empfangen, benn feit ben Freiheitetriegen wehte aus ihnen jum Erstenmal wieber ber Dbem eines frischeren nationalen Lebens.

Bir ftellen an ben Solug biefer Reibe von Lyritern einen Dichter, ber bie beutsche Sprache erft zu erlernen, fich erft zum Deutschen zu machen Chamiffo hatte, um ju unsern Dichtern ju gehören. Abalbert von Chamiffo be Boncourt (1781-1838) war ale Kind mit seinen Eltern aus ber Champagne, feiner Beimath, burch bie Sturme ber frangofischen Revolution vertrieben worben. In Berlin fant bie Familie Aufnahme. Chamiffo wurde Bage am preugischen Sofe, und schlug bann bie militarische Laufbahn ein. Allein bie Beit ber Befreiungefriege murbe fur ibn bochft traurig, er tonnte fich nicht entschließen, gegen sein Baterland zu fechten. Er nahm feinen Ab: fcieb, wibmete fich bem Stubium ber Naturwiffenfcaften, und entichlog fich, die Entbedungereise burch die Gubsee, welche ber ruffische Rapitan Rrufenstern unternahm, mitzumachen. Rach seiner heimkehr (1818) wurde er als Cuftos bes botanischen Gartens in Berlin angestellt. Un Chamiffo ift es bewundernswerth, wie er, als Frangofe, fich gang in einen beutschen Charatter umgewandelt hat. Freilich bedurfte er, um in beutscher Sprache und Beife ju bichten, jahrelangen Stubiums und vieler vergehlichen Berfuche. Erft im Alter gelang es ibm, die Sprache feiner neuen Beimath zu bewäle tigen. Seine Lieber murben ber Ausbrud bes beutscheften Bemuthe, ber innigsten Empfindung. Die leife Behmuth bes innerlich boch Beimathlofen, ber Ernst und die lange Ersahrung bes vom Leben viel verschlagnen Mannes tönen darin wieder, und der Zug der Freude tritt oft um so rührender aus ihnen hervor, als sie ein seltnerer Gast bei ihm ist. Rur in seinen erzähsenden Dichtungen bewahrt er etwas von seinem französischen Raturell, die Borliebe für das Effektreiche, Gewaltsame und Grausenhafte. Seine Reise um die Welt hatte ihn mit einer Fülle von Erzählungsstoff versehen, den er reichlich verwerthete, ihn zum Theil in höchst kunstvolle Form, wie z. B. die Terzine, verschmolz. — Ein Meisterwert ist seine Erzählung "Peter Schlemihl," ein Märchen, ausgebaut auf der Grundlage der Romantik, aber tiefssinniger als alle ihre Produkte. Was der an den "Grauen" verkaufte Schatten bes unglücklichen Schlemihl zu bedeuten habe, hat die Kommentatoren viel bes schäftigt. Ist er das scheindar Unwesenkliche des Lebens, auf dessen Dasein die Welt nicht achtet, über dessen Mangel sie aber in Entsehen geräth? Wöge jeder sich den Sinn in seiner Weise zu beuten suchen. —

Das vorliegende Buch hat es sich zur Aufgabe gemacht, in ber Dars . ftellung ber Literatur bas Jahr 1830 nicht zu überschreiten, was jeboch nicht hindern konnte, manche bis in unfre Tage reichende, und fogar noch lebende Dichter ber erften Cpoche unfres Jahrhunderts zu betrachten. Wir fcliegen mit bem Jahr 1830, nicht aus bem Grunbe, weil mit Gothe's Tobe bie beutsche Literatur überhaupt ibre Enbschaft erreicht hatte, wie bas von manden Migvergnügten heutzutage grabezu ausgesprochen wirb; sonbern weil um biefe Beit eine neue Epoche ber Literatur beginnt, mit einer reichen Fulle neuer Antnupfungen und Richtungen. Benn biefe in ihren erften Stabien nicht gleich Kunstwerke aufzuweisen bat, die fich jenen ber großen Weimarer Beit wurdig gur Seite ftellen, fo erflart fich bas aus bem Berben einer neuen Epoche, jumal einer Epoche, ber bie funftlerifchen Gefichtepunkte nicht als die einzig gultigen bastehen, sonbern welche für die nationalen eine gleiche Berechtigung beansprucht. Die umfaffende Arbeit, bie fich fortan in ben Werkstätten ber Literatur tund gab, mar vorerft einer neuen Grundlage bes Lebens und ber Dichtung gewibmet. Reue Richtungen traten auf, neue Antnupfungen, und ungablige Faben bes Strebens murben fichtbar, Meinungstämpfe und Befehbungen, wie jebe neue Epoche fie mit fich bringt. Noch fteben wir in biefer Entwickelung, beren Berlauf teines= meas jest icon flar überfeben werben fann.

Allein es bleibt uns noch übrig, einen Blick auf die zwanziger Jahre zu werfen, in welcher die schaal gewordene Romantik sich in ihren Ausläufern breit machte, und ber Geschmack sich in äußerste Trivialität verlor. Wir werben babei jum Theil nur ju rekapituliren haben. Aber eine Richtung jener mit bem Jahr 1880 beginnenden neuen Spoche besteht grade in dem Rampf gegen die Romantit, besonders gegen die der zwanziger Jahre. Diese Polemit gieng zum Theil von Dichtern aus, welche in ihren Jugendwerken felbst noch ber Romantit angehörten, ober boch aus ihr heraufgekommen maren. Bir werben baber auf die bedeutenbsten brei Berfonlichkeiten wenigftens bingumeifen haben. -

Die Enttäuschung ber Nation über bie Folgen ber Freiheitskriege, an welche fie Gut und Blut gefett batte, ohne bag ihr bafur bie Rechte gemabrt murben, welche fie bafur beanspruchen burfte, biefe Enttauschung rief eine allgemeine Mifftimmung hervor. Das Streben ber Regierungen jeboch, jeben Ausbruck berfelben burch Gewalt zu unterbrucken, fand bei ber Ericopfung ber Nation nur geringe Wiberftanbetraft. Ermübet manbte man fich von ben öffentlichen Angelegenheiten ab und bem literarischen Treiben gu. Gefchmad und Production waren gleichmäßig herunter gekommen.

Auf bem Theater ftanben Müllner und houwalb in Bluthe. Bu biefen aber mar icon ein britter getreten, ber bald bie Buhne allein beberrichte. Raupad. Ernft Raupach (1784-1852). Er verftand es, burch unabsehbare Produttivität Ropebue zu erseben, wie er ihm auch an Talent und bichterischem Charafter gleichkam. Das Schauspiel "Isibor und Olga, ober bie Leibeige nen" begrunbete feinen Ruf, und ift eine feiner besten Stude geblieben. Wie Robebue bat er bie technischen Mittel, ein Buhnenftud aus außeren Motiven praktifch, und mit Herbeiziehung aller und jeber Effekte herzustellen. Es gelingen ihm auch wohl gludliche Situationen, und ben Charafteren weiß er ben Schein einer Bebeutung zu geben, im Bangen aber ift bei ibm Alles prosaifc, geiftlos, trivial, für die ungebildete und frivole Masse berechnet. Gleichwohl wollte er boch auch hoher hinaus. Sein Cyclus "bie Soben= ftaufen," worin er in fechzehn Tragobien bie ganze Beschichte biefes Fürftengeschlechts von Friedrich I. bis Konrabin behandelt, strebt bie historische Bahn Schillers zu verfolgen. So pomphaft und anspruchsvoll er aber auch auftritt, er bringt nur elenbe Figuren ju Stanbe, bie fich zwischen fentimentaler Beichlichkeit und Buhnenbonner bewegen, und welchen felbft bie tubnften Sandwerksgriffe tein bauernbes Leben erhalten konnten. Seine Luftspiele und Poffen gehören noch beut an manden Orten zur üblichen Theatertoft. Und boch herrscht eine fo troftlose Debe in seiner Romit, bag man ben Beis fall nicht begreift. Giner feiner tomifchen hauptcharaftere, ber Barbier Schelle, ben er zuerft in ben "Schleichhandlern," bann noch in einer Reibe von Boffen auftreten ließ, ift eine armselige Figur, ohne humor, nur auf bie außerlichfte Boffenreiferei berechnet. Was aber am Abstofenbsten bei Raupach wirkt, ift bie Gefinnung. Bahrend er auf die Maffen burch finnliche Mittel fpekulirte, fcmeichelte er ben boberen Stanben und fcmiegte

fich bem herrschenden Regime mit einer Liebebienerei an, bie nur noch Wiberwillen erregen fann.

Ein verwerflicher Geschmad beberrichte auch bie Novelliftit. Es tann nicht unfre Aufgabe fein, die Maffe ber Romane jener Zeit ju überbliden, nur hinweisen wollen wir auf S. Clauren's (R. Beun) luftern, fuglich, frivole Romanwirthschaft, die, nachdem sie in allem Uebermaak Mode gemacht hatte, in um fo tiefere Berachtung gefunten ift. Auch bie Bubne verforgte er neben Raupach mit schnellfertiger Ausgiebigkeit.

Schon lange vor ihm mar ein Novellift aufgetreten, ber freilich an Bilbung wie an Talent weit über ihm fteht, fich aber in ben Beifall nur mit ibm theilen fonnte. Es ift E. T. A. hoffmann (geb. 1776 in Ronigs: soffmann. berg, zuleht Rammergerichterath in Berlin, bis 1822). Soffmanns bichtes rifche Begabung foll nicht gering angeschlagen werben. Er befag ein bebeu: tenbes Ergählertalent, bie glangenbfte Darftellungegabe, Big, Geift: und Gedankenreichthum, poetische Barme, eine fehr vielseitige Bilbung, Mare Beobachtung und Beltkenntnig, Alles mas ber Novellenbichter braucht, allein er ift auch im bochften Grabe bem Grundubel ber Romantit unterworfen, ber subjektiven Billfur. Gine ber reichsten bichterischen Elemente, bie Phantafie, gehorchte bei ihm teinem Gefet bes afthetisch kunftlerischen Geschmades, fonbern verlor fich in die häßlichsten Jrrgange. Wie er als Zeichner in Raritaturtopfen groß gewesen sein foll, so find fast alle feine Bestalten Berzerrungen. Er liebt bas Gespenstische, Grausenerregenbe, ben Teufelsfpud, die Wirtung auf die Nachtfeite bes Gemuthe. Die meiften feiner Novellen und Romane find Marchen, "Phantafieftude," hochft verwickelt und bunt, willfürlich, oft in ber Art Jean Pauls in- und durcheinander geschachtelt und geflochten, in vielen ift ber Faben ber Erzählung nur mit Anstrengung in bem Wirrwarr zu verfolgen. Nur wenige bewegen fich in reiner Erzählungsform, ungetrübt durch wilbe Phantaftit, fo bie kleinen Novellen "bas Fraulein von Scubery" und "Meifter Martin und feine Gefellen." Biel glanzenden humor, fprubelnden Wit und auch wohl reicheres Semutheleben giebt er in feinen phantaftifchen Marchen und Baubergeschichten aus, fo in ben "Lebensanfichten bes Rater Murr," in ben "Serapionsbrübern," ben "Nachtftücken" unb "Elixiren bes Teufels." Aber alles Schöne, was uns in Wort, Gebanke ober Gestalt barin entgegentritt, wird von ihm in biabolischer Luft ploplich in fein Gegentheil verkehrt, und grinft in scheußlicher Bergerrung aus bem Rabmen. Manche Geschichten, wie "Prinzessin Brambilla," sind grabezu tollhäusterische Produkte, und bei andern merkt man, daß nicht die Gunft ber Muse, sondern die Champagner: und Rumflasche bas Wert bittirt hat. Wie viel man auch bei hoffmann anerkennen, wie febr man feine poetische Begabung betonen mag, seine Manier ift überaus schäblich geworben, fie hat

ju bem tiefen Berfall bes guten Geschmades mehr beigetragen, als feine poetischen Leiftungen auswiegen.

Bei weitem wohlthuender und reiner ist die Novellistit des früh verst. souff storbenen Wilhelm Hau ist (1802—1827). Sein Roman "Lichtenstein," der (auf den Spuren Walter Scotts) der Geschichte seiner schwädischen Heinath einen dichterischen Stoff glücklich abzugewinnen weiß, ist noch ein allgemeines Lieblingsbuch. Bon seinen kleineren Novellen sind einige, wie "das Bild des Kaisers," musterhaft zu nennen. Berdienstlich war es, daß er durch den Roman "Der Mann im Monde" die Manier des allzbeliebten Clauren lächerlich zu machen wußte, der sich dann auch, besonders durch Hauffs "Controverspredigt gegen H. Clauren und den Mann im Monde" nicht wieder zu Ehren zu bringen vermochte. Hauff war ein durchsaus liebenswürdiges Talent, das seine schönen Gaben ohne auffallende Irrethümer zu verwerthen verstand. Bon seinen wenigen lhrischen Gedichten sind zwei ("Steh" ich in sinstrer Mitternacht" und "Morgenroth, leuchtest mir zum frühen Tob") im vollen Sinne Bollslieder geworben.

Benn Sauff im "Lichtenftein" feine fdmabifche Beimath und Befdichte ju verklaren weiß, so mablte (ebenfalls angeregt burch 2B. Scott's Dich= 28. Meets. tungen) Wilibalb Aleris (G. B. Baring, geb. 1798) feine Stoffe aus ber martifch branbenburgischen und preußischen Geschichte. Ohne eine vertiefte poetische Anschauung weiß er boch einen bichterischen Sauch über ben befcheibnen Boben von Sumpf, Sand und Fohren zu verbreiten, und oft ben trübften, rohften Berhaltniffen und Beiten gludliche Geftalten und Charaftere . abzugewinnen. In ber Nachahmung Wr. Scotts wußte er sich so täuschend in fein Original hineinzuleben, bag fein erfter Roman "Wallabmor" (1823), ben er für bie Ueberfetjung eines Werts bes großen Schotten ausgab, eine Zeitlang unangefochten bafür galt. Freilich befit 28. Aleris nicht bie schöpferische poetische Genialität seines Borbilbes, und überbies hatte er mit einer ungleich profaischeren Stoffwelt zu thun, boch wußte er biese traftig zu gestalten und zu charatterifiren. Seine Romane "Cabanis," "ber falfche Balbemar," "ber Rolanb von Bertin" u. a., welche meist erft in ben breißiger und vierziger Jahren erschienen, find immer gu unsern beften hiftorischen Romanen zu gablen. -

Allein schon während ber zwanziger Jahre waren brei Talente ausgetreten, die, wenn immer aus der Romantit erwachsend, boch den Kampf gegen diese mit aller Entschiedenheit in die Hand nahmen. Diese drei sind He in e, Platen und Immermann. Wir muffen darauf verzichten, ihr Gesammtbild in Lebensgröße hier wieder zu geben, und beschränken uns, nur ihr Berhältniß zur gleichzeitigen Literatur zu stizziren. Durch den Anstoß ber französischen Julirevolution wurde auch Deutschland aus der apathisschen Friedensstimmung ausgeruttelt, und begann sein Interesse der Politik,

ben öffentlichen Angelegenheiten überhaupt wieber zuzuwenden. Jebe neue große Ibee, wäre sie auch eine uralte, nur unter neuen Verhältnissen wiebers geborne, eröffnet nicht nur neue Gesichtspunkte und Strebensbahnen, sie wens det sich auch zurückwirtend auf das Haltlose, bessen sich nun als trügerisch erweist. Je mehr die Geister zu sich selbst kamen, besto mehr traten die wesenlosen Schatten in der Literatur, die man disher hatte gelten lassen, als solche hervor, und je anspruchsvoller sie sich geberdeten, besto mehr wurde die Polemik herausgesordert. Der Kamps liberalsvolksthümlicher gegen aristokratische Elemente machte sich in der Literatur geltend, ja er wurde auch auf dem Felde der Dichtung ausgenommen, und wendete sich hauptsächlich gegen die Romantik, deren Grundlage, trot aller schillerns den Buntheit und trot ihres Spielens mit Volksthümlichkeit, im Wesents lichen aristokratisch war.

Der erfte ber brei genannten Dichter, Beinrich Beine (1799-1856), trat icon zu Ende ber zwanziger Jahre mit feinen "Reifebilbern" und bem "Buch ber Lieber" auf, und zwar hierin in voller bichterischer Abrundung. Gine ber glangenbften und genialften lprifchen Talente, bie originalfte bichterische Ericeinung ber neuesten Beit. Aber biefe pretifche Ratur ift nicht in reiner Urtraft erwachsen, sonbern burch bas Digverhältnig von Bollen und Bollbringen in sich gebrochen. Der höchften Erhebung fähig, wird fie burch bie Frivolität in gleicher Beise beherrscht, und nimmt ihre Zuflucht zu jenem fogenannten "Weltschmerz," ber von einer Berzweiflung an ber Belt und fich felbft nicht weit ab liegt. Diefes negative Element lag tief in Beine's Befen, aber zugleich war feine geniale Natur fo reich, baß er ben Ausbrud jeber Stimmung mit hochfter Bollenbung ju treffen wußte. Freilich ift biefe Stimmung meift gemischt, felten gang rein. Er verftebt es, poetifche Rlange von iconfter, binreigenofter Sarmonie anguschlagen, ploblic aber übertommt ibn ein Geluft, wie Gelbftverhöhnung; er lagt einen Ton ausgleiten, eine Saite fpringen, und enbet mit einer ichreienben Diffonang. Wo bagegen sein bichterisches Wesen fich positiv ergriffen fühlt, gelingen ibm Lieber, wie fie nur bon Gothe (wenn fie gleich in teiner Beife Gothifch au nennen find) abnlich gefungen worben find. - Beine ift nicht ohne romantifche Ginfluffe ermachfen. Gewiffe Buge, besonders jene unbestimmte Ahnung und Sehnsucht, ein leichtfertiges Spielen mit bitter ernften Dingen, bor Allem bas negative Element feiner Dichtung, find von Sause aus im Sinne ber Schule, aber bie Berwendung und Berwerthung biefer Buge bat nichts mit ber Romantit gemein. Im Gegentheil find fie bie Baffen, mit welchen er gegen fie felbst zu Felbe jog. Denn mit unerbittlich lachenbem Sohn, mit beißenbem Spott, allen Mitteln ber Satire, erlaubten und unerlaubten, hat er ben romantischen Buft lacherlich gemacht und ausgefegt. Er gieng oft über bie Grengen bes Schidlichen, verlette und polemifirte, wo es unnöthig

Beine\_

war und nur persönlicher Wiberwillen ihn trieb, und bennoch, so wenig viele seiner Angriffe gebilligt werden können, im Wesenklichen hat er sich durch seine rücksichtelose Polemik ein Berdienst erworben. Daß sein poetischer Charakter, seine Manier, besonders wie sie sich später ausdildete, die poetischen Sesichtspunkte vielsach verrückte, wohl gar aufgab, und, durch Nachahmer sortgeführt, nicht ohne-schädliche Sinwirkung blieb, kann nicht geläugnet werben; bleiben wir aber bei seinen ersten Werken, dem Buch der Lieder und den Reisedildern stehen, die uns hier vorwiegend angehen, so müssen wir zusgestehen, daß das Negative seiner Dichtung von höchst glücklichen Folgen war, überdies durch das Schöne und Bedeutende seiner Poesse unterstührt wurde. Die Form seiner Lyrik wird am wenigsten zu loben sein. So treffend er den Ausbruck zu gestalten, und durch den Tonsall ost gradezu musikalische Wirzkung hervorzubringen weiß, so nachlässig behandelt er im Ganzen den Bers, ben er später, wo er auch den Reim ablegte, sogar gänzlich versallen ließ.

Blaten.

Um so bebeutender steht in ber Form August von Blaten ba (1796 bis 1835). Beine ftarb in Paris, Platen in gleich freiwilliger Selbstverban= nung in Italien (Spratus). Bon Bielen wird Platen nur auf feine formelle Bilbung bin angeseben, in ber er, über Rudert hinaus, bie poetische Sprache zur höchsten marmorftarren Blaftit ausgearbeitet habe. In ber That gleicht nichts seinen Sonnetten und Gaselen, und felbst seine Nachbilbung antiter Formen ift über allen Tabel hinaus. Das warme bichterische Herzblut aber in seiner Poefie verkennen wollen, beißt fich bem poetischen Berftanbnig überhaupt verschließen. Es giebt Lieber von Platen, bie zu bem Empfunbenften und Schönften geboren, mas die Lyrit erschaffen bat, und felbft aus feiner pornehmften Formenhoheit fprechen oft bie reinften Gemuthetone. - Auch Platen war aus ber Romantit erwachsen, und bichtete in ben zwanziger Jahren eine Reihe von Luftspielen und Trauerspielen, die zwar im Gegensat zur Schule in ber Form bochft einfach maren, aber boch tein eigentlich bramatisches Talent erkennen laffen. Sie geben uns bier weniger an, als seine beiben fatirifchen Romobien "bie verhangnifvolle Babel" und "ber romantische Debipus." In ber Gestalt ber aristophanischen Romobie, beren Befen er mit Deifterschaft wiederzugeben verftand, geißelte er bas Elend ber literarischen Zustände ber zwanziger Jahre. "Die verhangnigvolle Babel" ift eine Satire auf Mulner und bie Schicksalstragobie. Wir hatten bei ber Darstellung bieser verkehrten Gattung gesehen, wie durch äußere Motive, eine Waffe, die Wieberkehr eines Ungludstages, bas tragische Geschick herbeigeführt wirb. Platen machte in seiner Romobie eine Gabel gur verhängnifvollen Baffe. Mit glangenbem Big und Beift verspottete er nicht nur die Bertreter ber Schidsalstomobie, sondern ließ reichliche Streif: lichter auf bas ganze theatralische Treiben ber Zeit fallen, und theilte Geißels hiebe nach allen Seiten aus. Die zweite Romobie, "ber romantifche Debipus,"

wendete fich merkwürdigerweise gegen Immermann. Dieser hatte allerbings in seiner Jugend eine Reibe von Dramen geschrieben, unter welchen befonbere "Carbenio und Celinbe" ale eine Ausgeburt ber Romantit im übelften Sinne zu bezeichnen ift, er hatte überbies in einem Drama aus neuester Zeit "Ein Trauerspiel in Throl," welches bie Gestalt bes Anbreas Sofer jum Belben nahm, Bunber, Engelserscheinungen berbeigezogen. Go fab Platen in ibm, ben er als "Nimmermann" bezeichnete, einen ber haffenswertheften Biebererweder bes alten romantischen Schultrobels, einen Geschmadsverberber, ben er mit Raupach und noch folechteren Buhnenfabritanten gufammen stellte. Perfonlicher Groll, ba Immermann fich zuerst über ihn ausgelassen hatte, mag Platen bewogen haben, gerabe ihn als bas hauptziel feiner Po-Iemit zu mablen. Im Bangen aber wendet fie fich gegen die versumpfte, abgestandne Romantit überhaupt mit ben schneibenbsten Baffen, und übt ftrafenbe Bergeltung an bem Bublitum und bem verwahrloften Gefchmad. Diefe beiben Romobien Platens find glangende Meisterwerte, aber immer bleiben es frembartige Probutte, bie teine Popularität erlangen konnten. Bas fie bekampften ist abgestorben, und heut schon, nach wenigen Decennien, steht ber großartige Apparat für ben, ber bas Rleinliche jener literarischen Spoche nicht mit burchlebt hat, in ungunstigem Berhältnig.

Immermann 1796-1840), fo viel 3mmer er mit feinen Jugenbbichtungen umber irrte, war benn boch bazu auserseben, burch fein lettes Wert bie bochfte Stufe ber Dichtung ju betreten. Wir laffen feine gablreichen bramatischen und epischen Bersuche bier unberührt, und haben es nur mit feinem Roman "Munch haufen" zu thun, ben er "eine Beschichte in Arabesten" nennt. Es ift ein Doppelroman, ber, einem Janustopfe vergleichbar, feine Blide nach zwei Seiten wendet: bier auf ben burch bie Zeit aufgethurmten Buft bes Unfinns und ber Luge, bort auf ein neues frisches Leben, welches burch bie Rraft ber Liebe und Bahrheit bie Burgichaft für die Entwickelung ber Butunft bictet. Aber bas alte Beficht biefes Ropfes ift tein murrifches, sondern mit glanzenden Augen und ariftophanischem Ausbruck beobachtenbes. In ber Gestalt Des Munchhausen ift bie Luge überhaupt, wie fie fich in allen Erscheinungsformen bee öffentlichen, gefellichaftlichen, fogar bee inbibibuellen Privatlebene augert, reprafentirt. Alles Blendenbe, Beiftreiche, Sophistische, bas mit lugnerischem Scheine unb überlegner Raffinirtheit eigennütig bie Menschen an sich zu fesseln weiß, turz ber fogenannte "Schwindel," ift theils in bem hauptcharakter verkorpert, theils burd anbre mit ihm in Beziehung gefest. All biefen Schwinbelgeift, er äußere sich als inhaltleere, unfruchtbare Tradition ober neue Thorheit, ruft ber Dichter auf, fleibet ibn in tomifche Charattermasten, um ihn mit aller Ausgelaffenheit bie Saturnalien bes humors feiern zu laffen. Die

lachenbe Polemit gegen ben literarischen Unfug der Zeit steht nicht in letter Reihe, und hier sind es zum Theil die schon genannten Richtungen, die in meisterhafter Weise persistirt werden.

Babrend aber in bem baufälligen, vom Ginfturg ftunblich bebrohten alten Schloffe, wo Munchhaufen fein Lager aufgeschlagen hat, mabrent bier fich alle Beziehungen und Perfonlichkeiten zusammen brangen, beren lugneri= iches Scheinleben ebenfalls bem Untergang geweiht ift, sptelt auf einem an= bern Gebiete ein Roman, ber alle hoffnungereicheren Elemente ber Belt in fich vereint. Die Scene ift ein westphälischer Oberhof, wo auf altgermani= ichem Grund und Boben bie alte Urfraft bes beutschen Charafters noch fort= lebt. hier, und in ber Rabe, in einem Meinen Stabtchen, bringt bie Ber= kettung ber Berhaltniffe aus ben verschiebenften Gegenben eine Reihe von Charatteren jusammen, in beren Grundlage bie bessere Entwicklung bes beut= fchen Lebens vorgebilbet ift. Nicht ein Stand wird als die hoffnung für bie Welt bargestellt, sonbern bie Bluthe aller Stänbe, bie gesunde, selbständig selbstbewußte und boch felbstlofe, unsterbliche Lebensfähigkeit bes beutschen Bolles. Diese gesunde Natur und Kraft, die jeden Schein, jede Lüge ablehnt, und fich allein in Wahrheit, Liebe und unerschütterlicher Zuverficht aufbaut, ift bas emig jugenbliche Antlit bes Janustopfes, bas mit reinem Blid in bie Zukunft schaut. Die brei Sauptcharaktere bes Romans im Oberhofe, ber Hoffculze, bie blonde Liebeth und ihr milber Jager, find feit Gothe bie erften gang bon achter Boefie burchbrungenen Gestalten unferer Dichtung, und biefer Theil bes Romans felbst ein Wert von ewiger Geltung. -

Die alte Frage, ob unste Literatur im Fortschreiten ober Absterben sei, beschäftigte schon ben jungen Göthe. Seitbem ist sast ein Jahrhundert versgangen, wir haben eine großartige Blüthe der Dichtung gesehen, die höchste allerdings, welche die beutsche Literatur bisher erlebte. Seitbem tritt jene Frage um so häusiger auf. Sie wird immer austreten, sie ist unsterblich, wie das Ringen und Streben der Menscheit. Sollen wir mit dem mürrisch grämlichen alten Janusgesicht allein in die Bergangenheit schauen, wäherend das ewige Jugendantlitz uns zuversichtlich in die Zukunst weist? Mag die Menscheit tausenbsach irren, sie wird aus allem Irrthum immer zur Wahrheit sortschreiten. Nicht im Sturmschritt läßt sich das Schöne erzagen, sondern in ernster, gewissenhafter Arbeit. Mögen unste Weisen uns auch sagen, das Beste sei abgethan: es giebt kein abgeschloßnes Bestes, so lange eine Nation ihr eignes Wesen lebendig und kräftig sühlt. Wer verzichtet, hat verloren, nur der muthig Weiterstrebende gewinnt. Zu diesem Glauben wollen wir uns halten.

# Register.

## 21.

:

Abraham a. St. Clara, I. 893. Achim v. Arnim, II. 477. Adermann, Johann, I. 284. Aefop, v. Steinhofel, I. 186. Ahasver, der ewige Jude, Sage, I. 191. Atademicen, literarifche, I. 809. Albert, Beinr., I. 324. Alberus, Erasmus, I. 209. 286. Albrecht v. Scharfenberg, I. 54. Alexanderlied v. Lamprecht, I. 38. Alexanderlied v. Rudolf v. Ems, I. 152. Alexis, Bilibald, II. 502. Mlegius, Legende, I. 153. Alphart, Bed., I. 124. Alliteration, I. 7. Amadis, Roman, I. 187. Amis, Pfaff, Bed., I. 159. Andrea, Balent., I. 236. Anegenge, Bed., I. 156. Annolied, I. 35. Antile Sagenftoffe, I. 37. Anton Ulrich, Bergog v. Braunschweig, I. 381. Arndt, E. M., II. 492. Arnd, Joh., I. 299. Artusfage, I. 42 ff. Affig, Sans v., I. 348. Ahmann v. Abschat, hans, I. 348. Aprer, Jat., I. 288.

B.

Barbenpoefie, II. 187. Barlam und Jofaphat, Geb., I. 152. Barthel, Regenbogen, I. 149. Baufunft, I. 26. Baumann, Nicolaus, I. 158. Baumgarten, A. G., Aefthetit, II. 42. Bebeim, Dichael, I. 200. Berlichingen, Boy v., Selbstbiographie, I. 301. Beideibenbeit, Beb., I. 157. Beffer, Johann, I. 896. Birten, Sigmund v., I. 345. 854. Biterolf, I. 141. Boccaccio's Decameron, altefte Ueberfepung, I. 185. - Stoffbuch bei Bans Sachs, I. 261. Bodmer, Joh. Jaf., Anfange, II. 8. -Discurse der Maler, 4. 6. - Leben, 82. - Bom Einftuß und Gebrauch der Einbildungsfraft, 84. - Ueber die poet. Bemalde, 85. - Bom Bunderbaren, 85. - Betrachtungen über Die Schaububne, 40. - Als Dichter, Dramen, Roachibe, 46 ff. - Begen Beige, Berftenberg, Leffing, 49. Bohme, Jatob, I. 299. Bobie, I. 379. Boie, S. Chr., II. 222 (Bottinger Rufen-

almanach). - Leben und fernere Thatigfeit 235'. Bonerius' Edelftein I. 157. Brandt, Sebaftian, I. 218. Brame, 3. 28. v., II. 194. Breitinger, Joh. Jat., Anfange II. 3. -Disturfe ber Maler 4. 6. - Leben 32. - Bom Cinflug und Gebranch ber Einbildungefraft, 34. - Bom Gebrauch der Bleichniffe, 36. - Rritifche Dichts funft, 36. Bremer Beitrage, II. 41. 56. Brentano, Clemens, II. 476. Brodes, Barthold, I. 398. Bradner, II. 224. (Rote) 251. Buch der Liebe, I. 187. Buchholz, I. 881. Buchner, Aug., I. 329, 888. Barger, G. A., Anfnapfung mit Boie II. 223. - Stellung jum Gottinger Dichterbunde 228. - Leben und Charafter, 240 ff. - Byrit, 243. - Balladen, Leonore, 244 ff. Burthart v. Hohenfels, I. 147.

### C.

Caspar v. d. Röhn, I. 127.
Canity, Fr. L., Freiherr v., I. 395.
Chamisso, Adalbert v., II. 498.
Christian v. Hamle, I. 186.
Christian und die Samariterin, Ged., I. 8.
Chroniten, dentsche, I. 174.
Claudius, Mathias, Anknspfung an die Göttinger, II. 232. — Leben, 258.
Cochläus, Joh., I. 288.
Cramer, Joh. Andr., II. 57. 58.
Cramer, Romanschreiber, II., 847.
Criginger, Joh., I. 284.
Cronegt, Fr. v., II. 197.

### **D**.

Dach, Simon, I. 324. Danaisius, Beter, I. 311. Decius, Ricol., I. 209. Debetind, I. 285. Denis, J. M. C., II. 138. Dietmar v. Cift, I. 40. 134. Dietrich v. Bern, Dietrichsage, I. 8. 12. 198. — Dietrichs Flucht, Geb. I. 124. Drama, erstes Austreten, I. 165. — Ofterspiele 170.

Drollinger, R. Fr., II. 42.

Dürer, Albrecht, I. 301.

Durne, Reinbot v., I. 154.

Dusch, II. 128.

# È.

Cherus, Baul, I. 209. Cherle, II. 128. Cbert, 3ob. Arn., II. 58. 128. Erbafis Captivi, Bed., I. 158. Ede, Bed. I. 124. Edelftein, Bed., I. 157. Eichendorf, 3. v., II. 497. Eilhard v. Oberg, I. 56. Ethardt, Muftifer, I. 175. Ems, Rudolf v., I. 151. Eneit, Beb., I. 39. Enenfel, Janfen, I. 154. Engelhard, Geb. I. 153. Engel, 3. 3., II. 452. Englische Romodianten, I. 286. Erasmus v. Rotterbam , I. 222. Gret. Bed., I. 71. Erfenold, I. 197. Ernft, Bergog, Bed., I. 86. Bolfsbuch 187. Efchenbach, f. Bolfram v. C. Csmarch, II. 223. EBels Sofbaltung, Beb., I. 127. Enlenspiegel, Bolfsbuch, I. 188. Evangelienharmonien, I. 8-10. Ewald, II. 223. Chering, Cuchar., I. 289.

## F.

Fauft, Bolfsbuch, I. 189. Roman, 191. Feind, Barthold, I. 379.
Fierabras, Bolfsbuch, I. 187.
Finkenritter, I. 191.
Fischart, Joh., I. 292.
Flagellanten, I. 161.
Fiede, Konrad, I. 158.
Flemming, Paul, I. 329.
Flore und Blancheflur, Ged., I. 153.
Bolfsbuch 187.
Flugschriften, I. 284.
Folz, Sans, I. 194. 197. (Orama) 262.

Fortunat, Bolfsbuch, I. 187. Fouque, de la Motte, IL 481. Frant, Joh., I. 851. Frant, Sebaft., I. 299. Frankfurter, Bbil., I. 197. Frauendienft, Geb., I. 148. Frauenlob, I. 149. Rrauenverehrung, I. 22. 25. Freidant, I. 157. Frey, Jaf., I. 186. 281. Friedrich v. Saufen, I. 184. Frifchlin , Nicobem. , I. 284. Friglar, Berbort v., I. 153. Frofchmausler, Beb., I. 287. Fruchtbringende Befellichaft I. 309. Fuchs, Gotth., II. 57. Fuchs, Sans Chriftoph, I. 289.

# Ø.

Gartner, R. Chr., II. 57. Bailer v. Raifereberg, I. 215. Gartengesellschaft, Rov. I. 186. Baft, ber welfche, Bed. I. 157. Behügede, bes Todes, Bed. I. 156. Beigelbruber, I. 161. Bellert, Ch. Fürchtegott, Leben u. Dichten II. 64 - bei ben Bremer Beitragern 57. Genovefa, Bolfebuch, I. 187. Beorg, Lied an den beil., I. 8. Berbard, d. aute, I. 152. Berhard, Paul, I. 250. Berftenberg, S. 28. v., Tandeleien II. 147. — Barbenthum 130, 137. — Leben 262. - Ugolino 262 ff. Gesta Romanorum I. 184. Beguer, Salomon, II. 148. Bifete, Ric. Dietr., II. 57. 58. Blafer, Enoch, I. 858. Bleim, Reben und Birten, II. 138. 128. Blichefaere, Beinr. I. 158. Bodinge, Gunth. v., II. 285. 258. Bothe, Joh. Bolfg. Antheil am Bottinger Dichterbund II. 280. - Jugendleben 292. - Die Laune des Berliebten 295. - Die Ditichuldigen 295. -Boy v. Berlichingen 800. - Ginfing bes Bog auf bas Drama ber Driginal genies 265. - Berther 808. - Bertherliteratur 306. - Einfluß b. Berther

auf bas Beniebrama 265. - Satiren und fleine Dramen 308. - Ervin und Elmire, Claudine 309 u. 374. - Clavigo 309. - Stella 310. - Erfte Beimarifde Evode. Beniegeit bes Sofes 314. - Rorona Schröter 328. 830. 331. - Die Beschwifter 327. - Bila 327. - Triumph der Empfindsamfeit 828. - Fifcherin, Jery und Bately, verlorene Stude 335. - Die Bogel 324. - Durch die frang. Revolution angeregte Stude (Groß-Rophta) 383. -Iphigenie 330. 370. — Taffo 372. 374. (380). - Campnt 372. - Rauft 374. 445 ff. - Reinede Fuchs 384. -Bilhelm Deifter 390. - Bermann und Dorothea 405. - Epifche Blane, Achilleis u. f. w. 415. - Lprit 398. -Belegenheitsgeb. 395. - Elegicen 895. - Renien 401. - Ballaben 404. -Biffenschaftliche Studien 414. - Frangöfifche Dramen überf. 416. - Die nas türliche Tochter 428. - 3meite Beimarifche Epoche, flaffifche Beit 421. -Beftoftl. Divan 441. - Bahlvermandtfcaften 441 ff. - Babrheit und Dich. tung 443. - Beitere biographische Schriften 444.

Göttinger Dichterbund II. 217. — Mitsglieder 224. (Note).

Gog, Joh. Ric., II. 128. 146.

Goldfaben, Rovellen, I. 186.

Gotter, II. 222.

Bottfried v. Reifen, I. 147.

Gottfried von Straßburg I. 56. — Triftan 56. — Ulrichs v. Thürheim Fortsesung 63. — Grundidee des Triftan 65. — Martenlied 69. 137. — Gegenssay 20. — Gottfried über heinrich von Beldede 39. — G. über hartmann v. Aue 74. — G. über Balther v. d. Bogelweide 145.

Gottscheb, Joh. Chrift., II. Anfänge 7. — Leben 9. — Reform des Theaters 11. — Cato 13. — Schanbühne 20. — Röthiger Borrath 29. — Jerfall mit der Neuber 30. — Kritische Dichttunft 34. — Eegen Klopftod 43. 44. — Niederlage 45. 46. Sottschedin, Abelg. Bict. II. 21.
Soné, A. Fr. v., II. 299. 307.
Grassage I. 42. 196.
Gravenberg, Wirnt v., I. 150.
Greff, Joachim, I. 284.
Grefsinger, Georg, I. 340.
Grissparzer II. 481.
Grimmelshausen, Christ. v., I. 382.
Griselbis, Boltsbuch, I. 187.
Grumelstut, I. 196.
Gryphius, Andreas, I. 355.
Gubrun, Sage I. 32. — Gedicht 112.
Gueinz, I. 329. 337.
Günther, Joh. Christ., I. 400.

# Õ.

Sagedorn, Friedr. v., II. 54. Sahn, Lud. Phil., II. 266. Salbfuter, I. 163. Saller, Albrecht v., II. 50. Sane v. Bubel I. 185. 196. Sans Folg I. 194. 197. 262. Sans Rofenplut I. 194. 196, 262. Bans Sachs (f. Sachs). Sans Bintler I. 213. Pardenberg, Fr. G. v., II. 469. Paredorffer, Philipp, I. 310. 348. hartmann v. Aue, I. 70. - Eret unb 3mein 71. - Der arme Beinrich 72. -Gregorius 73. - Lieber 74. 137. Sauff, 23., II. 502. Saupt- und Staatsaftionen I. 379. Beine, Beinr., II. 503. Beinrich, der arme, Beb. I. 72. Beinrich r. Freiberg, I. 63. Beinrichs Bebicht von des Todes Bebugebe I. 156. Beinrich ber Blichefaere I. 158. Beinrich Julius, Bergog v. Brannichweig, I. 291. Beinrich v. Deigen I. 149. Beinrich v. Morungen I. 135. Beinrich v. Müglin I. 212. Beinrich v. Ofterdingen I. 181. Beinrich v. Rispach I. 141. Beinrich v. Sachs I. 147. Beinrich ber Teichner I. 164. Beinrich v. Belbete I. 39. 135. Beinrich Bittenmeiler I. 196.

Beinfe II. 311. 451. Beldenbücher I. 127. 196. Beljand I. 8. peraus I. 396. herbort v. Friglar I. 153. Berber, Joh. Bottfr., II. 205. - Frage mente gur bentichen Literatur 207. -Rritifche Balber 206. - Schriften gur Aufnahme ber Bollepoefie 208. -Stimmen Der Bolfer 210. hermann, Riflas, I. 209. hermann v. Sachsenheim I. 199. hermanrich, Sage I. 12. Bermes, II. 452. Bergmare, Bed. I. 153. Silbebrandelied, I. 6. 13. 127. Siller, Mufifer, II. 80. hiltbold v. Schwanegan I. 147. Sippel II. 452. Sofifche Boefie, Entftehnng I. 28. - 56fifche Ganger 30. Solderlin II. 489. Bolty, &. S. Chr., II. 223. (Anfnupfung mit Boie). - Leben und Dichten 236. Hoffmann, E. A. Th., II. 501. Soffmannsmaldan, I. 346. Sobenftaufen, I. 17. 21. Bolberg, überf. von Detharding II. 29. von Dehlenschläger II. 483. holzwart, Mathias, I. 281. Sommel, II. 128. Souwald, v., II. 481. Brabanus Maurus I. 5. Groswitha, I. 11. Suber, &. F., II. 358. Suber, Therefe, II. 358. Suchald, I. 10. Sugdietrich, Bed. I. 127. Bubner, Tobias, I. 329. Sugo v. Langenstein I. 154. Sugo v. Montfort I. 164. Sugo v. Trimberg I. 157. humaniften I. 181. Sunold I. 379. 398. Sutten, Mirich v., I. 215.

# 3.

Jacobi, Friedr. Deinr., II. 311. 331. 451. Jacobi, Joh. Georg, II 141.

Jansen Enenkel I. 154.
Jean Paul, s. Richter.
Iffland II. 346.
Immermann, R. E., II. 505.
Iohann v. Soest I. 196.
Isengrimus, Ged. 158.
Jung. Stillsing II. 312. 451.
Iwein, Ged. I. 71.

#### **@**

Raffner II. 222. Raiferdronit I. 35. Rangow, Thomas, I. 801. Rarich, Unna Luife, II. 147. Rero I. 6. Rielmann, Beinr., I. 285. Rindheit Jefu, Bed. I. 154. Rirchenlied I. 207. 349. Rirchhof, Sans Bilb., I. 186. Rlage, Die, Beb. L. 111. Rlai, Johann, I. 310. 344. 354. Rlatter, Thomas, I. 302. Rleift, Emalb Chr. v., II. 182. Rleift, Beinrich v., II. 484. Rlinger, Max., II. 278. Rlingsor I. 141. Rlopftod, Fr. Gottl., II. 3m Rampf ber Leipziger und Schweiger 43. - Leben und Berte 72. - Deffias 80. 222. -Dbendichtung 89. - Seine Schule 128. - Antheil am Gottinger Dichterbunde 225 ff. - Befuch in Bottingen und Blane 282 ff. Rlofterdichtung I. 6. - Belehrte Rl. 11. -Lateinische Rl. 11. Rloftericulen I. 4. Rlop, Chr. Ab., II. 129. 145. - Beffing gegen ibn 173. - Berber gegen ibn 206. Rnauft, Beinr., I. 210. Rnebel II. 312. Rnorr v. Rofenroth I. 352. Rorner, Cbr. G., II. 357. 358. Rorner, Theod., II. 491. Röfter, Joh. Ab. I. 301. Ronig, Ulrich, I. 396. Ronrad Flede I. 153. Ronrad v. Fuffesbrunnen I. 154. Ronrad Schent v. Landed I. 147. Ronrad (Pfaffe) I. 37.

Ronrad v. Burzburg I. 153.
Ropebne, Aug., II. 422 ff. 425 (Rote).
Rrausened II. 128.
Rretschmann, R. Fr., II. 187.
Rreuzzüge I. 17. — Einstuß auf die Poefie
22 — 25.
Rrift·I. 9.
Rürenberg I. 40. 134.
Rühnert II. 57.
Ruhlmann, Quirin, I. 852.
Runstpoefie I. 24. 27.

# Q.

Lamprecht, (Pfaff) I. 38. Lange, Sam. Botth., II. im Sallefchen Dichterfreise 43. 128. - Leffing gegen ibn 162. Langelot, Ged. I. 151. - Bolfebuch 187. La Rode, Sophie, II. 300. Laurenberg, Sans Bilmfen, I. 340. Lavater II. 311. 333. Legendendichtung I. 34. 154. Leibnig II. 5. Leifen der Beigelbruder I. 161. Leifewig, 3. A., II. Aufnahme in ben Bottinger Dichterbund 282. - Leben und Dram. 267. Beng, DR. Reinh., II. 270. Leffing, Botth. Ephr., II. 156. - Lites raturbriefe 169. - Untiquarifche Briefe. hamburg. Dramaturgie 172. 196 ff. -Laofoon 199. - Als Dichter 175. -Jugenddramen 177 - Philotae 180. -Fauft 181. - Minna v. Barnbelm 181. — Emilia Galetti 185, — Ratban 190. Lichtenftein, Ulrich v., I. 148. Lichtwer, Dagnes Bottfr., II. 120. Limburger Chronif I. 174. Liscow, Chr. 2., II. 61. Lobmaffer, Ambrofius, I. 210. Logan, Fr. v., I. 323. Lobenftein, Caerar v., I. 348. 366. Lobn, der Belt, Ged. I. 158. Louise Benriette, Aurfürftin v. Brandenburg I. 351. Ludwigelied I. 10. Bund , Bachar., I. 329. 339. Luther, Martin, I. 201 ff.

## M.

Magelone, Bolfsbuch I. 187. Manuel, Riclas, I. 282. Martina, Bed. I. 154. Maftalier II. 138. Mathefius I. 209. Mauvillon II. 219. Megerie, Ulrich, I. 893. Meier, G. Friedr., II. 42. 129. Meiftergefang I. 191. Meliffus (Schebe) I. 311. Mendelsfohn, Mofes, II. 166. Merd, J. S., II. 298. 331. Merigarto, Geb. I. 12. Deper, S. (aus Stafa) II. 871. 374. Miller, Martin, II. 228. — Leben und Rom. Siegwart 238 ff. Minnepoefie I. 39. 128. Morin, Die, Geb. I. 199. Montanus, Mart., I. 281. Montfort, Sugo v., I. 164. Morig, R. Phil., II. 371. 374. 452. Morhof, Daniel, I. 823. Mofcherofch I. 381. Müglin, Beinrich v., I. 212. Mühlpfort, Beinr., I. 848. Muller (Maler), Friedr., II. 289. 371. Daller, Bilb., II. 498. Mulner, A., II. 480. Mundarten, deutsche I. 6. Murner, Thomas, I. 232. Mufaus II. 317. 451. Muscatblut I. 164. Duspilli, Bed. I. 7. Mplius II. 39. 160. Muftiter I. 175.

## N.

Narrenschiff, Geb. I. 214. Nationale Scldendichtung I. 74. Neander, Joachim, I. 852. Reuberin II. 14. Renfirch, Benjamin, I. 896. Reumarf, Georg, I. 309. 328. Nibelungen I. Sage 32. — Lied 74. — Strophe 78. Niclas v. Wyle I. 186. Ricolat, Philipp, I. 209. Rithart I. 147. Rotter I. 11. Rovellen, älteste I. 184.

## D.

Octavian, Bolfsbuch I. 187. Deblenichläger, A. G., II. 482. Dide II. 57. Dlearius, Abam, I. 331. Dper I. 879. Dpit, Martin, I. 314. - Boetit 320. -Seine Schule 323. 386. Drendel, Ronig, Bed. I. 36. Difian II. 218. Ofterfviele I. 166. Demaid, Bed. I. 34. Dewald v. Bolfenftein I. 164. Dinit, Bed. I. 126. Ottader I. 154. Ottfried I. 9. Otto mit bem Barte, Geb. I. 153. Otto v. Botenlanbe I. 186. Drerbed, Chr. A., II. 258.

# B.

Palmenorden I. 309. Parzival f. Bolfram v. Efcheubach. Pauli, Johann, I. 186. Peredur I. 41. Betruelied I. 8. Pfaff v. Ralenberg I. 197. Pffeffel, Bottl. Ronr., II. 151. Bfinging, Meldior, I. 199. Bilatuslegende I. 34. Platen - Sallermund, Braf v., II. 504. Pontus und Sidonia, Bolfsbuch I. 187. Poftel I. 379. 398. Probft, Peter, I. 281. Profa, altefte, I. 174. Provenzalische Poefie I. 24. 128. Buschmann, Abam, I. 194. Byra, J. F., II. 41. 128.

#### Ж.

Rabener, G. Bilh., II. 62. Rabenschlacht, Ged. L. 124. Rachel, Johann, I. 840. Ramler , R. 28., 11. 130. Raupach, E. B. S., II. 500. Rebhun, Panl, I. 284. Regenbogen, Barthel, I. 149. Reim, erftes Auftreten I. 8. Reimdrouit v. Ottader I. 154. Reinaert, Bed. I. 158. Reinardne, Geb. I. 158. Reinbot v. Durne I. 154. Reinede Bos, Bed. I. 158. Reinhard Fuchs, Beb. I. 158. Reinmann v. Brennenberg I. 147. Reinmar ber Alte I. 136. 141. Reinmar v. Zweter I. 147. Renner, der, Bed. I. 157. Reuchlin, Johann, I. 222. Richter, Jean Paul Fr., II. 452 ff. Ringwaldt, Barth., I. 285. Rindhart, Martin, I. 283. 285. Rift, Johann, I. 810. 340. 353. Ritterthum, Entftehung I. 24. Roberthin, Robert, I. 824. Rolandelied I. 37. Rollephagen, Georg, I. 237. Rollwagenbüchlein I. 186. Romane, altefte beutsche, I. 184. Rofengarten, Bed., der große 125. -Der fleine 126. Rofenplut, Sans, I. 194, 196, 200. -Drama 262. Roft, Job. Christ., II. 30. Rothe II. 37. Rother, Ronia, Bed. I. 36. Rudolf v. Ems I. 151. Rudolf, Graf, Ged. I. 36. Rudert, Friedr., II. 498. Rampler v. Lowenhalt I. 310. Rueff, Jatob, I. 281. Ruodlieb , Bed. I. 14.

Sachs, Hans, I. 194, 197, 210, 237. Leben und Dichten 253.
Sachsenspiegel I. 174.
Sagentreise I. 32.
Salman und Morolt, Geb. I. 36.
Sastrow, Bartholom., I. 302.
Schäferpoesse I. 310. — Italienliche und beutsche 342 st.
Roquette, Literaturgeschichte. II.

Scheffler, Joh., (Angelus Silefius) I. 351. Scheibt, Rasp. I. 235. Schede, Paul (Meliffus) I. 311. Schenkenborf, Max v., II. 492. Schildburger, Bolfsbuch I. 189. Schiller, Friedr., II. Jugendleben 838. — Die Ranber 342. 344. - Anthologie 347. - Repertorium 347. - Riesco 349. - Rabale und Liebe 351. -Rheinische Thalia 355. - Don Carlos (Plan) 353. — Anfänge 356. — Fortf. 360. - Anfunpfung mit Ch. G. Rorner 357. - Siftorifche Schriften 361. -Beifterfeber 368. - Frangofische Revolution 380. - Die horen 389. -Lyrif 396. - Die Runftler 398. -Die Glode 399. — Xenienalmanach 401. - Ballabenalmanach. - Ballenftein 407. - Maria Stuart 412. -Frangofifches Theater, Gedicht darüber an Bothe 416. - Bbadra 417. -Jungfrau v. Orleans 417. - Enranbot 419. - Bearbeitung fremder Stude für die Buhne 420. 435. - Rlaffifches Theater in Beimar 421. — Braut v. Meffina 425. - Tell 430. - Suldis gung ber Runte 435. - Demetrins 435. 436. Schimpf und Ernft, Rovelle I. 186. Schirmer, David, I. 329. 337.

Schlegel, Aug. Bilb., II. 467. Schlegel, Friedr., II. 468. Schlegel, 30b. Ab., II. 58. Schlegel, Joh. Elias, II. 25. 58. Schmidt, Arnold, II. 57. Schmidt, Christ., II. 57. Schmiede, die goldne, Bed. I. 158. Schmolt, Benjam., I. 352. Schoch, Johanu G., I. 329. 378. Schonaich, Chr. D., II. 44. Schönborn II. 232. 312. Schubart, Chr. Fr. Dan., II. 291. Schwabe, Joachim, II. 9. 39. Schwabenspiegel I. 174. Schwanritter, Bed. I. 153. Schweinichen, Sans v., I. 302. Schwieger, Jafob, I. 340. Sieben weise Meifter, Rovel. I. 185. Sigenot, Bed. I. 124.

Sigfriedsage I. 12. 32. — In ben Ribe lungen 177. — Im Bolfsbuch 187. 196. Silefius, Angelus, f. Scheffler. Silvefter, Geb. I. 158. Simpliciffimus, Rom. I. 383. Soefter Febbe, Geb. I. 200. Spangenberg, Bolfhart, I. 239, 281, 284. Spee, Friedr. v., I. 851. Spener II. 4. Spengler, Lagar., I. 209. Speratus (v. Spretten) I. 209. Spieß II. 347. Städtemefen I. 25. 27. Staufenberg, Ritter, Bed. I. 197. Steinhovel I. 186. 286. Stolberg, Friedrich, Graf von (im Gottinger Bunde) II. 224. - Leben 248. -Dramen 249. Stolberg, Christian, Graf von (im Gottinger Bunde) II. 224. — Leben 247. — Dramen 249. Strider I. 153. 159. Suchenwirth, Beter, I. 163. 212. Sulger, 3. G., II. 75. 129. Suso I. 175.

# T.

Tabulatur ber Deifterfanger 192. Tagelieber I. 55. Tannhäuser I. 147. Tatian I. 10. Tanler I. 175. Teichner I. 164, 212. Terftegen I. 352. Theuerbauf, Bed. I. 199. Thiersage I. 2. 33. 157, 158. Thomafin v. Bertlar I. 157. Thomasius II. 4. Thummel II. 452. Thurnmaper, Joh., I. 800. Tied, Lubw., II. 470. Tiebge II. 490. Titurel, Bed. I. 54. Lodientange I. 161. — Anflänge bei Sans Sachs 260. Tochter v. Spon, Beb. I. 156. Traffes II. 127. Treigsaurwein, Mary, I. 400. Triller II. 40, 44.

Trimberg, Sugo v., I. 157.
Triftan, Geb. I. 56. — Bolfsbuch 192.
Trojanticher Krieg, Geb. von Konrad v.
Bürzburg L. 153. — Geb. von Hersbort 153.
Troubabours I. 24. 128.
Ticharner II. 127.
Ticherning, Andreas, I. 323.
Tichudi, Negibins, I. 300.
Tundalns, Geb. I. 34.

#### U.

Uhland, Ludw., II. 495.
Ulfilas I. 4.
Ulrich Fürterer I. 196.
Ulrich v. Hutten I. 215.
Ulrich v. Lichteustein I. 148.
Ulrich Schent v. Winterstetten I. 147.
Ulrich v. Singenberg I. 147.
Ulrich v. Thürheim I. 54. 68.
Ulrich v. Türlin I. 54.
Ulrich v. Bezintofen I. 158.
Ulrich v. Bezintofen I. 158.
Unger II. 219.
Uz, Joh. Beter, II. 128. 145.

#### B.

Beltheim I. 379. Bintler, Hans, I. 213. Boltsbücher I. 187. Boltsgesang und Boltssänger I. 14. 27. 30. 31. Boltslied, historisches I. 163. — Blüthez zeit 239. Boß, Joh. Heinrich, Anknüpfung mit Bole II. 223. — Im Göttinger Bunde 224. 225. — Leben 250. — Johlen, Louise 253. — Uebersehungen 257. — Kämpse 257. Bulpius II. 347 (Rote).

## **8**3.

Badenrober II. 472.
Bagner, heinr. Leop., II. 266.
Balbis, Burthard, I. 210. 236. 284.
Baliber, hans, I. 208.
Balther v. Meh I. 147.
Balther von der Bogelweide I. 132. 137 ff.
141. — Gottfried über ihn 145.

Bappenbichter I. 164. Bartburgefrieg I. 141. Beber, Bett , I. 163. Bedberlin, Rubolf, I. 312. Begfarger, Rovel. I. 86. Bebre II. 223. Beichmann I. 897. Beife, Chriftian L 370 ff. 381. Beife, Chrift. Felig. Erftes Auftreten II. 30. - Leben und Dichten 152. Beigfunig , Rom. I. 200. Beltchronit von Janfen I. 154. Beltchrouit von Rubolf v. Ems I. 158. Bendunmuth, Rovel. I. 186. Berber, Dietr. v. bem, I. 829. Bernher v. Tegernfee I. 34. Berner, Bachar., II. 478. Bernide, Christian, I. 897. Beffobrunner Gebet I. 7. Bidram, Georg, I. 186. 281. 284. Bidmanns Fanftbuch I. 191. Bieland, Chr. Martin, Leben II. 98. -Agathon 104. — Musarion 108. — Auf nach Beimar 110. - Ergablenbe Dichtungen, 3bris u. f. w. 112 ff. -Oberon 116. - Romane 120. - Ueber-

fegungen 126. - Die Göttinger Dichter gegen ibn 228, 229, 280. Bigalois, Ged. I. 151. — Boltsbuch 187. Bilbelm v. Driens, Geb. I. 152. Billamow II. 130, 138, Billehalm , f. Bolfram v. Efchenbach. Billiram L. 11. Binebede I. 157. Birnt v. Gravenberg L. 150. Bittenweiler, Beinrich, I. 196. Bolfbietrich, Geb. I. 127. Bolfram v. Efdenbach I. 40. Bargival 41 ff. 52. - Billehalm 54. - Titurel 54. - Tagelieber 55. 187. -Begenfat au Gottfried 69. 70. 141. Bollenstein, Dewald v., I. 164. Barzburg, Rourad v., I. 158.

3

Jacharid, J. Fr. 28., II. 58. Berklar, Thomasin v., I. 157. Besen, Philipp, I. 329. 388. Bezintosen, Ulrich v., I. 151. Biegler, Anselm v., I. 881. Binkgref, J. 28., I. 118. Bichode II. 347 (Rote).

~\*\*\*\*\*\*\*\*

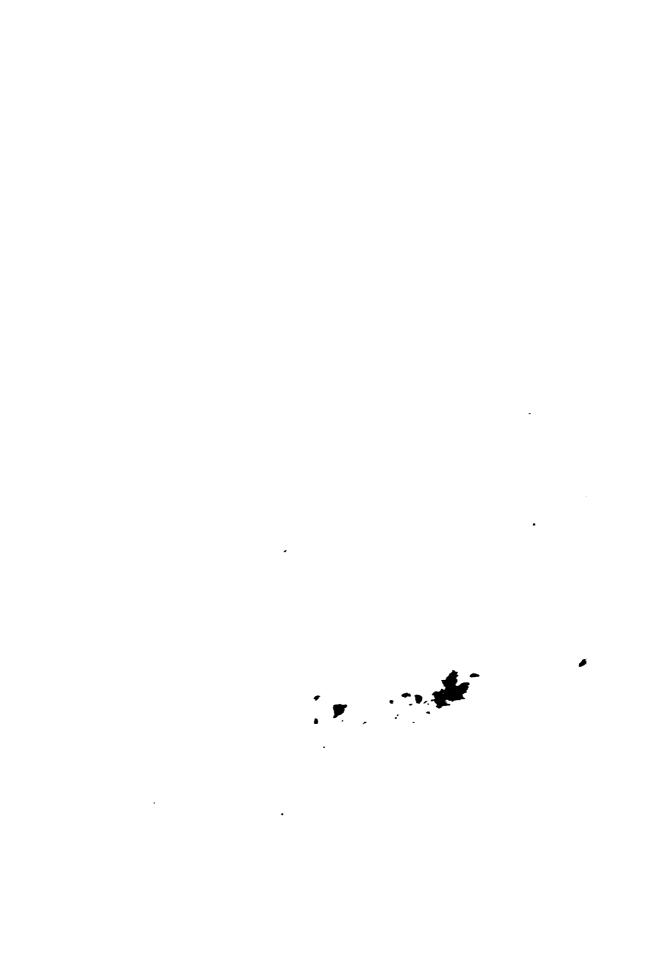

